## Strabons Geographika

Mit Übersetzung und Kommentar herausgegeben von

Stefan Radt

Dem Andenken meiner Frau Marguerite
»... und nur noch schlägt, für alles ihr zu danken«

## Strabons Geographika

Band 3

Buch IX-XIII: Text und Übersetzung

Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <a href="http://dnb.ddb.de">http://dnb.ddb.de</a> abrufbar.

ISBN 3-525-25952-2

Gedruckt mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

© 2004, Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen / www.v-r.de
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung in anderen als gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Hinweis zu § 52a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne vorherige schriftliche Einwilligung des Verlages öffentlich zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch bei einer entsprechenden Nutzung für Lehr- und Unterrichtszwecke. Printed in Germany.

Gesamtherstellung: Hubert & Co., Göttingen

Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.

Buch IX-XIII: Text und Übersetzung

Θ

390C.

Περιωδευκόσι δὲ τὴν Πελοπόννησον, ἢν πρώτην ἔφαμεν, (334, 20 sqq.) 1 1 καὶ ἐλαχίστην τῶν συντιθεισῶν τὴν Ἑλλάδα χειρρονή,σων, ἐφεξῆς ἄν εἴη τὰς συνεχεῖς ἐπελθεῖν. ἦιν δὲ δευ,τέρα μὲν ἡ προστιθεῖσα τῇ Πελοποννήσω τὴν [Μεγαρί,δα, τρίτη δ' ἡ πρὸς ταύτη προσλαμβάνουσα τὴν ᾿Αττι,κὴν καὶ τὴν Βοιωτίαν καὶ τῆς Φωκίδος τι μέριος καὶ τῶν, Ἐπικνημιδίων Λοκρῶν (ὅστε τὸν Κρομμυῶ[[να Μεγαρέων]] εἶναι καὶ μὴ Κορινθίων). περὶ τούτων οὖν [λεκτέον]].

8 Φησὶ, δ' Εὔδοξος (F 350 Lass. = 71 Brandes), εἴ τις νοήσειεν ἀπὸ τῶν Κεριαυνίων ὀρῶν ἐπὶ, Σούνιον, τὸ τῆς 'Αττικῆς ἄκρον, ἐπὶ τὰ πιρὸς ἔω μέρη τεταμμένην εὐθεῖαν, ἐν δεξιῷ μὲν ἀπολιείψειν τὴν Πελοπόν, νησον ὅλην πρὸς νότον, ἐν ἀριστερῷ ιδὲ καὶ πρὸς ἄρ, κτον τὴν ἀπὸ τῶν Κεραυνίων ὀρῶν ισυν-12 εχῆ παραλίαν, μέχρι τοῦ Κρισαίου κόλπου καὶ τῆς Μιεγαρίδος καὶ σύμπα, σαν τὴν 'Αττικήν, 'νομίζειν δ' οὐδ' ἀν κιόλπ[ον] ποιεῖν ψιλὴν, τὴν ἠἴόνα τὴν ἀπὸ Σουνίου μέχρι ι'Ισθμοῦ διὰ τὸ μικρὰν, ἔχειν ἐπιστροφήν, εἰ μὴ προσῆν τῆις Πελοποννήσου, τὰ συνεχῆ τῷ 'Ισθμῷ χωρία τὰ ιπερὶ τὸν κόλπον τὸν, 'Ερμιονικὸν καὶ τὴν 'Ακτήν, ὡς δ' αὕιτως οὐδ' ἄν τὴν ἀπὸ τῶν Κεραυνίων ἐπὶ, τὸν Κορινθιακὸν κόλπον ἔχειν τινὰ τοσαύ, την ἐπιστροφὴν, ὡστε

1 ante Strabonis verba: τῶν Στράβωνος Γεωγραφικῶν τοῦ ἐνάτου βιβλίου κεφάλαια. ἐν τῷ ένάτω (τὰ add. Korais) περὶ τῆς Ἑλλάδος ᾿Αθηνῶν μάλ,ιστα, πανηγυρικὴν ἕκφρασιν καὶ Βοιωτίαν καὶ ,Θεττα,λίαν μετὰ τῆς παραλίας ταύτης (sscr. ἢ αὐτῆς). Στράβωνος Γεωγραφικών δ' A (suppl. a): nil nisi στραβωνος δ P, έκ τοῦ δ' (ἐννάτου τ) τῶν Στράβωνος Γε-4 post Μεγαρίδα verba 6 ὅστε — Κορινθίων transposuerunt nonnulli ωνοαφικών Βτ duce La Porte; vide ad 6 τριτην δη ταυτην προσλαμβανουσιν P, unde (πρὸς) Sbordone olim (ap. Aly 1950, 242<sup>2</sup>) 6 verba ὄστε — Κορινθίων aut post 4 Μεγαρίδα transponenda aut delenda esse censuit La Porte (hoc prob. Sbordone olim [ap. Aly 1950, 2421], illud Groskurd, Meineke, Baladié); post 5 Λοκρῶν 'unum minimum folium intercidisse, in quo de quarta paeninsula scripserat et deinde de Megaris et agro Megarensi coeperat narrare' perperam coniecit Cobet (Misc. 96): vide comm. την pro τὸν? La Porte suppl. Kramer: -να τῶν Μεγαρέων gnq 7 suppl. Meineke: λεκτέον νῦν nq, λένωμεν Kramer 9 καὶ pro ἐπὶ post. Meineke (Vind. 127 sq.) 11 thy ante doutor 12 sq. συμπάσαν την Αττικήν scripsi: συμ-12 Κοισαίου Α: χοισσ- ΒνΕ πάσης (πάσης P, ut vid.) τῆς ἀττικῆς codd. 13-20 quae in A desunt praebet P 13 νομίζειν P (scripsit q): -ει Α κόλπ[ον] ποιεΐν Cozza-Luzi 2, 34, Aly 1950, 241: ἠόνα Meineke 16 ως δ' αύτως κολπ[ο]ποιεῖν Cozza-Luzi 2, 32, Aly 1956, 177 17 exern tic an tolauthn  $P^{AC}$  (tisa scripsi (cf. Schwyzer 2.577); ώς δ' αὕτως codd. pro  $\tau i \zeta \alpha v P^L$ )

IX

Nach der Umwanderung des Peloponnes, von dem wir sagten (334, 1 1 20 ff.), er sei die erste und kleinste der Halbinseln aus denen Griechenland sich zusammensetzt, wäre das Nächste dass wir die anschließenden durch
4 wandern. Die zweite aber war die die zu dem Peloponnes die Megaris hin-

zufügt, und die dritte die dazu noch Attika, Böotien und einen Teil von Phokis und den Epiknemidischen Lokrern hinzunimmt (daher kommt es dass Krommyon den Megarern und nicht den Korinthern gehörte). Von diesen Gegenden also müssen wir sprechen.

Eudoxos sagt (F 350 Lass. = 71 Brandes), wenn man sich eine gerade Linie von den Keraunischen Bergen nach Sunion, der Spitze von Attika, in östliche Richtung gezogen dächte, würde man rechts, im Süden, den Peloponnes ganz liegen lassen und links, im Norden, die an die Keraunischen Berge sich anschließende Küste bis zum Krisäischen Golf und der Megaris, sowie das ganze Attika, und nicht glauben können dass die Küste von Sunion bis zum Isthmos von sich aus einen Golf bilde — da sie, wenn nicht das an den Isthmos sich anschließende Land des Peloponnes hinzukäme, das am Hermionischen Golf und der Akte liegt, nur eine kleine Biegung hat —, und ebenso nicht glauben können dass die Küste von den Keraunischen Bergen zum Korinthischen Golf eine so große Biegung mache dass sie sich von

κοιλαίνεσθαι κολποειδῶς καθ' αύ,τήν τὸ δὲ 'Ρίον καὶ, τὸ 'Αντίρριον συναγόμενα εἰς στενὸν ιποιεῖν τὴν ἔμ,φασιν ταύτην, ὁμοίως δὲ καὶ τὰ περὶ 20 ιτὸν Κρισαῖον μυχόν, εἰς ἃ καταλήγειν συμβαίνει τὴν [Κρισαί]αν, θάλατταν¹. οὕτω δ' εἰρηκότος Εὐδόξου, μαθηματιικοῦ ἀνδριὸς καὶ σχημάτων 2 ἐμπείρου καὶ κλιμάτων | καὶ ιτοὺς τό,πους τούτους εἰδότος, δεῖ νοεῖν 'τήνδε' τὴν πλευρὰν τῆς, 'Αττικῆς σὺν τῆ Μεγαρίδι, τὴν ἀπὸ Σουνίου μέχρις ι'Ισθμοῦ, κοίλην μέν, ἀλλ' ἐπὶ μικρόν. ἐνταῦθα δ' ἐστὶ κατὰ ιμέσην, που τὴν λεχθεῖσαν γραμμὴν ὁ Πειραιεύς, τὸ ιτῶν 'Αρηναίων ἐπίνειον' διέχει γὰρ τοῦ μὲν Σχοινοῦντος ιτοῦ κιατὰ τὸν 'Ισθμὸν περὶ τριακοσίους πεντήκοντα ισταδίμους, τοῦ δὲ Σουνίου τριάκοντα καὶ τριακοσίους '(ιτὸ δ' ἴσμον πώς ἐστι διάστημα καὶ τὸ ἐπὶ Παγὰς ἀπὸ τοῦ Πειραιῶς, ὄσονπερ καὶ ἐπὶ Σχοινοῦντα δέκα δ' ὅμως σταιδίοις πλεονάζιειν φασί). κάμψαντι δὲ τὸ Σούνιον πρὸς ιἄρκτον, μὲν ὁ πλοῦς, ἐκκλίνων (δὲ) ποὸς δύσιν.

'Ακτή δ' ἐστὶν μάμομθάλαττος, στενὴ τὸ πρῶτον, εἶτ' εἰς τὴν μεσόγαιαν 3 μπλατύνεται, μηνοειδῆ δ' οὐδὲν ἦττον ἐπιστροφὴν λαμβάνει μέχρι πρὸς 'Ωρωπὸν τῆς Βοιωτίας, τὸ κυρτὸν ἔχουσαν μπρὸς θαλμάττη τοῦτο δ' ἐστὶ τὸ δεύτερον πλευρόν, ἑῷον, ιτῆς 'Αττιμής. τὸ δὲ λοιπὸν ἤδη τὸ προσάρκτιόν ἐστι πλευρόν, ἐαπὸ τῆς 'Ωρμωπίας ἐπὶ δύσιν παρατεῖνον μέχρι τῆς Μειγαρίδος, ἡ 'Αττικὴ, ὀρεινὴ πολυώνυμός τις, διείργουσα τὴν [Βοιωτίαν ἀπὸ, 'τῆς' 'Αττικῆς (ἄσθ', ὅπερ εἶπον ἐν τοῖς πρόσθεν [334, 25 sqq.], μισθμὸν γίνεσθαι τὴ ν Βοιωτίαν, ἀμφιθάλαττον οὖσαν, τῆς τρίτης χερρονή σου 'τῆς λεχθείσης' ἀπολαμβάνοντα ἐντὸς πρὸς τῆ Πελοποννήσφ τήν τε Μεγαρίδα μαὶ τὴν 'Αττικήν,). διὰ δὲ τοῦτο καὶ 'Ακτήν φασι λεχθῆναι τὸ παλαιὸν καὶ 'Αμτισο κὴν τὴν νῦν 'Αττικήν παρονομασθεῖσαν, ὅτι τοῖς ὅρεσιν, ὑποπέπτωκε τὸ

391 1-4 \*Psell. Loc. Ath. 44, 19-23 10 sq. \*Psell. Loc. Ath. 45, 13-5 13 sq. \*Psell. Loc. Ath. 45, 15-7 14 St. B. 711, 15 sq. 19 sq. \*Eust. D. P. 296, 1. \*Anon. Urb. 29 II

18 'Αντίρριον ng: ἀντίριον ΑΡ 20 suppl. Cozza-Luzi (2, 33); Κρισσαίαν Groskurd 391 1 ]οιτες pro είδότος P 2 μέχρις Ε, Psell.: μέχρι 21 ανδρός μαθηματικοῦ E<sup>ac</sup> 3 ἐπὶ μικρόν P (coniecit Casaubonus): ἐπίμικτον cett. 4 'Αθηναίων PE (coniecit Pletho): ἀθηνῶν cett. 5 περι pro κατά Ρ 6-8 quae in 6 δ' scripsi propter lacunae codicis A spatium: δε P 7 Παγάς A desunt praebet P P (coniecit Korais): πη- Α Πειραιώς α(-ραίως acuens) ης: πειραιεως P каì om. P 8 σταδίοις ng: σταδιοι P, σταδίων a 9 add. Meineke (Vind. 128) 10 άμφιθάλαττος (ἡ 'Αττική) Meineke (Vind.128; (ἡ 'Αττική) ἀμφιθ. in editione) μεσόναιαν a. Pletho: μεσογαίαν P. μεσογαΐαν ΑΕ, μεσογαίαν Βν, μεσόγαιον Psell. 11 μέχρι praebet 12 έχουσα Ε, έχουσα έχουσαν Β δαλάσσ- Βν 14 την ante δύσιν add. St. B. 18 πρὸς P (coniecit Cobet, Misc. 97): τὰ πρὸς cett. 17 -θάλασσον Ε

sich aus zur Höhlung eines Golfes krümme; doch werde dieser Eindruck dadurch erweckt dass das Rhion und das Antirrhion sich eng zusammenziete hen und ebenso durch das Stück bei dem Krisäischen Winkel, wo das Krisäische Meer aufhört. Angesichts dieser Aussage des Eudoxos, eines Mathematikers, der mit Formen und Breiten vertraut ist und diese Gegenden kennt, muss man sich diese Seite von Attika (einschließlich der Megaris), die von Sunion bis zum Isthmos reicht, zwar konkav denken, aber nur in geringem Maße. Dort liegt etwa in der Mitte der besagten Linie der Piräus, der Hafenplatz der Athener: er ist nämlich von Schoinus am Isthmos rund dreihundertfünfzig und von Sunion dreihundertunddreißig Stadien entfernt (das gleiche etwa wie nach Schoinus beträgt auch die Entfernung vom Piräus nach Pagai; doch sollen es zehn Stadien mehr sein). Nach Umschiffung von Sunion geht die Fahrt nach Norden, doch mit einer Neigung nach Westen.

391

Es ist ein auf beiden Seiten vom Meer umgebenes Steilküstenland, erst 3 sehmal, dann erweitert es sich zwar zum Binnenland hin, macht aber trotz12 dem eine mondsichelförmige Biegung bis nach Oropos in Böotien, die sich nach außen gegen das Meer wölbt: das ist die zweite, östliche, Seite von Attika. Die restliche ist dann die nördliche Seite, die sich vom Oropischen westwärts bis zur Megaris hinzieht, das attische Bergland, das viele Namen 16 trägt und Böotien von Attika trennt (mit der Folge dass, wie ich im Vorhergehenden [334, 25 ff.] sagte, Böotien, mit dem Meer auf seinen beiden Seiten, zu der Landenge der besagten dritten Halbinsel wird, die zu dem Peloponnes die Megaris und Attika abtrennt). Deshalb soll das was jetzt zu Atti20 ka verdreht ist in alter Zeit Akte und Aktike geheißen haben, weil sein

πλεῖστον μέρος αὐτῆς ιάλιτενὲς καὶ στενό, ν, μήκει δ' ἀξιολόγφ κεχρημένον προιπεπτωκὸς μέχρι, Σουνίου. ταύτας οὖν διέξιμεν ἀναλαιβόντες ἀπὸ τῆς πιαραλίας ἀφ' ἦσπερ ἀπελίπομεν'.

Μετὰ δὴ Κρομμοῦν,α ὑπέρκεινται τῆς ἀκτῆς αἱ Σκιρωνίδες πέτραι πάρο- δον οὐκ ἀπολείπουσαι πρὸς θαλάττη, ὑπὲρ, αὐτῶν δ' ἐστὶν ἡ ὁδὸς ἡ ἐπὶ Μεγάρων καὶ τῆς μ'Αττικῆς ἀπὸ τοῦ, Ἰσθμοῦ οὕτω δὲ σφόδρα πλησιάζει ταῖς μπέτραις ἡ ὁδὸς, ὥστε πολλαχοῦ καὶ παράκρημνός ἐστι διὰ τρὸ ὑπερκείμενον,
ἔσρος δύσβατόν τε καὶ ὑψηλὸν (ὄν). ἐνταῦθα 'δὲ' μυθεύεται τὰ, περὶ 'τοῦ' Σκίρωνος καὶ 'τοῦ' Πιτυοκάμπτου, τῶν ληϊζομένων τὴν λεχθεῖσαν ὀρεινήν, οῦς καθεῖλε Θησειός. ἀπὸ δὲ τῶν, ἄκρων τούτων καταιγίζοντα σκαιὸν τὸν ἀργιέστην Σκίρωνα προσηγορεύκαστιν 'Αθηναῖοι. μετὰ δὲ τὰς [Σκιρωνίδας,
πέτρας ἄκρα πρόκειται Μινώα ποιοῦσα τὸν ιἐν τῆ Νισαία λιμένα ἡ δὲ Νισαία ἐπίνειόν ἐστι τῶν Μειγαρέων δεμαοκτὰ σταδίους τῆς πόλεως διέχον, σκέλεσιν ἑκατέρω,θεν ἱ συναπτόμενον πρὸς αὐτήν ἐκαλεῖτο διὲ καὶ τοῦτο, Μινώα.

Τὸ παλαιὸν μὲν οὖν Ἰωνες εἶχον τὴιν χώραν, ταύτην, οἴπερ καὶ τὴν 5 4 ᾿Αττικήν, οὕπω τῶν Μεγάιρων ἐκτι,σμένων. διόπερ οὐδ᾽ ὁ ποιητὴς μέμνηται τῶν τιόπων, ἰδίως, ἀλλ᾽ ᾿Αθηναίους καλῶν τοὺς ἐν τῆ ᾿Αττι,κῆ πάντας, συμπεριείληφε καὶ τούτους τῷ κοινῷ ὀνόματι μ᾿Αθηναίους, νομίζων ιώστε ὅταν φῆ ἐν τῷ Καταλόγω (Β 546)

οἳ δ' ἄρ' ¡Αθήνας, εἶχον, ἐϋκτίμενον πτολίεθρον, δέχεσθαι δεῖ καιὶ τοὺς νῦν, Μεγαρέας ὡς καὶ τούτους μετασχόντας τῆς σιτρα-

24 \*Psell. Loc. Ath. 45, 18 sq. 30 sq. Eust. Il. 1239, 2-5 31-3 \*Psell. Loc. Ath. 45, 19-22 392 6-10 Eust. Il. 284, 25 sq.

22 ταῦτα? Mei-21 άλιτενες q: άτενες BvEP στενον (ον) Meineke (Vind. 128 sq.) 23 άφ' ήσπες απελίπομεν neke (Vind. 129) 22 sq. quae in A desunt praebet P Korais: αφ ησπερ απελειπομεν P, έφ' ής παραπέμπομεν A 24 δὲ τὴν pro δὴ Ε άκτῆς P (coniecerunt Siebelis [1801, 193 sq.], Elmsley [Euripidis Heraclidae ..., Oxonii 1813, 117 (ad 860)], Meineke [Vind. 129]): ἀττικῆς cett., Psell.; θαλάττης Pletho Σκιοωνίδες PX: σκει- AvE, Psell., σκα- Β 25 ἀπολείπουσαι AP: -λιποῦσαι BvE 28 add. Korais; an διὰ τὸ τοῦ ὑπερκειμένου ὄρους δύσβατόν θαλάττη Ρ: θαλάσσ- Βν 29 Σκίρωνος PE's (cf. X): σκείς- AB<sup>pc</sup>v E<sup>i</sup>, σκάς- B<sup>ac</sup> (ut vid.) Πιτε καὶ ύψηλόν? τυοκάμπτου Ε (cf. X) n: πιτυρο- P, -κάμπου Bv τῶν om. Ε ληζ- Meineke Σκιρωνίδας PE<sup>i</sup>: σκει- cett. 31 Σκίρωνα PE: σκεί- cett. 32 Μινώα Meineke 33 ἐπίνειόν ἐστι ΑΡ: ἐστὶν ἐπίνειον ΒνΕ Μεγαρέων νροΕ: μεγάρων 32 sa. Νίσαια α 392 2 Mivőa Meineke 3 ὥσπερ E<sup>i</sup> 5 τούτων post τόπων add. BvE: om. P nec sufficit spatium lacunae codicis A (vide comm.) 6 τῶ om. P όνομάζων? Casaubonus ὅστε P: ὡς cett.; ὅσθ' Pletho 9 αὐτοὺς pro τούτους Βν

größter Teil, auf Meeresniveau und schmal, unterhalb der Berge liegt; er hat aber eine ansehnliche Länge, da er bis Sunion hinausreicht. Diese Seiten werden wir also durchwandern, indem wir den Faden wieder an der Küste aufnehmen bei der wir geblieben waren.

Nach Krommyon denn erheben sich über der Küste die Skironischen Felsen, die keinen Durchgang am Meer entlang frei lassen. Über sie läuft die Straße vom Isthmos in Richtung Megara und Attika, und so hart an die Felsen kommt die Straße dass sie an vielen Stellen jäh an dem Absturz entlang führt, weil das sich darüber erhebende Gebirge ungangbar und hoch ist. Dort lokalisiert die Fabel die Geschichten von Skiron und Pityokamptes, den Räubern die besagtes Bergland unsicher machten und von Theseus getötet wurden. Weil er von diesen Spitzen rücksichtslos niederfährt, haben die Athener dem Nordwestwind den Namen Skiron gegeben. Nach den Skironischen Felsen springt die Landspitze Minoa vor, die den Hafen in Nisaia bildet; Nisaia ist der Hafenplatz der Megarer, achtzehn Stadien von der Stadt entfernt und zu beiden Seiten durch Schenkelmauern mit ihr verbunden; auch er wurde Minoa genannt.

In alter Zeit, als Megara noch nicht gegründet war, hatten die Ionier die
4 ses Land in Besitz, ebenso wie Attika. Daher erwähnt der Dichter die Gegend auch nicht eigens, sondern da er alle in Attika Wohnenden Athener nennt, hat er auch diese in dem allgemeinen Namen miteinbegriffen, indem er sie als Athener betrachtet; wenn er also im Katalog sagt (Il. 2, 546)

392

Dann die Athen, die Stadt, die wohlgebaute, bewohnten, muss man auch die heutigen Megarer verstehen, die somit ebenfalls an dem τείας]. σημεῖον δέ ἡ γὰς ᾿Αττικὴ τὸ παλαιὸν Ἰωνία μιαὶ Ἰὰς ἐκαλεῖτο (καὶ ὁ ποιητὴς ὅταν φῆ  $[N \, 685]$ 

12 ἔνθα δὲ Βοιωτοὶ μαὶ Ἰα΄ονες, ἐλκεχίτωνες,
τοὺς ᾿Αθηναίους λέγει) ταύτης δ᾽ ἦν μεοὶς κιαὶ ἡ Μεγαρίς, καὶ δὴ καὶ τῶν 6
ὀρίων ἀμφισβητοῦντες πιολλάκις οἴ τε, Πελοποννήσιοι καὶ οἱ Ἰωνες, ἐν οἶς
ἦν καὶ τἱ Κρομμυωνία, συνέβησαν καὶ στήλην ἔστησαν ἐπὶ τιοῦ συνομολο16 γηθέν,τος τόπου περὶ αὐτὸν τὸν Ἰσθμὸν ἐπιιγραφὴν ἔχουσαν, ἐπὶ μὲν τοῦ πρὸς τὴν Πελοπόννησοιν μέρους (273 b Preger)

τάδ' ἐστὶ, Πελοπόννησος, οὐκ Ἰωνία,

έπὶ δὲ τιοῦ πρὸς Μέγαρα (273 a Preger)

τὸν ἀντίπλευρον κῆπον Εὐβοίας νέμων, που κοινου. Νίσμο δὲ τὴν ὅμαυλον ἐξαιρεῖ χθόνα Σκίρωνος μἀκτῆς,, τῆς δὲ γῆς τὸ πρὸς νότον κοι μίγαντμας ἐκτρέφων εἴληχε Πάλλας.

10 \*Anon. Urb. 29<sup>r</sup> II 10-3 \*Psell. Loc. Ath. 45, 22-4. Eust. D. P. 296, 13-6 18-20 \*Psell. Scr. min. 2, 9, 17 sq. Kurtz-Drexl 22-5 Eust. Il. 285, 12 sq.

12 έγθα δὲ Κοταίς: ενθάδε P, ἐνθάδε cett. Ἰάονες PX: ἴωνες Βν ἐλπεχίτωνες P (ελнε[ ]των..) X: om. cett. 13 xai ultimum om. P. ut vid. 14 xaì oi P: xaì cett. 15 εθημαν ρεο ἔστησαν Ρ 18 'Ιάονες Cobet ms. 19 μεναροις Ρ 20 Ιάονες 21 δη om. P 22 sq. τεττάρων Pletho, Meineke: τεσσάρων PX: δ' cett. 24 μέρη om. P Νῖσος Meineke: νίσος codd. 25 Νίσαιαν α 29 sq. έμοι μεν άκτὰς καὶ (spatium c. 3 litt. BE; punctum duplex v) τῷ δὲ λύκῳ (λύ v) ΒνΕ ἐμοὶ μὲν ἀκτὰς αμφέπειν τὰς τῆσδε γῆς Baladié 29 ἐμοὶ μὲν ἀπελθεῖν εἰς a<sup>mg</sup> 30 [έπειτ]α Baladié brevius spatio 31 vénet Korais, vénet Meineke (Vind. 130) 32 ὅμαυλον Α°Ε: όμαυδον A<sup>1</sup>, όμαλον v, όμαλὸν B έξαιρεῖ Meursius: έξαίρει codd. 33 Σχίρωνος Nauck: σκεί- codd.

Feldzug teilgenommen haben. Ein Anzeichen dafür ist Folgendes: Attika wurde vor alters Ionien und Ias genannt (und wenn der Dichter sagt [Il. 13,685]

Dort die Böoter und auch die Ionier mit schleppendem Kleide, meint er die Athener), und davon bildete die Megaris einen Teil. Und insbesondere: da es zwischen den Peloponnesiern und den Ioniern (zu deren Gebiet auch das Krommyonische gehörte) häufig Streit über die Grenzen gege-16 ben hatte, trafen sie eine Übereinkunft und stellten an der vereinbarten Stelle unmittelbar am Isthmos eine Tafel auf, die an der zum Peloponnes gewandten Seite die Inschrift trug (273 b Preger)

Dies ist der Peloponnes und nicht Ionien und an der nach Megara gewandten (273 a Preger)

32

Dies ist der Peloponnes nicht, sondern Ionien.

Ferner sind die Verfasser der Atthis trotz ihrer vielen Divergenzen sich jedenfalls hierin einig, d. h. die ernst zu nehmenden (FGrHist 329 F 2), dass als Attika in vier Bezirke geteilt wurde, weil die Pandioniden vier an der Zahl waren — Aigeus, Lykos, Pallas und viertens Nisos —, Nisos die Megaris erhalten und Nisaia gegründet hat Philochoros (FGrHist 328 F 107) sagt, sein Herrschaftsgebiet habe sich vom Isthmos bis zum Pythion erstreckt, Andron dagegen (FGrHist 10 F 14) lässt es bis zu Eleusis und der Thriasischen Ebene reichen. Da die Einteilung in vier Bezirke ganz verschieden angegeben wird, genügt es, Folgendes aus Sophokles (F 24) zu nehmen; dort sagt Aigeus: der Vater hat mir bestimmt [ ] zu den Küsten dieses Landes als Ehrenteil [ ], dem Lykos

Euboia gegenüber schenkend Gartenland; Für Nisos wählt' er aus das Land das sich berührt Mit Skirons Küste; und den Süden des Gebiets Erhielt der Schroffe, der da Riesen auferzieht, Ich meine Pallas. 36 ὅτι μὲν οὖν τἡ Μεγαιρὶς τῆς ᾿Αττικῆς μέρος ἦν, τοῦτοις χρῶνται τεκμητρίοις.

393C.

Μετὰ δὲ τὴν 'τῶν' 'Ἡρακλειδῶν κάθοδον καὶ τὸςν τῆς χώρας μερισμὸν 7 ὑπ' αὐτῶν καὶ τῶν συγκαςτελθόςντων αὐτοῖς | Δωριέων ἐκπεσεῖν τῆς οἰκείας ἐσυνέβςη πολλοὺς εἰς τὴν 'Αττικήν, ὧν ἦν καὶ ὁ τῆς Μεσσήςνης βρασιλεὺς Μέλανθος οὖτος δὲ καὶ τῶν 'Αθηναίων ἐβασχίλευσεν ἐκόντων νικήσας ἐκ μο- νομαχίας τὸν [τῶν] Βοιωτῶν βασιλέα Ξάνθον. εὐανδρούσης δὲ τῆς 'Αςτικῆς διὰ τοὺς φυγάδας φοβηθέντες οἱ Ἡραςκλεῖςδαι — παροξυνάντων αὐτοὺς μάλιστα τῶν ἐν Κοιρίνθως καὶ τῶν ἐν Μεσσήνη, τῶν μὲν διὰ τὴν γειτνίςασιν, τζῶν

δὲ ὅτι Κόδοος τῆς ᾿Αττικῆς ἐβασίλευε ιτότε ὁ τοῦς Μελάνθου παῖς — ἐστράε τευσαν ἐπὶ τὴν ᾿Αττικήν ἡττη θέντες δὲ μάχη τῆς μὲν ἄλλης ἐξέστησαν ιγῆς, τὴν Μεναρικὴν δὲ κατέσχον καὶ τήν τε πόλιν ἔκτισαν τὰ Μέργαρα καὶ τοὺς ἀνθρώπους Δωριέας ἀντὶ ιἸώνων ἐποίησαν, ἡφάνισαν δὲ καὶ τὴν στήλην τὴν ὁρί, ζουσαν τούς τε Ἦς, νας καὶ τοὺς Πελοποννησίους.

12 Πολλαῖς ιδὲ κέχρηται μετιαβολαῖς ἡ τῶν Μεγαρέων πόλις, συμμέ νει δ' 8 ὅμως μέχιρι νῦν. ἔσχε δέ ποτε καὶ φιλοσόφων δια τριβάς τῶν προσαγορευθέντων Μεγαρικῶν Εὐκλεί δην διαδεξαμέ νων ἄνδρα Σωκρατικὸν Μεγαρέα τὸ γέ νος (καθάπερ καὶ Φαίδωνα μὲν τὸν Ἡλεῖον οἱ Ἡλειακοὶ ιδιεδέξαντο — καὶ 16 τοῦτον Σωκρατικόν —, ὧν ἦν καὶ Πύρρων, μενέδημον δὲ τὸιν Ἐρετρικα οἱ Ἐρετρικοί). ἔστι δ' ἡ χώρα ιτῶν Μεγαρέων πιαράλυπρος, καθάπερ καὶ ἡ Ἡτική, καὶ τὸ πλέον αὐτῆς ἐπέχει τὰ καλούμενα "Ονιεια ὅρη, ἑάχις τις μηκυνομένη μὲν ἀπὸ τῶν Σκιρωινίδων πετρῶν, ἐπὶ τὴν Βοιωτίαν καὶ τὸν Κιθαι-20 ρῶνα, δι είργουσα δὲ τὴν, Ἱκατὰ Νισαίαν θάλατταν ἀπὸ τῆς κατ [ 9-12 ], ᾿Αλκυονίδος προσαγορευομένης. Το Κιδικονίδος προσαγορευομένης.

Πρόκε<sub>ι</sub>ιται δ' ἀπὸ, Νισαίας πλέοντι εἰς τὴν 'Αττικὴν πένιτε νησία, εἶτα<sub>ι</sub> 9 Σαλαμὶς ἐβδομήκοντά που σταδίων οὖσ<sub>ι</sub>α τὸ μῆκος<sub>ι</sub> (οἱ δ' ὀγδοήκοντά φασιν).

24 ἔχει δ' ὁμώνυμον πόλ<sub>ι</sub>ιν, τὴν μὲν<sub>ι</sub> ἀρχαίαν ἔρημον πρὸς Αἴγιναν τετραμμέν<sub>ι</sub>ην καὶ πρὸς, νότον — καθάπερ 'καὶ' Αἰσχύλος εἴρηκεν (F 404)

Αίγιινα δ' αύτη, πρὸς νότου κεῖται πνοάς —,

393 13 sq. St. B. 439, 2-4 22 sq. \*Psell. Loc. Ath. 45, 27 sq. 23 \*Eust. D. P. 314, 6 sq. 23 sq. \*Eust. Il. 285, 36 sq.

393 4 suppl. a 5 παροξυνόντων g, Korais 10 (καλεῖσθαι) ἐποίησαν? Meineke 14 διαδεξαμένων ΒνΕ: ]νον Α, -μένην St. Β. 17 ἐφετριακοί q 19 Σκιρωνίδων Ε: σκει- cett. 20 Νίσαιαν q κατὰ Κρίσαν q, κατὰ Κρίσσαν n, brevius spatio; κατὰ Κρέουσαν La Porte, Mannert (8, 153<sup>w</sup>), κατὰ Κρέουσαν πόλιν Groskurd, κατὰ τὰς Παγὰς Kramer; κατὰ τὴν Κρέουσαν? 21 ἀλκυω- Α<sup>pc</sup> 25 sq. {καθάπες — πνοάς} Meineke (Vind. 130)

Dafür dass die Megaris ein Teil Attikas war, führt man also diese Dinge als Beweis an.

Nach der Rückkehr der Herakliden und der von ihnen und den mit ihnen 7 zusammen gekommenen Doriern vorgenommenen Verteilung des Landes 393 geschah es dass viele aus ihrem Land Vertriebene nach Attika kamen; unter ihnen befand sich auch Melanthos, der König von Messene, der sogar nach 4 dem Willen der Athener ihr König wurde, nachdem er in einem Zweikampf Xanthos, den König der Böoter, besiegt hatte. Da Attika durch den Zustrom der Flüchtlinge volkreich geworden war, bekamen die Herakliden Angst und unternahmen - angestachelt vor allem von denen in Korinth und in Messene: von jenen wegen ihrer Nachbarschaft, von diesen weil damals 8 Kodros, der Sohn des Melanthos, über Attika herrschte - einen Feldzug gegen Attika. Doch sie wurden in einer Schlacht besiegt und zogen sich aus dem Rest des Landes zurück; das Megarische aber nahmen sie in Besitz, gründeten die Stadt Megara und machten die Einwohner von Ioniern zu Doriern; sie entfernten auch die Tafel die die Grenze zwischen Ioniern und Peloponnesiern gebildet hatte.

Die Stadt der Megarer hat viele Wechselfälle erlebt, ist aber trotzdem bis heute erhalten. Sie war einst auch der Sitz von Philosophen, den sogenannten Megarikern, den Nachfolgern des Eukleides, eines aus Megara gebürtigen Sokratikers (ebenso wie auf Phaidon aus Elis – ebenfalls einen Sokrati16 ker – die Eliker zurückgehen, zu denen z. B. Pyrrhon gehörte, und auf Menedemos aus Eretria die Eretriker). Das Land der Megarer ist ziemlich karg, ebenso wie Attika: sein größter Teil wird von den sogenannten Eselsbergen eingenommen, einem Bergrücken der sich von den Skironischen Felsen nach Böotien und zum Kithairon hin erstreckt und das Meer bei Nisaia von dem bei [ ], dem sogenannten Alkyonischen, trennt.

Vorgelagert sind, wenn man von Nisaia nach Attika schifft, fünf kleine 9
Inseln und dann Salamis, das etwa siebzig Stadien in der Länge misst (nach
24 Anderen sind es achtzig). Auf Salamis liegt eine gleichnamige Stadt; die alte,
jetzt verlassen, blickte gegen Süden nach Aigina — wie auch Aischylos gesagt hat (F 404)

Dort liegt Aigina gegen Südwinds feuchten Hauch -,

τὴν δὲ νῦν ἐν κόλπιᾳ κειμές, νην ἐπὶ χερρονησοειδοῦς τόπου συνάπτοντιος πρὸς, τὴν 'Αττικήν. (ἐκαλεῖτο δ' ἑτέροις ὀνόμασι τὸ πιαλαιόν, καὶ γὰρ Σκιρὰς καὶ Κυχρεία ἀπό τινων ἡρώωιν, ⟨ὧν⟩ ἀφ' οὖι μὲν 'Αθηνᾶ τε λέγεται Σκιρὰς καὶ τόπος Σκιία ἐν, τῆ 'Αττικῆ καὶ ἐπὶ Σκίρῳ ἱεροποιία τις καὶ ιἱ μὴν ὁ Σκιμοροφοριών, ἀφ' οὖ δὲ ὁ Κυχρείδης ὄφις, ὅν φησιν [Ἡσίοδος, [fr. 226 Μ.-Ψ.] τραφέντα ὑπὸ Κυχρέως ἐξελαθῆναι ὑπὸ Εὐριυλόχου λυμαινόμενον τὴν νῆσον, ὑποδέξασθαι δὲ αὐτὸν τιὴν Δήμη, τραν εἰς 'Ελευσῖνα καὶ γενέσθαι ταύτης ἀμφίπολον. Ι ἀ, νομάσθη δὲ καὶ Πιτυοῦσσα ἀπὸ τοῦ φυτοῦ). ἐ, πιφανὴς, δ' ἡ νῆσος ὑπῆρξε διά τε τοὺς Αἰακίδας ἐ, πάρξαντας, αὐτῆς, καὶ μάλιστα δι' Αἴαντα τὸν Τελαμώνιοιν, καὶ διὰ τὸ, περὶ τὴν νῆσον ταύτην καταναυμαχηθιῆναι Εξερξην, ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων καὶ φυγεῖν εἰς τὴν οἰ μείαν (συναπέ, λαυσαν δὲ καὶ Αἰγινῆται τῆς περὶ τὸν ἀγῶνα τοῦτον, δόξης γείτονές τε ὄντες καὶ ναυ-

Καὶ νῦν μιὰν ἔχουσιν ᾿Αθηναῖοι, τὴν νῆσον, τὸ δὲ παλαιὸν πρὸς Μιεγα- 10 ρέας ὑπῆρξεν, αὐτοῖς ἔρις περὶ αὐτῆς. καί φασιν οἱ μὰν Πεισίστρατον,, οἱ δὰ Σόλωνα παρεγγράψαντα ἐν ιτῷ Νεῶν καταλόγῳ, μετὰ τὸ ἔπος τοῦτο Αἴας δ᾽ ἐκ Σαλιαμῖνος ἄγεν δυοκαί, δεκα νῆας (Β 557).

τικ, ον ἀξιόλογον παρα, σχόμενοι). Βώμαρος δ' έστιν έν τη Σαλ, αμίνι

12 έξῆς τοῦτο

ποταμός,, ὁ νῦν Βωκαλία καλούμενος.

στήσε δ' ἄγω,ν ἵν' 'Αθηναίων ἴσταν,το φάλαγγες μάςτυςι χρήσασθαι τῷ ποιητή τοῦ τὴν νήσον, ἐξ ἀρχής 'Αθηναίων ὑπάρξαι. οὐ πιαραδέχονται δὲ ταῦθ' οἱ κριτικ,οὶ διὰ τὸ πολλὰ τῶν ἐπῶν ἀντιμαρτυρεῖν αὐτοῖς. ιδιὰ τὶ γὰρ να,υλοχῶν ἔσχατος φαίνεται ὁ Αἴας, οὐ μετ' 'Αθηναίων,

28-32 \*Eust. D. P. 314, 8-14 29-34 St. B. 400, 2-5 394 1 \*Eust. II. 285, 37 sq. 3-6 \*Eust. D. P. 314, 18-20 6 \*Eust. D. P. 314, 14 sq. \*Anon. Urb. 28 II 8-16 Eust. II. 285, 4-8 8 \*Eust. II. 285, 38

28 σκει- A<sup>i</sup>, σκη- (?) v<sup>ác</sup> 29 Κυχρεία St. B., Eust.: κυχρία codd.; Κύχρεια Meineke add. Casaubonus, Madvig (Adv. 1, 5541) σκει- Α 30 έπισκείρωι Α' 31 δε Κοrais, Meineke (Anal. Al. 53): δη codd. o scripsi: καὶ codd.; καὶ delendum esse aut post δὲ quaedam excidisse coniecit Korais Κυχρείδης Τzschucke: κυχρίδης Α, κυχριόδης 32 Εὐουλόχου St. B., Eust.: εὐούκλου codd. 33 Δήμητοα n. Meineke 2 έπάρξαντας Pletho, n°, Korais: ὑπ- codd. 394 1 δὲ pro δ' q 6 sq. verba Βώκαρος - καλούμενος aut transponenda aut delenda esse censuit Meineke (Vind. 130 sq.); sola verba δ — καλούμενος pro spuriis habuit Kramer (3, 682 ad 219, 4) ed. pr.: ¿λευσῖνι codd., Anon. Urb. 7 Βωκαλίας ο 10 τῶν post τῶ add. E 11 αγεν ed. pr.: αγε v, αγε BE, αγων qac (ut vid.) 15 ταῦθ' scripsi: τοῦθ' codd. (unde in plurali αὐτοῖς [16] offenderunt alii) 16 τούτω pro αὐτοῖς Pletho(cf. τῷ τοιούτω λόγφ Eust.), αὐτῷ Groskurd (cf. ad 15)

die heutige liegt in einer Bucht an einer halbinselartigen Stelle, die an Attika 28 stößt (Salamis wurde in alter Zeit mit anderen Namen bezeichnet. So hieß es z.B. Skiras und Kychreia nach irgendwelchen Heroen; von jenem hat Athena Skiras ihren Namen sowie eine Örtlichkeit Skira in Attika und ein Opfer bei Skiros und der Monat Skirophorion, von diesem die Kychreidi-32 sche Schlange, von der Hesiod [fr. 226 M.-W.] sagt, sie sei von Kychreus großgezogen und von Eurylochos vertrieben worden weil sie die Insel ruinierte; aber Demeter habe sie in Eleusis aufgenommen, und sie sei deren Dienerin geworden. Auch wurde es Pityussa genannt, nach dem Baum). Berühmt ist die Insel geworden einmal durch die Aiakiden, die über sie geherrscht haben, besonders durch Aias den Telamonier, zum anderen durch die Tatsache dass bei dieser Insel Xerxes von den Griechen in einer Seeschlacht besiegt wurde und die Flucht in sein Land antrat (von dem Ruhm dieser Schlacht haben auch die Aigineten ihr Teil bekommen, die benachbart waren und eine ansehnliche Flotte beigesteuert hatten). Bokaros ist ein Fluss auf Salamis; er wird jetzt Bokalia genannt.

Heute haben die Athener die Insel in Besitz, in alter Zeit aber hatten sie 10 Streit um sie mit den Megarern. Man behauptet, Peisistratos (nach Anderen Solon) habe im Schiffskatalog nach dem Vers (Il. 2, 557)

Aias führte daher aus Salamis zwölf der Schiffe
12 als nächsten eingeschmuggelt

Und er stellte sie auf wo stand das Heer der Athener und dann den Dichter als Zeugen dafür angeführt dass die Insel ursprünglich den Athenern gehört habe. Das akzeptieren jedoch die Literaturkritiker 16 nicht, weil viele Verse dagegen sprechen. Denn wie kommt es dann dass Aias mit seinen Schiffen offensichtlich ganz am Rande lagert, nicht zusammen άλλὰ μιετὰ τῶν ὑπὸ Πρωτεσιλάφ Θετταλῶν,
ἔνιθ' ἔσαν Αἴαν,τός τε νέες καὶ Πρωτεσιλάου (Ν 681);
καὶ ἐν τῆ Ἐπηπωλήσει ὁ ᾿Αγ,αμέμνων
εὖρὰ ὑἰὸν Πετεῶο Μενεσθῆα Ἱπλή [ξιππον
ἑστα] ότ³, ἀμοὶ δ' ᾿Αθηναῖοι, μήστορες ἀὐτῆς

έστα] ότ<sup>3</sup>, άμφὶ δ' 'Αθηναῖοι, μήστωρες ἀϋτῆς.
αὐτὰρ ιο πλησίον ἐσιτήκει πολύμητις 'Οδυσσεύς,
πὰρ δὲ Κεφαλλή νων ἀμφὶ, στίχες (Δ 327–30)

24 ἐπὶ δὲ τὸν Αἴαντα καὶ τοὺς Σαλαμινί $_{1}$ ους πά $_{3}$ λιν  $_{1}$ ηλθε δ' ἐπ' Αἰάντεσσι (Δ 273),

καὶ παρ' αὐτούς

395C.

'Ιδομενεύς δ' ετέρωθ εν (Γ 230),

28 οὐ Μενεσθεύς. οἱ μὲν δὴ ᾿Αθηναῖοι τοιαύτην τινὰ σκηήψασθαι μαρτυρίαν παρ. ὑ Ομήρου δοκοῦσιν, ιοἱ δὲ Μεγαρεῖς ἀντιπαρφδήσαι οὕτως

Αἴας δ' ἐκ Σα λαμῖν ος ἄγεν νέας ἔκ τε Πολίχνης

έκ τ' Αἰγειρούσσης ιΝισαίη ς τε Τριπόδων τε,

32 ἄ ἐστι χωρία Μεγαρικά (ὧν οἱ Τρί,ποδες, Τριποδίσκιον λέγονται, καθ' ὁ ἡ νῦν ἀγορὰ τῶν Με,[γαρέω],ν κεῖται].

Τινὲς δ' ἀπὸ τοῦ τὴν ἰέρειαν τῆς Πολιά,δος 'Α,θηνᾶς χλωροῦ τύρου τοῦ 11 μὲν ἐπιχωρίου | μὴ ἄιπτεσθαι,, ξενικὸν δὲ μόνον προσφέρεσθαι, χρῆσθαι δὲ καὶ τῷ [Σαλαμινίῳ ξένην φασὶ τῆς 'Αττικῆς τὴν Σαλαμίνα οὐικ εὖ κιαὶ γὰρ τὸν ἀπὸ τῶν ἄλλων νήσων τῶν ὁμολογουμιένως, τῆ 'Αττικῆ προσκώρων προσφέρεται, ξενικὸν ιπάντια τὸν διαπόντιον νοησάντων τῶν ἀρξάντων τοῦ ἔθους, τούτου. ἔοικε δὲ τὸ παλαιὸν ἡ νῦν Σαλαμὶς καιθ' αὐτὴν τάιτεσθαι, τὰ δὲ Μέγαρα τῆς 'Αττικῆς ὑπάρξαι μέρος.

'Έν δὲ τηῖ παραλία τῆ κατὰ Σαλαμῖνα κεῖσθαι μουμβαίνει τὰμιδρια τῆς 8 'τε' Μεγαρικῆς καὶ τῆς 'Ατθίδος, μόρη δύο, ἃ καλοῦσμι Κέρατα εἶτ' 'Ελευσὶς 12 πόλις, ἐν ἦ τὸ τῆς Δήμητρος ἱερὸν, τῆς 'Ελευσινίας καὶ ὁ μυστικὸς σηκός, μὸν κατεσκεύασε,ν 'Ικτῖνος ὅχλον θεάτρου δέξασθαι μουνάμενον (ὁς καὶ, τὸν Παρθενῶνα ἐποίησε τὸν ἐν ἀκρομπόλει τῆ 'Αθηνᾶ, Περικλέους ἐπιστατοῦντος 12 τῶν ἔριγων)' ἐν δὲ τοῖς δήμοις καταριθμεῖται ἡ πόλις. εἶτα τὸ Θριμάσιον 13

28 sq. \*Eust. II. 285, 38 sq. 29-32 Eust. II. 285, 10-2 31 sq. St. B. 40, 3 395 7-9 \*Psell. Loc. Ath. 45, 28-46, 4 12 sq. \*Anon. Urb. 28\* II

17 τῷ post ὑπὸ add. Ε 18 νέες ed.pr.: νῆες codd. 19 Ἐπιπωλήσει Casaubonus: -πολήσει codd. 20 sq. lacunam suppl. hinq 28 δὴ om. Β 29 ἀντιφραψφδῆσαι? Charitonidis (Mnem. N. S. 49, 1921, 141) 33 lacunam suppl. q: Μεγάρων a 395 4 νομισαντων Ρ ἔθους Pletho, n²c, Xylander: ἔθνους Βνα 5 δὲ Αδεν: δὴ cett. κατ αυτην Ρ 8 Ἐλευσὶς Ρ: -σὶν cett., Psell. 10 Ἰκτῖνος Pletho, Tzschucke: ἔντινος codd.

mit den Athenern, sondern mit den Thessalern unter Protesilaos,

Dort wo standen die Schiffe von Aias und Protesilaos (Il. 13, 681)?

Und Agamemnon in der *Inspektion* 

Fand dann Peteos' Sohn, den Rossetummler Menestheus Stehn, und umher die Athener geschart, wohlkundig des Feldrufs. Aber zunächst ihm stand der erfindungsreiche Odysseus Und umher die Reihen der Kephallener (Il. 4, 327-30);

24 zu Aias und den Salaminiern dagegen kommt er an anderer Stelle: Jetzt die Aianten erreicht' er (Il. 4, 273),

und neben ihnen steht

395

Idomeneus zur Seite (Il. 3, 230),

28 nicht Menestheus. Die Athener haben sich also offenbar auf ein solches Zeugnis aus Homer gestützt, die Megarer es aber folgendermaßen persifliert:

Aias führte Schiffe aus Salamis und aus Polichne Und aus Aigeirussa, aus Tripodes und aus Nisaia,

32 was alles megarische Orte sind (Tripodes soll Tripodiskion sein, wo der heutige Markt der Megarer liegt).

Aufgrund der Tatsache dass die Priesterin der Athena Polias, die einheimischen Frischkäse nicht anrühren sondern nur ausländischen zu sich nehmen darf, auch den Salaminischen zu essen pflegt, behaupten Manche, Salamis sei für Attika Ausland — zu Unrecht, denn sie nimmt auch den Frischkäse von den übrigen Inseln zu sich, deren Zugehörigkeit zu Attika unumstritten ist: die Urheber dieses Brauchs verstanden unter 'ausländischen' allen überseeischen. Indessen sieht es danach aus dass in alter Zeit das heutige

Salamis selbständig, Megara dagegen ein Teil von Attika gewesen ist.

An der Küste gegenüber von Salamis liegt die Grenze zwischen dem Me- 12
garischen und dem Attischen, zwei Berge, die man Hörner (Kerata) nennt.
Dann kommt die Stadt Eleusis, in der sich das Heiligtum der Eleusinischen
Demeter und der Weiheraum befindet, den Iktinos so groß angelegt hat
dass er die Menschenmenge eines Theaters fassen kann (er hat auch den
Parthenon auf der Akropolis für Athena geschaffen, ein Bau der unter Peri12 kles' Aufsicht ausgeführt wurde); die Stadt wird zu den Demen gezählt.

πεδίον καὶ, ὁμώνυμος αἰγιαλὸς καὶ δῆμος, εἶθ' ἡ ιἄκρα ἡ ᾿Αμφιάλη, καὶ τὸ ὑπερκείμενον λατόμιον καὶ ιἱ εἰς Σαλαμῖνα προρθμὸς ὅσον διστάδιος, ὃν διαχοῦν ιἐπειρᾶτο Ξέρξης, ἔφθη δ' ἡ ναυμαχία γενομένη καὶ φυγὴ τῶν Περ16 σῶν. ἐνταῦθα ΄δὲ΄ καὶ αἱ Φαρμακοιῦσσαι δύο νησίδια, ὧν ἐν τῷ μείζονι Κίρκης τάφος δείκνυται. ὑπὲρ δὲ τῆς, ἀκτῆς ταύτης ὅρος ἐστίν, ὃ καλεῖται 14 Κορυδαλλός, καὶ ὁ δῆμρος οἱ Κορυδαλλεῖς. εἶθ' ὁ Φωρῶν λιμὴν καὶ ιἡ Ψυτταλία, νησίον ἔρημον πετρῶδες, ὅ τινες εἶπον λήμην τοῦ Πειραιῶς πλη20 σίον δὲ καὶ ἡ ᾿Αταλάντη (ὁμώνυμος τῆ ιπερὶ Εὕβοιαν, καὶ Λοκρούς), ἄλλο νησίον ὅμοιον τῆ Ψυτταιλία \* \* καὶ τοῦτο.

Εἶθ' ὁ Πειραιεύς, καὶ αὐτὸς ἐν τοῖς δήμοις ταιττόμενος,, καὶ ἡ Μουνυχία κερρονησίζων καὶ κοῖλος καὶ ὑιπόνομος, 15 πολὺ μέρος φύσει τε καὶ ἐπίτηδες, ιστ' οἰκήσιεις δέχεσθαι,, στομίω δὲ μικρῶ τὴν εἴσοδον ἔχων ὑποπίπτουσι δ' ιαὐτῷ, λιμένες τρεῖς. τὸ μὲν οἰν παλαιὸν ἐτετείχιστιο καὶ συνώ, κιστο ἡ Μουνυχία παραπλησίως ισπερ ἡ τιῶν ι Ῥοδίων, πόλις, προσειληφοῖα τῷ περιβόλω τόν τε Πιειραία, καὶ τοὺς λιτένας πλήρεις νεωρίων (ἐν οἶς καὶ τἡ ὁπλοθή, κη, Φίλωνος ἔργαν), αξιόν τε ἦν ναύσταθμον ταῖς τετρα, κοσίαις ναυσίν (ὧν οὐκ ἐλάττους ἔστελλον ᾿Αθηνα, ῖοι). τῷ, δὲ τείχει τούτω συνῆπτο τὰ καθειλκυσμένα ιἐκ τοῦ, ἀστεος σκέλη ταῦτα δ' ἦν (τὰ) Μακρὰ τείχη, τετταρ, άκοντα, σταδίων τὸ μῆκος, 32 συνάπτοντα τὸ ἄστυ τῷ Πειραιεῖ, οἱ δὲ πολλοὶ πόλεμοι τὸ τεῖχος κατή-

14-6 \*Eust. D. P. 314, 20-4 18 sq. \*Psell. Loc. Ath. 46, 5 sq. 22-396, 14 \*Psell. Loc. Ath. 46, 6-24 23 \*Anon. Urb. 28 II

14 τετραστάδιος Müller (FHG V 1, 1), δεκαστάδιος Lolling (Hist. u. philol, Aufsätze Ernst Curtius zu seinem siebenzigsten Geburtstage ... gewidmet, Berlin 1884, 6f.) 18 Φωρῶν ν: φωρων Ρ, φώρων Α, φῶρ Β νησίδια P: νησία cett. 18 sq.  $\psi v_1$  taleia  $\Pi^2$  (coniecit Meineke) 19 hero hose so  $\eta v_2$ λήμην Casaubonus: λιμ[ A, λιμένα B, λ c. 3 litt. μένα ν πει ραιεω[ς: Π<sup>2</sup> 20 sq. καὶ ante ἄλλο add. codd. (etiam Π², ut vid.): del. Hignett (Xerxes' Invasion of Greece, Oxford 1963, 401; cf. iam Burn, Persia and the Greeks, London 1962, 474), prob. Meyer (RE Suppl. 14, 568, 24 sqq.) lacunam post Ψυτταλία indicavi, ερημόν vel πετράδες excidisse coniciens verba καὶ άλλο — τοῦτο del: Kallenberg (BPhW 29: 1909: 62: minus confidenter 1912, 192-4); καὶ άλλο ν. ὅ, τῆ Ψωκαὶ τ. (ὁμώνυμον Κέφ τῆ ἐν ταῖς Κυκλάσι) e.g. Beloch (AE 1910, 391), καὶ ἄλλο ν. δ. (πρὸς) τῆ Ψ. καὶ τ. Judeich (Klio 12, 1912, 132), (ἔστι δὲ ἐν τῷ πορθμῷ) καὶ ἄλλο ν. ὅ. τῆ Ψ. (ἔρημον) καὶ τ. (νεl καὶ τ. (ἔρημον)) Wilhelm (SB Wien 211, 1 [1929], 16), καὶ ἄλλο ν. (δ. τῆ Ψ.) (ἐστὶν ἐν τῷ πορθμῷ ἔρημον) каї т. Jacoby (Philol. 86, 1931, 369 sq.) 21 ψ υτταλειαι Π<sup>2</sup> (coniecit Meineke) 23 χερρονησίζων Cobet ms.: -σιάζων BEv, Pletho, χερροννησιάζων Α καὶ prius om. A 24 ἰσθμίφ pro στομίφ Meineke (Vind. 131) δὲ om. A<sup>i</sup> 25 έχοντες ύποπίπτουσιν αὐτῷ Müller (999 ad 339, 45) 26 τετείχιστο Ε 27 περιειληφυια Ρ 29 ἐλάττους (τότε) Cobet (Misc. 80) 30 συνήπτο Cobet ms.: -ήπτε codd. 31 addidi 32 τό (τε) τεῖγος Meineke (Vind. 131)

Dann die Thriasische Ebene und ein Strand und Demos gleichen Namens, 13 dann die Landspitze Amphiale und der darüber liegende Steinbruch und der etwa zwei Stadien breite Sund zu Salamis, den Kerkes versucht hat zuzuschütten; doch kam es vorher zu der Seeschlacht und der Flucht der Perser.

Dort sind auch die Pharmakussai, zwei kleine Inseln, auf deren größerer man das Grab der Kirke zeigt. Über dieser Küste liegt ein Berg, der Kory-14 dallos genannt wird, und der Demos der Korydaller. Dann der Schmugglerhafen und Psyttalia, eine menschenleere felsige kleine Insel, die Manche das Gerstenkorn im Auge des Piräus genannt haben; in der Nähe liegt auch Atalante (gleichen Namens wie das bei Euboia und den Lokrern), eine weitere kleine Insel, ähnlich wie Psyttalia, ebenfalls \* \*

Dann kommt der Piräus, der ebenfalls zu den Demen gehört, und Munychia. Munychia ist ein Hügel der eine Halbinsel mit einer Mulde bildet und
zu einem großen Teil von Natur sowohl als von Menschenhand unterhöhlt
ist, so dass er Wohnungen fassen kann, und nur durch eine kleine Öffnung
zugänglich ist; unter ihm liegen drei Häfen. In alter Zeit war Munychia ähnlich ummauert und besiedelt wie die Stadt der Rhodier, indem es mit seiner
Umfassungsmauer den Piräus und die Häfen voller Schiffswerften (darunter
auch das Arsenal, ein Werk Philons) mit einschloss, und bildete eine angemessene Station für die vierhundert Schiffe (nicht geringer war die Flotte
über die die Athener verfügten). Mit dieser Mauer verbunden waren die von
der Stadt herabgezogenen Schenkelmauern: das waren die Langen Mauern,
vierzig Stadien lang, die die Stadt mit dem Piräus verbanden. Doch haben

ρειψαν καὶ τὸ τῆς μΜουνυχίμας ἔρυμα τόν τε Πειραιᾶ συνέστειλαν εἰς ἀλίμην κατοικίαν τὴν | περὶ τοὺς λιμένας καὶ τὸ ἰερὸν 'τοῦ' Διὸς τοῦ Σωμτῆρος (τοῦ δὲ ἰεροῦ τὰ μὲν στοίδια ἔχει πίναικας θαυμαμστούς, ἔργα τῶν ἐπιφανῶν τεχνιτῶν, τὸ δ' μὕπαιθρον ἀνδριμάντας) κατέσπασται δὲ καὶ τὰ Μακρὰ τιείχη Λακεδαιμονίων μὲν καθελόντων πρότερον, 'Ριωμαίων δ' ὕστερου, ἡνίκα Σύλλας ἐκ πολιορκίας εἶλε καιὶ τὸν Πειραιᾶ καὶ τὸ, ἄστυ.

Τὸ δ' ἄστυ αὐτὸ πέτρα ἐστὶν ἐν π<sub>ι</sub>εδίφ περιοικουμένης κύκλφ' ἐπὶ δὲ τῆ 16 πέτρα τὸ τῆς 'Αθη<sub>ι</sub>νᾶς ἱερόν, ὅ τε ἀρχαῖρος νεὼς ὁ τῆς Πολιάδος, ἐν ῷ ὁ ὅ ἄσβ<sub>ι</sub>εστος λύχνος, καὶ ὁς Παρθενών (ὃν ἐποίησεν Ἰκτῖνος), ἐν ῷ τὸ τοῦ Φειδίου ἔργονς ἐλεφάντινον ἡ 'Αθηνᾶ.

'Αλλὰ γὰο εἰς πλῆθος \* \* ἐμπί,πτων τῶν πεοὶ τῆς πόλεως τα,ύτης ὑμνουμένων τε καὶ διαβοωμένων ὀκνῶ πλεονάζειν, μὴ συμβῆ τῆς, προθέσεως ἐκ-12 πεσείν την γραφήν. Επεισι γαρ ο φησιν Ήγησίας (FGrHist 142 F 24) 'ορώ την ακρόπολιν και τὰ περί τῆς τριαίνης έχει τι σημετον, ὁρῶ τὴν 'Ελευσινα καὶ τῶν ἱερῶν γέγο,να μύστης, ἐκεινο Λεωκόριον, τοῦτο Θησείον ού δύναμαι ,δηλώσαι, καθ' εν έκαστον ή γὰρ 'Αττική θεών αὐτοῖς ,‡γενε 16 δη παταλαβόντων καὶ τῶν προγόνων ἡρώων ἐστὶν ἐστία; οὖτος μὲν οὖν ένὸς ἐμνήσθη τῶν ἐν ἀκροιπόλει σημείων, Πολέμων δη ὁ περιηγητης τέτταρα , βιβλία, συνέγραψε περὶ τῶν ἀναθημάτων τῶν ἐν ,ἀκροπό,λει 'τὸ δ' άνάλογον συμβαίνει καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων [τῆς π],όλεως μερῶν καὶ τῆς χώρας. 'Ελευσῖνά τε εἰπὼν, ενα τῶν ἐκατὸν ἐβδομήκοντα δήμων (πρὸς δὲ καὶ τεττάρων, ώς φασιν), οὐδένα τῶν ἄλλων ἀνόμα,κεν ἔχουσι δέ, κἂν εἰ μὴ 17 πάντες, οί γε πολλοί μυθοποι,ίας συχνάς και ιστορίας, καθάπερ "Αφιδνα μεν την [της] 'Ελέν,ης άρπαγην ύπο Θησέως και την ύπο 'των' Διο,σκούρ,ων 24 έκπόρθησιν αὐτῆς καὶ ἀνακομιδὴν τῆς ἀδελ,φῆς,, Μαραθὼν δὲ τὸν Περσικὸν άγῶνα, 'Ραμνοῦς δὲ ,τὸ τῆς, Νεμέσεως ξόανον — ὅ τινες μὲν Διοδότου φασὶν

20-30 Eust. Il. 284, 14-21 24-34 \*Psell. Loc. Ath. 46, 25-9

33 καὶ τὸν pro τόν τε Ε 396 5 εκπολιορκήσας Psell. 7 ναὸς Psell. Ἰπτίνος)? Ἰπτίνος Α: ἴπτινος Βν, ι | πτει | νος Π<sup>2</sup> 10 lacunam indicavi propter lacunae codicis A spatium; (τοσοῦτον)? 12 ὁρῶ ed. pr.: ὁρῶν codd. 13 τὰ P: τὸ cett. έχει τι P aq: έχει Bv; έκεῖ τι Jac. Gronovius (Thesaurus Graecarum antiquitatum 4, Venetiis 1732, fol. b I [ubi per errorem τη pro τι impressum est]; ibi est iam vertit Xylander), έχει με Groskurd καὶ τὸ περιττῆς τριαίνης ἐκεῖθι σημεῖον Meineke (Vind. 131) 15 αύτοῖς Baladié 15 sq. γενεδη PA; γενε[ ]δη 15-7 quae in A desunt praebet P  $P^{C}$ , τα[ ]θνη  $P^{L}$ ; γενε[αν] δὴ Cozza-Luzi (3,76; prob. Aly 1956, 178), τὰ [ἔ]θνη Las-19 suppl. aq 22 "Αφιδνα Tzschucke: ἀφίδνα codd., Eust. 25 μεν Φειδίου αὐτοῦ φασιν Urlichs (RhM 10, 1856, 465 sq.), haud improbaverunt Vogel (1882, 313), Robert (RE s.v. Diodotos 716, 15 sqq.); μὲν Κολώτου φασὶν Μεγετ (1890, 10)

die vielen Kriege die Mauern und die Befestigung Munychias in Verfall gebracht und den Piräus zu einer unbedeutenden Siedlung bei den Häfen und dem Heiligtum des Zeus Soter reduziert (in den kleinen Säulenhallen des Heiligtums befinden sich bewunderungswürdige Gemälde, Werke der berühmten Künstler, und in dem offenen Gelände Statuen); niedergerissen sind auch die Langen Mauern, erst von den Spartanern, später von den Römern, als Sulla sowohl den Piräus als die Stadt nach einer Belagerung erobert hatte.

396

Die Stadt selber ist ein im Flachland liegender rings umsiedelter Fels; auf 16 dem Felsen ist das Heiligtum der Athena: der alte Tempel der Polias, in dem sich die ewig brennende Lampe befindet, und der Parthenon (den Iktinos geschaffen hat), in dem das elfenbeinerne Werk des Phidias, die Athena, steht.

Doch indem ich in die \* \* Menge dessen gerate was über diese Stadt in allen Tonarten in der ganzen Welt ausposaunt wird, scheue ich mich ausführ-12 lich zu werden, damit meine Schrift nicht über das vorgesteckte Ziel hinaus schießt. Kommt mir doch in den Sinn was Hegesias sagt (FGrHist 142 F 24): 'Ich sehe die Akropolis, und die Geschichte vom Dreizack hat ein Ausrufezeichen; ich sehe Eleusis, und ich bin Eingeweihter der Mysterien geworden; dort ist das Leokorion, hier das Theseion. Ich kann nicht jedes Einzelne bezeichnen, denn Attika ist ein Sitz der Götter, die bei ihnen 16 \* \* genommen haben, und der Heroen, die ihre Vorfahren sind'. Er denn hat einen der bemerkenswerten Punkte auf der Akropolis erwähnt, Polemon aber, der Reiseführer, hat vier Bücher über die Weihgeschenke auf der Akropolis geschrieben; und Entsprechendes gilt für die anderen Teile der 20 Stadt und des Landes. Ferner nennt er Eleusis, einen der hundertsiebzig Demen (und noch vier dazu, wie man sagt), und keinen der übrigen; sie sind 17 aber, wenn auch nicht alle, so doch in der Mehrzahl mit vielen Sagen und Geschichten verbunden, wie z. B. Aphidna mit dem Raub der Helena durch 24 Theseus und seiner Zerstörung und der Rückführung der Schwester durch die Dioskuren, Marathon mit der Perserschlacht, Rhamnus mit dem Kultbild der Nemesis - nach Manchen ein Werk des Diodotos, nach Anderen

ιἔφγον,, τινὲς δὲ 'Αγοραχρίτου τοῦ Παρίου — καὶ μεγέθει καὶ κ,άλλει σφόδρα κατωρθωμένον καὶ ἐνάμιλλον τοῖς ιΦειδίου, ἔργοις οὕτω δὲ καὶ Δεκέ28 λεια μέν, 'τὸ' ὀρμητήριον τ,ῶν Πελοποννησίων κατὰ τὸν Δεκελεϊκὸν πόιλεμον, Φ,υλἢ δέ, ὅθεν ἐπήγαγε τὸν δῆμον Θρασύβουλος εἰς Πειραιᾶ κἀκεῖθεν
εἰς ἄστυ. οὕτω 'δὲ' καὶ ἐπ' ἄλλων [.....], ἐστὶν ἰστορεῖν πολλὰ καὶ εἰς
τὸ Λεωκόριον καὶ 'τὸ Θη[σεῖον ....]... ἔχει καὶ τὸ Λύκειον καὶ τὸ 'Ολυμ32 πικὸν ιστάδιον καὶ αὐ,τὸ τὸ 'Ολύμπιον, ὅπερ ἡμιτελὲς κατέιλιπε τελευτῶν,
ὁ ἀναθεὶς βασιλεύς ὁμοίως δὲ ικαὶ ἡ 'Ακαδημία, καὶ οἱ κῆποι τῶν φιλοσόφων καὶ τὸ ι'Ωιδεῖον καὶ ἡ Π,οικίλη στοὰ καὶ 'τὰ ἰερὰ τὰ ἐν τῷ πό[λει
......], ἔχοντα τεχνιτῶν ἔργα'.

397C.

Πολὺ δ' ἄν πλείων εἴη λόγος, εἰ, τοὺς ἀρχηγέτας τοῦ κτίσματος ἐξε- 18 τάζοι τις ἀρξάμενος ἀπὸ Κέκροπος οὐδὲ γὰρ ὁμοίως λέγουσιν ἄπα,ντες. τοῦτο δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ὀνομά των δῆλον 'Ακτικὴν μὲν γὰρ ἀπὸ 'Ακταίωνός φασιν, 'Ατθίδα δὲ καὶ 'Α,ττικὴν ἀπὸ 'Ατθίδος τῆς Κραναοῦ, ἀφ' οὖ καὶ Κραναοὶ οἱ ἔνοικοι, Μοψοπίαν δὲ ἀπὸ Μοψόπου, 'Ιωνίαν δὲ ἀπὸ 'Ίωνος τοῦ Ξούθου, Ποσεμδωνίαν δὲ καὶ, 'Αθήνας ἀπὸ τῶν ἐπωνύμων θεῶν εἴριηται δ' (221, 35 sqq.) ὅτι κἀν,ταῦθα φαίνεται τὸ τῶν Πελασγῶν ἔθνοις ἐπιδημῆσαν, 8 καὶ διότι ὑπὸ τῶν 'Αττικῶν Πελαργοὶ προισηγορεύθησαν, διὰ τὴν πλάνην.

"Όσφ δὲ πλέον ἐστὶ τὸ ιφιλείδημον, περὶ τὰ ἔνδοξα καὶ πλείους οἱ λα- 19 λήσαιντές τι περὶ, αὐτῶν, τοσῷδε μείζων ὁ ἔλεγχος, ἐὰν μιὴ κρατῆ τις, τῆς

33 sq. \*Psell. Scr. min. 2, 9, 10 Kurtz-Drexl. Eust. Il. 284, 21 sq. 397 3-5 \*Eust. D. P. 295, 40-3 5 \*Anon. Urb. 29° 2 5 sq. \*Eust. D. P. 296, 2-5

26 καὶ prius om. P. Eust. 30 lacunam reliqui: πλειόνων Βν; πολλών? συγνών? πλείστων? vide comm. έτι pro είς Meineke (Vind. 132), cum Groskurdio μύθους ante 31 έχει supplens 31 sq. λεωκόριον καὶ πο καὶ αὐτὸ Βν (post καὶ prius spatium c. 3 litt. B, punctum duplex, lineolam, spatium unius litt. v; ante xoì post. spatium c. 2 litt. B; ante uni prius maculam litterae o similem praebet v) 31 suppl. ang; tum oug aq, άπερ ἂν n (ἔχοι scribens, cf. infra), μύθους Groskurd brevius spatio; δὲ πολλοὺς (sc. λόγους) Aly (1950, 254), χαρισμούς vel ήδυσμούς id. (1, 121\*) έχοι α Λύκειον nq: λύ-32 στάδιον praebet Psell. (cf. Maas, Philol. 72, 1913, 449 sq. = Kl. Schr., München 1973, 174 sq.) 34 sq. πό[λει suppl. n; tum θαυμαστά haud male h²i (sed quod praefigunt πολύ lacuna non caperet), sed etiam διαβοητά, όνομαστά, έπιφανών, al. possis; ἄπαντα (n), πλεῖστα (Meineke, Vind. 132 sq.) brevius spatio ετάζοι q<sup>s</sup>, ed. pr.: -ει Βν 3 'Απτην vel 'Απταίαν Meineke (Vind. 133) ἀπτίωνος Α<sup>τ</sup> 5 Μόψοπος Cobet ms. 6 όμωνύ- Eust. 7 ἐπιδημῆσαν aqpc, ed.pr.: -σαι Βν 8 Πελαργοί Casaubonus: πελασγοί codd. 9 φιλείδημον Meineke (Vind. 133 sq.): φιλόδημον By (lacuna A); φιλότιμον Xylander

des Agorakritos von Paros –, das, was Größe und Schönheit angeht, sehr gelungen ist und es mit Phidias' Werken aufnehmen kann; so auch Dekeleia, der Stützpunkt der Peloponnesier im Dekeleischen Krieg, und Phyle, von wo aus Thrasybulos die Demokraten zum Piräus und von dort in die Stadt geführt hat. So kann man auch bei anderen [ ] viele Geschichten erzählen und zu dem Leokorion und dem Theseion hat [ ] und dem Lykeion, dem Olympischen Stadion und dem Olympion selber, das der König der es geweiht hatte halbvollendet hinterlassen hat; und ebenso auch die Akademie und die Gärten der Philosophen und das Odeion und die Bunte Säulenhalle und die Heiligtümer in der Stadt mit [ ] Werken von Künstlern.

Bine noch viel längere Darlegung wäre erfordert wenn man den Stammherren der Stadt nachginge, angefangen bei Kekrops: berichten doch keineswegs Alle gleichlautend darüber. Das erhellt auch schon aus den Namen:

so soll Aktike von Aktaion hergeleitet sein, Atthis und Attika von Atthis,
der Tochter des Kranaos (nach dem die Einwohner auch Kranaer genannt
werden), Mopsopia von Mopsopos, Ionien von Ion, dem Sohn des Xuthos,
und Poseidonia und Athen von den namengebenden Göttern; davon dass
sich offenbar auch hier das Volk der Pelasger aufgehalten hat und dass sie
von den Bewohnern von Attika wegen ihres Umherstreifens Pelargoi genannt
wurden, war bereits die Rede (221, 35 ff.).

Je größer die Wissbegier ist wenn es um berühmte Dinge geht und je zahl- 19 reicher diejenigen zu sein pflegen die darüber etwas vorgebracht haben, um so mehr Raum nimmt die Widerlegung ein in dem Fall dass jemand die Ge-

ίστορίας. οἶον ἐν τῆ Συναγωγῆ τῶν πιοταμῶν, Καλλίμαχος (fr. 458 Pf.) γε- λᾶν φησιν εἴ τις θαρρεῖ γριάφειν τὰς, τῶν 'Αθηναίων παρθένους

άφύσσεσθαι καθιαρόν γάνος, 'Ηριδανοΐο (SH 1180),

οὖ καὶ τὰ βοσκήματα ἀπόσχοιτ' ἄιν εἰσὶ μὲν, νῦν αὶ πηγαὶ καθαροῦ καὶ ποτίμου ὕδατος, ὥις φασιν,, ἐκτὸς τῶν Διοχάρους καλουμένων πυλῶν πιλη16 σίον τοῦ, Λυκείου, πρότερον δὲ καὶ κρήνη κατεσκεύαστό τις πλησίον, πολλοῦ καὶ καλοῦ ὕδατος εἰ δὲ μὴ νῦν, τί ἂν εἴιη θαυμα, στὸν εἰ πάλαι πολὺ καὶ καθαρὸν ἦν, ὥστε καὶ πότιμον εἶναι, μετέβαλε δὲ ὕστερον;

'Έν μὲν οὖν τοῖς καθ' ἔμαστας τοσούτοις οὖσιν οὐκ ἐνδέχεται διατρί20 βειν, οὐ μὴν οὐδὲς σιγῆ παρελθεῖν ἄστε μηδ' ἐν κεφαλαίφ μινησθῆναίς τινων. τοσαῦτ' οὖν ἀπόχρη προσθεῖσιν ὅςτι φησὶς Φιλόχορος (FGrHist 328 F 94) 20
πορθουμένης τῆς χώρας ἐκ θιαλάσσης, μὲν ὑπὸ Καρῶν, ἐκ γῆς δὲ ὑπὸ Βοιωτῶν (ροὺς ἐκάλουν, ᾿Αονας) Κέκροπα πρῶτον εἰς δώδεκα πιόλεις συνοιμίσαι
24 τὸ πλῆθος, ὧν ὁνόματα Κεκιροπία, Τετράςπολις, Ἐπακρία, Δεκέλεια, Ἐλευσίς, ᾿Αφιδνα (λέςγουσι δὲ καὶ πληθυντικῶς ᾿Αφίδνιας), Θόρικος, Βραυρών,
Κύθηρος, Σφηττός, Κηφισιά \* \*. ιπάλιν δ' ὕστερονς εἰς μίαν πόλιν συναγαγεῖν
λέγετιαι τὴν νῦν τὰς δώδεςκα Θησεύς. ἐβασιλεύοντο μὲιν οὖν ᾿Αθηναῖοις
28 πρότερον, εἶτ' εἰς δημοκρατίαν μιετέστησαν. τυράννων, δ' ἐπιθεμένων αὐτοῖς
Πεισιστράςτου καὶ τῶν παίδων, ὕστερόν τε ὀλιγαρχίας γενομέςνης τῆς τε
τῶν τετραςκοσίων καὶ τῆς τῶν τριάκοντα τυριάννων, οῦς ἐπέστησαν, Λακεδαιμόνιοι, τούτους μὲν διεςκρούσαντο ἑφδίωςς, ἐφύλαξαν δὲ τὴν δημοκρατίαν μέχρι τῆς Ὑσμαίων ἐπικρατείας, ἱ καὶ γὰρ εἴ τι μικρὸν ὑπὸ τῶν Μακεδονικῶν βαισιλέων παρ ελυπήθησαν, ὥσθ' ὑπακούειν αὐτῶν ἀναγκασθῆιναι.

22-6 \*St. B. 272, 5 sq.? (huc rettulit Holstenius 114 sq.) 24-6 \*Psell. Loc. Ath. 46, 29-47, 2 27-32 \*Eust. Il. 284, 10 sq.

11 Καλλίμαχος Βν: ὁ καλλίμαχος aq 13 ἀφύσσεσθαι Kramer; ἀφύσεσθαι AB, ἀφίσεσθαι v; ἀφύσασθαι q, ἀφύσσασθαι Tzschucke 14 (άλλ') είσὶ Meineke (Vind. 134) νῦν Αί: οὖν ΑεΒν **16** λυκίου Α<sup>i</sup> 18 πότιμον Xylander: ποταμόν codd. μετέβαλε Αρς: -βαλεν Αας, -βαλον Β, -βαλλον ν 21 προσθείσιν Korais: -θησειν codd. 23 συνοικίσαι post πρώτον E<sup>ac</sup>, ante πόλεις E<sup>pc</sup> 24-6 unum nomen excidisse patet, sed ubi exciderit, obscurum (signum lacunae nonnisi exempli causa in fine posui); post 26 Κηφισιά add. τὰ Φάληρα Psell., Φάληρος nq, Φάληρον Maas (Philol. 72, 1913, 450 = Kl. Schr., München 1973, 175), 'Aθηναι Pletho, Mouviría Wil. (Ar. u. Ath. 2, 14334/1440), Παλλήνη Solders (Die ausserstädtischen Kulte u. die Einigung Attikas [Diss. Lund], Lund 1931, 111); Τετράπωμοι (vel -μον) (cf. Poll. 4, 105) iuxta 24 Τετράπολις addi iussit Loeper (Sbornik archeolog. statej, podnesennyj Grafu A. A. Bobrinskomu ..., S.-Peterburg 1911, 249), prob. Jacoby 25 "Αφιδνα Psell.. Tzschucke: ἀφίδνα codd. Βοαυρών Α (]οών): βραύρων cett. 26 Σφηττός Αας: σφῆττος cett. Κηφισιά Kramer coll. Arcad. 99, 6 sqq. Barker = 112, 24 sqq. Schmidt: κηφησία codd.; Κηφισία Psell., Κηφισσία Xylander 27 (οί) 'Αθηναΐοι Meineke

schichte nicht beherrscht. So sagt z.B. Kallimachos in der Sammlung der 12 Flüsse (fr. 458 Pf.), er müsse lachen wenn jemand die Stirn habe zu schreiben dass die Mädchen der Athener

Griechenland: Attika

reinen köstlichen Trunk des Eridanos schöpfen (SH 1180), den nicht einmal das Vieh anrühren würde. In Wirklichkeit haben seine Quellen, außerhalb des sogenannten Diochares-Tores in der Nähe des Ly16 keions, heute, sagt man, klares und trinkbares Wasser, und früher war in der Nähe auch ein Brunnen angelegt, der viel gutes Wasser gab: wenn das heute nicht so ist — was wäre wunderbar daran wenn es früher reichlich und klar war, so dass man es sogar trinken konnte, später aber eine Veränderung eintrat?

Bei einer so großen Menge von Einzelheiten ist es nicht möglich lange zu 20 verweilen; andererseits kann man sie auch nicht so sehr mit Stillschweigen übergehen dass man Manches nicht einmal kurz erwähnen würde. Deshalb 20 genügt es, nur noch hinzuzufügen dass Philochoros sagt (FGrHist 328 F 94), als das Land vom Meer aus von den Karern und über Land von den Böotern (die man Aonen nannte) verwüstet wurde, habe Kekrops zuerst 24 das Volk in zwölf Städte zusammengesiedelt, deren Namen lauteten: Kekropia, Tetrapolis, Epakria, Dekeleia, Eleusis, Aphidna (man sagt auch pluralisch Aphidnai), Thorikos, Brauron, Kytheros, Sphettos, Kephisia \* \*. Später soll dann Theseus die zwölf zu der einen heutigen Stadt zusammen-28 gelegt haben. Früher standen die Athener unter Königen, dann gingen sie zur Demokratie über. Obwohl sie von Tyrannen (Peisistratos und seinen Söhnen) überfallen wurden und später Oligarchie vorkam - erstens die der Vierhundert, dann die der Dreißig Tyrannen, die die Spartaner über sie setzten - haben sie diese mühelos abgeschüttelt und die Demokratie bis zur Oberherrschaft der Römer bewahrt. Denn wenn sie auch von den makedonischen Königen nicht ganz unbehelligt blieben, so dass sie gezwungen wur-

398

τόν γε διλοσχερή τύπον τής πολιτείας τον αύτον διε τήρουν. ένιοι δέ 4 φασι καὶ βέλτιστα τότε αὐτοὺς πολι,τεύσασθαι, δεκαετή χρόνον, δυ ἦρχε Μακεδόνων Κά,σανδρος, οὖτος γὰρ ὁ ἀνὴρ πρὸς μὲν τὰ ἄλλα δοκεῖ τυ,ραννικώτε, οος γενέσθαι, πρὸς 'Αθηναίους δ' εὐγνωμόνησε , λαβὼν ὑπ, ήκοον τὴν πόλιν ἐπέστησε γὰρ τῶν πολιτῶν ,Δημήτρι,ον τὸν Φαληρέα τῶν Θεοφράστου ε τοῦ φιλοσόφου ,γνωρίμ,ων, ός οὐ μόνον οὐ κατέλυσε τὴν δημοκρατίαν ,άλλὰ καλ έπηνώρθωσε (δηλοῖ δὲ τὰ ὑπομνήματα ἃ συνέγραψε, περὶ τῆς πολιτείας ταύτης ἐμεῖνος [SdA 4 fr. 27. FGrHist 228 F 34]) άλλ' οὕτως ,ὁ φθόνος ίσχυσε καὶ ή πρὸς ὀλίγους ἀπέχθεια ὥστε μετὰ τ,ὴν Κασάνδρου τελευτὴν 12 ήναγκάσθη φυγεῖν εἰς ,Αἴγυπτο,ν, τὰς δ' εἰκόνας αὐτοῦ πλείους ἢ τοιακοσίας καιτέσπα, σαν οἱ ἐπαναστάντες καὶ κατεχώνευσαν (ἔνιοι δὲ Γκαὶ προστιθέασιν ότι καὶ εἰς ἀμίδας). 'Ρωμαΐοι δ' οὖν παρα,λαβόντ,ες αὐτοὺς δημοκρατουμένους έφύλαξαν την αὐτο νομία, ν αὐτοῖς καὶ την έλευθεοίαν, έπι-16 πεσών δ' ὁ Μιθοι,δατικ,ὸς πόλεμος τυράννους αὐτοῖς κατέστησεν οὺς ὁ βασι-,λεύς έβ,ούλετο, τὸν δ' ἰσχύσαντα μάλιστα "Αριστίωνα καὶ [ c. 7 ] την βιασάμενον την πόλιν έκ πολιορκίας έλων Σύλλας ὁ τ,ων 'Ρωμαίων ήγεμων έκόλασε, τῆ δὲ πόλει συγγνώμην ἔ,νειμε, καὶ μέχρι νῦν 'ἐν' ἐλευθερία τέ 20 έστι καὶ τιμῆ παρ ὰ τοῖς 'Ρωμαίοις.

Μετὰ δὲ τὸν Πειραιᾶ Φαλη<sub>ι</sub>ρεῖς δῆμος ἐν της ἐφεξῆς παραλία, εἶθ' 'Αλι- 21 μούσιοι, Αἰξωνιεῖς, 'Αλαιεῖς οἱ Αἰξωνικοί, 'Αναγυράσιοι, εἶτα Θοραιεῖς, Λαμπτρεῖς, ιΑἰγιλιεῖς, 'Αναφλύμστιοι, 'Ατηνεῖς. οὖτοι μὲν οἱ μέχρι τῆς 24 ιἄκρας τοῦ Σουνίουμ μεταξὸ δὲ τῶν λεχθέντων δήμων μάρ c. 14 ], ν μετὰ τοὺς Αἰξωνέας Ζωστήρ, εἶτ' ἄλλη μετὰ Θοραιᾶς 'Ασμτυπάλαια, ὧν τῆς μὲν πρόκειται νῆσος ιΦάβρα, τῆς δ' 'Ελαιομῦσσα (καὶ κατὰ τοὺς Αἰξωνέας ΄δ'

## 21-4 \*Psell. Loc. Ath. 44, 23-45, 1 23 St. B. 42, 7 sq.

4 (τὸν) δεκαετῆ? 5 κάσσ- q τοὺς ἄλλους? 7.5q, τῶν Ανγορέμον ΑΕ: τῶν.... 11 (τούς) όλίγους? κασσ- σ 12 sq. ή τριακογνώριμον ν. τὸν ... γνώριμον Β σίας Xylander: ἢ τριακοσίων Α, ἢ τ' ΒνΕ; τῶν τριακοσίων η 17 τὸν ante 'Αριστίωνα praebet A: delevi ταύ]την nec plura suppl. a 22 Αξωνεῖς ΒροΕ: αίξω[ Α, εξω[ Α, 'Αλαιεῖς Korais: ἀλιεῖς codd.; 'Αλα(ι)εῖς Tzschucke εἶτα Θοραιεῖς Meineke (Vind. 134): sid' opesic A, sid' opesic cett.; Oppaisic Cobet (Misc. 180) 23 Λαμπτρεῖς Kramer: λαμπριεῖς Ai, λαμπυρεῖς cett. Alyeλτεῖς Meursius (De populis Atticae, Lugduni Bat. 1616, 5): αίγινεῖς codd., St. B. 'Aτηνεῖς Loeper (MDAI(A) 17, 1892, 335): ἀζηνεῖς codd.; 'Αζηνιεῖς Casaubonus 24 μά[ c. 14 ].ν Α: ἄκρα πρώτη BvE; μαχρά ἄχρα πρώτη ng, μαχρά ἄχρα ἐστίν? Kramer, μαχραί ἄχραι, πρώτη μέν Cobet (Misc. 180), μακρά ἄκρα, πρώτη ἐστὶν Baladié, μακρά ἄκρα πρὸ τῷν Sbordone, μακρά ἄκρα ὅ τε πρών Medaglia; at vide comm. 25 @opaiac Cobet (Misc. 180): Boosac vE. θωρέας Β; Θοραιέας Meineke (Vind. 134) 'Αστυπάλαια Α (]τυπάλαια) Ε: αστύπαλα Βν 26 'Ελαιοῦσσα Meineke: ἐλε- codd.

den ihnen zu gehorchen, haben sie doch im großen Ganzen die Form ihrer 4 Verfassung unverändert beibehalten. Manche behaupten sogar, sie hätten damals ihre beste Regierung gehabt, während der zehnjährigen Periode in der Kasandros über die Makedonen herrschte. Dieser Mann nämlich hat zwar den Namen, sonst recht tyrannisch verfahren zu sein, gegen die Athener aber bezeigte er sich, als die Stadt in seine Macht gekommen war, rücksichtsvoll, denn er stellte von den Bürgern Demetrios von Phaleron, einen 8 Schüler des Philosophen Theophrast, über sie, der nicht nur der Demokratie kein Ende machte sondern sie sogar verbesserte (das zeigt die Schrift die er über diese politische Tätigkeit abgefasst hat [SdA 4 fr. 27. FGrHist 228 F 34]); aber so stark war der Neid und der Hass gegen Einzelherrscher 12 dass er nach Kasandros' Tod zur Flucht nach Ägypten gezwungen wurde und seine mehr als dreihundert Statuen von denen die sich gegen ihn erhoben hatten niedergerissen und eingeschmolzen wurden (Manche setzen noch hinzu: unter anderem zu Nachttöpfen). Die Römer indessen übernahmen sie mit einer demokratischen Verfassung und erhielten ihnen ihre Selbstbestim-16 mung und ihre Freiheit. Als dann aber der Mithridatische Krieg ausbrach, brachte er ihnen die Tyrannen die der König wollte. Den mächtigsten von ihnen, Aristion, der [ 1 die Stadt terrorisiert hatte, hat Sulla, der Heerführer der Römer, als er die Stadt nach einer Belagerung erobert hatte, bestraft, der Stadt aber Verzeihung gewährt; und bis auf den heutigen Tag 20 genießt sie Freiheit und Ehre bei den Römern.

Nach dem Piräus kommt an der anschließenden Küste der Demos Phale- 21 ron, dann Halimus, Aixone, das Aixonische Halai und Anagyrus, dann Thorai, Lamptrai, Aigilia, Anaphlystos und Atene. Dies sind die Orte bis 24 zum Vorgebirge von Sunion; zwischen den genannten Demen liegt [ ] nach Aixone das Vorgebirge Zoster, dann ein weiteres, Astypalaia, nach Thorai; vor jenem liegt die Insel Phabra, vor diesem

έστιν Ύ,δοούσσα). περί δὲ ᾿Α,νάφλυστόν ἐστι καὶ τὸ Πανεῖον καὶ τὸ τῆς 28 μΚωλιάδος ᾿Αφοοδίτ,ης ἱερόν εἰς ὃν τόπον ἐκκυμανθῆναι τὰ τελευταιότατα, ἐκ τῆς περὶ Σαλαμῖνα ναυμαχίας τῆς μΠερσικῆς ναυάγιά φιασι, περὶ ὧν καὶ τὸν ᾿Απόλλω προειπεῖν

Κωλιάδες δὲ γυναῖκες ἐφετμοῖσι φρύξουσι.

32 πιρόκειται δὲ καὶ, τούτων τῶν τόπων Βέλβινα νῆσος οὐ πολιὰ ἄπωθεν καὶ ὁ, Πατρόκλου χάραξ ἔρημοι δ' αἱ πλεῖσται τιούτων.

Κάμψαντι, δὲ τὴν κατὰ τὸ Σούνιον ἄκραν ἀξιόλογος ιδῆμος Σούνιον, 22 εἶτα Θόρικος εἶτα Ποταμὸς δῆμος οὕτω κιαλούμενος, Ι ἐξ οὖ οἱ ἄνδρες Ποτάμιοι εἶτα Πρασιαί, Στιειριά, Βραυρών, (ὅπου τὸ τῆς Βραυρωνίας ᾿Αρτέμιδος ἱερόν), [[ʿΑλαὶ ᾿Αραφη]],νίδες (ὅπου τὸ τῆς Ταυροπόλου), Μυρρινοῦς,

- 4 Πιροβάλινθος, Μαραθών, ὅπου Μιλτιάδης τὰς μετὰ Δάτιοις τοῦ Πέρσου, δυνάμεις ἄρδην διέφθειρεν οὐ περιμείνας ιδστερίζοντας, Λακεδαιμονίους διὰ τὴν πανσέληνον ἐνταιῦθα (δὲ) με,μυθεύκασι καὶ τὸν Μαραθώνιον ταῦρον, ον ἀνιεῖλε Θησεύς, μετὰ δὲ Μαραθώνα Τρικόρυνθος, εἶτα Ῥαμνοιῦς, (ὅπου)
- 8 τὸ τῆς, Νεμέσεως ἱερόν. εἶτα Ψαφὶς ἡ τῶν 'Ωρωπίων μένταῦθα, δέ που καὶ τὸ 'Αμφιαράειόν ἐστι, τετιμημένον ποτὲ μαντεῖον, ὅπου φυγόντα τὸν 'Αμφιάρεων, ὡς φησι Σοφοκλῆς (F 958),

εδιέξατο δαιγεῖσα Θηβαία κόνις

αὐτοῖσιν ὅπλοις καὶ τετρωρίστω δίμορω.

' Ωρωπὸς δ' ἐν ἀμφισβητησίμω γεγένηται π<sub>ι</sub>ολλάκις, ὕδρυται γὰρ ἐν μεθορίως ΄ τῆς τε' ' Αττικῆς καὶ ΄ τῆς ΄ Βο<sub>ι</sub>ωτίας, πρόκειται δὲ τῆς παραλίας ταύτης πρὸ μὲν το<sub>ι</sub>ῦ Θορίκου, καὶ τοῦ Σουνίου νῆσος Έλένη τραχεῖα καὶ ἔρημος

27-31 Eust. II. 284, 22-4 28-31 \*Eust. D. P. 330, 38-41 34-399, 5 \*Psell. Loc. Ath. 45, 1-4 399 6 sq. Eust. II. 284, 18 7 sq. \*Psell. Loc. Ath. 45, 4 sq. 15-20 Eust. II. 278, 34 sq. \*Anon. Urb. 28 II

27 Πανεῖον n, ed.pr.: πάνιον ABvEq; Πάνειον Pletho . 28 τελευταιότατα scripsi: τε-29 Περσικά pro τῆς Περσικῆς Pletho 31 φρύξουσι Kuhnius (Pausaniae Graeciae descriptio ..., Lipsiae 1696, 4 sq.): φρίζουσι Β, φρίζουσι cett., φρίζουσιν Eust. (σφρίξουσιν D.P. cod. C) 32 ἄπωθεν Ε: ἄπο- Βν 33 Πατρόκλου Α: πρόκλου Ε, πρόκλου Βν 35 Θόρικος BvE: θορικός A 399 2 Πρασιαί Meursius (De populis Atticae, Lugduni Bat. 1616, 108): πρασσία Α, πρασία ByE: Πρασιά Meineke Στειριά Meursius: στειρία BvE Βραυρών Tzschucke: βραύρων codd. Μυρρινοῦττα J.S. Traill (Demos and Trittys ..., Toronto 1986, 147) 6 addidi; (δέ που)? vide comm. 7 Τρικόρυνθος Α: -κόλυθος Βac, -κόρυθος cett., -κόοινθος Psell. add. Pletho; an (καί)? 8 sq. καὶ — φυγόντα om. Α ράειον νΕ: ἀμφιάρειον Β φεύγοντα? 12 τετρωρίστω Bv: τετρα A (ορίστω add. a) 15 Θορίκου Casaubonus: θορίου codd.

Elaiussa (auch gegenüber von Aixone liegt eine Insel, Hydrussa). Bei Ana-28 phlystos ist auch das Panheiligtum und das Heiligtum der Aphrodite Kolias; an dieser Stelle sollen die allerletzten Schiffstrümmer aus der persischen Seeschlacht bei Salamis angespült worden sein, von denen auch Apollon prophezeit habe

Korn werden rösten mit Rudern die Koliadischen Frauen.

32 Auch vor diesen Gegenden liegen Inseln: Belbina, nicht weit entfernt, und die Patroklosschanze; die meisten dieser Inseln sind unbewohnt.

Nach Umschiffung des Vorgebirges bei Sunion kommt der ansehnliche 22

Demos Sunion, dann Thorikos; dann der Demos Potamos (so! die aus ihm

Stammenden heißen Potamier); dann Prasiai, Steiria, Brauron (wo das
Heiligtum der Brauronischen Artemis), das Araphenische Halai (wo das der

Tauropolos), Myrrhinus, Probalinthos und Marathon, wo Miltiades die

Streitmacht unter dem Perser Datis ohne die wegen des Vollmondes verspäteten Spartaner abzuwarten ganz und gar vernichtet hat; dort hat man auch die Fabel von dem Marathonischen Stier lokalisiert, der von Theseus getötet

wurde. Nach Marathon kommt Trikorynthos, dann Rhamnus, wo das Heiligtum der Nemesis ist. Dann das Psaphis der Oropier; dort etwa ist auch das Amphiaraeion, ein einstmals hochverehrtes Orakel, wo den Amphiaraos auf seiner Flucht, wie Sophokles (F 958) sagt,

Aufklaffend zu sich nahm die Flur von Thebens Land

Samt Waffenrüstung und des Wagens Viergespann.

Oropos ist oft umstritten gewesen, denn es liegt in dem Grenzgebiet von Attika und Böotien. Vor dieser Küste liegt von Thorikos und Sunion die rauhe

16 ιπαραμή κής, όσον έξήκοντα σταδίων τὸ μῆκος ής φασι μεμνῆσθαι, τὸν ποιήτὴν ἐν οἶς ᾿Αλέξανδρος λέγει πρὸς τὴν , Ἑλένην, (Γ 443-5)

οὐδ' ὅτε σε πρῶτον Λακεδαίμονος ἐξ 'ἐρατεινῆ[ς ἔπλεον] ἀρπάξας ἐν ποντοπόροισι νέεσσι',

20 νήσφ δ' ιἐν Κραναῆ, ἐμίγην:

ενταῦθα γὰς λέγει(ν) Κραναὴν τὴν ινῦν Ἑλένην ἀπὸ τοῦ ἐκεῖ γενέσθαι τὴν μίξιν. μετὰ δὲ τιὴν Ἑλένην ἡ Εὕβοια πρόκειται τῆς ἐξῆς παραλίας ιὁμοίως στενὴ καὶ μακρὰ καὶ κατὰ μῆκος τῆ ἡπείρω παιραβεβλημένη καιθάπες ἡ ελένην ἔστι δ' ἀπὸ τοῦ Σουνίου ιπρὸς τὸ νότιον τῆς Εὐβοίας ἄκρον, ὁ καλοῦσι Λευκὴν ἀκτιήν, σταδίων τριακοισίων πλοῦς. ἀλλὰ περὶ Εὐβοίας μὲ[ν c. 14] τοὺς δ' ἐν τῆ μεσογαία δήμους τῆς ι'Αττικῆς μακρὸν εἰπεῖν διὰ τὸ πλῆθος.

28 Τῶν δ' ὀρῶν τὰ 'μ[ἐν] ἐν ὀνόματι μάλιστά, ἐστιν ὅ τε Ύμηττὸς καὶ Βρι- 23 λησσὸς καιὶ Λυκαβηττός, ἔτι δὲ, Πάρνης καὶ Κορυδαλλός, μαρμάρου [εὐ ἐστὶ τῆς τε Ύμηττὸς καὶ τῆς Πεντελικῆς κάλλιστα μέταλλα πιλησίον τῆς πόλεως ὁ δ' Ύμηττὸς καὶ, μέλι ἄριστον ποιεῖ, τὰ δ' ἀργυρεῖα τὰ ἐν τῆ [᾿Αττικῆ 32 κατ', ἀρχὰς μὲν ἦν ἀξιόλογα, νυνὶ δ' ἐκλείπει καὶ δὴ καὶ οἱ ἐργαιζόμενοι τῆς μεταλλείας ἀσθενῶς ὑπακουιούσης τὴν, παλαιὰν ἐκβολάδα καὶ σκωρίαν ἀναχωινεύοντες εὕιρισκον ἔτι ἐξ αὐτῆς ἀποκαθαιρόμενον ἄριγυρον, τῶν, ἀρχαίων ἀπείρως καμινευόντων, τοῦ δὲ μέιλιτος ἀρίστιου τῶν πάντων ὅντος τοῦ 'Αττικοῦ πολὸ βέλιτιστόν φασιι τὸ ἐν τοῖς ἀργυρείοις, ἱ ὁ καὰ ἀκάπνιστον καλοῦ,σιν ἀπὸ τοῦ το ιόπου τῆς σκευασίας.

Ποταμοὶ δ' εἰσὶν ὁ μὲν Ἦκηφισσὸς, ἐκ Τρινεμέων τὰς ἀρχὰς ἔχων, ῥέων 24 4 δὲ διὰ ιτοῦ πεδίρου (ἐφ' οὖ καὶ ἡ γέφυρα καὶ οἱ γεφυρισμοί) διὰ δὲ ιτῶν σκιελῶν τῶν ἀπὸ τοῦ ἄστεος εἰς τὸν Πειραιᾶ καθημκόντων, ἐκδίδωσιν εἰς τὸ Φαληρικὸν χειμαρρώδης τὸ πλέον, ιθέρους, δὲ μειοῦται τελέως. ἔστι δὲ τοιοῦτος μᾶλλον ιδ Ἰλισσιός, ἐκ θατέρου μέρους τοῦ ἄστεος ῥέων εἰς τὴν

18 suppl. a 19 suppl. Hopper 20 Κρανάη Tzschucke post εμίγην ex Homero φιλότητι καὶ εὐνῆ add. X (cf. 584, 32 comm.) 21 ἐνταῦθα scripsi: ταύτην codd. add. Groskurd 22 μῖξιν Kramer 26 suppl. ng; tum εἰρήσεται ὕστερον ng, λέξομεν υστερον? Kramer; με[τ' ολίγον λέξομεν] hi 28 τὰ Α: ἃ Βν suppl. a 28 sq. βριλησός Α 30 Πεντελικής Xylander: ελίκης codd. 31 άργυρεῖα η: άργύρια ΑΒνΕ; άργύρεια q 34 ἄργυρον scripsi: ἀρ[ Α, ἀργύριον cett. 36 άργυρείοις πα: 400 3 Κηφισσός Ε: -ὸν Β'ν, -ὼν Β', Κηφισός Meineke (2, VII ad -ρίοις ΑΒνΕ Τοινεμέων Casaubonus: -νεμίων ΑΕ, -νεμιών Βν 6 τὸν Φαληοικὸν Ε ἔστι Ε (coniecit Xylander): ἔτι ABv 7 ἄστεως νΕ<sup>ας</sup>

und unbewohnte längliche Insel Helena, etwa sechzig Stadien lang; sie soll der Dichter erwähnen in den Worten die Alexandros zu Helena spricht (Il. 3, 443-5)

Auch nicht als ich zuerst aus der lieblichen Flur Lakedaimons Segelte, dich entführend in meerdurchwandelnden Schiffen, Und auf Kranae dir beiwohnt':

hier soll er nämlich das heutige Helena nach dem dort erfolgten Beischlaf Kranae nennen. Nach Helena ist Euboia der anschließenden Küste vorgelagert, das ähnlich schmal und lang ist und sich der Länge nach am Festland entlang zieht wie Helena; von Sunion bis zur südlichen Spitze Euboias, die Leuke Akte genannt wird, beträgt die Fahrt dreihundert Stadien. Aber über Euboia [ ]; und die Demen im Binnenland von Attika zu nennen würde wegen ihrer großen Zahl zu weit führen.

Von den Bergen sind die namhaftesten der Hymettos, Brilessos und Ly- 23 kabettos, und ferner Parnes und Korydallos. Von Hymettischem und Pentelischem Marmor gibt es prächtige Steinbrüche in der Nähe der Stadt; der Hymettos produziert auch vortrefflichen Honig. Die Silberbergwerke in Attika waren zu Anfang bedeutend, sind aber heute erschöpft; daher haben ihre Ausbeuter auch, als die Förderung wenig Ertrag brachte, den Auswurf und die Schlacken aus alter Zeit eingeschmolzen und daraus noch sich absonderndes Silber gewonnen, da die Alten die Schmelzöfen nicht fachgerecht geheizt hatten. Während der attische Honig schon an sich der beste von allen ist, soll bei weitem der köstlichste der bei den Silberbergwerken sein, den man wegen der Art seiner Herstellung auch den ungeräucherten nennt.

400

Flüsse sind der Kephissos, der seinen Ursprung bei den Trinemeern hat 24 und durch die Ebene fließt (über ihn geht auch die Brücke mit den Brückenscherzen); durch die Schenkelmauern, die sich von der Stadt zum Piräus hinabziehen, mündet er ins Phalerische, größtenteils als Gießbach, im Sommer ganz versiegend. Diesen Charakter hat noch stärker der Ilissos, der an

s ιαύτην, παραλίαν έκ τῶν ὑπὲρ τῆς "Αγρας καὶ τοῦ Λυκείου μερῶν, καὶ τῆς πηγῆς ἡν ὕμνηκεν ἐν Φαίδρ $\varphi$  (230 b-c) Πλάτων. μερὶ μ,ὲν τῆς 'Αττικῆς ταῦτα.

Έξῆς δ' ἐστὶν ἡ Βοιωτία. [περὶ, ἦς λέγοντα Γκαὶ περὶ τῶν συνεχῶν ἐθ- 1 2 12 νῶν ἀνάμνη,σιν ποιή,σασθαι χρη τοῦ σαφοῦς χάριν ὧν εἴπομεν πρότερον. [ἐλέγομ] εν δὲ (323, 21 sqq. 391, 8 sq.; cf. VII fr. 7, 17-22) τὴν ἀπὸ Σουνίου παραλίαν μέχρι Θετταλο [νικείας] έπὶ τὰς ἄρκτους τετάσθαι μικρὸν έκκλίνουσαν [πρὸς δύσιν], ἔχουσαν τὴν θάλασσαν πρὸς ἔω, τὰ δ' ὑπερ 16 [ c.10 ] ηι πρὸς δύσιν ὡς ἄν ταινίας τινὰς διὰ τῆς [ c.10 ] τεταμένας παραλλήλους. ὧν πρώτη ἐστὶν [ἡ ᾿Αττικὴ σὺν τῆ] Μεγαρίδι ὡς ἂν ταινία τις τὸ μὲν έωθι [νὸν πλευρὸν ἔχου] σα τὴν ἀπὸ Σουνίου μέχρι 'Ωρωποῦ καὶ [Βοιωτίας παραλ] ίαν, τὸ δ' ἐσπέριον τόν τε Ἰσθμὸν καὶ τῆν ['Αλ-20 κυονίδα θάλ]ατταν τὴν κατὰ Παγὰς μέχρι τῶν [ c.14 ]ας τῶν περὶ Κρέουσαν, τὰ δὲ λοιπὰ [τὴν ἀπὸ Σουνίου] μέχρι Ἰσθμοῦ παραλίαν καὶ τὴν ώς αν [ c.14 ]ς όρεινην την διείργουσαν από της [Βοιωτίας την 'Α] ττικήν. δευτέρα δ' έστιν' ή Βοιωτία [ c.8 ] άπὸ τῆς, ἔω ἐπὶ 24 δύσιν τεταμένη ταινία τις άπὸ τῆς κατ' Εὔβοιαν θιαλάττης ἐπὶ θάλατταν τὴν κατὰ τὸν Κρισαῖον κόλπ,ον ἰσομήκης πως τῆ ἀττική ἡ καὶ ἐλάττων κατὰ μῆκος ἀρετῆ μέντοι τῆς χώρας πάμπολυ, διαφέρει.

"Εφορος δὲ (FGrHist 70 F 119) καὶ ταύτη κρείττω τὴιν Βοιωτίαν ἀπο.- 2 φαίνει τῶν ὁμόρων ἐθνῶν καὶ ὅτι μόνη ιτριθάλαττός, ἐστι καὶ λιμένων εὐπορεῖ πλειόνων, ἐπιὶ μὲν τῷ Κρισαί,ω κόλπω καὶ τῷ Κορινθιακῷ τὰ ἐκ τιῆς Ἰταλίας καὶ, Σικελίας καὶ Λιβύης δεχομένη ἐπὶ δὲ ιτῶν πρὸς Εὐβοία, μερῶν ἐφὶ ἐκάτερα τοῦ Εὐρίπου σχιζομένιης τῆς παρα,λίας — τῆι μὲν ἐπὶ τὴν

11 λέγοντα(ς)? 8 τῆς prius om. A 13 suppl. Casaubonus 14 suppl. Kramer 15 suppl. Sbordone; πρός δύσιν καὶ La Porte invito spatio βάλαττ- Meineke 15 sq. ὑπεραείμενα nq; tum μέρ]η Meineke (Vind. 135); at vide ad 16 ... 16 ]ηι vel ]ῆι in A scriptum fuisse vid. (]ης [Baladié] longius spatio) τοινίος aq: τεν- Α ήπείρου άπάσης suppl. Groskurd longius spatio; χώρας ἀπάσης Κramer, πάσης χώρας Meineke 17 suppl. Groskurd (praeeunte La Porte, qui πρὸς pro σον scripserat) 18 suppl. La 19 Βοιωτίας παραλίαν scripsi duce Groskurd: [ c.13 ]ίας Α; τῆς Βοιωτίας (sc. παραλίαν) La Porte, τῆς Βοιωτίας παραλίαν Groskurd, τῆς ταύτη Βοιωτίας Baladié, τῶν ὄρων τῆς Βοιωτίας Sbordone 19 sq. suppl. q 20 Παγάς Korais: πη- Α [ὄρων (vel τόπων) τῆς παραλί]ας La Porte, [ὄρων τῆς Βοιωτί]ας Kramer 21 Κοέουσαν α: -ουσσαν Α suppl. La Porte 22 [παράλληλον αὐτῆ]ς Kramer 22 sq. suppl. Tzschucke (dubitanter), La Porte (confidenter) 23 codices decurtatos aliquid omisisse docet lacunae codicis A spatium; αύτη δὲ Pletho (qui 11 περì — 23 Βοιωτία omittit), καὶ αὐτὴ? 24 θαλάσσ- Βν. θάλασσ- ΒνΕ 25 Κοισαΐον q: χοισσοῦ Bv<sup>s</sup>, χοισοῦ v<sup>i</sup>, χοισσαῖον α26 διαφέρουσα Pletho 28 -θάλασσός Χ 30 Εὐβοία scripsi (vide 403, 8 sq. comm.): εὔβοιαν codd. 29 Κοισαίω α: κοισσ- Βν

8 der anderen Seite der Stadt zu derselben Küste fließt; er kommt von der Gegend oberhalb Agras und des Lykeions her und von der Quelle die Platon im *Phaidros* (230 b-c) gefeiert hat. Soweit über Attika.

Als nächstes kommt Böotien. Indem wir uns anschicken darüber und über 1 2 12 die anschließenden Völker zu sprechen, müssen wir deutlichkeitshalber in Erinnerung rufen was wir früher gesagt haben. Wir sagten (323, 21 ff. 391, 8 ff.; vgl. VII fr.7, 17-22) dass die Küste von Sunion bis Thessalonikeia in nördlicher Richtung mit einer kleinen Neigung nach Westen verlaufe -16 mit dem Meer an ihrer Ostseite - und dass die darüber nach Westen ] wie eine Art Streifen durch das [ ] parallel zueinander liefen. Der erste davon ist Attika mit der Megaris, gleichsam ein Streifen dessen östliche Seite die Küste von Sunion bis Oropos und Böotien 20 bildet, die westliche der Isthmos und das Alkvonische Meer bei Pagai bis zu den [ ] bei Krëusa, die übrigen die Küste von Sunion bis zum Isthmos und das gleichsam [ 1 Bergland, das Attika von Böot-24 ien trennt. Der zweite ist Böotien l eine Art Streifen der von Osten nach Westen, vom Meer bei Euboia zu dem Meer beim Krisäischen Golf läuft, ungefähr gleich lang wie Attika oder ihm auch an Länge nachstehend; an Güte des Landes dagegen übertrifft es Attika bei weitem.

Ephoros (FGrHist 70 F 119) erklärt Böotien nicht nur aus diesem Grunde 2 für vorzüglicher als seine Nachbarvölker, sondern auch deshalb weil es als einziges Land an drei Meeren liegt und über mehrere gute Häfen verfügt, so dass es am Krisäischen und Korinthischen Golf die Waren aus Italien, Sizilien und Libyen in Empfang nimmt und an der euboiischen Seite, wo sich die Küste zu beiden Seiten des Euripos teilt – auf der einen nach Aulis und

32 Αὐλίδα καὶ τὴν Τιαναγρικήνι, τῆ 'δ' ἐπὶ τὸν Σαλγανέα καὶ τὴν 'Ανθηδόνα — τῆ μὲν εἶναι, συνεχῆ τὴν κατ' Αἴγυπτον καὶ Κύπρον καὶ τὰς ινήσους θάλατιταν, τῆ δὲ τὴν κατὰ Μακεδόνας καὶ τὴν Πιροποντίδα, καὶ τὸν 'Ελλήσποντον. προστίθησι δὲ ὅτι καὶ τὴν Εἴβοιαν, τρόπον τινὰ μέρος αὐτῆς πεποίηκεν

36 ὁ Εὕριπιος οὕτω, στενὸς ὢν καὶ γεφύρα συνεζευγμένος πριὸς αὐτὴν, διπλέθος, τὴν μὲν οὖν χώραν ἐπαινεῖ διὰ ιταῦτα, | καί φησι πρὸς ἡγεμονίαν εὐφυῶς ἔχειν, ἀγωιγῆ δὲ καὶ παιδεία μὴ χρησαμένους — ἐπεὶ μηδὲ τοὺς ἀιεὶ προϊσταμένους αὐτῆς —, εἰ καί ποτε κατώρθωσαν, ἐπιὶ μικρὸν, τὸν

4 χρόνον συμμεῖναι, καθάπερ Ἐπαμεινώνδιας ἔδειζες τελευτήσαντος γὰρ ἐκείνου τὴν ἡγεμονίαν ιἀποβαλεῖν, εὐθὺς τοὺς Θηβαίους γευσαμένους αὐτῆς μόνον, αἴτιον, δ' εἶναι τὸ λόγων καὶ ὁμιλίας τῆς πρὸς ἀνθριώπους ὀλιγνωρῆσαι, μόνης δ' ἐπιμεληθῆναι τῆς κατὰ ιπόλεμον ἀρειτῆς. ἔδει δὲ προσθεῖναι

8 διότι τοῦτο πρὸις "Ελληνας μά,λιστα χρήσιμόν ἐστιν, ἐπεὶ πρός γε τοὺς μαρβάρους βία, λόγου κρείττων ἐστί. καὶ 'Ρωμαῖοι δὲ τιὸ παλαιὸν μὲν ἀγριω,τέροις ἔθνεσι πολεμοῦντες οὐδὲν ἐδέοντο τῶν τοιούτων, παιδευμάτων, ἀφ' οὖ δ' ἤρξαντο πιρὸς ἡμερώτερα ἔθνη, καὶ φῦλα τὴν πραγματείαν ἔχειν,

12 έ,πέθεντο καὶ ταύτη, τῆ ἀγωγῆ καὶ κατέστησαν πάντων κ,ύριοι.

Ή δ' οὖν Βοιωτία, πρότερον μὲν ὑπὸ βαρβάρων ἀκειῖτο, 'Αόνων καὶ Τεμμί, - 3 κων ἐκ τοῦ Σουνίου πεπλανημένωιν καὶ Λελέγων καὶ 'Υάν,των. εἶτα Φοίνικες ἔσχον οἱ μετὰ Κιάδμου, ὃς τήν τε Καδμεί,αν ἐτείχισε καὶ τὴν ἀρχὴν τοῖς 16 ἐἰχγόνοις ἀπέλιπεν, ἐκεῖνοι δὲ τὰς Θήβας τῆ Καδμεί,α προσέκτισαν καὶ, συνεφύλαξαν τὴν ἀρχὴν ἡγούμιενοι τῶν πλείστων Βοιωτῶν ἔως τῆ,ς τῶν 'Επιγόνων στρατείας' κατὰ δὲ τούτους ιἀλίγον χρόνον ἐἰκλιπόντες τὰς Θήβας ἐπανῆλθον πάλιν. τῶς δ' αὕτως ὑπ,ὸ Θρακῶν καὶ Πελασγῶν ἐκπεσόντες ἐν Θετιταλία συνεστή,σαντο τὴν ἀρχὴν μετὰ 'Αρναίων ἐπὶ πολὺν ιχρόνον (ὥστε κιαὶ Βοιωτοὺς κληθῆναι ἄπαντας), εἶτ' ἀνέστρειψαν εἰς τὴν οἰμείαν ήδη

35-7 Eust. Il. 278, 36-8 36 sq. \*Anon. Urb. 29 II 401 13 \*Eust. D. P. 307, 41

33 τὰς νήσους P (ut vid.) q: τῆς [ Α, τῆς νήσου cett. 33 sq. θάλασσ- Bv 401 2 ἐπιμελεῖ pro ἐπεὶ Meineke (Vind. 135), pro ἐπεὶ μηδὲ Cobet (Misc. 180). Madvig (Adv. 1, 554 [cf. p. IV]); ἐπιτηδεία pro ἐπεὶ μηδὲ Korais, deceptus Agalliani coniectura ἀγωγῆ δ' ἐπιτηδεία, qua ille interpretatus est quae in codice A legerat verba άγωγ, η δε καὶ, δεία (syllabam παι om. a) 3 ((Θηβαίους) προιδεῖν) αὐτῆς Jacoby τι post ποτε add. Pletho, post καί Meineke (Vind.135) μικρόν ag: μακρόν Βν 4 sq. teleuthsanto  $\int thv e \int yemo P^C$ , teleuthsanto  $\int thv exel.ut.$  hyemonian  $P^{A}$ , teleuthsanto [ ] thu el. [ ] thu. [ ] hyemovian  $P^{L}$ ; unde thu Ellhinow hyemovian Cozza-Luzi, τὴν Ἑλληνικὴν ἡγεμονίαν Lasserre 11 ηθη ρεο έθνη Ρ 12 ἐπέθεντο Ρ (coniecit Xylander): కొలకుగం By 16 απελειπεν Ρ 19 ως δ' αύτως scripsi (cf. Schwyzer 2, 577): ὡς δ' αὕτως codd. 21 ἄπαντας P: πάντας cett.

32 dem Tanagrischen hin, auf der anderen nach Salganeus und Anthedon -, teils an das Meer bei Ägypten, Zypern und den Inseln stößt, teils an das bei Makedonien, der Propontis und dem Hellespont. Er fügt noch hinzu dass 36 auch Euboia in gewissem Sinne durch den Euripos, der so schmal und durch eine zwei Plethren lange Brücke mit Böotien verbunden ist, zu einem Teil Böotiens gemacht wird. Das Land also lobt er wegen dieser Eigenschaften 401 und sagt, es sei von Natur wie geschaffen für eine führende Rolle; aber da die Leute sich nicht um Lebensart und Bildung gekümmert hätten - auch ihre jeweils führenden Männer hätten das ja nicht getan -, hätten ihre et-4 waigen Erfolge nur kurze Zeit Bestand gehabt, wie Epameinondas gezeigt habe: denn als der gestorben war, hätten die Thebaner sofort die führende Rolle verloren, von der sie nur gerade eben gekostet hatten, und der Grund sei ihre Geringschätzung für das Reden und den Umgang mit den Menschen, und ihre ausschließliche Konzentration auf Tüchtigkeit im Krieg. Er 8 hätte noch hinzusetzen sollen dass dies besonders Griechen gegenüber von Nutzen ist, da gegenüber von Barbaren Gewalt mehr vermag als Worte. Auch die Römer haben in alter Zeit, als sie mit wilderen Völkern Krieg führten, solcher Errungenschaften der Bildung nicht bedurft; seit sie aber mit zi-12 vilisierteren Völkern und Stämmen zu tun bekamen, haben sie sich auch auf diesen Stil verlegt und sind Herr über alle geworden.

Böotien indessen wurde früher von Barbaren bewohnt, Aonen und Temmikern, die von Sunion aus umhergewandert waren, Lelegern und Hyantern. Dann nahmen es die Phönizier in Besitz, die mit Kadmos gekommen waren, der die Burg Kadmeia anlegte und die Herrschaft seinen Nachkommen hinterließ. Diese gründeten Theben zu der Kadmeia hinzu und behaupteten ihre Herrschaft als Führer der meisten Böoter bis zum Feldzug der Epigonen; zu deren Zeit verließen sie Theben eine kurze Weile und kehrten dann wieder zurück. Ebenso haben sie, als sie von den Thrakern und Pelasgern vertrieben worden waren, zusammen mit den Arnäern lange Zeit die Herrschaft in Thessalien ausgeübt (mit der Folge dass sie sämtlich auch Böoter genannt wurden), und sind dann in ihr eigenes Land zurückgekehrt

τοῦ Αἰολικοῦ στόλου παρεσκευασμένου ιπερὶ Αὐλίδια τῆς Βοιωτίας, δν ἔστελλον εἰς τὴν 'Ασίαν οἱ ι'Ορέστου παῖδιες. προσθέντες δὲ τῆ Βοιωτία τὴν 'Ορ24 χοιμενίαν — οὐ, γὰρ ἦσαν κοινῆ πρότερον, οὐδ' 'Ομηρος μετὰ Βοιωιτῶν αὐτοὺις κατέλεξεν, ἀλλ' ἰδία Μινύας προσαγορεύσας (Β 511) — μετ' ἐκείνιων ἐξέβαλον τοὺς μὲν Πελασγοὺς εἰς 'Αθήνας (ιἀφ' ὧν ἐκιλήθη μέρος τι τῆς πόλεως Πελασγικόν ἤκησαν ιδ' ὑπὸ τῷ, Ύμηττῷ), τοὺς δὲ Θρῷκας ἐπὶ τὸν Παρ28 νασσόν ι"Ύαντες διὲ τῆς Φωκίδος Ύαν πόλιν ἤκισαν.

Φησὶ δ' Ἔφο,ρος (ibid.; cf. 400, 27) τοὺς, μὲν Θρᾶκας ποιησαμένους 4 σπονδάς πρός τούς Βοιωτούις ἐπιθέσθαι νύκτωρ στρατοπεδεύουσιν όλιγωρόιτερον ώις εἰρήνης γεγονυίας. διακρουσαμένων δὲ αὐτοὺς ιαἰτιωμ.ένων τε άμα, ότι τὰς σπονδὰς παραβαΐεν, μὴ ,παραβ,ῆναι φάσκειν ἐκείνους: Ι συνθέσθαι γὰρ ἡμέρας, νύκτωρ δ' ἐπιθέσθαι ἀφ' οδ, δη καὶ την παροιμίαν είοῆσθαι 'Θρακία παρεύρεσις' (Zenob. Ath. 1,78. vulg. 4,37). τοὺς δὲ. Πε-4 λασγούς μένοντος έτι τοῦ πολέ,μου χρηστηρια,σομένους ἀπελθεῖν εἰς Δωδώνην, ἀπελθεῖν δὲ καὶ τοὺς Βοιωτούς, τὸν μὲν οὖν τοῖς Πελασγοῖς δοθέντα χρησμὸν ἔφη, μὴ ἔχειν είπεῖν, τοῖς δὲ Βοιωτοῖς ἀνελεῖν τὴν προφῆτιν, ἀσεβήσαντας εὖ πράζειν. τοὺς δὲ θεω,ροὺς ὑπονοήσαν,τας χαριζομέ-8 νην τοῖς Πελασγοῖς τὴν προφήτιν κατά τ,ὸ συγγενές — ἐπει δὴ καὶ τὸ ίερὸν Πελασγικὸν έξ άρχῆς ὑπῆιρξεν — οὕτως ἀνελεῖν ἁρπάσαντας ιτὴν ἄνθρωπον είς, πυράν εμβαλεῖν ενθυμηθέντας είτε κακουργήσασ, αν είτε μή πρός, αμφότερα όρθῶς ἔχειν, εἰ μὲν παρεχρηστηρίασε κολ, ασθείσης αὐτῆς. 12 εἰ δ' οὐδὲν ἐκακούρ,γησε τὸ προσταχθὲν, αὐτῶν πραξάντων, τοὺς δὲ περὶ τὸ ιίερον το μεν απρίτους πτείνειν τους πράξαντας, και ταῦ,τ' ἐν ἱερῷ, μὴ δοκιμά,σαι, καθιστάναι δ' είς κρίσιν καὶ καλεῖν μέπὶ τὰς ἱερείας (τιαύτας δὲ εἶναι τὰς προφήτιδας αι λοιπαὶ τριῶν οὐσῶν περιῆσαν). λεγόντων 16 δ' ώς οὐδαμοῦ νόμος εἴη δικάζειν γυναῖκας προσελέσθαι καὶ ἄνδρας ἴσους ταῖς γυναιξὶ τὸν ἀριθμόν. τοὺς μὲν οὖν ἄνδρας ἀποδικάσαι, τὰς δὲ γυναῖκας καταγνώναι, ίσων δὲ τών ψήφων γενομένων τὰς ἀπολυούσας νικήσαι, ἐκ δὲ

28 Eust, Il. 275, 9 sq.

27 ἐπὶ A: ὑπὸ Bv 28 Ὑάμπολιν Pletho, Tzschucke ἔπτισαν Eust. 31 δὲ P (addidit n): om. cett.; δ' Korais 32 παραβαΐεν P: παρέβαινον cett. 402 2 αφ αν P 4 χρηστηριασομένους n: -σαμένους ABPν 4 sq. εἰς Δωδώνην P: om. cett. 9 ιερον κατα το παλαιον πελασγικον υπηρξεν  $P^A$  (κοινον pro κατα το  $P^L$ ), ιερον[ ]λα[  $P^c$  10 εἴτε κακ. — μὴ om. P ante εἴτε post. A praebet περὶ τῶν γυναικῶν τῶν δικα[στῶν (suppl. a): del. Casaubonus 12 ουδε εν P 14 καὶ καλεῖν P: καλεῖν δ' cett. 15–404,5 verba αὶ λοιπαὶ — τῷ in A deperierunt, suppl. a (a⁴, ut vid.) e codice decurtate; unde fit ut in hac quoque parte (cf. 374, 32 sqq.) textus plenioris solus P testis sit 17 ἀποδικάσαι P: ἀπογνῶναι cett.

als bereits bei Aulis in Böotien die Äolische Auswandererschar bereitstand, die von den Söhnen des Orestes nach Asien geführt wurde. Nachdem sie zu Böotien das Orchomenische hinzugefügt hatten — sie gehörten früher nämlich nicht zusammen; auch Homer zählt sie nicht bei den Böotern sondern für sich, mit dem Namen Minyer, auf (Il. 2,511) —, haben sie zusammen mit diesen die Pelasger nach Athen vertrieben (nach ihnen heißt ein Teil der Stadt Pelasgikon; sie wohnten am Fuß des Hymettos) und die Traker zum Parnass; die Hyanter haben in Phokis Hyampolis gegründet.

Ephoros sagt (ebd.; vgl. 400, 27), die Thraker hätten, nachdem sie mit 4 den Böotern einen Waffenstillstand geschlossen, sie nachts in ihrem Lager angegriffen, das wegen des zustande gekommenen Friedens kaum bewacht war. Als sie sie zurückgeschlagen hatten und zudem des Vertragsbruches beschuldigten, hätten sie behauptet, sie hätten ihn nicht gebrochen: spreche 402 der Vertrag doch von Tagen, während sie nachts angegriffen hätten; daher stamme denn auch die Redensart 'Thrakische Ausrede' (Zenob. Ath. 1,78. 4 vulg. 4, 37). Die Pelasger seien noch während des Krieges zur Orakelbefragung nach Dodona gegangen, und ebenso die Böoter. Das den Pelasgern erteilte Orakel, sagte er, könne er nicht angeben, den Böotern aber habe die Orakelpriesterin verkündet, sie würden erfolgreich sein wenn sie frevelten. 8 Die Gesandten hätten den Verdacht bekommen, die Priesterin habe so prophezeit um den Pelasgern wegen ihrer Verwandtschaft mit ihnen einen Gefallen zu tun - war doch auch das Heiligtum ursprünglich pelasgisch und hätten die Frau deshalb gegriffen und auf dem Scheiterhaufen verbrannt in der Erwägung dass, ob sie nun betrogen hatte oder nicht, es in beiden Fällen recht wäre: wenn sie ein falsches Orakel gegeben hatte, hätte sie 12 ihre Strafe bekommen, und hatte sie keinen Betrug verübt, dann hätten sie getan was ihnen aufgetragen worden war. Die Verwalter des Heiligtums hätten es nicht für richtig gehalten die Täter ohne jeden Prozess, und dazu noch in einem Heiligtum, zu töten, sondern einen Prozess veranstaltet und sie vor den Richterstuhl der Priesterinnen geladen (das seien die Orakelpriesterinnen gewesen die von den dreien übrig geblieben waren). Als sie sagten, 16 es sei nirgends Brauch dass Frauen zu Gericht säßen, hätten sie auch Männer hinzugewählt, ebensoviele wie die Frauen. Da hätten denn die Männer sie für unschuldig, die Frauen für schuldig befunden, und bei der Gleichheit der Stimmen hätten die für Freispruch gesiegt; seitdem würden nur den Böo-

τούτου Βοιωτοῖς μόνοις ἄνδρας προθεσπίζειν ἐν Δωδώνη, τὰς μέντοι προφή20 τιδας ἐξηγουμένας τὸ μαντεῖον εἰπεῖν ὅτι προστάττοι ὁ θεὸς τοῖς Βοιωτοῖς τοὺς παρ' αὐτοῖς τρίποδας συλῶντας εἰς Δωδώνην πέμπειν κατ' ἔτος καὶ δὴ καὶ ποιεῖν τοῦτο ἀεὶ γάρ τινα τῶν ἀνακειμένων τριπόδων νύκτωρ καθαιροῦντας καὶ κατακαλύπτοντας ἰματίοις ὡς ἀν λάθρα τριποδηφορεῖν εἰς 'τὴν' 
24 Δωδώνην.

Μετὰ δὲ ταῦτα τὴν Αἰολικὴν ἀποικίαν συνέπραξαν τοῖς περὶ Πενθίλον 5 πλείστους ἐξ ἑαυτῶν συμπέμψαντες, ὥστε καὶ Βοιωτιακὴν προσαγορευθῆναι.

"Τὰ μὲν παλαιὰ ταῦ[τα]." ὕστερον δὲ χρόνοις πολλοῖς ὁ Περσικὸς πό28 λεμος περὶ Πλαταιὰς γενόμενος διελυμήνατο τὴν χώραν, εἶτ' ἀνέλαβον σφᾶς
πάλιν ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε καὶ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἀρχῆς ἀμφισβητῆσαι Θηβαίους
δυσὶ μάχαις κρατήσαντας Λακεδαιμονίους. Ἐπαμεινώνδα δὲ πεσόντος ἐν τῆ
μάχη ταύτης μὲν τῆς ἐλπίδος διεσφάλησαν, ὑπὲρ δὲ τῶν Ἑλλήνων ὅμως ἐπολέμησαν πρὸς Φωκέας τοὺς τὸ ἱερὸν συλήσαντας τὸ κοινόν. ἱπακωθέντες δ'
ὑπό τε τούτου τοῦ πολέμου καὶ τῶν Μακεδόνων ἐπιθεμένων τοῖς "Ελλησιν ὑπὸ
τῶν αὐτῶν τούτων καὶ ἀπέβαλον τὴν πόλιν κατασκαφεῖσαν καὶ ἀνέλαβον ἀνα-

4 κτισθεῖσαν. ἐξ ἐκείνου δ' ἤδη πράττοντες ἐνδεέστερον ἀεὶ μέχρι εἰς ἡμᾶς οὐδὲ κώμης ἀξιολόγου τύπον σῷζουσι, καὶ ⟨αί⟩ ἄλλαι δὲ πόλεις ἀνὰ λόγον πλὴν Τανάγρας καὶ Θεσπιῶν αὖται δ' ἰκανῶς συμμένουσι πρὸς ἐκείνας κρινόμεναι.

8 Έξῆς δὲ τῆν περιήγησιν τῆς χώρας ποιητέον ἀρξαμένους ἀπὸ τῆς πρὸς 6 Εὐβοία παραλίας τῆς συνεχοῦς τῆ ᾿Αττικῆ, ὅθενπερ καὶ τὴν μετάβασιν ἐποιησάμεθα εἰς τὸν περὶ Βοιωτίας λόγον ἀρχὴ δ' ὁ Ὠρωπὸς καὶ ὁ ἱερὸς λιμήν, ὃν καλοῦσι Δελφίνιον (καθ' ὃν ἡ παλαιὰ Ἐρέτρια ἐν τῆ Εὐβοία, διάπλωυν 12 ἔχουσα ἑξήκοντα σταδίων) μετὰ δὲ τὸ Δελφίνιον ὁ Ὠρωπὸς ἐν εἴκοσι στα-

19 Eust. Od. 1760, 43 sq. 403 8-11 \*Psell, Loc. Ath. 47, 8-11.

19 τούτου Βν: -ων Ρ. ασ 21 συλώντας P (συλούντας [sic] iam coniecit Korais): συλλέγοντας cett. (-o- e corr. B); συλήσοντας Α. Gronovius (200), κλέψαντας vel συλήσαντας Groskurd, κλέπτοντας Cobet (Misc. 180) (ἔνα) κατ' Baladié coll. Χ 22 και Β om. cett. ποιουσιν P 23 λαθραι P: λάθρα cett. 26 Βοιωτιακήν P: -τικήν cett. 28 post Πλαταιάς vocem πόλεμος iterat P; unde ὁ Περσι-27 suppl. Aly (1956, 214) κὸς πόλεμος (καὶ ὁ ὕστερον) περὶ Π. πόλεμος γενόμενος Αly (1956, 187) 30 τῆ (δευτέρα)? 32 φωχεις P. prob. Alv (1956, 187) 403 3 ἀπέλα-5 add. Pletho ἀνὰ λόγον Meineke (retractavit ipse 2, VII ad βον pro ἀνέλαβον? 569, 14): ἀνάλογον codd.; ἀνάλογον (ἔχουσι) n 6 συμμένουσι P (scripserunt ng): 8 ἀρξαμένοις Pletho 9 Εὐβοία P: -αν cett., Psell. λόγον solus habet P: spatium 5-6 litt. B, 4-5 litt. v την μετάβασιν PL: την μ. αρχην PA; nihil legere potuit Cozza-Luzi 12 sq. σταδίοις Β: στάδια ν

tern die Orakel in Dodona von Männern erteilt. Die Orakelpriesterinnen aber hätten das Orakel ausgelegt: der Gott, sagten sie, trage den Böotern auf, alljährlich die bei ihnen aufgestellten Dreifüße zu entwenden und nach Dodona zu schicken; und das täten sie denn auch: sie holten jedesmal in der Nacht einen der geweihten Dreifüße herunter, versteckten ihn unter Mänteln und veranstalteten gleichsam eine heimliche Dreifußdarbringung nach Dodona.

Danach unternahmen sie zusammen mit Penthilos und den Seinen die 5 Äolische Kolonisation, an der sie sich mit einer sehr großen Zahl ihrer eigenen Leute beteiligten, so dass sie sogar als die Böotische bezeichnet worden ist.

Das sind die Ereignisse aus alter Zeit. Viele Jahre später hat der Persische 28 Krieg, der bei Plataiai stattfand, das Land übel mitgenommen, doch dann haben sie sich in solchem Maße wiederhergestellt dass die Thebaner sogar auf die Herrschaft über die Griechen Anspruch machten, da sie die Spartaner in zwei Schlachten besiegt hatten. Dadurch dass Epameinondas in der Schlacht fiel, ging ihnen zwar diese Hoffnung nicht in Erfüllung, doch führten sie trotzdem für die Griechen Krieg gegen die Phoker, die das gemeinsame Heiligtum beraubt hatten. Geschwächt durch diesen Krieg sowie durch die Makedonen, die die Griechen angegriffen hatten, haben sie durch dieselben Makedonen ihre Stadt nicht nur verloren, sondern auch wiederaufbauen können, da jene sie zwar dem Erdboden gleichgemacht aber auch 4 wieder neu gegründet hatten. Seitdem hat dann ihre Bedeutung bis auf unsere Zeit immer mehr abgenommen und hat Theben nicht einmal mehr den Charakter eines ansehnlichen Dorfes; und Entsprechendes gilt für die übrigen Städte außer Tanagra und Thespiai: diese haben sich, verglichen mit jenen, recht gut erhalten.

403

Als nächstes müssen wir die Führung durch das Land machen, angefangen bei der sich an Attika anschließenden Küste gegenüber Euboia, von wo wir auch den Übergang zu dem Abschnitt über Böotien gemacht haben. Den Anfang bildet Oropos und der heilige Hafen, den man Delphinion nennt (ihm gegenüber liegt in Euboia das alte Eretria; die Überfahrt beträgt sechzig Stadien); zwanzig Stadien nach Delphinion kommt Oropos (diesem ge-

δίοις (κατὰ δὲ τοῦτόν ἐστιν ἡ νῦν Ἐφέτρια· διάπλους δ' ἐπ' αὐτὴν στάδιοι τετταφάκοντα).

Εἶτα Δήλιον (, οὖ) τὸ ἱερὸν τοῦ ᾿Απόλλωνος ἐκ Δήλου ἀφιδρυμένον, Τα- 7 16 ναγραίων πολίχνιον Αὐλίδος διέχον σταδίους τριάκοντα ὅπου μάχη λειφθέντες ᾿Αθηναῖοι προτροπάδην ἔφυγον, ἐν δὲ τῆ φυγῆ πεσόντα ἀφ᾽ ἵππου Ξενοφῶντα ἰδὼν κείμενον τὸν Γρύλλου Σωκράτης ὁ φιλόσοφος στρατεύων πεζὸς τοῦ ἵππου γεγονότος ἐκποδὼν ἀνέλαβε τοῖς ὅμοις αὐτὸν καὶ ἔσωσεν ἐπὶ 20 πολλοὺς σταδίους, ἔως ἐπαύσατο ἡ φυγή.

Εἶτα λιμὴν μέγας, ὃν καλοῦσι Βαθὺν λιμένα. εἶθ' ἡ Αὐλίς, πετρῶδες 8 χωρίον καὶ κώμη Ταναγραίων λιμὴν δ' ἐστὶ πεντήκοντα πλοίοις, ιστ' εἰκὸς τὸ ναύσταθμον τῶν Ἑλλήνων ἐν τῷ μεγάλῳ ὑπάρξαι λιμένι. καὶ ὁ Εἴριπος 24 δ' ἐστὶ πλησίον ὁ Χαλκιδικός, εἰς ὃν ἀπὸ Σουνίου στάδιοι †ἐβδομήκοντα†. ἔστι δ' ἐπ' αὐτῷ γέφυρα δίπλεθρος, ὡς εἰρήκα(μεν) (400, 36 sq.) · πύργος δ' ἑκατέρωθεν ἐφἔστηκεν, ὁ μὲν ἐκ τῆς Χαλκίδος, ὁ δ' ἐκ τῆς Βοιωτίας, διφκοδόμηται δ' εἰς αὐτοὺς σῦριγξ. περὶ δὲ τῆς παλιρροίας τοῦ Εὐρίπου τοσοῦ-28 τον μόνον εἰπεῖν ἰκανὸν ὅτι ἑπτάκις μεταβάλλειν φασὶ καθ' ἡμέραν ἐκάστην καὶ νύκτα τὴν δ' αἰτίαν ἐν ἄλλοις σκεπτέον.

Πλησίον δ' ἐστὶν ἐφ' ὕψους κείμενον χωρίον Σαλγανεὺς ἐπώνυμον τοῦ τα- 9 φέντος ἐπ' αὐτῷ Σαλγανέως, ἀνδρὸς Βοιωτίου καθηγησαμένου τοῖς Πέρσαις 32 εἰσπλέουσιν εἰς τὸν διάπλουν τοῦτον ἐκ τοῦ Μαλιακοῦ κόλπου ὄν φασιν ἀναιρεθῆναι, πρὶν ἢ τῷ Εὐρίπῳ συνάπτειν, ὑπὸ τοῦ ναυάρχου Μεγαβάτου νομισθέντα κακοῦργον ὡς ἐξ ἀπάτης ἐμβαλόντα τὸν στόλον εἰς τυφλὸν τῆς θαλάσσης στενωπόν αἰσθόμενον δὲ τὸν βάρβαρον τὴν περὶ αὐτὸν ἀπάτην μεταγονοναί τε καὶ ταφῆς ἀξιῶσαι τὸν ἀναιτίως ἀποθανόντα.

13 Eust. II. 280, 1 sq. 15 \*Psell. Loc. Ath. 47, 11 21 \*Anon. Urb. 28 II 21-4 \*Psell. Loc. Ath. 47, 12-4. Eust. II. 265, 10-2 25 \*Anon. Urb. 29 II 25 sq. Eust. II. 278, 38-40

14 τετταράκοντα Pletho, Korais; μ΄ ΒνΕ; τεσσαρά- nq 15 sq. Ταναγραίων a: -γραῖον ΒνΕ 18 κείμενον om. P Γρύλλου q: γρύλου BPv τὸν Γούλλου post Ξενοφῶντα transposuit q 23 τὸ E, Eust.: τὸν cett. κός Eust. (coniecit Casaubonus): χαλκίδος codd. στάδια Eust. Gossellin ('770 stades'), (ἐξακόσιοι (-σίους scripsit ipse) καὶ) ἐβδ. Falconer, (πεντακόσιοι) έβδ.? Kramer, (έξακόσιοι) έβδ. Jones 25 addidi; εἴρηται Pletho Meineke: où- codd. 31 ἐν pro ἐπ'? Korais Βοιωτοῦ Cobet ms. 33 άναιρεθῆναι ασ: -θεῖναι Βν συνάψαι Pletho Μεγαβάτου Pletho (cf. X): μετα- Βν 34 sq. θαλάττ- Pletho, Meineke 35 ἁμαρτίαν pro ἀπάτην Madvig (Adv. 1, 554)

genüber liegt das heutige Eretria; die Überfahrt dorthin beträgt vierzig Stadien).

Dann Delion mit dem Apollonheiligtum (einer Zweigstätte des Delischen), ein Städtchen der Tanagräer, dreißig Stadien von Aulis entfernt, wo die Athener, in einer Schlacht geschlagen, Hals über Kopf geflohen sind und Sokrates der Philosoph, der als Infanterist an dem Feldzug teilnahm, als er Xenophon, den Sohn des Gryllos, liegen sah, der von seinem Pferd gestürzt war, diesen, da das Pferd auf und davon war, auf seine Schultern genommen und über eine Strecke von vielen Stadien, bis die Flucht zum Stillstand kam, in Sicherheit gebracht hat.

Dann ein großer Hafen, den man Tiefen Hafen nennt. Dann Aulis, ein felsiger Ort und Dorf der Tanagräer; es hat einen Hafen für fünfzig Schiffe – die Schiffsstation der Griechen ist also wahrscheinlich in dem großen Hafen gewesen. Auch der Chalkidische Euripos ist in der Nähe, bis zu dem es von Sunion †siebzig† Stadien sind. Über ihn führt eine zwei Plethren lange Brücke, wie wir sagten (400, 36 f.); auf beiden Seiten steht darüber ein Turm, der eine auf der chalkidischen, der andere auf der böotischen Seite, und zu ihnen ist eine Röhre hindurchgelegt. Über die Rückströmung des Euripos genügt es nur dies zu sagen dass sie jeden Tag und jede Nacht siebenmal ihre Richtung ändern soll; die Ursache ist andernorts zu untersuchen.

In der Nähe liegt auf einer Höhe der Ort Salganeus, der seinen Namen 9 von dem auf ihr begrabenen Salganeus hat, einem Böoter, der die Perser ge32 lotst hat, als sie vom Malischen Golf in diese Durchfahrt hineinfuhren.
Noch ehe sie den Euripos erreicht hatten, soll er von Megabates, dem Befehlshaber der Flotte, getötet worden sein, weil man ihn für einen Betrüger hielt, der die Flotte hinterlistig in einen ausgangslosen engen Meeresarm habe laufen lassen. Als der Perser seinen Irrtum bemerkte, soll er Reue bekommen und dem unschuldig Getöteten eine Bestattung gegeben haben.

Καὶ ἡ Γραῖα δ' ἐστὶ τόπος 'Ωρωποῦ πλησίον καὶ τὸ ἱερὸν τοῦ 'Αμφιαράου 10 καὶ τὸ Ναρκίσσου τοῦ Ἐρετριέως μνῆμα (ὁ καλεῖται Σιγήλου, ἐπειδὴ σιγῶσι παριόντες) τινὲς δὲ τῆ Ταναγραία τὴν αὐτήν φασιν, Αριστοτέλης δὲ (fr. 4 613 R.) αὐτῷ 'Ωρωπῷ' ἐπὶ θαλάττη δέ ἐστιν τὸ χωρίον ἔρημον'. ἡ Ποιμανδρὶς δ' έστιν ή αὐτή τῆ, Ταναγοικῆ καλοῦνται δὲ καὶ Γεφυραΐοι ,οί Ταναγραΐοι. έκ, Κνωπίας δὲ τῆς Θηβαϊκῆς μεθιδού,θη κατὰ χρησμόν, δεῦρο τὸ ᾿Αμφιαρ(ά)ειον.

Καὶ ὁ Μυμαλησσὸς διὲ κώμη τῆς Ταιναγραϊκῆς κεῖται δὲ παρ' ὁδὸν τὴν 11 έκ Θηβ, ῶν εἰς Χαλ, κίδα (καλοῦσι δὲ Βοιωτιακῶς Μυκαλ, ηττόν), ὡς δ' αὕ, τως καὶ τὸ "Αρμα, τῆς Ταναγραϊκῆς κώμη ἔρημος περὶ τὰν Μυκαληπτὸν ἀπὸ τοῦ 'Αμφιαράου ἄρμ, ατος λαβοῦ, σα τοὕνομα, ετέρα οὖσα τοῦ 'Αρματος τοῦ 12 ,κατὰ τὴν, ᾿Αττικήν, ὄ ἐστι περὶ Φυλήν, δῆμον τῆς ᾿Αττικ,ῆς ὅμορον, τῆ Τανάγρα (ἐντεῦθεν δὲ ἡ παροιμία τὴν ἀρ, χὴν ἔσχεν ἡ, λέγουσα ὁπόταν δι' "Αρματος ἀστράψη" [Zenob. Ath. 1, 37] ἀστραπήν τιν,α σημει,ουμένων κατὰ χοησμόν τῶν λεγομένων Πυθ,αϊστῶν, βλεπόντων ὡς ἐπὶ τὸ "Αρμα καὶ τότε 16 πεμπιόντων την, θυσίαν εἰς Δελφούς ὅταν ἀστράψαντα ἴδωσιν ιἐτήρουν, δ΄ έπὶ τρεῖς μῆνας καθ' ἔκαστον μῆνα ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας, καὶ νύκτας ἀπὸ τῆς έσχάρας τοῦ 'Αστραπαίου Διός' ἔστι, δ' αὕτη ἐν τῷ τείχει μεταξὺ τοῦ

1-3 Eust. Il. 266, 23-6 5 St. B. 206, 12 sq. Eust. II. 266, \*17.26 8-10 Eust. Il. 266, 34-6 11-4 \*Eust. Il. 266, 39-41 13 sq. \*Eust. Il. 235, 46 sq. 14-6 \*Eust. Il. 266, 42-5

2 Σιγήλου Hemsterhuis ms., Meineke (2, VII ad 570, 25): γηλοῦ v, σιγηλοῦ cett., Eust. 3 την pro τη P, unde την Τάνα(γραν τη) Γραία Aly (1956, 187), την (Γραΐαν τῆ) Ταναγραία Tréheux (Mél. d'hist. ancienne offerts à W. Seston, Paris 1974, 470) Ταναγραία P: τανάγρα cett., Eust. 4 αὐτῷ (τῷ) Aly (1956, 214) ἔσημον 5 inde a Ταναγρικῆ rursus adest A (cf. ad 402, 15) Ταναγραῖοι P (coniecerunt n, ed.pr.): -άγριοι BEq, -άγριος ν 6 ex praebent PX (coniecerunt n, ed. pr.) Κνωπίας p, νωπίας p, νωπίας p μετωικισθη  $p^{A}$ , μετω...  $p^{C}$ , μετω....  $p^{C}$ in A desunt praebet X 7 add. Meineke (praeeunte Kramer, qui tamen 'Αμφιαραεῖον acuendum esse coniecit) 8 ή pro ό? Μυκαληττὸς Pietho; at vide 10 comm. Τα-9 ἐχ Θηβῶν Meineke (Vind. 136): ϑηβΓ Α, ναγραϊκής A: -γρικής BvE (cf. Eust.) θηβαίων Βν, Θήβηθεν Eust.; Θηβῶν Korais {καλοῦσι -- Μυκαληττόν} Meineke (ibid.) Βοιωτιακώς A: -τικώς BvE, Eust. Μουκ- Meineke (ibid.) &ς δ' αύτως scripsi (cf. Schwyzer 2, 577): ως δ' αυτως codd. 10 Ταναγραϊκής ABv: -γρικής E (confecerunt n. Tzschucke, 8 Ταναγρικής legentes) ἔρημος aq: -ον Βν τὸν pro τὴν v. Herwerden Μυκαλησσον Meineke (Vind. 136) 12 ὄμορον Xylander: ὅμοιον codd. 13 Tavayouŋ Xylander evτεῦθεν Korais: eνταῦθα codd.; öθεν Pletho Eust. 266: ὁπότε codd., ὅταν Eust. 235 14 ἀστράψη Eust., a', Korais: ἀστράψει Β. ἀστρᾶ΄ ν, ἀστράπτην (om. ἀστραπήν) Α, ἀστράπτη a'q, om. P 14 sq. an tiva post χρησμόν transponendum?

Auch Graia ist ein Ort in der Nähe von Oropos, sowie das Amphiaraos- 10 404 heiligtum und das Grabmal des Narkissos aus Eretria (das das Mal des Schweigenden genannt wird, weil man beim Vorübergehen schweigt); nach Manchen ist Graia identisch mit dem Tanagräischen, nach Aristoteles aber 4 (fr. 613 R.) mit Oropos selber; der Ort liegt am Meer und ist verlassen. Die

Poimandris ist identisch mit dem Tanagrischen, und die Tanagräer werden auch Gephyräer genannt. Aus dem thebanischen Knopia ist aufgrund eines Orakels das Amphiaraeion hierher verlegt worden.

Auch Mykalessos ist ein Dorf im Tanagraischen; es liegt neben der Straße 11 von Theben nach Chalkis (auf böotisch heißt es Mykalettos), und ebenso Harma ('Wagen'), ein verlassenes Dorf im Tanagraischen bei Mykalettos, das seinen Namen von dem Wagen des Amphiaraos bekommen hat und ver-12 schieden ist von dem Harma in Attika, das bei Phyle liegt, einem attischen Demos der an Tanagra grenzt (dort hat die Redensart ihren Ursprung die lautet 'Wenn es durch Harma blitzt' [Zenob. Ath. 1, 37]: aufgrund eines Orakels stellen nämlich die sogenannten Pythaïsten einen bestimmten Blitz 16 fest, indem sie in die Richtung von Harma blicken, und schicken dann, wenn sie es blitzen sehen, das Opfer nach Delphi; sie hielten Ausschau während dreier Monate, jeden Monat drei Tage und Nächte lang, vom Altar des Zeus Astrapaios; der befindet sich innerhalb der Mauer zwischen dem

Πυθίου καὶ τοῦ 'Ολυμπίου]). περὶ δὲ τοῦ "Αρματος τοῦ Βοιωτιακοῦ οἱ μέν 20 φασιν ἐκπεσόντος ἐκ τοῦ ἄρματος 'ἐν τῷ μάχῃ' τοῦ 'Αμφιαριάου κατὰ, τὸν τόπον ὅπου νῦν ἐστι τὸ ἱερὸν αὐτοῦ τὸ ἄρμα ἔρημον ἐνεχθῆναι ἐπὶ τὸν ὁμώνυμον τόπον οἱ δὲ τοῦ 'Αδράιστου συντριβῆναι τὸ ἄρμα φεύγοντός φασιν ἐνταῦθα, τὸν δὲ διὰ τοῦ, 'Αρίονος σωθῆναι Φιλόχορος δ' (FGrHist 328 F 113) 24 ὑπὸ τῶν κιωμητῶν σωθῆναί φησιν αὐτὸν 'καὶ' διὰ τοῦτο ἰσοπολιτείραν αὐτοῖς παρὰ, τῶν 'Αργείων ὑπάρξαι,

"Εστι δὲ τῷ ἐκ Θηβῶν εἰς †"Αργος, ἀπ† ἰόντι ἐν ἀριστερῷ ἡ Τάναγρα 12 κ.[ 13-16 ], ἐν δεξιῷ κεῖται. καὶ ἡ Ὑρία δὲ τῆς Ταναγραίας 28 νῦν ἐστι, (πρότερον δὲ τῆς Θηβαΐδος), ὅπου ὁ ιΎριεὺς μεμύθευ,ται καὶ ἡ τοῦ Ὠρίωνος γένεσις, ἡν φηισι Πίνδαρος ἐν τοῖς, Διθυράμβοις (fr. 73 Sn.-M.) κεῖται δ' ἐγγὺς Αὐλίδος. μἔνιοι δὲ τὰς Ὑσίας, Ὑρίην λέγεσθαί φασι τῆς Παρασωπιίας οὖσαν ὑπὸ τῷ, Κιθαιρῶνι πλησίον Ἐρυθρῶν ἐν τῆ μεσογαία 32 ἄποικον, Ὑριέων, κτίσμα 'δὲ' Νυκτέως τοῦ μ'Αντιόπης πατρός, (εἰσὶ δὲ καὶ ἐν τῆ ᾿Αργεία Ὑσίαι 'κώ[μη] οἱ δ' ἐξ αὐτῆς Ὑσιῶται λέγονται). τῶν δ' Ἐρυθρῶν τούτων ἄποικος αἱ ἐν Ἰωμνία Ἐρυθραί, καὶ ὁ Ἑλεὼν δ' Ἑστὶ κώμη Ταναγρική, ἀπὸ τῶν ἐλῶν ἀνομασμένη.

36 Μετὰ δὲ Σαλγανέα ἀΑνθηδὼν πόλις <sub>ι</sub>λιμένα ἔχου,σα, ἐσχάτη τῆς Βοιωτι- 13 ακῆς παραλίας τῆς <sub>ι</sub>πρὸς Εὐβοία, καθάπερ καὶ ὁ ποιητὴς εἴρηκεν (Β 508)

'Ανθηδόνα τ' ἐσχατόωσα,ν

εἰσὶ μέντοι ἔτι προϊόντι μικρὸν πολίχναι ιδύο τῶν Βομωτῶν, Λάρυμνά τε, παρ' ἣν ὁ Κηφισσὸς ἐκδίδωισι, καὶ ἔτι ἐμπέκεινα 'Αλαί, ὁμώνυμοι τοῖς 'Ατ- τικοῖς δήμοις. ικατὰ δὲ τμὴν παραλίαν ταύτην κεῖσθαί φασιν Αἰγὰς ιτὰς

26 Eust. II. 266, 26 27–32 Eust. II. 264, 43–5 32 \*St. B. 653, 7 sq. 33 \*St. B. 653, 11 sq. 33 sq. Eust. II. 267, 7 sq. 34 sq. Eust. II. 267, 10 sq. 36 sq. \*Eust. II. 271, 36 405 4–7 \*Anon. Urb. 29 "II

19 'Ολυμπίου n, ed. pr.: όλυ[ A (sine ullo accentus vestigio), όλύμπου Βνα 21 έπὶ A: 23 'Αρίονος Cobet ms.: ἀρίωνος Α, ἀρείονος Βν 26 'Αρμα ἀπιόντι Palmerius (316), 'Ανθηδόνα ἀπιόντι? Politus (2,5347), †"Αργος† ἀνιόντι Meineke (Vind. 136), 'Ωρωπὸν ἰόντι? Kayser (272), 'Αθήνας ἰόντι Daebritz (492) κα τῆς Αὐλίδος είς Θήβας ἀπιόντι Groskurd 26 sq. Ταναγρα(τ)κ[ή· ἡ δὲ Παρασωπία]? Müller (1000 ad 347, 23), Ταναγρα(ί)κ[ή, καὶ ἡ νῦν Θηβαϊκή] Wallace (52) **27 μ αὶ ἡ 'Υρία** έγγὺς τῆς ὁδοῦ] Groskurd, κ[ώμη ἡ δὲ Φαραὶ κώμη] Meineke (Vind. 136), κ[αὶ ἡ τῶν Πλαταιέων] Daebritz (49<sup>2</sup>) Υρία Eust.: ὑρρία codd. 28 Ύριεὺς Eust.: ὑρριεὺς Υρίην Xylander: ὑρρίην codd. codd. 30 You'c Meineke 31 οὕσας? 32 Υριέων Xylander: ὑρριέων codd., ὑρέων St. B. 33 δσιαί α suppl. Kramer Ύσιᾶται St. B. RQ: -άται cett. 34 ἄποικος scripsi: -κοι codd., Eust. Ἰωνία n: ]νίαι Α, ἰωνίδι cett. ὁ Ἑλεὼν Pletho: ὁ ἐλεὼν Ε, ὁ ἐλεῶν ν, ὁ ἔλαιῶν Β, αἰολέων Α, ἐλεὼν 405 3 κηφισός Α 'Aλαί Holstenius (23 b), Palmerius (316): ἄλλαι codd.

Pythion und dem Olympion). Von dem böotischen Harma sagen Manche, als Amphiaraos in der Schlacht an der Stelle wo jetzt sein Heiligtum ist von seinem Wagen gestürzt war, sei der Wagen ohne ihn an den gleichnamigen Ort geraten; Andere sagen, Adrastos' Wagen sei auf seiner Flucht dort zerbrochen und er selber durch den Arion gerettet worden; Philochoros dagegen (FGrHist 328 F.113) sagt, er sei von den Bewohnern des Dorfes gerettet worden, und deshalb hätten sie von den Argivern das Bürgerrecht bekommen.

Wenn man von Theben nach \*\* geht, hat man zur Linken Tanagra; 12

28 [ ] liegt zur Rechten. Auch Hyria gehört jetzt zum Tanagräischen (früher zur Thebais), wohin die Fabel den Hyrieus und die Geburt des Orion verlegt, von der Pindar in den Dithyramben (fr. 73 Sn.-M.) spricht; es liegt nahe bei Aulis. Manche behaupten, Hysiai werde Hyrië genannt, das eine Kolonie der Hyrier in der Parasopia am Fuß des Kithairon in der Nähe von Erythrai im Binnenland ist und von Nykteus, dem Vater der Antiope, gegründet wurde (es gibt auch im Argivischen ein Dorf Hysiai; die Leute von dort werden Hysiater genannt). Von diesem Erythrai ist das Erythrai in Ionien eine Kolonie. Auch Heleon ist ein tanagrisches Dorf; es hat seinen Namen von den Sümpfen (helē).

Nach Salganeus kommt die Stadt Anthedon, mit einem Hafen, die letzte 13 an der böotischen Küste gegenüber Euboia, wie auch der Dichter sagt (Il. 2,508)

Anthedon am äußersten Rande;

405

doch gibt es, wenn man etwas weiter geht, noch zwei Kleinstädte der Böoter: Larymna, wo der Kephissos ins Meer mündet, und noch darüber hinaus Halai, mit demselben Namen wie die attischen Demen. Gegenüber von die-

έν Εὐβοία, ἐν αἷς Γτὸ τοῦ Ποσειδῶνος ἰερὸν τοῦ Αἰγαίου ἐμινήσθημεν δ' αὐτοῦ καὶ πρότερον (386, 18 sqq.) δίαρμα δ' ἐστὶν ἀπὸ μὲν, τῆς 'Ανθηδόνος εἰς Αἰγὰς ἑκατὸν εἴκοσι στάδιοι, ἀπὸ δὲ, 'τῶν ἄλλων τόπων πολὺ δἰλάττους' κεῖται δ' ἐπὶ ιὄρους, ὑψηλοῦ τὸ ἰερόν, ἦν δέ ποτε καὶ πόλις 'ἔγγὺς δὲ τῶν ιΑἰγῶν, καὶ αἱ 'Ορόβιαι'. ἐν δὲ τῆ 'Ανθηδονία Μεσσάπιον ὅρος [[ἐστὶν]] ἀπὸ Μεσσάπου, ὅς εἰς 'τὴν' Ἰαπυγίαν ἐλθὼν Μεσσαιπίαν τ,ὴν χώραν ἐκάλεσεν. ἐνταῦθα δὲ καὶ τὰ περὶ τὸν ιΓλαῦκ,ον μυθεύεται τὸν 'Αν-12 θηδόνιον, ὄν φασιν εἰς κῆτος μεταιβαλεῖν.

Πλησίον δ' έστὶν 'Ανθηδόνος ἱεροπρεπης τόπος [τῆς Β]οιωτίας ίχνη 14 πόλεως ἔχων, ὁ καλούμενος 'Ίσος ισυστέλ, λοντι την πρώτην συλλαβήν. οἴονται δέ τινες δεῖν ιγράφειν (Β 508)

Ισόν τε ζαθέην 'Ανθηδόνα τ' ἐσχατόωσαν (ἐκτεί νοντες, τὴν πρώτην συλλαβὴν ποιητιχῶς διὰ τὸ μέτρον) ἐαντὶ τοῦ Νιῖσάν τε ζαθέην

ή γὰς Νἴσα οὐδαμοῦ φαίνεται τῆς Βοιωτ,ίας, ὡς φησιν ᾿Απολλόδωςος ἐν τοῖς
20 Πεςὶ νεῶν (FGrHist 244 F 168). [ c.7 ], εἴη, εἰ μὴ τὴν Νἴσαν οὕτως
εἴςηκεν ἦν γὰς ὁ [ c.12 ], Μεγαςικῆ ἐκεῖθεν ἀπωμισμένη πρὸς
[ c.7 Κιθ] αιρῶνος, ἐκλέλειπται δὲ νῦν᾽ τινὲς δὲ γράφουσι
Κρεῦσ,άν τε ζαθέην

24 τὴν νῦν Κοέουσαν δεχόμε<sub>ι</sub>νοι, τὸ τῶν Θεσπιέω<sub>ι</sub>ν ἐπίνειον ἐν τῷ Κρισαίφ κόλπφ ἱδρυ<sub>ι</sub>μένον, ἄλλοι δὲ

Φαριάς τε ζαθέας

9-11 \*Serv. ad Verg. Aen. 8,9 cod. D (2,201,15 adn. Thilo) 13-30 \*Eust. II. 271,5-13

6 αὐτῶν? τῆς om. B 6-8 verba διάθμα - ἐλάττους post 9 'Ορόβιαι traicienda aut 8 sq. κεῖται — 'Ορόβιαι delendum esse coniecit Meineke 9 Alyãv praebet X 'Ορόβιαι Xylander: ὀgοβίαι X, ὀgύβαι A 10 suppl. aq 11 τὸν prius om. E 13 suppl. au 14 συστέλλων? Tzschucke **16 ἶσαν Α** 19 τοῖς Α: τῶ Βν 20 [ἄστ' οὐκ ἄν] nq, [ἀπορία δ' ἄν] Kayser (272), [καὶ πιθανὸν ἄν] Wil. (Hom. Unt. 252), [σχεπτέον δ' αν] Schwartz (RE s. v. Apollodoros 2867, 54) την Ίσον Palmerius (317), τὴν <sup>3</sup>Ισον Groskurd 21 ὁ "Ισος πόλις ἐν τῆ Μ. ng, unde καὶ "Ισος πόλις ἐν τῆ M. Palmerius (317), ή Ἰσος πόλις ἐν τῆ Μ. Politus (2,5500), ή Νῖσα πόλις ἐν τῆ Μ. Groskurd; ὁ[μώνυμος πόλις ἐν]? Kramer, ὁ[μώνυμος πόλις τῆ] Meineke (Vind. 138), ό[μώνυμος τῆ] Sbordone; ό[μώνυμος τῆς] Μεγαρικῆς Jacoby 22 suppl. Palmerius (317); tum ὑπώρειαν τοῦ Bréquigny, τὴν ὑπώρειαν τοῦ Groskurd longius spatio, πρόσ-[χωρος τοῦ vel πρὸς [ἑίζη τοῦ Meineke (Vind. 139) 23 Κοεῦσίν Cobet ms. (cf. 24 Κρισαίφ Α: κρισσαίφ Ε, Eust., κρίσω Β, κρίσσω ν 26 Φαράς as: φη-409, 17) cett., Eust.

ser Küste soll Aigai in Euboia liegen, wo das Heiligtum des Poseidon Aigaios ist (wir haben es schon früher erwähnt [386, 18 ff.]); die Überfahrt von Anthedon nach Aigai beträgt hundertzwanzig Stadien, von den anderen Orsten aus viel weniger; das Heiligtum liegt auf einem hohen Berg — es gab ehemals auch eine Stadt; nahe bei Aigai ist auch Orobiai. Im Anthedonischen gibt es den Berg Messapion, benannt nach Messapos, der nach Iapygien gezogen ist und dem Land den Namen Messapien gegeben hat. Dort setzt die Fabel auch die Geschichte von Glaukos dem Anthedonier an, der sich in ein Seetier verwandelt haben soll.

In der Nähe von Anthedon gibt es einen weihevollen böotischen Ort mit 14 den Resten einer Stadt; er heißt Isos mit einer kurzen ersten Silbe. Manche meinen, man müsse schreiben (II. 2, 508)

Isos, das heilige, und Anthedon am äußersten Rande (wobei sie die erste Silbe nach Art der Dichter wegen des Versmaßes längen) statt

Nisa, das heilige:

Kreusa, das heilige – 24 worunter sie das heutige Kreusa verstehen, den Hafenplatz der Thespier, der am Krisäischen Golf liegt –, Andere

Pharai, das heilige

(ἔστι δὲ τῆς τετρακωμίας τῆς περὶ Τάναγραμν, Ἑλεῶνος, "Αρματος, Μυκα-28 λησσοῦ, Φαρῶν) γράφουσι δὲ, καὶ τοῦτο

Νῦσάν τε ζαθέην

(κώμη δ' ἐστὶ τοῦ 'Ελικῶνος ἡ  $N_{\rm J}$ ῦσα). ἡ μὲν οὖν παραλία τοιαύτη τις τἡ πρὸς Εὐβοία.

32 Τ<sub>α</sub> δ' εξής εν τή μεσογαία πεδία εστὶ μοῖλα πάντοθεν, εκ τῶν ἄλλων 15 μερῶν ὅρεσι περιεχόμε να, τοῖς 'Αττικοῖς, μὲν πρὸς νότου, πρὸς ἄρκτου δὲ τοῖς ιΦωκικοῖς ἀπὸ δὲ, τῆς ἐσπέρας ὁ Κιθαιρῶν λοξὸς ἐμπίπτει μικρὸν ὑπὲρ τῆς Κρισαίας θαλάττης, ἔχων ιτὴν ἀρχὴν συνε χῆ τοῖς Μεγαρικοῖς καὶ <sup>36</sup> τοῖς 'Αττικοῖς ὅρεσιν, ιεἶτ' ἐπιστρέφων, εἰς τὰ πεδία, παυόμενος δὲ περὶ τὴν Θηί βαίαν.

Τῶν δὲ, πεδίων τούτων τὰ μὲν λιμνάζει (ποταμῶν ιἀναχεομένων, εἰς αὐ- 16 τά, τῶν δ' ἐμπιπτόντων, εἶτα ἐκρύσειις λαμβανόν,των), τὰ δ' ἀνέψυκται καὶ γεωργεῖται παντιοδαπῶς διὰ, τὴν εὐκαρπίαν. ὑπάντρου δὲ καὶ σηραγγώδουις οὕσης κατὰ, βάθους τῆς γῆς σεισμοὶ γενόμενοι πολλάκιις ἐξαίσιοι, τοὺς μὲν ἔφραξαν τῶν πόρων, τοὺς δὲ ἀνέφιξαν, τοὺς, μὲν μέχρι τῆς ἐπιφανείας, τοὺς δὲ δι' ὑπονόμων. συμβαίνει δὴ καὶ τοῖς ὕδασι τοῖς μὲν δι' ὑπονόμων εφέρεσθαι, τῶν ἑείθρων, τοῖς δ' ἐπιπολῆς τοῖς τε λιμναίοις κιαὶ τοῖς πομπαμίοις. ἐγχωσθέντων δὲ κατὰ βάθους τῶν πιόρων αὕιξεσθαι τὰς λίμνας συμβαίνει μέχρι τῶν οἰκουμένιων τόπων, ιὅστε καὶ πόλεις καταπίνεσθαι καὶ χώρας, ἀνοιχιθέντων, δὲ τῶν αὐτῶν ἢ ἄλλων ἀνακαλύπτεσθαι, καὶ τοὺς αιὐτὶς τοὺς τό,πους ποτὲ μὲν πλεῖσθαι ποτὲ δὲ πεζεύεσθαι, καὶ τὰς, αὐτὰς πόλεις τοτὲ μὲν ἐπὶ τῆ λίμνη τοτὲ δ' ιἄπωθεν, κεῖσθαι.

Διττῶς δὲ τοῦτο γίνεται καὶ γὰς μενουσιῶν ἀκινήτων τῶν πόλεων, 17 ὅταν ἡ αὕξησις τῶν ὑδάτων ιἤττων ἦι τῆς ὑπερχύσεως διὰ ὕψος τῶν οἰκή16 σεων, ἢ διὰ ιἀπόστα,σιν καὶ ἀνοικισμόν, ὅταν τῷ πλησιασμιῷ κινδυνεύ,σαντες πολλάκις ἀπαλλαγὴν πορίσωνται τοιῦ φόβου τὴν, μετάληψιν τῶν χωρίων
τῶν ἄπωθεν ἢ τῶιν ἐν ὕψει. παρα,κολουθεῖ δὲ τοῖς οὕτως ἀνοικισθεῖσι
τιὸ τὴν αὐτὴν προ,σηγορίαν φυλάττουσιν ἐτύμως πρότεροιν λεγομένοις ἀπὸ,

30-4 \*Psell. Loc. Ath. 47, 15-7

28 Φαρῶν Α: φη- cett., Eust. 29 νύσσαν Es 30 Νῦσα Eust.: νύσσα Ε', νύσα cett. 31 Εύβοία scripsi (vide 403, 8 sq. comm.): εύβοιαν codd. 35 Κρισαίας Αρε: κρησ-A<sup>ac</sup>, κρισσ- cett. θαλάττης Α: θαλάσσ- ΒνΕ 36 (τοῖς)? 406 2 δη pro δὲ B 8 (τῶν ὁειθοῶν) v. Herwerden (445) 13 ποτε bis ed. pr. ἄπωθεν n, Xylander: ἄποθεν Bq; pro δ' ἄπωθεν lacunam c.12 litt. praebet v 14 γίνεται Α: δύναται Βν 15 τὸ ante ὕψος add. By 16 καὶ Βν: καὶ διὰ Α 18 ἄπωθεν Α: ἄπο- Βν (es gehört zu dem Viererdorf bei Tanagra: Heleon, Harma, Mykalessos, 28 Pharai); man schreibt auch Folgendes:

Nysa, das heilige

406

(Nysa ist ein Dorf im Helikon). So etwa beschaffen ist das Küstenland gegenüber Euboia.

Was sich daran im Binnenland anschließt sind eingeschlossene Ebenen, 15 die an allen übrigen Seiten von Bergen umgeben sind: von den attischen im Süden, im Norden von den phokischen, und im Westen bricht etwas oberhalb des Krisäischen Meeres der Kithairon schräg herein, der als Fortsetzung der megarischen und attischen Berge beginnt; dann in die Richtung der Ebenen umbiegt und beim Thebanischen aufhört.

Diese Ebenen sind teils sumpfig (da Flüsse sich über sie ergießen oder 16

aber im Boden versinken und dann abfließen), teils sind sie trockengefallen
und werden wegen ihrer Fruchtbarkeit mit allen möglichen Gewächsen bebaut. Da der Boden in der Tiefe unterhöhlt und zerklüftet ist, haben gewaltige Erdbeben, die oft eingetreten sind, manche der Gänge abgesperrt, andere geöffnet, manche bis an die Erdoberfläche, andere durch unterirdische
Verbindungen. So kommt es dass auch das Wasser teils durch unterirdische
Betten, teils über die Erdoberfläche durch Seen und Flüsse läuft. Wenn nun
in der Tiefe die Gänge zugeschüttet werden, dann steigen die Seen bis zu
den bewohnten Gegenden, so dass sogar Städte und Länder verschlungen
verden; öffnen sich dieselben oder andere, dann kommen sie wieder zum
Vorschein, so dass dieselben Gegenden bald mit dem Schiff, bald zu Fuß
bereist werden und dieselben Städte bald am Ufer des Sees, bald abseits liegen.

Letzteres geschieht auf zwei Arten: einmal indem die Städte an ihrer Stelle bleiben, wenn nämlich durch die hohe Lage der Wohnungen der Anstieg
des Wassers unterhalb des Überschwemmens bleibt; oder durch Auszug und
Neusiedlung, wenn die Leute, nachdem sie von dem herannahenden Wasser
wiederholt gefährdet worden sind, sich mit dem Umzug nach entfernteren
oder höher gelegenen Stellen Befreiung von der Furcht schaffen. Die Folge
für die so Umgesiedelten ist dass, da sie denselben, von lokalen Umständen

τοῦ συμβεβηκότος τοπικῶς νῦν μὴ κιαλεῖσθαι ἐτύμως. Πλαταιὰς γὰρ ἀπὸ τῆς πλάτης τῶν ικωπῶν εἰρῆσθαι πιθανὸν καὶ Πλαταιέας τοὺς ἀπὸ κωπιηλασίας, ζῶντας, ἀλλὰ νῦν ἄπωθεν τῆς λίμνης οἰκοῦνιτες οὐκέτ' ἂν προσαγοιρεύοιντο ἐτύμως. "Ελος τε καὶ 'Ελεὼν κιαὶ Εἰλέσιον ἐκλήθη, διὰ τὸ ἐπὶ τοῖς ἔλεσιν ἰδρῦσθαι, νῦν δὲ ιοὐχ ὁμοίως ἔχει πάνιτα ἢ ἀνοικισθέντων ἢ τῆς λίμνης ἐιπὶ πολὸ ταπεινωθείσης διὰ τὰς ὕστερον γενομένας ἐκρύισεις (καὶ γὰρ τοῦτο, δυνατόν).

Δηλοῖ δὲ καὶ ὁ Κηφισσὸς τοῦτο μάλιστα τὴν Κωπαί,δα λίμνην πληρῶν. 18 28 αὐξομένης γὰρ ,αὐτῆς ὅστε κινδυνεύειν καταποθῆναι, τὰς Κώπας — ⟨ὰς⟩ ὅ τε ποιητής ὀνομάζει (Β 502) καὶ ἀ,π' αὐτῶν ἡ λί,μνη τὴν ἐπωνυμίαν εἴληφε — χάσμα γενη,θέν πρὸς τῆ λ,ίμνη πλησίον τῶν Κωπῶν ἀνέφξεν ὑπὸ γής ρείθρον, όσον τριάκοντα σταδίων καὶ εδέξατο τὸν ποταμόν εἶτα 32 ἐξέρρηξεν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν κατὰ Λά,ρυμναν τῆς, Λοκρίδος τὴν ἄνω (καὶ γὰρ ἐτέρα ἐστίν - ἡς [ἐμνήσθη]μεν [405, 2] - Βοιωτιακὴ ἐπὶ τῆ θαλάττη, ή προσέθεισαν 'Ρωμα, τοι την άνω) καλείται δ' ὁ τόπος 'Αγχοή, | ἔστι δὲ και λίμνη όμώνυμος έντεῦθεν δ' ήδη ὁ Κηφισσὸς ἐκδί,δωσιν ἐπὶ τὴν θάλατταν. τότε μὲν οὖν παυσαμένης ,τῆς πλημμυρίδος παῦλα καὶ τοῦ κιν-4 δύνου τοῖς παροι, κοῦσιν, ὑπῆρξε πλὴν τῶν ἤδη καταποθεισῶν πόλεων. πάλιν, δ' έγχουμένων τῶν πόρων ὁ μεταλλευτής Κρά,της, ἀν,ὴρ Χαλκιδεύς, ἀνακαθαίρειν τὰ ἐμφράγματα \* \* ¡ἐπαύσ¡ατο στασιασάντων τῶν Βοιωτῶν, καίπερ, ως αύτος, έν τη προς 'Αλέξανδρον έπιστολή φησιν, άνε, ψυγμ, ένων ήδη > 8 πολλών, έν οἷς οἱ μὲν τὸν 'Ορχομενὸν ,οἰκεῖσ,θαι τὸν ἀρχαῖον ὑπελάμβανον. οί δ' Έλευσῖνα μαὶ 'Α [θ] ήνας (τὰς) παρὰ τὸν Τρίτωνα ποταμόν (λέγεται

20-5 Eust. II. 269, 6-10 20 sq. Eust. II. 267, 37 sq. 23 sq. Eust. II. 267, 11 sq. 27-32 Eust. II. 267, 38-41

20 μη καλεῖσθαι Sbordone, Baladié: μη κ[ Α, μη λέγεσθαι Βν; μηκέτι λέγεσθαι Korais (coll. verbis νῦν μηκέτ' ἔχουσιν ὡς πρότερον, quae pro νῦν — ἐτύμως praebent ng) 22 ἄπωθεν Α: ἄπο- Bv. Eust. 23 Έλεων Pletho: έλεων Β, Eust., έλαιων ν, έλεων ΑΧ 24 πάντα codd., Eust. 267: ταῦτα Eust. 269, Pletho τοῖc om. Eust. 27 Κηφισσός Α, Eust.: -ισός Βν νας Α: γιν- Βν 28 καταποθήναι κινδυνεύειν ν 30 δὲ post χάσμα add. A add. Pletho, Casaubonus 33 suppl. Groskurd Βοιωτιακή Α: -τική Βν; ή βοιωτική q, post θαλάσση transponens θαλάττη Α: -άσση Βν 407 2 Κηφισσός Α: κηφιός Βν (cf. 30 sq.); Κηφισός 34 'Αγχοή scripsi: ἀγχόη codd. 3 θάλατταν Α: -ασσαν Βν πλ]ημυ- Α 5 μεταλλευτής Casaubonus: μεταλλεύς τῆς codd. Κράτης Fréret (Hist. de l'Acad. Roy. des Inscr. et Belles-Lettres 23, 1756, 142<sup>f</sup> [poster.pag.ser.]) coll. St. B. 35, 5: μρήτης codd. 6 lacunam significavi; ἄρξας suppl. Groskurd, ἀρξάμενος vel ἐγχειρήσας v. Herwerden (445), ἐπιχειοήσας Holwerda; ὑποδεξάμενος? 7 ἀνεω- Α: ἐνεω- Βν 9 suppl. a addidi

bestimmten Namen beibehalten, dieser Name jetzt nicht mehr passt. Plataiai z.B. ist wahrscheinlich so genannt nach dem Blatt (platē) der Ruder, und die Plataier sind also Leute die vom Rudern leben, aber jetzt, da sie abseits vom See wohnen, passt diese Bezeichnung nicht mehr; und die Namen Helos; Heleon und Heilesion erklären sich aus der Lage an Sümpfen, jetzt aber ist alles anders, da sie sich entweder weiter oben angesiedelt haben oder durch später entstandene Abflüsse der Wasserspiegel sich stark gesenkt hat (denn auch das ist möglich).

Besonders klar macht dies auch der Kephissos, der den Kopaïs-See füllt. 18 Als dieser nämlich anstieg, so dass Kopai Gefahr lief vom Wasser verschlungen zu werden - eine Stadt die der Dichter nennt (II. 2, 502) und von der der See seinen Namen bekommen hat -, entstand bei dem See in der Nähe von Kopai ein Spalt, der ein unterirdisches Bett von etwa dreißig Stadien 32 öffnete und den Fluss aufnahm; danach brach er an die Erdoberfläche hervor bei dem oberen Larymna in Lokris (es gibt nämlich noch ein anderes das wir erwähnt haben [405, 2] - in Böotien am Meer, mit dem die Römer das obere zusammengelegt haben); die Stelle wird Anchoë genannt, und es ist dort auch ein See mit dem gleichen Namen; von hier an fließt der Kephissos dann zu seiner Mündung ins Meer. Damals also war dadurch dass der 4 Anstieg aufhörte auch die Gefahr für die Anwohner behoben, abgesehen von den bereits verschlungenen Städten. Als ein andermal die Gänge sich verstopften, hat der Grubenbauer Krates, ein Mann aus Chalkis (der es übernommen hatte) die Verstopfungen zu entfernen, die Arbeit wegen innerer Zerwürfnisse der Böoter eingestellt, obwohl, wie er selber in seinem 8 Brief an Alexander schreibt, schon viele Stellen trockengefallen waren, an denen nach Manchen das alte Orchomenos, nach Anderen Eleusis und das

407

[ c. 6 ] Κέπροπα, ἡνίπα τῆς Βοιωτίας ἐπῆρξε καλουμιένης, τότε 'Ωγυγίας, ἀφανισθῆναι δὲ ταύτας ἐπικλυισθείσας, ὕστερον). γενέσθαι δέ φασι καὶ τατὰ 'Ορχομενὸν ιχάσμα κ,αὶ δέξασθαι τὸν Μέλανα ποταμὸν τὸν ῥέοντα ιδιὰ τῆς 'Αλιμαρτίας καὶ ποιοῦντα ἐνταῦθα τὸ ἔλος ιτὸ φύον τὸν αὐλ,ητικὸν κάλαμον ἀλλ' οὖτος ἡφάνισται ιτελέως, εἴτε τ,οῦ χάσματος διαχέοντος αὐτὸν εἰς ἀδή,λους πόρους εἴτε, τῶν περὶ 'Αλίαρτον ἐλῶν καὶ λιμνῶν ιπρο16 αναλισκόν,των αὐτόν, ἀφ' ὧν ποιήεντα καλεῖ τὸν [ιτόπον] ὁ ποιητ,ής
γαὶ ποιήενθ' 'Αλίαρτον]

λέγων (Β 503).

Οὖτοι μὲν οὖν ἐκ τῶν, Φωκικῶν ὀρῶν οἱ ποταμοὶ καταφέρον,ται. ὧν ὁ 19 20 Κηφισσὸ,ς ἐκ Λιλαίας, Φωκικῆς πόλεως, τὴν μἀρχὴν λαμβάν,ει (καθάπερ καὶ "Ομηρός φησιν [Β 523]

οί τε Λίτλαιαν έχον πηγήις έπι Κηφισσοίο),

δι' Ἐλατείας δὲ ὁυείς, μεγίστης τῶν ἐ,ν Φωκεῦσι πόλεων, καὶ διὰ Παραπο24 ταμίων καὶ Φανο,τέων, ὁμοίως Φωκιῶν πολισμάτων, ιεἰς Χαιρώνειαν τῆς Βοιωτίας πρόεισιν, εἶτα διὰ τῆς 'Ορχομενίας καὶ τῆς Κορωνειακῆς εἰς τὴν Κωπιαίδα λίμνην, ἐξίησι. καὶ ὁ Περμησσὸς δὲ καὶ ὁ 'Ολμειὸς ιἐκ τοῦ Ἑλικῶνος, συμβάλλοντες ἀλλήλοις εἰς τὴν αὐτὴν ἐμπίπτουσι λίμνην τὴν Κω28 παίδα τοῦ 'Αλιάρτου πληισίον [ c.8 ] δὲ ῥεύματα εἰς αὐτὴν ἐμβάλλει'. ἔστι μιὲν οὖν μεγάλη, τὴν περίμετρον ἔχουσα ὀγδοήκοντα καὶ τριακοσίων σταιδίων, αὶ δ' ἐκρύσεις οὐδαμοῦ φαίνονται πλὴιν τοῦ δεχομέ,νου τὸν Κηφισσὸν χάσματος 'καὶ τῶν ἑλῶν.

2 [Τῶν δὲ περι] κειμένων λιμνῶν ἐστιν ἥ τε Τρεφία καὶ ἡ K [ηφισσίς, 20 ਜੌς], μέμνηται καὶ "Ομηρος (Ε 708 sq.).

ος δ' εν Ύλη ναίεσκε μέγα πλού τοιο μεμηλώς, λίμνη κεκλιμένος Κηφισσίδι

11-8 Eust. II. 268, 29-35 19 sq. \*Psell, Loc. Ath. 47, 18 sq. 26-30 Eust. II. 267, 33-6 32-7 \*Eust. II. 275, 20

10 δ' οἰκίσαι suppl. Korais; κτίσαι? ἐπῆοξε no, Korais: ὑπ- codd. 11 δ' αὐτὰς Madvig (Adv. 1, 554) 14 διαχέοντος Α: -χέαντος Βν, Eust. 15 προ- Korais: 16 suppl. a<sup>mg</sup> (sscr. ποταμὸν) q προσ- codd., Eust. 20 Κηφισσός ΕΧ, Psell .: -ισός Βν 22 Κηφισοΐο Korais 24 Φανοτέων Casaubonus (Phanoteos iam verterat Xylander): φανη- codd. 25 Κορωνειακής ΑΒ: κορωνι- Εν όλμιὸς vel όλμεὸς Aac 28 καὶ πλείω suppl. Groskurd, καὶ ἄλλα (πλείω) 30 σταδίων Α ( δίων): σταδ΄ ΒΕ, στάδια ν (29 π΄ καὶ τ΄ scribentes) 30 sq. Κηφισσόν Α, Eust.: κηφισόν Χ, κηφι" Βν 32 suppl. Kramer (duce Groskurd, qui δ' ἐγγὺς pro δὲ longius spatio) λιμνῶν Κοταίs: λειμώνων Α Kramer (in apparatu: in textu Κηφισσίς brevius spatio) 35 Κηφισσ- Α: κηφισ- BvE

Athen am Tritonfluss gelegen hätte (es heißt, Kekrops habe [ ], als er über Böotien herrschte, das damals Ogygia hieß, und später seien diese durch Überschwemmung verschwunden). Auch bei Orchomenos soll ein Spalt entstanden sein und den Fluss Melas aufgenommen haben, der durch das Haliartische fließt und dort den Sumpf bildet in dem das Flötenrohr wächst; aber dieser Fluss ist völlig verschwunden, sei's dass der Spalt ihn in unsichtbare Gänge verteilt, sei's dass die Sümpfe und Seen bei Haliartos ihn vorher aufbrauchen, nach denen der Dichter die Gegend 'grasig' nennt wenn er sagt (Il. 2, 503)

und die grasige Flur Haliartos.

Diese Flüsse kommen von den phokischen Bergen herab. Von ihnen 19 20 nimmt der Kephissos seinen Anfang bei der phokischen Stadt Lilaia (wie auch Homer sagt [Il. 2, 523]

Auch die Lilaia bewohnten beim Quell des Flusses Kephissos), fließt durch Elateia, die größte der phokischen Städte, sowie durch Parapotamioi und Phanoteus (ebenfalls phokische Städte), läuft weiter nach Chaironeia in Böotien und ergießt sich dann durch das Gebiet von Orchomenos und Koroneia hindurch in den Kopaïs-See. Auch der Permessos und der Olmeios, die, vom Helikon kommend, zusammenfließen, münden — in der Nähe von Haliartos — in denselben Kopaïs-See und [auch noch weitere] Wasserläufe ergießen sich in ihn. Er ist groß (sein Umfang beträgt dreihundertundachtzig Stadien) und seine Abflüsse sind, abgesehen von dem Spalt der den Kephissos aufnimmt und von den Sümpfen, nirgends zu sehen.

Zu den ringsherum liegenden Seen gehören der Trephia- und der Kephis- 20 sis-See, den auch Homer erwähnt (ll. 5, 708 f.):

Der da wohnt' in Hyle, des Reichtums sorgsamer Hüter, Dicht am Ufer des Sees Kephissis; 36 [οὕτε γὰρ] λίμνην τὴν Κωπαΐδα βούλεται λέγειν, ὡς ιοἴονταί τι,νες, ἀλλὰ τὴν Ὑλικὴν προσαγορευομένην (ιτῆ προσφρδία ὡς λυρικήν) ἀπὸ τῆς πλησίον κώμης, ἣιν καλοῦ,σιν Ὑλας (ὡς λύρας καὶ θύρας), οὕτε Ὑδην, ὡς ἔινιοι γράφου,σιν ὅς ὁ' ἐν Ὑδη ναίεσκεν' ἡ μὲν γάρ ἐστιν ἐν Λυδ,ία.

408C.

Τμώ,λφ ύπὸ νιφόεντι, 'Ύδης ἐν πίονι δήμφ (Υ 385), ἡ δὲ Βοι,ωτική, ἐπιφέρει γοῦν τῷ 'λίμνη κεκλιμένος Κηφισ<sub>ι</sub>σίδι' τὸ, πὰρ δέ οἱ ἄλλοι

ναῖον Βοιωτοί (Ε 709 sq.)

ή μὲν γάρ ἐστι μιεγάλη, καὶ οὐκ ἐν τῇ Θηβαΐδι, ἡ δὲ μικρά, ἐκεῖθεν δι' ιὐπονόμων, πληρουμένη, κειμένη μεταξύ Θηβῶν καὶ 'Αινθηδόνος,. "Ομηρος δ' ἐνικῶς ἐκφέρει, τοτὲ μὲν ἐκτιείνων τὴν πρώιτην συλλαβήν, ὡς ἐν τῷ Κατα- κόγω (Β 500) —

ήδ' ,"Υλην καὶ Πειτεώνα —,

ποιητικώς, τοτέ δε συστέλλων

ιός ο' έν Ύλη ναί εσκε (Ε 708).

12 ὁ Τυχίος

σκυτοτόμων ὅχ' ἄριστ<sub>ι</sub>ος "Υλη ἔνι οἰκία, ναίων (Η 221) (οὐδ' ἐνταῦθα εὖ γραφόντων τι<sub>ι</sub>νῶν '"Υδη ἔνι' οὐ γὰρ, ἂν ὁ Αἴας ἐκ Λυδίας τὸ σάκος μετεπέμπετο).

[ c.9 λί] μναι τὴν τάξιν τῶν ἐφεξῆς τόπω [ν ... c.14 ] 21 λόγφ περιληφθῆναι σαφῶς ὅτι ὁ [ c.15 ] τοῖς ὀνόμασι τῶν τόπων τῶν τε ἀξ [ c.16 ] χαλεπὸν ἐν τοσούτοις καὶ ἀσήμοις τοῖς πλείστοις καὶ ἐν, μεσογαία μηδαμοῦ τῆ τάξει δια πεσεῖν. ἡ παραλία, δ

36-408,4 \*Eust. II. 597,9-13 408 10-5 Eust. II. 267, 17-20 14 \*Eust. II. 678, 12 14 sq. \*Eust. II. 678, 15-7

36 supplevi; οὐ γὰρ aq βούλεται nq<sup>pc</sup>: βούλονται Α 37 {τῆ — λυρικήν} Kramer 38 χώμης Α: πόλεως cett. (ώς — θύρας) Kramer οὐδὲ Meineke (Vind. 139), v. 36 οὐ 38 ovrs - 408, 15 delendum esse olim coniecit Meineke (Vind. 139) 408 2 Ύλη post δè add. Eust. Βοιωτιακή tacite Kramer γὰο pro γοῦν Meineke 5 π δè Casaubonus: καὶ codd. (in cod. B praecedit spatium 2 litterarum) 10 ποτέ Ε τότε δὲ ποιητιχῶς συστέλλων? Meineke (Vind. 139) 11 ναίεσκε Eust.: -κεν codd. 12 (καὶ) ὁ Casaubonus, (ὁ Τυχίος) Kramer coll. Eust. 14 av legit Eust. 267 (coniecit Wil., Kl. Schr. 4, 563); om. codd. Τυχίος Βν: τύχιος Α (etiam A, ut vid.) 16 suppl. nq in initio αδται δ(è) αι suppl. Kramer, in fine καλώς σημαίνοιεν, ώστε τῷ Groskurd, σημήναιντ' ἄν, ὥστε τῷ Kramer, ὑπογράφουσιν, ὥστε τῷ Meineke (Vind. 139), ὑπογράφουσιν, ὥστε id. in ed. 17 ὁ [ποιητής ἀτάκτως γοᾶται] Groskurd (χρήται scripsit Meineke) 18 άξ[ίων μνήμης καὶ τῶν μὴ] Kramer (duce Groskurd, qui ἀξ[ίων μνήμης καὶ οὐκ ἀξίων] suppleverat), άξ[ιολόγων καὶ τῶν μή, καὶ] Meineke (Vind. 139), ἀξΓιολόγων καὶ τῶν μή, ὡς] Baladié χαλεπὸν (δ') Groskurd καὶ (τούτοις)? Korais

36 denn weder will er hier den Kopaïs-See bezeichnen, wie Manche meinen - sondern den See den man Hylike (prosodisch wie *lyrike*) nennt, nach dem benachbarten Dorf, das Hylai (wie *lyrai* und *thyrai*) heißt -, noch auch Hyde, wie Einige schreiben 'Der da wohnt' in Hyde': denn das liegt in Lydien,

Unten am schneeigen Tmolos, in Hydes fettem Gefilde

(II. 20, 385),

dieses dagegen in Böotien; jedenfalls fährt er nach 'dicht am Ufer des Sees Kephissis' fort mit

und ihm benachbart

Wohnten andre Böoter (Il. 5,709 f.); denn jener See ist groß und liegt nicht in der Thebais, dieser dagegen ist klein (er erhält sein Wasser durch unterirdische Kanäle aus jenem) und liegt zwischen Theben und Anthedon. Homer spricht von Hyle im Singular, wobei er die erste Silbe bald nach Art der Dichter dehnt, wie im Katalog (Il. 2,500) --

und Peteon bauten und Hyle -,

bald kürzt:

Der da wohnt' in Hyle (Il. 5, 708);

12 Tychios

408

Von allen Sattlern der beste; er hatt' in Hyle seine Wohnung
(Il. 7, 221)

(auch hier schreiben Manche zu Unrecht 'in Hyde': Aias hätte seinen Schild doch nicht aus Lydien kommen lassen).

6 [ ] Seen die Reihenfolge der Orte [ ] in der 21
Darstellung deutlich bezeichnet werden, weil [ ] den Namen
der Orte sowohl der nennens[werten ] schwierig, bei einer so großen
Zahl meistens unbedeutender und im Binnenland liegender Orte nirgends
die genaue Anordnung zu verfehlen. Die Küste besitzt in dieser Hinsicht ei-

20 ἔχει τι πλεονέκτημα πρὸς τοῦτο μαὶ ⟨γὰρ⟩ γνωριμώτεροι οἱ, τόποι καὶ ἡ θάλαττα τό γε ἐξῆς ὑιπαγορεύει βέλτιον, διόπερ καὶ ἡμεῖς ἐκεῖθεν πειρώμ[ c.16 ], ἐνταῦθα δ' ἐάσαντες τοῦτο τῷ π[οιητῆ ἀκολούθως ποιησόμεθα τὴν], διαρίθμησιν, προστιθέντες ὅ τι ἀν χρήσιμον ἦ [κατὰ τὸ 24 δοκοῦ],ν ἡμῖν, ὑπ' ἐκείνου δὲ παραλειωθέν.

"Αρχεται [δ' ἀπὸ τῆς 'Υρί]ης καὶ τῆς Αὐλίδος, περὶ ὧν εἰρήκαμεν (404, 27 sqq. 403, 21 sqq.).

Σχοῖνος δ' ἐστὶ χώρια τῆς Θηβαϊκῆς κατὰ τὴν ὁδὸν τὴν ἐπὶ 'Ανθηιδόνος 22 28 διέχιουσα 'τῶν' Θηβῶν ὄσον πεντήκοντα σταδίους ιξεῖ δὲ καὶ ποιταμὸς δι' αὐτῆς Σχοινοῦς.

Σκῶλος δ' ἐστὶ κώμη μτῆς Παραμσωπίας ὑπὸ τῷ Κιθαιρῶνι, δυσοίκητος 23 τόπος μαὶ τραχύς, ἀφ οὖ καὶ ἡ παροιμία (Diogen. 4, 93, CPG 1, 247, 13–5) εἰς Σκῶλον μήτ' αὐτὸς ἴναι μήτ', ἄλλω ἔπεσθαι.

καὶ τὸν Πενθέα δὲ ἐνθένδε καταγόμενον διασπασθῆναί φασιν. ἦν δὲ καὶ τῶν περὶ "Ολυνθον ιπόλεων, ὁμώνυμος αὐτῆ Σκῶλος εἴρηται δ' (382, 21 sq.) ὅτι Παρασώπιοι ικαὶ κώμη τις καλεῖται ἐν 'Ηρακλείᾳ τῆ Τραχινίᾳ, παρ' ἢν 36 ιδεῖ 'Ασωιπὸς ποταμός, καὶ ὅτι ἐν Σικυῶνι ἄλλος ἐστὶν 'Ασωιπὸς καὶ, χώρα 'Ασωπία, δι' ἦς δεῖ (εἰσὶ καὶ ἄλλοι ποταμοὶ ιδμώνυμοι τῷ ποταμῷ τούτω).

'Ο 'Ετεωνὸς δὲ Σκάφλαι μετωινομάσιθη. καὶ αὕτη δὲ τῆς Παρασωπίας ὁ 24 γὰρ 'Ασωπὸς ικαὶ ὁ 'Ιισμηνὸς διὰ τοῦ πεδίου ἑέουσι τοῦ πρὸ τῶν Θηβῶν ιἔστι δὲ, καὶ ἡ Δίρκη κρήνη καὶ Πότνια(ι), Ι ἐφ' ὧν μυθεύεται τὰ ιπερὶ τιὸν Ποτνιέα Γλαῦκον τὸν διασπασθέντα ὑπὸ τῶν ιΠοτνιάδιων ἵππων τῆς πό-

27-9 \*Psell. Loc. Ath. 47, 19-21. Eust. II. 265, 21-3 30-4 \*Eust. II. 265, 25-8 30 \*St. B. 580, 7 (?) 38-409.3 \*Psell. Loc. Ath. 47, 22-5 38-40 \*Anon. Urb. 29 I 38 sq. \*Eust. II. 265, 36 409 1 sq. Eust. II. 269, 33-5

20 addidi 22 πειρώμ[εθα q, πειρώμ[εθα τὰς ἀρχὰς λαβεῖν] Kramer, πειρώμ[εθα περιοδεύειν Meineke (Vind. 139) 22 sq. π[οιητῆ suppl. Casaubonus, cetera ego: ἀκολουθήσομεν και έκείνου φυλάξομεν την Casaubonus (spatiorum lacunarum ignarus), άκολουθοῦντες ποιήσομεν την Kramer 23 sq. supplevi; [ύπ' ἄλλων παραδοθέ]ν Groskurd, [πρὸς τὴν ὑπόθεσι]ν Meineke (Vind.139), [ληφθὲν ἐξ ἄλλω]ν Kramer 24 παραλειφθέν η: -ληφθέν Α 25 suppl. Kramer; [μὲν οὖν ἀπὸ τῆς 'Υρί]ης Casaubo-27 την prius om. Ε (cf. Eust. ἐν ὁδῷ τῆ ἐπὶ ᾿Α.) ᾿Ανθηδόνα Eust., ἀνθηδόν() 32 ίναι X: εἶναι B (deficit v), Eust.; ἵμεν Xylander 36 ποταμὸς ῥεῖ 'A. X Σιχυωνία Korais ποταμός post ἐστὶν add. Χ ἡ ante χώρα add.codd.: delevi 37 pet sioù Kramer (duce Korais, qui éést. sioù scripserat): ééovot codd. Korais oi post καὶ add. Α ρετ (εἰσὶ — τούτω) Meineke (Vind. 140) 38 σκα Ιωλαὶ v; Σπάρφη Xylander (ή δὲ Παρασωπία τῆς Θηβαΐδος) post Παρασωπίας excidisse coniecit Groskurd ('quae opinio probabilior videbitur, si nomen Πασασωπία ultimo loco positum fuisse statuas' Kramer) 40 add. Xylander

nen Vorzug: denn einmal sind die Orte bekannter und außerdem zeichnet das Meer die Reihenfolge besser vor; weshalb auch wir versuchen von dorther [ ]. Hier dagegen wollen wir diese Praxis verlassen und die Aufzählung im Anschluss an den Dichter vornehmen, wobei wir hinzufügen was unserer Meinung nach nützlich, von ihm aber fortgelassen worden ist.

Den Anfang macht er mit Hyrië und Aulis, von denen wir bereits gesprochen haben (404, 27 ff. 403, 21 ff.).

Schoinos ist eine Gegend des Thebanischen an der Straße nach Anthe- 22 28 don, etwa fünfzig Stadien von Theben entfernt; es fließt auch ein Fluss Schoinus hindurch.

Skolos ist ein Dorf in der Parasopia am Fuß des Kithairon, ein schlecht 23 bewohnbarer rauher Ort; daher auch das Sprichwort (Diogen. 4, 93, CPG 1,247, 13-5)

Niemals gehe allein oder mit einem andern nach Skolos.

Auch Pentheus soll von hier herabgebracht worden sein als er zerrrissen wurde. Es gab auch unter den Städten um Olynthos eine die denselben Namen Skolos hatte wie diese. Und es wurde bereits gesagt (382, 21 f.) dass auch ein Dorf im Trachinischen Herakleia, an dem ein Fluss Asopos vorüberfließt, Parasopioi genannt wird und dass es in Sikyon noch einen Asopos sowie das Asopische Land gibt, durch das er fließt (es gibt auch noch weitere Flüsse mit demselben Namen wie dieser).

Eteonos ist zu Skaphlai umbenannt worden. Auch dieser Ort gehört zu 24 der Parasopia, denn der Asopos und der Ismenos fließen durch die Ebene vor Theben. Dort ist auch der Dirke-Brunnen und Potniai, auf das sich die Fabel von dem Potnier Glaukos bezieht, der in der Nähe der Stadt von den

λεως πλησίον καὶ ὁ Κιθαιρὼν δὲ ιοὐκ ἄπωμθεν τῶν Θηβῶν τελευτῷ, παρ' αὐτὸν δὲ ὁ ᾿Ασωπὸς ιῥεῖ τὴν ὑμπώρειαν αὐτοῦ κλύζων καὶ ποιῶν τοὺς Παραισωπίους εἰμς κατοικίας πλείους διηρημένους, ἄπαντας ιδ' ὑπὸ Θηβαίοιμς ὄντας (ἔτεροι δ' ἐν τῆ Πλαταιέων φασι ιτόν τε Σκῶλον, καὶ τὸν Ἐτεωνὸν καὶ τὰς Ἐρυθράς καὶ γὰρ παιρα(ρρεῖ) Πλαταιὰς κιαὶ περὶ Τάναγραν ἐκδίδωσιν). ἐν δὲ τῆ ιθηβαίων εἰσὶ καὶ αὶ Θεράπναι καὶ ὁ Τευμησσός, δν ἐκόσμηισεν ᾿Αντίμαχος (F 2 Matthews) διὰ, πολλῶν ἐπῶν τὰς μὴ προσούσας ἀρετὰς ιδιαριθμούμενος.

έστι τις ήνεμόεις όλίγος λόφος

12 (γνώριμα δὲ τὰ ἔπη).

Θέσπει, αν δὲ λέγει τὰς νῦν Θεσπιάς, πολλῶν ιὀνομάτων τῶν μ, ὲν ἀμφο- 25 τέρως λεγομένων καὶ ἐνικῶς ικαὶ πληθυντικῶς (καθάπες καὶ ἀρρενικῶς καὶ θηλυκῶς), ιτῶν δ' ὁποτέρως, ἔστι δὲ πόλις πρὸς τῷ Ἑλικῶνι νοτιω τέρα αὐ16 τοῦ, ἐπικει, μένη δὲ τῷ Κρισαίω κόλπω καὶ αὐτὴ ικαὶ ὁ Ἑλικών ἐπίνε, ιον δ' ἔχουσιν αὶ Θεσπιαὶ Κρέουσαν, ἣν καὶ κρεῦσιν καλοῦ, σιν.

Έν δὲ τῆ Θεσπιέων ἐστὶ καὶ ἡ "Ασκρη κατὰ τὸ πρὸς Ἑλικῶνα μέρος, ἡ τοῦ Ἡσιόδοιν πατρίς (ἐν δειξιῷ γάρ ἐστι τοῦ Ἑλικῶνος ἐφ' ὑψηλοῦ καὶ τιρα20 χέος τόπου, κειμένη, ἀπέχουσα τοῦν Θεσπιῶν ὅσον τιετταράκοντα, σταδίους), ἢν καὶ κεκωμφόηκεν αὐτὸς ἐικεῖνος [μνησθεὶς], τοῦ πατρός, ὅτι ἐκ Κύμης τῆς Αἰολίδος μ[ετφκησεν ὕσ], τερον, λέγων (Op. 639 sq.)

νάσσατο δ' ἄγχ' 'Ελικῶνος Γοϊζυρ $\hat{\eta}$  [ἐνὶ κώμη],

"Ασκρη, χεῖμα κακῆ, θέρει ἀργαλέη, οὐδέ ποτ' [ἐσθλῆ].

Ό δ' Έλιμὰν συνεχής ἐστι τῆ Φωκίδι ἐκ τῶν πρὸς ἄρκιτον αὐτοῦ, μερῶν, μικρὰ δὲ καὶ ἐκ τῶν πρὸς ἑσπέραν ικατὰ τὸν, ὕστατον λιμένα τῆς Φωκίδος, δν καλοῦσιν ἀπὸ ιτοῦ συμβεβηκότος Μυχόν ὑπέρκειται γὰρ κατὰ τοῦτον

3 sq. Eust. II. 265, 37 sq. 13-25 \*Psell. Loc. Ath. 47, 26-48, 1 18-21 \*Eust. II. 266, 15 sq. \*Anon. Urb. 29\* I

3 ἄπωθεν n, Hopper: ἄπο- codd., Eust. 7 'Ερύθρας Kramer (3,680 ad 2,250,8) add. Kramer (etiam in A scriptum fuisse vid.: vide comm.); παρὰ Πλαταιὰς (ῥεῖ) La πεοί scripsi: παοά Av. om. B 8 Τευμησσός Α: -μησός Β, -μησόν ν 13 Θέσπειαν Ε: θέσπιαν ν, θεσπίαν Β νῦν om. ν Θεσπιάς Ε: θεσπίας Βν. θεσπειάς Α (cf. Psell.) 16 Κρισαίφ ABX: κρισσ- vE 17 θεσπειαί A (cf. Psell.) Κρεῦσιν Cobet ms.: πρεουσίαν Βν; Κρεουσίδα Kramer 18 τῶν ante Θεσπιέων add. hing Έλιπῶνα ΑΕ: -ι Βν 20 θεσπειών A (cf. Psell.) τετταράκοντα q: μ' BvE, Anon. Urb., τεσσα- Eust., a 20 sq. στάδια Eust. 21 supplevi 22 μ[ ετώχησεν Cobet ms.: μ[εταναστὰς Groskurd, μ[ετανέστη Kramer, μ[ετέστη Meineke ὕσ]τερον Groskurd: πρό]τερον Kramer, θρασύ]τερον Meineke 23 suppl. n, ed.pr. 24 suppl. 25 αὐτοῦ Pletho, Palmerius (318): αὐτῆ codd.; αὐτῆς n, ed. pr. 26 καὶ om. B

Potnischen Stuten zerrissen wurde. Auch der Kithairon endet nicht weit von

Theben, und an ihm vorüber fließt der Asopos, der sein Vorland bespült
und macht dass die Parasopier über mehrere Siedlungen verteilt sind, aber
sämtlich den Thebanern unterstehen (Andere sagen, Skolos, Eteonos und
Erythrai lägen im Gebiet der Plataier: denn er fließt an Plataiai vorbei und
mündet bei Tanagra ins Meer). Im Gebiet der Thebaner liegen auch Therapnai und Teumessos, das Antimachos (F 2 Matthews) in vielen Versen gefeiert hat, in denen er die Vorzüge aufzählt die es nicht besitzt:

Klein, vom Winde umweht, liegt ein Hügel da 12 (doch die Verse sind bekannt).

Thespeia nennt er das heutige Thespiai (viele Namen haben teils sowohl 25 singularische als pluralische – wie ja auch sowohl maskulinische als femininische – Form, teils nur eine von beiden). Es ist eine Stadt am Helikon, südlich von ihm und, ebenso wie der Helikon, über dem Krisäischen Golf liegend. Thespiai hat als Hafenplatz Kreusa, das man auch Kreusis nennt.

Im Gebiet der Thespier liegt auf der Seite zum Helikon auch Askre, die Heimat Hesiods (es liegt nämlich rechts vom Helikon an einer hohen und 20 rauhen Stelle, etwa vierzig Stadien von Thespiai entfernt); er hat sie selber auch verspottet wo er davon spricht dass sein Vater später aus dem äolischen Kyme auswanderte, mit den Worten (Werke u. Tage 639f.)

Dicht am Helikon ließ er sich nieder im elenden Dorfe

Askre, böse im Winter, im Sommer hart, angenehm niemals.

Der Helikon schließt sich mit seiner Nordseite an Phokis an, und ein wenig auch mit seiner Westseite gegenüber von dem letzten Hafen von Phokis, den man wegen seiner Lage Mychos nennt: denn gerade diesem Hafen ge-

28 μιάλιστα, τὸν λιμένα τοῦ Κρισαίου κόλπου καὶ ὁ Ἑλικὼν καιὶ ἡ "Ασκρη, (καὶ έτι αἱ Θεσπιαὶ καὶ τὸ ἐπίνειον αὐτῆς ἡ Κρέουσ,α) τοῦτο, δὲ καὶ κοιλότατον νομίζεται τὸ μέρος τοῦ Κρισαί,ου κόλπου, καὶ ἀπλῶς τοῦ Κορινθιακοῦ, στάδιοι δ' εἰσὶ τῆς [παραλίας] τῆς ἀπὸ τοῦ Μυχοῦ τοῦ λιμένος εἰς Κρέ-32 ουσαν ένε [νήμοντα], έντεῦθεν δὲ έματὸν εἴκοσι ἔως τῆς ἄμρας ἢν ['Ολμιὰς] καλοῦσιν ἐν δὲ τῷ κοιλοτάτω τοῦ κόλπου τοῦ [δε συμ] βέβηκε τὰς Πηγάς κεῖσθαι καὶ τὴν Οἰνόην, πε [ρὶ ὧν εἰ] ρήκαμεν (380, 13 sq.). ὁ μὲν οὖν Έλικὼν οὐ πολὺ διεστηκὼς τιοῦ Παρινασσοῦ ἐνάμιλλός ἐστιν ἐκείνῳ κατά τε ύψος ικαὶ περίμετρον Ι άμφω γὰρ χιονόβολα τὰ όρη καὶ πειτρώδη, περιγράφεται δ' οὐ πολλή χώρα. ἐνταῦθα δ' ἐστὶ τό τε τῶν Μου,σῶν ἱερὸν καὶ ή «Ίππου κρήνη καὶ τὸ τῶν Λειβηθρίδων νυμφῶν, ἄντρον ἐξ οὖ τεκμαίροιτ 4 ἄν τις Θρᾶκας ,εἶναι τοὺς [τὸν] Ελι,κῶνα ταῖς Μούσαις καθιερώσαντας, ,οί καὶ τὴν Πιερί,δα καὶ τὸ Λείβηθρον καὶ τὴν Πίμπλε,ιαν ταῖς αὐταῖς θεαῖς, ἀνέδειξαν (ἐκαλοῦντο δὲ Πίερες, ἐκλιπόντων δ' ἐκεί,νων Μακεδόνες νῦν ἔχουσι τὰ χωρία ταῦτα) εἴρηται δ' (401, 19 sq.) ὅ,τι τὴν χώραν 8 ταύτην ἐπώκησά,ν ποτε Θράκες βια,σάμενοι τοὺς Βοιωτοὺς καὶ Πελασγοὶ ,καὶ ἄλλοι βάρβαροι,.

Αἱ δὲ Θεσπιαὶ πρότερον μὲν ἐγνωρίζοιντο διὰ τὸν ερωτα, τὸν Πραξιτέλους, ὃν ἔγλυψε μὲν ἐκεῖινος, ἀνέθηκε δὲ Γλυμέρα ἡ ἐταίρα Θεσπιᾶσιν 12 (ἐκεῖθεν οὖσια τὸ γένος) λαβοῦσα, δῶρον παρὰ τοῦ τεχνίτου. πρότερον μιὲν οὖν ὀψόμενοι, τὸν Έρωτά τινες ἀνέβαινον ἐπὶ †τὴν ιθέαν† ἄλλως οὐκ οὖσαν ἀξιοθέατον, νυνὶ δὲ μόνη συνέστηκε τῶν Βοιωτιακῶν πόιλεων καὶ Τά,ναγρα, τῶν δ' ἄλλων ἐρείπια καὶ ὀνόματα λέιλειπται.

410 2 sq. \*Anon. Urb. 29<sup>r</sup> I 10-3 \*Eust. Il. 266, 13-5 14 sq. Eust. Il. 266, 27 sq.

28 Κρισαίου Α: χρισσ- cett. 29 θεσπειαί Α 30 Κρισαίου Α: κρισσ- cett. 32 suppl. Casaubonus εἴκοσιν Meineke 32 sq. suppl. Casaubonus (qui ipse Φαρύγιον maluit; contra dixit Palmerius 318) 33 τοῦ[δε supplevi (accentum praebet A); τού[του nq, τοῦ [Κρισαίου Kramer longius spatio συμ]βέβηκε suppl. 34 Παγάς Korais; at vide 380, 14 comm. suppl. Groskurd: πεοὶ ης εἰσήκαμεν 410 1 χιονόβολα Tzschucke: χιονοβόλα codd. 4 suppl. aq 5 Así8n8pov Α<sup>pc</sup>nq: λείβεθουν Βν, λίβεθουν Α<sup>ac</sup> Πίμπλειαν Βν: πίπλ- Α 7 χώραν scripsi: Βοιωτίαν codd. 10 θεσπειαὶ Α 11 Θεσπιᾶσιν Korais ('dans Thespies' iam verterat Bréquigny): -εῦσιν codd. 13 τον ερω]τα οψ[ομενοι Π<sup>2</sup> πολλοί pro τίνες Eust. τὴν πόλιν La Porte (prob. Cobet [Misc. 181], εἰς pro ἐπὶ scribi iubens), τὴν Θέσπειαν Korais, τὰς Θεσπιὰς Kramer; τὴν πόλιν ἐπὶ θέαν Holwerda 14 νυνὶ δὲ (καὶ ὅτι) Groskurd Βοιωτιακών Α: -τικών Β (deficit v). Eust.

28 genüber erhebt sich der Helikon mit Askre (sowie Thespiai mit seinem Hafenplatz Kreusa) über dem Krisäischen Golf; dies betrachtet man auch als den eingeschlossensten Teil des Krisäischen und überhaupt des Korinthischen Golfs. Die Küstenstrecke von dem Hafen Mychos nach Kreusa be-32 trägt neunzig Stadien, und von dort sind es hundertzwanzig bis zu der Landspitze die man Olmiai nennt. An der eingeschlossensten Stelle dieses Golfs liegen Pegai und Oinoë, von denen wir gesprochen haben (380, 13 f.). Der Helikon nun, der nicht weit vom Parnass entfernt ist, kann es, was Höhe und Umkreis betrifft, mit ihm aufnehmen: sind doch beide Gebirge 410 schneebedeckt und felsig und nehmen kein großes Gebiet ein. Dort ist das Musenheiligtum und die Hippukrene und die Grotte der Leibethrischen 4 Nymphen, woraus man schließen könnte dass es die Thraker waren die den Helikon den Musen geweiht haben: haben sie doch auch Piërien, Leibethron und Pimpleia denselben Göttinnen dediziert (sie wurden Piërer genannt; nachdem diese verschwunden sind, haben jetzt die Makedonen diese Gegenden in Besitz); und es war bereits die Rede davon (401, 19 f.) dass die 8 Thraker, ebenso wie die Pelasger und andere Barbaren, einst dieses Land besiedelt haben, nachdem sie die Böoter mit Gewalt vertrieben hatten.

Thespiai war früher bekannt durch den Eros des Praxiteles, den dieser gemeißelt und die Hetäre Glykera in Thespiai (woher sie stammte) geweiht hat, die ihn von dem Künstler als Geschenk bekommen hatte. Früher stiegen Manche zu der Stadt (die im übrigen nicht sehenswert ist) hinauf um den Eros zu sehen; jetzt ist sie mit Tanagra die einzige der böotischen Städte die noch erhalten ist – von den anderen sind nur noch Ruinen und Namen übrig.

16 [[Μετ]]ὰ δὲ Θεσπιὰς καταλέγει Γραῖαν καὶ Μυκα[λησσόν, περ]]ὶ ὧν εἰρή- 26 καμεν (404, 1 sqq. 8 sq.) ὧς δ' αὕτως καὶ περὶ τῶν [ἐφεξῆς (Β 499 sq.)

οἴ τ'] ἀμφ' "Αφμ' ἐνέμοντο καὶ Εἰλέσιον καὶ Ἐρυθρὰς [οἴ τ' Ἐλεῶν'] εἶχον ἠδ' "Υλην καὶ Πετεῶνα'

20 (404, 10 sqq. 406, 23. 404, 31 sqq. 34 sq. 407, 34 sqq.) (Πετεὼν δὲ κώμη τῆς Θηβαμίδος ἐγγὺς τῆς ἐπ' 'Ανθηδόνα ὁδοῦ).

Ή δ' 'Ωκαλέη μέση 'Αλιμάρτου καὶ 'τοῦ' 'Αλαλκομενίου, έκατέρου τριάκοντα σταδίους ἀπέχουσα' παραρρεῖ δ' αὐτὴν ποτάμι,ον ὁμώ,νυμον.

24 Μεδεὼν δ' ὁ μὲν Φωκικὸς ἐν τῷ Κρισαί, ὡ κόλ, πῷ διέχων 'τῆς' Βοιωτίας σταδίους ἑκατὸν ἑξή, κοντα,, ὁ δὲ Βοιωτιακὸς ἀπ' ἐκείνου †τα... μελαμπου† κέκληται, πλησί, ον δ' ἐστὶ, ν' Ογχηστοῦ ὑπὸ τῷ Φοινικίῷ ὅρει (ἀφ' οὖ καὶ μετω, νόμασ, ται Φοινικίς). 'τῆς δὲ Θηβαίας καὶ τοῦτο λέγεται (,ὑπό τι, νων 28 δὲ τῆς 'Αλιαστίας) καὶ Μεδεὼν καὶ 'Ωκαλέα'.

,Εἶτά φ,ησίν (Β 502)

27

Κώπας Εὔτρησίν τε πολυτρήρωνά τε ιΘίσβην.

περὶ μὲν οὖν Κωπῶν εἴρηται (406, 28 sqq.). προσάρκτιος δ' ἐστὶν, ἐπὶ τῆ 32 Κωπαίδι λίμνη, αὶ δ' ἄλλαι κύκλφ. εἰσὶν ιδὲ αἴδε, ''Ακραιφίαι',Φοινικίς, 'Ογχηστός, 'Αλίαρτος, 'Ωκα,λέα,, 'Αλαλκομεναί, Τιλφούσιον, Κορώνεια καὶ τό γε ιπαλαιον οὐκ ἦν τῆς λίμνης κοινὸν ὄνομα, ἀλλὰ καιθ' ἐκάστην 'τὴν' πρὸς αὐτῆ κατοικίαν ἐκείνης ἐπώνυμος ἐλέγ,ετο, Κωπαῖς μὲν τῶν Κωπῶν, 'Αλιαρτὶς δὲ ['Αλιάρτου, καιὶ οὕτως ἐπὶ τῶν ἄλλων 'ὕστερον δ' ἡ πᾶσα ιΚωπαῖς ἐλέχ,θη κατ' ἐπικράτειαν κοιλότατον γὰρ ιτοῦτο τὸ χωρίον. Πίνδαρος

 16 \*Psell. Loc. Ath.
 48,2
 20 sq. Eust. Il.
 267, 23 sq.
 22 sq. Eust. Il.
 267, 26-8

 24-8 St. B.
 439, 19 sq.
 24 sq. Eust. Il.
 267, 29-31
 31 sq. Eust. Il.
 267, 36 sq.

 33 St. B.
 613, 13
 411 3 sq. \*St. B.
 613, 14 sq.

16 [μετ]à suppl. hi ὁ ποιητής ante καταλέγει add, ng<sup>s</sup> ed. pr. suppl. hing δ' αὕτως scripsi (cf. Schwyzer 2, 577): ὡς δ' αὕτως codd. (λέγει) καὶ η, λέγει ρτο καὶ Casaubonus supplevi; ἄλλων nq 18 suppl. Falconer; οἱ δ' ἄρ' nq, οἱ δ' Ηορρετ 'Ερύθρας Kramer (3,680 ad 2,250,8) 19 suppl. Hopper 20 δ' έ(στὶ) n 24 Κοισαί ω Α: ποισο- ΒνΕ, Ειιst. τοῦ Βοιωτιακοῦ ρτο τῆς Βοιωτίας? Eust. Βοιωτιακός AP: -τικός BE (deficit v), Eust. τα. μελαμπου P: om. cett., Eust.; έπιταγή Μελάμπου temere Aly (1956, 214). 27 ὑπό τινων praebet P (υπο τινί, ]ν: υπ....ων olim legit et ὑπὸ πολλῶν coniecit Aly 1928, 27) 28 'Ωκαλέα P (conject Xylander): ἀμάλαι Α 32 sq. (αἱ δ' — Κορώνεια) Fossey (LCM 4, 1979, 113-6) 32 δè praebet P: om. cett. (etiam A, ut vid.) ακραιφνια. P 33 μαλέα P (coniecit Κοταίς): ἀπάλαι cett. Τιλφούσιον ΑΕ: τιλφώ- Βν. Τελφούσ(σ)ιον St. Β. Κορώνεια By E: ]ορωνία P, πορωνία P 34 sq. την πρὸς P P (τινα προς P), πρὸς 411 2 'Αλιαρτίς Kramer: αλιαρτ.ς P, άλίαρτος cett.; 'Αλιάρτιος Casaubonus

Nach Thespiai zählt er Graia und Mykalessos auf, von denen wir schon 26 gesprochen haben (404, 1 ff. 8 f.), ebenso wie von den darauf folgenden (Il. 2,499f.)

Auch die Harma umwohnten, Eilesion auch und Erythrai Und die Eleon sich und Peteon bauten und Hyle

20 (404, 10 ff. 406, 23. 404, 31 ff. 34 f. 407, 34 ff.) (Peteon ist ein Dorf in der Thebais, nah an der Straße nach Anthedon).

Okalee liegt in der Mitte zwischen Haliartos und dem Alalkomenion, von beiden dreißig Stadien entfernt; an ihm vorbei fließt ein Bach gleichen Namens.

Was Medeon betrifft: das phokische liegt am Krisäischen Golf, hundertsechzig Stadien von Böotien entfernt; das böotische ist nach jenem \* \* benannt und liegt in der Nähe von Onchestos am Fuß des Phoinikion-Gebirges (nach dem es auch zu Phoinikis umbenannt worden ist); letzteres soll
28 ebenso wie Medeon und Okalea zum Thebanischen, nach Manchen dagegen zum Haliartischen gehören.

Danach sagt er (Il. 2, 502)

27

Kopai samt Eutresis und Thisbe, flatternd von Tauben.

Von Kopai war bereits die Rede (406, 28 ff.). Es liegt im Norden unmittelbar am Kopaïs-See, die übrigen Städte dagegen im Umkreis. Es sind folgende: Akraiphiai, Phoinikis, Onchestos, Haliartos, Okalea, Alalkomenai, Tilphusion und Koroneia. Und in alter Zeit gab es keinen allgemeinen Namen für den See, sondern er wurde bei jeder ihm benachbarten Siedlung nach dieser benannt: Kopaïs nach Kopai, Haliartis nach Haliartos, und so bei den übrigen; später hat dann der ganze See nach der charakteristischsten den Namen Kopaïs bekommen: denn diese Stelle ist die am meisten umschlossene.

4 δὲ (fr. 198 b Sn.-M. Schroeder) καὶ Κηφισσίδα καλεῖ ταύςτην παρατίθησι γοῦν τὴν Τιλφῶσσαν κρήνην ὑπὸ τῷ Τιλφωσσίω ὅρει ἑέουσαν πλησίον ʿΑλιάρτου καὶ ᾿Αλαλςκομενῶν, ἐφ᾽ ἦη τὸ Τειρεσίου μνῆμα ˙ Γαὐτοῦ δὲ καὶ τὸ τοῦ Τιλφωσσίου Ἦπόλλω,νος ἱερόν Ἰ.

8 'Ο δὲ ποιητὴς ἐφεξῆς ταῖς [Κώπαις Εὕτρη]σιν τίθησι, κώμιον Θεσπιέων. 28 ἐνταῦθά φασι Ζῆθον καὶ, 'Αμφίονα οἰκῆσαι πρὶν βασιλεῦσαι Θηβῶν.

'Η δὲ Θίσ, βη Θίσβαι νῦν λέγονται. οἰκεῖται δὲ μικρὸν ὑπὲρ τ, ῆς θαλάττης ὅμορον Θεσπιεῦσι τὸ χωρίον καὶ τῆ Κορ, ωνείακῆ, ὑποπεπτωκὸς ἐκ 12 τοῦ νοτίου μέρους τῷ Ἑλικ, ῶνι καὶ αὐτό ἐπίνειον δ' ἔχει πετρῶδες περιστερῶν μεστόν, ἀφ' οὖ φησιν ὁ ποιητὴς 'πολυτρήρωνά, τε Θίσβην'. πλοῦς δ' ἐστὶν ἐνθένδε εἰς Σικ, υῶνα σταδίων, ἐκατὸν ἑξήκοντα.

Έξῆς δὲ (Β 503 sq.) Κορώνειαν κατιαλέγει καὶ 'Αλίμαρτον καὶ Πλαταιὰς 29 16 καὶ Γλίσσαντα. ἡ μιὰν οὖν Κορώνεια, ἐγγὺς τοῦ 'Ελικῶνός 'ἐστιν' ἐφ' ὕψους ἱδρυμέινη, κατελάμβοντο δ' αὐτὴν ἐπανιόντες ἐκ τῆς Θετταλιμῆς "Αργης οἰ, Βοιωτοὶ μετὰ τὰ Τρωϊκά, ὅτεπερ καὶ τὸιν 'Ορχομενὸν, ἔσχον κρατήσαντες δὲ τῆς Κορωνείας ἐν τιῷ πρὸ αὐτῆς, πεδίω τὸ τῆς 'Ι(τ)ωνίας 'Αθηνᾶς ἱερὸν 1δρύσιαντο ὁμώμνυμον τῷ Θετταλικῷ, καὶ τὸν παραρρέοντα πιοταμὸν Κουμάριον προσηγόρευσαν ὁμοφώνως τῷ ἐκεῖ (ι'Αλκαῖος, δὲ Κωράλιον καλεῖ 'λέγων [fr. 325 Voigt]

ὧνασσ' 'Αθανάα πολεμάδοκε,, ἄ ποι Κοςωνήας μεδ[ ναύω πάςοιθεν ἀμφι[ c. 6. ], Κωςαλίω ποτάμω πας' ὄχθαις').

8 \*Anon. Urb. 29 I 8 sq. Eust. II. 268, 6-8 10-3 Eust. II. 268, 11-5 12 sq. \*Eust. II. 264, 9 16 sq. Eust. II. 268, 20 sq. 20 sq. Eust. II. 268, 21

4 sq. -ησι γοῦν Α: -ησιν γουν P, -ησιν οὖν Βν 4 Knφισσ- A: κηφισ- BvE, St. B. 7 quae in A desunt praebet P (coniecit a, unde habent hing) Θεσπιέων ΑΕ, Eust.: θεσβιεων Ρ, θεσπεσιέων Βν 9 Θηβαίων Eust. 10 κεῖται pro οίκειται Pletho 11 -λάσσης Βν, Eust. κορωνιακή Avac; Κορσειακή (debebat 13 ἀφ' Pletho, q: ἐφ' ABv 14 σταδίων Ρ: σταδίους Βν, -σια-)? Wallace (113 sq.) 15 και post δὲ add. P Κορώνειαν Βν: κορωνίαν Α, κορωστά Ε: στάδιοι Pletho 16 Γλίσσαντα Α: γλίσαντα Β, γλύσαντα ν, Ισαντα Ρ Κορώνεια Bv, Eust.: νια[ Ρ 19 που ταυ. Γ Ρ add. Pletho, Casaubonus 20 1 τηι θετταλι ΓΡ Ιρωνία Ρ 20 sq. Κουάριον Βν, Eust.: κουα Γ. Ιάριον Α: Κουράλιον Palmerius παραρέοντα ΒΡ 21 Κωράλιον καλεί ΡΒν: καλεί Κωράλιον Α 23 ώνασσ' Voigt: ωνασσ' P. ἄσσ' Α: ὧ 'νασσ' Friedemann 'Αθανάα πολε- Neue: ἀθάνα ἀπολε- Α πολεμάδοκε 24 ἄ ποι Ahrens: ἀπὸ Α Κορωνήας P (]ορωνηας): praebet P (coniecit Neue) μεδ[ Ρ: ἐπιδεω Α 26 Ιωραλιω ποταΓ Ρ: κωραλί~ κοιρωνίας Α 25 versum om. P ωι ποταμῶι Α

4 Pindar (fr. 198b Sn.-M. Schroeder) nennt diesen See auch den Kephissischen; jedenfalls nennt er ihn zusammen mit dem Tilphossa-Brunnen, der am Fuße des Berges Tilphossion in der Nähe von Haliartos und Alalkomenai fließt und an dem das Grabmal des Teiresias liegt; ebendort ist auch das Heiligtum des Tilphossischen Apollon.

Der Dichter nennt als nächsten Ort nach Kopai Eutresis, einen Weiler 28 der Thespier. Hier sollen Zethos und Amphion gewohnt haben bevor sie Könige von Theben wurden.

Thisbe heißt jetzt Thisbai. Der Ort ist etwas oberhalb des Meeres gelegen, grenzt an das Gebiet der Thespier und das Koroneische und liegt ebenfalls am südlichen Fuß des Helikon; er hat einen felsigen Hafenplatz voller
Tauben, weshalb der Dichter von "Thisbe, flatternd von Tauben" spricht.
Die Fahrt von hier nach Sikyon beträgt hundertsechzig Stadien.

Anschließend (II. 2, 503 f.) zählt er Koroneia, Haliartos, Plataiai und 29
16 Glissas auf. Koroneia liegt dicht am Helikon auf einer Höhe. Es wurde von
den Böotern bei ihrer Rückkehr aus dem thessalischen Arne nach dem Trojanischen Krieg in Besitz genommen, zu derselben Zeit als sie auch in den
Besitz von Orchomenos kamen. Als sie sich Koroneias bemächtigt hatten,
20 gründeten sie in der Ebene davor das Heiligtum der Itonischen Athena, mit
dem gleichen Namen wie das thessalische, und nannten den daran vorbeifließenden Fluss gleichlautend mit dem dortigen Kuarios (Alkaios nennt ihn
Koralios wo er sagt [fr. 325 Voigt]

Herrin Athena, Krieges Schild, Die du wohl Koroneias [ Vor dem Tempel um [ An des Koraliosflusses Ufern).

24

ένταῦθα διὰ καὶ τὰ, Παμβοιώτια συνετέλουν συγκαθίδουται δὰ τιξί 'Αθηνᾶς 28 ὁ "Αιδης κατά τινα, ὡς φασι, μυστικὴν αἰτίαν. ιοὶ μὰν, οὖν ἐν τξί Κορωνεία Κορώνιοι λέγονται, οἱ δ' ἐν τιξί Μεσσηνια,κξί Κορωναεῖς.

Αλίαρτος δὲ νῦν οὐκέτι ἐστὶ, καταισκαφεῖσα ἐν τῷ πρὸς Περσέα πολέ- 30 μφ, τὴν δὲ χώραν ιἔχουσιν, 'Αθηναῖοι δόντων 'Ρωμαίων. ἔκειτο δ' ἐν στενιῷ χωρίᾳ, μεταξὸ ὑπερκειμένου ὄρους καὶ τῆς Κωπαίδιος λίμνης, πλησίον 'τοῦ' Περμησσοῦ καὶ 'τοῦ' 'Ολμειοῦ καὶ τοῦ ιἔλους τοῦ, φύοντος τὸν αὐλητικὸν κάλαμον.

Πλαταιαὶ διέ, ἃς ἑνικῶς, εἶπεν ὁ ποιητής, ὑπὸ τῷ Κιθαιρῶνί εἰσι με- 31 ταξὺ αὐτοῦ, καὶ Θηβῶν κατὰ τὴν ὁδὸν τὴν εἰς ᾿Αιθήνας καὶ Μέγαρα, ἐπὶ τῶν ὅρων τῆς ᾿Αττικῆς καὶ τῆις Μεγαρίδος. ʿαἰ, γὰρ Ἐλευθεραὶ πλησίον, ἃς οἱ μὲν ιτῆς ᾿Αττι[κῆς], οἱ δὲι τῆς Βοιωτίας φασίν. εἴρηται δ΄ (382, 20 sq. 409, 7) ὅτι ιπαραρρεῖ τὰς Πλαιταιὰς ὁ ᾿Ασωπός. ἐνταῦθα Μαρδόινιον καὶ τὰς τριάκον,τα μυριάδας Περσῶν αὶ τῶν Ἑλλιήνων δυνάμεις ἄρδην, ἡφάνισαν ἱδρύσαντό τε Ἐλευθερίου Διὸς ἱερὸν καὶ ἀγῶνα, γυμνικὸν στεφανίτην ἀπέδειξαν ιἘλευθέρια προσαγοιρεύσαντες ταφή τε δείκνυται δημοσία τῶν τελευ,τη- εσάντων ἐν τῆ μάχη. ἔστι δὲ καὶ ἐιν τῆ Σικυωνία δῆμος, Πλαταιαί, ὅθενπερ ἦν Μνασάλκιης ὁ ποιητής.

Μνα,σάλκεος τὸ μνήμα τῶ Πλαταιίδ,α

(Theodorid. A.P. 13, 21, 1 = HE 3562).

412

27 Eust. II. 247, 26. 268, 21 sq. 28 sq. Eust. II. 268, 22 sq. 30.sq. Eust. II. 268, 35–8 35–412, 8 Eust. II. 269, 12–7 412 2 sq. \*Psell. Loc. Ath. 48, 2–4

28 "Αφης pro "Αιδης Foucart (BCH 9, 1885, 433); at vide Schachter 1, 120<sup>3</sup> (ταύτη) τῆ Pletho, Korais (cf. Eust.) Κοφωνείς Βν (cf. Eust.): κοφωνία Α 29 Κοφώνιοι ΑΒν, Ευst.: κοφωνείς α 31 τὴν δὲ χώραν Ρ (την δε [...]ν): τὴν χώραν [Α, τὴν χώραν δ' Βν, Ευst. 32 τοῦ ante ὑπερχειμένου add. Shordone (in Π² hoc scriptum fuisse coniciens) 33 περμησοῦ νΕ 'Ολμειοῦ ΒνΕ: ὁλμίου Α 412 2 ὅρων ΒΡν: ὄφων τῶν Α Βοιωτίας pro Μεγαρίδος Pletho αἱ praebet P (coniecit Kramer) 3 τῆς ᾿Αττι praebet P; lacunam iam recte supplevit La Porte 4 παραρει P 6 γυμνικὸν οm. P 10 versum del. Meineke duce Korais Μνασάλκεω Pletho μνᾶμα P<sup>L</sup>, Korais (duce Tzschucke) τῶ ΑΒν: τωι Ρ Πλαταιίδα P<sup>Λ</sup>: -τεάδα ν, -ταιάδα P<sup>L</sup> cett.

Dortipflegten sie auch die Pamboiotien abzuhalten; mit der Athena ist aus einem, wie man sagt, mystischen Grunde auch Hades assoziiert. Die Leute in Koroneia werden Koronier, die in dem messenischen Koronaer genannt.

Haliartos existiert heute nicht mehr, da es in dem Krieg gegen Perseus 30 dem Erdboden gleichgemacht worden ist; das Land haben die Römer den 32 Athenern gegeben. Die Stadt lag an einer schmalen Stelle zwischen einem sich über ihr erhebenden Berg und dem Kopaïs-See in der Nähe des Permessos und des Olmeios und des Sumpfes in dem das Flötenrohr wächst.

Plataiai, das der Dichter mit dem Singular bezeichnet, liegt am Fuß des 31 Kithairon zwischen diesem und Theben an der Straße nach Athen und Megara, auf der Grenze mit Attika und der Megaris; denn in der Nähe ist Eleutherai, das Manche zu Attika, Andere zu Böotien rechnen. Es wurde schon gesagt (382, 20 f. 409, 7) dass der Asopos an Plataiai vorüberfließt. Dort haben die Streitkräfte der Griechen Mardonios und seine dreihunderttausend Perser vollkommen vernichtet und ein Heiligtum des Zeus Eleutherios gegründet und einen kranzbringenden gymnischen Wettkampf gestiftet, den sie Eleutheria nannten; auch zeigt man das Staatsgrab der in der Schlacht Gefallenen. Es gibt auch im Sikyonischen einen Demos Plataiai, aus dem der Dichter Mnasalkes stammte:

Mnasalkes dieses Grab gehört, Plataias Sohn (Theodorid. A. P. 13, 21, 1 = HE 3562).

Γλίσσαντα δὲ λέγει κατοικίαν ἐν, τῷ Ύπάτῳ ὅρει, ὅ ἐστιν ἐν τῇ Θηβαϊ-12 κῆ πλη,σίον τοῦ Τευμ,ησσοῦ καὶ τῆς Καδμείας †γεώλοφα καλεῖται δὲ ,ὡς† ύποπίπτει τὸ ᾿Αόνιον καλούμενον πεδίον, ὁ διατείνει [μέχρι Θη]βῶ,ν. ἀπὸ τοῦ Ύπάτου ὄοους.

Τὸ δ' οὕτω ὁπθέν (Β 505)

32

οί, θ' ύπὸ Θήβας, εἶχον

οί μεν δέχονται πολίδιόν τι Ύποθήβας μαλούμενο,ν, οί δε τας Ποτνί,ας τὰς γὰρ Θήβας ἐκλειλεῖφθαι διὰ, τὴν τῶν Ἐπιγόνων στρατείαν καὶ μὴ μεταισχεῖν τοῦ Τρωϊκοῦ πο,λέμου ιοἱ δ,ὲ μετασχεῖν μέν, οἰκεῖν δὲ ,ὑπὸ τῆ 20 Καδμεία, τότε έν τοῖς ἐπιπέδοις χωρίοις μετὰ τῆν τῶν, Ἐπιγόνων ἄφοδον τὴν Καδμείαν ἀδυνατοῦντας ἀνακτί,σαι ἐπεὶ δ' ἡ Καδμεία ἐκαλεῖτο Θῆβαι, ύπο Θήβας' είπεῖν άντι τοῦ ὑπὸ τῆ Καδμεία οἰκοῦντας τὸν ποιητην ,τοὺς τό,τε Θηβαίους.

'Ογχηστὸς δ' ἐστὶν ὅπου τὸ 'Αμφικτυονι, κὸν συ, νήγετο ἐν τῆ 'Αλιαρτία 33 ποὸς τῆ Κωπαΐδι λίμνη καὶ τῷ, Τηνερικῷ πεδίφ, ἐν ύψει κείμενος ψιλός, έγων .Ποσειδ. ώνος ἰερόν καὶ αὐτὸ ψιλόν οἱ δὲ ποιηταὶ κοσμούσιν, , ἄλση κ,αλοῦντες τὰ ἱερὰ πάντα, κᾶν ή ψιλά τοιοῦτον δέ ἐστι καὶ τὸ τοῦ 28 Πινδάρου (Fr. 51 a Sn.-M.) περὶ τοῦ ᾿Απόλλωνος λεγόμενον ΄

ιπρο[.].νηθείς ἐπήει

γᾶν τε καὶ θάλασσαν καὶ σκοπιαῖσι [ c.6 ]ς ὀρέων ὕπερ ἔστα

11 sq. \*Eust. Il. 269, 17 17-23 Eust. II. 270, 5-10 17 \*Eust. Il. 269, 32 sq. 24-31 Eust. Il. 270, 21-4

11 Γλίσσαντα P<sup>L</sup>, Kramer: γλισαντα P<sup>A</sup>, γλισάντα B (deficit v), γλίσαντα n, γλισάντα aq 12 τοῦ praebet P τευμησοῦ E, θευμησσου  $P^{\text{re}}$  12 sq. δε ως P: δοι A (unde δρία Bréquigny) ὑποπίπτει praebet P (coniecit Groskurd) γεωλοφία καλή (τῆ εὐυδρία?) Madvig (Adv. 1, 554); τῆς Κ. · ὧ ὑπ. Kramer (quae intercedunt ex margine illata esse ratus), prob. Meineke (Vind. 141 sq.), Meltzer (1875, 193); τῆς Κ. -- γεώλοφα, καλεῖται Δρία (αὐτά) — 🧓 ὑπ. Aly (1950, 232 sq.); τῆς Κ. γεώλοφα καλεῖται δὲ Δρία (ταῦθ'), οἷς ύπ. Shordone olim (ap. Aly 1950, 2331); τοῖς Καδμείους γεωλόφους (καλεῖται δὲ οὕτως) Baladié; τῆς δασείας γεωλοφίας (ἢ) καλεῖται Δρίος, φ ὑπ. Müller (1001 ad 354,7) 13 'Αόνιον P (coniecit La Porte): ὄνιον Α; ἰόνιον ησ<sup>νο</sup> μέχρι Θηβῶν Aly (1956, 178): [c. 5]βων  $P^A$ , χ[.]τα θηβων  $P^L$ ; είς τὴν Καδμείαν Groskurd longius spatio, μέχρις Θηβῶν? Müller (1001 ad 354,8); ἔως Θηβών? 16 δ' pro δ' Ε 17 πολείδιον Eust. 270, n 19 Τρωϊκοῦ om. P λέγουσιν post μέν add. Eust., φασιν Pletho ἔφοδον Ba (deficit v) 21 καδμίαν Α κτίσαι Eust. δè pro δ' Kramer καδμία Α 25 vix ψιλῷ: vide comm. 27 τοιούτον A: τοιουτο P quae in A 22 καδιιίαι Α 29 προ[.] P<sup>A</sup> [έ]νθ[α γε]ννηθείς mire desunt praebet P ]y pot.qu. ]v A Baladié ἐπήιει Α: επηει P 30 γᾶν Hermann (ap. Heyne, Pindari carmina III 1, Gottingae 1798, 88): γῆν ΑΡ θάλασσαν Ρ: θάλαττ- Α καὶ – ἔστα οπ. Ρ σκοπιαῖσι(ν) Boeckh (Pindari opera II 2, Lipsiae 1821, 595); -ν non scriptum fuit in A, ubi σχοπιαΐοι versum claudit: si σκοπιαΐοιν voluisset scriba, -v non versui proximo reservasset [μεγάλαι]ς ng; [ἄκραι]ς Meineke (Vind. 142) brevius spatio

Mit Glissas bezeichnet er eine Siedlung auf dem Berg Hypaton, der im 12 Thebanischen in der Nähe von Teumessos und der Kadmeia liegt † Hügel genannt werden wie† unterhalb liegt die sogenannte Aonische Ebene, die sich von dem Berg Hypaton bis Theben erstreckt.

Unter dem folgendermaßen Ausgedrückten (Il. 2, 505)

32

Die unter Theben bewohnten

verstehen Manche ein Städtchen das Untertheben hieß, Andere Potniai: denn Theben sei infolge des Feldzuges der Epigonen verlassen gewesen und habe nicht am Trojanischen Krieg teilgenommen; nach Anderen hätten sie zwar teilgenommen, aber damals, nach dem Abzug der Epigonen, unterhalb 20 der Kadmeia im ebenen Gelände gewohnt weil sie nicht imstande waren die Kadmeia wieder aufzubauen; und da die Kadmeia Theben genannt wurde, habe der Dichter die damaligen Thebaner als 'unter Theben', d. h. unter der Kadmeia, wohnend bezeichnet.

Onchestos ist der Ort wo der Amphiktyonische Bund zusammentraf; es 33 liegt im Haliartischen beim Kopaïs-See und der Tenerischen Ebene baumlos auf einer Höhe und besitzt ein ebenfalls baumloses Poseidonheiligtum. Die Dichter aber schmücken aus indem sie alle Heiligtümer, auch wenn sie 28 baumlos sind, 'Haine' nennen; derart ist auch was Pindar (fr. 51 a Sn.-M.) über Apollon sagt:

durchwandert' er

Land und Meer, stand oben auf [ ] Warten der Berge

καὶ μυχοὺς δινάσατο βαλλό, μενος κο ηπίδας άλσέων.

32 (οὐκ εὖ δ' ὁ 'Αλκαῖος, ὥσπες τὸ ιτοῦ ποταμοῦ ὄνομα παςέτςεψε τοῦ Κουαείου, οὕτω καὶ τοῦ ι'Ογχηστοῦ κατέψευσται πρὸς ταῖς ἐσχατιαῖς τοῦ 'Ελικῶνος ιαὐτὸν τιθείς [fr. 425 L.-P.] ὁ δ' ἐστὶν ἄπωθεν ἱκανῶς τούτου τοῦ 
ὄξους). ιτὸ δὲ Τηνεςικὸ, ν πεδίον ἀπὸ Τηνέςου | προσηγόςευται μυιθεύεται 34 
δ' 'Απόλλωνος υἰὸς ἐκ Μελίας, προφήτης τοῦ μανιτείου 'τοῦ' κατὰ τὸ, Πτῷον 
ὄξος, ὅ φησιν εἶναι τρικόςυφον ὁ ιαὐτὸς ποιητής, (Pind. fr. 51 b Sn.-M.):

καί ποτε τὸν τρικάρανον Πτωΐου κευθμῶ<sub>ι</sub>να κατέσχεθε· κ<sub>ι</sub>αὶ τὸν Τήνερον καλεῖ (fr. 51d Sn.-M.)

ναοπόλον μάντιν ιδαπέδοισιν όμο κλέα.

ύπεςκειται δὲ τὸ Πτῷον τοῦ τε Τη νερικοῦ πεδίου κ,αὶ τῆς Κωπαίδος λίμ-8 νης πρὸς 'Ακραι φίφ, Θηβαίων δ', ἦν τό τε μαντεῖον καὶ τὸ ὄρος.

Τὸ δ' 'Αχραί,φιον καὶ αὐτὸ κεῖτ,αι ἐν ὕψει. φασὶ δὲ τοῦτο καλεῖσθαι "Αρνην ιὑπὸ τοῦ ποιητοῦ ὁμμώνυμον τῇ Θετταλικῇ, οἱ δέ φασι καὶ τὴν "Αρ- 35 νην ὑπὸ τῆς λίμνης καταποθῆναι καὶ 'τὴν Μίδειαν'. ιΖηνόδοτος δὲ γράφ,ων

12 οἴ τε πολυστάφυλον "Ασκρην ἔχον (Β 507)
οὐκ ἔοικεν ἐντυχόντι τοῖς ὑφ' 'Ησιόδου περὶ τῆς ιπατρίδος λειχθεῖσι καὶ τοῖς ὑπ' Εὐδόξου (F 353 Lass. = 72 Brandes) πολὺ χείρω λέγονιτος περὶ τῆς "Ασκρης πῶς γὰρ ἄν τις πολυστάφυλον τὴιν τοιαύτην ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ λέ16 γεσθαι πιστεύσειεν; οὐκ εὖ ιδὲ οὐδ' οἱ Τάρινην ἀντὶ τῆς "Αρνης γράφοντες: οὐδὲ γὰρ μιία δείκνυται, Τάρνη παρὰ 「τοῖς' Βοιωτοῖς (ἐν δὲ Λυδοῖς ιἐστιν, ἦς καὶ "Ομη ρος μέμνηται [Ε 43 sq.]·

'Ιδομενεὺς δ' ἄρα Φαϊστον ἐνήριατο τέπτονος, υἱὸν Βώρου, δς ἐκ Τάρνης ἐριβώλαπος εἰλη,λούθει).

413 9 sq. \*Anon. Urb. 29<sup>r</sup> I 10 \*Eust. Il. 270, 43 sq. 16-20 \*Eust. Il. 270, 39-41

31 δινάσστο n. Forssman (Unters. zur Sprache Pindars [Klass.-Philol. Studien 33]. Wiesbaden 1966, 60): δεινά- Α, διννα- Ρ; δινάσσατο q 32 ώς μικρόν άνωτέρω εἴοπται post ὄνομα add. Bvg (e textu recepto del. Korais) 32 sq. Κουαρίου ABv: κουρα-34 ικανως απωθεν P - ἄπωθεν AP: ἄπο- Bv τούτου om. P posterius praebet P (coniecit Pletho) Πτῷον Α: πτωιον P, πτῶον Βν 4 Πτωΐου Meineke (Vind. 142): πτώιου Α, πτώου Βν 7 τε P: om. cett. 11 Μίδειαν P (μιδε[), Eust. (coniecit Hopper): μήδ- Α 12 οἴ τε Π<sup>2</sup>: οῖ δὲ cett. οἴ τε Mίδειαν post ἔγον add. P 13 ὑω' 'H. P: ὑπ' 'H. A. ὑπὸ 'H. By λε]γθεῖσι Α: λεγθεῖναι Βν, ειρημενοις Ρ 16 οὐδ' Π<sup>2</sup>(οὐδὲ Korais): οὖτε cett. γοάφοντες post οἱ prae-17 ουδεμια γαρ ταρνη δεικνυται P, ουζδεμια γα[ρ δ]εικνυ[ται ταρ]νη  $Π^2$ 19 Μήονος pro τέχτονος Meineke ducibus Tzschucke, Korais

## Und schweifte durch tiefe Winkel, Grundfesten legend

von Hainen.

os abgewandelt hat, so auch über Onchestos falsches Zeugnis ablegt indem er es bei den Ausläufern des Kithairon ansetzt [fr. 425 L.-P.]; in Wirklichkeit ist es ziemlich weit von diesem Gebirge entfernt). Die Tenerische Ebene 34 hat ihren Namen von Teneros; er war nach der Fabel ein Sohn Apollons von Melia und Orakelpriester des Orakels am Ptoion-Gebirge, von dem derselbe Dichter (Pind. fr. 51 b Sn.-M.) sagt, es habe drei Gipfel:

Und einst das dreigipflige Versteck des Ptoion innehatte; und Teneros nennt er (fr. 51 d Sn.-M.)

tempelhütenden Wahrsager, der Flur gleich benannt.

Das Ptoion-Gebirge erhebt sich über der Tenerischen Ebene und dem Ko-8 païs-See bei Akraiphion; sowohl das Orakel als das Gebirge gehörte den Thebanern.

Akraiphion liegt ebenfalls auf einer Höhe. Dies soll der Ort sein den der Dichter Arne nennt, mit dem gleichen Namen wie das thessalische. Andere 35 dagegen sagen dass sowohl Arne als Mideia von dem See verschlungen worden sind. Wenn aber Zenodot schreibt

Die Askre bewohnten, an Trauben reich (Il. 2, 507), so scheint er nicht gelesen zu haben was Hesiod über seine Heimat gesagt hat noch Eudoxos' Äußerungen über Askre, die noch ungünstiger sind (F 353 Lass. = 72 Brandes): denn wie könnte man glauben dass ein solcher Ort vom Dichter 'an Trauben reich' genannt wird? Unrecht haben auch die welche 'Tarne' statt 'Arne' schreiben: denn es lässt sich bei den Böotern überhaupt kein Tarne nachweisen (bei den Lydern dagegen gibt es eines, das auch Homer erwähnt [Il. 5, 43 f.];

> Idomeneus erlegte den Sohn des Zimmermanns Boros, Phaistos, der her aus Tarne, dem scholligen Lande, gekommen.

36

Λοιπαὶ, δ' εἰσὶ τῶν μὲν περικειμένων τῆ λίμνη αι τε 'Αλαλκο,μεναὶ καὶ τὸ Τιλφώσσιον, τῶν δ' ἄλλων Χαιρών, εια καὶ Λε,βάδεια καὶ Λεῦκτρα, περὶ ὧν ἄξιον μνησθῆναι.

24 'Αλαλκο, μενῶν μὲν τοίνυν μέμνηται ὁ ποιητής, ἀλλ' οὐκ ἐν Κιαταλόγω, 36

"Ηρη τ' 'Αργείη καὶ 'Αλαλκο, μενηὶς 'Αθήνη (Δ 8. Ε 908).

ἔχει δ' ἀριχαῖον ἱερὸν 'Αθηνᾶς σφόδρα τιμώμενον, καί φασί γε τὴν ιθεὸν γε γεννῆσθαι ἐνθάδε, καθάπερ καὶ τὴν "Ηραν ἐν "Αριγει, καὶ διὰ τοῦτο τὸν

28 ποιητὴν ὡς ἀπὸ πατρίδων τούτιων ἀμφο, τέρας οὕτως ὀνομάσαι. διὰ τοῦτο δ' ἴσως οὐδ' ἐν τιῷ Κατα, λόγω μέμνηται τῶν ἐνταῦθα ἀνδρῶν, ἐπειδὴ ἱεριοὶ ὅντες, παρεῖντο τῆς στρατείας. καὶ γὰρ καὶ ἀπόρθητος ἀιεὶ διετέ, λεσεν ἡ πόλις οὕτε μεγάλη οὖσα οὕτ' ἐν εὐερκεῖ ιχωρίω, κειμένη, ἀλλ' ἐν πεδίω τὴν δὲ

32 θεὸν σεβόμενοι πάντες, ἀπείχοντο πάσης βίας, ὥστε καὶ Θηβαῖοι καιτὰ τὴν τῶν, 'Επιγόνων στρατείαν ἐκλιπόντες τὴν πόλιν ἐκεῖσε λέ, γονται καταφυγεῖν καὶ εἶς τὸ ὑπερκείμενο, ν ὅρος ἐρυμνὸν, τὸ Τιλφώσσιον, ὑφ' ῷ ἡ Τίλφωσσα κρήνη καὶ ιτὸ τοῦ Τειρεσίου μνῆ, μα ἐκεῖ τελευτήσαντος κατὰ τὴν φυ, γήν.

414C.

Χαιρώνεια δ' ἐστὶν, 'Ορχομενοῦ πλησίον' ὅπου Φίλιππος ὁ 'Αμ, ὑντου μάχη 37 μεγάλη, νικήσας 'Αθηναίους τε καὶ Βοιωτοὺς καὶ Κο, ρινθίους κατέστη τῆς, 'Ελλάδος κύριος' δείκνυται δὲ κἀνταῦ, θα ταφὴ τῶν πεσόν, των ἐν τῆ μάχη δη-4 μοσία. περὶ δὲ τοὺ,ς τόπους τοὺς αὐτοὺς, καὶ 'Ρωμαῖοι τὰς Μιθριδάτου δυνάμεις ιπολλῶν μυριάδων κα, τηγωνίσαντο, ὅστ' ὀλίγους ἐπὶ θάλαττιαν σωθέντας φυγεῖν, ἐν ταῖς ναυσί, τοὺς δ' ἄλλους τοὺς μὲ, ν ἀπολέσθαι, τοὺς δὲ, καὶ ἀλῶναι.

3 Λεβάδεια δ' ἐστὶν ὅπου Διὸις Τροφωνίου μαντεῖον, ἴδρυται χάσματος ὑπο- 38 νόμου κατάιβασιν ἔχον (καταβαίνει δ' αὐτὸς ὁ χρηστηριαζόμενος) κεῖται διὲ μεταξὸ τοῦ Ἑλικῶνος καὶ τῆς Χαιρωνείας, Κορωνείας πλησίον.

Τὰ δὲ Λεῦκτρά ἐστιν μόπου Λακεδμαιμονίους μεγάλη μάχη νικήσας Ἐπα- 39
12 μεινών δας ἀρχὴν, εὕρετο τῆς καταλύσεως αὐτῶν οὐκέτι γὰρ ἐξ ἐ,κείνου

414 1-3 \*Eust. Il. 270, 41-3 1 Eust. Il. 272, 43 sq. 8 \*Anon. Urb. 29 I

21 παρακειμένων Π<sup>2</sup> 22 Τιλφώσσιον P<sup>L</sup>, Tzschucke: -φώσιον cett. Χαιρώνεια Π<sup>2</sup> By: γαιρωνία P, χερών[A] Αεβάδεια  $\Pi^2$ ay $E^{pc}$ : λεβάδια  $BE^{ac}$ , λεβαδία A, [δαια]  $P^A$ , [δεια]24 μὲν  $\Pi^2$ : om. cett. 26 θεαν Ρ 27 γεγεννῆσθαι Βυρς (coniecit Korais): γεγεί ]σθαι P, γεγενησθαι Avac, γ[Π2 33 sq. καταφυγεῖν Pletho, Siebelis (1803, 18), Korais: καταί Ιγειν P, καταφεύγειν cett. Τιλφώσσιον Tzschucke: τιλί Ισαιον P. -φώσιον cett. ἡ P: om. cett. 35 Τίλφωσσα Α: Ιφωσσα Ρ, τίλφωσα Βν; Τιλφῶσσα Tzschucke 414 1 Χαιρώνεια ΒνΕ, Eust.: ]ωνια Ρ 2 τε om. P. Eust. ριάδων (οὕσας) Pletho θάλασσ- By 8 λεβαδια Ρ 10 χαιρωνιας Ρ Κορωνείας aBv: -νίας AP

An erwähnenswerten Städten sind noch übrig: von denen um den See Alalkomenai und Tilphossion, von den anderen Chaironeia, Lebadeia und Leuktra.

Alalkomenai nun erwähnt der Dichter, aber nicht im Katalog:
Hera von Argos sowie Athena Alalkomeneïs (Il. 4, 8. 5, 908).

Es hat ein altes Athenaheiligtum, das in hohen Ehren steht; ja, man sagt, die Göttin sei hier geboren, ebenso wie Hera in Argos, und deshalb nenne der Dichter die beiden so, weil dies ihre Heimatstädte sind. Vielleicht ist das auch der Grund weshalb er im Katalog die Leute von dort nicht erwähnt, weil sie geweiht und deshalb vom Kriegsdienst befreit waren. Ist die Stadt doch auch immerfort unzerstört geblieben, obwohl sie weder groß ist noch an einer gut befestigten Stelle liegt, sondern in der Ebene; aber aus Ehrfurcht vor der Göttin haben Alle auf jegliche Gewalt verzichtet, so dass auch die Thebaner, als sie zur Zeit des Feldzuges der Epigonen ihre Stadt verlassen hatten, dort ihre Zuflucht gesucht haben sollen, sowie auf dem darüber sich erhebenden naturfesten Berg Tilphossion, an dessen Fuß der Brunnen Tilphossa und das Grabmal des Teiresias liegt, der während der Flucht dort gestorben ist.

Chaironeia ist in der Nähe von Orchomenos. Dort hat Philippos, Amyn-37 tas' Sohn, in einer großen Schlacht die Athener, Böoter und Korinther besiegt, wodurch er Herr über Griechenland wurde; man zeigt auch hier ein
Staatsgrab der in der Schlacht Gefallenen. In derselben Gegend haben auch die Römer Mithridates' Streitkräfte – viele Zehntausende – überwältigt, so dass nur Wenige, die sich ans Meer gerettet hatten, auf den Schiffen entkamen, die Übrigen teils den Tod fanden, teils gefangen genommen wurden.

Lebadeia ist der Ort wo das Orakel des Zeus Trophonios, mit einem Ab- 38 stieg in einen unterirdischen Erdspalt, seinen Sitz hat (der Orakelbefrager steigt selber hinab); es liegt zwischen dem Helikon und Chaironeia in der Nähe von Koroneia.

Leuktra ist der Ort wo Epameinondas die Spartaner in einer großen 39
12 Schlacht besiegt und damit den Anfang ihrer Entmachtung gemacht hat:

τὴν, τῶν Ἑλλήνων ἡγεμονίαν ἀναλαβεῖν ἴσχυσαν, [ἡν εἶχον π,ρότερον, καὶ μάλιστ' ἐπειδὴ καὶ τῷ δευτέρα συμβολῷ, τῷ περὶ Μαντίνειαν κακῶς ἔπραξαν (τὸ μέντοι μ,ὴ ἐφ' ἑτέροις εἶναι καίπερ οὕτως ἐπταικόσι συνέμεινε μ,έ16 χρι τῆς Ῥωμαίων ἐπικρατείας καὶ παρὰ τού,τοις δὲ, τιμώμενοι διατελοῦσι διὰ τὴν τῆς πολιτεί,ας ἀρετ,ήν). δείκνυται δ' ὁ τόπος οὖτος κατὰ τὴν ἐκ Πλα,ταιῶν, εἰς Θεσπιὰς ὁδόν.

"Έξῆς δ' (Β 511-6) ὁ ποιητὴς μέμνηται τοῦ τῶιν 'Ορχομενίων καταλόγου 40 20 χωρίζων αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ Βοι,ωτιακοῦ ἔθνους, καλεῖ δὲ Μινύειον τὸν 'Ορχομενὸν ιἀπὸ ἔιθνους τοῦ Μινυῶν (ἐντεῦθεν δὲ ἀποικῆσαί τινας ιτῶν Μι,νυῶν εἰς Ἰωλκόν φασιν, ὅθεν τοὺς 'Αργοναύτας ιΜινύαις λεχθῆναι). φαίνεται δὲ τὸ παλαιὸν καὶ πλουσία ιτις γειγονοῖα πόλις καὶ δυναμένη μέγα. τοῦ μὲν 24 οὖν ιπλού,του μάρτυς καὶ "Ομηρος' διαριθμούμενος γὰρ τοὺς τόιπους, τοὺς πολυχρηματήσαντάς φησιν (Ι 381 sq.)

οὐδ΄ ὄσ' ἐς 'Ορχομενὸν, ποτινίσεται οὐδ' ὅσα Θήβας Αἰγυπτίας

28 τῆς δυινάμε,ως δὲ ὅτι Θηβαῖοι δασμὸν ἐτέλουν τοῖς 'Ορχομενί,οις καὶ, 'Εργίνφ τῷ τυραννοῦντι αὐτῶν, ὁν ὑφ' Ἡρακλέ,ους καταλυ,θῆναί φασιν. 'Ετεοκλῆς δέ, τῶν βασιλευσάν,των ἐν 'Ορχο,μενῷ τις, Χαρίτων ἰερὸν ἰδρυσάμενος πρῶιτος ἀμφότερ,α ἐμφαίνει, καὶ πλοῦτον καὶ δύναμιν. (ὁς εἴτ' ἐν τῷ λαμβά,νειν χάριτας εἴτ' ἐν τῷ διδόναι κατορθῶν εἴτε καὶ ἀμφότε,ρα ὶ τὰς θεὰς ἐτίμησε ταύτας. ἀνάγκη γὰρ πρὸς εὐεργε,σίαν εὐφυῆ γενόμενον ἐκεῖνον πρὸς τὴν τῶν θεῶν τούτω,ν ὁρμῆσαι τιμήν, ὥστε ταύτην μὲν ἐκέ,κτητο ῆδη τὴν, δύναμιν. ἀλλὰ πρὸς ταύτη καὶ χρημά,των ἔδει. οὕτε γ,ὰρ μὴ ἔχων τις πολλὰ διδοίη ἀν πολλὰ οὕ τε μὴ λαμβάνων, πολλὰ οὐκ ἀν ἔχοι πολλά. εἰ δ' ἀμφότε,ρα συνέχει, τὴν, ἀμοιβὴν ἔχει τὸ γὰρ κενούμενον ἄμα ικαὶ πληρούμενον, πρὸς τὴν χρείαν ἀεὶ πλῆρές ἐστιν. ὁ δὲ ιδιδούς μέν, μὴ λαμβάνων

19-21 Eust. Il. 272, 44 sq. 20 \*Anon. Urb. 29 I 20-2 \*Eust. Qd. 1685, 55 sq. 21 sq. Eust. Il. 272, 39 sq. 22-31 Eust. Il. 272, 37 sq. 28 sq. \*Eust. Il. 272, 31 sq.

13 αρχην pro ήγεμονίαν P ήν είχον πρότερον om. P 14 μαντινίαν Α ABv: . φ P: ὑφ' nq επταικοσιν εμείνε P 17 δὲ pro δ' Xvlander 20 Βοιωτιακοῦ ΑΡΠ<sup>2</sup>: -τικοῦ ΒνΕ Μινύειον PΠ<sup>2</sup>, Eust. 272: μινύιον Α, μινυήϊον BvEpc, μινύπιον Eac 21 τοῦ ABy: τῶν Ε, Eust. 1685, om. P, Eust. 272 μένη ρτο γεγονυῖα Ρ 25 πολυχρηματήσαντας By (confecerunt J. G. Schneider [Kritisches Griech.-D. Handwörterbuch ..., Jena-Leipzig 1798, 384b], Korais): -χοηματί- Α 26 ποτινίσεται Α: -νίσσεται cett. 28 sq. 'Εργίνω Bv (cf. Eust.): ἐργεί- Α 415 2-22 ἀνάγκη — κεκτημένος del. Kramer (praecunte Korais) μὴ Tyrwhitt (22): οὕτε codd.; οὕτε μὴ Groskurd (idem Korais, qui tamen οὐκ ante ἄν εί δ' Bv: οὐδ' εί A 6 ἔχει Bv: ἔχοι A; del. Korais, συνέχει ad delevit: vide comm.) apodosin trahens

denn seitdem haben sie nicht mehr die Kraft gefunden, die Hegemonie über die Griechen, die sie früher hatten, wiederzugewinnen, besonders nachdem sie auch in dem zweiten Treffen bei Mantineia unterlegen waren (ihre Unabhängigkeit von Anderen dagegen ist ihnen trotz dieser Rückschläge bis zur Vorherrschaft der Römer erhalten geblieben; und auch bei diesen stehen sie noch immer in Ehren wegen der Vortrefflichkeit ihres Staatswesens); man zeigt diesen Ort an der Straße von Plataiai nach Thespiai.

Als nächstes gibt der Dichter (Il. 2, 511-6) das Verzeichnis der Orchome- 40 nier, die er von dem Volk der Böoter trennt; er nennt Orchomenos das Minysche nach dem Volk der Minyer (von dort sollen einige Minyer nach Iolkos ausgewandert sein, und daher seien die Argonauten Minyer genannt worden). Orchomenos ist in alter Zeit offenbar eine reiche und mächtige Stadt gewesen. Ihren Reichtum bezeugt auch Homer: bei der Aufzählung der Orte die großen Reichtum besessen haben sagt er (Il. 9, 381 f.)

Böt' er sogar die Güter Orchomenos' oder was Theben Hegt in Ägypten;

und ihre Macht bezeugt die Tatsache dass die Thebaner den Orchomeniern und ihrem Tyrannen Erginos, der von Herakles gestürzt worden sein soll, tributpflichtig waren. Und Eteokles, einer der Könige von Orchomenos, lässt mit seiner Errichtung des Chariten-Heiligtums zuerst beides, Reichtum sowohl als Macht, erkennen. (Ist doch der Grund weshalb er diese Göttinnen ehrte sein Erfolg entweder im Empfangen oder im Geben von Geschenken oder in beidem gewesen. Denn es muss eine natürliche Anlage zur Wohltätigkeit gewesen sein die ihn zur Ehrung dieser Göttinnen trieb: diese Fähigkeit besaß er also bereits. Aber hinzukommen musste auch Geld. Denn wenn man nicht viel hat, kann man nicht viel geben, und wer nicht viel empfängt, kann nicht viel haben. Wer aber beides verbindet, kann sich revanchieren: denn was gleichzeitig geleert und gefüllt wird ist stets voll zum Ge-

415

12

8 δέ, οὐδ' ἄν ἐπὶ θάτερα κατοριθοίη: παύσεται, γὰρ διδοὺς ἐπιλιπόντος τοῦ ταμείου, ιπαύσονται δὲ καὶ οἱ διδόντες τῷ λαμβάνοντι μόνον, χαριζομένφ δὲ μηδέν, ἄστ' οὐδ' οὖτος ἐτέρως ἄν κατορθοίη. ὅμοια δὲ καὶ περὶ δυνάμεως λέγοιτ' ἄν' χωρὶς δὲ τοῦ κοινοῦ λόγου διότι

τὰ χρήματ' ἀνθρώποισι τιμιώτατα

δύναμίν τε πλείστην τῶν ἐν ἀνθρώποις ἔχει [Ε. Phoen. 439 sq.] καὶ ἐκ τῶν καθ' ἔκαστα σκοπεῖν δεῖ. μάλιστα γὰρ τοὺς βασιλέας δύνασθαί φαμεν — διόπερ καὶ δυνάστας προσαγορεύομεν —, δύνανται δ' ἄγοντες ἐφ' ἃ βούλονται τὰ πλήθη διὰ πειθοῦς ἢ βίας. πείθουσι μὲν οὖν δι' εὐεργεσίας μάλιστα οὐ γὰρ ἣ γε διὰ τῶν λόγων ἐστὶ βασιλική, ἀλλ' αὕτη μὲν ὑητο-ρική, βασιλικὴν δὲ πειθὰ λέγομεν ὅταν εὐεργεσίας φέρωσι καὶ διὰ τούτων ἄγωσιν ἐφ' ἃ βούλονται πείθουσι μὲν δὴ δι' εὐεργεσιῶν, βιάζονται δὲ διὰ τῶν ὅπλων. ταῦτα δ' ἄμφω χρημάτων ὥνιά ἐστι καὶ γὰρ στρατιὰν ἔχει πλείστην ὁ (πλείστην) τρέφειν δυνάμενος καὶ εὐεργετεῖν δύναται πλεῖστον ὁ πλεῖστα κεκτημένος). λέγουσι δὲ τὸ χωρίον ὅπερ ἡ λίμνη κατέχει νῦν ἡ Κωπαῖς ἀνεψῦχθαι πρότερον καὶ γεωργεῖσθαι παντοδαπῶς ὑπὸ τοῖς 'Ορχο-24 μενίοις ὂν πλησίον οἰκοῦσι' καὶ τοῦτ' οὖν τεκμήριον τοῦ πλούτου τιθέασι.

Τὴν δ' 'Ασπληδόνα χωρὶς τῆς πρώτης συλλαβῆς ἐκάλουν τινές. εἶτ' Εὐδεί- 41 ελος μετωνομάσθη καὶ αὐτὴ καὶ ἡ χώρα τάχα τι ἰδίωμα προσφερομένη ἐκ τοῦ δειλινοῦ κλίματος οἰκεῖον τοῖς κατοικοῦσι καὶ μάλιστα τὸ εὐχείμερον (ψυ-28 χρότατα μὲν γὰρ τὰ ἄκρα τῆς ἡμέρας ἐστί, τούτων δὲ τὸ δειλινὸν τοῦ ἑωθινοῦ ψυχρότερον εἰς ἐπίτασιν γὰρ ἄγει πλησιάζον τῆ νυκτί, τὸ δ' εἰς ἄνεσιν ἀφιστάμενον τῆς νυκτός. ἴαμα δὲ τοῦ ψύχους ὁ ἥλιος τὸ οὖν ἡλιαζόμενον πλεῖστον ἐν τῷ ψυχροτάτω καιρῷ εὐχειμερώτατον). διέχει δὲ τοῦ 32 'Ορχομενοῦ σταδίους εἴκοσι' μεταξὸ δ' ὁ Μέλας ποταμός.

25-31 Eust. Il. 272, 19-24 25 sq. \*Anon. Urb. 29<sup>r</sup> I 31 sq. \*Anon. Urb. 29<sup>r</sup> I

8 ἐπιλιπόντος Α<sup>s</sup>: -λείποντος Α<sup>i</sup>Bv 9-416,31 verba παύσονται - καὶ τῶν in A deperierunt (cf. Diller 1975, 45), suppl. a e codice decurtato 15 ἄγοντες aq: ἄγονες Βν 16 εὐεργεσιῶν? 18 sq. εὐεργεσίας φ. καὶ διὰ τούτων άγωσιν scripsi: εὐεργεσίαις φ. καὶ διάγωσιν codd.; εὐεργεσίαις φ. καὶ ἄγωσιν Korais (4, 192), Meineke (Vind. 143), Cobet (V. L. 363); εὐεργεσίαις πειρῶσι καὶ ἄγωσιν Madvig (Adv. 1, 554) 20 στοατιὰν Korais: -είαν codd. 21 add. Meineke (Vind. 143) 23 ἀνεψῦχθαι Pletho, Kramer (3, 680 ad 264, 5): ~ψύχθαι (-ψύχθη a<sup>s</sup>) codd. Meineke (Vind. 143): ων codd.; om. Pletho (των 'Ορχομενίων π. οἰκούντων scribens), οξ Casaubonus (τῶν 'Ορχομενίων scribens) 25 (Σπλήδονα) ἐκάλουν? χρότατα — εύχειμερώτατον) Meineke (Vind. 144) 27 sq. ψυχρότατα a, Eust.: - τητα 28 γὰρ v, Eust.: om. B χειμῶνος post γὰρ add. Eust. (cf. etiam paraphrasin 272, 25)32 σταδίους Pletho, Aly (1956, 184): στάδια Β, Anon. Urb., στά ν; cf. 74, 32 comm.

.8 brauch. Wer dagegen gibt, aber nicht empfängt, kann auch nicht in diesem einen erfolgreich sein: denn er wird aufhören zu geben wenn seine Kasse leer geworden ist; und ebenso werden die Gebenden aufhören jemandem zu geben der nur entgegennimmt und die Gabe nicht erwidert, so dass auch dieser nicht in einem von beiden erfolgreich sein kann. Entsprechendes lässt sich auch über die Macht sagen. Abgesehen von dem allgemeinen Spruch

Das Geld steht bei den Menschen in allerhöchster Ehr',

Es hat die größte Macht von allem in der Welt [E. Phoen. 439 f.] muss man es auch aus dem einzelnen ersehen. Sagen wir doch dass Könige die größte Macht besitzen, weshalb wir sie auch als Machthaber bezeichnen; ihre Macht besteht aber darin dass sie das Volk durch Überredung 16 oder Gewalt zu dem führen was sie wollen. Nun überreden sie vor allem durch Wohltätigkeit: denn nicht die Überredung durch Worte ist königlich, sondern das ist Sache der Redekunst; von königlicher Überredung dagegen sprechen wir wenn sie Wohltaten erweisen und dadurch zu dem führen was sie wollen. Überreden tun sie also durch Wohltaten: Gewalt üben sie durch 20 Waffen. Das ist beides mit Geld zu kaufen: denn einmal hat derjenige das größte Heer der imstande ist das größte Heer zu unterhalten, zum anderen kann derjenige die meisten Wohltaten erweisen der am meisten besitzt). Der Raum den jetzt der Kopaïs-See einnimmt soll früher trockengefallen und mit allen möglichen Gewächsen angebaut gewesen sein: er habe den Orcho-24 meniern unterstanden, die ja in seiner Nähe wohnten; auch das betrachtet man als ein Anzeichen für ihren Reichtum.

Aspledon nannten Manche ohne die erste Silbe Spledon. Dann wurde der 41 Ort zu Eudeielos umbenannt, ebenso wie das Land, vielleicht weil es seinen Bewohnern durch seine Lage in der Abendsonne eine spezifische Besonder28 heit, vor allem einen milden Winter, gewährte (denn die äußersten Enden des Tages sind am kältesten, und davon ist das abendliche kälter als das morgendliche: denn da es sich der Nacht nähert, führt es zur Anspannung, jenes dagegen, weil es sich von der Nacht löst, zur Entspannung. Heilmittel aber gegen die Kälte ist die Sonne: das im kältesten Zeitpunkt der Sonne am meisten Ausgesetzte hat also den mildesten Winter). Es ist von Orchomenos zwanzig Stadien entfernt; dazwischen ist der Fluss Melas.

Υπέρκειται δὲ τῆς 'Ορχομενίας ὁ Πανοπεύς, Φωκικὴ πόλις, καὶ Ύάμπολις 42 τούτοις δὲ ὁμορεῖ 'Οποῦς, ἡ τῶν Λοκρῶν μητρόπολις τῶν Ἐπικνημιδίων, πρότερον μὲν οὖν οἰκεῖσθαι τὸν 'Ορχομενόν φασιν ἐν ἐπιπέδω, ἐπιπολαζόντων δὲ τῶν ὑδάτων ἀνοικισθῆναι πρὸς τὸ ᾿Ακόντιον ὅρος παρατεῖνον ἐπὶ ἑξήκοντα σταδίους μέχρι Παραποταμίων τῶν ἐν τῆ Φωκίδι ἱστοροῦσι δὲ τοὺς ἐν τῷ Πόντῳ καλουμένους 'Αχαιοὺς ἀποίκους 'Ορχομενίων εἶναὶ τῶν μετὰ 'Ιαλμένου πλανηθέντων ἐκεῖσε μετὰ τὴν τῆς Τροίας ἄλωσιν, καὶ περὶ Κάρυστον δὸ ἦν τις 'Ορχομενός, εὖ γὰρ τὴν τοιαύτην ὕλην ὑποβεβλήκασιν ἡμῖν οἱ τὰ Περὶ τῶν νεῶν συγγράψαντες (i. e. Apollodorus FGrHist 244 F 169), οἷς ἀκολουθοῦμεν ὅταν οἰκεῖα λέγωσι πρὸς τὴν ἡμετέραν ὑπόθεσιν.

Μετὰ δὲ τὴν Βοιωτίαν καὶ τὸν 'Ορχομενὸν ἡ Φωκίς ἐστι πρὸς ἄρκτον 1 3 παραβεβλημένη τῷ Βοιωτία παραπλησίως ἀπὸ θαλάσσης εἰς θάλασσαν τό γε παλαιόν. ὁ γὰρ Δαφνοῦς ἦν τότε τῆς Φωκίδος σχίζων ἐφ' ἐκάτερα τὴν Λοκρίδα καὶ μέσος ταττόμενος τοῦ τε 'Οπουντίου κόλπου καὶ τῆς τῶν Ἐπικνημιδίων παραλίας' νῦν δὲ Λοκρῶν ἐστιν ἡ χώρα (τὸ δὲ πόλισμα κατέσκαπται), 16 ὥστ' οὐ δοκεῖ καθήκειν οὐκέτι μέχρι τῆς πρὸς Εὐβοία θαλάσσης ἡ Φωκίς, τῷ δὲ Κρισαίφ κόλπφ συνῆπται αὐτὴ γὰρ ἡ Κρῖσα τῆς Φωκίδος ἐστίν, ἐπ' αὐτῆς ἱδρυμένη τῆς θαλάσσης, καὶ Κίρρα καὶ 'Αντίκυρα καὶ τὰ ὑπὲρ αὐτῶν ἐν τῆ μεσογαία συνεχῆ κείμενα χωρία πρὸς τῷ Παρνασσῷ, Δελφοί τε καὶ Κίρρις καὶ Δαυλίς, καὶ αὐτὸς ὁ Παρνασσὸς τῆς τε Φωκίδος ὧν καὶ ἀφορίζων τὸ ἐσπέριον πλευρόν.

"Ον τρόπον δ' ή Φωκὶς τῆ Βοιωτία παράκειται, τοῦτον καὶ ή Λοκρὶς τῆ Φωκίδι ἐκατέρα. διττὴ γάρ ἐστι, διηρημένη ὑπὸ τοῦ Παρνασσοῦ δίχα ἡ μὲν

1 \*Anon. Urb. 29<sup>r</sup> I 2 Eust. II. 277, 25 sq. 2-4 Eust. II. 272, 41 sq. 11 sq. \*Eust. II. 273, 36 sq. 17 sq. Eust. II. 273, 29 sq. 20-9 Eust. D. P. 297, 11-6 22-9 Eust. II. 276, 23-8

1 δὲ τῆς scripsi: δ' codd. πόλις, (καὶ "Αβαι) Knoepfler (ap. Baladié) 'Επικνημιδίων q: -κνημίων BvE; 'Οπουντίων Pletho 3 έν έπιπέδω Pletho; έπὶ πεδίω codd., Eust. 4 sq. ἐξήχοντα n, ed.pr.: ξ' Βνα 5 τῆ aq: τῷ Bv post αλωσιν nonnulla deesse videntur: vide 385, 24 comm. 12 θαλάττης Pletho. θάλατταν Korais 13 Φωκίδος Xylander: λοκρίδος codd. Korais πιχνημιδίων q: -μίδων BvE 16 ώστ' ού δοχεῖ καθήκειν ΒροΕ: ώς (spatium c. 10 l.) καθήκειν ν, ὥστ' οὐδ' ἐκεῖ καθήκειν Βαc(?) q; ὥστ' οὐδ' ἐκεῖ καθήκει Meineke (Vind. 144) 17 Κρισαίφ Kramer: κρισσαίφ a, κρί Β (deficit v) θαλάττης Xylander Kramer: κρίσσα codd., Eust. 18 θαλάττης Pletho, Korais 'Αντίχυρα Kramer: ἀντίπιορα codd., Eust.; 'Αντιπύοα Meineke (cf. iam Vind. 144) 19 συνεχή om. Ε Παρνασσῷ Ε: -νασῷ Βν 20 Παρνασσός Ε: -νασός cett. 23 Παρνασσοῦ Ε: -νασοῦ B (cf. Eust.), -vā v

A16

Wiber dem Orchomenischen liegen Panopeus, eine phokische Stadt, und 42

Flyampolis; an diese grenzt Opus, die Hauptstadt der Epiknemidischen

Lokerer Früher, sagt man, habe Orchomenos im Flachland gelegen; als aber

das Wasser anstieg, sei es höher hinauf an den Berg Akontion verlegt worden, der sich sechzig Stadien lang bis nach Parapotamioi in Phokis hinzieht.

Man berichtet dass die sogenannten Achaier am Schwarzen Meer Kolonisten der Orchomenier sind, die nach der Eroberung Trojas unter Ialmenos

dorthin verschlagen wurden. Auch bei Karystos gab es ein Orchomenos.

Solches Material geben uns ja willkommenerweise die Verfasser der Bücher

Über die Schiffe (d. h. Apollodor FGrHist 244 F 169) an die Hand, denen

wir folgen wenn sie Einschlägiges zu unserem Gegenstand erzählen.

Nach Böotien und Orchomenos kommt Phokis, das sich im Norden an

12 Böotien entlang in gleicher Weise von Meer zu Meer erstreckt — wenigstens
in alter Zeit. Denn Daphnus, das Lokris in zwei Teile spaltet und zwischen
dem Opuntischen Golf und der Küste der Epiknemidier liegt, gehörte damals zu Phokis; heute gehört das Land den Lokrern (die Stadt ist dem Erd16 boden gleichgemacht), so dass Phokis nach allgemeiner Ansicht nicht mehr
bis ans Meer bei Euboia reicht. Doch an den Krisäischen Golf stößt es: denn
Krisa selbst, das unmittelbar am Meer liegt, gehört zu Phokis, ebenso wie
Kirrha und Antikyra und die oberhalb davon im Binnenland sich anschlie20 ßenden; am Parnass gelegenen Orte Delphi, Kirphis und Daulis, und der
Parnass selber, der zu Phokis gehört und seine Westseite begrenzt.

In derselben Weise wie Phokis neben Böotien, liegen die beiden Lokris neben Phokis. Lokris ist nämlich zweifach: es wird vom Parnass in zwei

24 ἐκ τοῦ ἑσπερίου μέρους παρακειμένη τῷ Παρνασσῷ καὶ μέρος αὐτοῦ νεμομένη, καθήκουσα δ' ἐπὶ τὸν Κρισαῖον κόλπον, ἡ δ' ἐκ τοῦ πρὸς ἔω, τελευτῶσα ἐπὶ τὴν πρὸς Εὐβοία θάλασσαν. καλοῦνται δ' οἱ μὲν 'Εσπέριοι Λοκροὶ καὶ 'Οζόλαι — ἔχουσί τε ἐπὶ τῆ δημοσία σφραγίδι τὸν 'Έσπερον ἀστέρα ἐγκεχαραγμένον —,

28 οἱ δ' ἔτεροι, δίχα πως καὶ αὐτοὶ διηρημένοι, οἱ μὲν 'Οπούντιοι ἀπὸ τῆς μητροπόλεως, ὅμοροι Φωκεῦσι καὶ Βοιωτοῖς, οἱ δ' Ἐπικνημίδιοι ἀπ' ὅρους Κνημῖδος, προσεχεῖς Οἰταίοις τε καὶ Μαλιεῦσιν. ἐν μέσφ δὲ ἀμφοῖν, τῶν τε 'Εσπερίων καὶ τῶν, ἐτέρων, (ὁ) Παρνασσός, παραμήκης εἰς τὸ προισάρκτιον μέρος, ἐκτεινόμενος ἀπὸ τῶν περὶ Δελφοὺς τόπιων μέχρι τῆς, Ι συμβολῆς τῶν τε Οἰταίων ὀρῶν καὶ τῶν Αἰ,τωλικῶν καὶ τῶν, ἀνὰ μέσον Δωριέων. πάλιν γὰρ ὥσπερ ἡ Λοι[κρὶς c. 7-10] σα τοῖς Φωκεῦσι παραβέβληται, οὕτω [καὶ

4 ή τῶν Οἰταίων], μετὰ τῆς Αἰτωλίας καί τινων ἀνὰ μέσον τ[ c. 4-7 τῆς Δω], ρικῆς τετραπόλεως τῆ Λοκρίδι ἐκατέρα [καὶ τῷ Παρνασ], σῷ καὶ τοῖς Δωριεῦσιν. ὑπὲρ τούτων δ' ἤδη [Θετταλοί εἰσι] καὶ τῶν Αἰτωλῶν οἱ προσάρκτιοι καὶ ᾿Ακαρν [ανες καὶ τινα], τῶν Ἡπειρωτικῶν ἐθνῶν καὶ τῶν Μακε-

8 δονικών. [ c. 7-10 ], ὅπες ἔφαμεν καὶ πρότερον (VII fr. 7, 17-23. 400, 15-7), παραλλήλους, ὅσπ[ες ταινίας] τινὰς τεταμένας ἀπὸ τῆς ἑσπέρας ἐπὶ τὰς ἀ[νατολάς], νοῆσαι τὰς λεχθείσας χώρας.

Ίεροπρεπης δ' ιέστι πᾶς, ὁ Παρνασσὸς ἔχων ἄντρα τε καὶ ἄλλα χωρία τιμώμενά, τε καὶ ἀγιστευόμενα, ὧν έστι γνωριμώτατον καὶ ικάλλιστον, τὸ Κωρύκιον, νυμφῶν ἄντρον ὁμώνυμον τῷ Κιλικίφ, τῶν, δὲ πλευρῶν τοῦ Παρνασσοῦ τὸ μὲν ἑσπέριον νέμο, νται Λομορί τε οἱ Ὀζόλαι καί τινες τῶν Δω-

25 \*Anon. Urb. 29<sup>r</sup> I 27 \*Anon. Urb. 29<sup>r</sup> I 27 sq. Eust. II. 276, 15 sq. 28 sq. \*Anon. Urb. 29<sup>r</sup> I

24 κειμένη Eust. Παρνασσῷ n: -νασῷ Βν, -ναˆ Ε 25 Κρισαΐον Kramer: αρισσαΐον E, Eust., xgî Bv δὲ ante ἐπὶ post. add. Eust. 26 θάλατταν Pletho, Korais 30 Κνημίδος Ε, Eust. D.P.: κνημίδος Β, κνιμίδος ν 31 inde a voce ετέρων rursus adest A (cf. ad 415, 9) add. Pletho Παρνασσός A: -νασός Βν 32 τῆς om. v 417 3 Λοκρίς suppl. nq; tum spatium vacuum οὖσα nq, διττή οὖσα Casaubonus 3 sq. suppl. Kramer; καὶ οἱ Αἰνειᾶνες Βréquigny, καὶ ἡ πᾶσα Οἰταία Meineke, καὶ τὰ Οἰταῖα ὄρη Lolling (MDAI [A] 9, 1884, 3061) 4 sq. τ[όπων Bréquigny τῆς suppl. Bréquigny, Δωρικής nq 5 suppl. n; καὶ Παρνασσῷ Kramer, in lacunae spatio aestimando errans, ὡς καὶ Παρνασῷ Lolling l.c. (ad 3 sq.) 6 supplevi; οί Θετταλοί Groskurd, οἱ Aἰνιᾶνες Lolling l.c. (ad 3 sq.) 7 'Ακαρνᾶνες suppl. a, cetera La Porte 8 δεῖ δὲ suppl. Korais brevius spatio, ἄστε δεῖ Bréquigny, ἄστ' εἰκότως Groskurd 9 ώσπες suppl. nq, ταινίας La Porte (ώσπες τινάς τετ. άπὸ τῆς έ. ἐπὶ τὰς ἄρκτους ταινίας κατανοήσαι πα) 10 suppl. La Porte 11 Παρνασσός ΑΧ: -ασός Βν 12 γνωριμώτατόν τε καὶ tacite Kramer 14 -νασσοῦ ΑΧ: -νασοῦ ΒνΕ

24 Hälften geteilt; die eine liegt an der Westseite neben dem Parnass, von dem sie einen Teil einnimmt, und reicht bis an den Krisäischen Golf, die andere liegt an der Ostseite und endet am Meer bei Euboia. Die Westlokrer werden auch Ozoler genannt - sie haben auf ihrem offiziellen Siegel den Abend-28 stern eingraviert -, die anderen, die gewissermaßen ebenfalls zweigeteilt sind, heißen teils Opuntier nach ihrer Hauptstadt (sie grenzen an die Phoker und die Böoter), teils Epiknemidier nach dem Berg Knemis (sie stoßen an die Oitäer und die Malier). Zwischen den beiden, den Westlokrern und den anderen, liegt der Parnass, der sich länglich von der Gegend um Delphi in nördliche Richtung bis zu dem Zusammentreffen der Oitäischen und der Ätolischen Berge und den Doriern dazwischen erstreckt. Denn wiederum liegt, ebenso wie Lokris [ ] sich neben den Phokern hinzieht, so 4 auch das Land der Oitäer zusammen mit Ätolien und einigen zwischen der Dorischen Tetrapolis neben den beiden Lokris, dem Parnass und den Doriern. Über diese hinaus kommen dann bereits die Thessaler, die nördlichen Ätoler, die Akarnanen und einige der epirotischen und makedo-8 nischen Völker. [ ], wie wir auch schon früher sagten (VII fr. 7, 17-23. 400, 15-7), sich die genannten Länder parallel denken, wie eine Art von Westen nach Osten gespannter Streifen.

Ehrfurchtgebietend ist der ganze Parnass: er hat Grotten und andere Ört12 lichkeiten die verehrt und heilig gehalten werden; die bekannteste und schönste davon ist die Korykische, eine Nymphengrotte mit dem gleichen Namen wie die kilikische. Von den Flanken des Parnass wird die westliche bewohnt von den Ozolischen Lokrern, einigen Doriern und den Ätolern an

ριέων καὶ Αἰτωμλοὶ (οἱ) κατὰ, τὸν Κόρακα προσαγορευόμενον Αἰτωλικὸν το δἰρος, τὸ δὲ Φωμεῖς καὶ Δωριεῖς οἱ πλείους ἔχοντες τὴν Τετράποιλιν, περιμετιμένην πως τῷ Παρνασσῷ, πλεονάζουσιαν δὲ τοῖς, πρὸς 'ἔω μέρεσιν.

Αἱ μὲν οὖν κατὰ μῆκος πλευ [ραὶ τῶν] λεχθεισῶν χωρῶν τε καὶ ταινιῶν ἑκάστης παρ [άλληλοι] ἄπασαί εἰσιν, ἡ μὲν οὖσα προσάρκτιος, ἡ [δὲ πρὸς 20 νότον] αὶ δὲ λοιπαὶ (αὶ) ἐσπέριοι ταῖς ἑφαις οὕκ εἰσι π [αράλληλοι οὐ]δὲ γὰρ ἡ παραλία ἑκατέρα — ἥ τε τοῦ Κρι [σαίου κόλπου μέ] χρι ᾿Ακτίου καὶ ἡ πρὸς Εὐβοία μέχρι τῆς [Μακεδονικῆς] — παράλληλοι ἀλλήλαις εἰσίν, εἰς ᾶς τελ [ευτῷ ταῦτα τὰ] ἔθνη. ἀλλ' οὕτω δέχεσθαι δεῖ τὰ σχήματα 24 [τούτων τῶν χω] ρίων ὡς ᾶν ἐν τριγώνφ παρὰ τὴν [βάσιν c. 7-10] γραμμῶν πλειόνων τὰ γὰρ ἀποληφ [θέντα c. 5-8 πα] ράλληλα μὲν ἀλλήλοις ἕσται καὶ τὰς . [ c. 13-16] τιον πλευρὰς ἕξει παραλλήλους, τὰ [ς δ(ὲ) c. 7-10 οὐ] κέτι δ μὲν 'οὖν' ὀλοσχερὴς τύπος οὖτος ιτῆς λοιπῆς καὶ ²8 ἐφε ξῆς περιοδείας. τὰ καθ' ἔκαστα δ' ἑξῆς λέγωμεν [νυνί], ἀπὸ, τῆς Φωκίδος ἀρξάμενοι.

Ταύτης δ' ἐμπιφανέσταται δύο πόλεις, Διελφοί 'τε' καὶ Ἐλάτεια Δελφοὶ 2 μὲν διὰ τὸ ἰερὸν ιτοῦ Πυθίου, Ἀπόλλωνος καὶ τὸ μαντεῖον ἀρχαῖον ὄν (εἴ 32 γε ι Ἀγαμέμνω, ν ἀπ' αὐτοῦ χρηστηριάσασθαι λέγεται ὑπὸ τοῦ ιποιητοῦ ὁ γιὰρ κιθαρφδὸς ἄδων εἰσάγεται [θ 75–80]

νεΐκος 'Οιδυσσήσς κιαὶ Πηλείδαο ἄνακτος, ὥς ποτε δηρίσαντο,

ιἄναξ δ' ἀνιδοῶν 'Αγαμέμνων

χαῖδε Λοφ.

15 add. Pletho τὸ{ν}? 16 ποὸς ἔω post δὲ add. Χ 17 Παρνασσῷ Α: -νασῷ Βν. μέρεσιν excidit ap. Kramerum 18 τὸ ante μῆκος add. q suppl. no 19 suppl. La Porte 19 sq. suppl. Kramer; δὲ νότιος La Porte brevius spatio 20 add. Korais 20 sq. suppl. La Porte 21 γὰρ om. q (praeeunte Groskurd, qui Kol[oo- scripserat) 22 Εὐβοία scripsi (vide 403, 8 sq. comm.): εύβοιαν codd. supplevi; Μακεδονίας La Porte, Θεσσαλονικείας Korais, Θεσσαλονίκης Groskurd 23 τελευτᾶ suppl. Casaubonus, ταῦτα La Porte, τὰ ng 24 lacunam priorem suppl. La Porte; τῶν τοιούτων χωρίων n χωρῶν? suppl. Bréquigny; tum τεταμένων Bréquigny; etiam ἡγμένων, ἀγομένων, γραφομένων possis (γεγοαιμένων Jones longius spatio, ut vid.) 25 ἀποληφ- Korais: ἀπολειφ- Α suppl. Bréquigny, tum σχήματα Kramer, χωρία Korais; etiam τμήματα, μόρια, αὐτοῦ, ὑπ' 26 κατά μήκος ἐναντίον Kramer (πρὸς ἄρκτον καὶ τοὐναντίον La Porte, κατὰ μήκος κατεναντίον Groskurd longius, κατεναντίον Korais brevius spatio); μὲν τῆ βάσει ἐναντίον? at vestigium in A post τὰς servatum potius in litteram ε, φ, sim, qua-26 sq. suppl. La Porte; tum ἄλλας La Porte, λοιπάς Korais brevius spatio; κατὰ πλάτος Kramer; πρὸς αὐταῖς? 27 τῆς (τε)? καὶ (τῆς)? vide comm. μεν Βν (coniecerunt n, Casaubonus): λέγο- Ε supplevi 34 Πηλείδαο Cobet ms.. Bérard (in apparatu ad 8 75): πηληιάδεω Α, πηληιάδω Βν Πηλείδεω 'Αχιλῆος Hopper

dem Korax genannten ätolischen Berg, die andere von den Phokern und der Mehrzahl der Dorier, deren Tetrapolis zwar in gewissem Sinne rund um den Parnass liegt, zum größten Teil aber auf seiner Ostseite.

Die Längsseiten jedes der genannten Länder und Streifen sind sämtlich
parallel, die eine nördlich, die andere im Süden; von den übrigen Seiten dagegen sind die westlichen den östlichen nicht parallel: verlaufen doch auch
die beiden Küsten bis zu denen diese Völker reichen – die des Krisäischen
Golfs bis Aktion und die gegen Euboia hin bis zum Makedonischen – nicht
parallel zueinander. Sondern man muss sich die Formen dieser Länder so
vorstellen wie wenn in einem Dreieck parallel zu der Grundlinie mehrere
Linien gezogen würden: denn die abgeteilten Stücke werden parallel zueinander sein und ihre [ ] Seiten werden parallel laufen, die

3 dagegen nicht. Im großen Ganzen ist damit unsere restliche
und anschließende Rundreise umrissen. Das Einzelne wollen wir jetzt der
Reihe nach besprechen, angefangen bei Phokis.

In diesem Land sind zwei Städte am berühmtesten: Delphi und Elateia; 2 Delphi wegen des Heiligtums des Pythischen Apollon und des Orakels, das 32 uralt ist (da Agamemnon es laut dem Dichter befragt hat: lässt er doch den Kitharoden auftreten [Od. 8, 75-80] mit einem Gesang

Von des Odysseus Zank mit Peleus' Sohne, dem Herrscher, Wie sie vordem sich entzweit

und der Völkerfürst Agamemnon

Frohen Sinnes war:

ώς γάρ οἱ χρείων μυθήσατιο Φοῖβος ᾿Απόλλων Πυθοῖ) ·

Δελφοὶ μὲν δὴ διὰ ταῦτα, Ἐμλάτεια δ' ὅτι πασῶν μεγίστη τῶν ἐνταῦθα πόλεων, καὶ ἐπικαιρωτάτη διὰ τὸ ἐπικεῖσθαι τοῖς στεινοῖς καμὶ τὸν ἔχοντα ταύτην ἔχειν τὰς εἰσβολὰς τὰς εἰς τὴν μΦωκίδια καὶ τὴν Βοιωτίαν. ὅρη γάρ ἐστι τὰ Οἰταῖα πρῶτον, μἔπειτα τιὰ τῶν Λοκρῶν καὶ τῶν Φωκέων, οἰ πανταχοῦ στραιτοπέιδοις βάσιμα τοῖς ἐκ Θετταλίας ἐμβάλλουσιν μάλλ' ἔχει παρόδους στενὰς μέν, ἀφωρισμένας δέ, ὰς αἰ παιρακείμεναι πόλεις φρουθοῦν ἀλουσῶν δ' ἐικείνωιν κρατεῖσθαι συμβαίνει καὶ τὰς παρόδους. μἐπεὶ δ' ἡ τοῦ ἱεροῦ ἐπιφάνεια τοῦ ἐν Δελφοῖς ἔχει πρεσβεῖιον καιὶ ἄμα ἡ θέσις τῶν χωρίων ἀρχὴν ὑπαγορεύει φυισικιήν — ταῦτα γάρ ἐστι τὰ ἐσπεριώτατα μέρη τῆς Φωικίδοις —, ἐντεῦθεν ἀρκτέον.

12 Εἴρηται δ' (416, 20 sq.) ὅτι καὶ ὁ Παρνασισὸς, ἐπὶ τῶν ἐσπερίων ὅρων τορυ ται τῆς Φωκίδος, ιτούτου, δὴ τὸ μὲν πρὸς δύσιν πλευρὸν οἱ Λοκροὶ κατέχουσιν, οἱ 'Οζόλαι, τὸ δὲ νότιον οἱ Δελφοί, πετρῶδες χωιρίον θεαιτροειδὲς κατὰ κορυφὴν ἔχον τὸ μαντεῖον ικαὶ τὴν, πόλιν σταδίων ἐκκαίδεκα
16 κύκλον πληροῦισαν, ὑπέρκειται δ' αὐτῆς ἡ Λυκώρεια, ἐφ' οἱ τόπου πρόιτερον
ιδρυντο οἱ, Δελφοὶ ὑπὲρ τοῦ ἱεροῦ 'νῦν δ' ἐπ' αὐτῷ οἰικοῦσι περὶ τὴιν κρήνην τὴν Κασταλίαν, πρόκειται ιδὲ τῆς πόλεως, ἡ Κίρφις ἐκ τοῦ νοτίου μέρους, ὅρος ἀπόιτομον νάπην, ἀπολεῖπον μεταξύ, δι' ἦς ὁ Πλεῖστος διαρρεῖ
20 ποταμόςς, ὑποπέπτωκε δὲ τῆ Κίρφι πόλις ιἀρχαία Κίρρα ἐμπὶ τῆ θαλάττη
ιδρυμένη, ἀφ' ἦς ἀνάιβασις εἰς Δελφοὺς ὀγδοήκοντά που σταδίων τόρυται
ιδ' ἀπαντικρὺ Σικυμῶνος, πρόκειται δὲ τῆς Κίρρας τὸ ιΚρισαῖον πεδίοιν εὕδαιμον πάλιν γὰρ ἐφεξῆς ἐστιν ἄλλη ιπόλις Κρῖσα, ἀφ', ἦς ὁ κόλπος Κρι24 σαῖος, εἶτα 'Αντίκυρα, ὁμώνυμος τῆ κατὰ τὸν Μαλιακὸν κόλπιον καὶ τὴν
Οἴτην, καὶ δή φασιν ἐκεῖ τὸν ἑλλέβορον φύεσθαι τιὸν ἀστεῖον, ἐν.ταῦθα

13 sq. Eust. Il. 276, 22 sq. 17 sq. \*Anon. Urb. 29 I 20-4 Eust. Il. 273, 31-3

5 έστι τὰ Pletho: ἐστιν codd. 3 ἐπικαιριωτάτη Α: -καιρροιωτάτη ν, -καιροτάτη Β 6 ἐμβάλλουσιν Α: εἰσ- Β, εἰ- ν 9 ἔγει (τι) Pletho 12 Παρνασσός Β: -νασ[ Α, -νασὸς v ἐπὶ ΒνΕ: μέχρι A; om. q ὄρων Kramer: ὀρῶν codd.; μερῶν g 16 Αυκώρεια a: -ωρία ABvE 17 oi om. A, ut vid. ύπ' pro έπ' Korais παρά pro περί Β 18 Κασταλίαν ΑΕ: καστάλου Βν κιρφίς Α 19 απολείπον Α: -λιπόν Βν 20 Κίρφι ABv: κίρφει Ε θαλάττη A: θαλάσσ- BvE, Eust. κειται .. τῆς Κίρρας Α: πρόκειται .. τῆ κίρρα ΒνΕ, πρόσκειται .. τῆ κίρρα Eust., Pletho Κοισαΐον Kramer: κοισσαΐον Ε, Eust., κοισσοί Β 23 γὰο Α: δ' ΒνΕ Κρῖσα Kramer: χρίσσα codd., Eust. (καὶ) δ? 23 sq. Κρισαῖος Α: κρισσαῖος Ε, Eust., xpigg() By 24 'Αντικύρα Meineke

Denn ihm hatt' es in Pytho orakelnd Phoibos Apollon So verkündet).

418

Delphi also ist deswegen berühmt, Elateia aber weil es die größte von allen Städten dort ist und die entscheidendste Lage hat: es beherrscht die Passenge, und wer diese Stadt besitzt, besitzt auch das Einfallstor nach Phokis und Böotien. Es kommen nämlich erst die Oitäischen Berge und dann die der Lokrer und der Phoker, die nicht überall für Armeen begehbar sind, die von Thessalien aus angreifen; doch gibt es Passstraßen, die zwar eng aber festbestimmt sind und von den daran liegenden Städten kontrolliert werden: sind diese erobert, beherrscht man automatisch auch die Passstraßen. Da die Berühmtheit des Heiligtums in Delphi einen Vorrang mit sich bringt, und dazu die Lage der Gegend einen natürlichen Anfang suggeriert — ist dies doch der westlichste Teil von Phokis —, müssen wir dort anfangen.

Es wurde schon gesagt (416, 20 f.) dass auch der Parnass auf der westlichen Grenze von Phokis liegt. Von diesem nun gehört die Westseite den Ozolischen Lokrern, die Südseite aber Delphi, einer felsigen, theaterförmigen Örtlichkeit, an der ganz oben das Orakel und die Stadt liegt, die einen Umkreis von sechzehn Stadien ausfüllt. Über ihr liegt Lykoreia, ein Ort an dem Delphi früher lag, oberhalb des Heiligtums; jetzt wohnen sie unmittelbar an ihm bei dem Brunnen Kastalia. Vor der Stadt liegt an ihrer Südseite die Kirphis, ein steil abfallender Berg, der dazwischen eine Schlucht lässt, durch die der Fluss Pleistos fließt. Am Fuß der Kirphis liegt am Meer die alte Stadt Kirrha, von wo der Aufstieg nach Delphi etwa achtzig Stadien beträgt; sie liegt gegenüber von Sikyon. Vor Kirrha erstreckt sich, gesegnet, die Krisäische Ebene; anschließend kommt nämlich wieder eine andere Stadt Krisa, nach der der Golf der Krisäische heißt. Sodann Antikyra, gleichen Namens wie die Stadt am Malischen Golf und der Oite; und man sagt,

δὲ σκευάζεσθαι βέλτιον, καὶ διὰ τιοῦτο ἀποδημεῖν, δεῦρο πολλοὺς καθάρσεως καὶ θεραπείτας χάριν γίνεσθαι γάρ τι σησαμοειδὲς φάρμακον ἐν τίξῖ Φωκικῆ, με,θ' οὖ σκευάζεσθαι τὸν Οἰταῖον ἐλλέβορον.

Αιὅτη μὲν οὖν, συμμένει, ἡ δὲ Κίρρα καὶ ἡ Κρῖσα κατεσπιάσθησαν, ἡ, 4 μὲν ὕστερον, ἡ ⟨δ'⟩ ὑπ' Εὐρυλόχου τοῦ Θετταλοῦ ικατὰ τὸν Κρι,σαῖον πόλεμον. εὐτυχήσαντες γὰρ οἱ Κρισαῖοι διὰ τὰ, ἐκ τῆς Σικελίας καὶ τῆς Ἰταλιίας τιέλη πικρῶς ἐτελώ,νουν τοὺς ἐπὶ τὸ ἰερὸν ἀφικνουμένους ἱ καὶ ιπαρὰ τὰ, προστάγματα τῶν ᾿Αμφικτυόνων. τὰ δ' αὐτὰ καὶ τοῖς, ᾿Αμφισσεῦσι συνέβη (Λοκρῶν δ' εἰσὶν οὖτοι τῶιν ᾿Οζολῶν) ἐπελθόντες γὰρ οὖτοι τήν τε

4 Κοῖσαν ἀνέλα, βον καὶ τὸ, πεδίον τὸ ὑπὸ τῶν ᾿Αμφικτυόνων ἀνιερωθὲ, ν αὖθις, κατεγεώργουν καὶ χείρους ἦσαν περὶ τοὺς ξένους, τῶν πάλαι Κρισαίων καὶ τούτους οὖν ἐτιμωρή, σαντο, οἱ ᾿Αμφικτύονες καὶ τῷ θεῷ τὴν χώραν ἀ, πέδοσαν,.

καὶ τὸ ἱερόν, πρότερον δ' ὑιπερβαλιλόντως \* \* 
δηλοῦσι δ' οἴ τε θησαυροί, οὓς καὶ δῆμοι καὶ δυνάισται κατεσκεύασαν — 
εἰς οὺς καὶ χρήματα ἀνετιθετοι καθιερωμένα καὶ ἔργα τῶν ἀρίστων δημιουργῶν. — καὶ ὁ ἀγὼν ὁ Πυθικὸς καὶ τὸ πλῆθος τῶν ἱστοριουμένων, χρησμῶν.

12 (ἡ μὲν οὖν ἐπίνοια ἡ αὐτὴ τῆς τε τῶν πόλεων, κτίσεως καὶ τῆς τῶν κοινῶν ἱεριῶν ἐκτιμήσεως, καὶ γὰρ κατὰ πόλεις συνήεσαν καιὶ κατὰ ἔθνη φυσικῶς κοινωνικοὶ ὄμντες καὶ ἄμα τῆς παρ' ἀλλήλων χρείας χάιριν καὶ εἰς τὰ, ἱερὰ τὰ κοινὰ ἀπήντων διὰ τὰς αὐτὰς αἰιτίας ἑορτὰις καὶ πανηγύρεις

16 συντελούντες φιλικόν γὰς ιπᾶν τοὶ τοιού, τον ἀπὸ τῶν ὁμοτραπέζων ἀρξάμενον καὶ ιὁμοσπόνδων, καὶ ὁμωροφίων ὅσφ δὲ πλεῖον καὶ ἐκ πλειό, νων ἐπεδή, μει, τοσῷδε μεῖζον καὶ τὸ ὄφελος ἐνομίζετο).

Φασὶ δ' εἶναι τὸ μαντεῖον ἄντροιν κοῖλον κατὰ, βάθους, οὐ μάλα εὐρύ- 5 20 στομον, ἀναφέρεσθαι ιδ' ἐξ αὐτοῦ πνεῦμα ἐνθουσιαστικόν, ὑπερκεῖσθαι δὲ

### 29-32 Eust. Il. 273, 33-5

29 Κρῖσα Kramer: Κρίσα Α, κρίσσα Βν, Eust. 30 μεν (πρότερον ύπο κρισσαίων, αὐτὴ δ' ή κρίσσα) n<sup>mg</sup>, Pletho ή By: om. A addidi (cf. iam Robertson, CQ 28, 1978, 47); (δὲ Κρῖσα) Aly (1950, 251) Κρισαῖον Kramer: κρισσ- Βν 31 Κρισαῖοι Α: κρισσαΐοι Eust., κρισσ( ) Bv τε καὶ pro καὶ τῆς Pletho 32 περί pro έπί Eust. 419 3 οδτοι Βν: καὶ οδτοι Α 4 Κρίσαν Kramer: κρίσαν Α, κρίσσαν Βν σαίων Α: κρισσ- Βν 6 χώ[ρ]αν Α: χάριν Βν 8 post ὑπερβαλλόντως spatium c. 6 litt, v; ἐτιμᾶτο add. Pletho, ἐτιμήθη Casaubonus, ἐπλούτει Cobet ms. 10 άνετίθετα 11 ίστορη- a 12-8 haec verba post 26 διακόνου praebent scripsi: -τίθεντο Βν codd.: huc transposui, post 420, 5 ἐγγύθεν Baladié (iunctionem τε ... καὶ 420, 4 sq. dirimens); del. Kramer 12 ή αὐτὴ Groskurd: αὕτη codd. κτίσεως A: κτή- Bv 13 žůvn Groskurd; žůvoc codd. 17 όμωροφίων n: όμορ- ABv πλεῖον Tzschucke: πλείων codd.; πλείω Korais 17 sq. ἐπεδήμει Korais: ἐπιδημεῖ codd. (etiam A, ubi luει legitur) τοσώδε Α: ὅσω δὲ Βν

dort wachse der feine Nieswurz, hier aber werde er besser zubereitet und deshalb reisten Viele zur Purgierung und Heilung hierher: in dem phokischen Antikyra wachse nämlich ein sesamartiges Kraut, mit dem der Oitäische Nieswurz zubereitet werde.

Diese Stadt existiert also noch. Kirrha und Krisa dagegen sind zerstört 4 worden, jenes später, dieses von dem Thessaler Eurylochos im Krisäischen Krieg. Als die Krisäer nämlich durch die Zölle aus Sizilien und Italien zu Wohlstand gelangt waren, hatten sie in harter Weise und gegen die Bestimmungen der Amphiktyonen die Besucher des Heiligtums mit Zoll belegt. Dasselbe geschah auch den Amphissern (diese gehören zu den Ozolischen Lokrern): diese waren nämlich danach gekommen, hatten Krisa wiederhergestellt, bauten die von den Amphiktyonen geweihte Ebene wieder an und benahmen sich den Fremden gegenüber schlimmer als früher die Krisäer; auch sie wurden deshalb von den Amphiktyonen bestraft und das Land dem Gott zurückgegeben.

419

Auch das Heiligtum ist ziemlich vernachlässigt. Früher dagegen hat es in überaus hohem Ansehen gestanden: das zeigen die von Städten und Machthabern gebauten Schatzhäuser — in die geweihtes Geld und Werke der besten Künstler gestiftet wurden —, der Pythische Wettkampf und die große Menge der Orakel von denen berichtet wird. (Die Verehrung gemeinsamer Heiligtümer hat dieselbe Absicht wie die Gründung von Städten. Denn die Menschen haben sich dadurch dass sie von Natur Gemeinschaftswesen sind und gleichzeitig wegen des gegenseitigen Nutzens zu Städten und Nationen zusammengeschlossen, und aus denselben Gründen sind sie auch zu gemeinsamen Heiligtümern gekommen, wo sie Feiern und Feste begingen: denn alles derartige, angefangen bei den Tischgenossen, Spendegenossen und Hausgenossen, gehört zur Freundschaft; und in je größerer Zahl und aus je mehr Orten die Leute kamen, für um so größer hielt man auch den Nutzen).

Man sagt, das Orakel sei eine in der Tiefe weit ausladende Höhle mit ei- 5 20 ner nicht sehr weiten Öffnung; aus ihr steige ein inspirierender Dunst em-

τοῦ ιστομίου τρίποδα, ὑψηλόν, ἐφ' ὂν τὴν Πυθίαν ἀναβαίνο υσαν δεχομένην, τὸ πνεῦμα ἀποθεσπίζειν ἔμμετριά τε καὶ ἄμετρα, ἐντείνειν δὲ καὶ ταῦτα εἰς μέτρον πιοιητάς τινας ὑπουρ, γοῦντας τῷ ἰερῷ. πρώτην δὲ Φιημονόην 24 γενέσθαι, φασὶ Πυθίαν κεκλῆσθαι δὲ καὶ τὴν ιπροφῆτιν οῦτω καὶ, τὴν πόλιν ἀπὸ τοῦ πυθέσθαι, ἐκτετιάσθαι δὲ τὴν πρώ, την συλλαβὴν ὡς ἐπὶ τοῦ ἀθανάτιου καὶ ἀκαμάτου καὶ, διακόνου.

μεν οὖν ἐπὶ τὸ πλεῖον τιμὴ τῷ ἰερῷ τούτῷ διὰ τὸ χρηστήριον συμν-6
έβη δόξαν ἀψευδέστατον τῶν πάντων μπάρξαι, προσέλαβε δέ τι καὶ ἡ θέσις τοῦ τόπου τῆς γὰρ μΕλλάδος, ἐν μέσῷ πώς ἐστι τῆς συμπάσης τῆς τε ἐντὸς μ'Ισθμοῦ καὶ, τῆς ἐκτός, ἐνομίσθη δὲ καὶ τῆς οἰκουμένης καὶ ἐκ,άλεσαν τῆς γῆς ὀμφαλὸν προσπλάσαντες καὶ μῦθον, ὄν φησι Πίνδαρος (fr. 54 Sn.-M.),
ότι συμπέσοιεν ἐνταῦθα οἱ ἀετοὶ ιοἱ ἀφε,θέντες ὑπὸ τοῦ Διός, ὁ μὲν ἀπὸ τῆς δύσεως, ὁ δ' ἀ,πὸ τῆς, ἀνατολῆς | (οἱ δὲ κόρακάς φασι) δείκνυται δὲ καὶ ιόμφαλό∫ς τις ἐν τῷ ναῷ τεταινιωμένος καὶ ἐπ' αὐτῷ ιαἱ δύο εἰκόνες τοῦ μύθου.

4 Τοιαύτης δὲ τῆς εὐκαιρίας οὕσης τῆς περὶ τοὺς Δελφοὺς συνήεσάν τε 7 ἑράδίως ἐκεῖσε, μάλμιστα δ' οἱ ἐγγύθεν, καὶ δὴ καὶ τὸ ᾿Αμφικτυονικὸν σύστημα ἐκ τούτων, συνετάχθη περί τε τῶν κοινῶν βουλευσόμε,νον καὶ τοῦ ἱεροῦ τὴν ἐπιμέλειαν ἔξον κοινοτέραν ἄτε καὶ χρημάτων ἀποκειμένων πολ
δῶν καὶ ἀναθημάτων ἰφυλακῆις καὶ ἀγιστείας δεομένων μεγάλης, τὰ πάλαι μιὲν οὖν, ἀγνοεῖται, ᾿Ακρίσιος δὲ τῶν μνημονευομένων ιπρῶτος διματάξαι δοκεῖ τὰ περὶ τοὺς ᾿Αμφικτύονας καὶ πόλεις ἀφορίσαι τὰς μετεχούσας τοῦ συνεδρίου καὶ ιμῆφον ἐκάστη διοῦναι — τῆ μὲν καθ' αὐτήν, τῆ δὲ μεθ' ἐτέ
12 ιρας ἢ μετὰ πλιειόνων —, ἀποδεῖξαι δὲ καὶ τὰς ᾿Αμφικτυοινικὰς δίκας, ὅσιαι πόλεαι πρὸς πόλεις εἰσίν ὑστερον ιδ' ἄλλαι πλείους διατάξεις γεγόνασιν, ἔως κατελύθη ικαὶ τοῦτο τὸ σύντιαγμα, καθάπερ τὸ τῶν ᾿Αχαιῶν, αἱ μὲν ιοὖν πρῶται δυοκαί δεκα συνελθεῖν λέγονται πόλεις, ἐκάστη ιδ' ἔπεμπε Πυλαγιόραν

16 δὶς κατ' ἔτος οὕσης τῆς συνόδου, ιἔαρός τε καὶ μετοιπώρου ὕστερον δὲ καὶ πλείους προσῆλιθον πόλεις. τὴνι δὲ σύνοδον Πυλαίαν ἐκάλουν — τὴν μὲν ιἑαρινήν, τὴν δὲ μετοπωρινήν —, ἐπειδὴ ἐν Πύλαις συνήγοντο (ἄς καὶ

26 (καὶ διακόνου) Meineke olim (Vind. 145) post διακόνου codd. praebent verba ή μέν οὖν — ἐνομίζετο (supra 12-18) 28 δόξαν άψευδέστατον scripsi: δόξαντι άψευδεστάτω codd. προσέλαβε Α: -ελάβετο Βν 29 τῆς secundum om. E 420 5 καὶ posterius om. B 7 καὶ om. E 10 μεθεξούσας Pletho 12 τῆ δὲ ρεο ἢ Α τὰς aut deleri aut ante δίκας transponi iussit Groskurd 14 σύστημα Pletho καὶ post καθάπερ add. By 17 προσήλθον Α: συν- ΒνΕ 17 sq. {τὴν μὲν - μετοπωρινήν} Siebelis (1801, 195 sq.)

por, und über die Öffnung sei ein hoher Dreifuß gestellt, auf den die Pythia steige und, wenn sie den Dunst einatme, Weissagungen von sich gebe, sowohl in gebundener als in ungebundener Rede; aber auch die letzteren brächten im Dienst des Heiligtums stehende Dichter in gebundene Form.

24 Die erste Pythia soll Phemonoë gewesen sein. Sowohl die Orakelpriesterin als die Stadt soll so genannt worden sein nach dem Erkundigen (pythesthai), und die erste Silbe sei gedehnt worden wie bei āthanatos, ākamatos und diākonos.

Die hauptsächlichste Verehrung hat das Heiligtum wegen des Orakels bekommen, das als das untrüglichste von allen galt. Doch hat auch die Lage
des Ortes etwas dazu beigetragen. Denn er liegt ungefähr in der Mitte von
ganz Griechenland, dem inner- und dem außer-Isthmischen, und man hielt
ihn sogar für das Zentrum der bewohnten Welt und nannte ihn den Nabel
der Erde, wozu man auch eine Fabel erfand, die Pindar (fr. 54 Sn.-M.) erzählt: hier seien die Adler zusammengetroffen die Zeus losgelassen hatte,
den einen im Westen und den anderen im Osten (Andere sprechen von Raben); man zeigt im Tempel auch einen Nabelstein, der mit Bändern behangen ist, und auf ihm die beiden Figuren der Fabel.

420

Infolge dieser günstigen Lage Delphis war es für die Leute leicht dort zu- 7 sammenzukommen, besonders für die aus der Nähe, und so wurde aus diesen der Amphiktyonische Verband gebildet, der über die gemeinsamen Interessen beraten und gemeinsamere Sorge für das Heiligtum tragen sollte, 8 da dort große Geldsummen und viele Weihgeschenke aufbewahrt wurden, die strenge Bewachung und Heilighaltung erforderten. Die älteste Geschichte ist unbekannt; von denen aber, deren Namen genannt werden, soll Akrisios der erste gewesen sein der die Organisation der Amphiktyonen schuf: er habe die Städte bestimmt die an der Versammlung teilnehmen sollten und jeder eine Stimme gegeben - der einen eine für sich allein, der anderen eine zusammen mit einer anderen oder mit mehreren - und auch alle Amphiktyonischen Rechtsregeln, die zwischen den Städten gelten, festgelegt. Später hat es mehrere weitere Regelungen gegeben, bis auch dieser Verband, ebenso wie der der Achaier, aufgelöst wurde. Die ersten Städte, die sich zusammentaten, sollen zwölf gewesen sein, und jede ordnete einen Py-16 lagoren ab (die Versammlung fand zweimal jährlich statt, im Frühling und im Herbst); später kamen noch mehr Städte hinzu. Die Versammlung nannte man Pylaia - die eine die Frühlings-, die andere die Herbst-Pylaia –, weil man in Pylai (das man auch Thermopylai nennt) zusammen-

Θερμοπύλας καλούσιν) έθυον ιδὲ τῆ Δήμητρι, οἱ Πυλαγόραι. τὸ μὲν οὖν ἐξ τος ἀρχῆς τοῖς ἐγγὸς ιμετῆν καὶ τούτων, 「καὶ τοῦ μαντείου, ὕστερον δὲ καὶ οἱ πόρρωθεν ιἀφικνοῦντο, καὶ ἐχρῶντο τῷ μαντείφ καὶ ἔπεμπον δῶιρα καὶ θησαυ,ροὺς κατεσκεύαζον, καθάπερ Κροῖσος καιὶ ὁ πατὴρ ᾿Αλυ,άττης καὶ Ἰταλιωτῶν τινες καὶ Σικελιωτῶν.

24 ¿Ἐπίφθονος δ' ὢν, ὁ πλοῦτος δυσφύλακτός ἐστι, κἄν ἱερὸς ἢ· ͺνυνί γέ 8 τοι πενέρστατόν ἐστι τὸ ἐν Δελφοῖς ἱερὸν χρημάτων ͺγε χάριν (τῶν ⟨δ'), ἀναθημάτων τὰ μὲν ἦρται, τὰ δὲ πλείω μͺένει)· πρότερον δὲ πολυχρήματον ἦν τὸ ἱερόν, καθάπερ ͺ"Ομηρός τε, εἴρηκεν —

ούδ' όσα λάϊνος ούδὸς ἀφήτορος ἐντὸ,ς ἐέργει

Φοίβου 'Απόλλωνος Πυθοῖ ἔνι πετρηέσση (Ι 404 sq.) — καὶ οἱ θη<sub>ι</sub>σαυροὶ δηλ<sub>ι</sub>οῦσι καὶ ἡ σύλησις ἡ γενηθεῖσα ὑπὸ τῶν Φωκέ,ων, ἐξ

ής, ὁ Φωκικὸς καὶ Ἱερὸς καλούμενος ἐξήφθη πόλεμιος. αὕτη, μὲν οὖν ἡ σύλησις γεγένηται κατὰ Φίλιππον τιὸν ᾿Αμύν,του, προτέραν δ᾽ ἄλλην ὑπονοούσιν ἀρχαίαν, ἢ τὸιν ὑρ᾽ ὑρἢ τοὺς ὕστερον χρόνους, ἐν οἶς οἱ πειρὶ Ὁνόμας, χον καὶ Φάϋλλον ἐσύλησαν τὸ ἱερόν, 'ἀλλὰ τὰ μὲν [ὑπὸ τούτων], ἀπενεχθέντα νεώτερα ἐκείνων εἶναι τῶν χρ.[ημάτων ἀ],ποκεῖσθαι γὰρ ἐν θησαυροῖς᾽ ἀπὸ λαφύρων ἀνατεθιέντα, ἐπιγραφὰς σφζοντα, ἐν αἷς καὶ οἱ ἀναθέντειςㆍΓύγου, γὰρ καὶ Κροίσου καὶ Συβαριτῶν καὶ Σπινητῶν ιτῶν περὶ, 'τὸν' ᾿Αδρίαν καὶ οὕτως ἐπὶ τῶν ἄλλων ΄οὕτ[ c. 9–12 ], ἤκοι τὰ παλαιὰ χρή- 8 ματα ἀναμεμίχθα.[ι]⁻, (ὡς) καὶ ἄλλοι τό,ποι διασημαίνουσιν ὑπὸ τούτων σκευ-

**24–33** Eust. II. 759, 29–32 **421 9–11** Eust. II. 759, 63–760, 1 **11–3** Eust. II. 760, 2 sq.

ωιρηθέντες τῶν ἀνιδρῶν. ἔνιοι δὲ τὸν ἀφήτορα δεξάμενιοι λέγεσθαι θησαυ-

ρόνι, ἀφήτορος δ' οὐδὸν κατὰ γῆς θησαυρισιμόν, ἐν τῷ ναῷ κατορωιρύχθαι

φασὶ τὸν πλοῦτον ἐκεῖνον κα,ὶ τοὺς περὶ τὸν 'Ονόμαρ χον ἐπιχειρήσαντας

19 Πυλαγόραι Βν: -γόροι Α 20 (μόνον vel μόνοις) μετῆν?; μετῆν (μόνοις) sim. Gros-22 'Αλυ αττης Α: -άτης cett. 23 Σικελιωτών Pletho: σικελοί codd. 25 γε Meineke (Vind. 144); δε codd.; om. n. Korais add. Pletho: (καὶ) τῶν n 27 (τὸ ἴεοόν)? 32 ὑπονοοῦσιν Pletho: ἐπι- ABv; ὑπι- (sic) n (sscr. ὑποπτεύουσι alia 421 3 Φάϋλλον Xylander: φάϋλον Βν, φλαῦλον Α suppl. Korais (lacuna non 4 [Kramer] sed 7-10 litteras capit) 3-5 pro verbis omissis λέγει δὲ καὶ δησαυρούς ἀπὸ λαφύρων ἀνατεθῆναι Βν 4 suppl. a 5 άνατεθέντα n; άνατεθήναι By (cf. ad 3-5); άνατεθειμένα? σώζοντα Α: σώζοντας Βν αίς Α: οίς Βν 7 ούτε τούτοις αν προσήκοι? Kramer, ούτε δη τούτοις είκος Groskurd, οίς ού προσήκε Korais, οἶς οὐν ὢν ποοσήκοι Jones, οὕτε αὐτοῖς ὢν ἥκοι Baladié, οὕτ' ὢν αὐτοῖς προσήκοι Shordone 8 suppl. a; -μεμῖχθαι Kramer add. Groskurd 10 τον ante κατά add. Eust. θησαυρόν Eust. κατορωρύχθαι Ε (cf. κατορωρυγμένον Eust.): κατωρύχθαι B<sup>s</sup>v, κατορύχθαι B<sup>i</sup>, ut vid.

kam; das Opfer, das die Pylagoren brachten, galt der Demeter. Ursprünglich hatten nur die in der Nähe Wohnenden Zugang nicht nur hierzu sondern auch zu dem Orakel; später aber kamen auch die Leute von fern, konsultierten das Orakel, schickten Geschenke und bauten Schatzhäuser, wie
z. B. Kroisos und sein Vater Alyattes und manche Italioten und Sizilier.

Dem Neid ausgesetzt wie er nun einmal ist, lässt der Reichtum sich 8 schwer bewachen, auch wenn er geweiht ist. Heute jedenfalls ist das Heiligtum im Delphi das ärmste was Geld anbelangt (von den Weihgeschenken sind zwar manche fortgeschafft, die meisten aber geblieben); früher dagegen war das Heiligtum reich an Geld, wie nicht nur Homer sagt —

Noch was die steinerne Schwelle des Treffenden drinnen

bewahret.

Phoibos Apollons Schatz an Pythos felsiger Stätte (Il. 9, 404 f.) sondern auch die Schatzhäuser zeigen, sowie die Beraubung durch die Phoker, die den sogenannten Phokischen oder Heiligen Krieg entfacht hat. 32 Diese Beraubung fand statt zu Philippos' des Amyntassohnes Zeiten; doch vermutet man noch eine frühere in alter Zeit, die den von Homer genannten Reichtum entwendet hat: von diesem nämlich habe sich auch nicht eine Spur bis in die späteren Zeiten erhalten, als Onomarchos und Phayllos das Hei-4 ligtum beraubten, sondern die von ihnen fortgenommenen Summen seien jünger gewesen als jenes Geld. Es habe sich dabei nämlich um Weihungen aus Kriegsbeute gehandelt, die in Schatzhäusern aufbewahrt worden und deren Aufschriften noch erhalten waren, in denen auch die Namen der Weihenden vorkamen: Gyges, Kroisos, die Sybariten, die Spineter an der Adria, 8 und so bei den übrigen; [mit diesen dürfte] das alte Geld kaum zusammengeworfen worden sein, wie auch andere von diesen Männern durchsuchte Orte zeigen. Manche, die aphetor als 'Schatz' und aphetoros udos als 'unterirdische Aufbewahrung' deuten, sagen, jener Reichtum sei in dem Tempel

421

12 άνασκάπτειν ινύκτως σεισμών γε, νομένων μεγάλων έξω τοῦ ναοῦ φυιγεῖν καὶ παύσασθαι, τῆς ἀνασκαφῆς, ἐμβαλεῖν δὲ καὶ τιοῖς ἄλλοις φόβον τῆς, τοιαύτης ἐπιχειρήσεως.

Τῶν δὲ νιαῶν τὸν μὲν πτέρινον, εἰς τοὺς μύθους τακτέον τὸν δὲ δειὕ- 9
16 τερον Τροφωνίου καὶ ᾿Αγαμήδους ἔργον φασί τὸν δὲ νῦν ᾿Αμιρικτύονες κατεσκεύ, ασαν. δείκνυται δ' ἐν τῷ τεμένει τιάφος Νεοπτολέμου κατὰ χρησιμὸν γενόμενος Μαχαιρέως Δελφοῦ ἀνδρὸς ιἀνελόντος αὐτόν, ὡς μὲν ὁ μῦθος, δίκας αἰτοῦντα τὸν ιθεὸν τοῦ πιατρώου φόνου, ὡς δὲ τὸ εἰκός, ἐπιθέμενον τῷ ιἰερῷ (τοῦ διὲ Μαχαιρέως ἀπόγονον Βράγχον φασὶ τὸν ιπροστατήσιαντα τοῦ ἐν Διδύμοις ἱεροῦ).

'Αγὰν δὲ ὁ μὲν μάρχαῖος ἐν, Δελφοῖς κιθαρφδῶν ἐγενήθη παιᾶνα ἀιδόν- 10 των εἰς, τὸν θεόν, ἔθηκαν δὲ Δελφοί μετὰ δὲ τὸν Κρισαῖρον πόλεμρον οἱ 'Αμφικτύονες ἰππικὸν καὶ γυμνικὸν ἐιπ' Εὐρυλόχου διέταξαν στεφανίτην καὶ Πύθια ἐκάλεισαν. πρροσέθεσαν δὲ τοῖς κιθαρφδοῖς αὐλητάς τε καὶ κιραρριστὰς χωρὶς ἀδῆς ἀποδώσοντάς τι μέλος, ιὂ καλεῖται νόμος Πυθικός, πέντε δ' αὐτοῦ μέρη ἐστίν μάγκρουροις, ἄμπειρα, κατακελευσμός, ἴαμβοι καὶ ιδάκτουλοι, σύριγγες. ἐμελοποίησε μὲν οὖν \* \* Τιμοσθέινης ὁ, ναύαρχος τοῦ δευτέρου Πτολεμαίου ὁ καὶ τοὺς Λιμέναις συντάξας ἐν δέκα βίβλοις βούλεται δὲ τὸν μάγῶνα, τοῦ 'Απόλλωνος τὸν πρὸς τὸν δράκοντα διὰ τοῦ μέλους ὑμνεῖν, ἀνάκρουσιν μὲν τὸ προσίμιον δηλῶν, μάμπιειραν δὲ τὴν πρώδε την κατάπειραν τοῦ ἀγῶνος, ματιακελευσμὸν δὲ αὐτὸν τὸν ἀγῶνα, ἰάμβους δὲ καὶ δακτύλους τὸν, ἐπιπαιωνισμὸν τὸν γινόμενον ἐπὶ τῆ νίκη μετὰ τοιούτων ὑθημῶν, ἱ ὧν ὁ μὲν ὕμνοις ἐστὶν οἰκεῖος, ὁ δ' ἴαμβος κακισμοῖς, ὡς καὶ τῷ ἰαμβίζειν σύριγγες δὲ τὴν μέκλειψινι τοῦ θηρίου μιμοῦνται ὡς ἄν καταστρέφον,τος εἰς ἐσχιάτους τινὰς συριγμούς.

15 τῶν δὲ ναῶν Casaubonus: τῶν δὲ ν[ Α, τὸν δὲ νωτὸν Βν, τῶν δὲ γώτων a δὲ ... οἱ Tzschucke: μετὰ ... οἱ δ' codd. Κρισαῖ ον Α: κρισσοῖ ) ν, κρισσοῦ Β; κρισ-26 (τοὺς) χωρὶς Radermacher (RhM 50, 1895, 476°) 27 ἀνάκρουσις 28 nomen Σακάδας lacuna haustum esse vidit Guhrauer (cf.31) ng<sup>i</sup>, ed.pr. (Tahrbb. f. class. Philol. Suppl. 8, 1875/6, 314); (Σαπάδας ὁ ᾿Αργεῖος՝ ἔγραψε δὲ περὶ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἐξηγητικῷ) Susemihi (1, 66287) 31 ὑμνεῖσθαι Guhrauer (l.c. [ad 28] 316) άγκοουσιν Korais μὲν om. Ε 32 sq. ἰάμβους ... δακτύλους scripsi: ἴαμβον ... δάκ-33 ἐπιπαια- n γινόμενον in cod. A add. manus secunda explens spatium c. 10 litterarum a scriba vacuum relictum; om. cett. 422 2 (ώς - ζαμβίζειν) Meineke (Vind. 145) ὡς A: om. cett.; ὅθεν Korais (unde Guarino) τῷ Ε (coniecit Luzac ap. Santenium, Terentianus Maurus ..., Traiecti ad. Rh. 1825, 67): tò cett. oúριγγες ... μιμούνται Groskurd: σύριγγες ... μιμουμένω Α, σύριγγες ... μιμουμένων ΒνΕ; σύριγγας ... μιμουμένων Korais, prob. Meineke (qui tamen 3 είς delevit); σύριγγας ... {μιμουμένων} maluit Groskurd ipse 3 (είς) Meineke (vide ad 2) συριγμούς: Βν Epc: συσισ- ΑΕac

begraben gewesen, und als Onomarchos und seine Leute nachts versucht hätten ihn auszugraben, seien heftige Erdstöße eingetreten, worauf sie aus dem Tempel geflohen seien, das Ausgraben eingestellt und auch den Übrigen Angst vor einem solchen Versuch eingeflößt hätten.

Von den Tempeln ist der aus Federn den Fabeln zuzuordnen; der zweite 9 soll das Werk von Trophonios und Agamedes gewesen sein; den heutigen haben die Amphiktyonen gebaut. Man zeigt im Tempelbezirk das Grab des Neoptolemos, das aufgrund eines Orakels angelegt wurde als Machaireus, ein Delpher, ihn getötet hatte, nach der Fabel weil er von dem Gott Entschädigung für die Ermordung seines Vaters verlangte, nach aller Wahrzeheinlichkeit aber weil er das Heiligtum überfallen hatte (ein Nachkomme des Machaireus soll Branchos, der Vorsteher des Heiligtums in Didyma, gewesen sein).

Der Wettkampf in Delphi war urprünglich ein Wettstreit zwischen Kitha- 10 roden, die einen Paian auf den Gott sangen; er wurde von den Delphern ab-24 gehalten. Nach dem Krisäischen Krieg aber schrieben unter Eurylochos die Amphiktyonen einen kranzbringenden im Pferderennen und in der Athletik aus und nannten ihn 'Pythien'; zu den Kitharoden fügten sie Flöten- und Zitherspieler hinzu, die ohne Gesang eine Melodie vortragen sollten die 'Pythische Weise' genannt wird und fünf Teile hat: Anhub, Vorstoß, Ansporn, 28 Iamben und Daktylen, Pfeifen. Komponiert hat die Weise \* \* Timosthenes, der Flottenchef des zweiten Ptolemäers, der auch die Häfen in zehn Büchern verfasst hat; sie will den Kampf Apollons mit dem Drachen durch die Melodie feiern: mit 'Anhub' bezeichnet sie das Vorspiel, mit Vorstoss' das 32 erste Scharmützel, mit 'Ansporn' den eigentlichen Kampf, mit 'Iamben und Daktylen' den Jubelruf über den Sieg, der in diesen Rhythmen angestimmt wurde (von denen der eine charakteristisch ist für Hymnen, und der Iambus, ebenso wie für Spott, für Verhöhnungen); und 'Pfeifen' ahmt das Verscheiden des Ungeheuers nach, das gleichsam mit letzten Pfiffen verendete.

422

"Έφορος δ', δ τὸ πλεΐστον προσχρώμεθα, διὰ τὴν περὶ ταῦτα ἐπιμέλειαν 11 (καθάπερ καὶ Πολύβιος [34, 1, 3] μαρτυρῶν τυγχάνει), ἀνὴρ ἀξιόλογος, ,δοκεί μοι τάναντ,ία ποιείν έσθ' ότε τῆ προαιρέσει καὶ ταῖς ,ἐξ ἀρχῆς ὑποσχ, έσεσιν. ἐπιτιμήσας γοῦν τοῖς φιλο, μυθοῦσιν ἐν τῆ, τῆς ἱστορίας γραφῆ ε καὶ τὴν ἀλήθειαν ,ἐπαινέσας προσ,τίθησι (FGrHist 70 F 31) τῷ περὶ τοῦ μαντείου τούτου ,λόγω σεμνήν τι,να ὑπόσχεσιν, ὡς πανταχοῦ μὲν ἄριστον ,νομίζοι τάληθές,, μάλιστα δὲ κατὰ τὴν ὑπόθεσιν ταύ,την ἄτοπον γὰρ, εί περὶ μὲν τῶν ἄλλων τὸν τοιοῦτον ,ἀεὶ τρόπον διώχο,μεν, φησί, περὶ δὲ 12 τοῦ μαντείου λέγγοντες, ὁ πάντω,ν ἐστὶν ἀψευδέστατον, τοῖς οὕτως ἀπίστοις καὶ ψευδέσι χρησόμεθα λόγοις. ταῦτα δ' εἰπὰν ἐπιφέρει, παραχρῆμα ὅτι ύπολαμβάνουσι κατα, σκευάσαι τὸ, μαντεῖον ᾿Απόλλωνα μετὰ Θέμιδος ὁφελήσαι βουλόμε, νον τὸ γένος ήμῶν, εἶτα τὴν ἀφέλειαν ε,ἰπών — ὅτι εἰς, 16 ήμερότητα προύκαλεῖτο καὶ ἐσωφρόνιζ,ε τοῖς μὲν χρη,στηριάζων καὶ τὰ μὲν προστάττων, τὰ δ' ιἀπαγορεύων, τοὺς δ' οὐδ' ὅλως προσιέμενος — 'ταῦτα δὲ ,διοικεῖν νομί,ζουσι' φησίν 'αὐτὸν οἱ μὲν αὐτὸν τὸν θεὸν σ,ωματοειδῆ, γινόμενον, οἱ δ' ἀνθρώποις ἔννοιαν παρα,διδόντα τῆς, ἐαυτοῦ βουλήσεως'. 20 ύποβὰς δὲ περὶ τῶν Δελφῶν, οἴτινές εἰσι, διαλεγόμενός φησι τὸ παλαιὸν 12 Πα,ονασσίους, τινάς Δυτόχθονας καλουμένους οἰκεῖν τὸν ,Παρνασισόν, καθ' δν χρόνον Απόλλωνα την γην έπιόντ,α ήμε,ροῦν τοὺς ἀνθρώπους \* \* ἀπό τε τῶν ἡμέρων καιοπῶν καὶ τῶν †βίων†, ἐξ ᾿Αθηνῶν ὅδη ὁρμηθέντα ἐπὶ Δελφοὺς 24 ταύτην, ίέναι τὴν ὁδὸν ἡ νῦν ᾿Αθηναῖοι τὴν Πυθαΐδα π,έμπουσι, γενόμενον δὲ κατὰ Πανοπέας Τιτυὸν κατα, λῦσαι ἔ,χοντα τὸν τόπον, βίαιον ἄνδρα καὶ παρά, νομον τούς δὲ, Παρνασσίους συμμίζαντας αὐτῷ καὶ ἄλλον μηνῦσαι, χαλεπὸν ἄνδρα Πύθωνα τοὕνομα, ἐπίκλησιν δὲ Δράκον,τα, κατατοξεύοντος 28 δ' ἐπικελεύειν 'ἵε, Παιά,ν', ἀφ' οὖ, τὸν παιωνισμὸν οὕτως ἐξ ἔθους παραδοθηνιαι τοις μέλιλουσι συμπίπτειν είς παράταξιν έμπρησθηναι δέ και, σκη-

# 21 \*Eust. D. P. 249, 7 25-7 \*Eust. Od. 1699, 58-60

17 οὐδ' ὅλως ης: οὔθ' ὅλως Α, οὐθόλως Β, οὐθόλους ν 10 νομίζοι Βν: -ει ασ Korais ('edd verkennen, dass teilweise wörtlich citiert wird' Jacoby) 18 (αὐτὸν) οί Korais, fort, recte 21 Παρνασσίους Xylander: -νασίους Bv (cf. Eust.) Δυτόγθονας v. Eust.: διτό- Β, αὐτό- Α Παρνασσόν Xylander: -νασόν Βν 22 sq. lacunam et corruptionem significavi; (ἀν)ημέρων η (quam coniecturam recipiens ἀποτρέποντα pro από τε Korais); ανθρώπους δόσει τῶν ή, κ. τῶν (ἄλλων τῶν ἀφελούντων τὸν ἀνθρώπινον) βίον Ταcoby; άνθοώπους (τρέφεσθαι διδάσκοντα)? 23 δρμηθέντα ng: -ας ABv 25 Π<sup>2</sup> inter καταλῦσαι et έχοντα verba nonnulla 24 Πυθαΐδα scripsi: πυθιάδα codd. 26 Παρνασσίους Α: -νασίους Βν habuisse videtur 28 ε nq: ἱε AΒνΕ παιανισαὸν Ei

Ephoros, den wir am meisten hinzuziehen, weil er sich besonders um 11 diese Dinge kümmert (wie auch Polybios [34, 1, 3] bezeugt), ein Mann von Gewicht, scheint mir gelegentlich das Gegenteil von dem zu tun was er sich vorgenommen und ursprünglich versprochen hat. Jedenfalls fügt er, nachdem er diejenigen die in der Geschichtschreibung eine Vorliebe für Fabeln 8 zeigen, kritisiert und sich für die Wahrheit erklärt hat, dem Abschnitt über dieses Orakel ein feierliches Versprechen hinzu (FGr Hist 70 F 31): er halte zwar überall die Wahrheit für das beste, besonders aber bei diesem Gegenstand; denn es wäre widersinnig, sagt er, wenn wir bei den übrigen Themen 12 stets dieses Ziel verfolgen, doch beim Sprechen über das Orakel das das untrüglichste von allen ist so unzuverlässige und falsche Berichte benutzen würden. Nachdem er das gesagt hat, fährt er unmittelbar darauf fort: man glaube, Apollon habe zusammen mit Themis das Orakel eingerichtet weil er unserem Menschengeschlecht nutzen wollte. Dann, nachdem er den Nutzen 16 erläutert hat - der Gott habe die Menschen zu gesittetem Verhalten aufgefordert und besonnen gemacht indem er Manchen Orakel gab und ihnen dieses auftrug, jenes verbot, Andere dagegen überhaupt nicht zu sich ließ -, sagt er 'und das, so glaubt man, regle der Gott indem er nach Manchen körperlich in eigener Person auftrete, nach Anderen den Menschen ein Be-20 wusstsein seines Willens vermittle'. Etwas weiter, wo er die Frage der Identität der Delpher behandelt, sagt er, vor alters hätten gewisse Parnassier, die 12 Dytochthonen genannt wurden, auf dem Parnass gewohnt, zu der Zeit als Apollon über die Erde ziehend die Menschen zivilisiert habe \* \* von den kultivierten Früchten und den †Leben†; aus Athen aufbrechend sei er auf 24 derselben Straße nach Delphi gegangen über die ietzt die Athener die Pythais schicken, und in Panopeus angekommen habe er Tityos erledigt, der den Ort beherrschte, einen gewaltsamen und rechtsbrecherischen Mann; die Parnassier, die ihm begegneten, hätten ihn auf noch einen anderen bösartigen Mann aufmerksam gemacht, Python genannt, mit dem Beinamen 'der 28 Drache', und als er ihn erschoss, hätten sie ihm zugerufen 'hië, Paian': da-

her sei der Paianruf in dieser Form traditionell geworden für die die im Be-

νὴν τότε τοῦ Πύθωνος ὑπὸ τῶν Δελφῶν, καθάπες, καὶ νῦν ἔτι †καὶ ἀεὶ† ὑπόμνημα ποιουμένιους τῶν τότε, γενομένων. τί δ' ἄν εἴη μυθωδέστεςον μη ᾿Απόλλων τοξεύ,ων καὶ κολάζων Τιτυοὺς καὶ Πύθωνας | καὶ ὁδεύων ἐξ ᾿Αθη, νῶν εἰς Δελφοὺς καὶ γῆν πᾶσαν ἐπιων; εἰ δὲ ταῦτα μὴ, ὑπελάμβανε μύθους εἶναι, τί ἐχιρῆν τὴν μυθευομένην, Θέμιν γυναῖκα καλεῖν, τὸν δὲ μυθευόμενον δράκοντα ἄν,θρωπον, πλὴν εἰ συγχεῖν ἐβούλετο τόν τε τῆς ἱστορίας, καὶ τὸν τοῦ μύθου τόπον; παραπλίησια [δ' ἐστὶ] τούτοις, καὶ τὰ περὶ ʿτῶν ᾿Αἰτωλῶν εἰρημένια [αὐτῷ] ἡ φήσας γὰρ ἀποριθήτους αὐτοὺς ἐκ παντὸς τοῦ χρόνιου τοτὲ μὲν Αἰολέας, φησὶν (FGrHist 70 F 122) οἰκῆσαι τοὺς κατέχοντας βαιρβάρους ἐκβαλόντας, τοτὲ δ' Αἰτωλὸν μετὰ τῶν ἐξ Ἦλιδος μεπειῶν [ c. 20 ], τῶν ἐχθρῶν, τούτους δ' ὑπ' ᾿Αλκμαίωνος καὶ Διομήδους ἀλλ' ἐπάνειμι ἐπὶ τοὺς Φωκέας.

Έξῆς γὰς ἐν τῆ μπαραλί, α μετὰ τὴν 'Αντίνυραν πολίχνιόν ἐστιν 'Οπισθο- 13 μαραθος,, εἶτ' ἄκρα Φαρύγιον ἔχουσα ὕφορμον, εἶθ' ὁ λιμὴν ιἱ προσαγορευθεὶς Μυχὸς ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος, ιἱπὸ τῷ Ἑλιμανι καὶ τῆ "Ασκρη κείμενος. οὐδ' αὶ "Αβαι δὲ ιτὸ μαντεῖον, ἄπωθεν τῶν τόπων τούτων ἐστὶν οὐδ' ἡ "Αμβρυσος [οὐδ' ὁ Με], δεὼν, ὁμώνυμος τῆ Βοιωτιακῆ. ἔτι δὲ μᾶλλον εἰν τῆ μεσοθος γιαία μετὰ Δελφοὺς ὡς πρὸς τὴν ἔω Δαυλὶς ποιλίχνιον,, ὅπου Τηρέα τὸν Θρᾶκά φασι δυναστεῦσαι καὶ τὰ περὶ Φι, λομήλαν καὶ Πρόκνην ἐκεῖ μυθεύσυσι (Θουκυδί, δης δ', [2, 29, 3] ἐν Μεγάροις φησί). τοὕνομα δὲ τῷ τόπῳ γεγονέ, ναι ἀπ, ὸ τοῦ δάσους · δαυλοὺς γὰρ καλοῦσι τὰ δάση. "Ομηίρος μ, ὲν οὖν 20 (Β 520) Δαυλίδα εἶπεν, οἱ δ' ὕστερον Δαυλίαν καὶ τὸ

ιΚυπάρισσον έχον (Β 519)

423 15 St. B. 439, 19 sq. 15-9 Eust. Il. 274, 28-31 16-20 \*St. B. 221, 8-10

30 καίειν Korais (prob. Vogel 1880, 341, Jacoby), καίειν άεὶ? Kramer, καίεσθαι (et 31 ποιουμένων) Groskurd; καλιάδα (τινά) καίειν? 423 2 st ng (etiam in A scriptum fuisse fidem facit lacunae spatium): om. Bv ὑπελαμβανε Bv: -ov A supplevi duce Kramer (Videtur additum fuisse ἐστὶ'); τούτοις (ἐστὶ) Iones whitt (23) 7 φησίν (ἐκεῖ) Tones οἰκῆσαι Βν: οἰκίσαι Α 9 Γκοατηθήναι δη ὑπὸ τούτων]? Kramer, [καταλυθήναι δ' ὑπ' Αἰολέων] Jones, [καταλυθήναι δ' ὑπὸ τῶν Αἰολέων] Baladié, [τοῖς πολέμοις κρατήσαι] Jacoby, [τούτων ἐπικρατήσαι] Sbordone; [τὸν 'Αλκμαίωνος Α'Βν: άλκμέ- Α<sup>i</sup> μὲν ἐκπεσόντα ὑπὸ]? 11 έξῆς Korais: έξ ἀρχῆς codd.; ἐφεξῆς Müller (1003 ad 363, 3) 'Αντίχυραν Α: -πιρραν ΒνΕ; 'Αντιχύραν Meine-11 sq. 'Οπισθομάραθος Meineke (Vind. 146): ὅπισθ' ὁ[ Α, ὅπισθ ὁ μαρά ν, ὅπισθεν ό μαρά ΒΕ 12 ὕστατος (ὕστερος Ε) post λιμὴν praebent codd.: deleri (aut ante 13 ὑπὸ transponi) iussit Meineke (Vind. 146) 14 "Αβαι Α (accentum gravem supra -1 scripsit manus posterior): ἀβαὶ cett. ἄπωθεν ΑΕ: ἄπο- Βν 15 suppl. Tzschucke: καὶ ἡ M. i., οὐδ' ἡ M. Kramer Μεδεών i, St. B.: -ων A 16 τινες post φασι add. 18 (Θουκ. — φησί) Meineke (Vind. 146); (ώς) Θουκ. ' (ἄλλοι) δ' ἐν Μ. φασί Ca-20 Δαύλειαν ap. St. B. legit Eust. Il. 274, 25 sq. 21 (οί) Κυπ. Xvlander ἔγον Α: δ' ἔγον cett.

griff stehen zur Schlacht aufeinanderzuprallen; auch sei damals eine Hütte Pythons von den Delphern in Brand gesteckt worden, wie sie das auch jetzt noch tun als Erinnerung an das damals Geschehene. Aber was könnte fabelhafter sein als ein Apollon der schießt, der Tityosse und Pythone züchtigt, 423 der von Athen nach Delphi wandert und über die ganze Erde zieht? Und wenn er das nicht als Fabeln betrachtete, warum hatte er es dann nötig die 4 Themis der Fabel als eine Frau und den Drachen der Fabel als einen Menschen zu bezeichnen - es sei denn, er wollte die Bereiche der Geschichte und der Fabel miteinander verquicken? Ganz ähnlich ist was er über die Ätoler sagt: nachdem er nämlich behauptet hat, sie seien von jeher unver-8 heert gewesen, sagt er (FGrHist 70 F 122) das eine Mal, die Äoler hätten dort gewohnt, nachdem sie die dort ansässigen Barbaren vertrieben, das andere, Aitolos mit den Epeiern aus Elis l von den Feinden, jene von Alkmaion und Diomedes. Doch ich kehre zurück zu den Phokern.

Nach Antikyra kommt anschließend an der Küste das Städtchen Opis- 13 thomarathos, dann das Vorgebirge Pharygion mit einem Ankerplatz, dann der Hafen der nach seiner Lage Mychos genannt wird; er liegt unterhalb vom Helikon und von Askre. Auch Abai, das Orakel, ist nicht weit von diesen Orten, ebenso wie Ambrysos und Medeon, das denselben Namen hat wie das böotische. Noch weiter im Binnenland kommt nach Delphi in östlicher Richtung das Städtchen Daulis, wo Tereus der Thraker geherrscht haben soll und man die Fabel von Philomela und Prokne lokalisiert (Thukydides dagegen [2, 29, 3] setzt sie in Megara an). Seinen Namen soll der Ort von dem Wald bekommen haben: dauloi nennt man nämlich die Wälder.

Homer (Il. 2, 520) spricht von Daulis, die Späteren dagegen von Daulia; und

Kyparissos bewohnten (Il. 2, 519)

δέχονται — διττῶς 'οἱ μὲν ὁμωνύμως τῷ φυρτῷ, οἱ δὲ παρωνύμως — κώμην ὑπὸ τῇ Λυκωρεία.

24 Πανοπεὺς δ' ὁ νῦν Φανοτεύς, ὅμορος τοῖς περὶ Λειβάδει,αν τόποις, ἡ 14 τοῦ Ἐπειοῦ πατρίς καὶ τὰ περὶ τὸν Τι,τυὸν δ,ἐ ἐνταῦθα μυθεύουσιν. "Ομη-ρος δέ φησιν ὅτι 'οἱ 'Φαίη,κες τὸ,ν 'Ραδάμανθυν εἰς Εἴβοιαν

ήγαγον όψόμενον Τιτυόν, Γαιήϊο,ν υίόν (η 324).

28 καὶ Ἐλάριόν τι σπήλαιον ἀπὸ τῆς Τιτυοῦ μη<sub>ι</sub>τρὸς Ἐλ<sub>ο</sub>άρας δείκνυται κατὰ τὴν νῆσον καὶ ἡρῷον 「τοῦ΄ <sub>ι</sub>Τιτυοῦ καὶς τιμαί τινες. πλησίον δὲ Λεβαδείας καὶ ἡ Τρα<sub>ι</sub>χίν, ὁμών,υμος τῆ Οἰταίᾳ Φωκικὴ πολίχνη οἱ δ' ἐνοικοῦν,τες Τραχίνιοι, λέγονται.

32 'Η δ' 'Ανεμώρεια ἀνόμασται ἀπὸ τοῦ συμβαίνοντος, πάθους καταιγίζει 15 γὰρ εἰς αὐτὴν ὁ καιλούμενος Κατοπ,τήριος χῶρος, κρημνός τις ἀπὸ 'τοῦ' Παρινασσοῦ διήκων 'ὅ,ριον δ' ἦν ὁ τόπος οὖτος Δελφῶν 'τε' καὶ μθωκέων ἡνίκα, ἀπέστησαν τοὺς Δελφοὺς ἀπὸ τοῦ κοινοῦ συστήματος τῶν, Φωκέων Λακεδαιμόνιοι | καὶ ἐπέτρεψαν καθ' αὐτοὺς πολι,τεύεσθαι τινὲς δ' 'Ανεμώλειαν καλοῦσιν. εἶ,θ' 'Υάμπολις ("Υα με,τὰ ταῦτα ἐκλήθη 'ὑπό τινων'), εἰς ῆν ἐκ [[τῆς]] Βοιωτίας ἐκ,πεσεῖν ἔφαμεν (401, 28) τοὺς "Υαντας. ἔστι δ' ἐν τῆ μεσογαία μάλιστα, καὶ αὕτη — πλησίον τῶν Παραποτα,μίων [κειμένη], ἐτέρ,α 'οὖσα' τῆς ἐν τῷ Παρνασσῷ 'Υαμπεί,ας — καὶ 'Ελάτεια, ἡ, μεγίστη πόλις τῶν Φωκικῶν, ῆν 'Όμηρος μὲν οὐκ οἶδε (νεωτέρα γάρ ἐστι τῆς ἡλικ,ίας ἐκείνης), ἐπι,καιρίως δ' ἴδρυται πρὸς τὰς ἐκ τῆς Θετταλίας εἰσβολάς, δηλοῖ δὲ τὴν εὐφυῖαν ταύτην καὶ Δημοσθέν, (18, 169) φράζων τὸν, θόρυβον τὸν γενηθέντα 'Αθήνησιν αἰφνιδίως, ἐπειδὴ ἦκέ, τις ἀπαγγέλλων ὡς τοὺς πρυτάνεις ὡς 'Ελά,τεια κατείλη, πται.

Παραποτάμιοι δ' εἰσὶ κατοικία τις ἐτπὶ τῷ Κηφισσῷ, ἰδρυμένη πλησίον 16 12 Φανοτεῦσι καὶ Χαιρωνεῦ,σι καὶ Ἐλατείᾳ, φησὶ δὲ Θεόπομπος (FGrHist 115

22 \*Eust. Il. 273, 16 24 sq. Eust. Il. 274, 37-9 32 \*Eust. Il. 274, 41 sq. 32-424, 2 Eust. Il. 274, 46-275, 3 32-4 \*Anon. Urb. 29<sup>r</sup> I 424 1-5 Eust. Il. 275, 5-7 5 sq. Eust. Il. 269, 11 sq.

22 παρωνύμως (ἀπὸ τοῦ Κυπαρίσσου τὴν 'Απολλωνιάδα)? Meineke (Vind. 147) 23 Λυχωρεία Βν: -ρία Ε 24 δ' (ἐστὶ)? Λεβάδειαν a<sup>mg</sup>, Eust.: λεβαδίαν a<sup>t</sup>, λεβανδίαν B (deficit v) 28 Έλάριον Tzschucke: έλαιρίον Βν, έλεαίριον Α 29 Λεβαδείας α: 30 Οίταία ns: θηταία Α, θηαία Βν -δέας Α, -δίας Βν 30 sq. {οί — λέγονται}? Meineke Τραχίνιοι n<sup>pc</sup>: -χίδιοι Bv 33 sq. Παρνασσοῦ a: -νασοῦ Βν 424 2 "Yα 3 supplevi 4 supplevi; (πόλεως)? Kramer Kramer: τὰ codd. 5 Παργασσῶ Α. Eust : παρνασῷ Β, παρῷ ν Υαμπείας n: ὑαμπεί Α, ὑαμπόλεως Βν. Eust. 7 Θετταλίας n5, Pletho, Casaubonus (Θεσσ- Xylander): θαλάτ[ Α, θαλάττης Β, θαλάσσης ν 11 Κηφισσῷ a: κηφισῷ B, φ<sup>ῷ</sup> v

versteht man — auf zweierlei Weise: entweder als dasselbe Wort wie der Baum oder als Ableitung von einem Eigennamen — von einem Dorf unterhalb von Lykoreia.

Panopeus ist das heutige Phanoteus; es grenzt an die Gegend um Leba- 14 deia und ist die Heimat des Epeios. Auch die Fabel von Tityos wird hier lokalisiert; Homer dagegen sagt dass die Phaieken den Rhadamanthys nach Euboia

Brachten, um Tityos dort, der Erde Sohn, zu besuchen

(Od. 7, 324),

28 und man zeigt auf der Insel eine nach Tityos' Mutter Elara benannte Grotte Elarion und ein Heroengrab des Tityos, wo ihm gewisse Ehren erwiesen werden. In der Nähe von Lebadeia liegt auch Trachin, ein phokisches Städtchen mit demselben Namen wie das Oitäische; die Einwohner heißen Trachinier.

Anemoreia hat seinen Namen von dem Naturphänomen dem es ausgesetzt ist: es fahren dort nämlich Fallwinde herab von der sogenannten Aussichtsstelle, einer Bergwand, die sich vom Parnass herabzieht; dieser Ort
bildete die Grenze zwischen den Delphern und den Phokern als die Spartaner die Delpher aus dem gemeinsamen Verband der Phoker gelöst und ihnen einen selbständigen politischen Status gewährt hatten; Manche nennen
ihn Anemoleia. Dann kommt Hyampolis (es wurde danach von Manchen
Hya genannt), wohin, wie wir sagten (401, 28), die Hyanter kamen als sie

4 aus Böotien vertrieben worden waren. Es liegt am meisten im Binnenland
– in der Nähe von Parapotamioi, verschieden von der Hyampeia am Parnass –, ebenso wie Elateia, die größte der phokischen Städte, die Homer
nicht kennt (denn sie ist jünger als jene Zeit), die aber eine entscheidende

8 Lage für Invasionen aus Thessalien hat. Diese günstige Lage macht auch
Demosthenes (18, 169) klar wenn er die Panik beschreibt die plötzlich in

Parapotamioi ist eine am Kephissos gelegene Siedlung in der Nähe von 16
Phanoteus, Chaironeia und Elateia. Theopompos (FGrHist 115 F 385) sagt,

Athen ausbrach als jemand zu den Prytanen gekommen war mit der Nach-

richt: Elateia ist besetzt.

F.385) τὸν τόπον τοῦτον διέχειν ιτῆς μὲν Χαι,ρωνείας ὅσον τετταράκοντα σταδίους, διορίζειν δὲ [τοὺς] Αμβρυσέας καὶ Πανοπέας καὶ Δαυλιέας, κιεῖσθαι δ' ἐπὶ, τῆς ἐμβολῆς τῆς ἐκ Βοιωτίας εἰς Φωκέας ἐν ιλόφω με,τρί
ως ὑψηλῷ μεταξὸ τοῦ τε Παρνασσοῦ καὶ τοῦ ['Αδυλίου ὅ],ρους πενταστάδιον σχεδόν τι ἀπολειπόντων ἀν [ὰ μέσον χω], ρίον διαρρεῖν δὲ τὸν Κηφισσὸν στενὴν ἑκατέρω, θεν διδόν, τα πάροδον, τὰς μὲν ἀρχὰς ἐκ Λιλαίας ἔχοντια Φωκι, κῆς πόλεως — καθάπερ καὶ "Ομηρός φησιν (Β 523)

20 οἴ τε Λί[[λαιαν ἔχον]] πηγῆς ἐπὶ Κηφισσοῖο' —, εἰς δὲ τὴν Κωπαίδα λίμν, ην ἐκδι, δόντα τὸ δὲ 'Αδύλιον παρατείνειν ἐφ' ἑξή-κοντα στιαδίους, μέχρι τοῦ 'Υφαντείου, ἐφ' ὧ κεῖται ὁ 'Ορχομενός, καὶ ['Ησίοδος, δ' ἐπὶ πλέον περὶ τοῦ ποταμοῦ λέγει καὶ τῆς ῥύσειως, ὡς, δι' ὅλης 24 ῥέοι τῆς Φωκίδος σκολιῶς καὶ δρακοντοειδῶις (fr. 70, 21, 23 Μ.-Ψ.)

[ c. 4 ], παθὲκ Πανοπῆα διὰ Γλήχωνά τ' ἐθυμνὴν και τε δι' 'Οθχο,μενοῦ εἰλιγμένος εἶσι δράκων ὥς.

τὰ δὲ στιενὰ τὰ περὶ, τοὺς Παραποταμίους (ἢ τὴν Παραποταμίαν, λιέγεται 28 γὰρ, ἀμφοτέρως) περιμάχητα ὑπῆρξεν 'ἐν τι[ῷ Φωκικῷ πολέ],μῷ, μίαν ἐχόντων ταύτην ἐμβολὴν [[εἰς τὴν Φωκίδα]'. ἔστι, δὲ Κηφισσὸς ὅ τε Φωκικὸς καὶ ὁ ᾿Αθήινησι καὶ ὁ ἐν Σαλαμιῖνι, τέταρτος δὲ καὶ πέμπτος ὁ ἐν Σικυῶνι καὶ ὁ ἐν Σκύρρῷ, ἔκτος δὲ ὁ ἐν "Αργει τὰς πηγὰις ἔχων ἐκ Λυρκείου, ἐν 32 ᾿Απολλωνίᾳ δὲ τῆ πρὸς Ἐπιδάμνιῷ πηγή ἐστι κατὰ τὸ, γυμνάσιον ἢν καλοῦσι Κηφισσόν.

Δαιφνοῦς δὲ νῦν μὲν καιτέσκαπται, ἦν δέ ποτε τῆς Φωκίδος ιπόλις ἀπ- 17 τομένη, τῆς Εὐβοϊκῆς θαλάττης διαιφοῦσια τοὺς Ἐπικνημιδίους, Λοκφούς,

**18–21** Eust. II. 275, 16–8 **29–33** Eust. II. 275, 22. D.P. 300, 30 sq. **29–31** \*Eust. II. 275, 18–20

13 ]οωνίας Α 14 suppl. a 'Υαμπολέας (debebat -πολίτας) pro 'Αμβουσέας? Fossey (E. Ph. 71) πανοπῆας Α 16 Παονασσοῦ A: -νασοῦ By 'Αδυλίου suppl. Kramer ('Hδυλίου iam Holstenius, Ann. 66 [tertia paginarum series], Politus 2, 5673), δ Ιρους aq 17 ἀπολειπόντων Kramer: ἀπολείπον τῶν (sic) A suppl. Kramer χωρίον Kramer: ]ρίων Α διαρρείν scripsi: διαιρείν codd. Κηφισσόν Α: κηφί, ν, κιφινόν Β 20 suppl. ng πηγῆς Korais: -ῆς Α Κηφισοῖο Korais 21 'Αδύλιον Kramer: δαύλιον Α. δαυλίον Βν; Ἡδύλιον Holstenius, Politus II. cc. (ad 16) 22 'Ακοντίου pro 'Yφαντείου Palmerius (319); 'Υσαντείου? Meineke (Vind. 147 sq.) 24 δέοι Αν<sup>ας</sup>: δέει 25 Πανοπῆα Meineke (Vind. 148): πανοπη Α 26 είλινμένος Βν: είλιμα- Α 27 Παραποταμίους n<sup>s</sup>: ποταμούς ABv 28 suppl. Groskurd 29 είσβολην σ suppl. Kramer Κηφισσός Α: κηφισός Β, κηφί ν 30 -μῖνι A: -μμῶνι B, -μμυ ν 31 (ἔχτος — Λυρκείου) Meineke (Vind. 148 sq.) Αυρκείου Pletho, Casaubonus (etiam voluit Xylander, ap. quem Λυκρείου legitur): -κίου codd. 33 Κηφισσόν Α: κηφισόν Β, κηφί ν; κηφισίδα Pletho 35 θαλάσσ- Βν

dieser Ort sei von Chaironeia etwa vierzig Stadien entfernt, bilde die Grenze zwischen Ambrysos, Panopeus und Daulia und liege über dem Zugang von Böotien nach Phokis auf einem mäßig hohen Hügel zwischen dem Parnass und dem Hadylion-Gebirge, die zwischen sich einen Raum von ungefähr fünf Stadien offen lassen; hindurch fließe der Kephissos, der auf beiden Seiten einen schmalen Durchgang frei lässt; er habe seinen Ursprung in der phokischen Stadt Lilaia – wie auch Homer sagt (Il. 2, 523)

Auch die Lilaia bewohnten beim Quell des Flusses Kephissos – und münde in den Kopaïs-See; das Hadylion-Gebirge erstrecke sich sechzig Stadien lang bis zum Hyphanteion, auf dem Orchomenos liegt. Auch Hesiod spricht ausführlicher von dem Fluss und seinem Lauf: er fließe gewunden und schlangenförmig durch ganz Phokis (fr. 70, 21. 23 M.-W.)

[ ] an Panopeus vorüber, durch Glechon, das steile, Und durch Orchomenos läuft er, sich windend wie eine Schlange.

Der Engpass bei Parapotamioi (oder Parapotamia: man sagt beides) ist während des Phokischen Krieges schwer umkämpft gewesen, da dies der einzige Zugang nach Phokis war den man hatte. Einen Kephissos gibt es außer dem phokischen auch in Athen und Salamis, einen vierten und fünften in Sikyon und Skyros und einen sechsten in Argos (er hat seine Quellen am Lyrkeion); und in Apollonia bei Epidamnos gibt es am Gymnasion eine Quelle die Kephissos genannt wird.

Daphnus ist heute dem Erdboden gleichgemacht. Es war einst eine phoki- 17 sche Stadt, die an das Euböische Meer stieß und die Epiknemidischen Lo-

36 τοὺς μὲν ἐπὶ τὸ πρὸς Βοιω[τίαν μέρος, τοὺς δὲ πρὸς] Φωκίδα τὴν ἀπὸ 425C. 

θαλάττης καθήκ[ουσαν | τότε ἐπὶ θάλατταν], τεκμήριον δὲ τὸ ἐν αὐτῷ Σχεδιεῖον, ὅ μρασιν εἶναι τάφον Σχεδίου [ c.6-9 ],ται δὲ ὁ Δαφνοῦς ἐφ' ἐκάτερα τὴν Λοκρίδα [σχίζειν ποτέ, ὥσ],τε μηδαμοῦ ἄπτεσθαι ἀλλήλων τούς τ' Ἐπικνημι[δίους καὶ το],ὺς 'Οπουντίους ὑστερον δὲ προσωρίσθη τοῖς ['Οπουντίοις ὁ τό],πος'. περὶ μὲν δὴ τῆς Φωκίδος ἀπόχρη.

'Έφειξῆς δ' ἐστὶν ἡ, Λοκρίς, ὅστε περὶ ταύτης λεκτέον. διήρηται ιδὲ 1 4 δίχα τιὸ μὲν γὰρ αὐτῆς ἐστιν οἱ πρὸς Εὐβοία Λοκροί, [ιους ἐλέγ] ομεν 8 (2 sq.) σχίζεσθαί ποτε ἐφ' ἐκάτερα τοῦ Δαφνοῦνιτος (ἐπεκιαλοῦντο δ' οἱ μὲν 'Οπούντιοι ἀπὸ τῆς μητροιπόλεως, οἱ δ' Ἐπικνημίδιοι ἀπὸ ὄρους τινὸς Κνημίδος), ιτὸ δὲ λοιπὸν οἱ 'Εσπέριοί εἰσι Λοκροί (οἱ δ' αὐτοὶ καὶ 'Οζόλαι ικαλοῦνται) χωρίζει δ' αὐτοὺς ἀπὸ τῶν 'Οπουντίων τε καὶ 'Επι-12 κνημιδίων ὅ τε Παρνασσὸς μεταξὸ ἱδρυμένος ικαὶ ἡ τιῶν Δωριέων τετράπολις, ἀρκτέον δ' ἀπὸ τῶν 'Οπουνιτίων.

'Έφεξῆς τοίνυν ταῖς 'Αλαῖς, εἰς ἃς κατέμηξεν, ἡ Βοιωτιακὴ παφαλία ἡ 2 πρὸς Εὐβοία, τὸν 'Οπούνιτιον κόμλπον κεῖσθαι συμβαίνει. ὁ δ' 'Οποῦς ἐστι 16 μητρόποιλις, καμθάπες καὶ τὸ ἐπίγραμμα δηλοῖ τὸ ἐπὶ τῆ πρώιτη τ,ῶν πέντε στηλῶν τῶν περὶ Θερμοπύλας ἐπιγείγραμμένον πρὸς τῷ πολυανδρίφ (22 Preger. 6 Peek. FGE 778 sq.)

τούσδε ποτὲ φθιμένομος ὑπὲρ Ἑλλάδος ἀντία Μήδων μητρόπολις Λοικρῶν, εὐθυνόμων Ὀπόεις. ἀπέχει δὲ Γτῆς θαλάττης περὶ ιπεντεικαίδεκα σταδίους, Γτοῦ δ' ἐπινείου

425 9 sq. \*Anon. Urb. 29<sup>r</sup> I 10 sq. \*Anon. Urb. 29<sup>r</sup> I 15 Eust. Il. 277, 26 sq.

36 Βοιωτίαν suppl. nq, cetera Kramer (duce Groskurd, qui ipse - textu editionis principis [=q] ἐπὶ τῷ πρὸς Βοιωτίαν, ἐκείνους δὲ εἰς Φωκίδα deceptus - μέρει scripserat) 37 sq. καθήκουσαν suppl. q, cetera Kramer; καθήκουσαν ἐπὶ θάλατταν La Porte brevius spatio, καθήκουσαν τότε είς θάλατταν Groskurd 425 1 αὐτῷ A: -ῆ Bv ται Kramer brevius spatio, [ὁμολογεῖ]ται Groskurd; [ἰστορεῖ]ται? supplevi; σχίσαι Groskurd lacunam vix complens ωστ]ε suppl. Groskurd Groskurd (duce La Porte in versione) 5 suppl. Groskurd (duce La Porte in ver-7 Εὐβοία scripsi (vide 403, 8 sq. comm.): εὕβοιαν codd. suppl. Kramer (du-7 sq. οδ σχίζονται pro οδς — σχίζεσθαι Βν ce Groskurd) 10 Κνημίδος Α: -ίδος 11 τῶν post καὶ add. α 12 Παρνασσὸς Α: -νασὸς Βν 14 'Αλαῖς Holstenius (23 b): ἄλλαις codd. κατέληξεν Βν: ἀπέ- Α; κατέληγεν Meineke Βοιωτιακή Α: -15 εύβοιαν η συμβαίνει κεῖσθαι Βν 16 μιᾶ pro τῆ πρώτη M. Boas (De epigrammatis Simonideis ... [Diss. Amsterdam], Groningae 1905, 24) γραμμένον Βν: -μένων Α 19 ποθεί pro ποτέ Meineke (Vind. 149 sq.) αντία Α: αντί 20 μητρόπολις A: -ιν Βν εὐθυνόμων A (coniecit Korais): κεύθεινομ Β, θεινομ ν 21 θαλάσσ- Βν

krer in einen Teil nach Böotien und einen Teil nach Phokis hin trennte, das damals von Meer zu Meer reichte. Ein Zeugnis dafür ist das dort befindliche Schedieion, das das Grab des Schedies sein soll; [sicher ist] dass Daphnus einst Lokris in zwei Hälften spaltete, so dass die Epiknemidier und die Opuntier sich nirgends berührten; später wurde der Ort zu dem Gebiet der Opuntier gezogen. Über Phokis genug.

Anschließend kommt Lokris: von diesem müssen wir also sprechen. Es zerfällt in zwei Teile: den einen Teil bilden die Lokrer an der Seite von Euboia, von denen wir sagten (2 f.), sie seien einst in zwei Hälften zu beiden Seiten von Daphnus gespalten gewesen (man nennt die auf der einen Seite Opuntier nach ihrer Hauptstadt, die auf der anderen Epiknemidier nach einem Berg Knemis), den übrigen bilden die Westlokrer (dieselben werden auch Ozoler genannt); von den Opuntiern und Epiknemidiern werden sie getrennt durch den Parnass, der dazwischenliegt, und durch die Tetrapolis der Dorier. Anzufangen haben wir mit den Opuntiern.

Anschließend also an Halai, wo die böotische Küste bei Euboia endete, 2 kommt der Opuntische Golf. Opus ist die Hauptstadt, wie auch das Epigramm lehrt, das auf der ersten der fünf Steintafeln, die bei den Thermopylen an dem Massengrab stehen, eingemeißelt ist (22 Preger. 6 Peek. FGE 778 f.):

Diese, welche einst fielen für Hellas gegen die Perser, Ehrt des biederen Volks Hauptstadt, der Lokrer, Opus. Es ist vom Meer etwa fünfzehn Stadien entfernt, von seinem Hafenplatz

καὶ ἐξήκοντα. Κῦνος δ', ἐστὶ τὸ ἐπίνειον, ἄκρα τερματίζουσα τὸν ᾿Οπούν-,τιον κόλπο,ν σταδίων ὄντα περί τετταράκοντα (μεταξύ δὲ 'Οποῦντ,ος καὶ 24 Κύνου πεδίον εὔδαιμον), κεῖται δὲ κατὰ Αἰδηψὸν τῆς Εὐβοίας (ὅπου τὰ θερμά τὰ Ἡρακλέους) ποριθμῷ διειργόμενος σταδίων ἐξήκοντα καὶ ἐκατόν. έν δὲ τῷ Κύνω Δευκα,λίωνά φασιν οἰκῆσαι, καὶ τῆς Πύρρας αὐτόθι δείκνυται σῆμα, (τοῦ δὲ Δευκαλίωνος 'Αθήνησι). διέχει δὲ τῆς Κνημῖδος ὁ Κ,ῦ-28 νος όσον πεντήκοντα σταδίους, καὶ ἡ , Αταλάντη δὲ νῆσ,ος κατὰ 'Οποῦντα ίδουται, όμωνυμος τη πρό της 'Αττικής, λέγεσθαι δ' 'Οπουντίους τινάς καὶ έν τῆ , Ἡλεία φασίν ὧν, οὐκ ἄξιον μεμνῆσθαι πλην ὅτι συγγέ,νειαν αὐτῶν έξα, νανεούνται τοῖς 'Οπουντίοις υπάρ, χουσαν. ὅτι δ' ἐξ 'Ο πούντος ἦν [δ] 32 Πάτροκλος λέγει "Ομη,ρος (Σ 326. Ψ 85) καὶ διότι φόν,ον ἀκούσιον πράξας έφυγεν είς Πηλέα (Ψ 85-9), ὁ δὲ πατὴρ Μενοίτιος ἔμεινεν ἐν τῆ πατρίδι έκεῖσε, γάρ φησιν ὁ 'Αχιλλεὺς (Σ 326 sq.) ὑποσχέσθαι τῷ Μενο,ιτίω κατάξειν, τὸν Πάτροκλον ἐκ τῆς στρατείας ἐπανε λθόντα οὐ μὴν, ἐβασίλευέ 36 γε έκεινος των 'Οπουντίω,ν, άλλ' Αίας ὁ Λοκρός, πατρίδος ών, ώς φασι, Ναούπου. Αἰά, νην δ' ἀνομάζουσι, τὸν ἀναιρεθέντα ὑπὸ τοῦ Πατρόπλου, ἀφ' .οὖ καὶ τέμενος, Αἰάνειον δείκνυται καὶ κρήνη τις Αἰανίς.

Έξῆς δὲ μετὰ τὸν, Κῦνον ᾿Αλόπη Ἱἐστὶ καὶ ὁ Δαφνοῦς, δν ἔφαμειν (424, 3 34) κατεσπάσθαι, λιμὴν δ' ἐστὶν αὐτόθι διέχων Κύνου περὶ ἐνενιήκοντα στα, δίους, Ἐλατείας δὲ πεζεύοντι εἰς τὴν μεσό, γαιαν ἐκα, τὸν εἴκοσι. ἤδη 4 δ' ἐστὶ ταῦτα τοῦ Μαλιακοῦ κόλπιου μετὰ γὰρ, τὸν ᾿Οπούντιον συνεχής ἐστιν οὖτος.

Μετὰ δὲ ͺΔαφνοῦν,τα Κνημῖδες χωρίον ἐρυμνὸν ὅσον σταδίους εἴ,κοσι 4 πλεύ,σαντι, καθ' ὁ τὸ Κήναιον ἐκ τῆς Εὐβοίας ἀντιίκειται,, ἄκρα βλέπουσα 8 πρὸς ἐσπέραν καὶ τὸν Μαλιέα ,κόλπον, πορθμῷ διειργομένη σχεδὸν εἰκοσασταδίῳ, τιαῦτα, δ' ἤδη τῶν Ἐπικνημιδίων ἐστὶ Λοκρῶν, ἐνταῦθα μαὶ αἰ Λιχά,δες καλούμεναι τρεῖς νῆσοι πρόκεινται ἀπὸ Λίιχα τοὔ,νομα ἔχουσαι καὶ ἄλλαι δ' εἰσὶν ἐν τῷ λεχθένιτι παρά,πλφ, ᾶς ἐκόντες παραλείπομεν, μετὰ

22 sq. \*Eust. Il. 277, 9 sq. 24 sq. St. B. 45, 13-5 29 sq. Eust. Il. 277, 27 sq.

22 Κῦνος Eust.: κύνος Bv 25 λουτρά pro τὰ St. B.; (λουτρά) τὰ Jacoby (ad FGrHist 427 Not. 17) καὶ ἐκατόν post 28 πεντήκοντα transponi iussit Müller (1003 ad 365, 11) 26 οίκῆσαι Α: οίκεῖσθαι Βν 27 άθήνηισι Α Κνημίδος Kramer: -μείδος Βν, -μίδος 27 sq. Κῦνος q: κύνος Βν, ]ύνος Α 30 αύτῶν? 31 έξαρνοῦνται? vide 35 έπανελθών η 36 sq. φασι, Ναρύκου Salmasius (Plin. exerc. 66 C): φασιν άρύκου ΑΒ, φασιν άρυκὸν ν 38 Αἰάνειον A<sup>s</sup>q: -νιον cett.; cf. 45, 35 comm. 426 1 δè om. aq Κῦνον Tzschucke: κύνον codd. ἀλώπη Α 3 μεσόγαιαν Pletho, α: μεσοί Α. μεσοναΐαν Βν εΐχοσιν Meineke 6 Κνημίδες Pletho, Kramer: -μίδες Α, -μίδες By 7 (έχ) v. Herwerden (446) 8 είκοσι- Β 9 ένταῦθα (δὲ) Pletho

nicht weniger als sechzig. Kynos ist der Hafenplatz, eine Landspitze die den Opuntischen Golf begrenzt, der etwa vierzig Stadien misst (zwischen 24 Opus und Kynos erstreckt sich eine gesegnete Ebene); sie liegt gegenüber von Aidepsos in Euboia (wo die heißen Bäder des Herakles sind), getrennt durch einen Sund von hundertundsechzig Stadien. In Kynos soll Deukalion gewohnt haben, und man zeigt dort das Grabmal der Pyrrha (das des Deu-28 kalion dagegen in Athen). Von der Knemis ist Kynos etwa fünfzig Stadien entfernt. Auch die Insel Atalante liegt gegenüber von Opus, die denselben Namen trägt wie die vor Attika. Auch in Eleia soll es Leute geben die Opuntier genannt werden; sie sind der Erwähnung nicht wert, abgesehen davon dass sie ihre Verwandtschaft mit den Opuntiern regelmäßig erneuern. Dass 32 aus Opus Patroklos stammte sagt Homer (Il. 18, 326, 23, 85), und auch dass er, nachdem er einen unabsichtlichen Mord begangen hatte, sich zu Peleus flüchtete (Il. 23, 85-9), sein Vater Menoitios aber in seiner Heimat blieb: denn dorthin, sagt Achill (Il. 18, 326 f.), habe er Menoitios versprochen den Patroklos zurückzubringen, wenn dieser aus dem Feldzug zurückkehren 36 werde; indessen war nicht er der König der Opuntier, sondern Aias der Lokrer, dessen Heimat Narykon gewesen sein soll. Aianes nennt man den von Patroklos Getöteten; nach ihm benannt sind ein heiliger Bezirk Aianion und ein Brunnen Aianis, die man zeigt.

Als nächstes nach Kynos kommen Alope und Daphnus, von dem wir sagten (424, 34), es sei dem Erdboden gleichgemacht; es gibt dort einen Hafen, der von Kynos etwa neunzig, von Elateia, wenn man zu Fuß landeinwärts geht, hundertzwanzig Stadien entfernt ist. Diese Orte gehören bereits zum Malischen Golf: denn nach dem Opuntischen kommt anschließend dieser.

426

Nach Daplinus kommt, wenn man ungefähr zwanzig Stadien weiter 4 schifft, Knemides, ein naturfester Ort; ihm gegenüber liegt in Euboia das 8 Kenaion, eine Landspitze die nach Westen, zum Malischen Golf hin, blickt und vom Festland durch einen Sund von etwa zwanzig Stadien getrennt wird. Dies gehört bereits zum Gebiet der Epiknemidischen Lokrer. Dort sind auch die drei sogenannten Lichadischen Inseln vorgelagert, die ihren Namen von Lichas haben; es gibt auch noch andere auf der besagten Fahrt,

12 δὲ εἴκιοσι σταιδίους ἀπὸ Κνημίδων λιμήν 「ἐστιν' ὑπὲρ οὖ κεῖται ιτὸ Θρόνιον」 ἐν σταδίοις τοῖς ἴσοις κατὰ τὴν μεσόγαιαν. κεἶθ' ὁ Βοάιγριος ποταμὸς ἐκδίδωσιν ὁ παραρρέων τιὰ Θρόνιον (Μάινην δ' ἐπονομάζουσιν αὐτόν) ἔστι δὲ χειμάιρρους, ὅστ' ἀβρόιχοις ἐμβαίνειν τοῖς ποσίν, ἄλλοτε δὲ καὶ δίπλε16 θρον, ἴσχειν πλάτος. μετὰ δὲ ταῦτα Σκάριφεια σταδίους ὑπερικειμένη τῆς θαλάττης δέκα, διέχοιυσα δὲ τοῦ Θρονίου, τριάκοντα, ελάττους δὲ μεκρῷ [ c. 10-13 ]'. ἔπειται Νίκαιά Γἐστι' καὶ αἱ Θερμοπύλαι.

Τῶν γε μὴν Ἡσπερίων Λοκρῶν μ৺Ομηρος οὐ, μέμνηται, ἢ οὐ ἑητῶς γε, ἀλλὰ 7 μόνον τῷ δομεῖν ἀντιδιαστέλλεσθαι τοὕτοις ἐκείνους περὶ ὧν εἰρήκαμεν Λοκρῶν, οἱ ναίουσι πέρην ἱερῆς Εὐβρίης (Β 535).

12 sq. Eust. II. 277, 44 sq. 13-6 Eust. II. 277, 46-278, 3 14 \*Anon. Urb. 28" II 16-8 Eust. II. 277, 37-9 18 \*Anon. Urb. 28" II (?) 20 sq. St. B. 349, 10 23-6 Eust. II. 277, 32-4 26-30 Eust. II. 277, 36 sq. 32-5 Eust. II. 276, 12-5

13 μεσόγαιαν Pletho, q: μεσογαΐαν Α, Eust., μεσογαίαν Βν 15 άβο. ἐνίστε διαβαίνειν Cobet (Misc. 181) τοῖc om. Eust. 16 σταδίους scripsi (vide comm.): -οις codd. 17 θαλάσο- Bv, Eust. δè prius del. Kramer, μèν Groskurd ἐλάττους scripsi (cf. ad 16); ἐλάττοσι codd. 18 [τοῦ λιμένος αὐτοῦ] Groskurd longius spatio, [τοῦ λιμένος] 20 sq. [άλλὰ νῦν εὐήροτόν] τι La Porte, [εὐήροτον δὲ νῦν ἐσ]τι (et in sequentibus καλοῦσι δ' οὕτως) Meineke (Vind. 150); [νῦν, ἀλλὰ πλησίον] τι? 21 εὐηρότου supplevi: συμβεβηκότος ng Βῆσσα δ' suppl. La Porte (δè scripsi propter lacunae 22 {δουμώδης τις τόπος}? suppl. Korais (duce spatium); καὶ Βῆσσα δ' Groskurd La Porte, qui τὴν om.); τὴν δὲ χώ]ραν Meineke Σκαρφ(ει)εῖς Meineke (Vind. 150) 24 add. Kallenberg (1912, 183) 25 ante Λάπην spatium vacuum 5-6 litterarum in A: οὐκ εὖ suppleri iussit Meineke (Vind. 150) 27 Τάοωη Casaubonus: σκάρφη codd., Eust. suppl. a; tum Θρονίου Groskurd (κληθέν) Groskurd

tommt ein Hafen, oberhalb dessen im Binnenland in gleicher Entfernung Thronion liegt. Dann kommt die Mündung des Flusses Boagrios, der an Thronion vorüberfließt (man nennt ihn auch Manes); es ist ein Gießbach, so dass man trockenen Fußes hineingehen kann, aber ein andermal seine Breite nicht weniger als zwei Plethren beträgt. Danach Skarpheia, das zehn Stadien oberhalb des Meeres liegt, dreißig von Thronion entfernt ist und etwas weniger [von ]. Dann kommen Nikaia und die Thermopylen.

gai; sie behaupten denn auch, sie seien Kolonisten der Argiver.

Die Westlokrer erwähnt Homer nicht, oder jedenfalls nicht ausdrücklich, 7 sondern nur indem er von ihnen jene zu unterscheiden scheint von denen wir gesprochen haben:

tum der Hera Pharygaia, so genannt nach der Hera im argivischen Phary-

Lokrer, die gegenüber Euboia, dem heiligen, wohnen (Il. 2, 535),

ώς καὶ ἐτές ων ὅντων 'ἀλλ' οὐδ' ὑπὸ τῶν ἄλλων τεθρύλη(ν)ται πολλῶν'. πό36 λεις δ' ἔσχον "Αμφισσάν τε καὶ Ναύπακτον, ὧν ἡ Ναύπακτος συμμένει τοῦ
427C. 'Αντιρρίου πλησίον ἀνόμασται δ' ἀπὸ τςῆς ναυπηγίας τῆς ἐκεῖ | γενομένης,
εἴτε τῶν Ἡιρακλειδῶν ἐκεῖ ναυπηγησαμένων τὸν στόλον εἴθ' — ὡς φηισιν
"Εφοιρος (FGrHist 70 F 121) — Λοκρῶν ἔτι πρότερον παρασκευασάντων ιἔστι
4 δὲ ν,ῦν Αἰτωλῶν, Φιλίππου προσκοίναντος.

Αὐτοῦ δὲ μαὶ ἡ, Χαλκίς, ἦς μέμνηται καὶ ὁ ποιητὴς ἐν τῷ Αἰτωιλικῷ, 8 καταλόγῳ (Β 640), ὑποκάτω Καλυδῶνος, αὐτοῦ δὲ καὶ ὁ [Ταφιασσιὸς λόφος, ἐν ῷ τὸ τοῦ Νέσσου μνῆμα καὶ τῶν ἄλλων [Κενταιύρων ὧν ἀπὸ τῆς σηπε-8 δόνος φασὶ τὸ ὑπὸ τῆ ἑίζη ιτοῦ λόφου, προχεόμενον δυσῶδες καὶ θρόμβους ἔχον ὕιδωρ ἑεῖν (διιὰ δὲ τοῦτο καὶ 'Οζόλας καλεῖσθαι τὸ ἔθνος), καὶ τἡ Μολύκρει α δ' ἐστὶ κατὰ τὸ 'Αντίρριον, Αἰτωλικὸν πολίχνιον, ἡ δ' "Αμφισσας ἐπὶ τοῖς ἄκροις ἴδρυται τοῦ Κρισαίου πεδίου ικατέσπασαν δ' αὐτὴν οἱ 12 'Αμφικτύονες, 'καθάπερ εἰρήκαμεν (419, 2-7). [ c. 12 ] α δὲ καὶ Εὐπάλιον Λοκρῶν εἰσιν'. ὁ δὲ πᾶς ιπαράπλους ὁ Λιοκρικὸς μικρὸν ὑπερβάλλει τῶν διακο,σίων σταδίων.

'Αλ, όπην δὲ καὶ ἐνταῦθα καὶ ἐν τοῖς 'Επικνημιδίοις ὀνομά, ζουσι καὶ ἐν 9 16 τῆ Φθιώτιδι. οδτοι μὲν οὖν μἄποικοι τῶν 'Επικν, ημιδίων 「εἰσίν,' οἱ δ' 'Επιζεφύριοι τούτων.

Τοῖς δὲ Λοκροῖς τοῖς, μὲν Ἑσπερίοις συνεχεῖς εἰσιν Αἰτωλοί, τοῖς 10 δ' Ἐπικνημιδίο, ις Αἰνιᾶνες 'οἱ τὴν Οἴτην ἔχοντες' καὶ μέ,σοι Δωριεῖς.

Οὖτοι, μὲν οὖν εἰσιν οἱ τὴν Τετράπολιν οἰκή σαντες, ἤν φασιν, εἶναι μητρόπολιν τῶν ἀπάντων Δωριέων. πόλεις δ' ἔσχον Ἐρινεόν, Βόϊον, Πίνδον, Κυτ ίνιον (ὑπέρκει, ται δ' ἡ Πίνδος τοῦ Ἐρινεοῦ, παραρρεῖ δ' αὐτ ὴν ὁμώνυμος, ποταμὸς ἐμβάλλων εἰς τὸν Κηφισσὸν οὐ προλὸ τῆς Λιλαίμας ἄπωθεν·

37-427,4 Eust. Il. 276, 20-2 37 sq. St. B. 470, 16 sq. 427 7-9 \*Eust. D. P. 297, 23-6 18 sq. Eust. Il. 276, 19 sq. \*Anon. Urb. 29 I

35 οὐδ' ὑπὸ τῶν Korais: οὕ ποτε Α; οὕ ποτε ὑπ'? Groskurd, οὐδ' ὑπὸ Kramer add. 37 'Αντιορίου Αν: ἀντιρί- Β ποιπτῶν pro πολλῶν Korais 427 6 Ταφιασσός Tzschucke: Τος Α, ταφοσσος (sic) Bv; Ταφίασσος Casaubonus 7 Νέσσου Α: νέσου By, Eust. (codd. BCOR) ὑπὸ pro ἀπὸ Cobet ms. 10 'Αντίρριον Βν: ἀντίρι-11 ίδουτο Pletho Κρισαίου Α: Ισαιου Π<sup>2</sup>, κρισσαίου α, κρι<sup>σσ</sup> Βν Olάνθει α Korais, [καὶ Εὐάνθει α Oldfather (RE s.v. Oianthea 2086, 61 sqq.) brevius 12 sq. Εὐπάλιον Korais: εὐπόλιον A 13 πᾶς [ c. 9 ] A: παράπλους 19 Aiviavec Av. aivei- B, Anon. Urb., evi- Eust. συνεχείς πᾶς Β, πεοὶ πλοῦς πᾶς ν 20 οίκήσαντες ΑΒ: οίκί- ν post Aiviãvec add. a την Οΐτην Casaubonus: ταύτην Α 21 Έσινεόν Α: ἐσινέον Βν Βοῖον Korais 23 ἄπωθεν Α: ἄπο- Βν

als gäbe es auch noch andere; aber auch sonst ist von ihnen nicht bei vielen Autoren ausgiebig die Rede. An Städten hatten sie Amphissa und Naupaktos; davon existiert Naupaktos noch in der Nähe von Antirrhion; es hat seinen Namen von dem Schiffsbau der dort stattgefunden hat, sei's dass die Herakliden dort ihre Flotte gezimmert haben, sei's dass – wie Ephoros (FGrHist 70 F 121) sagt – die Lokrer sie schon vorher gebaut hatten; es gehört jetzt den Ätolern, denen Philippos es zugesprochen hat.

427

Dort ist auch Chalkis, das auch der Dichter in dem Ätolischen Katalog 8 erwähnt (Il. 2,640), unterhalb von Kalydon. Dort ist auch der Berg Taphiassos, auf dem sich das Grabmal des Nessos und der anderen Kentauren 8 befindet; infolge ihrer Verwesung soll das am Fuße des Berges hervorquellende Wasser übelriechend und voller Klumpen sein (deshalb soll das Volk auch 'Ozoler' genannt werden). Auch Molykreia ist bei Antirrhion, ein ätolisches Städtchen. Amphissa dagegen liegt am Rande der Krisäischen Ebene; es wurde zerstört von den Amphiktyonen, wie wir gesagt haben (419, 2-7).

[ ]a und Eupalion gehören den Lokrern. Die Lokrische Küste misst im ganzen etwas über zweihundert Stadien.

Ein Alope wird sowohl hier als bei den Epiknemidiern und in der Phthio
16 tis genannt. Letztere sind Kolonisten der Epiknemidier, die Epizephyrier
Kolonisten von diesen.

An die Westlokrer stoßen die Ätoler, an die Epiknemidier die Ainianen 10 die die Oite bewohnen und dazwischen liegen die Dorier.

Dies sind die ehemaligen Bewohner der Tetrapolis, die die Mutterstadt sämtlicher Dorier gewesen sein soll. Ihre Städte waren Erineos, Boïon, Pindos und Kytinion (Pindos liegt oberhalb von Erineos; an ihm vorüber fließt ein Fluss gleichen Namens, der nicht weit von Lilaia in den Kephissos mün24 τινὲς δ' 'Ακύφαντα λέγουσι την Πίνδον). τού των ὁ βασιλεὺς Αἰγίμιος ἐκπεσὰν τῆς ἀιρχῆς κατήχθη, πάλιν, ὡς ἱστοροῦσιν, ὑφ' Ἡρακλέους ἀπεμνημόνευσεν, οὖν αὐτῷ τὴν χάριν τελευτήσαντι περιὶ τὴν Οἴτην, "Ύλλον γὰρ εἰσεποιήσατο, τὸν πρεσβύτατον τῷιν ἐκείνου παί δων, καὶ διεδέξατο ἐκεῖ-28 νος τὴν ἀρχὴν καὶ οιἱ ἀπόγονοι, ἐντεῦθεν ὁρμηθεῖσι τοῖς Ἡρακλείδαις ὑπῆριξεν ἡ εἰς Πελοιπόννησον κάθοδος, τέως μὲν οὖν ἦσαν ἐν ιἀξιώματι, 11 αἱ πόλεις καίπερ οὖσαι μικραὶ καὶ λυπρόχωιροι, ἔπειτ' ἀλιγωρήθησαν ἐν δὲ τῷ Φωκικῷ πολέμφ καὶ τῆι Μακεδόνων ἐπικρατεία καὶ Αἰτωλῶν καὶ 'Αθιαμάνων, θαυμαστὸν εἰ καὶ ἴχνος αὐτῶν εἰς Ῥωμαίους ἦλθε.

Τὰ, δ' αὐτὰ πεπόνθασι καὶ Αἰνιᾶνες καὶ γὰρ τούτο,υς ἐξέφ,θειραν Αἰτωλοί τε καὶ 'Αθαμᾶνες, Αἰτωλοὶ μιὰν μετὰ, 'Ακαρνάνων πολεμοῦντες καὶ μέγα δυνάμεν, 'Αθαμᾶνες δ' ὕστατοι τῶν 'Ηπειρωτῶν εἰς ἀξίωμα πιροαχθέν,τες ἤδη τῶν ἄλλων ἀπειρηκότων, 'καὶ μετ' 'Αμυνά,[νδρου], τοῦ βασιλέως δύναμιν κατασκευασάμενοι'.

428C.

ιοδτοι δὲ, τὴν Οἴτην | διακατεῖχον τὸ δ' ὅρος διατείνει μάπὸ Θερμος 12 πυλῶν καὶ τῆς ἀνατολῆς μέχρι πρὸς τὸ,ν κόλπον, τὸν ᾿Αμβρακικὸν καὶ τὴν ἐσπέραν τρόποιν δὲ τινα καὶ, πρὸς ὀρθὰς τέμνει τὴν ἀπὸ τοῦ Παρναισσοῦ μέχρι Πίν,δου καὶ τῶν ὑπερκειμένων βαρβάρων ιόρεινὴν τὸ ὅρος, Ἱτοῦτο᾽. τούτου δὴ τὸ μὲν πρὸς Θερμοπιύλας νενευκὸς, μέρος Οἴτη καλεῖται, σταδίων διακισσίων τὸ μῆκος, τραχὺ, καὶ ὑψηλόν, ὑψηλότατον δὲ κατὰ Ἱτὰ[[ς]] Θερμοπύλας κοιρυφοῦται γὰρ ἐνταῦθα καὶ τελευτῷ [πρὸς ὀξεῖς καὶ ἀποτό,μους μέχρι Ἱτῆς θαλάττης κρημνοιύς, ὀλιγὴν δ' ἀπολεί,πει πάροδον τοῖς ἀπὸ τῆς παραλί,ας ἐμβάλλουσιν εἰς, τοὺς Λοκροὺς ἐκ τῆς Θετταλίας.

Τὴιν μὲν οὖν πάροδον, Πύλας καλοῦσι καὶ Στενὰ καὶ Θερμιοπύλας (ἔστι 13 γὰρ καὶ θερμὰ πλησίον ὕδατα τιμώμενα ιὡς Ἡρακλέους ἰεράς), τὸ δι ὑπερ12 κείμενον ὅρος Καλλίδρομοιν (τινὲς δὲ καὶ τὸ λοιπὸν τὸ δι Ἡλἰμτωλίας καὶ τῆς ᾿Ακαρνανίας διῆκον μέχρι ιτοῦ ᾿Αμβρακικοῦ κόλπου Καλλίδρομον προσαγορεύουσι). ιπρὸς δὲ ταῖς Θερμοπύλαις ἐστὶ φρούρια ἐκτὸς τῶν Στε,νῶν

#### 428 14-7 \*Eust. Il. 320, 21-3

24 Aiγίμιος Valesius (Emendationum libri quinque ..., Amstelaedami 1740, 37), Palmerius (321): αἰπάλιος codd. 25 'Ηρακλέους Α: -κλέος Βν 26 Υλλον Π2Α: δλον Βν 28 (καὶ) ἐντεῦθεν? όρμηθεῖσι Α: -σαν Βν Ήρακλείδαις Α: -δες Βν έκακώθησαν ώστε) ante θαυμαστὸν Korais 33 Αίνιᾶνες Α: αίνει- Βν 428 3 τοῦ om. B Παονασσοῦ a: -νασοῦ Βν 4 (τὸ ὄρος τοῦτο)? Kra-7 κορυφοῦται Α: -οῦνται Βν 8 θαλάσσ- Βν τοῖς Α: τῆς 12 διὰ τῆς Αἰτωλίας Sbordone, Baladié; at vide comm. 14 ἐκτὸς Oldfather (RE s. v. Nikaia 224, 13 sqq.): ἐντὸς codd., Eust.

24 det; Manche nennen Pindos Akyphas). Ihr König Aigimios, der seine Herrschaft verloren hatte, ist, wie man berichtet, von Herakles wieder zurückgeführt worden; er hat ihm denn auch, als er an der Oite gestorben war, diesen Liebesdienst nicht vergessen: er adoptierte nämlich Hyllos, den ältesten seiner Söhne, und auf diesen und seine Nachkommen ist seine Herrschaft übergegangen. Von dort sind die Herakliden aufgebrochen als ihnen die Rückkehr in den Peloponnes gelang. Eine Zeitlang standen die Städte in 11 Ansehen, obwohl sie klein waren und karges Land hatten, dann aber wurden sie vernachlässigt; und in Anbetracht des Phokischen Krieges und der Vorherrschaft der Makedonen, Ätoler und Athamanen ist es ein Wunder dass überhaupt noch eine Spur von ihnen auf die Römer gekommen ist.

Dasselbe geschah auch den Ainianen. Auch sie nämlich wurden von den Ätolern und Athamanen ausgetilgt: die Ätoler bekriegten sie zusammen mit den Akarnanen und waren sehr mächtig, die Athamanen waren als letzte der Epiroten, als die anderen schon erlahmt waren, emporgekommen und hatten zusammen mit ihrem König Amynandros eine Streitmacht aufgebaut.

Diese waren stets im Besitz der Oite gewesen; das Gebirge erstreckt sich 12 von den Thermopylen im Osten bis zum Ambrakischen Golf im Westen; in gewissem Sinne schneidet dieses Gebirge auch rechtwinklig das vom Parnass bis zum Pindos und den Barbaren darüber hinaus reichende Bergland. Von diesem Gebirge nun wird der nach den Thermopylen gewandte Teil Oite genannt; er ist zweihundert Stadien lang, rauh und hoch, am höchsten bei den Thermopylen: dort erhebt er sich nämlich zu seinem Gipfel und endet in scharfen und schroffen bis ans Meer reichenden Wänden, wobei er nur eine schmale Passstraße für diejenigen lässt die, aus Thessalien kommend, von der Küste zu den Lokrern gelangen wollen.

Die Passstraße nennt man Tor, Enge und Thermopylen (es gibt in der 13 Nähe nämlich auch heiße Quellen, die als dem Herakles heilig verehrt werden), den darüber sich erhebenden Berg Kallidromon (Manche geben auch dem übrigen Teil, der sich durch Ätolien und Akarnanien bis zum Ambrakischen Golf hinzieht, den Namen Kallidromon). Bei den Thermopylen sind

Νίκαια, μὲν ἐπὶ θαλάττη Λοκρῶν, Τειχιοῦς δὲ καὶ , Ἡράκλεια ὑ,πὲο αὐτῆς (ἡ 16 Τοαχίν καλουμένη πρότερον). Λακεδαιμο, νίων κτίσμα (διέχει δὲ τῆς ἀρχαίας Τραχίνος περί εξ σταδίους ή Ἡράκλεια) έξῆς δὲ ἡ Ῥοδουν,τία χωρί,ον έρυμνόν.

Ποιεί δὲ δυσείσβολα τὰ χωρία ταΰτα ή, τε τραχύτης καὶ τὸ πλήθος 14 20 τῶν ὑδάτων φά,ραγγας π,οιούντων, ἃς διέξεισι. πρὸς γὰρ τῷ Σπερχείω ,τῷ παιραρρέοντι την Άντίκυραν και ὁ Δύρας ἐστίν, ὅν μφασιν ἐμπιχειρήσαι τὴν Ἡρακλέους σβέσαι πυράν, καὶ ἄλλος, Μέλας διέχων Τραχῖνος εἰς πέντε σταδίους ,πρὸς διὲ μεσημβρίαν τῆς Τραχῖνός φησιν Ἡρόδοτος (7, 199 sq.) 24 ιείναι βιαθεΐαν διασφάγα, δι' ής (δ) 'Ασωπός - δμώνυμος τοῖς ιείσημένοις (382, 19 sqq.) 'Ασωποῖς — εἰς τὴν θάλατταν ἐκπίπτει τὴν ἐκτὸς. Πυλῶν παραλαβών καὶ τὸν Φοίνικα ἐκ τῆς με,σημβρ,ίας συμβάλλοντα αὐτῷ, ὁμώνημον τῷ ἥρωϊ, ροι καὶ τάφος πλησίον δείκνυται στάδιοι δ' εἰσὶν ἐπὶ 28 Θιερμοπύλας άπὸ τοῦ 'Ασωποῦ πεντεκαίδεκα.

.Τότε μ.εν οὖν ἦν ἐνδοξότατα τὰ χωρία ταῦτα ἡνίκα τῶν μλείθρων 15 έκυρίευε τῶν περὶ τὰ Στενὰ καὶ τοῖς ἔξω ,τῶν Στεν,ῶν πρὸς τοὺς ἐντὸς ήσαν άγῶνες πρωτείων (μαθάπερ, καὶ πέδας ἐκάλει Φίλιππος τῆς Ἑλλάδος 32 ,τὴν Χαλκί,δα καὶ τὴν Κόρινθον πρὸς τὰς ἐκ τῆς Μακε,δονίας :ἀφορμ,ὰς βλέπων, επιδέσμους δ' οἱ ύστερον προσηγόρευον ταύτιας τε καὶ έτι τὴν Δημητοιάδα καὶ γὰο ιαὕτη παρόδων, ἦν κυρία τῶν περὶ τὰ Τέμπη, τό τε ,Πήλιον έχουσα κ,αὶ τὴν "Οσσαν)! Ι ύστερον δὲ πάντων ὑπὸ ,μίαν έξουσίαν ύ,πηγμένων ἄπαντα †τελευτᾶ† πᾶσι καὶ ἀνέωγε.

Πιερί δὲ τὰ Στενὰ ταῦτα οἱ περί Λεωνί,δαν μετὰ ὀλίγων, τῶν ὁμόρων 16 4 τοῖς τόποις ἀντέσχον ,πρὸς τὰς τοσαύτα,ς τῶν Περσῶν δυνάμεις, μέχρι πεοι, ελθόντες δι' άτρα, πῶν τὰ ὄρη κατέκοψαν αὐτούς οἱ , βάρβαροι. καὶ , νῦν,

15 θαλάττη Pletho: θάλατταν Α, θάλασσαν Βν Τειχιούς Α: τειχιούς α, τιχιούς Β, τι-16 Λακεδαιμο Ινίων Α: -μόνων Βν 17 στάδια Eust. 20 ή pro &c Ple-21 'Αντίκυραν Casanbonus: -κιρραν codd.; 'Αντικύραν Meineke ὁ Δύρας Hopper: ὁ λύρας Β, ὁ λυρὰς ν, ὅλυρος Α 24 addidi 25 θάλασσ- Βν Groskurd: ἐντὸς codd. 26 συμβάλλοντα Α: -βάντα Βν 31 (περί) πρωτείων Meineke olim (Vind. 150), Cobet (Misc. 181) πέδας n<sup>s</sup>q<sup>i</sup>: πέλλας ABvn<sup>i</sup>q<sup>s</sup> την Δημητριάδα Α: την ἐπὶ δημητριάδα Β: την ἐπιδημητριάδα ν 34 Τέμπη Βν: τεμένη 429 2 ἄπαντά τ' έλεύθερα Casaubonus, ἄπαντα έλεύθερα Korais, ἄπαντ' ἀτελῆ (vel ἀτελεύεται) Meineke (Vind. 150 sq.), ἄπαντ' ἀτέλεστα ('sine tributis') Sbordone, απαντα διοδεύεται Müller (1004 ad 368, 14), απαντα όδεύεται Vogel (1880, 339), απαντα ἐπελευστὰ Holwerda; ἄπαντα ταῦτα πᾶσιν ἀνέφγε Kramer, ἄπαντα ὁδευτὰ πᾶσι διανέωγε? Müller, απαντα τελευτώντα πασι διανέωγε Baladié

außerhalb der Enge Festungen: Nikaia am Meer, Besitz der Lokrer, und 16 oberhalb davon Teichius und Herakleia (das früher Trachin hieß), eine Gründung der Spartaner (von dem alten Trachin ist Herakleia etwa sechs Stadien entfernt); anschließend der naturfeste Ort Rhoduntia.

Schwer zugänglich macht diese Orte nicht nur ihr Rauhheit sondern auch 14 20 die Menge der Gewässer, die Schluchten bilden, durch die sie ihren Lauf nehmen. Außer dem Spercheios nämlich, der an Antikyra vorbeifließt, ist da der Dyras, der versucht haben soll, Herakles' Scheiterhaufen zu löschen, und noch ein weiterer, Melas, der von Trachin gegen fünf Stadien entfernt 24 ist; und südlich von Trachin, sagt Herodot (7, 199f.), ist eine tiefe Kluft, durch die der Asopos - gleichen Namens wie die genannten (382, 19ff.) Asopoi - sich in das Meer außerhalb des Tores ergießt, nachdem er auch den Phoinix aufgenommen hat, der vom Süden her in ihn mündet und den gleichen Namen trägt wie der Heros, dessen Grab man auch in der Nähe 28 zeigt; vom Asopos zu den Thermopylen sind es fünfzehn Stadien.

Ihre größte Berühmtheit hatten diese Orte zu der Zeit als sie die Schlüssel 15 zu der Enge besaßen und es zwischen den außerhalb und den innerhalb der Enge Wohnenden Kämpfe um den ersten Platz gab (ebenso wie Philippos 32 im Hinblick auf die von Makedonien aus sich bietenden Möglichkeiten Chalkis und Korinth als 'Fusschellen Griechenlands' bezeichnete, und die Späteren diese Städte, und dazu noch Demetrias, 'Fesseln' nannten: denn auch diese Stadt beherrschte einen Durchgang, den bei Tempe, da sie den Pelion und die Ossa besaß); seitdem später Alles unter eine Gewalt gekommen ist, sind sie alle für jedermann zugänglich.

429

Bei dieser Enge haben Leonidas und seine Mannschaften zusammen mit 16 4 ein paar Leuten aus der Nachbarschaft gegen die so gewaltige Streitmacht der Perser standgehalten, bis die Barbaren auf Fußpfaden die Berge umginτὸ πολυάνδοιον ἐκείνων ἐστὶ καὶ (αί) στῆλαι μαὶ ἡ θουλουμένη ἐμπιγραφὴ τῷ Λακεδαιμονίων στήλη (21 Preger. 4 Peek)

ω ξέν', ἀπάγγειλον Λακεδαιμονίοις ὅτι τῆδε κείμεθα τοῖς κείνων πειθόμενοι νομίμοις.

"Εστι δὲ καὶ λιμὴν μέγας αὐτόθι καὶ Δήμητρος ἰερόν, ἐν ῷ κατὰ πᾶσαν 17 Πυλαίαν θυσίαν ἐτέλουν οἱ 'Αμφικτύονες. ἐκ δὲ τοῦ λιμένος εἰς Ἡράκλειαν 12 τὴν Τραχῖνα πεζῆ στάδιοι τετταράκοντα, πλοῦς δ' ἐπὶ τὸ Κήναιον ἑβδομήκοντα. ἔξω δὲ Πυλῶν εὐθὺς ὁ Σπερχειὸς ἐκδίδωσιν. ἐπὶ δὲ Πύλας ἀπὸ Εὐρίπου στάδιοι πεντακόσιοι τριάκοντα.

Καὶ ἡ μὲν Λοκρὶς τέλος ἔχει τὰ δ' ἔξω Θετταλῶν ἐστι τὰ πρὸς ἔω καὶ τὸν Μαλιακὸν κόλπον, τὰ δὲ πρὸς δύσιν Αἰτωλῶν καὶ 'Ακαρνάνων ('Αθαμᾶνες δὲ καὶ αὐτοὶ ἐκλελοίπασι). μέγιστον δὴ καὶ παλαιότατον τὸ τῶν Θετταλῶν 18 σύστημα, ὧν τὰ μὲν "Ομηρος εἴρηκε, τὰ δ' ἄλλοι πλείους (Αἰτωλοὺς δ' "Ομηρος μὲν ἀεὶ ἑνὶ ὁνόματι λέγει, πόλεις, οὐκ ἔθνη τάττων ὑπ' αὐτοῖς πλὴν εἰ τοὺς Κουρῆτας, οὺς ἐν μέρει τακτέον (τῶν) Αἰτωλικῶν) ἀπὸ Θετταλῶν (οὖν) ἀρκτέον, τὰ μὲν σφόδρα παλαιὰ καὶ μυθώδη καὶ οὐχ ὁμολογούμενα τὰ πολλὰ ἐῶντες, καθάπερ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἐποιήσαμεν, τὰ δὲ φαινόμενα ἡμῖν καί-ρια λέγοντες.

24 "Έστι δ' αὐτῆς πρὸς θαλάσση μὲν ἡ ἀπὸ Θερμοπυλῶν μέχρι τῆς ἐκβολῆς 1 5 τοῦ Πηνειοῦ καὶ τῶν ἄκρων τοῦ Πηλίου παραλία βλέπουσα πρὸς ἕω καὶ πρὸς τὰ ἄκρα τῆς Εὐβοίας τὰ βόρεια ἔχουσι δὲ τὰ μὲν πρὸς Εὐβοία καὶ Θερμοπύλαις Μαλιεῖς τε καὶ οἱ Φθιῶται 'Αχαιοί, τὰ δὲ πρὸς τῷ Πηλίφ Μάγνητες 28 αὕτη μὲν οὖν ἡ πλευρὰ τῆς Θετταλίας ἑῷα λεγέσθω καὶ παραλία. ἐκατέρωθεν δ' ἀπὸ μὲν 'τοῦ' Πηλίου καὶ 'τοῦ' Πηνειοῦ πρὸς τὴν μεσόγαιαν Μακεδόνες παράκεινται μέχρι Παιονίας καὶ τῶν 'Ηπειρωτικῶν ἐθνῶν, ἀπὸ δὲ τῶν Θερμοπυλῶν τὰ παράλληλα τοῖς Μακεδόσιν ὄρη τὰ 'τε' Οἰταῖα καὶ 'τὰ' Αἰτωλικὰ

26 sq. Eust. Il. 320, 26 sq.

6 add. Groskurd θρυλουμένη Βν: θουλλ- a 7 τῆ Λακεδαιμονίων Α: τῆς λακεδαιμονίας Bv post στήλη excidit folium codicis A, ubi verba 8  $\frac{1}{6}$  – 430, 27 ποιητής e codice decurtato suppl, a (cf. Diller 1975, 45); quae in hac parte uncinis "circumdata sunt codici P debentur έχουσα οὕτως post στήλη add. ng, οὕτως έχουσα Kramer διοι ng: στάδια Β, στάδ ν τετταράμοντα Pletho, Korais: τεσσ- a, μ' Βν κόσιοι τοιάκοντα Pletho, ed. pr.: φλ' Bvq 17 δέ pro δη n post έκλελοίπασι nonnulla deesse videntur: vide 385, 24 comm. τὸ excidit ap. Kramerum 20 ώς pro ούς Madvig (Adv. 1,555) (των) addidi Αἰτωλικών α: -κούς Β, -κούς ν post Αιτωλικών nonnulla deesse videntur: vide 385, 24 comm.; (οὖν) addidi, vide 17-23 comm.;  $\langle \delta' \rangle$  ng 22 ἐῶντας Meineke olim (Vind. 75 sq.; debebat etiam 23 λέγοντας [id quod scripsit Baladié]) 24 θαλάττη η 25 ποὸς post. om. Pletho 29 μεσόγαιαν Pletho, q: μεσογαΐαν Βν om. P. Eust.

gen und sie niederhieben. Jetzt sind dort ihr Massengrab und die Steintafeln und die berühmte Inschrift auf der Tafel der Spartaner (21 Preger. 4 Peek.): Fremdling, melde in Sparta daheim dass hier wir gefallen

liegen, weil wir getreu seinen Gesetzen gehorcht.

Es ist dort auch ein großer Hafen und ein Demeterheiligtum, in dem bei 17 jeder Pylaia die Amphiktyonen ein Opfer brachten. Von dem Hafen sind es 12 nach Herakleia Trachin zu Fuß vierzig, mit dem Schiff nach Kenaion siebzig Stadien. Außerhalb des Tores ist gleich die Mündung des Spercheios. Bis zu dem Tor sind es vom Euripos fünfhundertdreißig Stadien.

Damit ist Lokris abgeschlossen. Von dem außerhalb liegenden Gebiet ge16 hört das östliche am Malischen Golf den Thessalern, das westliche den Ätolern und Akarnanen (die Athamanen sind auch ihrerseits verschwunden).

Nun ist am größten und ältesten der Verband der Thessaler, von deren Gebiet teils Homer, teils mehrere Andere gesprochen haben (die Ätoler nennt
Homer immer nur mit dem einen Namen und ordnet ihnen nur Städte,
20 keine Völker, unter, abgesehen von den Kureten, die als ätolisches Volk einzuordnen sind): mit den Thessalern müssen wir also anfangen, wobei wir
das ganz Alte und Fabelhafte, worüber man sich zum größten Teil auch
nicht einig ist, beiseite lassen, wie wir das auch bei den Anderen getan haben, und nur das berichten was uns wesentlich erscheint.

Die Meeresseite des Landes bildet die von den Thermopylen bis zu der Mündung des Peneios und den äußersten Enden des Pelion reichende Küste, die gegen Osten und die nördlichen Spitzen von Euboia blickt; das Stück bei Euboia und den Thermopylen haben die Malier und Phthiotischen Achaier inne, das Stück am Pelion die Magneten; diese Seite Thessaliens soll die Ost- und Küstenseite heißen. Beiderseits davon liegen: von dem Pelion und dem Peneios an zum Binnenland hin die Makedonen bis nach Paionien und zu den epirotischen Völkern; von den Thermopylen an die mit den Makedonen parallelen Oitäischen und Ätolischen Berge, die an die Dorier

32 τοῖς Δωριεῦσι συνάπτοντα 'τοῖς ἐξ 'Ερινεοῦ' καὶ τῷ Παρνασσῷ καλείσθω δὲ τὸ μὲν πρὸς τοῖς Μακεδόσι πλευρὸν ἀρκτικόν, τὸ δ' ἔτερον νότιον. λοιπὸν δ' ἐστὶ τὸ ἐσπέριον, δ περικλείουσιν Αἰτωλοί 'τε' καὶ 'Ακαρνᾶνες καὶ 'Αμ-430C. φίλοχοι καὶ τῶν 'Ηπειρωτῶν 'Αθαμᾶνές 'τε καὶ Αἰνιᾶνες' καὶ Μολοττοὶ | καὶ ἡ τῶν Αἰθίκων ποτὲ λεγομένη γῆ 'καὶ Τυμφαῖοι' καὶ ἀπλῶς οἱ περὶ Πίνδον.

Τὰ μὲν οὖν κύκλφ τοιαῦτα. αὐτῆς δὲ τῆς Θετταλίας ἡ πλ[εί]στ[η] μὲν 4 πεδινή ἐστι καὶ μ[ ] τὸ νότ[ιον] πλευρὸν ὁρίζουσα καὶ τὸ ἐσπέριον [ ] τὸ προσάρκτιον πλὴν τοῦ Πηλίου καὶ τῆς "Οσσης ταῦτα δὴ ἐξῆρται μὲν ἱκανῶς, οὐ μὴν πολλήν γε περιλαμβάνει κύκλφ χώραν, ἀλλ' εἰς τὰ πεδία τελευτᾳ. ταῦτα δ' ἐστὶ τὰ μέσα τῆς Θετταλίας, εὐδαιμονεστάτη χώρα πλὴν ὅση 2 ποταμόκλυστός ἐστιν ὁ γὰρ Πηνειὸς διὰ μέσης ῥέων καὶ πολλοὺς δεχόμενος ποταμοὺς ὑπερχεῖται πολλάκις. τὸ δὲ παλαιὸν καὶ ἐλίμναζε πᾶν, ὡς λόγος, τὸ πεδίον ἔκ τε τῶν ἄλλων μερῶν ὅρεσι περιειργόμενον καὶ τῆς παραλίας μετεωρότερα τῶν πεδίων ἐχούσης τὰ χωρία, ὑπὸ δὲ σεισμῶν ῥήγματος γενομένου περὶ τὰ νῦν καλούμενα Τέμπη καὶ τὴν "Οσσαν ἀποσχίσαντος ἀπὸ τοῦ "Ολύμπου διεξέπεσε ταύτη πρὸς θάλατταν ὁ Πηνειὸς καὶ ἀνέψυξε τὴν χώραν ταύτην ὑπολείπεται δ' ὅμως ἥ τε Νεσσωνὶς λίμνη μεγάλη καὶ ἡ Βοιβηὶς ἐλάττων ἐκείνης καὶ πλησιαιτέρα τῆ παραλία.

16 Τοιαύτη δ' οὖσα εἰς τέτταρα μέρη διήρητο, ἐκαλεῖτο δὲ τὸ μὲν Φθιῶτις, 3 τὸ δ' Ἑστιαιῶτις, τὸ δὲ Θετταλιῶτις, τὸ δὲ Πελασγιῶτις. ἔχει δ' ἡ μὲν Φθι-

430 14 sq. Eust. II. 327, 21 sq. 16 sq. St. B. 663, 18-20

32 τοῖς Δ. συνάπτοντα τοῖς ἐξ Ἐ. καὶ τῷ Π. P (etiam  $\Pi^2$ , ut vid.: vide comm.): τοῖς Δ. καὶ τῶ Π. συνάπτοντα a<sup>s</sup>Bv, τοῖς Δ. συνάπτοντα a<sup>i</sup> Παρνασσφ Π<sup>2</sup>P: -νασφ Βν 34 sq. καὶ τῶν Ἡ. ᾿Αμφίλοχοι καὶ ᾿Αθαμᾶνες Korais (idem, sed etiam καὶ Μολοττοὶ post 'Αμφίλοχοι transponens, iam La Porte) 35 'Αθαμᾶνες P (scripsit ed. pr.): ἀκαρνᾶνες By Ainianes scripsi: ainei-  $P^A$ , aperantai  $P^L$ 430 2 ποτέ om. P oi PBv: n a 3 μεν οὖν scripsi: δε ουν P suppl. Aly (η πλ[ ]στ[  $P^A$ : μ[ ]τ[  $P^C$ , μηχιστ[  $P^L$ ) 3 sq. πεδινή scripsi duce Aly (1956, 215: 'exspectabamus πεδιεινή'): ορείνη Ρ  $4 \mu$ [ ] scripsi:  $\mu$ ε[ ]οις  $P^A$ ,  $\mu$ εγισ[  $P^L$ ,  $\mu$ ικ[ ]ο[  $P^C$ ;  $\mu$ ετρίοις (λόφοις) Alv (1956, 215), μεγίστη ή Baladié 5 [ ] scripsi: [ ] δε Aly 1956, 37, .α.λσ id. ibid. 215, [κ] α[ί ye] Cozza-Luzi (3, 83), τε καὶ Baladié, καὶ Sbordone ταῦτα δὴ P (ταυτα .n): ταῦτα δ' Βν. ταῦτ' a 6 πολλήν γε P: γε πολλήν cett. 9 έλίμναζε πᾶν P: έλιμνάζετο cett. ò ante λόνος add. Β 10 περιεχόμενον Pletho 12 περί P; κατά addiderat Korais, τοῦ Pletho ἀποσχίσαντος P: -σχίζοντος By 13 διεξέπεσε Βν: -επεσατο Ρ; -έπαισε Jacobs (Philostratorum Imagines ..., Lipsae 1825, 475 [ad p.74, 1]), Cobet (Misc. 106) θάλατταν P (scripserunt Pletho, Korais): θάλασσ- cett. 14 Νεσσωγίς Pletho: νεσσωλις P, νεσωνίς Bv 15 πλησιαιτέρα Cascorbi (13): πλησιετέρα P, πλησιεστέρα B, 16 τέτταρα P<sup>L</sup>, Pletho, Korais: τέσσαρα Eust., τεττερα P<sup>AC</sup>, δ' 17 Ίστιαιῶτις Korais Θετταλιῶτις P. St. B.: θαλαττιῶτις cett.

<sup>32</sup> aus Erineos und an den Parnass stoßen; die Seite bei den Makedonen soll die Nord-, die andere die Südseite heißen. Übrig ist noch die Westseite, die umschlossen wird von den Ätolern, den Akarnanen und den Amphilochern, von den zu den Epiroten gehörenden Athamanen, Ainianen und Molossern, sowie von dem ehemals als Land der Aithiker bezeichneten Gebiet und den Tymphäern, kurzum von den am Pindos Wohnenden.

430

Das ist das umringende Gebiet. Thessalien selber ist größtenteils eben, und die Süd-, West- und Nordseite werden [nicht von großen Höhen] begrenzt, abgesehen von dem Pelion und der Ossa; diese erheben sich zu beträchtlicher Höhe, umfassen aber nicht viel Gelände ringsum, sondern enden in den Ebenen. Diese bilden die Mitte Thessaliens, ein überaus gesegnetes Land, soweit es nicht vom Fluss bespült wird: denn der Peneios, der mitten hindurch strömt und viele Flüsse aufnimmt, tritt häufig über seine Ufer. In alter Zeit soll sogar die ganze Ebene, die an den übrigen Seiten von Bergen umschlossen ist, während die Gegenden an der Küstenseite höher liegen als die Ebenen, ein See gewesen sein; doch als infolge von Erdbeben ein Riss bei dem jetzigen Tempe entstanden war und die Ossa vom Olymp getrennt hatte, ist der Peneios dort entlang zum Meer durchgebrochen und hat dieses Land trockengelegt; trotzdem ist noch der große Nessonis-See übrig, sowie der Boibeïs-See, der kleiner ist als jener und näher an der Küste liegt.

So beschaffen, war es in vier Bezirke eingeteilt: der eine wurde Phthiotis, 3 der zweite Hestiaiotis, der dritte Thessaliotis und der vierte Pelasgiotis ge-

431Ç.

στις τὰ νότια μέρη — τὸ παρὰ τὴν Οἴτην ἀπὸ τοῦ Μαλιακοῦ κόλπου καὶ Πυλαϊκοῦ μέχρι τῆς Δολοπίας καὶ τῆς Πίνδου διατεῖνον, πλατυνόμενον δὲ μέχρι Φαρσάλου καὶ τῶν πεδίων τῶν Θετταλικῶν —, ἡ δ' Εστιαιῶτις τὰ ἐσπέρια καὶ τὰ μεταξὸ τῆς Πίνδου καὶ τῆς ἄνω Μακεδονίας, τὰ δὲ λοιπὰ οἴ τε ὑπὸ τῆ Έστιαιῶτιδι νεμόμενοι τὰ πεδία, καλούμενοι δὲ Θετταλιῶται (συνάπτοντες ήδη τοῖς κάτω Μακεδόσι), καὶ οἱ ἐφεξῆς τὰ μέχρι τῆς Μαγ-νητικῆς παραλίας ἐκπληροῦντες χωρία. κἀνταῦθα δ' ἐνδόξων ὀνομάτων ἔσται διαρίθμησις καὶ ἄλλως καὶ διὰ τὴν 'Ομήρου ποίησιν' τῶν δὲ πόλεων ὀλίγαι σψίζουσι τὸ πάτριον ἀξίωμα, μάλιστα δὲ Λάρισα.

Ό δὲ ποιητής, (Β 681–759. Ι 484) εἰς δέκα μέρη καὶ δυναστείας διελών 4 28 τὴν σιύμπασαν, γῆν ἡν νῦν Θετταλίαν προσαγορεύομεν — προισλαβών τινα, καὶ τῆς Οἰταίας καὶ τῆς Λοκρικῆς, ὡς δ' αὖτωις καὶ τῆς, ὑπὸ Μακεδόσι νυνὶ τεταγμένης — ὑπογράφει τι κοινὸν καὶ, πάση χώρα συμβαῖνον τὸ μεταβάλλεσθιαι καὶ τὰ ὅλα, καὶ τὰ καθ' ἔκαστα παρὰ τὰς τῶν ἐπικρατοιύντων δυ-32 νάμμεις.

Ποώτους δὴ καταλέγει τοὺς ὑπ' 'Αχιλ<sub>ι</sub>λεῖ, τοὺς τὸ νότιον πλευρὸν κατ- 5 έχοντας καὶ παρακει,μένους, τῆ τε Οἴτη καὶ τοῖς 'Επικνημιδίοις Λοκροῖς, ὄισσοι τὸ Πε,λασγικὸν "Αργος ἔναιον

οἴ τ' "Αλον οἴ τ' 'Αλόπην ιοἵ τε Τοηιχῖν' ἐνέμοντο οἴ τ' εἶχον Φθίην ήδ' 'Ελλάδα καλλιινύναι κα,

Μυρμιδόνες δ' ἐκαλεῦντο καὶ ελληνες καὶ Αχαιομί (Β 681-4) συ, ζεύγνυσι δὲ τούτοις καὶ τοὺς ὑπὸ τῷ Φοίνικι καὶ κιοι, νὸν ἀμφοῖν ποιεῖ τὸν στόλον. ὁ μὲν οὖν ποιητης οὐδιαμοῦ, μέμνηται Δολοπικῆς στρατιᾶς κατὰ τοὺς πειρὶ Ἰλιον, ἀγῶνας (οὐδὲ γὰρ αὐτὸν τὸν ἡγεμόνα αὐτῶν Φοίνικα

## 431 1-13 Eust. II. \*321, 16-20, 1225, 47

18 τὸ Aly (1956, 189): τὰ codd. απο των οιταιων pro παρὰ τὴν Οἴτην P; quod recipiens (καί) subjunxit Baladié 19 διατεΐνον P: -τείνοντα cett. πλατυνόμενα πο 20 Φαρσάλου P (φαρ. λου) (coniecit Kramer): φαρσαλίου Βν; Φαρσαλίας δè om. P Pletho Ιστιαιῶτις Korais 22 Ίστιαιώτιδι Korais Πελασγιώται pro Θετταλιώται Pletho, ed.pr.; Θετταλιῶται (καὶ οἱ Πελασγιῶται) Baladié 23 τῆς excidit in ed.pr. 23 sq. fort. excidit Pelasgiotarum nominis mentio (καὶ οἱ (Πελασγιῶ-(add. Korais) 25 διαρίθμησις P: ἀρίθμησις cett. καὶ post. ται) ἐφεξῆς Niebuhr, Vorträge 162 sq.) iam add. Pletho, Casaubonus δè om. P 26 Λάρισα P: -ισσα cett. 27 inde ab sic rursus adest A (cf. ad 429, 7) 28 võv om. P 29 ως δ' αύτως scripsi (cf. Schwyzer 2, 577): ώς δ' αὕτως codd. νυνὶ P: νῦν cett. 33 δή AP: δὲ Βν καὶ post καταλέγει add. A 35 ὅσσοι Hopper: ὅσοι codd. 36 Τρηχῖν' P (coniecit Pletho): τρα-38 δ' ἐκαλεῦντο Α: δεκαλευντο Ρ, δὲ καλοῦνται Β, δὲ spatium c.3 litt. λεῦντο ν 431 2 στρατιᾶς Korais: -τείας codd. 3 γὰρ ABv: των P (cf. 13); λέγων Aly (1956, 216), γὰρ λέγων id. (ibid. 190) αὐτὸν τὸν ἡγ. αὐτῶν P: αὐτῶν τὸν ἡγ. cett.

nannt. Die Phthiotis nimmt den südlichen Teil ein — der sich an der Oite entlang vom Malischen und Pyläischen Golf bis nach Dolopien und dem Pindos hinzieht und sich bis nach Pharsalos und den Thessalischen Ebenen ausweitet —, die Hestiaiotis den westlichen Teil und das Gebiet zwischen dem Pindos und Obermakedonien; das Übrige haben teils diejenigen inne die unterhalb der Hestiaiotis die Ebenen bewohnen und Thessalioten genannt werden (sie berühren sich bereits mit den Unteren Makedonen), teils diejenigen die anschließend das Gebiet bis zur Magnetischen Küste ausfüllen. Auch hier wird es eine Aufzählung von berühmten Namen geben, besonders wegen Homers Dichtung; von den Städten bewahren nur noch wenige ihr ursprüngliches Ansehen, am meisten Larisa.

Der Dichter dagegen (Il. 2,681-759. 9,484) teilt das ganze Land das wir 4 jetzt Thessalien nennen in zehn Bezirke und Fürstentümer ein — wobei er noch gewisse Teile des Oitäischen und des Lokrischen ebenso wie des heute unter den Makedonen stehenden Gebietes hinzunimmt — und deutet damit etwas Allgemeingültiges an, das jedem Land widerfährt: dass nämlich sowohl das Ganze als das Einzelne sich infolge der wechselnden Macht der Herrschenden wandelt.

Zuerst denn zählt er die dem Achilleus Unterstehenden auf, die die Südseite innehaben und an die Oite und die Epiknemidischen Lokrer grenzen:

so viel das Pelasgische Argos bewohnten, Die sich in Alos gebaut und Alope, auch die in Trachin,

Auch die Phthia bewohnten und Hellas, blühend von Frauen, Myrmidonen genannt, Hellenen zugleich und Achäer

(II. 2, 681-4).

Diesen gesellt er auch die dem Phoinix Unterstehenden zu und macht ihre beiden Flotten zu einer gemeinschaftlichen. Der Dichter allerdings erwähnt nirgends in den Kämpfen um Ilion ein Dolopisches Heer (lässt er doch auch

36

4 επ...δ [1–3] πειποίηκεν, εἰς τοὺς κινδύνους ἐξιόντα, καθάπερ τὸν Νέστορια) ἄλλοι, δ' εἰρήκασι, καθάπερ καὶ Πίνδαρος (fr. 183 Sn.-M.) μνησθεὶς τιοῦ Φοίνικος,

δς Δολόπων άγαγε θρασύν όμιλον σφενδονάσαι μποδάμων Δαναῶν βέλεσι πρόσφορον.

τούτο δὴ καὶ μπαρὰ τῷ, ποιητῆ κατὰ τὸ σιωπώμενον (ὡς εἰώθασι μέγειν οἱ, γραμματικοί) συνυπακουστέον γελοῖον γὰρ μτὸ τὸν βασιμέα μετέχειν τῆς στρατείας —

ναῖον δ' ἐσχατιὴιν Φθίης Δομλόπεσσιν ἀνάσσων (I 484) —, τοὺς δ' ὑπηκόους μὴ πιαρεῖναι (οὐδὲ γὰρ συστρατεύειν 'ἄν' τῷ 'Αχιλλεῖ δόξειειν, ἀλλὰ λόγων τις μόνον ἐπιστάτης καὶ ῥήτωρ ἔπεσθαι, ιεἰ δ' ἄρα, σύμβουμλος τὰ δ' ἔπη βούλεται καὶ τοῦτο δηλοῦν ιτοιοῦτον γὰρ τὸ.

μύθων τε ξητής' έμεναι πρηκτήρα τε έιργων [Ι 443]).

Τὰ μὲν δη, ταῦτα λέγω μέρη, τό τε ὑπὸ τῷ 'Αχιλλεῖ μαὶ τὸ ὑπὸ τῷ Φοί,νικι, αὐτὰ δὲ τὰ λεχθέντα περὶ τῶν ὑπὸ μῷ 'Αχιλλεῖ ἐν ἀντι,λογίᾳ ἐστί. τό τε γὰρ "Αργος τὸ Πελασγικὸν πόλιν δέ,χονταί τινες Θετταλικὴν 20 περὶ Λά,ρισαν ἱδρυμένην, ποτέ, νῦν δ' οὐκέτ' οὖσαν, οἱ δὲ οὐ πόλ,ιν, ἀλλὰ τὸ τῶν, Θετταλῶν πεδίον οὕτως ὀνοματικῶς λεγόμενον θεμέ,νου τοὕνομα "Αβαντος ἐξ "Αργους δε,ῦρο ἀποικήσαν,τος Φθίαν τε οἱ μὲν τὴν αὐτὴν εἶ,ναι 6 τῆ Ἑλλάδι καὶ 'Αχαίᾳ, ταύτην δ' εἶναι διατεμνομένης τῆς συμπά,σης Θετ-

5-7 \*Eust. Il. 311, 21 sq. 10-3 Eust. Il. 766, 34-6 14 sq. Eust. Il. 761, 56 22-31 Eust. Il. 320, 25 sq.

 $4 επ...δ[1-3] P^A$ ; ο[  $P^C$ , ονοματ[  $P^L$ , οπ.cett.; ὀνόματι Cozza-Luzi, ἐπήλυδα Aly (1956, 190.216); exspectaveris κατ' ἰδίαν sim.: ἐπ' ἰδίας? Holwerda post Νέστορα yerba 13 ούδὲ - 16 ἔργων transponenda esse conicit Annette Harder 9 δὲ pro δὴ Pletho, Korais 10 μὲν post τὸν add. Eust., fort. recte 12 del. Mei-13-6 οὐδὲ - ἔργων post 4 Νέστορα transponendum esse conicit Annette 13 συμπαρεῖναι Eust. 766 ante οὐδὲ lacunam esse statuit Casaubonus γὰρ ABv: των P (cf. 3) ἄν τῷ A: αυτωι P (tum 14 αν δοξειεν); αὐτῷ (τῷ) Aly (1956, 14 άλλὰ λόγων τις μόνον Ρ: ] όλίγων έστιν Α, άλλὰ μόνον έστιν Βν Επεσθαι P (coniecit Pletho): ἔσεσθαι Α, ἔπεται Β, ἄπεται ν 15 τ' pro δ' Groskurd, γὰρ? Korais τοιουτο P 17 sq. pro omissis By praebent ὅτι (om. v) τῶν ὑπὸ τῷ ἀχιλλεῖ λεγθέντων (in sequentibus ἐναντιλογία scribentes: vide ad 18) quae in A desunt prae-17 τα PA, .α PC; exspectaveris δύο ταὐτὰ Baladié λέγω μέρη P: λέγων 18 τὰ P: om. Α έν ἀντιλογία Pletho, q: Ιλογία Α, ἐναντιλογία Βν (cf. ad 19 γὰο P (coniecerunt Pletho, Meineke [Vind. 151 sq.]): 17 sq.), εναντιλογια Ρ πόλιν P: καὶ πόλιν Bv (habuit etiam A, ut vid.) τινες excidit ap. Kramerum (unde Πελασγικόν (οι μεν) Meineke) Θετταλικήν P (coniecit Pletho): θεττα-20 Λάρισαν P: -ισσαν cett. οἱ δὲ οὐ ΑΡ: οὐδὲ Βν λονίχην cett. 23 (τῆ) καὶ Korais (καὶ 'Αχαία) Unger (Philologus Suppl. 2, 1863, 646)

ihren Anführer Phoinix nicht selber [für sich], wie Nestor, in den Kampf ausziehen); aber Andere sprechen davon, wie z.B. Pindar (fr. 183 Sn.-M.), wenn er Phoinix erwähnt,

Der der Doloper Schar, kühn im Schleudern, führte,

Der rossezähmenden Danaer Geschosse mehrend.

Dies muss man auch bei dem Dichter 'nach dem Verschwiegenen' (wie die Philologen zu sagen pflegen) mithinzudenken; denn es wäre lächerlich dass der König an dem Feldzug teilnahm —

Wohnt' ich am Rande von Phthia als Herr und Fürst der Doloper
(Il. 9, 484) -,

seine Untertanen aber nicht dabei waren (dann könnte man ja meinen dass er auch gar nicht zusammen mit Achilleus zu Felde zog, sondern ihn lediglich als eine Art Lenker der Rede und Sprecher, höchstens als Ratgeber, begleitete; die Verse aber wollen auch dies ausdrücken: denn das ist gemeint mit

Wohlberedt in Worten zu sein und rüstig in Taten [Il. 9, 443]).

16

Dies sind also zwei Bezirke die ich nenne, der unter Achilleus und der unter Phoinix. Indessen ist das was über die dem Achill unterstehenden Orte selber gesagt wird umstritten. Unter dem Pelasgischen Argos nämlich verstehen Manche eine thessalische Stadt, die ehemals bei Larisa lag und heute nicht mehr existiert, Andere dagegen nicht eine Stadt, sondern die Ebene der Thessaler, die so namentlich genannt gewesen sei (den Namen habe ihr Abas gegeben, der aus Argos hier eingewandert war). Und Phthia setzen 6 Manche gleich mit Hellas und Achaia – das, wenn man ganz Thessalien

28

432C.

24 τα λίας θάτερον μέρος τὸ νότιον, οἱ δὲ διαιροῦς σιν ἔοικ, ε δ' ὁ ποιητης δύο ποιεῖν τήν τε Φθίαν καὶ τὴν ς Ἑλλάδα, ὅταν οὕτω φῆ (Β 683)

οἵ τ' εἶχον Φθίην ήδ' Ἑλλάδα

(ιώς δυεῖν οιὐσῶν) καὶ όταν οὕτως (Ι 478 sq.)

φεῦγον' ἔπειτ' ἀπάνευθε ιδι' Ἑλλάδιος εὐουχόροιο, Φθίην δ' ἐξικόμην

καὶ <sup>5</sup>ὅτι (I 395)

πολλαὶ ['Αχαιΐδε]ς εἰσὶν' ἀν' Ἑλλάδα τε Φθίην τε.

32 ὁ μὲν οὖν ποιητης ,δύο ποι,εῖ, πότερον δὲ πόλεις ἢ χώρας, οὐ δηλοῖ. οἱ δ' ὕστε,ρον τ,ὴν Ἑλλάδα οἱ μὲν εἰπόντες χώραν διατετάσθαι [φασὶν] εἰς Θήβας τὰς Φθιώτιδας ἀπὸ Παλαιφαρσά,λου, (ἐν δὲ τῇ χώρα ταύτῃ καὶ τὸ Θετίδειόν ἐστι πλησίον [τῶν] Φαρσάλων ἀμφοῖν, τῆς τε παλαιᾶς καὶ τῆς 36 νέας, [3-4]ς οὐν ἄν τοῦ Θετιδείου τεκμαιρομένοις τῆς ὑπὸ [τῷ] ᾿Αχιλλεῖ μέρος εἶναι καὶ τήνδε τὴν χώραν) ὁ οἱ δ' εἰ,πόντ,ες πόλιν, Φαρσάλιοι μὲν δεκνύουσιν ἀπὸ ἑξή,κοντα, σταδίων τῆς ἑαυτῶν πόλεως κατεσκαμμένην [πόλιν], ἢν πεπιστεύκασιν εἶναι τὴν Ἑλλάδα, ! καὶ δύο κρή,νας π,λησίον, Μεσσήδα καὶ Ὑπέρειαν, Μελιταιεῖς [δ' (οὐν) ἄπω,θεν ἑαυτῶν ὅσον (ἐν) δέκα σταδίοις ἀκῆσθαι τὴν Ἑλλάζδα πέρ,αν τοῦ Ἐνιπέως, ἡνίκα ἡ ἑαυτῶν πόλις Πύρρα [ἀνομάζε,το, ἐκ δὲ τῆς Ἑλλάδος ἐν ταπεινῷ χωρίφ [κειμένη]ς εἰς τὴν ἑαυτῶν μετοικῆσαι τοὺς Ἑλληνας [μαρτύρι]ον δ' εἶναι τὸν ἐν τῇ ἀγορῷ τῇ σφετέρα τάφον [τοῦ Ἑλλην]ος τοῦ Δευκαλίωνος ὑιοῦ καὶ Πύρρας (ἱστορεῖ,ται γὰρ ὁ Δ,ευκαλίων τῆς Φθιώτιδος ἄρξαι καὶ ἁπλῶς [τῆς Θετταλί,ας).

8 ὁ δ' Ἐνιπεὺς ἀπὸ τῆς "Οθρυος παρὰ Φάρσαλον ἡυ,εὶς εἰς τὸν ᾿Απιδανὸν ἑμ-

Φθίοι δὲ καλοῦν,ται οἴ τε ὑπ' 'Αχι,λλεῖ καὶ ὑπὸ Ποωτεσιλάφ καὶ Φιλο- 7 κτήτη, ὁ δὲ ποιητὴς τούτου μάρτυς. εἰπὼν γὰρ ἐν τῷ ματαλόγφ τ,ῶν ὑπ'

βάλλει, ὁ δ' εἰς τὸν Πηνειόν. περὶ, μὲν Γοὖν' Ἑλλήνων ταῦτα.

37-432,2 Eust. II. 320, 38-40. 332, 15 sq. 432 10 sq. Eust. II. 320, 28 sq. 329, 2 sq.

24 θάτερον Α: κατὰ θάτερον Βν 28 φεῦνον Meineke (Vind. 152): φῆ A 31 suppl. Kramer Φθίην Α: φθίη Βν 32 χώρας Βν: -αν Α 33 είς scripsi: τὰς codd.; (εἰς) τὰς Politus (2, 5721), (ἔως εἰς) τὰς Baladié 34 ἀπὸ Α: ἀπὸ τῆς Βν; ἀπὸ τοῦ a Παλαιφαρσάλου Groskurd (3, 3523): πάλαι φαρσάλου codd. 35 Θετίδειον α: 36 [3-4]ς οὐκ ἂν Α: κἀκ Βν; οἰκείως τοῖς κἂν -διον ΑΒν παλαιᾶς Α: παραλίας Βν Madvig (Adv. 1, 555), καὶ εἰκὸς οὐκ ᾶν (εἴη) Baladié (interrogative interpretans) Θετιδείου α: -δίου ΑΒν τεκμαιρομένοις Α: -όμενοι Βν 37 είναι οπ. ν 432 2 (odk) add. Niese (1878, X) απωθεν a: απο- Bv (¿v) add. Niese (ibid.), Kallenberg (1912, φκήσθαι Bv: οἰκεῖσθαι Α εαυτῶν A: αὐτῶν Bv 3 σταδίοις Α: -ους Βν 8 "Oθουος Casaubonus: ἐουθοᾶς codd. 8 sq. ἐμβάλλει Kallenberg (1912, 175): περι-11 τούτου Α: -ων Βν v. παρα- cett.

24 entzwei teilt, den südlichen Teil bilde –, Andere dagegen trennen es davon; und es sieht danach aus dass der Dichter Phthia und Hellas zu zwei verschiedenen Örtlichkeiten macht wenn er so spricht (Il. 2, 683)

Auch die Phthia bewohnten und Hellas (als seien beide verschieden) und so (Il. 9, 478 f.)

Fern dann floh ich hinweg durch Hellas' weite Gefilde, Bis nach Phthia ich kam

und (Il. 9, 395)

Viel der Achäerinnen sind rings in Hellas und Phthia.

32 Der Dichter also macht sie zu zwei Örtlichkeiten - ob Städte oder Länder, gibt er nicht an. Von den Späteren sagen die die Hellas als ein Land betrachten, es habe sich von Altpharsalos bis zum Phthiotischen Theben erstreckt (in diesem Land ist auch das Thetideion in der Nähe der beiden Pharsalos, 36 des alten und des neuen. [ ] nicht aus dem Thetideion schließen würden, auch dieses Land habe zu dem Bezirk gehört der dem Achill unterstand); von denen die es als eine Stadt betrachten weisen die Pharsalier auf eine sechzig Stadien von ihrer Stadt liegende, dem Boden gleichgemachte Stadt, die nach ihrer Überzeugung Hellas war, und auf zwei Brunnen in der Nähe, Messeïs und Hypereia, die Melitäer dagegen behaupten, Hellas habe nicht weit von ihnen, in einer Entfernung von etwa zehn Stadien, am anderen 4 Ufer des Enipeus gelegen, als ihre eigene Stadt Pyrrha genannt wurde, und aus Hellas, das an einer niedrigen Stelle lag, seien die Hellenen in ihre Stadt umgesiedelt: ein Zeugnis dafür sei das Grab des Hellen auf ihrem Marktplatz, des Sohnes von Deukalion und Pyrrha (es wird nämlich berichtet, Deukalion habe über die Phthiotis und überhaupt über Thessalien ge-8 herrscht). Der Enipeus fließt von der Othrys an Pharsalos vorbei und ergießt sich in den Apidanos, und der wieder in den Peneios. Dies über die Hellenen.

Phthier werden nicht nur die dem Achilleus, sondern auch die dem Protesilaos und dem Philoktet Unterstehenden genannt: das bezeugt der Dichter. Denn nachdem er in der Aufzählung der dem Achill Unterstehenden gesagt 12 'Αχιλλεῖ (Β 683) 'οἴ τ' εἶχον Φθίην' ἐν τῆ 'Επὶ ιναυσὶ μάχη (Ν) τιούτους μὲν ὑπομένοντας ἐν ταῖς ναυισὶ πεποίηκει μετὰ τοῦ 'Αχιλλέως καὶ καθ' ἡσυχίαν ὄντας, ιτοὺς δ' ὑπὸ Φιλοικτήτη μαχομένους 'ἔχοντας Μέδον [τα c.9] καὶ τοὺς ὑπὸ Πρωτεσιλάφ 'Ποδάρκους [ c. 9]' πειρὶ ὧν κοινῶς μὲν οὕ-16 τω φησίν (Ν 685 sq.)

ένθάδε Βοιωτοί καὶ Ἰάονες έλκεχίτωνεις, Λοκροί καὶ Φθίοι, καὶ Γφαιδιμόεντες Ἐπειοί, ἰδίως δέ (Ν 693. 699 sq.)

ποὸ Φιθίων δὲ Μέδων, τε μενεπτό λεμός τε Ποδάρκης. οἱ μὲν πιρὸ Φθίων με γαθύμων θωρηχθέντες ναῦφιν ἀμυνό μ [ενοι μετὰ Βοιω] τῶν ἐμάχοντο.

τάχα δὲ καὶ οἱ σὸν Βὐρυπύλ<sub>ι</sub>φ Φθῖοι ἐλέ,γοντο ὅμοροι τούτοις ὄντες. νῦν 24 μένιτοι Μαγνησί,ας νομίζουσι τῆς 'τε' ὑπ' Εὐρυπύλφ τὰ πιερὶ 'Όρμένιον, καὶ τὴν ὑπὸ Φιλοκτήτη πᾶσαν, 'τὴν δ' ὑπὸ [Πρωτεσιλάφ], τῆς Φθίας ἀπὸ Δολοπίας καὶ τῆς Πίνδου μέ[χρι τῆς Μα],γνητικῆς θαλάττης μέχρι δὲ τῆς ὑπὸ Πρωιτεσιλάφ, πόλεως 'Αντρῶνος, ἢ' νῦν πληθυντικῶς λέγιεται, '[τὸ], πλάτος ἀφορίζεται τῆς ὑπὸ Πηλεῖ καὶ 'Αχιλλεῖ γ[ῆς ἀπὸ], τῆς Τραχινίας καὶ τῆς Οἰταίας ἀρξαμένοις ([τοῦτο], δ' αὐτὸ σχεδόν τι καὶ μῆκός ἐστι τοῦ Μαλιακοῦ κι[όλπου],').

Περὶ "Αλου δὲ καὶ 'Αλόπης διαποροῦσι μὴ οὐ τούτους, λέγει τοὺς τόπους 8 32 οἱ νῦν ἐν τῷ Φθιωτικῷ τέλιει φέρον,ται, ἀλλὰ τοὺς ἐν Λοκροῖς, μέχρι δεῦρο ἐπικραιτοῦντος, 'τοῦ' 'Αχιλλέως ὥσπερ καὶ μέχρι Τραχῖνος καὶ τῆς ιΟἰταίας, 'ἔστι γὰρ καὶ "Αλος καὶ 'Αλιοῦς ἐν τῆ παραλία τῶιν Λοκρῶν, καθάπερ καὶ 'Αλόπη (οἱ δὲ τὸν 'Αλιοῦντα ἀντὶ 'Αλιόπης, τιθέασι καὶ γράφουσιν οὕ-36 τως [В 682]

οί δ' "Αλον οί δ' 'Αλιοῦνδ' οί, τε Τρηχῖν' ἐνέμοντο).

### 34 Eust. Il. 320, 5

14 suppl. a; tum ἡγεμόνα probabiliter Kramer (quamquam spatium 13 καὶ om. B vix complet), κοσμήτορα Jones 15 ἄρχοντος suppl. Kramer, κοσμοῦντος Baladié; 15 sq. ούτω φησίν Βν: ούτως εἴρηκεν φησίν Α 17 ἔνθα δὲ Tzschucke 22 [evoi suppl. a, cetera Tzschucke 23 ὄντες Βν: μένοντες Α 24 sq. 'Ορμένιον 25-7 pro τὴν δ' - ἣ Βν praebent: ἡ ὑπὸ πρωτεσι-Pletho, Xylander: ŏousvov codd. 25 suppl. La Porte 26 τῆς Πίνδου La Porte: τοῦ πεδίου Α λάφ φησὶν ἄντρων 27 suppl. Korais: τὸ δὲ a 28 suppl. La Porte 29 supplevi: τὸ Korais brevius, καὶ τοῦτο Groskurd longius spatio 30 suppl. La Porte ααὶ om. Kramer 37 τ' άλον v'E 'Αλιοῦνθ' Casaubonus: άλιοῦντα codd. Τρηχ- ν: τριχ- AB

12 hat (Il. 2,683) 'Auch die Phthia bewohnten', lässt er im Kampf bei den Schiffen (Il. 13) diese zusammen mit Achill untätig bei den Schiffen bleiben, die dem Philoktet Unterstehenden dagegen, mit Medon als Anführer, am Kampf teilnehmen, ebenso wie die dem Protesilaos Unterstehenden, die von Podarkes angeführt werden: er spricht über sie allgemein so (Il. 13,685 f.)

Dort der Böoter Schar, die Ionier mit schleppendem Kleide, Lokrer auch und Phthier und die berühmten Epeier und im besonderen (Il. 13, 693. 699 f.)

Medon führte die Phthier, zugleich der tapfre Podarkes.

Diese voran, gewappnet, vor Phthias mutiger Jugend,
Kämpften, der Danaer Schiffe verteidigend nächst den Böotern;
vielleicht wurden auch die dem Eurypylos Unterstehenden, die an diese
grenzten, Phthier genannt. Heute dagegen gilt von dem Gebiet des Eurypylos die Gegend um Ormenion und ferner das ganze Gebiet des Philoktet als
Teil Magnesiens; und das Gebiet des Protesilaos als Teil von Phthia, von
Dolopien und dem Pindos bis zum Magnetischen Meer; und bis zu der dem
Protesilaos unterstehenden Stadt Antron, die jetzt mit dem Plural bezeichnet wird, reicht die Breite des dem Peleus und dem Achill unterstehenden
Landes, angefangen beim Trachinischen und Oitäischen (eben dies ist ungefähr auch die Länge des Malischen Golfs).

Bei Halos und Alope fragt man sich ob er etwa gar nicht die Orte meint 8
22 die heute unter den phthiotischen Bezirk fallen, sondern die in Lokris, so
dass Achills Herrschaft bis dorthin gereicht hätte (wie ja auch bis nach Trachin und dem Oitäischen): es gibt nämlich auch ein Halos und ein Halius an
der lokrischen Küste, ebenso wie ein Alope. (Manche setzen Halius an die
36 Stelle von Alope und schreiben so [Il. 2, 682]

Die sich in Halos gebaut und Halius, auch die in Trachin).

ό δὲ Φθιωτικὸς "Αλος ὑπὸ ,τῷ πέρα,τι κεῖται τῆς "Οθρυος, ὄρους πρὸς ἄρκτον κειμένου τῆ Φθιώτιδι, ὁμόρου δὲ τῷ Τυφρηστῷ καὶ τοῖς Δόλοψιν, , ἐκεῖθεν, 'δὲ' παρατείνοντος εἰς τὰ πλησίον τοῦ Μαλι,ακοῦ κόλπου, ἀπέχει 4 δ' Ίτώνου περὶ ἐξήκοντα στα,δίους ὁ "Αλος ἢ ἡ, "Αλος (λέγεται γὰρ ἀμφοτέρως). ὅκισε δὲ ὁ ᾿Αθάμας, τὴν Ἦλον, Γάφανισθεῖσαν δὲ συν. [. с. 13 ] κρόνοις ύστερον. ὑπέρκειται δὲ τοῦ Κροκίου πεδίου, Γρες δὲ ποταμὸς "Αμφουσος ποὸς τῷ [τείχει] · ὑπὸ δὲ τῷ, Κροκίω Θῆβαί εἰσιν αἱ Φθιώτιδες. ε καὶ ἡ Αλος δὲ Φθιῶτις καλεῖται καὶ Αχαϊκή, συνάπ, τουσα τοῖς Μαλιεῦ,σιν, ώσπερ καὶ οἱ τῆς "Οθρυος πρόπ,οδες καθάπερ τε, ἡ Φυλάκη ἡ ὑπὸ Πρωτεσιλάφ τῆς , Φθιώτιδός έστι τῆς, προσχώρου τοῖς Μαλιεῦσιν, οὕτω καὶ ἡ "Αλος διέχει δὲ, Θηβῶν περὶ ἐκατὸν σταδίους, ἐ,ν μέσω δ' ἐστὶ Φαρσάλου 12 καὶ Φθιωτῶν, Φίλιππος μέντοι Φαρσαλίοις προσένειμεν ιἀφελόμενος τῶν Φ,θιωτῶν, οὕτω δὲ συμβαίνει τοὺς ὄρους καὶ τὰς συν,τάξεις τῶν τε ἐθνῶν καὶ τῶν τόπων ἀλλάττεσθαι ,ἀεί, καθάπ,ερ εἴπομεν (430, 30-2) (οὕτω καὶ Σοφοκλής [F 1110] την Τραχί,να Φθιώτ,ιν είρηκεν). Αρτεμίδωρος δὲ (fr. 16 63 Stiehle) την "Αλον έν τη παραλία, τίθησιν έξω μεν τοῦ Μαλιακοῦ κόλπου κειμένην, Φθιιώτιν δέ προϊών γὰρ ένθένδε ώς ἐπὶ τὸν ,Πηνειὸν, μετὰ τὸν ἀντρῶνα τίθησι Πτελεόν, εἶτα τὸν Αλον ἀπιὸ τοῦ Πτελεοῦ διέγοντα έκατὸν καὶ δέκα στα,δίους. π,ερὶ δὲ 'τῆς' Τραχῖνος εἴρηται (428, 15-7) 20 δποία τις καὶ δ ποιητής (δὲ) κατονομάζει (Β 682).

Τοῦ δὲ Σπερχειοῦ μεμνημένος ιπολλιάκις (Π 174. 176. Ψ 142. 144) ὡς ἐπι- 9 χωρίου ποταμοῦ — τὰς πηγὰς ἔχονιτος ἐμα Τυφρηστοῦ, ΄Δρυοπικοῦ ὅρους τοῦ

1-4 \*St. B. 77, 16 sq. 11-3 \*Eust. II. 320, 9-11

2 Τυφρηστῷ Groskurd: τεφρήστῳ Α, τυμφρηστῷ q 3 κάνθένδε pro έκεῖθεν δὲ Meineke (καὶ ἐνθένδε iam Kramer) 4 ὡς pro πεοὶ St. B. 5 ακισε E<sup>s</sup>: -ησε cett. om. Kramer ante lacunam vestigium litterae o, ω vel α συνώ[κισε Korais; συνώ[κισαν Φαρσάλιοι] Kramer (duce Groskurd, qui multo longius spatio συνώκισαν αὖθις οἰ Φαρσάλιοι suppleverat), improbavit Stählin (RE s.v. Halos 2283, 2-5) nomen conditoris (-um) posterioris (-um) supplendum esse ratus; συνώ[κισαν οἱ Φθιῶται] Stählin postea (Thess. 178); συνώ[κισεν Φίλιππος]? Meineke (2, VIII ad 610, 21) 6 sq. "Αμφρυσος Korais: ἄμφυσσος Α; "Αμφουσσος Xylander 7 suppl. nq 8 'Αχαϊκή Casaubonus: ἡ ἀχαϊκή codd.; (καὶ) ἢ 'Αχαϊκή? Müller (1004 ad 371,51) 9 δὲ pro τε nq 9 sq. Πρωτεσιλάφ νΕ: -ου Α, πρωτελασίφ Β Φυλάκη ΒνΕ: φυλακή Α 10 τῆς pos-11 στάδια Β Φαρσαλίας Eust. 12 θηβών pro ωθιωτών ns, prob. terius om. B 13 {δὲ}? 15 Τραχῖνα By (coniecit Elmsley, Euripidis Hera-Groskurd, Kramer clidae ..., Oxonii 1812, 67 [ad 194]): τραχι[ (sine accentu) Α; τραχινίαν a<sup>t</sup>q, τραχινίαν 16 "Αλον Α: ἄλουν Β, ἄλην ν τίθησι Kramer 20 add. Pletho 22 Τυφρηστοῦ Groskurd: τρυφῆς τοῦ Α, τυμφρηστοῦ ΒΕ, spatium c. 7 litt. ν Δρυσπικοῦ Tzschucke (Dryopico iam verterat Guarino): τριοπιχοῦ Α; Δολοπιχοῦ Bursian (Geogr. 1, 87<sup>5</sup>)

Das phthiotische Halos liegt unterhalb des Endes der Othrys, eines nördlich der Phthiotis gelegenen Gebirges, das an den Typhrestos und die Doloper grenzt und sich von dort bis zur Nähe des Malischen Golfs erstreckt. Von 4 Itonos ist Halos (dessen Name sowohl männlich als weiblich gebraucht wird) etwa sechzig Stadien entfernt. Gegründet wurde Halos von Athamas; nachdem es vernichtet worden war, hat/haben in späterer Zeit Es liegt oberhalb der Krokischen Ebene, und der Fluss Amphrysos fließt direkt an seiner Mauer; unterhalb der Krokischen Ebene ist 8 das Phthiotische Theben. Auch Halos wird das Phthiotische (und das Achaiische) genannt; es berührt sich ebenso wie die Ausläufer der Othrys mit den Maliern; und ebenso wie das dem Protesilaos unterstehende Phylake zu der den Maliern benachbarten Phthiotis gehört, gilt das auch für Halos; es ist von Theben etwa hundert Stadien entfernt und liegt in der Mitte 2 zwischen Pharsalos und den Phthioten; Philippos aber hat es den Phthioten weggenommen und den Pharsaliern zugewiesen: so kommt es dass die Grenzen und die Zugehörigkeiten von Völkern und Orten ständig wechseln, wie wir sagten (430, 30-2) (so nennt auch Sophokles [F 1110] Trachin das 16 Phthiotische). Artemidor (fr. 63 Stiehle) setzt Halos an der Küste an, außerhalb des Malischen Golfs, aber als phthiotische Stadt: denn wenn er von hier in Richtung auf den Peneios weitergeht, setzt er nach Antron Pteleon an und dann Halos, hundertundzehn Stadien von Pteleon entfernt. Von der 20 Beschaffenheit von Trachin war bereits die Rede (428, 15-7); auch der Dichter nennt es (Il. 2, 682).

Indem er den Spercheios wiederholt als einheimischen Fluss erwähnt (Il. 9 16, 174, 176, 23, 142, 144) – er hat seine Quellen auf dem Typhrestos, ei-

καλουμένου [ 3 π] ρότερον, ἐκδιδόντος δὲ πλησίον Θερμοπυλῶν μετα ξὸ 24 αὐτῶν καὶ Λαμίας — δηλοῖ ὅτι καὶ τὰ ἐντὸς Πυ λῶν, ὅσ α τοῦ Μαλιακοῦ κόλπου, καὶ τὰ ἐκτὸς ὑπ' ἐκεί νῷ ἦν ἀπέχει δὲ 'τῆς' Λαμίας ὁ Σπερχειὸς περὶ τριάκον τα στ αδίους ὑπερκειμένης πεδίου τινὸς καθήκοντος ἐπὶ τὸν Μαλιακὸν κόλπον) ὅτι δ' ὁ Σπερχειὸς ἐπιχώριος, ἔκ τε τοῦ τρέφειν 28 ἐκείνῷ τὴν κόμην φάσκειν (Ψ 142) καὶ τοῦ τὸν Μεν έσθιον, ἔνα τῶν λοχαγῶν αὐτοῦ, Σπερχειοῦ λέιγειν πα τὸα καὶ τῆς ἀδελφῆς τῆς 'Αχιλλέως (Π 173 sqq.). Μυρμιδόνας ιδ' εἰκὸς καλεῖσθαι πάντας τοὺς ὑπὸ τῷ 'Αχιλλεῖ καὶ τῷ μπατρό κλῷ οἱ συνηκολούθησαν ἐξ Αἰγίνης φεύγοντι τῷ Πηλ εῖ 'Αχαιοὶ δ' ἐκαλοῦντο οἱ Φθιῶται πάντες.

Διαιριθμοῦνται διὲ τὰς ὑπὸ τῷ Φθιωτικῷ τέλει τῷ ὑπ' 'Αχιλιλεῖ κατοι- 10 κίας, ⟨ἀπὸ⟩ Μαλιέων ἀρξάμενοι πλείους μέν, ἐν ιδ' αὐταῖς Θήβαςς τὰς Φθιώτιδας, 'Εχῖνον, Λαμίαν (περὶ ἰἡν ὁ Λαμιακὸς συνιέστη πόλεμος Μακεδόσι καὶ 'Αντιιπάτρῳ πρὸς 'Αθηναίους ἐν ῷ Λεωσθένης 'τε' ἔπεσε τῶν ι'Αθηναίων στρατηγὸς | ⟨καὶ Λεοννάτος⟩ ὁ 'Αλεξάνδρου τοῦ βασιλέως ἐταῖιρος), '[ c. 9 ]ιον', 'Ερινεόν, Κορώνειαν (ὁμώνυμον ιτῆ Βοιωτικῆι), Μελίτειαν, Θαυμακούς, Πρόερναν, ιΦάρσαλον, 'Ερέτιριαν (ὁμώνυμον τῆ Εὐβοϊκῆ), 4 Παραιχελφίτας (καὶ τιούτους ὁμωνύμους τοῖς Αἰτωλικοῖς ικαὶ γὰρ ἐνταῦθάς ἐστιν 'Αχελῷος ποταμὸς πλησίον Λαμίας, 'παρ' δν οἰκοῦσιν οἱ Παραχελῷῖται'). ιπαρέτεινε δ' ἡ χώιρα αὕτη πρὸς ἄρκτον μὲν τῆ τῶν 'Ασκληπι ιαδῶν τῶν μά]λιστα προσεσπερίων καὶ τῆ Εὐρυπύλου και[ὶ c. 10 ] Πρωτεσιλάου ταῖς πρὸς ἔω κεκλιμέναι [ς]', πρὸς νότονι δὲ τῆ Οἰταία εἰς τετταρεσκάδεκα δήμοιυς διηρημένηι. 'Ηράκλειάν τε καὶ τὴν Δρυσιδα τετράπολιν γεγονοιάν ποιτε (καθάπερ καὶ τὴν Δωρίδα), μητρόπολιν δὲ ιτῶν ἐν '[τῆ]'

30 sq. Eust. Il. 320, 46 sq. 31 sq. Eust. Il. 321, 11 sq.

23 [Τεφρηστοῦ? Tzschucke, [Τυμφρηστοῦ Groskurd, [Πρηστίου? Stählin (Thess. 1931), 23 sq. Θερμοπυλών .. αὐτών Pletho, j<sup>pc</sup>: θερμοπυλών ... [Τέφρας vel [Τύφρας Jones αὐτοῦ ΑΕ, θερμοπύλου .. αὐτοῦ Βν; Θερμοπυλῶν .. αὐτῆς Xylander 28 φάσκειν (έμ-29 λέγειν scripsi propter lacunae angustias: λέγεσθαι φαίνει Madvig (Adv. 1, 555) 34 add. Pletho 35 Έγῖνον, Λαμίαν Xylander: ἐχῖνον, λάμιαν Ε, ἐχῖναν λα-434 1 add. Korais (praeierat Scrimger [teste Kramer]) μίαν Βν. έγειν ανδαμίαν Α 2 Ναρθάκι]ον La Porte; cui supplemento [πρὸς (vel ἔτι) δὲ praefigi iussit Kramer 3 Πρόερναν Bv: προέρναν 2 sq. Μελίτειαν ΒνΕ: μελιτείαν Α; Μελίταιαν Xylander 5 sq. Παραχελφίται n (-λωίται scribens): -λώται Α, -λωίται q π[ιαδῶν et μά]λιστα suppl. a (-άδων scribens: corr. Tzschucke), τῶν Kramer (καὶ a) 7 τῆ Kramer: τῆς A; ταῖς Tzschucke suppl. hnq; tum ἔτι τῆ] Kramer brevius spatio 9 διηρημένη Korais (duce Mannert 7, 627): -η codd.

nem dryopischen Gebirge, das früher [ ] genannt wurde, und mündet in der Nähe der Thermopylen zwischen diesen und Lamia ins Meer —, macht er klar dass ihm sowohl das Gebiet innerhalb des Tores, soweit es zum Malischen Golf gehört, als das außerhalb desselben unterstand (der Spercheios ist von Lamia etwa dreißig Stadien entfernt; es liegt oberhalb einer Ebene die bis zum Malischen Golf reicht); dass der Spercheios einheimisch ist, macht er einmal dadurch klar dass er sagt, er lasse sein Haar für ihn wachsen (Il. 23,142), zum andern dadurch dass er Menesthios, einen seiner Befehlshaber, einen Sohn des Spercheios und der Schwester Achills nennt (Il. 16,173 ff.). Myrmidonen hießen — so darf man annehmen — alle die Untertanen des Achilleus und des Patroklos die dem Peleus bei seiner Flucht aus Aigina gefolgt waren; Achaier dagegen war die Bezeichnung für sämtliche Phthioten.

An Siedlungen die unter den dem Achill unterstehenden phthiotischen 10 Bezirk fallen zählt man, angefangen bei den Maliern, mehrere auf, darunter das Phthiotische Theben, Echinos, Lamia (um das es für die Makedonen 36 und Antipater zu dem Lamischen Krieg gegen die Athener kam, in dem Leosthenes, der General der Athener, und Leonnatos, der Gefährte des Königs Alexander, gefallen sind), ferner [ lion, Erineos, Koroneia (mit demselben Namen wie das böotische), Meliteia, Thaumakoi, Proerna, 4 Pharsalos, Eretria (mit demselben Namen wie das euböische) und die Paracheloïter (ebenfalls gleichen Namens, nämlich mit den ätolischen; denn auch hier gibt es, in der Nähe von Lamia, einen Fluss Acheloos, an dessen Ufern die Paracheloïter wohnen). Dieses Land erstreckte sich im Norden an dem Gebiet der Asklepiaden entlang, die am westlichsten, und an den Gebieten 8 des Eurypylos und [ des Protesilaos, die ostwärts liegen; im Süden am Oitäischen entlang, das in vierzehn Demen eingeteilt ist: Herakleia und die Dryopis, die einst eine Tetrapolis war (ebenso wie die Doris) und

Πε,λοποννήσφ Δουόπων νομιζομένην τῆς δ' Ο ἰταίας καὶ ὁ, ᾿Ακύφας ἐστὶ 12 καὶ ἹΠαρασωπιὰς καὶ Οἰνειάδ [[αι] καὶ ᾿Αντίμυρα ὁμώνυμος τῆ ἐν Λοκροῖς τοῖς Ἐσπερίοις (ιλέγω δὲ, τὰς διατάξεις ταύτας οὐκ ἀεὶ μεμενηκυί ας τὰς αὐτάς,, ἀλλὰ ποικίλως μεταβεβλημένας α ιἱ, δ' ιἐπισημόταται, μάλιστα ἄξιαι μνήμης εἰσί).

16 Τοὺς δὲ Δόλοπ,ας φράζει, καὶ ὁ ποιητὴς ἱκανῶς ὅτι ἐπὶ ταῖς ἐσχατιαῖς 11 εἰσι τῆς, Φθίας καὶ ὅτι ὑπὸ τῷ αὐτῷ ἡγεμόνι ἦσαν τῷ μΠηλεῖ, οὖτοί τε καὶ οἱ Φθιῶται 'ἔναιον' γάρ, φησίν, 'ἐσχατιὴν μΦθίης, Δολόπεσσιν ἀνάσσων' (Ι 484) δόντος τοῦ Πηλέως. μειτνιᾶ, δὲ τῆ Πίνδῳ καὶ τοῖς περὶ αὐτὴν 20 χωρίοις Θετταμλικοῖς, οὖσι τοῖς πλείστοις διὰ γὰρ τὴν ἐπιφάνειάν 'τε' καὶ τὴιν ἐπιμαράτειαν τῶν Θετταλῶν καὶ τῶν Μακεδόνων οἱ πληισιάζον,τες αὐτοῖς μάλιστα τῶν 'Ηπειρωτῶν, οἱ μὲν ἐκόντες, ιοἱ, δ' ἄκοντες, μέρη καθίσταντο Θετταλῶν ἡ Μακεδόνων, καιθάπερ 'Αθαμᾶνες καὶ Αἴθικες καὶ Τάλα-24 ρες Θετταλῶν, 'Οιρέσται δὲ καὶ Πελαγόνες καὶ 'Ελιμιῶται Μακεδόνων.

"Η ιδὲ, Πίνδος ὅρος Γέστι μέγα πρὸς ἄρατον μὲν τὴν Μακεδιόνων, πρὸς 12 ἐσπέραν δὲ Περραϊβοὺς μετανάστας ιἀνθρώπους [ἔχον], πρὸς δὲ μεσημβρίαν Δόλοπας \* \* \* αὕτη δ' ιἐστὶ τῆς Θετταλί,ας. ἐπ' αὐτῆ δὲ τῆ Πίνδφ ὅκουν 28 Τάλιαρες — Μολοττικὸν φῦ,λον, τῶν περὶ τὸν Τόμαρον ἀπόσπασμα — ικαὶ Αἴθικες, ⟨εἰς⟩ οῦς, ἐξελαθῆναί φησιν ὑπὸ Πειρίθου τοὺς Κιενταύρους ὁ ποιη,τής (Β 742-4) ἐκλελοιπέναι δὲ νῦν ἱστοροῦνται (τὴν δ' ἔκλειψιν, διττῶς ἀκουστέον ἢ γὰρ ἀφανισθέιντων τῶν ἀνθρώπων, καὶ τῆς χώρας τελέως 1 τἠρημωμένης ἢ τοῦ ὀνόματος, τοῦ ἐθνικοῦ μπκέτι ὅντος μηδὲ [τοῦ] συστήματος διαμέ,νοντος τοιούτου | ὅταν οὖιν ἄσημον τελέως ἢ τὸ λειπό,μενον νυνὶ σύστημα, οὐκ ἄξιον μινήμης τίθεμεν οὕτ' αὐτὸ οὕτε τοὕνομια τὸ μεταληφθέν ὅταν δ' ἔχη τοῦ μεμνῆσθαι ιδικαίαν πριόφασιν, λέγειν 4 ἀναγκαῖον τὴν μεταβολήν).

# 23 sq. \*Anon. Urb. 28 v I 28 sq. Eust. Il. 334, 8

12 suppl. a 'Αντί | πυρα Α: -πιραα ΒνΕ; 'Αντικύρα Μείneke ὁμώνυμος τῆ ΒνΕ: ὁμώνυμος ταῖς Α 14 ἐπισημόταται Κramer (3, 680 ad II 304, 9): ἐπισημό Βν; ἐπισημόταται απα 18 ἦ φοῖνιξ post Φθίης add. Α, καὶ ἦν φοῖνιξ (φοί- Βα-Ε) ΒνΕ: del. Kramer; ὁ Φοίνιξ scribens ante γάρ transposuit Baladié 23 Θετταλῶν ἢ Μαπεδόνων Α: θετταλῶν καὶ μαπεδόνων Ε, θετταλοῖς καὶ μαπεδόνες Βν 25 Μαπεδονίαν spatium c. 4 litt. πρὸς Ε 26 suppl. Kramer (duce Plethone, vide ad 27) 27 lacunam esse vidit Pletho, ipse (ἔχον, πρὸς ἔω δὲ τὴν 'Βστιεῶτιν) addens 28 Τόμασον Pletho, Palmerius (Graec. 329): ἴσμαρον Α, ἴμαρον ΒνΕ 29 add. Pletho (etiam in A scriptum fuisse vid.; non legit Eust.) 31 τῶν nq (etiam in A scriptum fuisse vid.): om. Βν 32 suppl. a

als Urheimat der Dryoper im Peloponnes betrachtet wird; zum Oitäischen gehören auch Akyphas, Parasopias, Oineiadai und Antikyra mit demselben Namen wie das westlokrische (die Einteilungen die ich hier nenne, sind nicht immer dieselben geblieben, sondern haben mannigfach gewechselt; die bedeutendsten verdienen Erwähnung).

Von den Dolopern gibt auch der Dichter klar genug an dass sie am Rande 11 von Phthia situiert sind und dass sie und die Phthioten demselben Fürst, Peleus, unterstanden. Sagt er doch (Il. 9, 484) 'Wohnt' ich am Rande von Phthia als Herr und Fürst der Doloper', was er dem Peleus zu verdanken habe. Das Gebiet grenzt an den Pindos und seine Umgebung, die größtenteils thessalisch ist: denn infolge des Ansehens und der Vorherrschaft der Thessaler und der Makedonen sind die ihnen am nächsten wohnenden Epiroten teils freiwillig, teils gezwungen zu Teilen Thessaliens und Makedoniens geworden; so sind z. B. die Athamanen, Aithiker und Talarer zu Thessalien, die Orester, Pelagonen und Elimioten zu Makedonien gestoßen.

Der Pindos ist ein großes Gebirge, an dessen Nordseite das Land der 12 Makedonen liegt; an seiner Westseite sind die Perrhäber, ein vertriebenes Volk, an der Südseite die Doloper \* \* \*; diese gehört zu Thessalien. Auf dem Pindos selber wohnten die Talarer — ein molossischer Stamm, ein Absprengsel der am Tomaros wohnenden Molosser — und die Aithiker, zu denen nach dem Dichter (Il. 2, 742-4) die Kentauren von Peirithoos vertrieben worden sind; heute sollen sie verschwunden sein ('verschwunden' ist in zweierlei Weise zu verstehen: entweder gibt es die Menschen nicht mehr und das Land ist vollkommen verödet, oder der Name des Volkes existiert nicht mehr und der politische Verband besteht in dieser Gestalt nicht mehr fort; wenn nun der heute noch übrige Verband ganz unbedeutend ist, betrachten wir ihn, ebenso wie den neuen Namen, als nicht erwähnenswert; hat er dagegen berechtigten Grund, erwähnt zu werden, dann ist es nötig die Veränderung zu nennen).

435

Λοι,πὸν δ' εἰπεῖν, τῆς παραλίας τὴν τάξιν τῆς ὑπὸ τῷ 'Αχιλλεῖ μαπὸ 13 [Θερμο] πυλῶν ἀρξαμένους ('τὴν γὰρ Λοκρικὴν καὶ [ c. 10 ],ν εἰρήκαμεν'). αἱ 'τοίνυν' Θερμοπύλαι τοῦ μὰν Κηνιαίου διεστᾶσιν ἐβδομηκονε τασταδίφ ποριθμῷ, πιαραπλέοντι δ' ἔξω Πυλῶν τοῦ Σπερχειοῦ ὡς σταιδίους δέκαι. ἔνθεν δ' εἰς Φάλαρα εἴκοσι τῶν δὲ Φαλάρων μἀπὸ θαιλάττης ὑπέρκειται πεντήκοντα σταδίους ἡ τῶν ιλαμιέων πιόλις. εἶθ' ἑξῆς παραπλεύσαντι σταδίους ἐκαιτὸν ὁ 'Εχῖνιος ὑπέρκειται τῆς δ' ἑξῆς παραλίας ἐν με12 σοιγείφ ἐστὶν ἡ Κρειμαστὴ Λάρισα εἴκοσι σταδίους αὐτῆς ιδιέχουσα, ἡι δ' αὐτὴ καὶ Πελασγία λεγομένη Λάρισα. εἶτα ιΜυόνινησος νησίον, εἶτ' 'Αντρών 14 (ἦν δ' αὕτη ὑπὸ Πρωιτεσιλιάφ). 'τοσαῦτα μὲν περὶ τῆς ὑπὸ τῷ 'Αχιλλεῖ με- [ρίδος].

16 'Επεὶ δ' ὁ ποιητὴς εἰς πολλὰ καὶ γνώριμα μέρη διε [λὰν δ] μὰ τὸ ὀνομάζειν τούς τε ἡγεμόνας καὶ τὰς ὑπ' αὐτοῖς [πόλεις], τὸν σύμπαντα τῆς Θετταλίας κὖκλον διέταξεν, [ἀκολ] ουθοῦντες τούτφ πάλιν, ισπερ ἐν τοῖς ἐπάνω (408, 22-4), [προ] σεκπληρώσωμεν τὴν λοιπὴν περιοδείαν τῆς χω-20 [ρα]ς.

Καταλέγει τοίνυν ἐφεξῆς τοῖς ὑπ' 'Αχιλλεῖ τοὺς ὑπὸ Πρωτεσιλάῳ · οὖτοι δ' εἰσὶν οἱ καὶ ἐφεξῆς ὄντες τῆ ὑπὸ τῷ 'Αχιλλεῖ παραλία μέχρις 'Αντρῶνος 'ὁριζομένη. [[έ],φεξῆς τοίνυν ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῷ Πρωτεσιλάῳ, ἔξω μὲν οὖσα 24 τοῦ [[Μαλία]] κοῦ κόλπου, ἔτι δ' ἐντὸς τῆς Φθιώτιδος, οὐ μὴν τῆς [ c. 12 ]. ἡ μὲν οὐν Φυλάκη ἐγγὺς Θηβῶν ἐστι τῶν [Φθιωτίδων, αἴ,περ εἰσὶ

25 sq. \*Eust. Il. 324, 13 sq.

[τὴν μεσογαία]ν Groskurd, [τὴν Οἰταία]ν Meineke (Vind. 152) 9 εξήκοντα (pro δέκα) Groskurd, εβδομήκοντα? εστάσιν Α: διεστήμασιν cett. των δε Φαλάρων Α: φαλάρων δ' BvE θαλ]άττης Α: -άσσης cett. 10 πεντήποντα σταδίους Kramer: πεντηκονταστάδιος Α, ν΄ σταδ()νΕ, θ΄ στάδια Β; cf. 74, 32 comm. Λαμιέων πόλις Groskurd (Λαμιέων non scriptum erat in A, ubi lacuna non plus c.5 litt. capit): νιέων πόλ( ) Ε, ιε΄ πόλεων Βν 11 σταδίους Pletho, Madvig (Adv. 1, 555): -oig codd. 11 sq. μεσογαία η η 12 Λάρισα A: -ισσα cett. 13 Λάρισα Α: -ισσα cett. 'Αντρών Α: ἄντρων cett. 14 δ' αὕτη Korais (δὲ αὕτη i): δὴ περὶ τῆς ὑπὸ Korais: ὑπὸ τῆς παρὰ Α; καὶ περὶ τῆς ὑπὸ n αύτη Α, δ' ή αὐτή ΒνΕ 16 suppl. Groskurd 17 suppl. Korais 18 suppl. Korais 15 suppl. Korais (ἡμεῖς praefixit Groskurd invitis spatiis) 19 suppl. Korais -πληρώσομεν Kramer 22 παραλία ΑΕ: -ίαν Βν 'Αντρώνος Α: ἄντρωνος cett. 20 suppl. Korais 23 δριζομένη Korais: -μένη codd. (ad sequentia trahentes) έφεξῆς τοίνυν scripsi: τοίνυν [.]φεξῆς Α (suppl. Falconer); (ὁριζομένη.) τῆς δ' ἐφεξῆς Κοταίs; (ὁριζομένη) τοίνυν τῆς ἐφεξῆς Groskurd, (ὁριζομένη) τοίνον ἐκεῖ ἐφεξῆς Madvig (Adv. 1, 555) invitis spatiis 24 sq. ὑπὸ τῷ ᾿Αχιλλεῖ suppl. Falconer probabiliter; Μαγνητικῆς 24 suppl. La Porte La Porte brevius, ὁμόρου Μαγνησίας Groskurd longius spatio

ste anzugeben, angefangen bei den Thermopylen (von der lokrischen und der [ ] haben wir ja bereits gesprochen). Die Thermopylen denn sind von dem Kenaion durch einen siebzig Stadien breiten Sund getrennt und vom Spercheios, wenn man außerhalb des Tores an der Küste entlang schifft, etwa zehn Stadien entfernt. Von dort sind es nach Phalara zwanzig; oberhalb von Phalara liegt fünfzig Stadien vom Meer die Stadt der Lamier. Dann liegt oberhalb anschließend nach einer Fahrt von hundert Stadien von ihr entfernt das Hängende Larisa, auch das Pelasgische Larisa genannt. Dann kommt die kleine Insel Myonnesos, dann Antron (dies unterstand 14 dem Protesilaos). Soviel über den dem Achill unterstehenden Bezirk.

Da der Dichter, indem er die Anführer und die ihnen unterstehenden Städte namentlich nennt, den ganzen Bereich Thessaliens in viele bekannte Teile zerlegt und geordnet hat, wollen wir die übrige Wanderung durch das Land wieder, wie oben (408, 22-4), im Anschluss an ihn machen und ihn ge20 legentlich ergänzen.

Anschließend denn an Achills Untertanen zählt er die des Protesilaos auf, und dies sind auch tatsächlich diejenigen die sich an die dem Achill unterstehende Küste anschließen, deren Grenze bei Antron liegt. Anschließend also kommt die dem Protesilaos unterstehende Küste, die zwar außerhalb des Malischen Golfs aber noch innerhalb der Phthiotis (jedoch nicht des [dem Achill unterstehenden Bezirks]) liegt. Phylake ist in der Nähe des Phthioti-

καὶ αὐταὶ ὑπὸ τῷ Πρωτεσιλάφ καὶ "Αλος δὲ καὶ, Λάρισα ἡ Κρεμαστὴ καὶ τὸ Δημήτριον ,ὑπ' ἐκείνω, πᾶσα, πρὸς ἕω τῆς "Οθρυος, τὸ δὲ Δημήτριον 28 . Δήμητρος' είρηκε, 'τέμενος' καὶ ἐκάλεσε Πύρασον (B 695 sq.). ἦν δὲ πόιλις εὐλίμενος ή, Πύρασος ἐν δυσὶ σταδίοις ἔχουσα Δήμητρος ιἄλσὸς καὶ ίερον άγιον, διέχουσα Θηβών σταδίους είκοσι, ύπέρκεινται δὲ Πυριάσου Γμέν αί Θήβαι, Γτῶν Θηβῶν ιδ' ἐν τῆ μεσογαία τὸ Κριόκιον πεδίον πρὸς 32 τῷ καταλή,γοντι τῆς "Οθρυος, δι' οὖ ὁ "Αμφου,σος ὁεῖ τούτου δ' ὑπέρκειται .δ "Ιτωνος, όπου τὸ τῆς 'Ιτ,ωνίας ἱερόν — ἀφ' οδ καὶ τὸ ἐν τῆ Βοιωτία — καὶ ό Κουάριος ποταμός ('είρηται δὲ π] c. 11 ] τῆς "Αρνης ἐν τοῖς Βοιωτιακοῖς [411, 17 sqq.]'). ταῦτα δ' ἐστ,ὶ τῆς Θετταλι,ώτιδος — μιᾶς τῶν 36 τεττάρων μερίδων τῆς συμπάσης Θετ,ταλίας —, ἦς καὶ τὰ ὑπ' Εὐρυπύλω καὶ ό Φύλλο ς c. 3 'Απόλλω νος τοῦ Φυλλίου ἱερόν', καὶ "Ιχναι, ὅπου ἡ Θέμις (ή) Ίχναία τιμάται καὶ Κίερος δ' εἰς αὐτὴν συντελεῖ καὶ . [ . . 9 ] τῆς ᾿Αθαμανίας]. κατὰ δὲ τὸν ᾿Αντρῶνα ἔρμια ὕφαλον ἐν, τῷ πρὸς 40 Εὐβοία ἐστὶ πόρω καλούμενον "Ονος , Αντρῶνος, εἶτα Πτελεὸν καὶ ὁ "Αλος" είτα τὸ τῆς Δήμητρο,ς ἱερὸν καὶ, ὁ Πύρασος κατεσκαμμένος, ὑπὲρ αὐτὸν δὲ αί Θήβαι, εἶτα ἄκρα Πύρρα καὶ δύο νησία πλησίον, ὧν τ,ὸ μὲν Πύρ,ρα, τὸ δὲ Δευκαλίων καλείται ένταῦθα δὲ κα,ὶ ἡ Φθιῶ,τίς πως τελευτά.

436C.

Έξῆς δὲ τοὺς ὑπὸ Γτῷ Εὐμήλιω καταιλέγει, τὴν συνεχῆ παραλίαν, ὅπερ 15 ἐστὶν ἦδη Μαγνήιτων [ c. 4 ], καὶ τῆς Πελασγιώτιδος γῆς. Φεραὶ μὲν οὖν εἰισι πέρας, τῶν Πελασγικῶν πεδίων πρὸς τὴν Μαγνησίαν, ἄ[περ] παραιτείνει μέχρι τοῦ Πηλίου σταδίους ἐκατὸν ἑξήκοιντα ἐπίινειον δὲ τῶν Φερῶν Παγασαὶ διέχον ἐνενήκοντα στιαδίους, αὐτῶν, Ἰωλκοῦ δὲ εἴκοσιὶ ἡ δ' Ἰωλ-

27-30 Eust. II. 324, 21-3 37 St. B. 674, 14 436 2-4 Eust. II. 338, 5 sq. 2 sq. Eust. II. 327, 19 sq. 4 sq. Eust. II. 327, 20 5 sq. Eust. II. 327, 45 sq.

27 Δημήτριον utroque loco A: -τρειον BvE (v posteriore lo-26 Λάρισα Α: -ισσα cett. co deficit, vide append. app.cr.), Eust.; Δημητρίειον Baladié coll. SEG 34, 558, 32 31 δè pro δ' Kramer 33 "Ιτωνος Ε: ἵτων Βν 30 τέμενος pro ιερόν Ε τούτου ἐν τοῖς περὶ] nq, π[ερὶ τούτου καὶ περὶ] Korais, π[ερὶ τούτου καὶ] Kramer 37 suppl. nq; inter haec supplementa ἔνθα nq, ὅπου Kramer; malim ἔχων Meineke (ad St. B. 674, 13; Vind. 152): φυλαίου Α; Φυλλαίου η (fort, in A scriptum erat) συντελεῖ καὶ Groskurd: συντελεῖται Α α[, o[, φ[, σ[, ut vid. καὶ ἱερὸς δ' εἰς αὐτὴν συντελεῖται ἀ[γών La Porte 38 sq. ἄ[παντα μέχρι] Groskurd (duce K. O. Müller [GGA 1829, 2032], qui συντελεῖται καὶ πάντα τὰ μέχρι coniecerat): τ[αλλα μέγοι] Kramer vestigio primae litterae invito 39 'Αντρῶνα Α: ἄντρωνα ΒνΕ ερμα Casaubonus: ερμ[ A, ερυμα cett. 40 'Αντρῶνος α: ἄντρωνος ΒνΕ 436 1 sq. ήπερ έστιν Tzschucke: ἔπεστιν Α; ἄπεο έστιν Casaubonus 2 μαγ]γητων 3 th Mayyngía Eust. 338 supplevi 5 ἐνενήκοντα Π<sup>2</sup>: μαγνή Α; μαγνησίας q A: ἐννε- q, q' BvE εἴκοσιν Meineke

schen Theben, das ebenfalls dem Protestilaos untersteht; auch Halos und das Hängende Larisa und Demetrion, alle östlich der Othrys, unterstehen 28 ihm. Demetrion hat er als 'Demeters heiligen Bezirk' bezeichnet und Pyrasos genannt (Il. 2,695f.). Pyrasos war eine Stadt mit einem guten Hafen und in einer Entfernung von zwei Stadien, einem Hain und hochverehrten Heiligtum der Demeter, zwanzig Stadien von Theben. Oberhalb von Pyra-32 sos liegt Theben, oberhalb von Theben im Binnenland am Ende der Othrys die Krokische Ebene, durch die der Amphrysos fließt; oberhalb von ihr Itonos, wo das Heiligtum der Itonia ist - von dem auch das in Böotien stammt - und der Fluss Kuarios (von [ ] Arne war in dem Abschnitt 36 über Böotien [411, 17 ff.] die Rede). Dies gehört zur Thessaliotis - einem der vier Bezirke des gesamten Thessalien -, zu der auch das dem Eurypylos unterstehende Gebiet gehört, sowie Phyllos mit einem Heiligtum des Apollon Phyllios und Ichnai, wo die Themis Ichnaia verehrt wird; und auch Kiëros zählt zu ihr und [ Athamaniens. Gegenüber von Antron 40 ist in dem Fahrwasser bei Euboia ein unterseeisches Riff, das Esel von Antron' genannt wird. Dann kommen Pteleon und Halos; dann das Demeterheiligtum und Pyrasos, dem Erdboden gleichgemacht, und oberhalb davon Theben; dann die Landspitze Pyrrha und in ihrer Nähe zwei kleine Inseln, von denen die eine Pyrrha, die andere Deukalion genannt wird; dort etwa endet auch die Phthiotis.

Als Nächstes zählt er die dem Eumelos Unterstehenden auf, d.h. die anschließende Küste, die bereits zur Magnetis und dem Pelasgiotischen Land
gehört. Pherai ist auf der gegen Magnesien liegenden Seite das Ende der Pelasgischen Ebenen, die sich hundertsechzig Stadien bis zum Pelion hinziehen. Hafenplatz von Pherai ist Pagasai, neunzig Stadien davon entfernt und
zwanzig von Iolkos. Iolkos ist seit alter Zeit dem Erdboden gleichgemacht,

κὸς κατέσκαπται μέν έκ, παλαιού, έντεύθεν δ' ἔστειλε τὸν Ἰάσονα καὶ τὴν 'Αργώ, Πελίας (ἀπὸ δὲ τῆς ναυπηγίας τῆς 'Αργοῦς καὶ Π,αγα,σὰς λέγεσθαι ε μυθεύουσι τὸν τόπον οί δὲ πιθανώτερον ή γοῦν ται τοὕνομα τῷ τόπω τεθῆναι τοῦτο ἀπὸ τῶν πηγῶν, α,ἴ[περ] πολλαί τε καὶ δαψιλεῖς ῥέουσι) πλησίον δὲ καὶ ᾿Αφέται, ὡ,ς ἀν, ἀφετήριόν τι τῶν ᾿Αργοναυτῶν, τῆς δὲ Δημητ,ρι,άδος ιέπτὰ, σταδίους ὑπέρκειται (ἀπὸ) τῆς θαλάττης Ἰω,λκός, ἔκτι,σε, 12 δε Δημήτριος ὁ Πολιορκητής ἐπώνυμον ,ἑαυτοῦ τὴν Δημη ,τριάδα μεταξύ Νηλείας καὶ Παγασώ,ν ἐπὶ θαλάττη τὰς, πλησίον πολίχνας εἰς αὐτὴν συνοι-, κίσας, Νήλειάν τε, καὶ Παγασὰς καὶ 'Ορμένιον, ἔτι δὲ 'Ριζο, ῦντα [ c. 10 ]. Σηπιάδα, 'Ολιζῶνα, Βοίβην, 'Ιωλκόν, αι δη νῦν είσι κῶμαι, τῆς Δημητριά-16 δος, καὶ δὴ καὶ ναύσταθ,μον ἦν τοῦτο καὶ βασί,λειον μέχρι πολλοῦ τοῖς βασιλεῦσι τ,ῶν Μακεδόνων, ἐπεμράτει δὲ καὶ τῶν Τεμπῶν καὶ τῶ,ν ὀρῶν αμφοῖν, [καθά] περ εἴρηται (428, 34 sq.), τοῦ τε Πηλίου καὶ τῆς ."Οσσης" νῦν δὲ συνέσταλ,ται μέν, τῶν δ' ἐν τῆ Μαγνησία πασ,ῶν ὅμως διαφέρει. ἡ 20 δὲ Βοιβηῒς, λίμνη πλησιάζει μὲν ταῖς Φεραῖς, συνάπτει δὲ καὶ τοῖς, ἀπολήγουσι τοῦ Πηλίου καὶ τῆς Μαγνησίας ἡ δὲ Β,οίβη ἐστὶ χωρίον ἐπὶ τῆ λίμνη κείμενον. καθάπερ ,δὲ τὴν Ἰωλ,κὸν αὐξηθεῖσαν ἐπὶ πλέον κατέλυσαν αἱ στά,σεις καὶ αἱ, τυραννίδες, οὕτω καὶ τὰς Φερὰς συνέστειλαν ,ἐξ-24 αρθείσα,ς ποτὲ καὶ συγκαταλυθείσας τοῖς τυράννοις. ,πλησίον δὲ, τῆς Δημητριάδος ὁ "Αναυρος ὁεῖ, καλεῖται δὲ καὶ (ὁ) συνεχής αἰγιαλὸς Ἰωλκός. ένταῦθα δὲ καὶ τὴν ,Πυλαϊκ,ὴν ,πανήγυρ,ιν συνετέλουν. ὁ δ' 'Αρτεμίδωρος (fr. 64 Stiehle) , άπωτ, έρω τῆς Δημητριάδος τίθησι τὸν Παγασιτικὸν , κόλπον,

7-9 Eust. II. 327, 20 sq. 10 sq. Eust. II. 327, 44 sq. \*Od. 1684, 55 sq. 11-5 Eust. II. 327, 24 sq. 332, 9-11 15 Eust. II. 327, 46 19 sq. Eust. II. 327, 22 sq. \*Anon. Urb. 27° II 21 sq. Eust. II. 327, 23 sq. 22-4 Eust. II. 327, 45 23 sq. Eust. II. 327, 18 sq.

9 supplevi 11 (πλησίον) έπ-8 sq. τεθήναι Α: τεθεῖσθαι cett. 7 ναυπηγησίας Ε τὰ K.O. Müller (Gesch. 1, 2482), (διεστώσα) (vel (διέχουσα)) επτὰ olim Meineke σταδίους (διέχουσα) Baladié add. Kallenberg (1912, 176): (καί)? (Vind. 153) Kramer {τῆς}? Kallenberg θαλάττης Α: θαλάσσ- Βν, Eust. 12 Nηλείας Meineke (Vind. 153): νηλίας codd. 13 θαλάττη Korais: -άσση codd., -άσσης Eust. 14 Νήλειάν Meineke l. c. (ad 12): νηλίαν codd. [Κασθαναίαν] Baladié 18 supplevi: ὧνπερ (a) vel ὥσπερ ('Manuss.' [Casaubonus], quorum tamen nullus innotuit [etiam h - cui codici Falconer hanc lectionem attribuit ώνπες praebet]; recepit Korais) brevius spatio 21 Πηλίου Ε: πηλίου πέρασι(ν) cett. ή δὲ Βοίβη ἐστὶ scripsi (sufficit spatium in A, si ἐστὶ compendiose scriptum erat): Βοίβη δὲ ΒνΕ 22 τῆς λίμνης Eust. 23 sq. (συν)εξαρθείσας v. Herwerden (446) 25 "Αναυρος Casaubonus: ναῦρος codd. add. Pletho, Casaubonus (fort. in A scrip-'Ιώλχιος? Müller (1005 ad 375,5) 26 Πελιακήν? La Porte, Δημητοιακήν? Meineke (Vind. 153 sqq.)

doch hat von dort Pelias den Iason und die Argo entsandt (nach dem Bau 8 [naupegia] der Argo soll, so fabelt man, auch Pagasai benannt sein; Andere meinen, plausibler, dass der Ort diesen Namen von den reichlich fließenden Quellen [pegai] bekommen hat, die dort in großer Zahl entspringen); in der Nähe ist auch Aphetai, gleichsam die Abfahrtstelle (apheterion) der Argonauten. Iolkos liegt sieben Stadien vom Meer oberhalb von Demetrias. De-12 metrias hat Demetrios Poliorketes, nach sich benannt, zwischen Neleia und Pagasai am Meer gegründet indem er die Städtchen in der Nähe zusammensiedelte: Neleia, Pagasai und Ormenion, und ferner Rhizus, Sepias, Olizon, Boibe und Iolkos, die infolgedessen heute Dörfer von De-16 metrias sind. So ist diese Stadt denn lange Zeit Schiffsstation und Residenz der makedonischen Könige gewesen; sie beherrschte auch Tempe und die beiden Gebirge, wie bereits gesagt (428, 34 f.). Pelion und Ossa; heute ist sie zwar kleiner geworden, übertrifft aber trotzdem alle Städte in Magnesien. 20 Der Boibeïs-See ist in der Nähe von Pherai, berührt aber auch die äußersten Enden des Pelion und Magnesiens; Boibe ist ein am See gelegener Ort. Ebenso wie Iolkos, als es zu großer Blüte gekommen war, seine Macht durch Parteikämpfe und Gewaltherrschaften verlor, so fiel auch Pherai zu-24 rück, das einst durch Tyrannen groß geworden war und zusammen mit ihnen niedersank. In der Nähe von Demetrias fließt der Anauros, Auch die anschließende Küste wird Iolkos genannt. Dort wurde auch das Pyläische Fest abgehalten. Artemidor (fr. 64 Stiehle) setzt den Pagasitischen Golf weiter

28 είς τοὺς ὑπὸ τῷ Φιλοκτήτη τόπους, ἐν δὲ τῷ ˌκόλπˌφ φησὶν εἶναι τὴν Κι-κύνηθον νῆσον καὶ πολίχνην ͺὁμώνυ,μον.

Έξης δ' αί ὑπὸ τῷ Φιλοκτήτη πόλεις καταλέ,γοντ,αι. ἡ μὲν οὖν Μηθώνη 16 έτέρα έστὶ τῆς Θοακίας Μεθώνης, ἢν κατέσκαψε Φίλιππος (ἐμνήσθημεν δὲ 32 καὶ πρότε ρον [374, 33 sqq.] της των ονομάτων τούτων καὶ των έν Πελοποννήσω [παρ] ατροπής) τάλλα δὲ (ἃ δι)ηρίθμηται + ή τε Θαυμακία καὶ [ο 'Ολι]ζων και ή Μελίβοια — τῆς ἐξῆς παραλίας ἐστίν'. πρό κειντ,αι δὲ τῶν Μαγνήτων νῆσοι συχναὶ μέν, αἱ δ' ἐν ὀνόματι Σκί, αθός τε καὶ Πεπά-36 ρηθος καὶ Ἰκὸς Αλόννησός τε καὶ Σκύρος ιδμωινύμιους ἔχουσαι πόλεις. μάλιστα δ' έστιν έν ονόματι Σκύρος ,δι,ά την Αυκο,μήδου,ς πρός 'Αχιλλέα οἰκειότητα καὶ τὴν Νεο,πτο,λέμου τοῦ 'Αχιλλέως ἐνταδθα γένεσίν τε καὶ έκτροφήν. Ιουστερον δε Φίλιππος αὐξηθεὶς ὁρῶν 'Αθηναίους ἐπικρατοῦντας τῆις θαιλά ττης καὶ τῶν νήσων ἄρχοντας καὶ τούτων καὶ τῶν ἄλλων έπιοίη σε τὰς πλησίοιν έαυτῷ μάλιστα ένδόξους, πολεμῶν γὰρ περὶ τῆς 4 ήγε,μονίας έπεχείρει πρώτοις άεὶ τοῖς έγγύθεν μαὶ καθάπερ αὐτ,ῆς τῆς Μαγνητίδος τὰ πολλὰ μέρη Μακεδο νικὰ ἐποίησε καὶ τῆς Θράκης καὶ τῆς άλλης της κύκλω γης, ιούτω καὶ τὰς πρὸι της Μαγνησίας νήσους άφηρεῖτο καὶ τὰς ὑπ' οὐδενὸς γνωριζομέ,νας πρότερον περιμαχήτους καὶ γνωρίμους 8 ,ἐποίει. τὴν δ' οὖν, Σκῦρον καὶ μάλιστα μὲν αἱ ἀρχαιολογίαι ;συνιστῶσιν, άλλα, καὶ τὰ τοιαῦτα θρυλεῖσθαι ποιεῖ, οἶον αἱ τῶν αἰγῶν ἀρεταὶ τῶν, Σκυρίων καὶ τὰ μέταλλα τῆς ποικίλης ,λίθου τῆς Σκυρίας, (καθάπερ τῆς Καρυστίας καὶ τῆς Λευ, κολλείας καὶ τῆς Συν, ναδικῆς) μονολίθους γὰρ 12 κίονας καὶ πλάκας μεγάλας ὁρᾶν ἐστιν ἐν τῆ Ῥώ,μη τῆς ποικίλης, λιθείας,

30-3 \*Eust. Il. 328, 40-3 34 St. B. 443, 21 34-6 \*Eust. D.P. 317, 9-11 36 \*Anon, Urb. 27 I 37-9 Eust. Il. 338, 8-10 437 9-11 \*Eust. D.P. 317, 11-3

28 to prius om. Tzschucke; cf. comm. 30 τῶ BE: om. Av Μηθώνη Meineke 32 πολισμάτων (pro ὀνομάτων)? Kramer (Vind. 155): μεθ- codd., Eust. plevi: μετατροπής Kramer, τόπων τροπής Meineke (Vind. 155), ίδίας τροπής Baladié addidi: (δι)ηρ- Kramer, (κατ)ηρ- Radermacher (RhM 50, 1895, 476), 34 (ἃ) τῆς scriben-34 suppl. Kramer (praeeunte Korais, qui articulum omiserat) (η τῆς Korais, 36 Σκύρος Α, Eust.: σκύρος BvE 37 ή ante Σκῦρος (a) vñc Kramer (cf. ad 33) add. Eust., fort. recte Σμύζος Α, Eust.: σμύζος Βν 38 γένεσιν ΑΡ: γέννησιν Βν, 39 τροφήν Eust. 437 2 θαλάσσ- Bv 3 έαυτοῦ Pletho 5 Μακεδονικά Kallenberg (1912, 186): μακεδονίαν codd.; (ὑπὸ) Μακεδονίαν (-ία)? Kallenberg; 8 Σκύρον Tzschucke: σκύρον Bv (in A schedula agglutinata accentum καὶ om. Pletho, q συνιστάσιν a 11 Λευμολλείας Tzschucke: δευ[ A, δευχολλίας Βν, δευκολλίου a; Λευκολλείου Korais Συννα- a: συνα- ΒνΕ ιεροπολιτικής (A: ἱεραπολιτικής Βν, ἱεραπολιτικής Ε) post Συνναδικής add.codd.: delevi duce Kramer; (καί) Ἱεραπολιτικῆς Xylander, (καὶ τῆς) Ἱεροπολιτικῆς Müller (1005 ad 12 λιθείας Βν: λιθίας A (cf. 538, 28 comm.) 375, 36)

28 von Demetrias bei den dem Philoktet unterstehenden Orten an und sagt, in dem Golf liege die Insel Kikynethos und ein Städtchen gleichen Namens.

Als Nächstes werden die dem Philoktet unterstehenden Städte aufge- 16 zählt. Methone ist verschieden von dem thrakischen Methone, das Philippos dem Erdboden gleichgemacht hat (wir haben schon früher [374, 33ff.] die Abwandlung dieser Namen und derer im Peloponnes erwähnt); die übrigen aufgeführten Orte - Thaumakia, Olizon und Meliboia - gehören der anschließenden Küste an. Vor dem Gebiet der Magneten liegen zahlreiche 36 Inseln; die namhaften davon sind Skiathos, Peparethos und Ikos, sowie Halonnesos und Skyros, mit Städten gleichen Namens. Am namhaftesten ist Skyros wegen Lykomedes' Verschwägerung mit Achill und der Tatsache dass Neoptolemos, Achills Sohn, dort geboren und aufgewachsen ist. Später hat Philippos, als er seine Macht verstärkt hatte und sah dass die Athener die Herrschaft über das Meer und die Inseln - sowohl diese als die übrigen - besaßen; die am meisten in seiner Nähe liegenden berühmt gemacht: denn 4 in seinen Kriegen um die Oberherrschaft griff er zuerst immer seine nächsten Nachbarn an, und ebenso wie er die meisten Teile der Magnetis selber - und von Thrakien und dem übrigen Land in seinem Umkreis - makedonisch gemacht hatte, so brachte er nach und nach auch die Inseln vor Magnesien an sich und machte diese, die vordem kein Mensch kannte, zum Ge-8 genstand des Kampfes und dadurch bekannt. Skyros indessen wird dem Interesse zwar am meisten durch die Geschichten aus alter Zeit empfohlen. aber auch durch Anderes berühmt gemacht, wie z.B. die Qualität der Skyrischen Ziegen und die Brüche des bunten Skyrischen Marmors (wie des Karystischen, Lucullischen und Synnadischen): kann man doch in Rom Säulen 12 aus einem Stück und große Platten des bunten Marmors sehen, mit dem die

437

ἀφ' ής ή πόλις κοσμεῖται δημοσία τε καὶ ιἰδία πεποίη κέ τε τὰ λευκόλιθα οὐ πολλοῦ ἄξια.

'Ο δ' οὖν πο<sub>ι</sub>τητής μέχρι, δεῦρο προελθῶν τῆς Μαγνητικῆς παραλίας ἐιπ- 17 άνειστν ἐπὶ τὴν, ἄνω Θετταλίαν καὶ γὰρ <sup>τ</sup>τὰ παρατείνοντα τῆ Φθι[ιώτιδι], ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Δολοπίας καὶ τῆς Πίνδου [μέχρι τῆς], κάτω Θετταλίας διέξειστν<sup>7</sup>.

οδ δ' είχον Τοίκκην ικαί 'Ιθώμην, κλωμακόεσσαν (Β 729).

20 ταῦτα τὰ χωρία ἐστὶ μὲν τῆς Ἱστιαιώτιδος, ἐκαλεῖτο δ', ὡς φασι, πρότερον Δωρίς καιτασχόντων, δὲ τῶν Περραιβῶν αὐτήν, οἱ καὶ τῆς Εὐβοίας τήν Ίστιαιδήτιν κατεστρέψαντο καὶ τούς ανθρώπους είς την ήπειρον άνέ,σπασαν, διὰ τὸ πλήθος τῶν ἐποικησάντων Ἱστιαιέω,ν τὴν χώ,ραν ἀπ' ἐκεί-24 νων οὕτως ἐκάλεσαν. Γκαλοῦσι δὲ καὶ ,ταύτη[ν καὶ] τὴν Δολοπίαν τὴν ἄνω Θετταλίαν, έπ' εὐθείας οὖσα [ν τῆ ἄνω] Μακεδονία, καθάπερ καὶ τὴν κάτω τῆ κάτω , ἔστι δ' ἡ, μὲν Τρίκκη — ὅπου τὸ ἱερὸν τοῦ ᾿Ασκληπιοῦ τὸ ἀρχαιότατον καὶ, ἐπιφανέστατον — ὅμορος τοῖς τε Δόλοψι καὶ τοῖς περὶ την Πίνδον, τόποις, την δ' Ίθώμην όμωνύμως τη Μεσσηνιακή λεγομένην ού φασι δεῖν οὕτως ἐκφέρειν, ἀλλὰ τὴν πρ.ώτην συλλα,βὴν ἀφαιρεῖν' οὕτω γὰρ καλεῖσθαι πρότερον, νῦν δ,ὲ Θαμαὶ, μετωνομάσθαι, χωρίον έρυμνὸν καὶ τῷ ὄντι κλιωμακόεν,, ίδουμένον μεταξύ τεττάρων φρουρίων ώσπες έν τετραπλεύ,ρφ 32 κειμένων, Τρίκκης τε καὶ Μητροπόλεως καὶ Πελινναίου καὶ Γόμφων τῆς δὲ δὴ Μητροπολιτῶν ἐστι χιώρας ἡ Ἰθώμη (ἡ δὲ Μητρόπολις πρότερον μὲν έκ τριδήν συνώκιστο, πολιχνίων ἀσήμων, ὕστερον δὲ καὶ πλείσμος προσελήφθη σαν, ών ήν καὶ ή Ἰθώμη).

Καλλίμαχος μὲν ιοὖν φησιν ἐν τοῖς, Ἰάμβοις (fr. 200 a Pf.) | τὰς ᾿Αφοοδίτας — ἡ θεὸς γὰρ οὐ μίια' — τὴν Καστνιῆτιν, ὑπερβάλλεσθαι πάσας τῷ φρονεῖν, ὅτι μιόνη παραδέχεται, τὴν τῶν ὑῶν θυσίαν (καὶ μὴν καὶ πολυίσ- τωρ, εἴ, τις ἄλλος, καὶ πάντα, τὸν βίον, ὡς αὐτὸς εἴρηκεν [fr. 178, 29 sq. Pf.],

26-8 Eust. II. 330, 29 sq. 28-33 Eust. II. 330, 33-6 35-7 Eust. II. 338, 6 sq.

16 suppl. La Porte 17 suppl. La Porte 13 ἀφ' Meineke (Vind. 156): ὑφ' codd. 'Ιστιαιώτιδος Βν: ἐστι- Ε 23 Ίστιαιέων ΒνΕ: ἱστιαίω[ Α, 20 ταῦτα (δὴ) Pletho 24 ταυτη[ praebet Π<sup>2</sup>; αὐτὴν La Porte suppl. La Porte έστι∫ Π<sup>2</sup> 25 suppl. La 27 Suopos Pletho, Palmerius (Graec. 339): -ov codd., Eust. 30 Θαμ(ί)αι Helly (ZPE 8, 1971, 129 sqq.) καὶ om. Β<sup>ac</sup> 34 πολιχνῶν Korais 36 τῷ ἰάμβφ A. Kerkhecker (Callimachus' Book of Iambi, Oxford 1999, 208 sq.) 438 2 μίΓα Α: inter μία et Καστνιῆτιν spatium 7-11 litt. Π<sup>2</sup> ὑπερβάλλεσθαι Α: -βα-3 καὶ ante πολυίστωο Π²: om. cett. λέσθαι Βν

Stadt sowohl öffentlich als privat geschmückt wird und der gemacht hat dass aus weißem Marmor Hergestelltes nicht mehr viel wert ist.

Der Dichter indessen kehrt, nachdem er bis zu diesem Punkt der Magne-16 tischen Küste gekommen ist, zurück nach Oberthessalien: durchläuft er doch die Gegenden die sich an der Phthiotis entlang erstrecken, angefangen bei Dolopien und dem Pindos bis nach Unterthessalien:

Dann die Trikke bewohnten und felsblockreiches Ithome

(Il. 2, 729).

20 Diese Orte gehören zur Histiaiotis, die jedoch früher, wie man sagt, Doris genannt wurde; als aber die Perrhäber das Land in Besitz genommen hatten, die auch die Histiaiotis in Euboia unterwarfen und die Leute nach dem Festland deportierten, haben sie wegen der Menge der histiäischen Neusiedler 24 das Land nach diesen so benannt. Man nennt es, zusammen mit Dolopien, Oberthessalien, da es die gerade Fortsetzung von Obermakedonien bildet, ebenso wie Unterthessalien Untermakedonien fortsetzt. Trikke - wo das älteste und berühmteste Asklepiosheiligtum ist - grenzt an die Doloper und 28 die Gegend am Pindos. Ithome, das mit dem gleichen Namen bezeichnet wird wie das messenische, soll man, so wird gesagt, nicht so sprechen, sondern die erste Silbe weglassen: so sei es nämlich früher genannt worden und jetzt heiße es Thamai, ein naturfester und in der Tat 'felsblockreicher' Ort, gelegen zwischen vier wie in einem Viereck angeordneten Festungen: Trik-32 ke, Metropolis, Pelinnaion und Gomphoi; Ithome nun gehört zum Gebiet von Metropolis (Metropolis war früher aus drei unbedeutenden Städtchen zusammengesiedelt worden; später wurden noch mehrere hinzugenommen, darunter auch Ithome).

Kallimachos sagt zwar in den *Iamben* (fr. 200 a Pf.), alle Aphroditen – 'denn die Göttin ist nicht eine' – übertreffe an Vernunft die Kastniëtische, weil sie als einzige das Schweineopfer akzeptiert (und er ist doch ein 4 Polyhistor par excellence, der sein ganzes Leben, wie er selber gesagt hat [fr.

438

'οὕατα μυιθεῖσθαι βουλομένοις \* \*'). οἱ δ' ὕστερον ἤλεγξαν οὐ μίαν 'Αφροδίτηιν μόνον, ἀλλὰ καὶ πλείους ἀποδεδεγμένας τὸ ἔθιος τοῦτο, ὧν εἶναι καὶ τὴν ἐν τῷ Μητροπόλει ταύτῃ ιδὲ μίαν τῶν συνοικισθεισῶν εἰς αὐτὴν πόλεων παραδιοῦναι τὸ ἔθος 'Ονθύιριον.

"Εστι δὲ καὶ Φαρκαδῶν ἐν τῇ 'Ιστι<sub>ι</sub>αιώτιδι, καὶ ὑεῖ δι' αὐτῶν ὁ Πηνειὸς, καὶ ὁ Κουράλιος. ὧν ὁ Κουράλιος ὑυεὶς παρὰ τὸ ιτῆς Ἰτωνίμας ᾿Αθηνᾶς ἱερὸν εἰς τὸν Πηνειὸν ἐξίησιν αὐτὸς ιδ' ὁ Πηνειὸις ἄρχεται μὲν ἐκ Πίνδου, 「καθ-12 άπερ εἴρηται (VII fr. 8, 1. 9. 16. 22), ἐν ιἀριστερῷ δ', ἀφεὶς Τρίκκην τε καὶ Πελινναῖον καὶ Φαρκαιδόνα φέρετμαι παρά τε "Ατρακα καὶ Λάρισαν, καὶ τοὺς ἐν τῇ ιΘετταλιώμτιδι δεξάμενος ποταμοὺς πρόεισι διὰ τῶν ιΤεμπῶν, ἐπὶ τὰς ἐκβολάς.

16 Τὴν δ' Οἰχαλίαν 'πόλιν Βὐούτου' μλεγομέν, ην (Β 730) ἔν τε τοῖς τόποις τούτοις ἱστοροῦσι καὶ ἐν Ἐὐβοία κ, αὶ ἐν 'Αρκαδία (τὴν μὲν οὖν ἐν 'Αρκαδία καὶ 「μετονομάζουσιν ἄλλως, μως ἐν τοῖς, Πελοποννησιακοῖς [339, 14 sq. 350, 9 sq.] εἴρηται) περὶ δὲ τούτων ζηιτοῦσι, καὶ μάλιστα τίς ἦν ἡ ὑπὸ 20 'Ηρακλέους ἀλοῦσα μαὶ πρερὶ τίνος συνέγραψεν ὁ ποιήσας τὴν Οἰχαλίας ἄλωροιν.

Ταῦτα μὲν δὴ τὰ χωρία τοῖς ᾿Ασκληπιάδαις ὑπέμταξεν. Ἑξῆς δὲ λέγει τὴν ὑπ᾽ Εὐουπύλω

οι δ' έχον 'Ορμένιον οι τε κρήνην Υπέρειαν

οι τ' έχον 'Αστέριον Τι τάνοιό, τε λευκά κάρηνα (Β 734 sq.).

τὸ μὲν οὖν 'Ορμένιον νῦν 'Ορμίνιον κιαλεῖται, ἔστι δ' ὑπὸ τῷ Ηηλίῷ κώμη κατὰ τὸν Παγμασιτικὸν κόλπον, τῶν συνφκισμένων εἰς τὴν Δημητριμάδα πό-28 λεων, ὡς εἴρηται (436, 11 sqq.) (ἀνάγκη δὲ καὶ τὴν Βοιμβηΐδα, λίμνην εἶναι

11-4 Eust. II. 337, 9-11 11-3 \*Anon. Urb. 27 I 12-7 Eust. II. 331, 7-10 26-8 Eust. II. 332, 6-8 28 sq. Eust. II. 327, 25 sq.

5 οὕατα P. Oxy. 1362 fr. 1, 30: ὁ ταῦτα codd. βουλομένοις \* \* scripsi duce Pfeiffer (qui ἀνέχων, παρέχων, ὑπέχων supplendum esse coniecit): βουλόμενος Bv (nec plura ha-6 ἀποδεδεγμένας a, Xylander: -δεδειγ- ABv 7 δὲ μίαν i: οὐδὲ μια Βνα, δὲ μια a: μίαν δè n (post ταύτη interpungens) 8 'Ονθύριον Meineke (Vind. 156 sq.): όνούριον a, όνουριον (sic) Bv 9 Φαρκαδών Hemsterhuis ms., Tzschucke: φαρκάδων Α, φαρυκαδών Β, φαρυκαδών ν αὐτῆς La Porte 10 Κουάριος bis Pletho 12 sq. Πελινναΐον Ε: πελληναΐον Α, πελινναιήν Βν, πεληναίην Anon. Urb. δόνα Tzschucke: φαρυκα [ Α, φαρυκαδόνα cett., Anon. Urb. Λάρισαν Α: -ισσαν cett., 14 Θετταλία Eust. 337, Πελασγιώτιδι Pletho 17 την - 'Αρκα-Eust., Anon, Urb. δία P: om. cett. (etiam Π², ubi etiam 18 καί omissum est) 18 άλλως Π²Α: om. P; (ἄλώς praebent Π<sup>2</sup>PAC (και PL): non habuisse vid. A; δ καὶ nq, ώς καὶ λοι) ἄλλως Korais 18 sq. ἐν τοῖς Π. εἴρηται Π²ΑΡ; εἴρηται ἐν τοῖς Π. Βν 19 καὶ om. Pletho 22 ουν ρτο δη Ρ 23 ὑπ' APE<sup>pc</sup>: ὑπὸ E<sup>ac</sup>, ἐπ' Bv

178, 29 f. Pf.], 'die Ohren [offen gehalten hat] für die die Geschichten erzählen wollten'), aber die Späteren haben nachgewiesen dass nicht nur eine Aphrodite, sondern noch weitere diesen Brauch akzeptiert haben, darunter auch die in Metropolis: ihr habe eine der zu ihr zusammengesiedelten Städte, Onthyrion, diesen Brauch übermacht.

Auch Pharkadon liegt in der Histiaiotis, und durch sein Gebiet fließen der Peneios und der Kuralios. Der Kuralios fließt an dem Heiligtum der Itonischen Athena vorüber und mündet in den Peneios; der Peneios selber entspringt, wie gesagt (VII fr. 8, 1. 9. 16. 22), am Pindos, lässt Trikke, Pelinnaion und Pharkadon zur Linken, fließt an Atrax und Larisa vorbei und setzt, nachdem er die Flüsse in der Thessaliotis aufgenommen hat, seinen Lauf durch Tempe hindurch fort zu seiner Mündung.

Oichalia, das 'Eurytos' Stadt' genannt wird (II. 2,730), nennt man nicht nur in dieser Gegend sondern auch in Euboia und in Arkadien (dem in Arkadien gibt man, wie in dem Abschnitt über den Peloponnes erwähnt [339, 14f. 350, 9f.], auch einen anderen Namen); über dieses Problem wird diskutiert, besonders darüber, welche die von Herakles eroberte Stadt war und über welche der Dichter der Eroberung von Oichalia sein Werk verfasst hat.

Diese Orte hat er unter die Herrschaft der Asklepiaden gestellt. Als nächstes nennt er das unter Eurypylos stehende Gebiet:

Die in Ormenion wohnten und die am Quell Hypereia, Die um Asterion auch und Titanos' schimmernde Gipfel

(II. 2,734 f.).

18

Ormenion heißt jetzt Orminion; es ist ein Dorf am Fuß des Pelion am Pagasitischen Golf und gehörte zu den Städten die, wie gesagt (436, 11 ff.), zu Demetrias zusammengesiedelt worden sind (notwendigerweise muss auch

πλησίον, ἐπειδὴ καὶ ἡ Βοίβη τῶν περιιοικίδων, ἦιν, τῆς Δημητριάδος καὶ αὐτὸ τὸ 'Ορμένιον). τὸ μὲν οὖν 'Ορμένιον ἀπέχει τῆς Δημητριάδος πεζῆ σταιδίους ἑπτὰ, καὶ εἴκοσι, ὁ δὲ τῆς Ἰωλκοῦ τόπος ἐν ὁδῷ μείμενος, τῆς μὲν Δημητριάδος ἑπτὰ σταδίους διέστηκε, ιτοῦ δ' 'Ορμενίου τοὺς λοιποὺς σταδίους εἴκοσι.

Φησὶ δ' ὁ ε Σκήψιος (fr. 68 Gaede) ἐκ, τοῦ 'Ορμενίου τὸν Φοίνικα εἶναι καὶ φεύγειν ιαὐτὸν ἐν,θένδε παρὰ τοῦ 'πατρὸς 'Αμύντορος 'Ορμενί,δαο' (I 448) 36 εἰς τὴν, Φθίαν 'ἐς Πηλῆα ἄνακτα' (I 480). ἐκτίσθαι γὰρ ὑπὸ ['Ορμένου τὸ χ,ωρίον τοῦτο τοῦ Κερφίου τοῦ Αἰόλου, παῖδας ιδὲ τοῦ 'Ορμένου, γενέσθαι τόν τε 'Αμύντορα καὶ Εὐαίμονα, ιὧν τοῦ μὲν εἶνα,ι Φοίνικα, ἱ τοῦ δ' Εὐρύπυλον, φυλαχθῆναι δὲ ιτῷ Εὐρυπύλφ τ,ὴν διαδοχὴν κοινὴν ἄτε δὴ ἀπελθόντος τοῦ Φοίνικος, ἐκ τῆς οἰκείας (καὶ δὴ καὶ γράφει οὕτως:

4 ιοἷον ὅτε πρῶτον, λίπον 'Ορμένιον πολύμηλον [I 447] ἀντὶ τοῦ ιλίπον Ἑλλάδα κ,αλλιγύναικα'). Κράτης δὲ (p. 42,5 sqq. Wachsmuth) Φωκέα ποιεῖ ιτὸν Φοίνικα τεμμαιρόμενος ἐκ τοῦ κράνους τοῦ Μέγητος, ῷ ἐχρήσατο 'δ' 'Οδυσσεὺς κατὰ τὴν Νυκτεγειρσίαν' περὶ οὖ, φησιν ὁ ποιη8 τὴς ὅτι

## έξ 'Ελεῶνος 'Αμύντοροις 'Ορμενίδαοι

ἐξέλετ' Αὐτόλυκος πυκινὸν δόμον ἀντιτορήςσας (Κ 266 sq.).
τόν τε, γὰρ Ἐλεῶνα ἐν τῷ Παρνασσῷ πολίχνιοςν εἶναι τόν τε, 'Ορμενίδην
'Αμύντορα οὐκ ἄλλον τινὰ λέγςεσθαι ἢ τὸν τοῦ, Φοίνικος πατέρα καὶ τὸν
Αὐτόλυκον οἰκοῦςντα ἐν τῷ, Παρνασσῷ τοιχωρυχεῖν τὰ τῶν γειτόνωςν, ὅπερ
κοιςνόν ἐστι τοιχωρύχου παντός, οὐ τὰ τῶν πιόρρωθεν. ὁ δὲ, Σκήψιός φησι
μήτε Ἐλεῶνα μηδένα τόπιον τοῦ Παρινασσοῦ δείκνυσθαι — ἀλλὰ Νεῶνα, καὶ
'ταύτην οιἰκισθεῖσαν, μετὰ τὰ Τρωϊκά — μήτ' ἐκ γειτόνων τὰς τοιιχωρυχίκας
γίνεσθαι μόνον. καὶ ἄλλα δ' ἐστὶν ἃ λέγοι τις ἄιν, ἀλλ' οὖν, ἀκνῶ διατρί-

## 29-31 Eust. Il. 332, 8 sq. 34-439, 14 Eust. Il. 762, 33-9

30-2 πεζή - Δημητριάδος om. B 31 έπτα και είκοσι ed. pr.: ] και είκοσι Α, ζ΄ και κ΄ vEq. είχοσιεπτά a, Eust.; έπτὰ καὶ εἴκοσιν Meineke 33 σταδίους A: om. cett., fort. 37 Κερφίου Α: κερκάφου ΒΕ, Eust., κερφάκου ν; Κρηθέως Unger (Philol. Suppl. 2, 1863, 652 sq.), Müller (1005 ad 377, 2) 'Ηλίου (pro Αἰόλου)? Meineke 439 2 ἄτε δη Cobet ms.: ἄτε ἄν Α, ὡς ᾶν Βν; ἄτε? Meineke (Vind. 157) (Vind. 157) 3 οίκείας Βν: οίκίας Α 6 κράνους Α: κράτους Βν Μηριόνους (sic) pro Μέγητος 10 έξέλετ' Α: έξείλετ' ΒνΕ Wachsmuth 11 τε a: γε Bv Παρνασσφ Α: -νασφ Β, 13 Παρνασσώ ΑΕ: -νασώ Β, παρνά ν 15 Παρνασσοῦ Α: -νασοῦ Βν άλλὰ Νεῶνα n: άλλὰ νεωνι (sic) A, άλλὰ νεων B, άλληνεῶν v 17 λέγοι Α: -ει Βν

der Boibeis-See in der Nähe sein, da auch Boibe, ebenso wie Ormenion selber, zu den Umwohnerorten von Demetrias gehörte). Von Ormenion nach Demetrias sind es zu Fuß siebenundzwanzig Stadien; die Stelle von Iolkos, die auf dem Wege liegt, ist von Demetrias sieben Stadien entfernt, von Ormenion die restlichen zwanzig.

Der Skepsier sagt (fr. 68 Gaede), aus Ormenion stamme Phoinix und von dort sei er von seinem Vater, dem Ormeniden Amyntor' (Il. 9, 448) nach Phthia geflohen, 'hin zum Könige Peleus' (Il. 9, 480). Dieser Ort sei nämlich gegründet worden von Ormenos, dem Sohn des Kerphios, der ein Sohn des Aiolos war, und Ormenos' Söhne seien Amyntor und Euhaimon gewesen, von denen der eine den Phoinix, der andere den Eurypylos zum Sohne hatte; die Nachfolge der Beiden sei jedoch gemeinsam dem Eurypylos vorbehalten worden, da Phoinix ja seine Heimat verlassen hatte (er schreibt denn auch so:

Wie als Ormenion ich, das herdenreiche, verlassen [Il. 9, 447] statt 'als ich Hellas, das Land der schönen Frauen, verlassen'). Krates dagegen (p. 42, 5 ff. Wachsmuth) macht Phoinix zum Phoker: er schließt das aus dem Helm des Meges, den Odysseus bei der Nachtstreife benutzt hat und s von dem der Dichter sagt, ihn habe

Autolykos dem Ormeniden Amyntor In Eleon entwendet, durchbrechend das feste Gebäude

(Il. 10, 266 f.).

Eleon nämlich sei ein Städtchen am Parnass, mit dem Ormeniden Amyntor sei kein anderer gemeint als der Vater des Phoinix, und Autolykos, der am Parnass wohnte, habe bei seinen Nachbarn eingebrochen — was für jeden Einbrecher gelte —, nicht bei weit Entfernten. Der Skepsier dagegen sagt, weder lasse sich ein Ort Eleon am Parnass nachweisen — sondern nur ein Neon, und das sei außerdem erst nach dem Trojanischen Krieg besiedelt worden — noch fänden Einbrüche nur bei Nachbarn statt. Man könnte noch mehr dazu sagen, aber ich scheue mich, zu lange hierbei zu verweilen. (An-

βειν ἐπὶ πλέον. (ἄλλοι δὲ γράφουσιν 'μέξ 'Ελεῶ,νος' Ταναγρικὴ δ' ἐστὶν αὕτη καὶ μᾶλλον ἐλέγχ,ει ἀτόπως, ἄν λεγόμενον τὸ

φεῦγον ἔπειτ' ἀπάνευθε δι' Ἑλλιάδος, Φθί,ην δ' ἐξικόμην [Ι 478 sq.]).

'Η δ' Ύπέρεια κρήνη ἐν μέση ἐστὶ τη [τῶν] Φεραίων πόλει ἡμεταλαιἡ οὕση ἀτοπον τοίνυν [ c. 8-9 ]λω. Τίτανος δ' ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος 24 ἀνομά σθη λευμόγαιον γάρ ἐστι τὸ χωρίον "Αρνης πλησιόν καὶ [ c. 6 ] τῶν. καὶ τὸ ᾿Αστέριον δ' οὐκ ἄπωθεν τούτων ἐστί.

Σιννεχεῖς, δὲ τῆ μερίδι ταύτη λέγονται οι ὑπὸ  $^{\text{t}}$ τῷ  $^{\text{II}}$ ιολυποίτη.

οἳ δ' "Αργεισαν έχον καὶ Γυρτώνην ένέμοντο,

28 "Ορθην 'Ηλώ,νην τε πόλιν τ' 'Ολοοσσόνα λευπήν (Β 738 sq.).
ταύτην τιην χώραν, πρότερον μεν φπουν Περραιβοί το προς θιαλάσση μέρος, νεμόμενοι καὶ τῷ Πηνειῷ μέχρι τῆς ἐκβιολῆς αὐτοῦ, καὶ Γυρτῶνος πόλεως Περραιβίδος εἶτια ἀπώ,σαντες ἐκείνους εἰς την ἐν τῆ μεσογαίια ποταμί32 αν, Λαπίθαι κατέσχον αὐτοὶ τὰ χωρία, 'Ιξίωιν καὶ ὁ υἱὸς Πειρίθους, ὁς καὶ τὸ Πήλιον κατεκτήσατο ιβιασάμενος, τοὺς κατασχόντας Κενταύρους, ἄγριόν τιι [ c. 6 ] φῦλον, τούτους μὲν οὖν

έκ Πηλίου ώσε καὶ Αἰθίκεσσι πέλασσε, (Β 744),

τοῖς δὲ Λαπίθαις τὰ πεδία παρέιδωκε τινὰ | δ' αὐτῶν, καὶ οἱ Περραιβοὶ κατεῖχον, τὰ πρὸς τιῷ 'Ολύμπῳ (ἔστι, δ' ὅπου καὶ ὀλίγοι ἀναμὶζ τοῖς Λαπίθιαις ῷκουν).

439 22 Eust. II. \*332, 13 sq. 654, 18. \*Anon. Urb. 27° II
29–36 Eust. II. 334, 15–20
29–31 Eust. II. 333, 22 sq.
29 sq. Eust. II. 335, 28 sq.
34 Eust. II. 100, 44

18 δέ pro δ' q 19 έλέγχει Βν: ἐλέγχ Α; ἐλέγχοι q 20 εὐουχόροιο post Ἑλλάδος 22 κρήνη ἐν μέση ἐστι Α: κρήνη ἐστιν ἐν μέση ΒνΕ suppl. a μεσογαία Politus (2,615°), ὑπ' Εὐμήλω La Porte, Εὐμήλου Κramer; τῆς Εὐμήλου μεοίδος? 23 [δοῦναι αὐτὴν Εὐρυπύ]λω La Porte, [δοῦναι Εὐρυπύ]λω Kramer; exspectaveris καταλέγεσθαι αὐτὴν ἐν τοῖς ὑπ' Εὐρυπύλω sim.: fort. nonnulla in A excidisse coniciendum est 24 λευμόγεων a, Eust. 24 sq. [τῶν 'Αφε]τῶν Groskurd (at vide comm.); [Μητροπολι Ιτῶν? Baladié 25 ἄπωθεν Α: ἄπο- Βν 26 δè Pletho: τε codd. μεοίδι ΒΕ: μερίδη ν, μεγαρίδι Α 27 "Αργεισαν Α: ἄργισσαν ΒνΕ έχον Α: εἶχον ΒνΕ λάττη Pletho, Korais; τῆ θαλάσση Eust. 30 aut μεταξύ pro μέχρι aut ἀπό pro καὶ post. Meineke olim (Vind. 157 sq.) 31 ἀπώσαντες Korais: ταπεινώσαντες codd.. Eust. (unde (είς - ποταμίαν) Meineke, Vind. 158); ἀσάμενοι Pletho, ταπειν(ώσαντες καὶ άπ)ώσαντες Baladié τῆ om. Ε 32 αὐτοὶ ABvWi (coniecerunt Korais [3, η'], Groskurd, Meineke [Vind. 158]): αὐτὴν Ε<sup>s</sup>; αὐτὰ q 34 [καὶ σκαιὸν]? vide comm.; φῦλον 440 2 δλίγοι scripsi: ὅλοι codd.

dere schreiben 'in Heleon' – aber das ist ein Tanagrischer Ort; und ein stärkeres Gegenargument ist dass die Worte

Fern dann floh ich hinweg durch Hellas,
Bis nach Phthia ich kam III, 9, 478 f.1

sich damit nicht reimen würden).

Hypereia ist ein Brunnen mitten in der Stadt der Pheräer [die dem Eumelos untersteht]; es ist also seltsam [dass er hier in dem Gebiet des Eurypylos erscheint]. Titanos ('Kalk') hat seinen Namen von seiner besonderen Beschaffenheit: der Ort, in der Nähe von Arne und [ ], hat nämlich weißen Boden. Auch Asterion ist nicht weit von diesen Orten.

Anschließend an diesen Bezirk werden die dem Polypoites Unterstehen- 19 den genannt:

Dann die Argeisa bewohnten und die Gyrtone bestellten,

Orthe, Elone auch und die weiße Stadt Oloosson (Il. 2,738 f.).

Dieses Land haben früher die Perrhäber bewohnt, die den am Meer und am Peneios gelegenen Teil bis zu seiner Mündung und der perrhäbischen Stadt Gyrton innehatten; dann haben die Lapithen sie in das Stromgebiet im Binnenland abgedrängt und selber diese Gegend in Besitz genommen, Ixion und sein Sohn Peirithoos, der auch den Pelion eroberte, indem er die Kentauren, einen wilden [ ] Stamm, der sich dort festgesetzt hatte, hinaustrieb. Diese nun

drängt' er vom Pelion weg zum Volk der Aithiker (Il. 2,744), und den Lapithen übergab er die Ebenen; einige davon, die am Olymp, behielten auch die Perrhäber (mancherorts wohnten sie auch in geringer Zahl zwischen den Lapithen weiter).

4 'Η μὲν, οὖν "Αργεισα, ἡ νῦν "Αργουσα, ἐπὶ τῷ Πιηνείφ κεῖται ὑπέρ, κειται δ' αὐτῆς "Ατραξ ἐν τετταράκοιντα σταδίοις, τῷ ποταμῷ π, λησιάζουσα καὶ αὕτη τὴν δ' ἀνὰ μέσον ποταμίαν εἶχον, Περραιβοί. "Ορθην δέ τινες τὴν ἀκρόπολιν τῶν ιΦαλανναίω, ν εἰρήκασιν ἡ δὲ Φάλαννα Περραιβικὴ πόλις ιπρὸς τῷ Πη, νειῷ πλησίον τῶν Τεμπῶν.

Οἱ μὲν οὖν Περ,ραιβοὶ κατα,δυναστευθέντες ὑπὸ τῶν Λαπιθῶν εἰς τὴν ιόρεινην ά,πανέστησαν οἱ πλείους την περὶ Πίνδον καὶ ᾿Αμθαμᾶνας, καὶ Δόλοπας, την δὲ χώραν καὶ τοὺς ὑπολει, φθέντας, τῶν Περραιβῶν κατέσχον 12 Λαρισαΐοι, πλησίον μέν οἰκοῦν,τες τοῦ Πηνειοῦ, γειτγιῶντες δ' ἐκείνοις. ,νεμόμε,νοι δὲ τὰ εὐδαιμονέστατα μέρη τῶν πεδίων (,πλὴν, εἴ τι σφόδρα κοίλον πρός τῆ λίμνη τῆ Νεσσωνίδι, εἰς ἣν, ὑπερκλύζων ὁ ποταμὸς ἀσηρεῖτό τι τῆς ἀροισίμου, τοὺς Λαρισαίους ἀλλ' ὕστερον παραχώμασιν ἐπην-16 ώρθ, ωσαν Λαρισαΐοι). οδτοι δ' οὖν κατείχον τέως τὴν Περοαιβίαν καὶ φόρους ἐπράττοντο ἔως Φίλιππος ,κατέστη, κύριος τῶν τόπων. (Λάρισα δ' ἐστὶ καὶ ἐν τῆ "Οσση ιχωρίον, καὶ ἡ Κρεμαστή, ὑπό τινων δὲ Πελασγία λεγομένη καὶ ἐν Κο ήτη πόλις ἡ νῦν εἰς Ἱεράπυτναν συνοικισθεῖσα ταύτης 20 δὲ, καὶ τὸ ὑποκείμενον πεδίον ἐστίν, δὶ νῦν Λαρίσιον καιλεῖται. κιαὶ ἐν Πελοποννήσω ή τε των 'Αργείων ἄπρα καὶ ό την 'Ηλ,είαν ἀπὸ Δύμης διορίζων Λάρισος ποταμός. Θεό πομπος, δὲ [FGrHist 115 F 386] καὶ πόλιν λέγει ἐν τῆ αὐτῆ μεθορία κειμένην ,Λάρισαν, κ,αὶ ἐν τῆ ᾿Ασία ἥ τε Φρικωνὶς ἡ περὶ 24 την Κύμην ικαὶ ή κατιὰ 'Αμαξιτὸν τῆς Τρωάδος καὶ ή 'Εφεσία Λάρισά ιέστι καὶ (ή) ἐν, Συρία, τῆς δὲ Μιτυλήνης ἀπὸ πεντήκοντα σταιδίων εἰσὶ Λιαρισαῖαι

4 Eust. II. \*333, 16 sq. 334, 15 4–12 Eust. II. 335, 29–33 6–8 Eust. II. 333, 29 sq. 14 sq. Eust. II. 327, 27–9 18 \*St. B. 412, 19 sq. (?)

4 "Αργεισα Α: ἄργισα Βν, ἄργισσα Ε, Eust. "Αργουσα ΑΒν: άργοῦσα Ε; "Αργουρα 5 sq. αὕτη Α: αὐτή ΒνΕ 7 Φάλαννος Eust. 12 Λαρισαῖοι Kramer: λαρισσ- codd., Eust. 13 τε pro δὲ Pletho 14 sic non legisse vid. Eust. 15 Λαρισαίους Kramer: λαρισσ- codd., Eust. 16 Λαρισαΐοι Kramer: λαρισσ- codd. 17 Λάρισα A: -ισσα cett. 18 Πελασγία Xylander (cf. St. B.): πλαγία codd. ante Κρήτη add. a Υεράπυτναν Casaubonus: ιεραπυγίαν Α, ιαπυγίαν a<sup>γρ</sup>B (deficit v); 19 sq. ταύτης δὲ scripsi: lacuna c. 7 litt. A, ἀφ' ης B (om. 20 ἐστίν, δ) ιεοαπύτναν n<sup>γQ</sup> 20 ἔτι pro ἐστίν, δ? Meineke (2, VIII ad 621, 13), 19 sq. ἀφ' ἦς legens Λαρίσιον Kramer: λαρίσσ- codd. 22 Λάρισος Α: -ισσος cett. 23 Λάρωαν Kramer: -ισσαν codd. Φρικωνίς BvE: φρυ- Α 24 verba καὶ ἡ Ἐφεσία Λάρισά ἐστι ante 27 τῶν Τράλλεων transponenda esse coniecit Meineke (Vind. 159) Λάρισά Α: -ισσά 24 sq. {καὶ — Συρία}? Meineke (Vind. 159) 25 add. Korais Συρία Κοrais: συνα Α, σύνα Βν Α Ιαρισαΐαι Α: λαρισο- Βν

Argeisa, das jetzige Argusa, liegt am Peneios; oberhalb davon liegt, vierzig Stadien entfernt, Atrax, ebenfalls dicht am Fluss; das zwischenliegende Stromgebiet hatten die Perrhäber in Besitz. Orthe soll nach Manchen die Burg der Phalannäer sein; Phalanna ist eine perrhäbische Stadt beim Peneisos in der Nähe von Tempe.

os in der Nähe von Tempe.

Die Perrhäber zogen sich, als sie von den Lapithen entmachtet worden waren, zum größten Teil in das Bergland am Pindos und bei den Athamanen und Dolopern zurück, und ihr Land und die übrig gebliebenen Perrhäber übernahmen die Larisäer, die in der Nähe des Peneios wohnten, jenen benachbart waren und die gesegnetsten Teile der Ebenen bestellten (abgesehen von einer starken Senke beim Nessonis-See: da der Fluss hier in ihn überströmte, pflegte er den Larisäern ein Stück Ackerland wegzunehmen; später jedoch haben die Larisäer dem durch Dämme abgeholfen); sie denn hatten Perrhäbien so lange in Besitz und erhoben Tribute bis Philippos Herr dieser Gegenden wurde. (Larisa ist auch ein Ort an der Ossa. Ferner das Hängende, von Manchen das Pelasgische genannt. Und eine Stadt in Kreta, die jetzt zu Hierapytna zusammengesiedelt ist; zu ihr gehört auch die unterhalb liegende Ebene, die heute die Larisische genannt wird. Und im Pelo-

ponnes die Burghöhe der Argiver und der Fluss Larisos, der die Grenze zwischen Eleia und Dyme bildet; Theopompos [FGrHist 115 F 386] spricht auch von einer in demselben Grenzgebiet liegenden Stadt Larisa. Und in Asien gibt es das Phrikonische bei Kyme, das bei Hamaxitos in der Troas,

24 Asien gibt es das Phrikonische bei Kyme, das bei Hamaxitos in der Troas, das ephesische Larisa und das in Syrien; und fünfzig Stadien von Mitylene

πέτραι κατὰ τὴν ἐπὶ Μηθύμνης ὁδόν. καὶ ἐν τῆ ᾿Α,ττικῆ δ' ἐστὶ Λάρισα. καὶ τῶν Τράλλεων διέ,χουσα κώμη, τριάκοντα σταδίους ὑπὲρ τῆς πόλεως ἐπὶ 
28 Καΰσ,τρου πεδίον διὰ τῆς Μεσωγίδος ἰόντων κατὰ τὸ τῆς Ἡ,σοδρόμης Μητρὸς 
ἱερὸν ὁμοίαν τὴν ιθέσιν καὶ τὴν ἀ,ρετὴν ἔχουσα τῆ Κρεμαστῆ Λαρίση καὶ 
ιγὰρ εὕυδρος καιὶ ἀμπελόφυτος ισως δὲ καὶ ὁ Λαρίσιος ιΖεὺς ἐκεῖθεν ἐ,πωνόμασται. καὶ ἐν τοῖς ᾿Αριστεροῖς δὲ ιτοῦ Πόντου κώμ, η τις καλεῖται 
32 Λάρισα μεταξὸ ⟨Ν⟩αυλό, χου c. 8 ἢ πλησίον τῶν ἄκρων τοῦ Αἵμου).

Καὶ 'Ολοοσσὰν δέ (λευκὴ προσαγορευθεῖσα ἀπὸ τοῦ λευκάργιλος εἶναι) καὶ 'Ηλώνη Περραιβικαὶ πόλεις καὶ Γόννος ἡ δ' 'Ηλώνη μετέβαλε τοὕνομα Λειμώνη μετονομασθεῖσα, κατέσκαπται, δὲ νῦν ἄμφω δ' ὑπὸ τῷ 'Ολύμπω κεῖνται οιὐ πολὺ ἄπωθεν, τοῦ Εὐρώπου 'ποταμοῦ', ἱ δν ὁ ποιητὴς Τιταρήσιον καλεῖ.

Λέγει, δὲ καὶ περὶ τούτου καὶ περὶ τῶν Περραιβῶιν ἐν τοῖς ἑμξῆς ὁ 20 4 ποιητής, ὅταν φῆ (B 748–51)

Γουνεὺς δ' ἐκ Κύφου ἦ με δύω καὶ εἴ,κοσι νῆας τῷ δ' Ἐνιῆνες ἔποντο μενεπτό λ[εμοί τε Περαι]βοί, οῦ περὶ Δωδώνην δυσχείμερον οἰκί' ἔθ[εντο οἴ τ']' ἀμφ' ἰ,μερτὸν Τιταρήσιον ἔργ' ἐνέμοντο.

λέγει μὲν ιοὖν τούτους, τοὺς τόπους τῶν Περραιβῶν, ἀπὸ μέρους τῆις Ἑστιαιμάτιδος ἐπειληφότας ἦσαν δὲ καὶ ⟨αί⟩ ὑπὸ τῷ Ποιλυποίτη, ἐκ μέρους Περραιβικαί, τοῖς μέντοι Λαπίθαις προσένειμε διὰ τὸ ἀναμὶξ οἰκεῖν καὶ τὰ μὲν πεδία μαπέχειν τοὺς Λαπίθας καὶ τὸ ἐνταῦθα Περραιβικὸιν ὑπὸ, τούτοις τετάχθαι ὡς ἐπὶ πλέον, τὰ δ' ὀρεινότερα χιωρία, πρὸς τῷ 'Ολύμπφ καὶ τοῖς Τέμπεσι τοὺς Περραιβούς, καθάπερ τὸν Κύφον καὶ τὴν Δωδώνην

33-6 Eust II. 333, 35-7 34 sq. \*Eust II. 333, 31 sq. 35-441,2 Eust II. 333, 32-4 36 sq. Eust II. 336, 25 sq. 441 12-4 Eust II. 335, 26-8

26 verba καὶ — Λάρισα aut deleri aut post 23 Λάρισαν transponi iussit Meineke (Vind. 158 sq.); όδὸν ἐν τῆ ἀπτῆ (vel 'Απτῆ) ἔστι δὲ Λάρισα καὶ τῶν Τράλλεων Müller (1006 ad 378, 32) Λάρισα Kramer: -ισσα codd. 28 Μεσωγίδος Kramer: μεσο-ΒνΕ, μεσοναίας Α 29 Λαρίση Α: -ίσση cett. 30 Λαρίσιος Α: -ίσσιος cett. 32 Λάρισα A: -ισσα cett. corr. et suppl. Falconer (duce Tzschucke) καὶ Μεσημβρίας vel καὶ 'Οδησσοῦ suppl. Groskurd 33 'Ολοοσσών Βν, Eust.: όλοσσών Α νος BE, Eust.: νόνος Αν 36 ἄπωθεν Ε: ἄπο- Βν, Eust. Εὐρώπου Kramer: εὐρώτου codd., Eust. 441 6 suppl. ed.pr. (idem, sed περο- q) 7 suppl. na<sup>mg</sup> 8 suppl. Hopper 9 sq. Toti- Korais 9 περαι- Α 10 -ειληφότων Groskurd, -ειληχότας? Meineke (Vind. 159 sq.) add. Korais: (οί)? Meineke (cf. ad 11) (πόλεις) έκ? Kramer 11 περαι- Α; Περραιβικοί Meineke (Vind. 160) 14 περαι- Αν

liegen die Larisäischen Felsen an der Straße nach Methymna. Und auch in Attika gibt es ein Larisa. Und dreißig Stadien von Tralleis entfernt, oberhalb der Stadt, wenn man über die Mesogis zu der Kaystros-Ebene geht, bei dem Heiligtum der Mutter Isodrome ein Dorf mit der gleichen Lage und den gleichen Vorzügen wie das Hängende Larisa, denn es ist wasserreich und hat Rebenpflanzungen; vielleicht hat auch der Larisische Zeus von dort seinen Beinamen. Und auch an der Linken Seite des Pontos gibt es ein Dorf das Larisa heißt, zwischen Naulo[chos und ], dicht an den Ausläufern des Haimos).

441

Auch Oloosson (das weiß genannt wird weil es weißen Lehmboden hat) und Elone sind perrhäbische Städte, ebenso wie Gonnos; Elone hat seinen Namen geändert — es wurde zu Leimone umbenannt —, ist jetzt aber dem Erdboden gleichgemacht; beide liegen am Fuß des Olymp, nicht sehr weit von dem Fluss Europos, den der Dichter Titaresios nennt.

Sowohl von ihm als von den Perrhäbern spricht der Dichter in dem Fol- 20 genden, wenn er sagt (Il. 2,748-51)

Guneus kam aus Kyphos mit zweiundzwanzig der Schiffe. Dieser führt' Eniener und kriegesfrohe Peräber, Die um Dodonas Hain, den winternden, einst sich gesiedelt

Und die am lieblichen Strom Titaresios Äcker bestellten.

Diese Orte bezeichnet er also als perrhäbisch, obwohl sie zum Teil in der Hestiaiotis liegen. Es waren aber auch die dem Polypoites unterstehenden Städte teilweise perrhäbisch, doch hat er sie den Lapithen zugeteilt wegen ihrer gemischten Bevölkerung und wegen der Tatsache dass die Ebenen im Besitz der Lapithen waren (und der dort ansässige perrhäbische Volksteil größtenteils unter ihnen stand), die gebirgigen Gegenden beim Olymp und bei Tempe dagegen im Besitz der Perrhäber, wie Kyphos, Dodona und das

καὶ τὰ πιερὶ τὸν, Τιταρήσιον, ὅς ἐξ ὅρους Τιταρίου συμφυοῦς τῷ μ'Ολύμπῳ, 16 ῥέων εἰς τὰ πλησίον τῶν Τεμπῶν χωρία τῆις Περραιβίας αὐτοῦ που τὰς συμβολὰς ποιεῖται πρὸς τὸιν Πηνειόν, τὸ μὲν οὖν τοῦ Πηνειοῦ καθαρόν ἐστιν ὕδωρ, τὸ ιδὲ τοῦ Τιτα,ρησίου λιπαρὸν ἔκ τινος ὕλης ιὅστ' οὐ συμμίσγεται,

άλλά τέ, μιν καθύπερθεν έπιτρέχει ήύτ' έλαιον (Β 754). δι, α δε το ανα, μίζ οίκετν Σιμωνίδης (PMG 632) Περοαιβούς καὶ Λα, πίθας καλεῖ, τοὺς Πελασγιώτας ἄπαντας τοὺς τὰ ἑ,ῷα κατέχον,τας τὰ περὶ Γυρτῶνα καὶ τὰς ἐκβολὰς ,τοῦ Πηνειοῦ, καὶ "Όσσαν καὶ Πήλιον καὶ τὰ περὶ Δη-24 μητιριάδα καὶ τὰ, ἐν τῷ πεδίφ — Λάρισαν, Κραννῶνα, Σκιοτοῦσσαν, Μόψιον, "Ατρακα — καὶ τὰ περὶ τὴν Νεσσωνίδα λ,ίμνην καὶ [τὴν] Βοιβηΐδα ὧν ὁ ποιητής ολίγων μέμινηται διὰ τὸ μηδ' οί, κισθηναί πω τάλλα ή φαύλως οίκισθή, ναι διὰ τοὺς κατα κλυσμοὺς ἄλλοτ' ἄλλη γινομένου,ς (έπεὶ οὐδὲ τῆς, 28 Νεσσωνίδος μέμνηται λίμνης, άλλ, α τῆς Βοιβηίδος, μόνον πολύ ἐλάττονος ούσης, ταύτ,ης μόνης μενούσης,, ἐκείνης δέ, ὡς εἰκός, τοτὲ μὲν πληρο,υμένης ἀτάχτως,, τοτὲ δ' ἐχλειπομένης). τῆς δὲ Σκοτοιύσσης ἐμνήσθημεν καὶ ἐν τοῖς περὶ Δωδώνης λόγοις (329, 10 sqq.) καὶ τοῦ μαντείου τοῦ 32 ,ἐν Θετταλία, διότι περὶ τοῦτον ὑπῆρξε τὸν τόπον. ἔστι δ' ἐν ,τῆ Σκοτούσση χωρίον τι Κυνὸς κεφαλαὶ καλούμενον, περὶ δ 'Ρωμαΐοι μετ' Αἰτωλῶν καὶ Τίτος Κοΐντιος ἐνίκων μάχη μεγάλη Φίλιππον τὸν Δημητρίου, Μακεδόνων βασιλέα.

Πέπο, νθε δέ τι τοιουτο και ή Μαγνητις. κατηριθμημένων γάο, ήδη πολ- 21 λῶν αὐτης τόπων οὐδένας τούτων μόνόμακε, Μάγνητας | "Ομηρος, ἀλλ' ἐκείνους μόνους ους ιτυφλῶς και οὐ γνωρίμως διασαφεί (Β 757 sq.)

οῦ περὶ Πηνειὸν καὶ μΠήλιον εἰνοσίφυλλον ναίεσκον.

15 sq. Eust. II. 336, 26 sq. 17-20 Eust. II. 336, 27-9 36-442, 10 Eust. II. 338, 14-8 442 1-4 Eust. II. 338, 10-2

15 Τιταρίου Kramer (sic in h legi perperam ratus): πιταρίου Α, τιτάρου ΒνΕ, Ευst. 16 περαι- αν 20 τε q: γε ΒνΕ μιν Α: μὴν cett. 24 Λάρισαν Α: -ισσαν cett. Σποτούσσαν Βν (scripsit Xylander): -οὕσαν α Νεσσω- Α: νεσω- Βν 25 suppl. manus recentissima in cod. Α; etiam in Α scriptum fuisse arguit lacunae spatium 26 μηδ' οἰκ. Βν: μὴ διοικ. α; μὴ οἰκ. q 27 ἄλλη scripsi: ἄλλους codd. γινομένους Α: γιγν- Βν 28 Νεσσω- Α: νεσω- Βν 29 δὲ post ταύτης add. aBν: non habuisse vid. Α ποτὲ Ε 30 ποτὲ ΒνΕ ἐκλειπομένης ΑΕ<sup>ρς</sup>: ἐκλειμένης Βν, ἐκλειπούσης Ε<sup>ας</sup>, Ρletho Σποτούσσης ΒΕ: σποτο[ Α, σποτου spatium c. 9 litt. ν, σποτούσης α 34 Κο- ἵντιος Τzschucke: κόϊντος codd. 36 τοιοῦτο Α (coniecit Meineke): -ον Βν 37 οὐδένας Α, Ευst.: -α ΒνΕ ὧνόμασε Ευst.

Gebiet am Titaresios, der von dem mit dem Olymp zusammengewachsenen 16 Berg Titarios in die in der Nähe von Tempe gelegene Gegend Perrhäbiens fließt und dort irgendwo seinen Strom mit dem Peneios vereinigt. Nun ist das Wasser des Peneios rein, das des Titaresios dagegen durch irgendeinen Stoff fett, so dass es sich nicht vermischt.

Sondern, als wäre es Öl, ganz oben über ihn hinfließt (Il. 2,754). Wegen der gemischten Bewohnung bezeichnet Simonides (PMG 632) als Perrhäber und Lapithen sämtliche Pelasgioten die die Ostseite innehaben: die Umgebung von Gyrton, der Mündung des Peneios, von Ossa und Peli-24 on, die Umgebung von Demetrias und die Orte in der Ebene – Larisa, Krannon, Skotussa, Mopsion, Atrax -, sowie die Umgebung des Nessonisund des Boibeis-Sees; von diesen Orten erwähnt der Dichter nur wenige, weil die übrigen noch gar nicht oder nur dürftig besiedelt waren wegen der Überschwemmungen, die bald hier bald dort eintraten (erwähnt er doch 28 auch den Nessonis-See nicht, sondern nur den Boibeis-See, obwohl er viel kleiner ist; der Grund ist dass nur dieser bleibend war, während jener offenbar unregelmäßig bald vollief, bald versiegte). Skotussa haben wir auch in dem Abschnitt über Dodona erwähnt (329, 10ff.) sowie die Tatsache dass 32 das Orakel in Thessalien sich bei diesem Ort befand. In Skotussa gibt es eine Örtlichkeit, genannt Kynoskephalai, bei der die Römer zusammen mit den Ätolern unter Titus Quinctius in einer großen Schlacht Demetrios' Sohn Philippos, den König der Makedonen, besiegt haben.

Etwas Ähnliches ist auch mit der Magnetis geschehen. Obwohl er nämlich 21 bereits viele ihrer Orte aufgezählt hat, nennt Homer keine ihrer Bewohner Magneten, sondern nur die die er dunkel und nicht erkennbar bezeichnet (II. 2,757 f.)

Die am Peneios umher und Pelions rauschenden Gipfeln Wohneten. άλλὰ μὴν περὶ τὸν Πηνειὸν μαὶ τὸ Πηήλιον οἰκοῦσι καὶ οἱ τὴν Γυρτῶνα ἔχοντες, οῦς ιἤδη καιτέλεξε, καὶ τὸ 'Ορμένιον καὶ ἄλλοι πλείους, μαὶ ἔτι ἀπωτέρω τοῦ Πηλίου ὅμως Μάγνητες ἦσαν, ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν ὑπ' Βὐμήλω, ε κατά γε τοὺς ὕστερον ἀνθρώμπους. ἐοίκασιν οὖν διὰ τὰς συνεχεῖς μεταστάσεις μαὶ ἐξαλλάξεις τῶν πολιτειῶν καὶ ἐπιμίξεις συγχεῖν μαὶ τρὰ ὀνόματα καὶ τὰ ἔθνη, ὥστε τοῖς νῦν ἔσθ' ὅτε ιἀπορίαιν παρέχειν καθάπερ τοῦτο πρῶτον μὲν ιἐπὶ [τῆς] Κραννῶνος καὶ 'τῆς' Γυρτῶνος γεγένηται. 12 τοὺς μὲν γὰρι Γυρτωνίους Φλεγύας πρότερον ἐκάλουν ἀπὸ ιΦλεγύου τιοῦ 'Ιξίονος ἀδελφοῦ, τοὺς δὲ Κραννωνίους 'Εφύιρους, ὥστει διαπορεῖν, ὅταν φῆ ὁ ποιητής (Ν 301 sq.)

τὰ μὲν μἄρ' ἐκ Θρή μης Ἐφύρους μέτα θωρήσσοντο ἡὲ μετὰ Φλειγύας μεγα,λήτορας,

τίνας ποτὲ βούλεται λέγειν. ἔπειτα τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν Περραιβῶν καὶ 22 τῶν Αἰνιάνων συνέβη: "Ομηρος, μὲν γὰρ (Β 749) συνέζευζεν αὐτοὺς ὡς πλησίον ἀλλής λων οἰκοῦντας, καὶ δὴ καὶ λέγεται ὑπὸ τῶν ὕστερον ἐπὶ χρόνον συχνὸς ν ἡ οἴκησις τῶν Αἰνιάνων ἐν τῷ Δωτίω γενέσθαι πεδίω τοῦτο δ' ἐστὶ πλησίον τῆς ἄρτι λεχθείσης μΠερραιβίας κιαὶ τῆς "Όσσης καὶ ἔτι τῆς Βοιβηίδος λίμνης ἐν μέση, μέν πως τῆ Θετταλία, λόφοις δὲ ἰδίρις περικλειόμενον (περὶ οὖ Ἡσίοδος [fr. 59, 2-4 Μ.-Ψ.] οὕτως εἴρηκεν

24 μἢ οἴη Διδύμους ἱερομὸς ναίουσα κολφνοὺς
Δωτίφ ἐν πειδίφ πολυβότουος, ἄντ' 'Αμύροιο
νίψατο Βοιβιάδος λίμνης πόδα παρ θένος ἀδμής).

οί μὲν οὖν Αἰνιᾶνες οἱ ¡πλείους εἰς τὴν」 Οἴτην ἐξηλάθησαν ὑπὸ 「τῶν Λα28 πιθῶν (κἀνταῦθα δὲ ἐδυνάστευσαν ἀφελόμενο, τῶν τε Δωρι, έων τινὰ μέρη καὶ τῶν Μαλιέων μέχρις 'Ηριακλείας καὶ 'Εχίνου) τινὲς δ' αὐτῶν ἔμειναν περὶ Κύφον, ¡Περραιβικὸν, ὄρος ὁμώνυμον κατοικίαν ἔχον. οἱ δὲ Περρ, αιβοὶ

12 sq. Eust. Il. \*333, 25 sq. 933, 23-5 17-9 Eust. Il. 335, 34 sq.

7 ἀπώτερον Ε<sup>ας</sup> ἀπὸ ΒνΕ: ὑπὸ Α 8 {άνθρώπους}? 8 sq. μεταναστάσεις voluit qui ed. pr. curavit (sed νά post -στα- inseruit) 10 παρέχειν Pletho, Korais: παρεῖ-11 τοῦτο ΒνΕ: τοῦτο τὸ Α supplevi Κραννῶνος Βν: κράννωνος Α  $\gamma \epsilon(\nu)$  codd. 12 Φλεγύου Ε, Eust.: φλεγίου ν, φλεγένου Β 15 τω ΒΕ: τωι Α, τω ν θωρήσσοντο Α: -ήσσεσθον cett. 17 περαι- ν 18 Αἰνιάνων Korais: άθαμάνων codd. (in v litterae θαμα e corr.); legit etiam Eust.; Ἐνιάνων Pletho 20 Αἰνιάνων Κοταίς: ἀθαμάνων codd.; 'Ενιάνων Pletho 22 Διδύμοις pro δὲ ἰδίοις? Meineke (2, VIII ad 624, 5); διδύμοις pro ιδίοις Kirchhoff (Hermes 1, 1866, 420), ὑλήεισι Baladié, ἡδέως Helly (ap. Ba-24 η οἵη Xylander: ἡ οἵη Βν, ἡ οἵη a 25 ἄντ' 'Αμύροιο Berkelius (122<sup>51</sup>): άντα μύροιοι Α, άνταμυροιο Β, άνταμυροι ν; άγχ' 'Αμύροιο Casaubonus δος Α; κοιβ- Β, καβ- ν 27 οὖν om. A Αἰνιᾶνες Korais: ἀθαμᾶνες codd.; Ἐνιᾶνες 30 περαι- bis v Pletho

Aber am Peneios und am Pelion wohnen auch die Bewohner von Gyrton, die er bereits aufgeführt hat, sowie von Ormenion und mehrere Andere; und noch weiter vom Pelion entfernt gab es trotzdem Magneten, angefangen bei den Untertanen des Eumelos, wenigstens zur Zeit der später Lebenden. Es sieht also danach aus dass sie infolge der ständigen Migrationen, staatlichen Veränderungen und Vermischungen sowohl die Namen als die Völker durcheinandergebracht haben, so dass sie die Heutigen manchmal vor Probleme stellen. Dies ist z.B. erstens bei Krannon und Gyrton der Fall: die Gyrtonier nämlich nannte man früher Phlegyer, nach Ixions Bruder Phlegyas, und die Krannonier Ephyrer; wenn daher der Dichter sagt (Il. 13, 301f.)

Beide aus Thrakien gehn sie zu Ephyrerscharen gewappnet,
Oder zum Phlegyervolke, dem mutigen,
fragt man sich, welche Leute er damit eigentlich meint. Sodann ist dieser 22
Fall auch bei den Perrhäbern und den Ainianen eingetreten: Homer nämlich
(Il. 2,749) hat sie miteinander verbunden, als wohnten sie nahe beieinander,
und in der Tat sollen nach den Späteren die Ainianen ihren Wohnsitz lange
Zeit in der Dotischen Ebene gehabt haben, und diese liegt in der Nähe des
vorhin genannten Perrhäbiens und der Ossa, sowie des Boibeïs-Sees, ungefähr in der Mitte Thessaliens und wird von eigenen Höhen umschlossen
(von ihr hat Hesiod [fr. 59, 2-4 M.-W.] so gesprochen

Oder wie die die, bewohnend die heil'gen Didymischen Hügel In der Dotischen Ebne beim traubenreichen Amyros,

Im Boibeïschen See sich den Fuß wusch, die mannlose Jungfrau).
Nun sind die Ainianen größtenteils von den Lapithen nach der Oite vertrieben worden (auch dort kamen sie zur Herrschaft indem sie den Doriern und
den Maliern gewisse Gebietsteile bis nach Herakleia und Echinos wegnahmen); manche von ihnen blieben jedoch bei Kyphos, einem perrhäbischen
Berg mit einer Siedlung gleichen Namens. Und was die Perrhäber betrifft,

τινὲς, μὲν συσταλέντες περὶ τὰ ἐσπέρια τοῦ ᾿Ολιύμπου μέρη, κατέμενον αὐ
32 τόθι πρόσχωροι ὄντες Μακεδιόσι, τὸ δὲ, πολὺ μέρος εἰς τὰ περὶ ਫτὴν ᾿Αθαμανίαιν ὅρη καὶ τὴν, Πίνδον ἐξέπεσε νυνὶ δὲ μικρὸν ἢ οὐδὲν αιὐτῶν ἵχνος, σφζεται.

Τοὺς δ' οὖν ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ λεχθιέντας Μάργνητας ὑστάτους ἐν τῷ Θετταλικῷ καταλόγιῳ νομιστέρον τοὺς ἐντὸς τῶν Τεμπῶν | ἀπὸ τοῦ Πηνειοῦ καὶ ιτῆς "Οσσης, ἔως Πηλίου, Μακεδόνων τοῖς Πιεριώταις ὁμιόρους, τοῖς ἔχουσι τὴν τοῦ Πηνειοῦ περαίαν μέχρι 'τῆς' ιθαλάτρτης, τὸ μὲν οὖν 'Ομόλιον ἡ' τὴν 'Ομόλην (λέγεται ιγὰρ, ἀμφοτέρως) ἀποδοτέον αὐτοῖς ('εἴρηται δ' ἐν τοῖς ιΜακερδονικοῖς [VII fr. 26] ὅτι' ἐστὶ πρὸς τῆ "Όσση κατὰ τὴν ἀρχὴν ιτῆς τοῦ, Πηνειοῦ διὰ τῶν Τεμπῶν διεκβολῆς), εἰ δὲ κιαὶ μέχρι, τῆς παραλίας προϊτέον τῆς ἐγγυτάτω τοῦ ι 'Ομορλίου, λόγον ἔχει ὥστε (καὶ) τὸν 'Ριζοῦντα προσνέμειιν καὶ 'Ερυμνὰς ἐν τῆ ὑπὸ Φιλοκτήτη παραλία κειμένιας καὶ τῆρ ὑπὸ Εὐμήλφ' τοῦτο μὲν οὖν ἐν ἀσαφεῖ κείσθω.

ιΚαὶ ἡ τάμξις δὲ τῶν ἐφεξῆς τόπων μέχρι Πηλίου οὐ διαφιανῶς λέμγεται ἀδόξων δ' ὅντων τῶν τόπων οὐδ' ἡμῖν πιερὶ πολλοῦ, θετέον, ἡ μέντοι Σηπιὰς ἀπτὴ καὶ τετραγφδιηται \* \* \* καὶ με τὰ ταῦτα ἐξύμνηται διὰ τὸν ἐνταῦθα ἀφανισμὸν τοῦ, Περσικοῦ στόλου, ἔστι δ' αὕτη μὲν ἀπτὴ πετρωίδης, μεταξὸ, δ' αὐτῆς καὶ Κασθαναίας κώμης ὑπὸ τῷ [Πηλίω κειμένης αἰγιαλός ἐστιν, ἐν ῷ ὁ Ξέρξου στόλοις ναυλοχῶν, ἀπηλιώτου πολλοῦ πνεύσαντος ὁ μὲν ειὐ-16 θὺς αὐτοῦ, πρὸς τὸ ξηρὸν ἐξώκειλε καὶ διελύθη παριαχρῆμα, ὁ δ' εἰς, Ἰπνοὺς τόπον τραχὸν ἱτῶν περὶ τὸ Πήλιον παρενεχθείς,, ὁ δ' εἰς Μελίβοιαν, ὁ δ' εἰς τὴν Κασθαναιίαν, διεφθάρη, τραχὸς δ' ἐστὶν ὁ παράπλους πᾶς ὁ τοῦ [Πηλίου, ὅσον, σταδίων \* \* ὀγδοήκοντα τοσοῦτος δ' ἑστὶ ικαὶ τοι-20 οῦτος καὶ ὁ, τῆς "Οσσης: μεταξὸ δὲ κόλπος σταδιίων πλειόνων ἡ, διακοσίων, ἐν ῷ ἡ Μελίβοια. ὁ δὲ πιᾶς ἀπὸ Δημητριάδος ἐγκολμπίζοντι ἐπὶ τὸν Πηνειὸν

## 35-443,2 Eust. Il. 338, 13 sq. 443 21 St. B. 442, 7

31 κατέμειναν Pletho 443 4 Όμόλην ΑΕ: διιόλιν Βν 6 τῆς τοῦ Π. διὰ Pletho: 7 add. Pletho, Korais τοῦ Π. διὰ τῆς codd. 8 Εὐρυμενὰς Cobet (Misc. 182) 9 τὰ pro τῆ Pletho in cod. Vindob. (teste Korais 2, δ'), prob. Korais κείμενα Pletho 10 Πηλίου Madvig (Adv. 1, 556): πηνειοῦ codd. 12 lacunam esse vidit Meineke (Vind. 162), e.g. (διὰ τὸν Πηλέως καὶ Θέτιδος συνοικισμόν) excidisse coniciens: τετραγ. μετὰ ταῦτα καὶ ἐξύμν. Korais, τετραγ. καὶ ἀμετρότατα ἐξυμν.? Holwerda **14** έσπαος post ἐστιν add. X 16 sq. Ίπνοὺς Kramer: ἰπνοῦν Α, ἰπνοῦν Βν, ιπν $[\Pi^2, \mathring{1}$ πνοῦν Ε; Ίπνοῦντα Korais 18 Κασθάναιαν Tzschucke 19 Πηλίου Vossius (141), Palmerius (324): πηνειοῦ codd.; ὑπὸ Πηλίφ pro τοῦ πηνειοῦ Pletho lacunam indicavi, vide 20 καὶ fort. om. A comm.

so hat ein Teil sich an der Westseite des Olymp zusammengezogen und ist dort, in der Nachbarschaft der Makedonen, geblieben; der größte Teil aber ist in die Berge Athamaniens und des Pindos vertrieben worden; heute ist so gut wie keine Spur mehr von ihnen erhalten.

143

Unter den vom Dichter in dem Thessalischen Katalog als letzte genannten Magneten indessen muss man die Leute verstehen die diesseits der Tempe vom Peneios und der Ossa bis zum Pelion wohnten und den makedonischen Piëroten benachbart waren, die das Gebiet jenseits des Peneios bis ans Meer innehaben. Homolion jedenfalls oder Homole (beide Namen werden gebraucht) darf man ihnen zuteilen (in dem Abschnitt über Makedonien [VII fr. 26] wurde bereits gesagt dass es bei der Ossa am Anfang des Durchbruchs des Peneios durch Tempe liegt). Sollte man noch bis zu der Küste in nächster Nähe von Homolion gehen dürfen, dann ist es folgerichtig, ihnen auch noch Rhizus und Erymnai zuzuweisen, die an der dem Philoktet und dem Eumelos unterstehenden Küste liegen; dies bleibe unentschieden.

Auch die Anordnung der anschließenden Orte bis zum Pelion wird nicht klar angegeben; aber da die Orte nicht berühmt sind, brauchen auch wir nicht viel Wert darauf zu legen. Die Sepias-Küste allerdings ist nicht nur pathetisch besungen worden \* \* \* sondern auch danach gefeiert worden wegen der Vernichtung der persischen Flotte, die sich dort vollzogen hat. Es ist dies eine felsige Steilküste, doch zwischen ihr und dem Dorf Kasthanaia, das am Fuß des Pelion liegt, ist ein Strand, an dem die Flotte des Xerxes vor Anker lag: da erhob sich ein heftiger Ostwind, von dem die Flotte teils gleich dort aufs Trockene geworfen und auf der Stelle unbrauchbar wurde, teils nach Ipnoi, einer rauhen Stelle am Pelion, teils nach Meliboia, teils nach Kasthanaia getrieben wurde und zerschellte. Rauh ist die ganze, etwa \* \* achtzig Stadien lange Küste des Pelion; und von der gleichen Länge und Beschaffenheit ist die der Ossa; dazwischen ist eine Bucht von mehr als zweihundert Stadien, an der Meliboia liegt. Die ganze Küstenfahrt von Demetrias bis zum Peneios beträgt, Buchten eingerechnet, mehr als tausend

μείζων τῶν χιλίων, [ἀπὸ δὲ Σπε] ρχειοῦ καὶ ἄλλων ὀκτακοσίων, ἀπὸ δὲ Εὐρί,που δισχιλίων, τριακοσίων πεντήκοντα. 'Ιερώνυμος δὲ (FGrHist 154 24 F 17) μτῆς πεδιμάδος Θετταλίας καὶ Μαγνήτιδος τὸν κύκλον μυρικιλίων, ἀποφαίνεται σταδίων ἀπῆσθαι δ' ὑπὸ Πειλασγῶν,, ἐξελαθῆναι δὲ τούτους εἰς 'τὴν' 'Ιταλίαν ὑπὸ [τῶν] Λαπιμθῶν εἶναι δὲ τὸ νῦν καλούμενον Πελασγιμὸν πεδίον, ἐν, ῷ Λάρισα καὶ Γυρτώνη καὶ Φεραὶ καὶ Μόιψιον καὶ, Βοιβηϊὰς καὶ "Όσσα καὶ 'Ομόλη καὶ Πήλιον καὶ Μαγνηῆτις (Μόψιον δ' ἀνόμασται οὐκ ἀπὸ Μόψου τοῦ μανιτοῦς τῆς Τειρεσίου, ἀλλ' ἀπὸ τοῦ Λαπίθου τοῦ συμιπλεύσαντος τοῖς 'Αργοναύταις' ἄλλος δ' ἐστὶ Μόψος ἀφ' ομὖ ἡ 'Αττικὴ Μοψοπία).

Τὰ καθ' ἔκαστα μὲν ταῦτα ¡περὰ Θετταλίας. καθόλου δ' ὅτι Πυρραία μὲν 23 πρότερον ἐκαιλεῖτο, ἀπὸ Πύρρας τῆς Δευκαλίωνος γυναικός, Αἰμοινία; δὲ ἀπὸ Αἴμονος, Θετταλία δὲ ἀπὸ Θετταλοῦ τοῦ ¡Αἴμοινος. ἔνιοι δὲ διελόντες δίχα τὴν μὲν πρὸς νόιτον, λαχεῖν φασι Δευκαλίωνι καὶ καλέσαι Πανδώιραν, ἀπὸ τῆς μητρός, τὴν δ' ἐτέραν Αἴμονι, ἀφ' οῦ Αἰμοινίαν, λεχθῆναι μετωνομάσθαι δὲ τὴν μὲν ' Ἑλλάδα' ιἀπὸ "Ελιληνος τοῦ Δευκαλίωνος, τὴν δὲ 'Θετταλίαν' ἀπὸ τοῦ, υἰοῦ ⟨τοῦ⟩ Αἴμονος, τινὲς δὲ ἀπὸ 'Εφύρας τῆς Θεσπρωτιδος, ἀπογόνους 'Αντίφου καὶ Φειδίππου τῶν Θετταλοῦ ιτοῦ 'Ηρακιλέους ἐπελθόντας ἀπὸ Θετταλοῦ τοῦ ἑαυτῶν ˌπρογόνοιυ τὴν χώραν ὀνομάσαι. 'εἴ-ρ[[ητα]] δὲ καὶ Νεσσωινὶς ὀνομασθῆ ναί ποτε ἀπὸ Νέσσωνιος τοῦ Θετταλοῦ, μαθάπερ καὶ ἡ λίμνη.

26 sq. Eust. II. 357, 24 sq. 29-31 \*Eust. D. P. 296, 4 sq. 30 sq. St. B. 458, 12 sc. 32 sq. \*Anon. Urb. 28 II

22 suppl. Kramer ἄλλων La Porte: ἀλάων Α έβδομήκοντα pro ὁκτακοσίων Baladié 23 γιλίων pro δισχιλίων Baladié 26 Ίταλίαν Α: αίτωλίαν cett. suppl. Kramer 27 εν δ Λάρισα καὶ Γυρτώνη Kramer: εν λαρίσση καὶ γυρτώνη (γυρτώνητώνη ν) codd. (εν λαρίσση etiam Eust. legit); ἐν ὧ Λαρίσση καὶ Γυρτώνη Politus (2,7736), Tyrwhitt (23), έν δ Λάρισσα καὶ Γυρτώνη Tzschucke Φεραὶ Α (coniecerunt Politus, Tyrwhitt): φε-Βοιβηϊάς A: βοιβηΐς cett. 28 sq. ώνομάσθαι in A scriptum esse falso rettulit La Porte, prob. Groskurd 29 Μαντοῦς τῆς Kuhnius (Pausaniae Graeciae descriptio ..., Lipsiae 1696, 527) (legisse vid. X): μάντεως τοῦ codd. (etiam Π², ut vid.; legit etiam Eust.) 30 Μόψοπος n, Casaubonus, Μόψοψ Holstenius (211 sq.), Berkelius (567<sup>0</sup>) 32 καθέκαστον Α μέν post. E<sup>s</sup>: om. cett. 35 sq. Δευκαλίωνα ... Aἴμονα Korais, Barrett (Euripides Hippolytos, Oxford 1964, 174) 444 3 addidi: τοῦ Αἴμονος υἰοῦ Pletho 4 Φειδίππου Lipsius (C. Velleius Paterculus cum animadversionibus, Lugduni Bat. 1591, 4 [post. paginarum series]): φιλίππου codd. Θετταλοῦ Α: τῶν ἐν θετταλοῦ ν, τῶν ἐν ἐν θετταλ Β 5 {Θέτταλοῦ}? σαι. καὶ νεσωνὶς δὲ ἀνομάσθη ποτὲ Βν 6 suppl. Kramer Νεσσω Α: νεσω- Βν. νεστω- Ε? Νέσσων Α: νέσων- cett.

Stadien, vom Spercheios noch achthundert dazu, und vom Euripos zweitausenddreihundertfünfzig. Hieronymos (FGrHist 154 F 17) gibt als Umkreis
des ebenen Teiles Thessaliens und der Magnetis dreitausend Stadien an; er
sei bewohnt gewesen von Pelasgern, doch diese seien von den Lapithen nach
Italien vertrieben worden; es sei die Ebene die heute die Pelasgische genannt
wird und in der Larisa, Gyrtone, Pherai, Mopsion, die Boibeïas, Ossa, Homole, Pelion und die Magnetis liegen (Mopsion hat seinen Namen nicht von
Mopsos dem Sohn von Teiresias' Tochter Manto, sondern von dem Lapithen der Mitfahrender der Argonauten war; ein weiterer Mopsos ist der
nach dem Attika Mopsopia genannt wird).

Das ist was über Thessalien im einzelnen zu melden ist. Im ganzen ist 23 noch zu sagen dass es früher 'Pyrrhaia' genannt wurde nach Deukalions Frau Pyrrha, 'Haimonia' nach Haimon und 'Thessalien' nach Thessalos, dem Sohn Haimons. Manche teilen Thessalien in zwei Hälften und sagen, die südliche Hälfte sei dem Deukalion zugefallen, der sie nach seiner Mutter 'Pandora' genannt habe, die andere dem Haimon, nach dem sie den Namen 'Haimonia' bekommen habe; doch sei jene umbenannt worden zu 'Hellas', nach Deukalions Sohn Hellen, diese zu 'Thessalien', nach dem Sohn Haimons. Nach Manchen sollen Nachkommen von Antiphos und Pheidippos, den Söhnen von Herakles' Sohn Thessalos, aus dem thesprotischen Ephyra gekommen sein und das Land nach ihrem Vorfahren Thessalos benannt haben. Behauptet wird auch, es sei einst, ebenso wie der See, nach Thessalos' Sohn Nesson' Nessonis' genannt worden.

T

8 Έπεὶ δ' ἡ Εὕβοια παρὰ πᾶσαν τὴν παραλίαν ταύτην παραβέβληται τὴν ἀπὸ Σουνίου μέχρι Θετταλίας (πλὴν τῶν ἄκρων ἐκατέρωθεν), οἰκεῖον ἄν εἴη συνάψαι τοῖς εἰρημένοις τὰ περὶ τὴν νῆσον, εἶθ' οὕτω μεταβῆναι πρός τε τὰ Αἰτωλικὰ καὶ τὰ ᾿Ακαρνανικά, ἄπερ λοιπά ἐστι τῶν τῆς Εὐρώπης μερῶν.

2 Παραμήκης μὲν τοίνυν ἐστὶν ἡ νῆσος ἐπὶ χιλίους σχεδόν τι καὶ διακοσίους σταδίους ἀπὸ Κηναίου πρὸς Γεραιστόν, τὸ δὲ πλάτος ἀνώμαλος, κατὰ δὲ τὸ πλέον ὅσον πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν σταδίων, τὸ μὲν οὖν Κήναιόν ἐστι κατὰ Θερμοπύλας καὶ τὰ ἔξω Θερμοπυλῶν ἐπ' ὀλίγον, Γεραιστὸς δὲ — καὶ

16 Πεταλία — πρὸς Σουνίφ γίνεται οὖν ἀντίπορθμος τῆ τε ᾿Αττικῆ καὶ Βοιωτία καὶ Λοκρίδι καὶ τοῖς Μαλιεῦσι, διὰ δὲ τὴν στενότητα καὶ τὸ λεχθὲν μῆκος ὑπὸ τῶν παλαιῶν Μάκρις ἀνομάσθη. συνάπτει δὲ τῆ ἠπείρφ κατὰ | Χαλκίδα μάλιστα κυρτὴ προπίπτουσα πρὸς τοὺς κατὰ τὴν Αὐλίδα τόπους τῆς Βοιωτίας καὶ ποιοῦσα τὸν Εὕριπον, περὶ οὖ διὰ πλειόνων εἰρήκαμεν (403, 23 sqq.),

4 σχεδὸν δέ τι καὶ περὶ τῶν ἀντιπόρθμων ἀλλήλοις τόπων κατά τε τὴν ἤπειρον καὶ κατὰ τὴν νῆσον ἐφ' ἑκάτερα τοῦ Εὐρίπου, τά τε ἐντὸς καὶ τὰ ἐκτός εἰ δέ τι ἐλλέλειπται, νῦν προσδιασαφήσομεν. καὶ πρῶτον ὅτι τῆς Εὐβοίας τὰ Κοῖλα λέγουσι τὰ μεταξὸ Αὐλίδος καὶ τῶν περὶ Γεραιστὸν τόπων κολ-

8 ποῦται γὰρ ἡ παραλία, πλησιάζουσα δὲ τῆ Χαλκίδι κυρτοῦται πάλιν πρὸς τὴν ἤπειρον.

18-445, 3 Eust. Il. 279, 19-21 445 6 Anon. Scor. 297° 27

8 inde a libro X rursus adest C (cf. ad 337, 24) ante Strabonis verba τῶν Στοαβῶνος Γεωγραφικών τοῦ δεκάτου (BD: ι' C) βιβλίου κεφάλαια. τὸ δέκατον (περιέχει add. n) τὰ (BC: τὰς D) περί Αἰτωλίαν (BC: θετταλίαν D) καὶ τὰς παρακειμένας νήσους, ἔτι δὲ (BC: τε D) Κρήτην πάσαν, ή καὶ μάλιστα έγχρονίζει νόμιμά τε αὐτῆς (-οῖς D?) διηγούμενος καὶ τῶν Κουρήτων, πρός γε (πρὸς δὲ Κοταίs) καὶ τῶν Ἰδαίων Δακτύλων (pro Ἰδαίων Δακτύλων spatium vacuum D) την έν αὐτη γένεσιν και τιμην (BC: θεσμούς D) και όργια έπεξιών, καὶ τὸ ἴδιον δὲ γένος Στράβων ἀπὸ Κρήτης λέγει ἔτι δὲ καὶ τὰς περὶ Κρήτην νήσους πολλάς οὔσας περὶ (περιέχει Kramer) τὸ βιβλίον, ἐν αἶς εἰσι καὶ αἱ Σποράδες καὶ τῶν Κυκλάδων ἔνιαι. Στράβωνος Γεωγραφικῶν δέκατον (BC: t' D) BCD έπεὶ δ' scripsi: ἐπειδὴ 12 τι om. D 14 πλεῖον D (in litura) 15 sq. καὶ Πεταλία codd.: ἐπεὶ δὲ na BC: καὶ παραλία D; κατὰ παραλίαν Kramer, κατὰ Πεταλίας Madvig (Adv. 1, 556) 445 2 προπίπτουσα BD: προσ- CE, Eust. 4 δέ τι D: δ' ἔτι ΒC 7 τὰ prius om. E καφηρέως pro Αὐλίδος X, Χαλκίδος Falconer, La Porte Γεραιστόν Ε (cf. X): γέραστον 7 sq. κοιλούται Jones BCD τόπων C: τόπον BD, τόπ() E

X

Da Euboia dieser ganzen Küste von Sunion bis Thessalien (abgesehen 1 1 von den beiderseitigen Enden) vorgelagert ist, dürfte es angemessen sein dem Gesagten das über diese Insel zu Berichtende anzuschließen und erst danach zu Ätolien und Akarnanien, den Teilen Europas die noch übrig sind, überzugehen.

Die Insel denn ist langgestreckt: es sind ungefähr eintausendundzweihun- 2 dert Stadien von Kenaion bis Geraistos: ihre Breite wechselt, die größte beträgt etwa einhundertundfünfzig Stadien. Kenaion liegt den Thermopylen 16 gegenüber und eine kleine Strecke darüber hinaus, Geraistos - und Petalia - bei Sunion : die Insel liegt also, durch einen Sund getrennt, gegenüber von Attika, Böotien und Lokris sowie von den Maliern; wegen ihrer Schmalheit und besagten Länge wurde sie von den Alten Makris ('die Lange') genannt. Sie berührt das Festland am meiten bei Chalkis, wo sie mit einer Wölbung gegen die Gegend von Aulis in Böotien vorspringt und den Eu-4 ripos bildet, von dem wir ausführlicher gesprochen haben (403, 23 ff.), ebenso wie von nahezu allen Orten die einander auf dem Festland und auf der Insel zu beiden Seiten des Euripos - diesseits und ienseits - gegenüberliegen; falls dabei etwas übergangen worden ist, werden wir darüber jetzt ergänzende Auskunft geben. An erster Stelle ist das die Tatsache dass das Gebiet zwischen Aulis und der Gegend um Geraistos 'Euboias Höhlungen' 8 genannt wird: die Küste buchtet sich hier nämlich ein; wo sie sich Chalkis nähert, wölbt sie sich wieder gegen das Festland.

Οὐ μόνον δὲ Μάκρις ἐκλήθη ἡ νῆσος, ἀλλὰ καὶ ᾿Αβαντίς Εὔβοιαν γοῦν 3 εἰπὰν ὁ ποιητὴς τοὺς ἀπ' αὐτῆς Εὐβοέας οὐδέποτ' εἴρηκεν, ἀλλ' ϶Αβαντας ἀεί·

οἳ δ' Εὔβοιαν ἔχον μένεα πνείοντες "Αβαντες (Β 536).

τῷ δ' ἄμ' "Αβαντες ἕποντο (Β 542).

φησὶ δ' 'Αριστοτέλης (fr. 601 R.) ἐξ "Αβας τῆς Φωκικῆς Θρῷκας ὁρμηθέντας ἐποικῆσαι τὴν νῆσον καὶ ἐπονομάσαι "Αβαντας τοὺς ἔχοντας αὐτήν οἱ δ' ἀπὸ 16 ἥρωός φασι, καθάπερ καὶ Εὔβοιαν ἀπὸ ἡρωῖνης (τάχα δ' ὥσπερ Βοὸς αὐλὴ λέγεταί τι ἄντρον ἐν τῆ πρὸς Αἰγαῖον τετραμμένη παραλία, ὅπου τὴν 'Ιώ φασι τεκεῖν "Επαφον, καὶ ἡ νῆσος ἀπὸ τῆς αὐτῆς αἰτίας ἔσχε τοῦτο τοὕνομα). καὶ "Οχη δὲ ἐκαλεῖτο ἡ νῆσος, καὶ ἔστιν ὁμώνυμον αὐτῆ τὸ μέγιστον τῶν ἐνταῦ-20 θα ὁρῶν καὶ 'Ελλοπία δ' ἀνομάσθη ἀπὸ "Ελλοπίαν κτίσαι λέγεται — χωρίον καὶ Κόθου ἀδελφόν φασιν), ὡς καὶ τὴν 'Ελλοπίαν κτίσαι λέγεται — χωρίον ἐν τῆ 'Ωρία καλουμένη τῆς 'Ιστιαιώτιδος πρὸς τῷ Τελεθρίῳ ὁρει — καὶ τὴν 'Ιστίαιαν προσκτήσασθαι καὶ τὴν Περιάδα καὶ Κήρινθον καὶ Αἰδηψὸν καὶ 'Οροβίας, ἐν ῷ μαντεῖον ἦν ἀψευδέστατον (ἦν δὲ μαντεῖον καὶ τοῦ Σελινουντίου 'Απόλλωνος). μετώκησαν δ' εἰς τὴν 'Ιστίαιαν οἱ 'Ελλοπιεῖς καὶ ηὕξησαν τὴν πόλιν Φιλιστίδου τοῦ τυράννου βιασαμένου μετὰ τὰ Λευκτρικά (Δημοσθένης δ' [9, 33] ὑπὸ Φιλίππου κατασταθῆναι τύραννόν φησι καὶ τῶν 'Ωρειτῶν τὸν Φιλιστίδην' οὕτω γὰρ ἀνομάσθησαν ὕστερον οἱ 'Ιστιαιεῖς, καὶ ἡ πόλις ἀντὶ

 10-5 \*Eust. II.
 278, 41-4
 10 \*Anon. Urb.
 29° II
 10 sq. \*Eust. II.
 190, 34

 14-6 \*Eust. II.
 281, 30-3
 16-8 \*Eust. II.
 278, 30-3
 19 sq. Eust. II.
 \*54, 43.

 \*279, 2 sq. \*280, 42
 20 \*St. B. 268, 17 sq.
 22 St. B. 612, 8 sq.
 28 sq. Eust. II.

 280, 23 sq. \*Anon. Urb. 29° II
 29° II
 28 sq. Eust. II.

10 άβαντιάς Eac, Anon. Urb. 11 Εύβοείς Eust. 190 (e Σ Hom. B 113 a [1, 203, 9 Erbse]: cf. Eust. Il. 281, 18 sq.) αεί Β. αίεί CD 13 καὶ ante τῷ add. Eust. 16 ἥρωος ("Αβαντος)? cf. Eust. 281; at vide comm. τινὸς post ἡρωίνης add. Ε 17 (τὸ) Αἰγαῖον Korais, (τὸν) Αἰγαῖον Meineke 17 sq. φασι τεχεῖν DE: τεχεῖν φασιν Έλλοπος BC: ἔλλ- DE B. Eust., texeñv C 20 Έλλοπία ΒC: έλλ- DE 21 Έλλοπίαν ΒC: έλλ- D Xvlander: ἀαίκλου codd., ᾿Αΐκλου Meineke 22 Ωρεία 23 Ίστίαιαν Tzschucke: ἱστιαίαν codd. πεδιάδα Meineke Kramer, fort. recte (Vind. 164 sq.), περὶ (αὐτὴν πεδι)άδα Lasserre Κήρινθον D: κίρ- BC Αίδηψον Χυlander: έδεψὸν codd.; Αἰδεψὸν Lasserre, Αἰδηψὸν (καὶ Αἰγὰς) Meineke (Vind. 165) 24 ἐν αίς Groskurd, ἐν ἦ? Kramer olim (retractavit 3, 682 ad 333, 3), ἔνθα? Meineke {ἦν δὲ μαντεῖον καὶ} Korais {καὶ}? Xylander 'Απόλλωνος aut †Σελινουντίου † Groskurd Σελινουντίου q: σελη- BCD; Κηρινθίου? Müller (1006 ad 382, 37) 25 δ' εἰς Korais (in commentario: in textu δ' ἐς): δὲ codd. Ίστίαιαν Tzschucke: ἱστιαίαν D, ἐστιαίαν BC Έλλοπιεῖς scripsi: ἑλλοπεῖς BC, ἐλλοπεῖς D; Ἐλλοπιεῖς Joannes Gavel (Miscellan. Observationes Novae 5, Amstelaedami 26 Λευκτρικά D: λε sequente spatio BC 1744, 463)

Die Insel wurde nicht nur Makris genannt, sondern auch Abantis; jedenfalls nennt der Dichter, obwohl sie bei ihm Euboia heißt, die Leute von dort niemals Euboier, sondern immer Abanter:

Dann die Euboia bewohnten, die mutbeseelten Abanter (Il. 2, 536). Diesem folgten Abanter (ebd. 542).

Aristoteles (fr. 601 R.) sagt, Thraker hätten vom phokischen Aba aus die Insel besiedelt und ihre Bewohner Abanter genannt; Andere leiten den Namen 16 von einem Heros her, ebenso wie 'Euboia' von einer Heroine (vielleicht hat ebenso wie eine Höhle an der ägäischen Küste, wo Io den Epaphos geboren haben soll, Boos Aule ['Kuhstall'] heißt, auch die Insel aus demselben Anlass diesen Namen bekommen). Die Insel hieß auch Oche, und der größte 20 der dortigen Berge trägt den gleichen Namen. Sie wurde auch Hellopia genannt, nach Ions Sohn Hellops (nach Anderen war er ein Bruder von Aiklos und Kothos), der auch Hellopia - einen Ort in der sogenannten Oria in der Histiaiotis an dem Telethrion-Gebirge - gegründet und Histiaia, Perias, 24 Kerinthos und Aidepsos hinzuerworben haben soll, sowie Orobiai, wo es ein besonders untrügliches Orakel gab (es gab auch ein Orakel des Selinuntischen Apollon). Die Hellopier sind nach der Schlacht bei Leuktra, von dem Tyrannen Philistides gezwungen, nach Histiaia umgesiedelt und haben die Stadt zur Blüte gebracht (Demosthenes [9, 33] sagt, Philistides sei von 28 Philippos auch als Tyrann der Oreiter eingesetzt worden; so nämlich wurden die Histiäer später genannt, und die Stadt bekam statt Histiaia den Na-

Ίστιαίας μοεός). ἔνιοι δ' ὑπ' 'Αθηναίων ἀποιχισθῆναί φασι τὴν Ἱστίαιαν ἀπὸ τοῦ δήμου τοῦ Ἱστιαιέων, ὡς καὶ ἀπὸ τοῦ 'Ερετριέων τὴν 'Ερέτριαν. Θεόπομπος δέ φησι (FGrHist 115 F 387) Περικλέους χειρουμένου Εὔβοιαν τοὺς Ἱστιαιεῖς καθ' ὁμολογίας εἰς Μακεδονίαν μεταστῆναι, δισχιλίους δ' ἐξ 'Αθηναίων ἐλθόντας τὸν 'Ωρεὸν οἰκῆσαι, δῆμον ὅντα πρότερον τῶν Ἱστιαιέων. κεῖται 4 δ' ὑπὸ τῷ Τελεθρίῳ ὅρει ἐν τῷ Δρυμῷ καλουμένῳ παρὰ τὸν Κάλλαντα ποταμὸν ἐπὶ πέτρας ὑψηλῆς. ἱ ὥστε τάχα καὶ διὰ τὸ τοὺς 'Ελλοπιεῖς ὀρείους εἶναι τοὺς προοικήσαντας ἐτέθη τοὕνομα τοῦτο τῷ πόλει. δοκεῖ δὲ καὶ ὁ 'Ωρίων ἐνταῦθα τραφεὶς οὕτως ὀνομασθῆναι. ἔνιοι δὲ τοὺς 'Ωρείτας πόλιν ἔχοντας ἱδίαν φασὶ πολεμουμένους ὑπὸ τῶν 'Ελλοπιέων μεταβῆναι καὶ συνοικῆσαι τοῖς 'Ιστιαιεῦσι, μίαν δὲ γενηθεῖσαν πόλιν ἀμφοτέροις χρήσασθαι τοῖς ὀνόμασι, καθάπερ Λακεδαίμων τε καὶ Σπάρτη ἡ αὐτή. εἴρηται δ' (437, 20 sqq.) ὅτι καὶ ἐν Θετταλίᾳ 'Ιστιαιῶτις ἀπὸ τῶν ἀνασπασθέντων ἐνθένδε ὑπὸ Περραιβῶν ἀνόμασται.

'Έπεὶ δ' ἡ 'Ελλοπία τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῆς 'Ιστιαίας καὶ τοῦ 'Ωρεοῦ προσηγά- 5 γετο ἡμᾶς ποιήσασθαι, τὰ συνεχῆ λέγωμεν τοῖς τόποις πούτοις. ἔστι δ' ἐν τῷ 'Ωρεῷ τούτῷ τό τε Κήναιον καὶ ἐπ' αὐτῷ τὸ Δῖον καὶ 'Αθῆναι αὶ Διάδες, 12 κτίσμα 'Αθηναίων ὑπερκείμενον τοῦ ἐπὶ Κῦνον πορθμοῦ (ἐκ δὲ τοῦ Δίου Κάναι τῆς Αἰολίδος ἀπφκίσθησαν)· ταῦτά τε δὴ τὰ χωρία περὶ τὴν 'Ιστίαιάν ἐστι καὶ ἔτι Κήρινθος πολείδιον ἐπὶ τῆ θαλάττη· ἐγγὺς δὲ Βούδορος ποταμὸς ὁμώνυμος τῷ κατὰ τὴν Σαλαμῖνα ὅρει τῷ πρὸς τῆ 'Αττικῆ.

29 sq. Eust. II. 280, 21-3 34 St. B. 612, 8 sq. 446 3-6 \*Eust. II. 280, 24-6 10-2 Eust. II. 280, 40 sq. 13 sq. Eust. II. 280, 33 sq. 14 sq. \*Eust. II. 280, 31

30 Ίστιαιέων DE, Eust.: -ιαίων 29 Toriaiav Tzschucke: ioriaiav codd. (cf. Eust.) Έσετριέων DE: -ιαίων BC την om. Ε Ερέτριαν D (cf. Eust.): έρετρίαν BC 33 Ίστιαιέων D: -ιαίων BC 34 Τελεθοίω Ds (conie-31 τὴν ante Εὔβοιαν add. q 446 1 Έλλοπιεῖς ΒC: ἐλλ- DE cit Xylander): τεθρίφ cett. κάλαντα C νομα (id quod pro τοῦτο scribi iussit Palmerius 325) E: om.cett. 3 ἀρίτας Β<sup>ρο</sup> 4 Έλλοπιέων Β: έλλοπιαίων C, έλλοπιαίων Dac (ut vid.), έλλοπιέων Dpc 5 Ίστιαιεῦσι D, Eust.: έστι- BC γενηθείσαν CD<sup>pc</sup>, Eust.: γεννη- BD<sup>ac</sup> χρῆσθαι Eust. 9 Έλλοπία BC: έλλ- D Ιστιαίας D: έστι- BC 10 λέγωμεν σπασθέντων D nxg; λέγο- BCD, ed. pr. δὲ pro δ' εν Xylander (cf. ad 11) 11 Κήναιον Hopper: κλειναΐον codd. πλησίον post Κήναιον add. BCD (unde 10 δὲ pro δ' ἐν Xylander): 12 Κῦνον Palmerius (Graec. 578): καῦνον BC, Διον Ε, Eust.: δίον cett. δὲ τοῦ πχα: δὲ τῆς ΒCD 13 απωκίσθησαν D: ἐπ- BC καύνον D Tzschucke: ἱστιαίαν D, ἐστιαίαν BC 14 Κήρινθος DX (cf. Eust.): κί- BC, κό- E θαλάσση Eust. κείμενον post θαλάττη add. Eust. πολείδιον Ε, Eust.: πολί- cett. Βούδορος DX, Eust.: -δωρος cett.

men Oreos). Manche sagen, Histiaia sei eine Kolonie der Athener von dem Demos der Histiäer, ebenso wie Eretria von dem der Eretrier. Theopompos sagt (FGrHist 115 F 387), als Perikles Euboia unterwarf, seien die Histiäer 32 aufgrund eines Abkommens nach Makedonien ausgewandert und zweitausend Athener seien gekommen und hätten Oreos besiedelt, das vorher ein Demos der Histiäer gewesen war. Es liegt am Fuss des Telethrion-Gebirges 4 in dem sogenannten Wald (Drymos) neben dem Fluss Kallas auf einem hohen Felsen; vielleicht also wurde der Stadt dieser Name auch deshalb gegeben weil die Hellopier, die früheren Besiedler, auf einem Berg wohnten. Man meint auch dass Orion so genannt worden ist weil er hier aufwuchs. 4 Manche sagen, die Oreiter, die eine eigene Stadt hatten, seien, als sie von den Hellopiern bekriegt wurden, ausgewandert und zu den Histiäern gezogen, und die eine Stadt, die daraus hervorging, habe sich beider Namen bedient, genau so wie Lakedaimon und Sparta identisch sind. Es wurde bereits gesagt (437, 20 ff.) dass es auch in Thessalien eine nach den von hier durch 8 die Perrhäber Deportierten benannte Histiaiotis gibt.

Da Hellopia uns dazu gebracht hat, den Anfang bei Histiaia und Oreos 5 zu machen, wollen wir nun von den Orten sprechen die sich an diese Gegend anschließen. In diesem Oreos liegt erstens Kenaion und darauf Dion 12 und das Diadische Athen, eine Gründung der Athener oberhalb der Meeresstraße nach Kynos (von Dion aus ist Kanai in der Aiolis kolonisiert worden); diese Orte also liegen bei Histiaia und außerdem Kerinthos, ein Städtchen am Meer; in seiner Nähe ist der Fluss Budoros, der den gleichen Namen trägt wie der bei Attika liegende Berg in Salamis.

28

16 Κάρυστος δ' ἐστὶν ὑπὸ τῷ ὅρει τῷ "Οχη πλησίον δὲ τὰ Στύρα καὶ τὸ 6 Μαρμάριον, ἐν ῷ τὸ λατόμιον τῶν Καρυστίων κιόνων, ἰερὸν ἔχον ᾿Απόλλωνος Μαρμαρινοῦ, ὅθεν διάπλους εἰς ᾿Αλὰς τὰς ᾿Αραφηνίδας. ἐν δὲ τῷ Καρύστω καὶ ἡ λίθος φύεται ἡ ξαινομένη καὶ ὑφαινομένη, ιόστε τὰ ὕφη χειρόμακτρα γίνος θυπωθέντα δ' εἰς φλόγα βάλλεσθαι καὶ ἀποκαθαίρεσθαι τῷ πλύσει τὸν πίνον παραπλησίως. ἀκίσθαι δὲ τὰ χωρία ταῦτά φασιν ὑπὸ τῶν ἐκ Τετραπόλεως τῆς περὶ Μαραθῶνα καὶ Στειριέων, κατεστράφη δὲ τὰ Στύρα ἐν τῷ Λαμιακῷ πολέμω ὑπὸ Φαίδρου τοῦ ᾿Αθηναίων στρατηγοῦ τὴν δὲ χώραν ἔχουσιν
24 Ἐρετριεῖς. Κάρυστος δ' ἐστὶ καὶ ἐν τῷ Λακωνικῷ τόπος τῆς Αἴγυος πρὸς ᾿Αρκαδίαν, ἀω' οὖ Καρύστιον οἶνον ᾿Αλκμὰν (PMGF 92) εἴρηκε.

Γεραιστὸς δ' ἐν μὲν τῷ Καταλόγῳ τῶν νεῶν οὐκ εἴρηται, μέμνηται δ' 7 ὅμως ὁ ποιητὴς αὐτοῦ (γ 177 sq.) —

ές δὲ Γεραιστὸν

έννύχιοι κατάγοντο --

καὶ δηλοῖ διότι τοῖς διαίφουσιν ἐκ τῆς ᾿Ασίας εἰς τὴν ᾿Αττικὴν ἐπικαιφίως κεῖται τῷ Σουνίω πλησιάζον τὸ χωφίον. ἔχει δ᾽ ἱερὸν Ποσειδῶνος ἐπισημό32 τατον τῶν ταύτη καὶ κατοικίαν ἀξιόλογον.

Μετὰ δὲ τὸν Γεραιστὸν Ἐρέτρια, πόλις μεγίστη τῆς Εὐβοίας μετὰ Χαλ- 8 κίδα, ἔπειθ' ἡ Χαλκίς, μητρόπολις τῆς νήσου τρόπον τινά, ἐπ' αὐτῷ τῷ Εὐ- ρίπῳ ἱδρυμένη. ἀμφότεραι δὲ πρὸ τῶν Τρωϊκῶν ὑπ' ᾿Αθηναίων ἐκτίσθαι λέγον-

16 \*St. B. 362, 13. Eust. II. \*54, 43. \*279, 3. \*280, 41. \*Anon. Urb. 29<sup>r</sup> II 16-8 Eust. II. 281, 4 sq. 16 sq. Anon. Scor. 297<sup>v</sup> 29 17 \*St. B. 363, 5 18-21 \*St. B. 362, 20. Eust. II. 281, 5-7. Anon. Scor. 298<sup>v</sup> 35 sq. 24 sq. St. B. 363, 2-4. Eust. II. 281, 9-11 30-4 Eust. Od. 1462, 57-60 33-5 Eust. II. 280, 2-4 35 sq. Eust. II. 279, 24 sq.

18 Μαρμαρινοῦ scripsi: -ρίνου codd.; Μαρμαρίου dubi-17 μαρμάρειον Anon. Scor.i tanter Holstenius (199a), confidenter Berkelius (537), μαρμάρινου? Meineke (Vind. 165) 'Αραφηνίδας D<sup>2c</sup>: -ηνίας cett. 20 sq. τὸν πίνον (πῖνον Plan.) τῆ πλύσει παραπλ. St. B., Plan.; τοῦ πίνου παραπλ. τῆ πλύσει Eust.; παραπλ. τῆ τῶν λίνων πλύσει X, unde τῆ πλύσει τῶν λινῶν παραπλ. Korais (3, η sq.) 22 Στειριέων Tzschucke: στυριέων D, στυριαίων BC; Στειριείων vel Στειριαίων Palmerius (325) κατεσκάφη Cobet (Misc. 182), Bergk (Philologus 30, 1870, 679 = Kl. philol. Schr. 2, 754) **25 καρυστεῖον** C<sup>pc</sup> 26 Γεραιστός Xylander: μιακῷ Casaubonus: μαλιακῷ codd. 28 Γεραιστὸν Xylander: γέραστον codd. 27 ὁ ποιητής ὅμως α γέραστος codd. 29 ἐννύχιαι Casaubonus 33 τὸν D: τὴν BC, om. Ε, Eust. Γεραιστὸν Ε, Eust.: γέραστον BCD 'Ερέτρια DE, Eust.: ἐρετρία BC

Karystos liegt am Fuß des Berges Oche. In der Nähe sind Styra und Marmarion, wo sich der Steinbruch der Karystischen Säulen befindet, mit einem Heiligtum des Apollon Marmarinos; von dort setzt man über zum Araphenischen Halai. In Karystos findet sich auch der Stein der sich krempeln und weben lässt, so dass die Gewebe als Handtücher dienen, die, wenn sie schmutzig geworden sind, ins Feuer geworfen und dadurch ganz ähnlich wie beim Waschen vom Schmutz gereinigt werden. Diese Orte sollen von den Bewohnern der Tetrapolis von Marathon und den Steiriern besiedelt worden sein. Styra ist im Lamischen Krieg von Phaidros, dem Heerführer der Athener, zerstört worden; das Land haben die Eretrier in Besitz. Karystos ist auch ein zu Aigys, hart an Arkadien, gehöriger Ort in Lakonien, von dem der Karystische Wein seinen Namen hat, den Alkman (PMGF 92) erwähnt.

Geraistos kommt in dem Schiffskatalog nicht vor, aber trotzdem erwähnt 7 der Dichter es (Od. 3, 177 f.) –

dann vor Geraistos

Landeten sie in der Nacht –

und macht klar dass der Ort, mit seiner Lage in der Nähe von Sunion, günstig liegt für die Überfahrt von Asien nach Attika. Er hat das berühmteste der dortigen Poseidonheiligtümer und eine ansehnliche Siedlung.

Nach Geraistos kommt Eretria, die größte Stadt Euboias nach Chalkis; 8 dann Chalkis, gewissermaßen die Hauptstadt der Insel, unmittelbar am Euripos gelegen. Beide Städte sollen vor dem Trojanischen Krieg von den

ται | καὶ μετὰ τὰ Τρωϊκὰ Αἶκλος καὶ Κόθος ἐξ 'Αθηνῶν ὁρμηθέντες ὁ μὲν 447C. την Έρετριαν ώπισε, Κόθος δε την Χαλκίδα και των Αιολέων δε τινες από τῆς Πενθίλου στρατιᾶς κατέμειναν ἐν τῆ νήσω, τὸ δὲ παλαιὸν καὶ «Αραβες 4 οἱ Κάδμω συνδιαβάντες, αἱ δ' οὖν πόλεις αὖται διαφερόντως αὐξηθεῖσαι καὶ άποικίας έστειλαν άξιολόγους είς Μακεδονίαν 'Ερέτρια μεν γάρ συνώκισε τὰς περὶ Παλλήνην καὶ τὸν "Αθω πόλεις, ἡ δὲ Χαλκὶς τὰς ὑπὸ 'Ολύνθω, ας Φίλιππος διελυμήνατο, καὶ τῆς Ἰταλίας δὲ καὶ Σικελίας πολλὰ γωρία Χαλ-8 κιδέων έστίν, έστάλησαν δε αί αποικίαι αξται, καθάπερ είρηκεν Αριστοτέ-

προέστησαν γάρ αὐτῆς ἀπὸ τιμημάτων ἄνδρες ἀριστοκρατικῶς ἄρχοντες, κατὰ δὲ τὴν ᾿Αλεξάνδρου διάβασιν καὶ τὸν περίβολον τῆς πόλεως ηὖξησαν, ἐντὸς 12 τείχους λαβόντες τόν τε Κάνηθον καὶ τὸν Εύριπον ἐπιστήσαντες τῆ γεφύρα

λης (fr. 603 R.), ήνίκα ή τῶν Ἱπποβοτῶν καλουμένη ἐπεκράτει πολιτεία:

πύργους καὶ πύλας καὶ τεῖχος.

Υπέρκειταί δὲ τῆς τῶν Χαλκιδέων πόλεως τὸ Λήλαντον καλούμενον πεδίον. 9 έν δὲ τούτφ θερμῶν τε ὑδάτων εἰσὶν ἐκβολαὶ πρὸς θεραπείαν νόσων εὐφυεῖς 16 (οξς έχρήσατο καὶ Σύλλας Κορνήλιος ὁ τῶν Ῥωμαίων ἡγεμών) καὶ μέταλλον δ' ύπηρχε θαυμαστὸν χαλκοῦ καὶ σιδήρου κοινόν, ὅπερ οὐχ ἱστοροῦσιν άλλαγοῦ συμβαῖνον νυνὶ μέντοι ἀμφότερα ἐκλέλοιπεν. ἔστι δὲ καὶ ἄπασα μὲν ή Εὔβοια εὔσειστος, μάλιστα δ' ή περὶ τὸν πορθμόν, καὶ δεχομένη πνευμά-20 των ύποφοράς, καθάπερ καὶ ή Βοιωτία καὶ άλλοι τόποι, περὶ ὧν ἐμνήσθημεν διὰ πλειόνων πρότερον (406, 4 sqq. 60, 16 sqq.). ὑπὸ τοιοῦδε πάθους καὶ ἡ όμώνυμος τῆ νήσω πόλις καταποθῆναι λέγεται, ἦς μέμνηται καὶ Αἰσχύλος ἐν τῷ Ποντίῳ Γλαύκφ (F 25 e 13 sq.) ·

> Εύβοΐδα καμπην άμφι Κηναίου Διὸς άκτην κατ' αὐτὸν τύμβον ἀθλίου Λίχα.

Χαλκίς δ' διιωνύμως λέγεται καὶ ἐν Αἰτωλία --

Χαλκίδα τ' άγχίαλον Καλυδῶνά τε πετρήεσσαν (Β 640) —

28 καὶ ἐν τῆ νῦν Ἡλεία:

24

βάν δὲ παρά Κρουνούς καὶ Χαλκίδα καλλιρέεθρον (ο 295) οί περί Τηλέμαχον ἀπιόντες παρά Νέστορος είς τὴν οίχείαν.

1 Αἶκλος Korais: αἰκλὸς codd.; "Αϊκλος Meineke (Vind. 164) 2 Έρετριαν D: έρεώκισε D<sup>s</sup>: филов В<sup>i</sup>CD<sup>i</sup>, филову В<sup>s</sup> 3 'Αράδιοι pro ''Αραβες Meineke τοίαν ΒΟ 4 τῶ ante Κάδμω add. E 5 'Ερέτρια CD: ἐρετρία Β (Vind. 165 sq.) 14 Λήλαντον Χ: λίλανδον ΒCD 13 καὶ τεῖγος καὶ πύλας α Ds: -κησε cett. 18 ώσπες καὶ 'Αθήνησι τάργύρια post ἐκλέλοιπεν add. X 15 (te) Korais 25 αὐτὸν πxq: -ὴν BCD 24 καμπτην q, κάμπτων Meineke (Vind. 166) 29 καλλιρέεθρον Cascorbi (14): πετρήεσχα D: λή- ΒC 28 'Ηλεία Ε: ἡλία ΒCD σαν codd. 30 οἰκείαν nxy: οἰκίαν BCD

447 Athenern gegründet worden sein; und nach dem Trojanischen Krieg haben Aiklos und Kothos, von Athen aus, jener Eretria und Kothos Chalkis besiedelt; auch einige Äoler aus dem Heer des Penthilos sind auf der Insel zu-4 rückgeblieben, und in alter Zeit auch Araber, die mit Kadmos übers Meer gekommen waren. Auf jeden Fall sind diese Städte zu außerordentlicher Blüte gekommen und haben auch bedeutende Kolonien in Makedonien gegründet: hat doch Eretria die Städte in Pallene und am Athos zusammengesiedelt und Chalkis die Städte die Olynthos unterstanden und von Philippos verwüstet worden sind. Auch in Italien und Sizilien sind viele Orte chalki-8 disch. Diese Kolonien wurden, wie Aristoteles (fr. 603 R.) sagt, zu der Zeit ausgeschickt als die sogenannte Regierung der Hippobotai an der Macht war: an ihrer Spitze standen nämlich aufgrund ihres Vermögens berufene Männer, die ein aristokratisches Regiment führten. Zur Zeit von Alexanders Übergang haben sie auch die Umfassungsmauer ihrer Stadt erweitert: sie 12 nahmen den Kanethos und den Euripos innerhalb der Mauer auf, wobei sie an der Brücke Türme, Tore und eine Mauer errichteten.

Oberhalb der Stadt der Chalkidier liegt die Lelanton genannte Ebene. In 9 ihr gibt es zur Heilung von Krankheiten geeignete Ergüsse von heißen Quel-16 len (von denen auch Cornelius Sulla, der Befehlshaber der Römer, Gebrauch gemacht hat); auch hat es dort eine erstaunliche Grube gegeben, die sowohl Kupfer als Eisen produzierte, was sonst nirgends vorkommen soll; jetzt aber sind beide erschöpft. Erdbebenreich ist zwar ganz Euboia, am 20 meisten aber die Seite am Sund: die Insel nimmt unterirdische Luftströme auf, ebenso wie Böotien und andere Gegenden von denen wir früher (406, 4ff. 60, 16ff.) ausführlicher gesprochen haben. Durch eine solche Katastrophe soll auch die der Insel gleichnamige Stadt verschlungen worden sein, die auch Aischylos im Glaukos Pontios erwähnt (F 25 e 13 f.):

> Euboias Biegung rings um des Kenaiischen Zeus Küste hart an Lichas', des unsel'gen, Grab.

Ein gleichnamiges Chalkis gibt es auch in Ätolien -

Auch von Chalkis' Gestad' und Kalydons felsichter Gegend

(II. 2, 640) -

28 und im heutigen Eleia:

Fuhren an Krunoi vorüber und Chalkis' lieblicher Mündung

(Od. 15, 295)

(nämlich Telemachos und seine Begleiter, als sie von Nestor heimwärts fuhren).

Έρετριαν δ' οἱ μὲν ἀπὸ Μακίστου τῆς Τριφυλίας ἀποικισθῆγαί φασιν ὑπ' 10 32 Ἐρετριέως, οἱ δ' ἀπὸ τῆς ᾿Αθήνησιν Ἐρετρίας, ἣ νῦν ἐστιν ἀγορά (ἔστι δὲ καὶ περὶ Φάρσαλον Ἐρέτρια). ἐν δὲ τῆ Ἐρετρικῆ πόλις ἦν Ταμύναι ἱερὰ τοῦ 'Απόλλωνος 'Αδμήτου δ' ίδρυμα λέγεται τὸ ἱερόν (παρ' ὧ θητεύσαι λέγουσι τὸν θεὸν αὐτόν), πλησίον τοῦ πορθμοῦ. Μελανης δ' ἐκαλεῖτο πρότερον ἡ 'Ερέτρια καὶ 'Αρότρια. Ι ταύτης δ' έστὶ κώμη ἡ 'Αμάρυνθος ἀφ' έπτὰ σταδίων τοῦ τείχους, τὴν μὲν οὖν ἀρχαίαν πόλιν κατέσκαψαν Πέρσαι σαγηνεύσαντες — ως φησιν Ἡρόδοτος (6, 31) — τοὺς ἀνθρώπους τῷ πλήθει περιχυθέντων 4 τῶν βαρβάρων τῷ τείχει (καὶ δεικνύουσιν ἔτι τοὺς θεμελίους, καλοῦσι δὲ παλαιάν Βρέτριαν) ή δε νῦν ἐπέκτισται, τὴν δε δύναμιν τὴν Ἐρετριέων, ην έσγον ποτέ, μαρτυρεί ή στήλη ην ανέθεσαν ποτε έν τῷ ἱερῷ τῆς ᾿Αμαουνθίας 'Αρτέμιδος' γέγραπται δ' έν αὐτῆ τρισχιλίοις μεν ὁπλίταις, έξακο-8 σίοις δ' ἱππεῦσιν, ἐξήκοντα δ' ἄρμασι ποιεῖν τὴν πομπήν, ἐπῆρχον δὲ καὶ 'Ανδρίων και Τηνίων και Κείων και άλλων νήσων, ἐποίκους δ' ἔσχον ἀπ' "Ηλιδος, ἀφ' οὖ καὶ τῷ γράμματι τῷ ῥῶ πολλῷ χρησάμενοι — οὐκ ἐπὶ τέλει μόνον τῶν ὁπμάτων, ἀλλὰ καὶ ἐν μέσω — κεκωμώδηνται (adesp. fr. 914 K.-A.). 12 ἔστι δὲ καὶ Οἰχαλία κώμη τῆς Ἐρετρικῆς, λεύμανον τῆς ἀναιρεθείσης πόλεως ύπὸ Ἡρακλέους, ὁμώνυμος τῆ Τρακινία καὶ τῆ περὶ Τρίκκην καὶ τῆ ᾿Αρκαδικῆ (ην 'Ανδανίαν οι ύστερον ἐκάλεσαν) καὶ τῆ ἐν Αἰτωλία περὶ τοὺς Εὐρυτᾶνας. Νυνὶ μεν οὖν ὁμολογουμένως ἡ Χαλκὶς φέρεται τὰ πρωτεῖα, καὶ μητρόπο- 11 16 λις αύτη λέγεται τῶν Εὐβοέων, δευτερεύει δ' ἡ 'Βρέτρια ἀλλὰ καὶ πρότερον αδται μέγα είχον άξίωμα καὶ ποὸς πόλεμον καὶ πρὸς εἰρήνην, ώστε καὶ φι-

31 sq. Eust. II. 279, 42-4
33 St. B. 600, 6
5 Eust. II. 279, 26-8
5 sq. Eust. II. 279, 26
8 sq. Eust. II. 279, 26
10 sq. Eust. II. 279, 28 sq. 11-4 Eust. II. 298, 26-8
15 sq. Eust. II. 279, 28 sq. 1720 Eust. II. 279, 22

31 Έρετριαν Ε: έρετρίας BCD: Τριφυλίας Ε: -φυλλ- BCD 32 Έρετριέως Eust.: 33 Έρετρια DE; έρετρία BC έρετρέως Ε, έρετρέας ΒC, έρετρίας D verba ἐν — Ταμύναι post 448, 11 κεκωμώδηνται transposuit Meineke duce Kramer Τάμυνα St. B.; 34 λέγεται pro λέγουσι C 35 ((είς) ένι) αυτόν Meineke Τάμυναι Xylander verba πλησίον τοῦ πορθμοῦ verbis 33 ἐν — Ταμύναι post 448.11 κεκωμώδηνται transpositis subiunxit Meineke Πορθμοῦ Papabasileiou (221) 36 'Ερέτρια DE, Eust.: ἐρετρία BC 'Αρότρια Eust.: ἀρολανηίς DE: μελανιής BC 448 1 δὲ pro δ' ἐστὶ C {ή}? 5 'Ερέτριαν BD: έρετρίαν C τοία BCDE Έρετριέων Β: των έρετριέων D, την έρετριαίων C 6 πρότερον pro ποτε priore Korais μαςτυςεῖ - ποτε C: om. BD (ποτε) ἐν Meineke (Vind. 168) 8 προπομπήν С 9 Κείων n, ed. pr.: κίων BCD xyq 11 post κεκωμώδηνται verba 447, 33 έν — Ταμύναι et 447, 35 πλησίον τοῦ πορθμοῦ transposuit Meineke 14 τῆ Ε, Eust.: ἡ BCD τῆ ante περί add. Ε Εύρυτᾶνας DE: -τάνας BC 16 ή 'Βοέτοια DE, Eust.: ήρετοία B, ή δετρία C

Eretria soll nach Manchen von Makiston in Triphylien aus durch Ere- 10 32 trieus kolonisiert worden sein, nach Anderen von dem athenischen Eretria aus, das jetzt ein Markt ist (es gibt auch in der Gegend von Pharsalos ein Eretria). Im Eretrischen gab es eine Stadt Tamynai, die dem Apollon heilig war; das Heiligtum, sagt man, war eine Stiftung des Admetos (bei dem der Gott in eigener Person gedient haben soll), nahe am Sund. Früher wurde Eretria Melaneïs genannt, und auch Arotria. Zu ihm gehört das Dorf Amarynthos, sieben Stadien vor der Mauer. Die alte Stadt haben die Perser dem Erdboden gleichgemacht, nachdem sie die Leute - mit Herodot (6, 31) zu reden - wie mit einem Netz eingefangen hatten, indem die Barbaren mit ih-4 rer Riesenmenge die Mauer umfluteten (man zeigt noch die Fundamente und nennt sie das alte Eretria); das heutige ist danach gegründet worden. Von der Macht der Eretrier, die sie einstmals besessen haben, zeugt die Steintafel die sie einst in dem Heiligtum der Amarynthischen Artemis aufgestellt haben: darauf steht geschrieben, die Prozession solle von dreitausend Schwerbewaffneten, sechshundert Reitern und sechzig Wagen gebildet werden. Sie hatten auch die Herrschaft über Andros, Tenos, Keos und andere Inseln. Zuwanderer bekamen sie aus Elis, wodurch sie auch häufig den Buchstaben r gebrauchten (nicht nur am Ende der Wörter, sondern auch in der Mitte) und deshalb in der Komödie verspottet wurden (adesp. fr. 914 12 K.-A.). Im Eretrischen liegt auch ein Dorf Oichalia, der Rest der von Herakles zerstörten Stadt, gleichen Namens wie das Trachinische, das bei Trikke, das arkadische (das die Späteren Andania genannt haben) und das in Ätolien bei den Eurytanen.

Heute nimmt anerkanntermaßen Chalkis den ersten Platz ein und wird 11 als Hauptstadt der Euboier bezeichnet, und kommt Eretria an zweiter Stelle. Aber auch früher hatten diese beiden Städte großes Ansehen im Hinblick sowohl auf den Krieg als auf den Frieden: so gewährten sie sogar Philoso-

λοσόφοις ἀνδράσι παρασχεῖν διαγωγὴν ἡδεῖαν καὶ ἀθόρυβον μαρτυρεῖ δ' ἤ τε τῶν Ἐρετρικῶν φιλοσόφων σχολὴ τῶν περὶ Μενέδημον ἐν τῆ Ἐρετρίκῷ γενο20 μένη καὶ ἔτι πρότερον ἡ ᾿Αριστοτέλους ἐν τῆ Χαλκίδι διατριβή, ὅς γε κἀκεῖ κατέλυσε τὸν βίον.

Τὸ μὲν οὖν πλέον ὡμολόγουν ἀλλήλαις αἱ πόλεις αὖται, περὶ δὲ Ληλάν- 12 του διενεχθεῖσαι οὐδ' οὕτω τελέως ἐπαύσαντο \* \* τῷ πολέμω κατὰ αὐθάδειαν 24 δρᾶν ἕκαστα, ἀλλὰ συνέθεντο ἐφ' οἶς συστήσονται τὸν ἀγῶνα. δηλοῖ δὲ καὶ τοῦτο ἐν τῷ 'Αμαρυνθίω στήλη τις φράζουσα μὴ χρῆσθαι τηλεβόλοις. καὶ γὰρ δὴ καὶ τῶν πολεμικῶν ἐθῶν καὶ τῶν ὁπλισμῶν οὐδ' ἔν οὕτ' ἐστὶν οὕτ' ἦν ἔθος, ἀλλ' οἱ μὲν τηλεβόλοις χρῶνται, καθάπερ οἱ τοξόται καὶ οἱ σφενδο-28 νῆται καὶ οἱ ἀκοντισταί, οἱ δ' ἀγχεμάχοις, καθάπερ οἱ ξίφει καὶ δόρατι τῷ ὀρεκτῷ χρώμενοι (διττὴ γὰρ ἡ τῶν δοράτων χρῆσις, ἡ μὲν ἐκ χειρός, ἡ δ' ὡς παλτοῖς, καθάπερ καὶ ὁ κοντὸς ἀμφοτέρας τὰς χρείας ἀποδίδωσι καὶ γὰρ συστάδην καὶ κοντοβολούντων, ὅπερ καὶ ἡ σάρισσα δύναται καὶ ὁ ὑσσός).
32 οἱ δ' Εὐβοεῖς ἀγαθοὶ πρὸς μάχην ὑπῆρξαν τὴν σταδίαν (ἡ καὶ συστάδην λέ- 13 γεται καὶ ἐκ χειρός), δόρασι δ' ἐχρῶντο τοῖς ὀρεκτοῖς, ὡς φησιν ὁ ποιητής (Β 543 sq.)·

449C.

αίχμηταὶ μεμαῶτες ὀρεκτῆσι μελίησι θώρηκας δήσσειν,

άλλοίων ἴσως ὄντων τῶν παλτῶν, οἴαν εἰκὸς εἶναι τὴν Πηλιάδα μελίην, 4 (ἥν), ικ φησιν ὁ ποιητής (Π 142. Τ 389),

οίος επίστατο πήλαι 'Αχιλλεύς'

καὶ ὁ εἰπὼν (θ 229)

δουρί δ' ἀκοντίζω ὅσον οὐκ ἄλλος τις όϊστῷ

20 sq. \*Eust. D. P. 306, 17 sq. 22 sq. Eust. II. 279, 23 sq. 27–9 Anon. Scor. 297 ° 27 sq. 29–31 \*Eust. II. 282, 17–20 32 sq. \*Eust. II. 282, 22 sq. 449 6–11 \*Eust. II, 282, 23–6

20 ός γε κάκεῖ Meineke: ὡς γε καὶ BCD; ὅς γε καὶ n, 19 σοφών pro φιλοσόφων Eust. οπου καὶ x, οὖ γε καὶ y; ος γε καὶ ἐκεῖ Casaubonus, ος γ' ἐκεῖ Kramer, ἔως ὅτε καὶ Picco-23 post διενεχθεῖσαι aliquid excidisse coniecit Meineke ἀπελύσαντο ('separarunt se') Madvig (Adv. 1,556) lacunam esse coniecit Kramer: ὅστε BCD; ώσι' έν Groskurd, ((ὁμολογοῦντες) οὐδ' ἡξίωσαν έν)? 25 ἀμαούνθ( ) Ε 26 οὐδ' εν scripsi: οὕθ' εν BC, οὐθεν Dac 31 καὶ — ὑσσός del. Meineke duce Kramer E, οὐδὲν D<sup>pc</sup>; οὐχ εν Meineke (Vind. 169) 27 έθος (καθεστώς) Korais, ἐστώς pro έθος Holwerda έχρῶντο Ε oi tertium om. Anon. Urb. 28 of primum om. BCE 30 èv ante παλτοῖς add. Eust. 31 συστάδην (μαχομένων έστί) Meineke (Vind. 169) σάρισσα DE, Eust.: σάρεισα BC, σάρισα X 32 sq. {ἣ — χειρὸς} Keramopoullos (4). 449 3 μελίαν E<sup>ac</sup>, ut vid. (cf. X) 4 add. Casaubonus 5 ἐπίστατο n: -ται BCD, έπίστατ( ) Ε

phen einen angenehmen und ungestörten Aufenthalt, wie erstens die Schule der Eretrischen Philosophen zeigt, die sich in Eretria um Menedemos bil-20 dete, und noch davor Aristoteles' Aufenthalt in Chalkis, wo er ja auch sein Leben beschlossen hat.

Die meiste Zeit lebten diese Städte in gutem Einvernehmen miteinander 12 und gaben das sogar als sie über Lelanton in Konflikt geraten waren nicht 24 völlig auf \* \* im Krieg alles nach eigenem Gutdünken zu machen, sondern legten vertraglich die Bedingungen fest unter denen sie den Kampf führen würden. Auch dies geht aus einer Steintafel im Amarynthion hervor, die den Gebrauch von aus der Ferne treffenden Waffen verbietet. Bei den Kriegssitten und Bewaffnungen ist und war ja nicht eine allgemein üblich, sondern die Einen machen Gebrauch von aus der Ferne treffenden Waffen, wie Bo-28 genschützen, Schleuderer und Speerwerfer, die Anderen dagegen von Nahkampfwaffen, wie die die sich des Schwertes und des gestoßenen Speeres bedienen (denn der Speer lässt sich auf zweierlei Art gebrauchen: in der Hand und als Schleuderwaffe, so wie auch der Spieß sich für beides eignet, nämlich sowohl für den Nahkampf als zum Schleudern, was auch mit der Sarissa 32 und dem Hyssos möglich ist). Die Euboier waren tüchtig im Standkampf 13 (der auch als Nahkampf und Handkampf bezeichnet wird) und bedienten sich des gestoßenen Speeres, wie der Dichter sagt (Il. 2, 543 f.)

Kämpfer des Speers, begierig mit vorgezücketen Lanzen Panzer zu zerreißen:

anderer Art waren vielleicht die geschleuderten, wie wahrscheinlich die Peli-4 sche Lanze, die, wie der Dichter sagt (Il. 16, 142. 19, 389),

einzig zu schleudern vermochte Achilleus; und der der sagt (Od. 8, 229),

Und mit dem Speere treff ich so weit als kein Andrer mit Pfeilen

8 τῷ παλτῷ λέγει δόρατι καὶ οἱ μονομαχοῦντες τοῖς παλτοῖς χρώμενοι εἰσάγονται πρότερον, εἶτ' ἐπὶ τὰ ξίφη βαδίζοντες' ἀγχέμαχοι δ' εἰσὶν οὐχ οἱ ξίφει χρώμενοι μόνον, ἀλλὰ καὶ δόρατι ἐκ χειρός, ὡς φησιν (Δ 469. Λ 260) οὖτησε ξυστῷ χαλχήρεϊ, λῦσε δὲ γυῖα.

12 τους μεν οὖν Εὐβοέας τούτω τῷ τρόπω χρωμένους εἰσάγει περὶ δὲ Λοκρῶν τἀναντία λέγει ὡς

οὔ σφιν σταδίης ὑσμίνης ἔργα μέμηλεν, ἀλλ' ἄρα τόξοισι(ν) καὶ ἐυστρόφφ οἰὸς ἀώτφ Τίλιον εἰς ἄμ' ἔποντο (Ν 713, 716 sq.).

Περιφέρεται δὲ καὶ χρησμὸς δοθεὶς Αἰγιεῦσιν (Parke-Wormell 1 [= Fontenrose Q 26], 2 sq.)

ίππον Θεσσαλικόν, Λακεδαιμονίαν δὲ γυναϊκα, ἄνδρας δ' οἱ πίνουσιν ὕδωρ ἰερῆς ᾿Αρεθούσης

τοὺς Χαλκιδέας λέγων ὡς ἀρίστους ἐκεῖ γὰρ ἡ ᾿Αρέθουσα. εἰσὶ δὲ νῦν Εὐ- 14 βοῗται ποταμοὶ Κηρεὺς καὶ Νηλεύς, ὧν ἀφ᾽ οὖ μὲν πίνοντα τὰ πρόβατα λευκὰ γίνεται, ἀφ᾽ οὖ δὲ μέλανα (καὶ περὶ τὸν Κρᾶθιν δ᾽ εἴρηται [263, 27 sq.] 24 τοιοῦτόν τι συμβαῖνον).

Τῶν δ' ἐκ Τροίας ἐπανιόντων Εὐβοέων τινὲς εἰς Ἰλλυριοὺς ἐκπεσόντες 15 ἀναβάντες οἴκαδε διὰ τῆς Μακεδονίας περὶ εδεσσαν ἔμειναν συμπολεμήσαντες τοῖς ὑποδεξαμένοις καὶ ἔκτισαν πόλιν Εὕβοιαν. ἦν δὲ καὶ ἐν Σικελία Εὔβοια, Χαλκιδέων τῶν ἐκεῖ κτίσμα, ἢν Γέλων ἐξανέστησε καὶ ἐγένετο φρούριον Συρακουσίων καὶ ἐν Κερκύρα δὲ καὶ ἐν Λήμνω τόπος ἦν Εὔβοια καὶ ἐν τῆ ᾿Αργεία λόφος τις.

17-21 Eust. \*Il. 279, 16 sq. \*D.P. 306, 21-7 21-4 Eust. II. 279, 4-7 21-3 \*Priscian. Lyd. Solut. ad Chosroem ed. Bywater, Suppl. Aristot. 12, Berolini 1886, 91, 11-3

14 σφι D σταδίης  $D^t$ : ἐχταδίης  $BCD^{mg}$ 16 είς Ca-9 ποῶτον? 15 addidi saubonus: ec BC, ec D 17 περιφέρεται Korais: παρα- codd. έκδοθείς α 19 Θετταλικόν C, Θεσσαλικήν k<sup>i</sup>, Korais Λακεδαιμονίων Eust. D.P. 20 ἄνδοας Eust. D. P., q: -ες BCD 8' Bernhardy (ad Eust. D. P. p. 912): δè Eust. D. P., 8' Strabonis codd. ispāc Eust. D. P. ἀρεθούσσης Β 21 ἀρέθουσσα Β δύο pro νῦν Lasserre coll. X, μεν οὖν? Meineke (Vind. 171) 21 sq. Εύβοῖται D: εὐβοίται C, εὐ-22 Κιρεύς Eust., Cerces Priscian. Νηλεύς DX, Eust.: νικοΐται Β, εὐβοΐται Eust. BC. Neileus Priscian. μὲν πίνοντα τὰ Kramer: τὰ μὲν πίνοντα BCDs (τὰ om. Di), μὲν μέλανα DX, Eust.: μέλαινα Β, μέλενα C 23 γίνονται Eust. τὰ πίνοντα Eust. Κοᾶθιν Tzschucke: κοάθιν codd., Eust. 26 ἀναβάντες Xylander: ἄβαντες codd.: καὶ άναβάντες Groskurd, μεταβαίνοντες Korais, άποβάντες Kramer, άποβαίνοντες Meineke, ἄραντες Tucker (100) 26 sq. συμπολεμήσοντες Korais; 27 καὶ prius ante συμπολεμήσαντες transponi iussit Meineke (Vind. 171; 'Nisi forte συμπολιτεύσαντες scribendum 29 συρακουσσίων BCs Κερκύρα Ε: κορ- BCD

meint den geschleuderten Speer; und beim Zweikampf lässt Homer die Kämpfenden erst die Schleuderwaffe gebrauchen und dann aufs Schwert übergehen; Nahkämpfer aber sind nicht nur die die sich des Schwertes sondern auch die sich des in der Hand gehaltenen Speeres bedienen, wie er sagt (II. 4, 469. 11, 260)

Stieß mit bronzespitzigem Schaft und löst' ihm die Glieder.

Die Euboier lässt er also diese Kampfart anwenden; von den Lokrern aber sagt er im Gegenteil dass

nicht in der Schlacht sie die Werke des Standkampfes übten, Sondern mit Bogen allein und gedrehter Flocke des Schafes Gegen Ilion zogen (Il. 13, 713. 716 f.).

Es ist auch ein Orakel in Umlauf, das den Aigiern gegeben wurde (Parke-Wormell 1 [= Fontenrose Q 26], 2 f.)

Aus Thessalien das Pferd, die Frau aus Spartas Gefilden,

Aber Männer die trinken aus Arethusa, der heil'gen,
womit die Chalkidier als die besten bezeichnet werden: denn dort ist die
Arethusa. Es gibt heute die euboiischen Flüsse Kereus und Neleus, von de14 ren Wasser das Kleinvieh, das es trinkt, von dem einen weiß und von dem
24 anderen schwarz wird (auch bei dem Krathis kommt, wie berichtet

[263, 27 f.], so etwas vor).

Von den aus Troja zurückkehrenden Euboiern sind einige, die nach Illy- 15 rien verschlagen worden waren und sich auf den Heimweg über Makedonien gemacht hatten, in der Gegend von Edessa geblieben — wo sie denen die sie aufgenommen hatten im Kriege beistanden — und haben dort eine Stadt Euboia gegründet. Es gab auch in Sizilien ein Euboia, eine Gründung der dortigen Chalkidier, dessen Bewohner Gelon vertrieben hat und das zu einem Kastell der Syrakusaner geworden ist; auch in Kerkyra und Lemnos gab es eine Örtlichkeit Euboia und im Argivischen einen Berg.

Έπεὶ δὲ τοῖς Θετταλοῖς καὶ τοῖς Οἰταίοις τὰ πρὸς ἐσπέραν Αἰτωλοὶ καὶ 16 32 'Απαρνανές είσι καὶ 'Αθαμανές (εί χρη καὶ τούτους 'Έλληνας είπεῖν), λοιπὸν έξηγήσασθαι περί τούτων, ίν' έχωμεν την περίοδον απασαν την της Έλλαδος. προσθείναι δὲ καὶ τὰς νήσους τὰς προσχώρους μάλιστα τῆ Ἑλλάδι καὶ οἰκουμένας ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων, ὅσας μὴ περιωδεύκαμεν.

Αίτωλοὶ μὲν τοίνυν καὶ ᾿Ακαρνᾶνες ὁμοροῦσιν ἀλλήλοις μέσον ἔχοντες 1 2 τὸν 'Αχελῷον ποταμὸν ῥέοντα ἀπὸ τῶν ἄρκτων καὶ τῆς Πίνδου πρὸς νότον διά τε 'Αγραίων, Αἰτωλικοῦ ἔθνους, Ικαὶ 'Αμφιλόχων, 'Ακαρνᾶνες μὲν τὸ ποὸς ἐσπέραν μέρος έχοντες τοῦ ποταμοῦ μέχρι τοῦ Αμβρακικοῦ κόλπου τοῦ κατὰ 'Αμφιλόγους καὶ τὸ ἱερὸν τοῦ 'Ακτίου 'Απόλλωνος, Αἰτωλοὶ δὲ τὸ πρὸς ἔω 4 μέχρι τῶν "Οζολῶν Λοκρῶν καὶ τοῦ Παρνασσοῦ καὶ τῶν Οἰταίων, ὑπέρκεινται δ' έν τῆ μεσογαία καὶ τοῖς προσβορείοις μέρεσι τῶν μὲν 'Ακαρνάνων 'Αμφίλοχοι, τούτων δὲ Δόλοπες καὶ ἡ Πίνδος, τῶν δ' Αἰτωλῶν Περραιβοί τε καὶ 'Αθαμᾶνες και Αίνιάνων τι μέρος των την Οίτην έχόντων, το δε νότιον 8 πλευρὸν τό τε 'Ακαρνανικὸν όμοίως καὶ τὸ Αἰτωλικὸν κλύζεται τῆ ποιούση θαλάττη τὸν Κορινθιακὸν κόλπον, εἰς ὃν καὶ ὁ "Αχελῷος ποταμὸς ἐξίησιν ορίζων την των Αίτωλων παραλίαν και την 'Ακαρνανικήν, έκαλειτο δε Θόας ό 'Αχελφος πρότερον: ἔστι δὲ καὶ ὁ παρὰ Δύμην ὁμώνυμος τούτω, καθάπερ 12 εἴρηται (342, 14 sq.), καὶ ὁ περὶ Λάμιαν (434, 4 sq.) εἴρηται δὲ καὶ (335, 29 sq.) ὅτι ἀρχὴν τοῦ Κορινθιακοῦ κόλπου τὸ στόμα τοῦδε τοῦ ποταμοῦ φασι. Πόλεις δ' εἰσὶν ἐν μὲν τοῖς 'Ακαρνᾶσιν 'Ανακτόριόν τε ἐπὶ χερρονήσου 2 ίδρυμένον 'Ακτίου πλησίον, έμπόριον της νῦν ἐκτισμένης ἐφ' ἡμῶν Νικοπό-16 λεως, καὶ Στράτος, ἀνάπλουν ἔχουσα τῷ ᾿Αχελώῳ πλειόνων ἢ διακοσίων σταδίων, καὶ Οἰνειάδαι, καὶ αὕτη ἐπὶ τῷ ποταμῷ, ἡ μὲν παλαιὰ (οὐ κατοικουμένη) ἴσον ἀπέγουσα τῆς τε θαλάττης καὶ τοῦ Στράτου, ἡ δὲ νῦν ὄσον έβδομήκοντα σταδίους τῆς ἐκβολῆς διέχουσα καὶ ἄλλαι δ' εἰσί — Πάλαιρός τε 20 καὶ 'Αλυζία καὶ Λευκὰς καὶ "Αργος τὸ 'Αμφιλοχικὸν καὶ 'Αμβρακία —, ὧν αἰ

450 1-7 Eust. Il. 312, 18-21 9 sq. Eust. D. P. 298, 43-36 sq. Eust. Il. 312, 17 sq. 299.2 10 sq. \*St. B. 151, 20 sq.

31 Θετταλοῖς η: θετταλικοῖς ΒCD τοῖς posterius om. ed. pr. τὰ deleri aut 32 ἔχουσι scribi iussit Korais 36 καὶ ante Αἰτωλοὶ add. C 38 'Αγραίων ΒC: ἀγρέων Ε, 450 1 μεν το Eust.: μέντοι BCDE 7 Αἰνιάνων Χ: αἰνει- DE, ἐνιάγραιῶν D 12 Λάμιαν BCD: Λάμιον Ε; Λαμίαν {ποταμός}? 9 θαλάσση BC (cf. X) Casaubonus (in comm.), Falconer 12 sq. είρηται δ' ότι καὶ άρχην D 13 τούτου 17 Οἰνειάδαι Kramer; οἰναία δὲ CD, ἡναί α (sic) δὲ ριο τοῦδε Ε 15 έμπορεῖον Β 19 ύπὲρ ante 18 τῆς pro τοῦ nxy (cf. 16 sq. comm.) αὐτὴ Korais Β. οἰναία Ε τῆς add. codd.: del. Kallenberg (1912, 187; ipse {διέχουσα} maluit) 20 'Αλυζία Β: -ίαι CDE

Da westlich von den Thessalern und Oitäern die Ätoler und Akarnanen 16 wohnen, sowie die Athamanen (falls man auch sie als Griechen bezeichnen darf), erübrigt es noch von diesen zu berichten, damit wir die vollständige Umwanderung Griechenlands haben, und außerdem noch die Inseln hinzuzufügen die Griechenland am meisten benachbart sind und von den Griechen bewohnt werden, sofern wir sie nicht bereits behandelt haben.

Die Ätoler denn und die Akarnanen grenzen aneinander: zwischen sich 1 2 haben sie den Fluss Acheloos, der vom Norden aus dem Pindos durch das Gebiet der Agräer, eines ätolischen Volkes, und der Amphilocher nach Süden fließt. Die Akarnanen bewohnen die westliche Seite des Flusses bis zum Ambrakischen Golf bei den Amphilochern und dem Heiligtum des Apollon <sup>64</sup> Aktios, die Ätoler die östliche bis zu den Ozolischen Lokrern, dem Parnass und den Oitäern. Im Binnenland und den nördlichen Regionen sind oberhalb der Akarnanen die Amphilocher (und oberhalb von diesen die Doloper und der Pindos), oberhalb der Ätoler die Perrhäber und Athamanen und ein Teil der Ainianen, die die Oite bewohnen. Die Südseite, die akarnanische ebenso wie die ätolische, wird von dem Meer bespült das den Korinthischen Golf bildet, in den auch der Fluss Acheloos, die Grenze zwischen der ätolischen und der akarnanischen Küste, sich ergießt. Der Acheloos wurde 12 früher Thoas genannt; den gleichen Namen wie er hat, wie gesagt (342, 14f. 434, 4f.) auch der der an Dyme vorbeifließt und der bei Lamia; auch wurde bereits gesagt (335, 29f.) dass man die Mündung dieses Flusses als den Anfang des Korinthischen Golfs bezeichnet.

An Städten gibt es bei den Akarnanen Anaktorion, das auf einer Halbin- 2 sel in der Nähe von Aktion liegt, der Handelsplatz des jüngst zu unserer 16 Zeit gegründeten Nikopolis; Stratos, zu dem man mehr als zweihundert Stadien auf dem Acheloos hinauffährt; und Oineiadai, das ebenfalls am Fluss liegt: das alte (unbewohnt) gleich weit vom Meer entfernt wie von Stratos, das heutige etwa siebzig Stadien von der Mündung; es gibt auch 20 noch andere - Palairos und Alyzia, Leukas, das Amphilochische Argos und Ambrakia -, von denen die meisten, oder gar alle, Umwohnerorte von

πλεῖσται περιοικίδες γεγόνασιν, ἢ καὶ πᾶσαι, τῆς Νικοπόλεως κεῖται δ' ὁ Στράτος κατὰ μέσην τὴν ἐξ ᾿Αλυζίας ὁδὸν εἰς ᾿Ανακτόριον.

Αἰτωλῶν δ' εἰσὶ Καλυδών τε καὶ Πλευρών, νῦν μὲν τεταπεινωμέναι, τὸ 3 24 δὲ παλαιὸν πρόσχημα τῆς Ἑλλάδος ἦν ταῦτα τὰ κτίσματα. καὶ δὴ καὶ διηρῆσθαι συνέβαινε δίχα τὴν Αἰτωλίαν καὶ τὴν μὲν ἀρχαίαν λέγεσθαι, τὴν δ' ἐπίκτητον ἀρχαίαν μὲν τὴν ἀπὸ τοῦ 'Αχελώου μέχρι Καλυδῶνος παραλίαν — ἐπὶ πολὸ καὶ τῆς μεσογαίας ἀνήκουσαν εὐκάρπου τε καὶ πεδιάδος, ἦ ἐστι 28 καὶ Στράτος καὶ τὸ Τριχώνιον ἀρίστην ἔχον γῆν —, ἐπίκτητον δὲ τὴν τοῖς Λοκροῖς συνάπτουσαν ὡς ἐπὶ Ναύπακτόν τε καὶ Βὐπάλιον (τραχυτέραν τε οὖσαν καὶ λυπροτέραν) μέχρι τῆς Οἰταίας καὶ τῆς 'Αθαμάνων καὶ τῶν ἐφεξῆς ἐπὶ τὴν ἄρκτον ἤδη περιισταμένων ὀρῶν τε καὶ ἐθνῶν.

32 "Έχει δὲ καὶ ἡ Αἰτωλία ὅρη, μέγιστον μὲν τὸν Κόρακα συνάπτοντα τῆ 4 Οἴτη, τῶν δ' ἄλλων ἐν μέσφ μὲν μᾶλλον τὸν 'Αράκυνθον (περὶ ὅν τὴν νεωτέραν Πλευρῶνα Ι συνφκισαν ἀφέντες τὴν παλαιὰν ἐγγὺς κειμένην Καλυδῶνος οἱ οἰκήτορες εὔκαρπον οὖσαν καὶ πεδιάδα, πορθοῦντος τὴν χώραν Δημητρίου τοῦ ἐπικληθέντος Αἰτωλικοῦ), ὑπὲρ δὲ τῆς Μολυκρείας Ταφιασσὸν καὶ Χαλκίδα (ὅρη ἰκανῶς ὑψηλά, ἐφ' οἷς πολίχνια ἴδρυτο Μακυνία τε καὶ Χαλκίς ὁμώνυμος τῷ ὅρει, ἡν καὶ Ὑποχαλκίδα καλοῦσι), Κούριον δὲ πλησίον τῆς παλαιᾶς Πλευρῶνος (ἀφ' οὖ τοὺς Πλευρωνίους Κουρῆτας ὀνομασθῆναί τινες ὑπέλαβον).

8 'Ο δ' Εὔηνος ποταμὸς ἄσχεται μὲν ἐκ Βωμιέων τῶν ἐν 'Οφιεῦσιν — Αἰτω- 5 λικῷ ἔθνει, καθάπες καὶ οἱ Εὐςυτᾶνες καὶ 'Αγςαῖοι καὶ Κουςῆτες καὶ ἄλλοι —, ἑεῖ δ' οὐ διὰ τῆς Κουςητικῆς κατ' ἀςχάς (ἥτις ἐστὶν ἡ αὐτὴ τῆ Πλευςωνία), ἀλλὰ διὰ τῆς προσεώας μᾶλλον παρὰ τὴν Χαλκίδα καὶ Καλυδῶνα '12 εἶτ' ἀνακάμψας ἐπὶ τὰ τῆς Πλευςῶνος πεδία τῆς παλαιᾶς καὶ παςαλλάξας εἰς δύσιν ἐπιστρέφει πρὸς τὰς ἐκβολὰς καὶ τὴν μεσημβρίαν. ἐκαλεῖτο δὲ Λυ-

23 sq. \*Eust. Il. 312, 12 32 sq. \*Anon. Urb. 29 I 451 4 St. B. 429, 9 7 \*Eust. Il. 311, 28 sq.

21 n pro o nxv (cf. comm. ad. 16 sq.) 22 'Αντιρρίου pro 'Αλυζίας? Groskurd 24 προσγήμα(τα) v. Herwerden (446) 27 τε om. C (εν) ή Groskurd 28 Τοιχώ-30 τῶν 'Aθ. Dac νιον Palmerius (Graec. 430): τραχήνιον BC, τραχίνιον D 32 on scripsi: opog E (post µèv add. Xylander), om. cett. 33 μᾶλλον Casaubonus: μάλα ον D, μαλα ον C, μαλαον B, om. E 'Αράκυνθον E, ut vid., Anon. Urb. (coniecit 451 3 Μολυχοείας Tzschucke: -κρίας codd. Xylander): -หเงชิอง BCD σὸν Tzschucke: ταφίασσον BDE, ταφίασον C 4 Μακύνεια St. B. Kramer: δὲ τῆνος codd.; δὲ εὐηνὸς n (εὐ in rasura), δὲ εὐτῆνος q, δὲ εὐτῆνος ed.pr. 12 ἀνακάμπτ( ) (i.e. -ει vel -ων) Ε Βωμιέων Pletho: βωμιαίων CD, βωιαίων B 13 sq. Λυκόρμας Ε: λυκέρνας BCD πρὸς pro εἰς Ε

Nikopolis geworden sind. Stratos liegt in der Mitte der Straße von Alyzia nach Anaktorion.

Ätolische Städte sind Kalydon und Pleuron, die heute freilich heruntergekommen sind; in alter Zeit dagegen waren diese Städte ein Paradestück
Griechenlands, und so ist es auch gekommen dass Ätolien in zwei Hälften
geteilt ist und die eine das alte Ätolien, die andere das hinzuerworbene genannt wird; das alte ist die Küste vom Acheloos bis Kalydon – es reicht
auch weit in das fruchtbare und ebene Binnenland hinein, wo auch Stratos
liegt und Trichonion, das vortrefflichen Boden besitzt –, das hinzuerworbene das Gebiet das sich mit den Lokrern berührt, in Richtung Naupaktos
und Eupalion – es ist rauher und karger – bis zum Oitäischen, den Athamanen und den sich danach schließlich nach Norden wendenden Bergen
und Völkern.

Auch Ätolien hat Berge. Der größte ist der Korax, der an die Oite stößt; 4 die anderen sind: mehr im Binnenland der Arakynthos (bei dem das neue Pleuron gegründet wurde, nachdem die Bewohner des dicht bei Kalydon gelegenen alten, das fruchtbar und eben war, ihre Stadt aufgegeben hatten, weil Demetrios mit dem Beinamen 'der Ätolische' ihr Land ständig verwüstete), oberhalb von Molykreia Taphiassos und Chalkis (ziemlich hohe Berge, auf denen die Städtchen Makynia und Chalkis lagen, letzteres mit demselben Namen wie der Berg, auch Hypochalkis genannt), und Kurion in der Nähe des alten Pleuron (wonach, wie Manche gemeint haben, die Pleuronier 'Kureten' genannt worden sind).

Der Fluss Euenos entspringt bei den Bomiern im Gebiet der Ophier – eines ätolischen Volkes, wie die Eurytanen, Agräer, Kureten und andere –, fließt anfänglich nicht durch das Kuretische (was dasselbe ist wie das Pleuronische), sondern durch das weiter östlich liegende Gebiet, an Chalkis und Kalydon vorüber; dann biegt er nach Westen um in die Ebenen des alten Pleuron, und wendet sich dann nach Westen und Süden zu seiner Mündung.

452C

κόςμας πρότερον, καὶ ὁ Νέσσος ἐνταῦθα λέγεται πορθμεὺς ἀποδεδειγμένος ὑφ' Ἡρακλέους ἀποθανεῖν, ἐπειδὴ πορθμεύων τὴν Δηϊάνειραν ἐπεχείρει βιά16 σασθαι.

Καὶ \*\*Ωλενον δὲ καὶ Πυλήνην ὀνομάζει πόλεις ὁ ποιητὴς (Β.639) Αἰτωλι- 6 κάς ὧν τὴν μὲν \*\*Ωλενον ὁμωνύμως τῆ 'Αχαϊκῆ λεγομένην Αἰολεῖς κατέσκαψαν πλησίον οὖσαν τῆς νεωτέρας Πλευρῶνος (τῆς δὲ χώρας ἡμφισβήτουν 'Ακαρνᾶ-20 νες), τὴν δὲ Πυλήνην μετενέγκαντες εἰς τοὺς ἀνώτερον τόπους ἤλλαξαν αὐτῆς καὶ τοὕνομα, Πρόσχιον καλέσαντες. Έλλάνικος δ' (FGrHist 4 F 118) οὐδὲ τὴν περὶ ταύτας ἱστορίαν οἶδεν, ἀλλ' ὡς ἔτι καὶ αὐτῶν οὐσῶν ἐν τῆ ἀρχαία καταστάσει μέμνηται, τὰς δ' ὕστερον καὶ τῆς τῶν 'Ηρακλειδῶν καθόδου κτισ-24 θείσας Μακυνίαν καὶ Μολύκρειαν ἐν ταῖς ἀρχαίαις καταλέγει πλείστην εὐχέρειαν ἐπιδεικνύμενος ἐν πάσῃ σχεδόν τι τῆ γραφῆ.

Καθόλου μὲν οὖν ταῦτα περὶ τῆς χώρας ἐστὶ τῆς τῶν ᾿Ακαρνάνων καὶ τῶν 7 Αἰτωλῶν περὶ δὲ τῆς παραλίας καὶ τῶν προκειμένων νήσων ἔτι καὶ ταῦτα 28 προσληπτέον.

'Απὸ γὰς τοῦ στόματος ἀςξαμένοις τοῦ 'Αμβρακικοῦ κόλπου πρῶτόν ἐστιν 'Ακαρνάνων χωρίον τὸ ''Ακτιον ὁμωνύμως δὲ λέγεται τό τε ἱερὸν τοῦ ''Ακτίου 'Απόλλωνος καὶ ἡ ἄκρα ἡ ποιοῦσα τὸ στόμα τοῦ κόλπου, ἔχουσα καὶ λιμένα 32 ἐκτός, τοῦ δ' ἱεροῦ τετταράκοντα μὲν σταδίους ἀπέχει τὸ 'Ανακτόριον ἐν τῷ κόλπῳ ἱδρυμένον,διακοσίους δὲ καὶ τετταράκοντα ἡ Λευκάς.

Αὕτη δ' ἦν τὸ παλαιὸν μὲν χερρόνησος τῆς 'Ακαρνάνων γῆς. καλεῖ δ' ὁ 8 ποιητὴς αὐτὴν 'ἀκτὴν ἡπείροιο' (ω 378), τὴν περαίαν τῆς 'Ιθάκης καὶ τῆς Κεφαλληνίας 'ἤπειρον' καλῶν (αὕτη δ' ἐστὶν ἡ 'Ακαρνανία: † ἄστε ὅταν φῆ 'ἀκτὴν ἠπείροιο', τῆς 'Ακαρνανίας ἀκτὴν δέχεσθαι δεῖ). τῆς δὲ Λευκάδος ἤ τε Νήρικος — ἥν φησιν ἑλεῖν ὁ Λαέρτης (ω 377 sq.)

ήμεν Νήρικον είλον, ἐϋπτίμενον πτολίεθρον, ἀπτὴν ἡπείροιο, Κεφαλλήνεσσιν ἀνάσσων — καὶ ἃς ἐν τῷ Καταλόγφ φησί (Β 633)

17-21 Eust. Il. 311, 33-7
29 sq. \*St. B. 65, 3 sq. 34 Eust. Il. 306, 43 sq. 34-452, 13 Harp. λ10 Keaney
34-452, 3 Eust. Od. 1964, 48-50
452 1 sq. \*St. B. 473, 20 sq.

19 πλευρώνος τής νεωτέρας Ε ήμφεσβήτουν Cobet ms. 23 (καὶ) Korais 24 Μαχυνίαν Tzschucke: μαχύνιον codd. Μολύκοειαν Korais: μολυκρίαν codd. 26 (Τὰ) καθόλου? 29 τοῦ 'Αμβο. χ: καὶ τοῦ 'Αμβο. BCD 32 έντός? Korais praeeunte La Porte ('en dedans [de ce golfe]') τεσσα- D 34 τὸ μὲν παλαιὸν Ε 'Ακαρνανίας Ε, τῶν 'Ακαρνάνων Eust. 34 sq. αύτην ὁ ποιητής D 452 2 την ρτο 3 Νήρικος DacE, Eust.: νήριτος BCDpc (cf. X) τῆς priore D χρή ρτο δεῖ D 4 ἡμὲν CD: ἡμεν B; ἦ μὲν Kramer, οἶος i<sup>pc</sup> Νήρικον i: νήριτον CD, νίριτον Β 5 κεφαλληνεῦσιν D 6 τῷ E: om. cett.

Er wurde früher Lykormas genannt, und Nessos soll dort als Fährmann angestellt gewesen und von Herakles getötet worden sein als er beim Übersetzen versuchte Deianeira zu vergewaltigen.

Auch Olenos und Pylene nennt der Dichter (Il. 2, 639) als ätolische Städte. Von diesen ist Olenos (mit dem gleichen Namen wie das achaiische), das in der Nähe des neuen Pleuron lag, von den Äolern dem Erdboden gleichgemacht worden (das Land beanspruchten die Akarnanen); Pylene hat man höher hinauf verlegt und dabei auch seinen Namen geändert indem man es Proschion nannte. Hellanikos jedoch (FGrHist 4 F 118) kennt nicht einmal die Geschichte dieser Städte, sondern erwähnt sie als befänden auch sie sich noch in ihrem alten Zustand, und Makynia und Molykreia, die sogar erst nach der Rückkehr der Herakliden gegründet worden sind, führt er unter den alten Städten auf: die Leichtfertigkeit die er in fast seinem ganzen Werk an den Tag legt ist enorm.

Dies ist im großen Ganzen was über das Land der Akarnanen und der 7 Ätoler zu sagen ist; doch über die Küste und die vorgelagerten Inseln muss 28 Folgendes noch hinzugenommen werden.

Fängt man bei dem Eingang des Ambrakischen Golfs an, dann kommt erst die akarnanische Örtlichkeit Aktion; mit ein und demselben Namen wird sowohl das Heiligtum des Apollon Aktios als die Landspitze bezeichnet die den Eingang des Golfes bildet (sie hat außerhalb auch einen Hafen). Vierzig Stadien von dem Heiligtum entfernt ist Anaktorion, das an dem Golf liegt, zweihundertundvierzig Leukas.

Dies war in alter Zeit eine Halbinsel des akarnanischen Landes. Der 8 Dichter nennt es 'Küste des Festlands' (Od. 24, 378), wobei er das Land gegenüber von Ithaka und Kephallenia 'Festland' nennt (und das ist Akarnanien: wenn er also 'Küste des Festlands' sagt, muss man darunter die Küste Akarnaniens verstehen). In Leukas lagen sowohl Nerikos — von dem Laertes sagt, er habe es erobert (Od. 24, 377 f.):

Da ich Nerikos einst, die schöngebauete Feste,

Nahm, die Küste des Festlands, die Kephallenier führend – als die Städte die er im Katalog nennt (Il. 2, 633):

20

καὶ Κροκύλει' ἐνέμοντο καὶ Αἰγίλιπα τρηχεῖαν.

8 Κορίνθιοι δὲ πεμφθέντες ὑπὸ Κυψέλου καὶ †Γαργάσουσος† ταύτην τε κατέσχον τὴν ἀκτὴν καὶ μέχρι τοῦ ᾿Αμβρακικοῦ κόλπου προῆλθον — καὶ ἢ τε ᾿Αμβρακία συνφκίσθη καὶ ᾿Ανακτόριον — καὶ τῆς χερρονήσου διορύξαντες τὸν ἰσθμὸν ἐποίησαν νῆσον τὴν Λευκάδα καὶ μετενέγκαντες τὴν Νήρικον ἐπὶ τὸν τόπον
12 δς ἦν ποτὲ μὲν ἰσθμός, νῦν δὲ πορθμὸς γεφύρα ζευκτός; μετωνόμασαν Λευκάδα ἐπώνυμον, δοκῶ μοι, τοῦ Λευκάτα.

Πέτρα γάρ ἐστι λευκὴ τὴν χρόαν προκειμένη τῆς Λευκάδος εἰς τὸ πέλαγος καὶ τὴν Κεφαλληνίαν, ὡς ἐντεῦθεν τοὕνομα λαβεῖν. ἔχει δὲ τὸ τοῦ 9
16 Λευκάτα ᾿Απόλλωνος ἱερὸν καὶ τὸ ἄλμα τὸ τοὺς ἔρωτας παύειν πεπιστευμένον οὖ δὴ λέγεται ποώτη Σαπφώ.

ως φησι Μένανδρος (Leucad. fr. 1 K.-A)

τὸν ὑπέρκομπον θηρῶσα Φάων'
οἰστρῶντι πόθφ ῥῖψαι πέτρας
ἄπο τηλεφανοῦς ἀλλὰ κατ' εὐχὴν
σήν, δέσποτ' ἄναξ....

ό μὲν οὖν Μένανδρος πρώτην ἀλέσθαι λέγει τὴν Σαπφώ, οἱ δ' ἔτι ἀρχαιολο24 γικώτεροι Κέφαλόν φασιν ἐρασθέντα Πτερέλα τὸν Δηϊονέως. ἦν δὲ καὶ πάτριον τοῖς Λευκαδίοις κατ' ἐνιαυτὸν ἐν τῇ θυσία τοῦ ᾿Απόλλωνος ἀπὸ τῆς σκοπῆς ἑιπτεῖσθαί τινα τῶν ἐν αἰτίαις ὅντων ἀποτροπῆς χάριν ἐξαπτομένων ἐξ αὐτοῦ παντοδαπῶν πτερῶν καὶ ὀρνέων ἀνακουφίζειν δυναμένων τῇ πτήσει
28 τὸ ἄλμα, ὑποδέχεσθαι δὲ κάτω μικραῖς ἀλιάσι κύκλφ περιεστῶτας πολλοὺς καὶ περισφζειν εἰς δύναμιν τῶν ὅρων ἔξω τὸν ἀναληφθέντα.

Ό δὲ τὴν ᾿Αλκμαιωνίδα γράψας (EGF 140, F6) Ἰκαρίου τοῦ Πηνελόπης πατρὸς υἰεῖς γενέσθαι δύο ᾿Αλυζέα καὶ Λευκάδιον, δυναστεύσαι δ' ἐν τῆ

8-12 Eust. Od. 1964, 50 sq. 12 Anon. Scor. 297 28 sq.

7 Κροκύλει' Ε (cf. X): κροκύλην BCD 8 γαργάσουσος BCD; γαργάσου πχη, Γόργου Ruhnkenius (ap. J. H. Verheyk, Antonini Liberalis Transformationum congeries, Lugduni Bat, 1774, 24); Γόργος ὁ υίὸς? τε om. E 11 Νήρικον is: νήριτον BCD 12 γεφύος: D, Anon. Scor.: -ας BCD 15 ∞σ(τ') Groskurd post λαβεῖν 30-3 transponenda esse coniecit Meineke (Vind. 172) 18 mmoi scripsi: mmoiv o codd. 19 Φάων' Casaubonus (in comm.: in textu Φαῶν' [1587: Φαῶν 1620] legitur), in libris veteribus hoc legi affirmans: πφάων BCD; παράων q 21 απο Β; ἀπὸ CD; κατὰ Cobet (V. L. 277, Misc. 182) 24 Πτερέλα Tzschucke: πτερόλα C, πταρόλα B, περόλα D τὸν i. Casaubonus: τοῦ codd.. τὸν τοῦ Tzschucke 26 σχοπής D: κοπής BC τινα ης: τινας ΒCD 27 πτερών D: πετρών BC 30-3 post 15 λαβεῖν transponenda esse coniecit Meineke (Vind. 172) 30 'Αλμμαιωνίδα Dac (ut vid.) xyg: -ονίδα cett. 31 υίεῖς (λέγει) Madvig (Adv. 1, 556) δύο (φησί) Groskurd

Die Krokyleia bestellten und Aigilips' rauhe Gefilde.

Bolie Korinther aber — von Kypselos geschickt — und † Gargasusos † haben diese Küste in Besitz genommen, sind bis zum Ambrakischen Golf vorgestoßen (wo Ambrakia und Anaktorion zusammengesiedelt wurden) und haben dadurch dass sie die Landenge der Halbinsel durchstachen Leukas zu einer Insel gemacht; und als sie Nerikon an die Stelle verlegten wo einst die Landenge, jetzt aber ein von einer Brücke überspannter Sund war, haben sie ihm den neuen Namen Leukas gegeben, den sie, scheint mir, nach dem Leukatas bildeten.

Dies ist nämlich ein Felsen von weißer Farbe, der von Leukas ins offene Meer in die Richtung von Kephallenia vorspringt, so dass man von dort den Namen hernehmen konnte. Auf ihm liegt das Heiligtum des Apollon Leukatas und ist der Sprung lokalisiert von dem man glaubt, er beende Liebesleidenschaften:

Wo Sappho als erste, so wird uns erzählt, wie Menander sagt (Leukadia fr. 1 K.-A.)

Nachsetzend dem Phaon, der stolz sie verschmäht, In wildem Verlangen sich stürzte vom Fels, Dem weithinleuchtenden. Aber, o Herr, Deiner Bitte gemäß....

Menander also sagt, Sappho habe als erste den Sprung getan; die noch weiter in die Vergangenheit Forschenden sagen jedoch, es sei Kephalos, Deioneus' Sohn, gewesen, als er sich in den Pterelas verliebt hatte. Auch war es
ein althergebrachter Brauch bei den Leukadiern dass alljährlich bei dem
Opferfest für Apollon zur Abwendung von Unheil ein Angeklagter von der
höchsten Spitze hinabgestürzt wurde — wobei man alle möglichen Federn
an ihm befestigte sowie Vögel, die durch ihren Flug den Sprung abschwächen konnten — und dass unten viele Leute in kleinen Fischerbooten ringsherumstanden, ihn auffischten und, wenn möglich, lebendig über die Grenze brachten.

Der Verfasser der Alkmaionis (EGF 140, F6) sagt, Ikarios, Penelopes Vater, habe zwei Söhne, Alyzeus und Leukadios, gehabt, und diese hätten

32 'Ακαρνανία τούτους μετὰ τοῦ πατρός τούτων οὖν ἐπωνύμους τὰς πόλεις Έφορος (FGrHist 70 F 124) λέγεσθαι δοκεῖ.

Κεφαλλήνας δὲ νῦν μὲν τοὺς ἐκ τῆς νήσου τῆς Κεφαλληνίας λέγουσιν, 10 "Ομηρος δὲ πάντας τοὺς ὑπὸ τῷ 'Οδυσσεῖ, ὧν εἰσι καὶ οἱ 'Ακαρνᾶνες εἰπὼν 36 γὰρ (Β 631–5)

αὐτὰρ 'Οδυσσεὺς ἦγε Κεφαλλῆνας,

οι δ' Ίθακην είχον και Νήριτον είνοσίφυλλον --

τὸ ἐν ταύτῃ ὅρος ἐπιφανές, ὡς καὶ | 'οῖ δ' ἐκ Δουλιχίοιο 'Εχινάων θ' ἱεράων' (Β 625) καὶ αὐτοῦ τοῦ Δουλιχίου τῶν 'Εχινάδων ὅντος, καὶ 'οῖ δ' ἄρα Βουπράσιόν τε καὶ "Ηλιδα' (Β 615) καὶ τοῦ Βουπρασίου ἐν "Ηλιδι ὅντος, καὶ 4 'οῖ δ' Εὕβοιαν ἔχον καὶ Χαλκίδα τ' Εἰρέτριάν τε' (Β 536.sq.) καὶ τούτων ἐν Εὐβοία οὐσῶν, καὶ 'Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι' (Θ 173 etc.) καὶ ἐκείνων Τρώων ὄντων πλὴν μετά γε Νήριτόν φησι —

καὶ Κροκύλει' ἐνέμοντο καὶ Αἰγίλιπα τρηχεῖαν οἴ τε Ζάκυνθον ἔχον ἠδ' οῖ Σάμον ἀμφενέμοντο οἴ τ' ἤπειρον ἔχον ἠδ' ἀντιπέραι' ἐνέμοντο

'ἤπειρον' μὲν οὖν τὰ ἀντιπέρα τῶν νήσων βούλεται λέγειν ἄμα τῷ Λευκάδι καὶ τὴν ἄλλην 'Ακαρνανίαν συμπεριλαβεῖν βουλόμενος — περὶ ἦς καὶ οὕτω λέ12 γει (ξ 100)

δώδεκ' ἐν ἠπείοω ἀγέλαι, τόσα πώεα μήλων (τάχα τῆς Ἡπειρώτιδος τὸ παλαιὸν μέχρι δεῦρο διατεινούσης καὶ ὀνόματι κοινῷ 'ἠπείρου' λεγομένης) —, Σάμον δὲ τὴν νῦν Κεφαλληνίαν, ὡς καὶ ὅταν 16 φῆ (δ 671. ο 29)

έν πορθμῷ Ἰθάκης τε Σάμοιο τε παιπαλοέσσης τῷ γὰρ ἐπιθέτῳ τὴν ὁμωνυμίαν διέσταλται ὡς οὖκ ἐπὶ τῆς πόλεως, ἀλλ' ἐπὶ τῆς νήσου τιθεὶς τοὖνομα τετραπόλεως γὰρ οὖσης τῆς νήσου μία τῶν τετσοπόλεως τὰρων ἐστὶν ἡ καὶ Σάμος καὶ Σάμη καλουμένη, καθ' ἑκάτερον τοὕνομα ὁμωνυμοῦσα τῆ νήσω ὅταν δ' εἴπη (α 245 sq. π 122 sq. τ 130 sq.)

34 sq. Eust. Il. 306, 40-2. 1225, 37 sq. 453 10 sq. Eust. Il. 308, 3 sq. 14 Eust. Il. 307, 37 sq.

453 2 οντος Ε: -ας BCD 3 καὶ ultimum x (etiam Casaubonus): 32 sq. 'Εφόρφ x 4 Εἰρέτριάν DE: εἰρετρίαν Β, ἠρέτριάν C (ώς) καὶ τούτων Lasserre om. BCDE ώς ante καὶ ultimum praebent codd.: del. ny, 5 οὐσῶν, καὶ Ε: οὐσῶν, ὡς ΒCD 6 έκείνων Τρώων χ<sup>pc</sup>q: έκεῖ κοινῶν τρώων BCD, έκείνων κοινῶν Ε Tzschucke 10 τὰ nq: καὶ τὰ 8 αμφινέμοντο Ε 9 άντιπέραι' DX: άντίπερα Β, άντιπέρ' C άντιπέρα Kramer: άντίπερα BCE, άντιπέρας D, άντιπέραν Eust. BCDE 14 καὶ ante μέχρι add. Ε 17 'Ιθάκης y, Korais: τ' ἰθάκης CD, τιθάκης B 20 καὶ ἡ σάμος zusammen mit ihrem Vater in Akarnanien geherrscht; daher meint Ephoros (FGrHist 70 F 124), die Städte seien nach ihnen benannt.

Kephallener nennt man jetzt die Leute von der Insel Kephallenia; Homer 10 dagegen bezeichnet mit diesem Namen sämtliche Untertanen des Odysseus, zu denen auch die Akarnanen gehören. Wenn er nämlich sagt (II. 2, 631-5)

Aber Odysseus führte die Kephallener,

Die in Ithaka wohnten und Neriton, rauschend von Wäldern – Neriton ist der markante Berg auf der Insel, vgl. 'Die aus Dulichion und den heiligen Echinaden' (II. 2,625) (auch Dulichion selber gehört zu den Echinaden), 'Die Buprasion dann und Elis' (II. 2,615) (auch Buprasion gehört zu Elis), 'Dann die Euboia bewohnten, Eretria auch und Chalkis' (II. 2,536 f.) (auch diese Städte liegen in Euboia) und 'Troer und Lykier ihr und Dardaner' (II. 8,173 usw.) (auch jene sind Troer); doch nach Neriton fährt er fort –

Die Krokyleia bestellten und Aigilips' rauhe Gefilde,

Auch die Zakynthos bewohnten und die in Samos zu Hause

Und die, das Festland bewohnend, die Gegenküste bestellten,
so will er mit 'Festland' das Land gegenüber den Inseln bezeichnen (wobei
er außer Leukas auch das übrige Akarnanien mit einschließen will) — von
dem er auch folgendermaßen spricht (Od. 14, 100)

Zwölf Herden Küh' auf dem Festland und ebensoviele von Schafen (vielleicht erstreckte das Epirotische sich in alter Zeit bis hierher und wurde mit dem allgemeinen Wort 'Festland' [epeiros] genannt) — und mit Samos das heutige Kephallenia, ebenso wie wenn er sagt (Od. 4, 671. 15, 29)

In dem Sunde, der Ithaka trennt und das bergichte Samos; durch das Beiwort unterscheidet er nämlich die gleichlautenden Namen, um anzugeben dass er den Namen nicht von der Stadt sondern von der Insel gebraucht: die Insel umfasst nämlich vier Städte, und eine von den vieren ist die Stadt die sowohl Samos als Same genannt wird und in beiden Fällen den gleichen Namen trägt wie die Insel; wenn er dagegen sagt (Od. 1, 245f. 16, 122f. 19, 130f.)

όσσοι γὰς νήσοισιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι, Δουλιχίφ τε Σάμη τε καὶ ὑλήεντι Ζακύνθφ,

24 τῶν νήσων ἀριθμὸν ποιῶν δῆλός ἐστι καὶ Σάμην καλῶν τὴν νῆσον, ἣν πρότερον Σάμον ἐκάλεσεν. ᾿Απολλόδωρος δὲ (FGrHist 244 F 201) τοτὲ μὲν τῷ ἐπιθέτῳ λέγων διεστάλθαι τὴν ἀμφιβολίαν εἰπόντα ὙΣάμοιό τε παιπαλοέσσης' ὡς τὴν νῆσον λέγοντα, τοτὲ δ᾽ αὖ γράφεσθαι δεῖν Ὠουλιχίῳ τε Σάμῳ τε',
28 ἀλλὰ μὴ ὙΣάμῃ τε', δῆλός ἐστι τὴν μὲν πόλιν Σάμην καὶ Σάμον συνωνύμως ὑπολαμβάνων ἐκφέρεσθαι, τὴν δὲ νῆσον Σάμον μόνον ὅτι γὰρ Σάμη λέγεται ἡ πόλις, δῆλον εἶναι ἔκ τε τοῦ διαριθμούμενον ποὺς ἐξ ἑκάστης πόλεως μνηστῆρας φάναι (π 249)

έκ δὲ Σάμης πίσυρές τε καὶ εἴκοσι φῶτες ἔασι καὶ ἐκ τοῦ περὶ τῆς Κτιμένης λόγου

τὴν μὲν ἔπειτα Σάμηνδ' ἔδοσαν (ο 367):

454C. ἔχει δὲ ταῦτα λόγον οὐ γὰς εὐκρινῶς ἀποδίδωσιν ὁ ποιητὴς οὕτε πεςὶ τῆς Κεφαλληνίας οὕτε πεςὶ τῆς Ἰθάκης καὶ τῶν ἄλλων πλησίον τόπων, ὥστε καὶ οἱ ἐξηγούμενοι διαφέρονται καὶ οἱ ἰστοροῦντες.

Αὐτίκα γὰρ ἐπὶ τῆς Ἰθάκης ὅταν φῆ (B 632)

11

οἵ & Ἰθάκην εἶχον καὶ Νήριτον εἰνοσίφυλλον, ὅτι μὲν τὸ Νήριτον ὅρος λέγει, τῷ ἐπιθέτῷ δηλοῖ ἐν ἄλλοις δὲ καὶ ἑητῶς ὁρος (ι 21 sq.)

ναιετάω δ' Ίθάκην εὐδείελον έν δ' όρος αὐτῆ

Νήριτον εἰνοσίφυλλον ἀριπρεπές.

'Ιθάκην δ' εἴτε τὴν πόλιν εἴτε τὴν νῆσον λέγει, οὐ δῆλον ἐν τούτφ γε τῷ ἔπει

οι ὁ' Ἰθάκην εἶχον καὶ Νήριτον (κυρίως μὲν γὰρ ἀκούων τις τὴν πόλιν δέξαιτ' ἄν — ὡς καὶ ᾿Αθήνας καὶ Λυκαβηττόν' εἴ τις λέγοι καὶ "Ρόδον καὶ ᾿Ατάβυριν' καὶ ἔτι ᾿Λακεδαίμονα καὶ Ταύγετον' —, ποιητικῶς δὲ τοὐναντίον), ἐν μέντοι τῷ

ναιετάω δ' Ίθάκην εὐδείελον ἐν δ' ὅۅος αὐτῆ Νήριτον

28 sq. \*Eust. Il. 307, 39 sq

23 Δουλιχίφ D: -ίοι B, -ίη C 24 ποιῶν  $D^s$ : ποιεῖσθαι cett. 25 τοτὲ q: τότε BCD 
ἐν ante τῷ add. codd.: del. Korais 27 τοτὲ q: τότε BCD 
δ' αὖ scripsi: δ' ἂν codd.; δ' ἀντι- nx, δὲ Kramer 34 Σάμηνδ' ἔδοσαν Korais: σάμην δὲ δόσαν D, σάμην δεδόσαν BC 454 5 τ' pro ģ'  $B^{ac}$ , ut vid. εἶχον q: ἔχον BCD 8 ὅq0ς D: ὅq0ις BC 12 εἶχον BC: ἔχον D

Alle Fürsten, so viel' in diesen Inseln gebieten,

In Dulichion, Same, dem waldbewachsnen Zakynthos,

so ist klar dass er die Inseln aufzählt und also mit Same die Insel bezeichnet die er vorher Samos genannt hat. Wenn aber Apollodor (FGrHist 244 F 201) das eine Mal sagt, durch das Beiwort unterscheide er die zweideutigen Namen, indem er 'das bergichte Samos' sage um anzugeben dass er die Insel meint, das andere Mal hingegen, man müsse 'In Dulichion, Samos' schreiben und nicht 'Same', so ist klar dass er annimmt, die Stadt sei ohne Unterschied Same und Samos, die Insel dagegen nur Samos genannt worden; denn dass die Stadt Same heißt, gehe einmal daraus hervor dass er bei der Aufzählung der Freier aus den einzelnen Städten sagt (Od. 16, 249)

Dann aus Same daher sind vierundzwanzig der Männer, zum andern aus der Erzählung von der Ktimene:

Gaben sie jene nach Same (Od. 15, 367).

Und das hat seine Folgerichtigkeit: denn der Dichter äußert sich nicht unzweideutig, weder über Kephallenia noch über Ithaka und die anderen Örtlichkeiten in der Nähe, was zur Folge hat dass sowohl seine Erklärer als auch die Historiker verschiedener Meinung sind.

Wenn er z. B. bei Ithaka sagt (Il. 2, 632)

11

Die in Ithaka wohnten und Neriton, rauschend von Wäldern, gibt er durch das Beiwort an dass er mit Neriton einen Berg meint; an anderer Stelle sagt er auch ausdrücklich 'Berg' (Od. 9, 21f.)

Ithaka ist meine Heimat, das sonnige; auf ragt ein Berg dort, Neriton, rauschend von Wäldern, weit sichtbar. Ob er aber mit Ithaka die Stadt oder die Insel meint, ist jedenfalls in diesem Vers

Die in Ithaka wohnten und Neriton nicht klar (denn nach herrschendem Sprachgebrauch würde man hier die Stadt verstehen – wie wenn jemand sagen würde 'Athen und der Lykabettos', 'Rhodos und der Atabyris' oder 'Sparta und der Taygetos' –, nach dichterischem aber das Gegenteil); in

Ithaka ist meine Heimat, das sonnige; auf ragt ein Berg dort, Neriton (δῆλον) εν γὰρ τῆ νήσφ, οὐκ εν τῆ πόλει, τὸ ὅρος. ὅταν τε οὕτω φῆ  $(\gamma 81)$ 

ήμεῖς ἐξ Ἰθάκης ὑπὸ Νηΐου εἰλήλουθμεν, άδηλον είτε τὸ αὐτὸ τῷ Νηρίτω λέγει τὸ Νήϊον είτε έτερον ἢ ὄρος ἢ νωρίον. (ὁ μέντοι ἀντὶ Νηρίτου γράφων Νήρικον ἢ ἀνάπαλιν παραπαίει τελέως τὸ μὲν γὰρ 'εἰνοσίφυλλον' καλεῖ ὁ ποιητής [Β 632. 122], τὸ δ' 'ἐϋκτί-24 μενον πτολίεθρον' [ω 377], καὶ τὸ μὲν ἐν Ἰθάκη, τὸ δ' ἀκτὴν ἦπείροιο'). καὶ τοῦτο δὲ δοκεῖ ὑπεναντιότητά τινα δηλοῦν (ι 25)\*

12

455

αὐτὴ δὲ χθαμαλὴ πανυπερτάτη εἰν άλὶ κεῖται.

'χθαμαλή' μεν γαρ ή ταπεινή και χαμηλή, 'πανυπερτάτη' δε ή ύψηλή (ρίαν 28 διὰ πλειόνων σημαίνει 'πραγαήν' καλών [α 247 etc.] καὶ τὴν ὁδὸν τὴν ἐκ τοῦ λιμένος τρηχεῖαν αταρπὸν χῶρον ἀν' ὑλήεντα' [ξ 1 sq.] καὶ

> οὐ γάο τις νήσων εὐδείελος οὐδ' εὐλείμων αι θ' άλι κεκλίαται 'Ιθάκη δέ τε και περί πασέων [8 607 sq.]).

32 έχει μεν οὖν ἀπεμφάσεις τοιαύτας ἡ φράσις, έξηγοῦνται δε οὐ κακῶς οὔτε γὰρ 'χθαμαλήν' δέχονται ταπεινὴν ἐνταῦθα, ἀλλὰ πρόσχωρον τῆ ἡπείρω ἐγγυτάτω οὖσαν αὐτῆς, οὔτε 'πανυπερτάτην' ὑψηλοτάτην, άλλὰ 'πανυπερτάτην ποὸς ζόφον', οἶον ὑπὲρ πάσας ἐσχάτην τετραμμένην πρὸς ἄρκτον' τοῦτο γὰρ 36 βούλεται λέγειν τὸ 'πρὸς ζόφον', τὸ δ' ἐναντίον πρὸς νότον'

455C.

αί δέ τ' ἄνευθε ποὸς ήῶ τ' ἡέλιόν τε (126).

τὸ γὰρ 'ἄνευθε' πόρρω καὶ χωρίς ἐστιν, ὡς τῶν μὲν ἄλλων πρὸς νότον κεκλιμένων καὶ ἀπωτέρω τῆς ἡπείρου, τῆς δ' Ἰθάκης ἐγγύθεν καὶ πρὸς ἄρκτον. ότι δ' ούτω λέγει τὸ νότιον μέρος, καὶ ἐν τοῖσδε φανερόν (M 239 sq.)

εἴτ' ἐπὶ δεξί' ἴωσι πρὸς ἡῶ τ' ἡέλιόν τε, εἴτ' ἐπ' ἀριστερὰ τοί γε ποτὶ ζόφον ἡερόεντα καὶ ἔτι μᾶλλον ἐν τοῖσδε (κ 190-2)

> ὧ φίλοι, οὐ γάρ τ' ἴδμεν ὅπη ζόφος οὐδ' ὅπη ἡώς, ούδ' ὅπη ἡέλιος φαεσίμβροτος εἶσ' ὑπὸ γαῖαν ούδ' ὅπη ἀννεῖται.

32-6 Eust. Od. 1613, 53-5 455 7-23 Eust. Od. 21 sq. Eust. Od. 1409, 43 sq. 1654, 11 sq.

21 άδηλον Eust.: δήλον codd. έτερον D: δ' έτερον 18 add. Korais δὲ pro τε nv BC, καὶ ἔτερον Eust. 22-4 δ — ήπείροιο del. Meineke duce Kramer 26 κεΐται 30 ίππήλατος pro εὐδείελος img, Groskurd 31 αΐθ' άλὶ (πρός ζόφον) Groskurd δέ τε Xylander: δ' ἔτι codd. 35 πρός pro ὑπὲρ Lasserre i<sup>pc</sup>, Xvlander: αίεὶ codd. 455 1 τε E (addidit coll. Eust. έσχάτην Ε (cf. Eust.): om. D, πρὸς ἐσχάτην cett. 3 καὶ πρὸς Ε: πρὸς cett. Xylander): om. cett. 2 τὸ ng: τό τε BCDE μὲν om. E 10 άννεῖται Β: άνιεῖται D, άνεῖται C 8 τ' Ε: τι BCD; τοι nxyq

dagegen ist es klar, denn der Berg liegt auf der Insel, nicht in der Stadt. Wenn er ferner sagt (Od. 3, 81)

Wir sind von Ithaka her unter Neion hierher gekommen, so ist unklar ob er mit Neïon dasselbe meint wie mit Neriton oder etwas anderes, sei's einen Berg, sei's einen Ort. (Derjenige aber der 'Nerikos' statt 'Neriton' schreibt oder umgekehrt geht völlig in die Irre: denn die eine Örtlichkeit nennt der Dichter 'rauschend von Wäldern' [Il. 2,632. Od. 9,22], 24 die andere 'die schöngebauete Feste' [Od. 24, 377], und die eine bezeichnet er als in Ithaka liegend, die andere als 'die Küste des Festlands'). Auch Fol- 12 gendes scheint einen ziemlichen Widerspruch aufzuweisen (Od. 9, 25)

Selber liegt's chthamale panhypertate draußen im Meere: denn chthamale bedeutet 'niedrig', 'tiefliegend', panhypertate dagegen 'hoch' 28 (wie er das expliziter angibt wenn er die Insel 'felsig' nennt [Od. 1,247 usw.] und den Weg vom Hafen 'den steinigen Pfad durch waldige Gegend' [Od. 14, 1f.] und

> Denn weder sonnengebadet noch wiesenreich sind ja die Inseln Die das Meer umspült, und Ithaka minder als alle [Od. 4, 607 f.]).

32 Nun enthält die Formulierung in der Tat solche Widersprüche; doch geben die Erklärer keine schlechte Lösung. Sie fassen nämlich weder chthamale hier als 'niedrig' auf, sondern als 'benachbart' (die Insel liegt ja ganz nahe am Festland), noch panhypertate als 'am höchsten', sondern verbinden panhypertate pros zophon, d.h. 'oberhalb von allen als letzte gen Norden gele-36 gen'; dies nämlich bedeutet pros zophon, und sein Gegensatz 'gen Süden':

die andern aneuthe zum Tagesglanz und zur Sonne

(Od. 9, 26);

denn aneuthe bedeutet 'weit entfernt', 'abseits': die anderen liegen also gen Süden und weiter vom Festland entfernt, Ithaka dagegen nahe an ihm und 4 gen Norden. Dass er so die Südseite bezeichnet, zeigt sich auch in Folgendem (Il. 12, 239 f.)

Ob sie rechts hinfliegen zum Tagesglanz und zur Sonne, Oder auch links dorthin, zum nächtlichen Zophos gewendet und noch mehr in Folgendem (Od. 10, 190-2)

Freunde, wir wissen ja nicht, wo Zophos oder wo Morgen Nicht wo die leuchtende Sonne sich unter die Erde hinabsenkt Noch wo sie wiederkehrt:

έστι μὲν γὰρ δέξασθαι τὰ τέσσαρα κλίματα (τὴν ἡῷ δεχομένους τὸ νότιον 12 μέρος) ἔχει τέ τινα τούτου ἔμφασιν, ἀλλὰ βέλτιον τὸ κατὰ τὴν πάροδον τοῦ ἡλίου νοεῖν ἀντιτιθέμενον τῷ ἀρκτικῷ μέρει. ἐξάλλαξιν γάρ τινα τῶν οὐρανίων πολλὴν βούλεται σημαίνειν ὁ λόγος, οὐχὶ ψιλὴν ἐπίκρυψιν τῷν κλιμάτων δεῖ γὰρ κατὰ πάντα συννερῆ καιρόν, ἄν θ' ἡμέρας ἄν τε νύκτωρ 16 συμβῆ, παρακολουθεῖν, τὰ δ' οὐρανία ἐξαλλάττει ἐπὶ πλέον τῷ πρὸς μεσημβρίαν μᾶλλον ἢ ἦττον παραχωρεῖν ἡμῶς ἢ εἰς τοὐναντίον. τοῦτο δὲ οὐ δύσεως καὶ ἀνατολῆς ἐγκαλύψεις ποιεῖ — καὶ γὰρ αἰθρίας οὕσης συμβαίνει —, ἀλλὰ μεσημβρίας καὶ ἄρκτου μάλιστα γὰρ ἀρκτικός ἐστιν ὁ πόλος, τούτου 20 δὲ κινουμένου καὶ ποτὲ μὲν κατὰ κορυφὴν ἡμῖν γινομένου, ποτὲ δὲ ὑπὸ γῆς ὄντος καὶ οἱ ἀρκτικοὶ συμμεταβάλλουσι, ποτὲ δὲ συνεκλείπουσι κατὰ τὰς τοιαύτας παραχωρήσεις, ὥστ' οὐκ ἄν εἰδείης ὅπου ἐστὶ τὸ ἀρκτικὸν κλίμα οὐδ' εἰ ἀρχὴν ἔστιν εἰ δὲ τοῦτο, οὐδὲ τοὐναντίον ἄν γνοίης.

4 Κύκλος δὲ τῆς Ἰθάκης ἐστὶν ὡς ὀγδοήκοντα σταδίων. πεοὶ μὲν Ἰθάκης ταῦτα.

Τὴν δὲ Κεφαλληνίαν τετράπολιν οὖσαν οὕτ' αὐτὴν εἴρηκε τῷ νῦν ὀνόματι 13 οὕτε τῶν πόλεων οὐδεμίαν πλὴν μιᾶς, εἴτε Σάμης εἴτε Σάμου, ἣ νῦν μὲν 28 οὐκέτ' ἐστίν, ἴχνη δ' αὐτῆς δείκνυται κατὰ μέσον τὸν πρὸς Ἰθάκη πορθμόν (οἱ δ' ἀπ' αὐτῆς Σαμαῖοι καλοῦνται) αἱ δ' ἄλλαι καὶ νῦν εἰσιν ἔτι, μικραί τινες Παλεῖς, Πρώνησος καὶ Κράνιοι. ἐφ' ἡμῶν δὲ καὶ ἄλλην προσέκτισε Γάιος ᾿Αντώνιος ὁ θεῖος Μάρκου ᾿Αντωνίου, ἡνίκα φυγὰς γενόμενος μετὰ τὴν 32 ὑπατείαν, ἣν συνῆρξε Κικέρωνι τῷ ἑήτορι, ἐν τῆ Κεφαλληνία διέτριψε καὶ τὴν ὅλην νῆσον ὑπήκοον ἔσχεν ὡς ἴδιον κτῆμα οὐκ ἔφθη μέντοι συνοικίσας, ἀλλὰ καθόδου τυχὰν πρὸς ἄλλοις μείζοσιν ὢν κατέλυσε τὸν βίον.

24 \*Eust. II. 307, 9 sq. 26-30 Eust. II. 307, 41-3 29 \*Eust. II. 307, 39 34 Anon. Scor. 297 29 sq.

12 τε Kramer: δὲ codd. τούτου Korais (ipse (καί) praefigens): 11 τέτταοα Korais τοῦτ' codd. 15 συννεφή Casaubonus: συναφή D, συναφή BC 17 προχωρείν Το-18 καὶ — συμβαίνει post 19 ἄρκτου transposuit Jones 22 προχωρήσεις Jones 23 οὐδ' εἰ ἀρχὴν ἔστιν Τ'yrwhitt (24; ipse οὐδὲ εἰ scripsit): οὐδὲ ἀρχή ἐστιν codd.; οὐδ' οπου άρχή ἐστιν? Tzschucke, οὐδὲ ἀρχή Jones, οὐδὲ ἄρκτος ἐστίν Lasserre (εἰ δὲ) οὐδ' άρχήν ἐστιν είδέ(ναι) τοῦτο Piccolos (729) 24 μῆκος pro κύκλος? Palmerius (Graec. 509)  $\langle \sigma \rangle \pi'$  Müller (1008 ad 391, 28),  $\langle \tau \rangle \pi'$ ? Jones 30 τινες · Παλεῖς Holwerda: πόλεις τινές codd., τινες πόλεις Eust.; πόλεις τινές (Πάλη) Casaubonus, πόλεις τινές (Παλεῖς) Kramer, πόλεις τινές (Παλεῖς καὶ) Lasserre Πρώννοι pro Πρώνησος? 31 'Αντώνιος iq: ἀντωνῖνος BC, ἀντωνίνος D 32 ὑπατείαν D: -τίαν B, om. C 34 συνοικίσας Dpc: -ήσας cett.

man kann dies nämlich auf die vier Himmelsrichtungen beziehen (indem man den 'Morgen' als die Südseite auffasst), und es hat auch einen gewissen Anschein davon; aber es ist besser, hier die Richtung des Vorbeiziehens der Sonne zu verstehen, die der nördlichen Richtung entgegengesetzt wird. Denn die Worte wollen eine große Veränderung der Himmelserscheinungen bezeichnen, nicht bloß eine Verbergung der Himmelsrichtungen: letztere muss sich ja bei jeder bewölkten Witterung, ob sie tagsüber oder in der 16 Nacht eintritt, ergeben; die Himmelserscheinungen aber ändern sich dadurch stärker dass sie in mehr oder weniger südlicher - oder entgegengesetzter - Richtung an uns vorüber ziehen. Das bewirkt keine Verbergung von Sonnenuntergang oder -aufgang - es tritt ja auch bei klarer Witterung ein - sondern von Süden und Norden: denn das Allernördlichste ist der 20 Himmelspol; wenn dieser sich bewegt und bald über unseren Scheitel zu stehen kommt, bald sich unter der Erde befindet, ändern sich damit auch die arktischen Kreise und manchmal verschwinden sie überhaupt bei solchem Vorüberziehen, so dass man nicht wissen kann wo die nördliche Himmelsrichtung ist, ja nicht einmal ob sie überhaupt existiert; wenn das aber der Fall ist, kann man auch die entgegengesetzte Richtung nicht erkennen.

Der Umkreis von Ithaka beträgt etwa achtzig Stadien. Soviel über Ithaka.
Kephallenia, das sich aus vier Städten zusammensetzt, bezeichnet er weder als Ganzes mit dem heutigen Namen noch nennt er irgendeine der Städte außer einer — Same bzw. Samos —, die heute zwar nicht mehr existiert,
von der man aber Reste bei der Mitte des Sundes gegen Ithaka zeigt (die
Leute von dort werden Samäer genannt); die übrigen existieren auch heute
noch, recht kleine Städte: Pale, Pronesos und Krane. Zu unserer Zeit ist
noch eine hinzugegründet worden von Gaius Antonius, dem Onkel des
Marcus Antonius, als er sich während seiner Verbannung nach dem Konsulat, das er zusammen mit Cicero, dem Redner, bekleidet hatte, in Kephallenia aufhielt und die ganze Insel ihm wie ein persönlicher Besitz unterstand;
aber zur Zusammensiedlung ist er nicht mehr gekommen: ihm wurde die
Rückkehr gewährt, und von anderen wichtigeren Sachen in Anspruch genommen ist er gestorben.

Οὐκ ἄκνησαν δέ τινες τὴν Κεφαλληνίαν τὴν αὐτὴν τῷ Δουλιχίφ φάναι, 14 οἱ δὲ τῇ Τάφῳ, καὶ Ταφίους τοὺς Κεφαλλῆνας, τοὺς δ' αὐτοὺς καὶ Τηλεβόας, καὶ τὸν ᾿Αμφιτρύωνα δεῦρο στρατεῦσαι μετὰ Κεφάλου τοῦ Δηϊονέως, ἐξ ᾿Αθηνῶν φυγάδος παραληφθέντος, κατασχόντα δὲ τὴν νῆσον παραδοῦναι τῷ Κεφάλω, καὶ ταύτην μὲν ἐπώνυμον ἐκείνου γενέσθαι, τὰς δὲ πόλεις τῶν παίδων αὐτοῦ. ταῦτα δ' οὐχ ὑμηρικά οἱ μὲν γὰρ Κεφαλλῆνες ὑπὸ Ὀδυσσεῖ καὶ Λαέρτη, ἡ δὲ Τάφος ὑπὸ τῷ Μέντη

Μέντης 'Αγγιάλοιο δαΐφοονος εύγομαι είναι υίός, άτὰς Ταφίοισι φιληρέτμοισιν άνάσσω (α 180 sq.) (καλείται δὲ νῦν Ταφιοῦς ἡ Τάφος). οὐδ' Ελλάνικος Όμηρικῶς, Δουλίχιον την Κεφαλληνίαν λέγων (FGrHist 4 F 144) το μεν γαρ υπό Μέγητι είσηται (B 625 sqq.) καὶ αἱ λοιπαὶ Ἐχινάδες οἴ τε ἐνοικοῦντες Ἐπειοὶ ἐξ "Ηλιδος 12 ἀφιγμένοι (διόπερ καὶ τὸν λατον τὸν Κυλλήνιον Φυλείδεω ἔταρον, μεγαθύμων ἀρχὸν Ἐπειῶν καλεῖ [Ο 519]), αὐτὰρ Οδυσσεύς ήγε Κεφαλλήνας μεγαθύμους (Β 631), οὕτ' οὖν Δουλίχιον ἡ Κεφαλληνία καθ' "Ομηρον οὕτε τῆς Κεφαλληνίας τὸ Δουλίχιον, ὡς "Ανδρων φησί (FGrHist 10 F 15) τὸ μὲν γὰρ 16 Έπειοὶ κατείχον, την δὲ Κεφαλληνίαν ὅλην Κεφαλλήνες, καὶ ὑπ' 'Οδυσσεί, οί δ' ὑπὸ Μέγητι. οὐδὲ Παλεῖς Δουλίχιον ὑφ' Όμήρου λέγονται, ὡς γράφει Φερεκύδης (FGrHist 3 F 139). μάλιστα δ' έναντιοῦται 'Ομήρφ ὁ τὴν Κεφαλληνίαν την αὐτην τῷ Δουλιχίω λέγων, εἴπερ τῶν μνηστήρων ἐκ μὲν Δουλιχί-20 οιο δύω καὶ πεντήκοντα' (π 247) ήσαν, έκ δὲ Σάμης πίσυρες τε καὶ είκοσι' (π 249). οὐ γὰρ τοῦτ' ἂν εἴη λέγειν έξ ὅλης μὲν τόσους, ἐκ δὲ μιᾶς τῶν τεττάρων παρὰ δύο τοὺς ἡμίσεις; εἰ δὲ ἄρα τοῦτο δώσει τις, ἐρησόμεθα τίς αν είη ή Σάμη όταν ούτω φῆ (cf. α 246 etc.)

35 sq. \*Eust. II. 307, 6 sq. 456 1 Eust. Od. 1396, 9 sq. 2-4 Eust. \*II. 307, 5 sq. Od. 1396, 11-3 11 Eust. II. 305, 36 sq. 22 Anon. Scor. 297 30

456 1 Κεφαλλήνας primo scripsit (nec delevit) E, maluit (i.e., ut vid., coniecit) Eust.: κεφαλληνίους (id quod deinde scripsit E, improbavit Eust.) cett. 8 φιληρέτμοισιν D: 9 Ταφιοῦς Xac, ut vid. (coniecerunt q, Politus [2,651<sup>5</sup>]): ταφιοὺς cett.; Ταφιούσα Groskurd (Taphiusa iam vertit Xylander), Ταφιάς Meineke 'Ομηρικός Co-11 Έπειοὶ nxy: ἐπειοί τε BCD bet ms.: -óc codd. 12 Φυλείδεω Scherpezeelius, Korais: φυλιέως BCD; φυλίδεω X, Leopardus (1568, 199 = 1614, 148) 13 (καὶ) 'αὐ-15 τὸ posterius Tzschucke: τὴν codd. 16 καὶ om. B καὶ (οί μὲν) τὰο Korais k, Casaubonus ὑπ' 'Οδυσσεῖ C: ὑπὸ δυσσεῖ Β, ὑπὸ 'Οδυσσεῖ D 17 οὐδὲ Groskurd: 20 δύω Tzschucke: δύο codd. οί δὲ codd.; οὐδὲ οἱ La Porte, ούδ' οἱ Korais 21 λέγειν Tyrwhitt (24): -ων codd. 22 παρά δύο χ, 20 sq. είκοσιν Meineke 23 φῆ οὕτω α Tyrwhitt (24): παρ' ένα BCD, Anon. Scor. δ' pro δè q

Manche haben sich nicht gescheut zu behaupten, Kephallenia sei iden- 14
456 : tisch mit Dulichion oder mit Taphos, und die Kephallener seien Taphier
und gleichzeitig auch Teleboer, und Amphitryon sei hierher zu Kriege gezogen zusammen mit Deioneus' Sohn Kephalos, der, aus Athen verbannt, von
ihm hinzugezogen worden sei, und habe nach der Eroberung der Insel sie
4 dem Kephalos übergeben: daher sei sie nach ihm und die Städte nach seinen
Söhnen benannt worden. Das ist aber nicht Homerisch. Denn die Kephallener unterstehen dem Odysseus und dem Laertes, Taphos dagegen dem
Mentes:

Mentes, Anchialos' Sohn, des kriegserfahrenen Helden, Rühm ich mich und beherrsche das ruderliebende Taphos

(Od. 1, 180 f.)

(Taphos heißt heute Taphius). Und auch Hellanikos stimmt nicht zu Homer wenn er sagt (FGrHist 4 F 144), Kephallenia sei Dulichion: denn dieses wird, ebenso wie die übrigen Echinaden, als dem Meges unterstehend bezeichnet (Il. 2, 625 ff.), und seine Bewohner sind aus Elis eingewanderte 12 Epeier (weshalb er auch den Kyllenier Otos 'Des Phyleiden Gefährten, den Herrscher der stolzen Epeier' nennt [Il. 15, 519]), 'Aber Odysseus führte die mutigen Kephallener' (Il. 2, 631). Nach Homer also ist weder Kephallenia Dulichion noch, wie Andron sagt (FGrHist 10 F 15). Dulichion ein Teil 16 von Kephallenia: denn jenes hatten die Epeier in Besitz, Kephallenia aber ganz und gar die Kephallener, und dazu unterstanden sie dem Odysseus, jene dagegen dem Meges. Auch wird nicht Pale von Homer Dulichion genannt, wie Pherekydes (FGrHist 3 F 139) schreibt. Am meisten aber setzt sich derjenige in Widerspruch zu Homer, der behauptet, Kephallenia sei 20 deshalb identisch mit Dulichion weil von den Freiern Aus Dulichion denn der Jünglinge zweiundfünfzig' (Od. 16, 247) waren 'Und aus Same sodann vierundzwanzig' (ebd. 249). Würde das denn nicht heißen dass man ihn sagen lässt, aus der ganzen Insel kämen soviel, und aus einer der vier Städte die Hälfte davon bis auf zwei? Sollte aber jemand dies für möglich halten, so werden wir fragen was dann Same sein mag wenn er so spricht (vgl. Od. 1,246 usw.).

24 Δουλίχιόν τε Σάμην τ' ήδ' ύλήεντα Ζάκυνθον.

Κεΐται δ' ἡ Κεφαλληνία κατὰ 'Ακαρνανίαν, διέχουσα τοῦ Λευκάτα περὶ 15 πεντήκοντα — οἱ δὲ τετταράκοντά φασι — σταδίους, τοῦ δὲ Χελωνάτα περὶ ὀγδοήκοντα αὐτὴ δ' ἐστὶν ὡς τριακοσίων τὴν περίμετρον, μακρὰ δ' ἀνήκουσα 28 πρὸς εὖρον, ὀρεινή (μέγιστον δ' ὄρος ἐν αὐτῆ (Αἶνος), ἐν ῷ τὸ Διὸς Αἰνησίου ἱερόν). καθ' δ δὲ στενοτάτη ἐστὶν ἡ νῆσος ταπεινὸν ἰσθμὸν ποιεῖ, ὥσθ' ὑπερκλύζεσθαι πολλάκις ἐκ θαλάττης εἰς θάλατταν πλησίον δ' εἰσὶ τῶν στενῶν ἐν κόλπφ Κράνιοί τε καὶ Παλεῖς.

Μεταξύ δὲ τῆς Ἰθάκης καὶ τῆς Κεφαλληνίας ἡ ᾿Αστερία νησίον, ᾿Αστερίς 16 δ' ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ λέγεται (δ 844-7). ἡν ὁ μὲν Σκήψιος (fr. 49 Gaede) μὴ μένειν τοιαύτην οἵαν φησὶν ὁ ποιητής — 'λιμένες δ' ἔνι ναύλοχοι αὐτῆ ἀμφίδυμοι' (δ 846 sq.) —, ἱ ὁ δ' ᾿Απολλόδωρος (FGrHist 244 F 202) μένειν καὶ νῦν καὶ πολίχνιον λέγει ἐν αὐτῆ ᾿Αλαλκομενὰς τὸ ἐπ' αὐτῷ τῷ ἰσθμῷ κείμενον.

4 Καλεῖ δ' ὁ ποιητὴς Σάμον καὶ τὴν Θρακίαν, ἣν νῦν Σαμοθράκην καλοῦ- 17 μεν. τὴν δ' Ἰωνικὴν οἶδε μέν, ὡς εἰκός καὶ γὰρ τὴν Ἰωνικὴν ἀποικίαν εἰδέναι φαίνεται (καὶ) οὖκ (ἄν) ἀντιδιέστειλε τὴν ὁμωνυμίαν περὶ τῆς Σαμοθράκης λέγων, τοτὲ μὲν τῷ ἐπιθέτῳ —

ύψοῦ ἐπ' ἀκροτάτης κορυφῆς Σάμου ὑληέσσης

Θρηϊκίης (N 12 sq.) --

τοτὲ δὲ τῆ συζυγία τῶν πλησίον νήσων '

ές Σάμον ές τ' "Ιμβρον καὶ Λῆμνον ἀμιχθαλόεσσαν (Ω 753)

12 καὶ πάλιν

μεσσηγύς τε Σάμοιο καὶ Ἰμβρου παιπαλοέσσης (Ω 78) ἥδει μὲν οὖν, οὐκ ἀνόμακε δ' αὐτήν. οὐδ' ἐκαλεῖτο τῷ αὐτῷ ὀνόματι πρότερον, ἀλλὰ Μελάμφυλλος, εἶτ 'Ανθεμίς, εἶτα Παρθενία ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Παρθενίου, ὃς Ἰμβρασος μετωνομάσθη. ἐπεὶ οὖν κατὰ τὰ Τρωϊκὰ 'Σάμος' μὲν καὶ ἡ Κεφαλληνία ἐκαλεῖτο καὶ ἡ Σαμοθράκη — οὐ γὰρ ἀν 'Εκάβη εἰσήγετο

32 sq. \*Nicet. Chon. Hist. p. 86, 72 sq. v. Dieten 32 \*St. B. 138, 12 457 2 sq. Eust. Od. 1519, 59 sq. 14-6 \*Eust. D. P. 322, 8 sq.

26 σταδίους post πεντήκοντα transposuit q 24 τ' Xylander: τε codd. Müller (1008 ad 392, 24), unde (ἐκατὸν) ὀγδοήκοντα Jones αὐτὴ Korais: αὕτη codd. ψ' pro τριακοσίων Müller (1008 ad 392, 25) 28 add. Xylander τοῦ post τὸ add. q 29 στενοτάτη n<sup>s</sup> (cf. 64, 9 comm.): στενω- D, στερο- BC 6 (καί) add. Groskurd; οὐ 34 ναύλοχοι D: -λουχοι BC 457 2 πολίχνην Eust. γὰρ pro οὐκ Korais (αν) add. Korais (aut αν διέστειλε pro άντιδιέστειλε) 9 Θοηϊκίης Korais: -ίας codd. 10 τοτὲ C: τὸ BD την add.codd.: del. Korais 15 Μελάμφυλλος Eust.: -φυλος CDEX, -φιλος Β πλησίον D: -ων BC

In Dulichion, Same, dem waldbewachsnen Zakynthos?

Kephallenia liegt gegenüber von Akarnanien, vom Leukatas etwa fünfzig 15
(Andere sagen: vierzig), vom Chelonatas etwa achtzig Stadien entfernt. Selber hat es einen Umkreis von ungefähr dreihundert Stadien, streckt sich lang nach Südosten aus und ist gebirgig (der größte Berg auf ihm ist der Ainos, auf dem das Heiligtum des Zeus Ainesios liegt). An der Stelle wo die Insel am schmalsten ist bildet sie eine niedrige Landenge, so dass sie oft von Meer zu Meer überflutet wird; in der Nähe der Enge liegen in einer Bucht

Zwischen Ithaka und Kephallenia liegt die kleine Insel Asteria; sie wird 16 vom Dichter (Od. 4, 844-7) Asteris genannt. Der Skepsier (fr. 49 Gaede) behauptet, sie sei nicht mehr so wie der Dichter sie beschreibt — 'es gibt dort Zwillingshäfen, Einen auf jeder Seite' (Od. 4, 846 f.) —, Apollodor dagegen (FGrHist 244 F 202), sie sei noch immer so; er nennt auch ein Städtchen auf ihr, Alalkomenai, das genau auf der Landenge liegt.

Samos nennt der Dichter auch das thrakische, das wir jetzt Samothrake 17 nennen. Das ionische Samos kennt er zwar, wie man annehmen darf: denn nicht nur weiß er offensichtlich von der Ionischen Kolonisation, sondern er hätte sonst auch nicht, wenn er von Samothrake spricht, den gleichlautenden Namen unterschieden, bald durch das Beiwort —

Hoch auf dem obersten Gipfel des thrakischen wälderbedeckten Samos (Il. 13, 12f.) –,

bald durch die Verknüpfung mit den benachbarten Inseln:

Hin gen Samos und Imbros und zum unwirtbaren Lemnos

(Il. 24, 753)

12 und ein andermal

Krane und Pale.

Zwischen Samos hinab und dem rauhumstarreten Imbros

(II. 24, 78);

er kannte es also zwar, hat es aber nicht genannt. Es wurde früher auch nicht mit demselben Namen bezeichnet, sondern hieß Melamphyllos, dann Anthemis und dann Parthenia nach dem Fluss Parthenios, der zu Imbrasos umbenannt worden ist. Da also zur Zeit des Trojanischen Krieges 'Samos' der Name sowohl für Kephallenia als für Samothrake war – sonst hätte

λέγουσα (Ω 752 sq.) ὅτι τοὺς παΐδας αὐτῆς 'πέρνασχ', ὅν κε λάβοι, ἐς Σάμον ἔς τ' Ίμβρον' — ⟨ἡ δ') Ἰωνικὴ οὐκ ἀπφκιστό πω, δῆλον ὅτι ἀπὸ τῶν 20 προτέρων τινὸς τὴν ὁμωνυμίαν ἔσχεν. ἐξ ὧν κἀκεῖνο δῆλον ὅτι παρὰ τὴν ἀρχαίαν ἱστορίαν ὁ λέγουσιν οἱ φήσαντες μετὰ τὴν Ἰωνικὴν ἀποικίαν καὶ τὴν Τεμβρίωνος παρουσίαν ἀποίκους ἐλθεῖν ἐκ Σάμου καὶ ὀνομάσαι Σάμον τὴν Σαμοθράκην ικό ἀδ') οἱ Σάμιοι τοῦτ' ἐπλάσαντο δόξης χάριν. πιθανώτε-24 ροι δ' εἰσὶν οἱ ἀπὸ τοῦ 'σάμους' καλεῖσθαι τὰ ὕψη φήσαντες εὐρῆσθαι τοῦτο τοὕνομα τὴν νῆσον ἐντεῦθεν γὰρ

έφαίνετο πᾶσα μὲν "Ιδη,

φαίνετο δὲ Πριάμοιο πόλις καὶ νῆες 'Αχαιῶν (N 13 sq.).

28 τινὲς δὲ Σάμον καλεῖσθαί φασιν ἀπὸ Σαΐων, τῶν οἰκούντων Θράκων πρότερον, οἱ καὶ τὴν ἤπειρον ἔσχον τὴν προσεχῆ, εἴτε οἱ αὐτοὶ τοῖς Σαπαίοις ὄντες ἢ τοῖς Σιντοῖς — οὓς Σίντιας καλεῖ ὁ ποιητής (Α 594. θ 294) — εἴθ' ἔτεροι (μέμνηται δὲ τῶν Σαΐων 'Αρχίλοχος [fr. 5, 1 sq. West]

ἀσπίδι μὲν Σαΐων τις ἀγάλλεται, ἣν παρὰ θάμνφ ἔντος ἀμώμητον κάλλιπον οὐκ ἐθέλων).

Λοιπὴ δ' ἐστὶ τῶν ὑπὸ τῷ 'Οδυσσεῖ τεταγμένων νήσων ἡ Ζάκυνθος, μικρῷ 18 πρὸς ἐσπέραν μᾶλλον τῆς Κεφαλληνίας κεκλιμένη τῆς Πελοποννήσου, Ι συν-άπτουσα δ' αὐτῆ πλέον. ἔστι δ' ὁ κύκλος τῆς Ζακύνθου σταδίων ἑκατὸν ἑξή-κοντα. διέχει δὲ καὶ τῆς Κεφαλληνίας ὄσον ἑξήκοντα σταδίους, ὑλώδης μέν,

24-33 \*Eust. D. P. 322, 21-9 24 sq. Eust. II. 917, 12 sq. 30 Eust. II. 158, 19 sq. 458 3 sq. Eust. II. 305, 38 sq.

18 πέρνασχ' Casaubonus: πέρνας codd. 19 ἔς τ' "Ιμβρον Korais (iam voluerunt Casaubonus, apud quem ἔτς' "Ιμβρον [1587] et ἐς τ' "Ιμβρον [1620], et Tzschucke, apud quem ἔστ' Ἰμβρον legitur): ἄστ' Ἰμβρίοις codd. add. Korais: (ἡ) Ἰ. i, (ἄστ') Ἰ. xac, (ιωστ' ή) Ί, xpc, Ί, (δ') Kramer ἐπώκιστό Korais δήλον n: δήλον δ' BCD dubitanter Groskurd, confidenter Madvig (Adv. 1, 556), (con) o? Groskurd 23 addidi (ώς — χάριν) Jacoby (FGrHist 224 F 178b) 24 οἱ nxq: om. σάμους legit Eust.: σαμαίους codd. ευρήσθαι D: ευρήσαι BC, ευρέσθαι x 28 (έν)οικούντων Cobet ms. 31-3 fort. ex 549, 31-3 addita esse coniecit Meineke 32 ἀγάλλεται Xylander: ἀνείλατο Β, ἀνείλετο D, ἀνήλατο C ἡν Xylander : τὴν codd. 33 έντος Tzschucke: έντὸς codd. 35 sqq. πρός εω μάλλον κεκλ. τῆς Κεφ. καὶ τῆ Πελοποννήσφ συνάπτουσ' αὐτήν. πλέων (δ') ἐστὶν ὁ κύκλος (cf. ad 35. 458, 1 sq. 2) Tyrwhitt (24); κεκλ. καὶ τῆς Πελ. (διέχουσα περὶ ἐξήνοντα σταδίους). συνάπτων δ' αὐτὴν (... μικρῷ δὲ) πλέον ἐστὶν ὁ κύκλος Lasserre; κεκλ(ιμένης, μεταξύ ταύτης κε)ιμένη καὶ τῆς Πελ., συναπτουσῶν δ' αὐτῆ Aly (1, 138\*) 35 καὶ post κεκλιμένη add. codd.: del. Palmerius 458 1 sq. συνάπτουσα δ' αὐτῆ x<sup>pc</sup>: συνάπτων δ' αὐτὴν BCD 2 πλέων (πλείων Korais) δ' ἐστιν ὁ Tyrwhitt (vide ad 457, 35 sqq.) ἔστι δ' Meineke: 2 sq. φξ' Müller (1008 ad 393, 29) ἔστιν codd.

Homer ja Hekabe nicht sagen lassen (Il. 24,752 f.), er hätte ihre Söhne, 'die er gefangen, verkauft hin gen Samos und Imbros' — und das ionische noch nicht kolonisiert worden war, ist klar dass es diesen gleichen Namen von einem der früheren bekommen hat. Daraus wird ebenfalls klar dass im Widerspruch zu der alten Geschichte steht was diejenigen sagen die behaupten, nach der ionischen Kolonisation und Tembrions Ankunft seien Kolonisten aus Samos gekommen und hätten Samothrake 'Samos' genannt: das haben sich also die Samier um ihres Ruhmes willen ausgedacht. Überzeugender sind diejenigen die sagen, die Insel habe diesen Namen bekommen weil Höhen samoi genannt wurden: denn von dort

sah man mit all seinen Höhen den Ida, Sah man Priamos' Stadt und die Schiffe auch der Achäer

(Il. 13, 13 f.).

Manche aber sagen, Samos habe seinen Namen von den Saïern, den Thrakern die früher dort gewohnt und auch das benachbarte Festland in Besitz hatten, ob sie nun identisch waren mit den Sapäern oder den Sintern – die der Dichter (Il. 1, 594. Od. 8, 294) Sintier nennt – oder verschieden von ihnen (die Saïer erwähnt Archilochos [fr. 5, 1 f. West]

Irgendein Saïer prahlt mit dem Schild nun, den ich im Dickicht, Meine untadlige Wehr, ließ, und ich wollte es nicht

[Übers. Franyó-Gan]).

Von den dem Odysseus unterstehenden Inseln ist noch Zakynthos übrig, 18 das etwas mehr westlich vom Peloponnes liegt als Kephallenia und ihn mehr berührt. Der Umkreis von Zakynthos beträgt hundertsechzig Stadien. Es ist auch von Kephallenia etwa sechzig Stadien entfernt, ist zwar waldreich,

4 εὖκαρπος δέ καὶ ἡ πόλις ἀξιόλογος ὁμώνυμος, ἐντεῦθεν εἰς Ἑσπερίδας τῆς Λιβύης στάδιοι τρισχίλιοι τριακόσιοι.

Καὶ ταύτης δὲ καὶ τῆς Κεφαλληνίας πρὸς ἔω τὰς Ἐχινάδας ἱδρῦσθαι νή- 19 σους συμβέβηκεν. ὧν τό τε Δουλίχιόν ἐστι — καλοῦσι δὲ νῦν Δολίχαν — καὶ αὶ 'Οξεῖαι καλούμεναι, ἃς Θοὰς ὁ ποιητὴς εἶπε (ο 299). καὶ ἡ μὲν Δολίχα κεῖται κατὰ Οἰνιάδας καὶ τὴν ἐκβολὴν τοῦ 'Αχελώου (διέχουσα 'Αράξου, τῆς τῶν 'Ηλείων ἄκρας, ἐκατόν), αὶ λοιπαὶ δ' Ἐχινάδες — πλείους (δ') εἰσί, πᾶσαι λυπραὶ καὶ τραχεῖαι — πρὸ τῆς ἐκβολῆς τοῦ 'Αχελώου, πεντεκαίδεκα σταδίους ἀφεστῶσα ἡ ἀπωτάτω, ἡ δ' ἐγγυτάτω πέντε, πελαγίζουσαι πρότερον ἀλλ' ἡ χοῦς τὰς μὲν ἐξηπείρωκεν αὐτῶν ἤδη, τὰς δὲ μέλλει, πολλὴ καταφερομένη. ἤπερ καὶ τὴν Παραχελωῗτιν καλουμένην χώραν, ἡν ὁ ποταμὸς ἐπικλύζει, περιμάχητον ἐποίει τὸ παλαιὸν τοὺς ὅρους συγχέουσα ἀεὶ τοὺς ἀποδεκνυμένους τοῖς 'Ακαρνᾶσι καὶ τοῖς Αἰτωλοῖς' ἐκρίνοντο γὰρ τοῖς ὅπλοις οὐκ ἔχοντες διαιτητάς, ἐνίκων δ' οἱ πλέον δυνάμενοι. ἀφ' ἦς αἰτίας καὶ μῦθος ἐπλάσθη τις ὡς Ἡρακλέους καταπολεμήσαντος τὸν 'Αχελῷον καὶ ἐνεγκαμένου τῆς νίκης ἆθλον τὸν Δηϊανείρας γάμον τῆς Οἰνέως θυγατρός, ἡν πεποίηκε Σοφοκλῆς (Trach. 9-13) τοιαῦτα λέγουσαν

μνηστήρ γὰρ ἦν μοι ποταμός, 'Αχελῷον λέγω, ός μ' ἐν τρισὶν μορφαῖσιν ἐξήτει πατρὸς φοιτῶν ἐναργής ταῦρος, ἄλλοτ' αἰόλος δράκων ἑλικτός, ἄλλοτ' ἀνδρείφ κύτει βούπρωρος.

προστιθέασι δ' ἔνιοι καὶ τὸ τῆς 'Αμαλθείας τοῦτ' εἶναι λέγοντες κέρας, δ ἀπέκλασεν ὁ Ἡρακλῆς τοῦ 'Αχελώου καὶ ἔδωκεν Οἰνεῖ τῶν γάμων ἔδνον. οἱ 28 δ' εἰκάζοντες ἐξ αὐτῶν τἀληθὲς ταύρω μὲν ἐοικότα λέγεσθαι τὸν 'Αχελῷόν φασι, καθάπερ καὶ τοὺς ἄλλους ποταμούς, ἀπό τε τῶν ῆχων καὶ τῶν κατὰ τὰ ἑρεῖθρα καμπῶν, ἃς καλοῦσι 'κέρατα', δράκοντι δὲ διὰ τὸ μῆκος καὶ τὴν

6-9 Eust. II. 305, 39-42 6-8 \*St. B. 236, 11 sq. Eust. Od. 1782, 1 sq. Eust. II. 305, 42-4 13 Eust. Od. 1390, 60. 1504, 38. Anon. Scor. 297\* 30 sq. 14 Anon. Scor. 297\* 31 27-459, 1 \*Eust. D. P. 299, 7-24

5 λιβυκής Ε èξαπόσιοι Gossellin (Géogr. 805) 10 xaì ante ai add. codd.: del. Korais add. Casaubonus 11 καὶ ante πρὸ add. nxyq (unde καὶ (αὐταὶ κείμεναι) 14 Παραχελωϊτιν Xylander (ή παραχελωίτις iam Anon. Scor.): παραχελώ-Lasserre) τιν D, παραχελώιν BCpc, παραχελώην Cac, ut vid. 15 δè ante ἐποίει add. codd.: del. συγχέουσα  $C^{mg}$   $v^{mg}$ πχγη: συνέχουσα cett. 21 'Αχελφον ed.pr.: -ος codd., q (unde λέγω om. nx) 22 μ' έν D: μεν BC τρισίν D'; τρισί cett. δρείω D: -δρίω BC κύτει BC: τύπω D 25 βούπρωρος CDs: βούπ[.] βος B, βούκρα-26 'Αμαλθείας DE: -θίας BC

4 aber fruchtbar, und die gleichnamige Stadt ist ansehnlich. Von dort sind es nach Hesperides in Libyen dreitausenddreihundert Stadien.

Östlich sowohl von dieser Insel als von Kephallenia liegen die Echinaden- 19 Inseln. Zu ihnen gehören Dulichion - man nennt es jetzt Dolicha - und die sogenannten Spitzigen (Oxeiai), die der Dichter (Od. 15, 299) die Schnellen (Thoai) genannt hat. Dolicha liegt gegenüber von Oiniadai und der Mündung des Acheloos (seine Entfernung von Araxos, der Landspitze der Eleer, beträgt hundert Stadien), die übrigen Echinaden - es sind mehrere, sämtlich karg und rauh - vor der Mündung des Acheloos, die fernste 12 fünfzehn, die nächste fünf Stadien entfernt. Sie lagen früher im offenen Meer, aber der in großen Mengen herabgeführte Schlick hat einen Teil von ihnen bereits landfest gemacht, und anderen steht dasselbe bevor. Derselbe Schlick hat auch das Land das Paracheloïtis genannt und vom Fluss bespült wird in alter Zeit zum Gegenstand von Kämpfen gemacht, da er ständig die 16 von den Akarnanen und den Ätolern festgesetzten Grenzen verwischte; die Entscheidung trafen sie nämlich stets mit den Waffen, da sie keine Schlichter hatten, und so gewannen immer die Stärkeren. Aus diesem Anlass ist auch eine Fabel erdichtet worden: Herakles habe den Acheloos im Kampf überwunden und als Siegespreis die Hochzeit mit Oineus' Tochter Deianeira 20 gewonnen, die Sophokles (Trach. 9-13) Folgendes sagen lässt:

Acheloos war mein Freier einst, der Fluss, der mich In drei Gestalten von dem Vater sich erbat: Als Stier leibhaftig kam er erst, als Schlange dann Schillernd gewunden, wieder dann mit Männerrumpf Rindsköpfig.

24

Manche fügen noch hinzu, dies sei das Horn der Amaltheia, das Herakles dem Acheloos abgebrochen und dem Oineus als Hochzeitsgabe geschenkt habe. Diejenigen die hieraus die Wirklichkeit zu erschließen suchen sagen, der Acheloos werde, ebenso wie die übrigen Flüsse, stierähnlich genannt wegen des Getöses und der Biegungen der Flussbetten, die man 'Hörner' nennt, schlangenähnlich wegen der Länge und der Gewundenheit, und

σχολιότητα, 'βούπρφρον' δὲ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν δι' ἣν καὶ ταυρωπόν τὸν 'Ηρακλέα δὲ καὶ ἄλλως εὐεργετικὸν ὅντα καὶ τῷ Οἰνεῖ κηδεύσαντα παραχώμασί τε καὶ διοχετείαις βιάσασθαι τὸν ποταμὸν πλημμελῶς ἑέοντα καὶ πολλὴν τῆς | Παραχελωΐτιδος ἀναψύζαι χαριζόμενον τῷ Οἰνεῖ, καὶ τοῦτ' εἶναι τὸ τῆς 'Αμαλθείας κέρας.

Τῶν μὲν οὖν Ἐχινάδων καὶ τῶν Ὀξειῶν κατὰ τὰ Τρωϊκὰ Μέγητα ἄρχειν 4 φησὶν "Ομηρος (Β 625 sqq.),

δν τίκτε Διὶ φίλος ἱππότα Φυλεύς,

ός ποτε Δουλίχιόνδ' ἀπενάσσατο πατρὶ χολωθείς (Β 628 sq.)
(πατὴρ δ' ἦν Αὐγέας ὁ τῆς Ἡλείας καὶ τῶν Ἐπειῶν ἄρχων ιὅστ' Ἐπειοὶ τὰς
8 νήσους ταύτας εἶχον οἱ συνεξάραντες εἰς τὸ Δουλίχιον τῷ Φυλεῖ). αἱ δὲ 20
τῶν Ταφίων νῆσοι — πρότερον δὲ Τηλεβοῶν —, ὧν ἦν καὶ ἡ Τάφος (νῦν δὲ
Ταφιοῦς καλουμένη), χωρὶς ἦσαν τούτων, οὐ τοῖς διαστήμασιν (ἐγγὺς γὰρ
κεῖνται), ἀλλὰ ὑφ' ἐτέροις ἡγεμόσι ταττόμεναι, Ταφίοις καὶ Τηλεβόαις.
12 πρότερον μὲν οὖν Ἡμφιτρύων ἐπιστρατεύσας αὐτοῖς μετὰ Κεφάλου τοῦ Δηϊονέως ἐξ Ἡθηνῶν φυγάδος ἐκείνῳ τὴν ἀρχὴν παρέδωκεν αὐτῶν ὁ δὲ ποιητὴς
ὑπὸ Μέντη τετάχθαι φησί (α 105. 180 sq. 418 sq.), ληστὰς καλῶν αὐτούς
(ο 427. π 426), καθάπερ καὶ τοὺς Τηλεβόας ἄπαντές φασι.

Τὰ μὲν περὶ τὰς νήσους τὰς πρὸ τῆς 'Ακαρνανίας ταῦτα.
Μεταξὸ δὲ Λευκάδος καὶ τοῦ 'Αμβρακικοῦ κόλπου λιμνοθάλαττά ἐστι Μυρ- 21 τούντιον λεγομένη. ἀπὸ δὲ Λευκάδος ἑξῆς Πάλαιρος καὶ 'Αλυζία τῆς 'Ακαρνανίας εἰσὶ πόλεις, ὧν ἡ 'Αλυζία πεντεκαίδεκα ἀπὸ θαλάττης διέχει σταδί-20 ους καθ' ῆν ἐστι λιμὴν 'Ηρακλέους ἱερὸς καὶ τέμενος, ἐξ οὧ τοὺς 'Ηρακλέ-

ους καθ' ήν έστι λιμήν 'Ηρακλέους ίερος και τεμενος, ες ου τους 'Ηρακλεους άθλους, έργα Λυσίππου, μετήνεγκεν είς 'Ρώμην τῶν ἡγεμόνων τις παρὰ τόπον κειμένους διὰ τὴν ἐρημίαν. εἶτα ἄκρα Κριθωτὴ καὶ 'Εχινάδες καὶ πό-

31 Anon. Scor. 297° 31 459 14 sq. Eust. Od. 1396, 10 sq. 17 Anon. Scor. 297° 32

32 κηδεύσοντα legitur ap. Kramerum (typothetarum culpa, ut vid.) 459 1 Παραχελωίτιδος Casaubonus ('ex manuss.'): -λώτιδος codd. άναψῦξαι Kramer (3, 680 ad II 361, 1) duce Villebrune, qui αναψύξαι scribi iusserat: ανάψυξιν codd. 2 'Αμαλθείας 6 ἀπενάσσατο DE: -μάσσατο BC 10 Ταφιούς ΒCΕ: -ούς D; -ούσα D: -θίας BC Xylander, -ας Hermolaus Barbarus (Castigationes Plinianae, Romae 1493, ad Plin. N.H. 4,53) διαστήμασιν s, Xylander: διαιτή- codd. 12 αὐτοῖς D'E: -οὺς cett. 12 sq. Δηϊονέως Ε: δηΐονος cett. 15 ἄπαντές Tzschucke: -άς codd. 17 -θάλασσά Ε 18 λεγόμενον Ε 19 είσὶ πόcit Casaubonus): onot(v) cett. λεις Palmerius (Graec. 414): εἰρὶ πόλ( ) Ε, ἐστὶ πόλις BCD; πόλεις nx 20 οὖ τοὺς 21 sq. παρὰ τόπον D: παρὰ τόπων BC; παρα-Casaubonus: αὐτοῦ BCD; οὖ τοῦ n (αί) Έχ. Κο-22 Κριθωτή D: κορινθωτή cett.; Κριθώτη Meineke τόπως s. Korais rais; at vide 124, 10 comm.

32 'rindsköpfig' aus demselben Grunde wie stiergestaltig; und Herakles, der ohnehin ein Wohltäter war und sich außerdem mit Oineus verschwägert hatte, habe mit Dämmen und Abzugsgräben den Fluss bezwungen, dessen Strom sich nicht an die Regeln hielt, und habe einen großen Teil der Paracheloïtis dem Oineus zuliebe trockengelegt: das sei das Horn der Amaltheia.

Über die Echinaden und die Spitzigen herrschte nach Homer (II. 4 2,625 ff.) zur Zeit des Trojanischen Krieges Meges.

den zeugte der Rossebändiger Phyleus, Der nach Dulichion einst auswanderte, zürnend dem Vater (Il. 2, 628 f.)

(sein Vater war Augeas, der über Eleia und die Epeier herrschte; diese Inseln hatten also die Epeier in Besitz, die zusammen mit Phyleus nach Dulichion ausgefahren waren). Die Inseln der Taphier – früher der Teleboer 20 –, zu denen auch Taphos gehörte (das heute Taphius genannt wird), waren jedoch von diesen getrennt, nicht durch die Entfernung (denn sie liegen in der Nähe), sondern dadurch dass sie anderen Herrschern unterstanden, Taphiern und Teleboern. Vordem hatte Amphitryon, der mit Deioneus' Sohn Kephalos, der aus Athen verbannt war, gegen sie zu Felde gezogen war, diesem die Herrschaft über sie überlassen; der Dichter aber sagt (Od. 1, 105. 180f. 418f.) dass sie dem Mentes unterstanden; er nennt sie Räuber (Od. 15, 427. 16, 426), was ja nach sämtlichen Autoren auch die Teleboer gewesen sind.

6 Dies was die Inseln vor Akarnanien betrifft.

Zwischen Leukas und dem Ambrakischen Golf ist eine Lagune, die Myrtuntion genannt wird. Nach Leukas kommen anschließend die akarnanischen Städte Palairos und Alyzia, von denen Alyzia fünfzehn Stadien vom Meer entfernt ist; an ihm liegt ein dem Herakles heiliger Hafen und ein geweihter Bezirk, aus dem einer der Heerführer die Großtaten des Herakles, Werke des Lysippos, nach Rom gebracht hat, weil sie wegen der Verödung am unrechten Platz standen. Dann die Landspitze Krithote und die Echina-

λις 'Αστακός - ὁμώνυμος τῆ περὶ Νικομήδειαν καὶ τὸν 'Αστακηνὸν κόλπον -24 ένικῶς (καὶ πληθυντικῶς) λεγομένη (καὶ ἡ Κριθωτὴ δ' ὁμώνυμος πολίγνη τῶν ἐν τῆ Θρακία Χερρονήσω) πάντα δ' εὐλίμενα τὰ μεταξύ. εἶτ' Οἰνιάδαι καὶ ὁ ᾿Αχελῶος εἶτα λίμνη τῶν Οἰνιαδῶν Μελίτη καλουμένη μῆκος μὲν ἔχουσα τριάκοντα σταδίων, πλάτος δὲ εἴκοσι, καὶ ἄλλη Κυνία διπλασία ταύτης 28 καὶ μῆκος καὶ πλάτος, τρίτη δ' Οὐρία πολλῷ τούτων μικροτέρα ἡ μὲν οὖν Κυνία καὶ ἐκδίδωσιν εἰς τὴν θάλατταν, αὶ λοιπαὶ δ' ὑπέρκεινται ὅσον ἡιιστάδιον. είθ ὁ Εὔηνος, είς ὃν ἀπὸ τοῦ ᾿Ακτίου στάδιοι ἑξακόσιοι ἑβδομήκοντα. μετά δὲ τὸν Εὔηνον τὸ ὄρος ἡ Χαλκίς, ἣν Χαλκίαν εἴρηκεν ᾿Αρτεμί-32 δωρος (fr. 57 Stiehle) εἶθ' ἡ Πλευρών, εἶθ' 'Αλίχυρνα κώμη, ἧς ὑπέρκειται Καλυδών έν τῆ μεσογαία σταδίους τριάκοντα (περί δὲ τὴν Καλυδῶνά ἐστι τὸ τοῦ Λαφρίου 'Απόλλωνος ἱερόν) εἶθ' ὁ Ταφιασσὸς τὸ | ὅρος, εἶτα Μακυνία πόλις, είτα Μολύπρεια και πλησίον τὸ Αντίρριον, τὸ τῆς Αιτωλίας ὅριον καὶ τῆς Λοκδίδος, εἰς δ ἀπὸ τοῦ Εὐήνου στάδιοι περὶ έκατὸν είκοσι. ('Αρ-4 τεμίδωρος μέν ούτω περί τῆς είτε Χαλκίδος είτε Χαλκίας τοῦ ὅρους, μεταξύ τοῦ 'Αγελώου καὶ τῆς Πλευρώνος ίδούων αὐτήν, 'Απολλόδωρος δ' IFGr Hist 244 F 203], ως πρότερον είπον [451, 3 sq.], ὑπὲρ τῆς Μολυκρείας καὶ τὴν Χαλκίδα καὶ τὸν Ταφιασσόν, καὶ τὴν Καλυδῶνα μεταξὺ ἱδρῦσθαί φησι 8 τῆς τε Πλευρῶνος καὶ τῆς Χαλκίδος — εἰ μὴ ἄρα ἔτερον θετέον τὸ πρὸς

26-8 \*Anon. Urb. 28 H 32 St. B.74, 17 460 1 St. B. 429, 9 2 St. B. 455, 12

24 addidi (pro καὶ etiam τε καὶ vel ñ vel εἴτε possis: vide comm.): θηλοκώς pro ένικώς? Korais, (ἀρο)ενικῶς Groskurd, (ἐνικῶς λεγομένη) Meineke Κριθωτή BC D<sup>ac</sup>, κριθωτη E, πορινθωτή D<sup>pc</sup>, ut vid.; Κριθώτη Meineke πολίχνη Bursian (Geogr. 1, 120°), Madvig (Adv. 1, 556): -η codd. 29 θάλατταν Β: -ασσαν CD 30 ante εἶθ' verba 32 εἶθ' ἡ Πλευρών — 34 ἱερόν transponenda esse coniecit Kramer Εὔηνός α: εὖηνός BCD 30 sq. verba ὁ Εὖηνος — Εὖηνον ante 34 ὁ transposuit et εἶτ ὄρος ἡ Χαλκίς scripsit Las-31 Εὖηνον q: εὐηνὸν BCD Χαλκίαν y, Korais: χαλκείαν Β, χαλείαν C, χα-32-4 verba εἶθ' ἡ Πλευρων — ἱερόν ante 30 εἶθ' ὁ Εὕηνος transponenda esse coniecit Kramer 32 'Αλίχυρνα (quod nomen St. B. h. l. legisse constat) scripsi: η λικύονα codd.; ή 'Αλίκυονα Groskurd 33 σταδίους Β: -οις cett.; vide 78, 3 sq. comm. 34 Λαφρίου Palmerius (Graec. 472): λαφραίου CD, λαθραίου B inter είθ et δ verba e 30 sq. (ubi vide) sumpta inseruit Lasserre Ταφιασσός Tzschucke: ταφιασός codd. 460 1 Μακύνεια St. B. 2 μολυκρία D<sup>s</sup>, St. B. 'Αντίρριον D: ἀντύριον BC 4 (ούχ) οὕτω Meineke (duce La Porte, qui (οὐκ) οὕτω scripserat) κοσιν Meineke τοῦ ὄρους ng<sup>2</sup>: τοὺς ὅρους BCD 5 Εὐήνου pro 'Αγελώου Palmerius (Graec. 477 sq.) δὲ pro δ' α 6 Μολυκοείας D<sup>s</sup> (coniecit Korais): -κρίας cett. 7 Ταφιασσόν Τες ταφίασσον ΒC, ταφίασον D την Καλ. πχης: τήν τε Καλ. BCD; την δὲ Καλ.? Tzschucke ίδοῦσθαί D: ίδοῦσαί BC φησι n<sup>pc</sup>xyq: φασι BCD 7 sq. καὶ τὴν Πλευρῶνα μεταξύ ίδρ. φ. τῆς τε Καλυδῶνος Bernhardy (ad D.P. p. 655) 8 τῆς τε χαλκίδος καὶ τῆς πλευρῶνος  $D^{ac}$ 

den und die Stadt Astakos - gleichen Namens wie die bei Nikomedeia am 24 Astakenischen Golf – die (sowohl) mit dem Singular (als mit dem Plural) bezeichnet wird (auch Krithote hat einen Namensvetter, nämlich in einer 45 der Kleinstädte im thrakischen Chersones); alles Dazwischenliegende hat gute Häfen. Dann kommt Oiniadai und der Acheloos; dann der See von Oiniadai, Melite genannt, dreißig Stadien lang und zwanzig breit, und ein wei-28 terer, Kynia, der sowohl in der Länge als in der Breite doppelt so groß ist, sowie ein dritter, Uria, der viel kleiner ist als jene; der Kynia-See hat auch einen Ausfluss ins Meer, die übrigen liegen etwa ein halbes Stadion oberhalb. Dann kommt der Euenos, bis zu dem es von Aktion sechshundertsiebzig Stadien sind. Nach dem Euenos kommt der Berg Chalkis, den Artemi-32 dor (fr. 57 Stiehle) Chalkia nennt; dann Pleuron, dann ein Dorf Halikyrna, oberhalb dessen dreißig Stadien weiter im Binnenland Kalydon liegt (bei Kalydon ist das Heiligtum des Apollon Laphrios); dann der Berg Taphiassos, dann die Stadt Makynia, dann Molykreia und in der Nähe Antirrhion, die Grenze zwischen Ätolien und Lokris, bis zu dem es vom Euenos rund 4 hundertzwanzig Stadien sind. (Artemidor macht über den Berg Chalkis bzw. Chalkia diese Angaben, setzt ihn also zwischen dem Acheloos und Pleuron an; Apollodor dagegen [FGrHist 244 F 203], wie ich schon eher sagte [451, 3f.], setzt sowohl die Chalkis als den Taphiassos oberhalb von 8 Molykreia an und sagt, Kalydon liege zwischen Pleuron und der Chalkis es sei denn man hätte zwei verschiedene Berge anzunehmen; einen bei PleuΠλευρῶνι ὅρος Χαλκίαν καλούμενον, ἔτερον δὲ τὴν Χαλκίδα τὴν πρὸς Μολυκρεία). ἔστι δέ τις καὶ πρὸς τῆ Καλυδῶνι λίμνη μεγάλη καὶ εὕοψος, ἢν ἔχουσιν οἱ ἐν Πάτραις Ῥωμαῖοι.

2 Τῆς δὲ μεσογαίας κατὰ μὲν τὴν ᾿Ακαρνανίαν ᾿Ερυσιχαίους τινάς φησιν 22 ᾿Απολλόδωρος (FGrHist 244 F 204) λέγεσθαι — ὧν ᾿Αλκμὰν μέμνηται (PMGF 16) οὐδὲ Ἦχαῖος †κ(α)λυδωναί† οὐδὲ ποιμήν,

' άλλὰ Σαρδίων ἀπ' άκρᾶν —,

16 κατὰ δὲ τὴν Αἰτωλίαν ἦν ε΄Ωλενος, ἦς ἐν τῷ Αἰτωλικῷ καταλόγῳ μέμνηται "Όμηρος (Β 639), ἔχνη δ' αὐτῆς λείπεται μόνον ἐγγὺς τῆς Πλευρῶνος ὑπὸ τῷ 'Αρακύνθῳ. ἦν δὲ καὶ Λυσιμάχεια πλησίον (ἠφανισμένη καὶ αὐτή), κειμένη πρὸς τῆ λίμνη τῆ νῦν μὲν Λυσιμαχείᾳ, πρότερον δ' "Υδρᾳ, μεταξὺ Πλευρῶνος 20 καὶ 'Αρσινόης πόλεως, ἢ κώμη μὲν ἦν πρότερον καλουμένη Κωνώπα, κτίσμα δ' ὑπῆρξεν 'Αρσινόης τῆς Πτολεμαίου τοῦ δευτέρου γυναικὸς ἄμα καὶ ἀδελφῆς, εὐφυῶς ἐπικειμένη πως τῆ τοῦ 'Αχελφου διαβάσει. παραπλήσιον δέ τι καὶ ἡ Πυλήνη τῷ 'Ωλένῳ πέπονθεν. ὅταν δὲ φῆ τὴν Καλυδῶνα αἰπεῖάν (Ν 217. Ξ 116) 24 τε καὶ πετρήεσσαν (Β 640), ἐπὶ τῆς χώρας δεκτέον: εἴρηται γὰρ (450, 24 sqq.) ὅτι τὴν χώραν δίχα διελόντες τὴν μὲν ὀρεινὴν καὶ ἔπίκτητον τῆ Καλυδῶνι προσένειμαν, τὴν πεδιάδα δὲ τῆ Πλευρῶνι.

Νυνὶ μὲν οὖν ἐκπεπόνηται καὶ ἀπηγόρευκεν ὑπὸ τῶν συνεχῶν πολέμων 23 ἤ τ' ᾿Ακαρνανία καὶ Αἰτωλοί, καθάπερ καὶ πολλὰ τῶν ἄλλων ἐθνῶν πλεῖστον μέντοι χρόνον συνέμειναν Αἰτωλοὶ μετὰ τῶν ᾿Ακαρνάνων πρός τε τοὺς Μακεδόνας καὶ τοὺς ἄλλους Ἦληνας, ὕστατα δὲ καὶ πρὸς Ὑρωμαίους περὶ τῆς αὐτονομίας ἀγωνιζόμενοι. ἐπεὶ δὲ καὶ Ὅμηρος αὐτῶν ἐπὶ πολὺ μέμνηται καὶ οἱ ἄλλοι ποιηταί τε καὶ συγγραφεῖς, τὰ μὲν εὐσήμως τε καὶ ὁμολογουμένως, τὰ δ᾽ ἦττον γνωρίμως — καθάπερ τοῦτο καὶ ἐν τοῖς ἤδη λεχθεῖσι περὶ αὐτῶν

17 sq. Eust. Il. 311, 35 sq.

9 sq. Μολυκρεία Korais: -κρία BD, -κρίαν C 10 εὕοψος Dac vel pc i: εὕυψος cett. 12 Έρυσιχαίους Casaubonus: εύρυσιχέους C, εύρυσιχέους BD 14 Έρυσιναῖος Casaubonus: εύρυσιχεὸς BC, εύρυσιχεὸς D καλυδωναίου δὲ D, κλυδωναίου δὲ B, κλυδωνέου δὲ Β; Καλυδώνιος οὐδὲ Casaubonus, οὐδὲ Bergk (Poetae Lyrici Graeci, Lipsiae 15 ἀχοᾶν Villebrune (sic in hiks legi perperam ratus): ἄχραν BCD; 1843, 542) 16 ης Korais: ὡς codd.; οὖ Casaubonus 17 τῆς om. Eust. ἄχοας πχα οακύνθω Xylander: -κίνθω codd., Eust. Αυσιμάχεια Tzschucke: -μαχία codd. 'You Bursian (Geogr. 1, 1351), fort. recte 19 Αυσιμαχεία Tzschucke: -μαχία codd. 20 Κωνώπα nx, Tzschucke (cf. etiam Casauboni commentarium): 20v- codd. 33 τοῦτο ny: τούτου BCD (τούτου 24 ἐπὶ Holwerda: ἀπὸ codd. 28 Αίτωλία π που ed. pr., unde τοῦτό που Xylander)

ron mit dem Namen Chalkia, und die Chalkis bei Molykreia). Es gibt auch bei Kalydon einen großen fischreichen See, der den Römern in Patrai ge-

Im Binnenland gibt es in Akarnanien laut Apollodor (FGrHist 244 F 204) 22 Leute die Erysichäer heißen – Alkman erwähnt sie (PMGF 16):

Kein Erysichäer †K(a)lydonai † und kein Hirte,

Sondern von Sardes' Spitze -,

und in Ätolien lag Olenos, das Homer im ätolischen Katalog erwähnt (Il. 2,639) und von dem nur noch Reste nahe bei Pleuron am Fuß des Arakynthos übrig sind. In der Nähe war auch Lysimacheia (ebenfalls zerstört), das bei dem See lag der jetzt der Lysimachische genannt wird, früher aber Hydra hieß, zwischen Pleuron und der Stadt Arsinoë, die früher ein Dorf mit Namen Konopa gewesen und von Arsinoë, der Frau und zugleich Schwester des zweiten Ptolemäers, gegründet worden war, recht günstig am Übergang über den Acheloos gelegen. Ähnlich wie Olenos ist es auch Pylene ergangen. Wenn er Kalydon steil (Il. 13, 217. 14, 116) und felsig (Il. 2, 640) nennt, so

4 Wenn er Kalydon steil (Il. 13, 217. 14, 116) und felsig (Il. 2, 640) nennt, so ist das vom Lande zu verstehen: wir haben ja schon gesagt (450, 24 ff.) dass man das Land in zwei Hälften geteilt und das Bergland, das hinzuerworbene, zu Kalydon, das ebene zu Pleuron geschlagen hat.

Heute freilich sind Akarnanien und die Ätoler, wie auch viele der übrigen 23
Völker, von den ständigen Kriegen zermürbt und erschöpft. Doch haben die Ätoler sich zusammen mit den Akarnanen besonders lange behauptet als sie gegen die Makedonen und die übrigen Griechen und zuletzt gegen die Römer um ihre Selbständigkeit kämpften. Und da auch Homer sie ausführlich erwähnt, ebenso wie die übrigen Dichter und Historiker, teils deutlich und konsistent, teils weniger erkennbar – wie das auch in dem bereits über

έπιδέδεικται --, προσληπτέον καὶ τῶν παλαιοτέρων τινὰ τῶν ἀργῆς ἐγόντων τάξιν ἢ διαπορουμένων. 🚁

461C.

Εύθυς (γὰρ) ἐπὶ τῆς 'Ακαρνανίας, ὅτι μὲν αὐτὴν ὁ Λαέρτης καὶ οἱ Κε- 24 φαλλήνες κατεκτήσαντο, είρηται ημίν (451, 34 sqq.), τίνων δε κατεχόντων πρότερον, πολλοί μεν είρήκασιν, ούχ ὁμολογούμενα δε είπόντων, ἐπιφανῆ 4 δέ, ἀπολείπεταί τις λόγος ἡμῖν διαιτητικός πεοὶ αὐτῶν.

Φασὶ γὰρ τοὺς Ταφίους τε καὶ Τηλεβόας λεγομένους οἰκεῖν τὴν ᾿Ακαρνανίαν πρότερον καὶ τὸν ἡγεμόνα αὐτῶν Κέφαλον τὸν κατασταθέντα ὑπὸ ᾿Αμφιτρύωνος κύριον των περί την Τάφον νήσων κυριεύσαι και ταύτης της χώρας 8 έντεῦθεν δὲ καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ Λευκάτα νομιζόμενον άλμα τούτω πρώτω προσμυθεύουσιν, ώς προείρηται (452, 23 sq.). δ δὲ ποιητής ὅτι μὲν ἦρχον οἱ Τάφιοι τῶν ᾿Ακαρνάνων πρὶν ἢ τοὺς Κεφαλλῆνας καὶ τὸν Λαέρτην ἐπελθεῖν, ού λέγει, διότι δ' ήσαν φίλοι τοῖς 'Ιθαχησίοις λέγει (α 417)' ώστ' ή οὐδ' 12 όλως επηρξαν των τόπων κατ' αὐτὸν ή εκόντες παρεχώρησαν ή καὶ σύνοικοι έγένοντο, φαίνονται δὲ καὶ ἐκ Λακεδαίμονός τινες ἐποικήσαι τὴν ᾿Ακαρνανίαν, οί μετ' Ίκαρίου τοῦ Πηνελόπης πατρός έκει γάρ τοῦτον καὶ τοὺς άδελφούς αὐτῆς ζῶντας παραδίδωσιν ὁ ποιητῆς κατὰ τὴν 'Οδύσσειαν

οϊ πατρός μεν ές οίκον απερρίγασι νέεσθαι

'Ικαρίου, ός κ' αὐτὸς ἐεδνώσαιτο θύγατρα (β 52 sq.); καὶ περὶ τῶν ἀδελφῶν

ήδη γάρ δα πατήρ τε κασίγνητοί τε κέλονται

Εύουμάνω γήμασθαι (ο 16 sq.)

ούτε γαρ έν Αακεδαίμονι πιθανόν αύτους οίκεῖν (ού γαρ αν δ Τηλέμαχος παοά Μεγελάω κατήγετο άφιγμένος έκεῖσε) ούτ άλλην οἴκησιν παρειλήφαμεν αὐτῶν, φασὶ δὲ Τυνδάρεων καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ τὸν Ἰκάριον ἐκπεσόντας 24 ύπὸ Ίππονόωντος τῆς οἰκείας ἐλθεῖν παρὰ Θέστιον τὸν τῶν Πλευρωνίων ἄργοντα καὶ συγκατακτήσασθαι τῆς πέραν τοῦ 'Αχελώου πολλὴν ἐπὶ μέρει' τὸν μεν οὖν Τυνδάρεων ἐπανελθεῖν οἴκαδε γήμαντα Λήδαν τὴν τοῦ Θεστίου θυγατέρα, τὸν δ' Ἰπάριον ἐπιμεῖναι τῆς ᾿Απαρνανίας ἔχοντα μέρος καὶ τεκνο-

23-8 \*Eust. Od. 1417, 23-7

10 ἐπελθεῖν αγ: ἀπ-8 πρώτω om. BCi 34 ἀποδέδεικται πχυ 461 1 addidi 13 ἐποικῆσαι D: -κίσαι BC 14 μετ' Ίκαρίου Casaubonus: μεθ' ἱκαρίου 17 Ίκαρίου Casaubonus: ίκ- codd. CD, μεθικαρίου B exeï scripsi: xaì codd. ἐεδνώσαιτο D: ἐεδρώσαιτο ΒροC, ἐεδρῶσαι τὸ Βας 23 τον posterius ὥς pro ὄς q Ίκάριον Ε (cf. X): ἴκαρον BD, ἵκαρον C έκπεσόντας Ε (cf. X): -ος BCD om. g πέραν DE, Eust.: πέτραν BC 25 τῆς Casaubonus: τὴν codd. **24** -κόοντος Ε 27 Ίκάριον Ε (cf. X, Eust): ἴκαρον ΒD, ἵκαρον C πολλην n<sup>pc</sup> (cf. X): πόλιν BCDE ύπομεῖναι Korais

sie Berichteten gezeigt wurde - ist auch Manches aus der älteren Geschichte hinzuzunehmen, was den Status der Grundlage hat oder umstritten

Zum Beispiel was Akarnanien betrifft: dass Laertes und die Kephallenier 24 es in Besitz genommen, haben wir gesagt (451, 34 ff.); wer es jedoch davor innehatte, haben zwar Viele gesagt, aber da ihre Angaben nicht miteinander vereinbar und doch weitbekannt sind, bleibt uns noch eine kritische Erörterung darüber.

Man sagt nämlich, die sogenannten Taphier und Teleboer hätten vordem Akarnanien bewohnt und ihr Führer Kephalos, der von Amphitryon als Herrscher über Taphos und die umliegenden Inseln eingesetzt worden war, 8 sei auch Herr dieses Landes geworden; daher dichtet man ihm auch, wie schon gesagt (452, 23f.), als erstem den traditionellen Sprung vom Leukatas an. Der Dichter jedoch sagt nichts davon dass vor dem Einfall der Kephallenier und des Laertes die Taphier über die Akarnanen herrschten; wohl aber sagt er dass sie befreundet waren mit den Ithakesiern (Od. 1,417); also 12 herrschten sie nach ihm entweder überhaupt nicht über die Gegend oder sie waren freiwillig zurückgetreten oder Mitbewohner geworden. Ferner zeigt sich dass auch Leute aus Sparta Akarnanien besiedelt haben, nämlich Penelopes Vater Ikarios mit den Seinen: gibt doch der Dichter in der Odyssee an dass er und ihre Brüder dort lebten:

Diese scheuen sich nun, zu Ikarios' Hause zu wandeln,

Ihres Vaters, dass selber er seine Tochter vermähle (Od. 2, 52 f.); und über die Brüder:

Denn schon wird sie vom Vater und ihren Brüdern gedränget

Dass sie Eurymachos nehme (Od. 15, 16f.);

The state of the s

· 安全公司 1.1.10年上午 1.5.10年 1.5.

einerseits nämlich ist es nicht plausibel dass sie in Sparta wohnten (denn dann wäre Telemachos nicht bei Menelaos abgestiegen als er dorthin kam), andererseits ist uns kein anderer Wohnort für sie überliefert. Man sagt, Tyndareos und sein Bruder Ikarios seien, als sie von Hippokoon aus ihrer 24 Heimat vertrieben worden waren, zu Thestios, dem Herrscher von Pleuron, gekommen und hätten ihm unter der Bedingung eines Anteils geholfen einen großen Teil des Landes jenseits des Acheloos zu erobern; Tyndareos sei nach seiner Vermählung mit Leda, der Tochter des Thestios, in seine Heimat zurückgekehrt, Ikarios aber sei, im Besitz eines Teiles von Akarnanien,

28 ποιήσασθαι τήν τε Πηνελόπην έχ Πολυκάστης τῆς Λυγαίου θυγατρὸς καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῆς.

Ήμεῖς μὲν οὖν ἀπεδείζαμεν (451, 34 sqq.) ἐν τῷ Καταλόγφ τῶν νεῶν καὶ τούς 'Ακαρνάνας καταριθμουμένους καὶ μετασχόντας τῆς ἐπὶ 'Ίλιον στρατείας 32 Γεν οξε κατωνομάζοντο οι τε την άκτην οικούντες [ω 378] καὶ έτι 'οι τ' ήπειρον έχον ήδ' άντιπέραι' ένέμοντο' [Β 635] ούτε δ' ή ήπειρος 'Ακαρνανία ώνομάζετό πω ούθ' ή άκτη Λευκάς). "Εφορος δ' (FGrHist 70 F 123) ού ωποι 25 συστρατεύσαι ' Άλκμαίωνα γὰρ τὸν 'Αμφιάρεω στρατεύσαντα μετὰ Διομήδους καὶ τῶν ἄλλων Ἐπιγόνων καὶ κατορθώσαντα τὸν πρὸς Θηβαίους πόλεμον συνελθεῖν Διομήδει καὶ τιμωρήσασθαι μετ' αὐτοῦ τοὺς Οἰνέως ἐχθρούς, παρα-4 δόντα δ' ἐκείνοις τὴν Αἰτωλίαν αὐτὸν εἰς τὴν 'Ακαρνανίαν παρελθεῖν καὶ ταύτην καταστρέφεσθαι. 'Αγαμέμνονα δ' έν τούτω τοῖς 'Αργείοις ἐπιθέμενον κοατήσαι δαδίως, των πλείστων τοῖς περί Διομήδη συνακολουθησάντων, μικρὸν δ' ὕστερον ἐπιπεσούσης τῆς ἐπ' Ἰλιον ἐξόδου δείσαντα μὴ ἀπόντος αὐ-8 τοῦ κατὰ τὴν στρατείαν ἐπανελθόντες οἴκαδε οἱ περὶ τὸν Διομήδη — καὶ γάρ απούεσθαι μεγάλην περί αὐτὸν συνεστραμμένην δύναμιν — πατάσχοιεν τὴν μάλιστα προσήκουσαν αὐτοῖς ἀρχήν (τὸν μὲν γὰρ ᾿Αδράστου, τὸν δὲ τοῦ πατρός εἶναι κληρονόμον), ταῦτα δὴ διανοηθέντα καλεῖν αὐτοὺς ἐπί τε τὴν 12 τοῦ "Αργους ἀπόληψιν καὶ τὴν κοινωνίαν τοῦ πολέμου" τὸν μὲν οὖν Διομήδη πεισθέντα μετασχεῖν τῆς στρατείας, τὸν δ' ᾿Αλκμαίωνα ἀγανακτοῦντα μὴ φροντίσαι διὰ δὲ τοῦτο μηδὲ κοινωνῆσαι τῆς στρατείας μόνους τοὺς ᾿Ακαρνᾶνας τοῖς "Ελλησι, τούτοις δ', ὡς εἰκός, τοῖς λόγοις ἐπακολουθήσαντες οἱ 'Ακαρ-16 νᾶνες σοφίσασθαι λέγονται 'Ρωμαίους καὶ τὴν αὐτονομίαν παρ' αὐτῶν ἐξανύσασθαι λέγοντες ως οὐ μετάσχοιεν μόνοι τῆς ἐπὶ τοὺς προγόνους τοὺς ἐκείνων στρατείας ούτε γὰρ ἐν τῷ Αἰτωλικῷ καταλόγω φράζοιντο ούτε ίδία: ούδε γαρ όλως τούνομα τοῦτ' έμφεροιτο έν τοῖς έπεσιν.

'Ο μὲν οὖν "Εφορος πρὸ τῶν Τρωϊκῶν ἤδη τὴν 'Ακαρνανίαν ὑπὸ τῷ 'Αλκμαί- 26 ωνι ποιήσας τό τε "Αργος τὸ 'Αμφιλοχικὸν ἐκείνου κτίσμα ἀποφαίνει καὶ τὴν 'Ακαρνανίαν ἀνομάσθαι φησὶν ἀπὸ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ 'Ακαρνᾶνος, 'Αμφιλόχους δὲ ἀπὸ τοῦ ἀδελφοῦ 'Αμφιλόχου "ώστ' ἐκπίπτει εἰς τὰ παρὰ τὴν 'Ομηρικὴν

33 sq. Eust. Il. 306, 42 462 21 sq. \*Eust. Il. 771, 44

33 ήδ' q: οἱ δ' BCD ἀντιπέροι 'D: -πέρα B, -πέρ' C; -πέραν πχνα 31 ἀπαοιθ- C<sup>i</sup> 462 1 Αλκιμαίωνα nx<sup>pc</sup>y<sup>pc</sup>q (cf. E): άλκιμέ- BCD. συστρατεύσαντα C 2 sq. συνεξελθεῖν Madvig (Adv. 1,557) 4 ἐκείνω Madvig (Adv. 1,557) 6 Διομήδη Β: -τιν D. -ει C 7 στρατείας pro έξόδου E 8 Διομήδη B: -ην CD 9 αὐτὸν D: αύτοῦ BC; αὐτοὺς Groskurd, fort. recte 12 Διομήδη ΒC: -ην D 11 την om. B 18 τῷ Αἰτωλικῷ D' xy: τῷ λικῷ BCDi; Αἰτωλικῷ nq 19 οὐδέ γε? 13 άλχμέωνα D 20 ἀλκμέ- D<sup>pc</sup> Korais

dort geblieben und habe mit Polykaste, der Tochter des Lygaios, Penelope und ihre Brüder gezeugt.

Wir haben unsererseits gezeigt (451, 34ff.) dass in dem Schiffskatalog auch die Akarnanen aufgezählt werden und dass sie an dem Kriegszug ge-32 gen Ilion teilgenommen haben (unter ihnen wurden die genannt die die Küste bewohnen [Od. 24, 378] und ferner die 'die, das Festland bewohnend, die Gegenküste bestellten' [Il. 2,635]; das Festland wurde damals noch nicht Akarnanien und die Küste noch nicht Leukas genannt). Ephoros dage- 25 gen (FGrHist 70 F 123) leugnet ihre Teilnahme an dem Kriegszug. Alkmaion nämlich, der Sohn des Amphiaraos, hätte, nachdem er zusammen mit Diomedes und den anderen Epigonen den Krieg gegen die Thebaner zu einem glücklichen Ende gebracht hatte, den Diomedes begleitet und zusammen mit ihm Rache genommen an den Feinden des Oineus; Ätolien habe er jenen überlassen, sei weiter nach Akarnanien gezogen und habe dieses unterworfen. Währenddessen habe Agamemnon die Argiver angegriffen und mit Leichtigkeit besiegt, da die allermeisten mit Diomedes und den Seinen mitgezogen waren. Als aber kurz darauf die Expedition gegen Ilion anfiel, 8 habe er gefürchtet, Diomedes und die Seinen würden während seiner Abwesenheit im Kriege in ihre Heimat zurückkehren - man hatte nämlich gehört dass eine große Streitmacht um ihn versammelt sei - und die Herrschaft, die ihnen vor Allen zukam (denn der eine war der Erbe des Adrastos, der andere der seines Vaters), an sich bringen: aufgrund dieser Überlegungen 12 habe er sie aufgefordert, gegen die Rückgabe von Argos an dem Krieg teilzunehmen. Diomedes habe sich überreden lassen und an dem Kriegszug teilgenommen, Alkmaion aber sei aus Empörung nicht darauf eingegangen, und deshalb hätten die Akarnanen sich auch als einzige nicht an dem Kriegszug der Griechen beteiligt. Auf diese Geschichte haben sich wahrscheinlich die Akarnanen gestützt als sie, wie man sagt, die Römer überlisteten und sich ihre Selbständigkeit von ihnen erwirkten indem sie sagten, sie hätten als einzige nicht an dem Kriegszug gegen ihre Vorfahren teilgenommen: sie würden ja weder in dem ätolischen Katalog noch einzeln für sich genannt; überhaupt käme dieser Name ja in den Epen nicht vor.

Ephoros nun, nachdem er Akarnanien bereits vor dem Trojanischen 26 Krieg unter Alkmaions Herrschaft gestellt hat, behauptet, das Amphilochische Argos sei von ihm gegründet, Akarnanien nach seinem Sohn Akarnan und die Amphilocher nach seinem Bruder Amphilochos benannt worden; damit gerät er also in die Erzählungen die im Widerspruch stehen zu dem

24 ἱστορίαν λεγόμενα. Θουκυδίδης δὲ (2,68,3) καὶ ἄλλοι τὸν ᾿Αμφίλοχον ἀπὸ τῆς στρατείας τῆς Τρωϊκῆς ἐπανιόντα οὐκ ἀρεσκόμενον τοῖς ἐν Ἅργει ταύτην οἰκῆσαί φασι τὴν χώραν, οἱ μὲν κατὰ διαδοχὴν ἥκοντα τῆς τοῦ ἀδελφοῦ δυναστείας, οἱ δ᾽ ἄλλως.

28 Καὶ ἰδία μὲν πεοὶ ᾿Ακαρνάνων ταῦτα λέγοιτ᾽ ἄν, κοινῆ δ᾽ ὄσα καὶ τοῖς Αἰτωλικοῖς ἐπιπλέκεται νῦν ἐροῦμεν, τὰ Αἰτωλικὰ λέγοντες ἐφεξῆς ὅσα προσλαβεῖν τοῖς εἰρημένοις ἔγνωμεν.

Τοὺς δὴ Κουρῆτας τῶν μὲν 'Ακαρνᾶσι, τῶν δ' Αἰτωλοῖς προσνεμόντων καὶ 1 3 τῶν μὲν ἐκ Κρήτης, τῶν δ' ἐξ Εὐβοίας τὸ γένος εἶναι φασκόντων, ἐπειδὴ καὶ "Όμηρος αὐτῶν μέμνηται, τὰ παρ' ἐκείνου πρῶτον ἐπισκεπτέον. Ι οἴονται δ' αὐτὸν λέγειν Αἰτωλοὺς μᾶλλον ἢ 'Ακαρνᾶνας, εἴπερ οἱ Πορθαονίδαι ἦσαν

"Αγριος ήδε Μέλας, τρίτατος δ' ήν ίππότα Οίνεύς (Ξ 117),

4 φωσον δ' ἐν Πλευρῶνι καὶ αἰπεινῆ Καλυδῶνι (Ξ 116) αὖται δ' εἰσὶν Αἰτωλικαὶ πόλεις ἀμφότεραι καὶ φέρονται ἐν τῷ Αἰτωλικῷ καταλόγῳ (Β 639 sq.) ιοτε, ἐπεὶ τὴν Πλευρῶνα οἰκοῦντες φαίνονται κατ' αὐτὸν οἱ Κουρῆτες, Αἰτωλοὶ ἀν εἶεν. οἱ δ' ἀντιλέγοντες τῷ τρόπῳ τῆς φρά-8 σεως παράγονται ὅταν φῆ (Ι 529 sq.)

Κουρῆτές τ' ἐμάχοντο καὶ Αἰτωλοὶ μενεχάρμαι άμφὶ πόλιν Καλυδῶνα

οὐδὲ γὰς ἄν κυςίως εἰπεῖν οὕτως 'ἐμάχοντο Βοιωτοὶ καὶ Θηβαῖοι πρὸς ἀλ12 λήλους' οὐδ' ' 'Αργεῖοι καὶ Πελοποννήσιοι'. ἐδείχθη δ' ἐν τοῖς ἔμπροσθεν (40, 23 sqq. 340, 27 sqq.; cf. 452, 39 sqq.) ὅτι ἐστὶ καὶ 'Ομηρικὸν τὸ ἔθος τοῦτο τῆς φράσεως καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων ποιητῶν τετριμμένον. τοῦτο μὲν οὖν εὐαπολόγητον ἐκεῖνοι δὲ λεγέτωσαν πῶς ἄν μὴ ὁμοεθνεῖς ὅντας μηδ' Αἰτω16 λοὺς τοὺς Πλευρωνίους ἐν τοῖς Αἰτωλοῖς κατέλεγεν.

Έφορος δὲ (FGrHist 70 F 122) τοὺς Αἰτωλοὺς εἰπὼν ἔθνος εἶναι μηδεπώποτε γεγενημένον ὑφ' ἐτέροις, ἀλλὰ πάντα τὸν μνημονευόμενον χρόνον μεμενηκὸς ἀπόρθητον διά τε τὰς δυσχωρίας τῶν τόπων καὶ διὰ τὴν περὶ τὸν
πόλεμον ἄσκησιν, ἐξ ἀρχῆς μέν φησιν ἄπασαν τὴν χώραν Κουρῆτας κατασχεῖν, ἀφικομένου δ' ἐξ Ἦλιδος Αἰτωλοῦ τοῦ Ἐνδυμίωνος καὶ τοῖς πολέμοις κρα-

## 31-463,16 \*Anon. Urb, 28 II

24 Θουκυδίδης τε καὶ ἄλλοι(, οῖ) puncto post λεγόμενα sublato Korais (alienam, non suam, hane coniecturam esse affirmans)

31 δὴ Κουρῆτας D: δὴ κουρῆτας C, δ' ἡκουρῆτας B; δὲ Κουρῆτας q

32 ἐξ οm. Ε

463 6 ἐπεὶ n (ex ἐπὶ, ut vid.) q: ἐπὶ BCD

καὶ ante κατ' praebent codd.: del. Xylander

11 εἰπεῖν Madvig (Adv. 1,557): εἶπεν codd.

12 Πελοποννήσιοι D<sup>pc</sup>: -πονήσιοι cett.

17 sq. μηδέποτε? Κοταίς (cf. 464,14)

19 τε Siebelis (1801, 65): δὲ codd.

δυσχερείας? Κοταίς

καὶ {διὰ}?

24 von Homer Berichteten. Thukydides dagegen (2, 68, 3) und Andere sagen, Amphilochos habe, als er von dem Trojanischen Kriegszug zurückkehrte, aus Unzufriedenheit mit den Verhältnissen in Argos sich in diesem Lande niedergelassen, nach Manchen um dort die Nachfolge der Herrschaft seines Bruders anzutreten, nach Anderen aus anderem Grunde.

Dies wäre speziell über Akarnanien zu sagen. Von dem was sich zugleich auch mit dem Ätolischen verflicht wollen wir jetzt sprechen, wobei wir der Reihe nach die ätolischen Dinge zur Sprache bringen werden die wir beschlossen haben zu dem bereits Gesagten hinzuzunehmen.

Da denn die Kureten von Manchen zu den Akarnanen, von Anderen zu 1 3 den Ätolern gerechnet werden und Manche als ihr Stammland Kreta, Andere Euboia angeben, sind, da auch Homer sie erwähnt, zuerst seine Äußerungen zu prüfen. Man nimmt an, er meine eher die Ätoler als die Akarnanen; denn die Porthaoniden waren

Agrios erst, dann Melas und dann der reisige Oineus (Il. 14, 117), Welche Pleuron bewohnten und Kalydons bergige Felder

(ebd, 116):

das sind beides ätolische Städte, und sie erscheinen in dem ätolischen Katalog (Il. 2,639 f.); und da die Kureten nach ihm offensichtlich in Pleuron wohnten, wären sie somit Ätoler. Diejenigen die dem widersprechen lassen sich durch den sprachlichen Ausdruck irreführen wenn er sagt (Il. 9,529 f.)

Kampf denn führten Kureten und schlachterprobte Ätoler Einst um Kalydons Stadt:

würde er doch nach normalem Sprachgebrauch auch nicht sagen 'es kämpf12 ten die Böoter und die Thebaner gegeneinander' oder 'die Argiver und die Peloponnesier'. Im Vorhergehenden (40, 23 ff. 340, 27 ff.; vgl. 452, 39 ff.) wurde jedoch gezeigt dass diese Gewohnheit des Ausdrucks nicht nur Homerisch sondern auch bei den übrigen Dichtern gang und gäbe ist. Dieser Einwand ist also leicht zu entkräften; jene dagegen sollen einmal sagen wie er denn dazu gekommen wäre die Pleuronier unter den Ätolern aufzuzählen wenn sie nicht vom gleichen Stamm und keine Ätoler gewesen wären.

Ephoros (FGrHist 70 F 122) behauptet erst, die Ätoler seien ein Volk das 2 niemals Anderen unterstanden habe, sondern wegen der Schwierigkeit des Geländes und seiner Geübtheit im Krieg seit Menschengedenken unverheert 20 geblieben sei, und sagt dann, ursprünglich sei das ganze Land im Besitz der Kureten gewesen, als aber Aitolos, Endymions Sohn, aus Elis gekommen sei

τοῦντος αὐτῶν τοὺς μὲν Κουρῆτας εἰς τὴν νῦν καλουμένην ᾿Ακαρνανίαν ὑποχωρῆσαι, τοὺς δ᾽ Αἰτωλῷ συγκατελθόντας Ἐπειοὺς τὰς ἀρχαιοτάτας κτίσαι

24 τῶν ἐν Αἰτωλία πόλεων δεκάτη δ᾽ ὕστερον γενεᾳ τὴν Ἦλιν ὑπὸ ᾿Οξύλου τοῦ
Αἴμονος συνοικισθῆναι περαιωθέντος ἐκ τῆς Αἰτωλίας, παρατίθησι δὲ τούτῶν μαρτύρια τὰ ἐπιγράμματα, τὸ μὲν ἐν Θέρμοις τῆς Αἰτωλίας, ὅπου τὰς
ἀρχαιρεσίας ποιεῖσθαι πάτριον αὐτοῖς ἐστιν, ἐγκεχαραγμένον τῆ βάσει τῆς

28 Αἰτωλοῦ εἰκόνος (164 Preger. FGE 1516-9)

Χώρης οἰκιστῆρα παρ' 'Αλφειοῦ ποτε δίναις θρεφθέντα, σταδίων γείτον' 'Ολυμπιάδος, 'Ένδυμίωνος παῖδ' Αἰτωλοὶ τόνδ' ἀνέθηκαν Αἰτωλόν, σφετέρας μνῆμ' ἀρετῆς ἐσορᾶν,

τὸ δ' ἐν τῆ ἀγορᾳ τῶν 'Ηλείων ἐπὶ τῷ 'Οξύλου ἀνδρίαντι (147 Preger. FGE 1520–3)'

Αἰτωλός ποτε τόνδε λιπὼν αὐτόχθονα δῆμον κτήσατο Κουρῆτιν γῆν δορὶ πολλὰ καμών τῆς δ' αὐτῆς γενεᾶς δεκατόσπορος Αἴμονος υἱὸς "Οξυλος ἀρχαίην ἔκτισε τήνδε πόλιν.

Τὴν μὲν οὖν συγγένειαν τὴν πρὸς ἀλλήλους τῶν τε ἸΗλείων καὶ τῷν Αἰ
ταλῶν ὀρθῶς ἐπισημαίνεται διὰ τῶν ἐπιγραμμάτων (ἐξομολογουμένων ἀμφοῖν οὐ τὴν συγγένειαν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀρχηγέτας ἀλλήλων εἶναι δι' οὖ καλῶς ἐξελέγχει ψευδομένους τοὺς φάσκοντας τῶν μὲν Αἰτωλῶν ἀποίκους εἶναι τοὺς ἸΗλείους, μὴ μέντοι τῶν ἸΗλείων τοὺς Αἰτωλούς). τὴν δ' ἀνομολογίαν τῆς γραφῆς καὶ τῆς ἀποφάσεως φαίνεται τὴν αὐτὴν ἐπιδεδειγμένος κἀνταῦθα ἤνπερ ἐπὶ τοῦ μαντείου τοῦ ἐν Δελφοῖς παρεστήσαμεν (422, 4 sqq.). εἰπὼν γὰρ ἀπόρθητον ἐκ τοῦ μνημονευομένου χρόνου παντὸς τὴν Αἰτωλίαν, εἰπὼν δὲ καὶ ἐξ ἀρχῆς τὴν χώραν ταύτην τοὺς Κουρῆτας κατασχεῖν ώφειλε μέν τοί γε τοῖς εἰρημένοις ἀκόλουθον τοῦτο (ἐπι)φέρειν ὅτι οἱ Κουρῆτες διέμειναν ἔως εἰς αὐτὸν κατέχοντες τὴν Αἰτωλίαν γῆν οὕτω γὰρ ἔμελλεν ἀπόρθητός τε καὶ οὐδέποτε ὑπ' ἄλλοις γεγονυῖα ὀρθῶς λεχθήσεσθαι ὁ δ' ἐκλαθόμενος τῆς

23 Αἰτωλῶ ... Ἐπειοὸς C. F. H. Bruchmann (Beiträge zur Ephoros-Kritik. II [Progr. des Königl. König-Wilhelms-Gymnasiums zu Breslau für das Schuljahr 1892/93, Breslau 1893] 5): αἰτωλούς ... ἐπειοῖς codd. (τῷ) Αἰτωλῷ? 24 . δεκάτη δ' La Porte (cf. 25 ἐκ nx<sup>pc</sup>y: δ' ἐκ BCD 26 δύο pro τὰ? Μ. Marx Χ): ι'. Ε. δέκα' τῆ δ' cett. (Ephori Cumaei fragmenta, Caroliruhae 1815, 127) Θέρμοις Pletho, Tzschucke: θερμοῖς codd. 28 (τοῦ) Αἰτωλοῦ? 30 θρεφθέντα Brunck (Analecta veterum poetarum Graecorum 3, Argentorati 1776, 193): τρεφθ- codd. 31 sq. Αίτωλον ... Αίτω-33 Ἡλείων η<sup>γρ</sup>q<sup>γρ</sup>, Pletho, ed.pr.: αἰτωλῶν BCD 464 1 γενεῆς Korais 2 'Οξύλος Cobet ms. 11 μέν τοί γε scripsi (vide comm.): μέντοι γε codd.; μὲν Korais, μέντοι Lasserre 12 add. Casaubonus; (γ' ἐπιλφέρειν Lasserre 14 ὑπ' xy: ἐπ' BCD

und sie in den Kämpfen besiegt habe, hätten die Kureten sich in das Land zurückgezogen das jetzt Akarnanien heißt, und die zusammen mit Aitolos gekommenen Epeier hätten die ältesten der ätolischen Städte gegründet; und in der zehnten Generation danach sei Elis zusammengesiedelt worden von Oxylos, Haimons Sohn, der aus Ätolien übergesetzt war. Als Zeugnisse dafür zitiert er die Inschriften, die eine in Therma in Ätolien, wo sie traditionell ihre Amtswahlen halten, eingraviert in den Sockel von Aitolos' Bildnis (164 Preger. FGE 1516-9):

Den Besiedler des Landes, der aufwuchs an des Alpheios

Strudeln, nachbarlich nah an der Olympischen Bahn, Sohn Endymions, haben hier aufgestellt die Ätoler, Ihn, Aitolos, zu schaun seiner Vortrefflichkeit Mal, die andere auf dem Markt der Eleer auf der Statue des Oxylos (147 Preger. FGE 1520-3):

Einst hat Aitolos, verlassend das ureinsässige Volk hier,
Das Kuretische Land mühsam erobert im Kampf:
Aus demselben Geschlecht, von Haimon gezeuget, der zehnte,
Oxylos, legte den Grund dieser altehrwürd'gen Stadt.

Was die Verwandtschaft der Eleer und der Ätoler miteinander betrifft: 3

diese stellt er richtig fest aufgrund der Inschriften (die beide nicht nur die Verwandtschaft beglaubigen sondern auch dass sie gegenseitig ihre Ahnherren gewesen sind; wodurch er gut diejenigen Lügen straft die behaupten, zwar sei Elis von den Ätolern, nicht jedoch Ätolien von den Eleern kolonisiert worden). Die Unstimmigkeit zwischen Bericht und Behauptung dagegen, die er hier offenkundig an den Tag legt, ist dieselbe die wir im Falle des Orakels in Delphi aufgezeigt haben (422, 4 ff.). Denn nachdem er behauptet hat, Ätolien sei seit Menschengedenken unverheert, und nachdem er ebenfalls behauptet hat, die Kureten hätten ursprünglich dieses Land innegehabt, hätte er wenigstens folgerichtig fortfahren müssen, die Kureten seien bis zu seiner Zeit im Besitz des ätolischen Landes geblieben: denn nur so wäre es richtig gewesen, Ätolien als unverheert und niemals Anderen unterworfen zu bezeichnen. In Wirklichkeit aber vergisst er sein Versprechen und

ύποσχέσεως οὐ τοῦτ' ἐπιφέρει, ἀλλὰ τοὐναντίον ὡς ἀφικομένου ἐξ "Ηλιδος Αἰτωλοῦ καὶ τοῖς πολέμοις κρατοῦντος αὐτῶν οἱ Κουρῆτες ἀπῆλθον εἰς τὴν 'Ακαρνανίαν. τί οὖν ἄλλο πορθήσεως ἴδιον ἢ τὸ πολέμφ κρατηθῆναι καὶ τὴν χώραν ἐκλιπεῖν; τοῦτο δὲ καὶ τὸ ἐπίγραμμα μαρτυρεῖ τὸ παρὰ τοῖς 'Ηλείοις' ὁ γὰρ Αἰτωλός, φησι,

κτήσατο Κουρήτιν γήν δορί πολλά καμών.

"Ισως δή τις ἂν φαίη λέγειν αὐτὸν ἀπόρθητον τὴν Αἰτωλίαν ἀφ' οὖ τοὔ- 4 νομα τοῦτ' ἔσχε μετὰ τὴν Αἰτωλοῦ παρουσίαν. ἀλλ' ἀφήρηται καὶ (τούτου) τοῦ νοήματος τὸν λόγον φήσας ἐν τοῖς ἐφεξῆς τὸ μὲν πλεῖστον τοῦ λαοῦ 24 τοῦ διαμένοντος ἐν τοῖς Αἰτωλοῖς τοῦτ' εἶναι — τὸ τῶν 'Βπειῶν λέγων —, συμμιχθέντων δ' αὐτοῖς ὕστερον Αἰολέων τῶν ἄμα Βοιωτοῖς ἐκ Θετταλίας ἀναστάντων κοινῆ μετὰ τούτων τὴν χώραν κατασχεῖν. ἆρ' οὖν (πιστόν) ἐστι χωρὶς πολέμου τὴν ἀλλοτρίαν ἐπελθόντας συγκατανείμασθαι τοῖς ἔχουσι 28 μηδὲν δεομένδις κοινωνίας τοιαύτης; ἢ τοῦτο μὲν οὐ πιστόν, τὸ δὲ κρατουμένους τοῖς ὅπλοις ἐπ' ἴσοις συμβῆναι; τί οὖν ἄλλο πόρθησις ἢ τὸ κρατεῖσθαι τοῖς ὅπλοις; (καὶ 'Απολλόδωρος δ' [FGrHist 244 F 205] εἴρηκεν ἐκ τῆς Βοιωτίας ἀπελθόντας 'Υαντας ἱστορεῖσθαι καὶ ἐποίκους τοῖς Αἰτωλοῖς 2 γενομένους.) ὁ δ' ὥσπερ κατωρθωκὼς ἐπιλέγει διότι 'ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα διακριβοῦν εἰώθαμεν ὅταν ἦ τι τῶν πραγμάτων ἢ παντελῶς ἀπορούμενον ἢ ψευδῆ δόξαν ἔχον'.

Τοιούτος δ' ὢν "Εφορος ἐτέρων ὅμως κρείττων ἐστί. καὶ αὐτὸς ⟨δ'⟩ ὁ 5 ἐσπουδασμένως οὕτως ἐπαινέσας αὐτὸν Πολύβιος καὶ φήσας (34,1,3) περὶ τῶν Ἑλληνικῶν καλῶς μὲν Εὕδοξον, κάλλιστα δ' "Εφορον ἐξηγεῖσθαι περὶ κτίσεων, συγγενειῶν, μεταναστάσεων, ἀρχηγετῶν ἡμεῖς δέ' φησι (34,1,4 sq.) τὰ νῦν ὄντα δηλώσομεν καὶ περὶ θέσεως τόπων καὶ διαστημάτων τοῦτο γάρ ἐστιν οἰκειότατον χωρογραφία' ἀλλὰ μὴν σύ γε, ὧ Πολύβιε, ⟨εἶ⟩ ὁ τὰς

31 sq. Eust. Il. 275, 10 sq.

465C.

18 τούτω? Korais . 17 τῶ pro τὸ v<sup>i</sup>a 22 add. Groskurd; νοήματος (τούτου) y, 24 διαμείναντος Korais parenthesin agnovit Jones: {λέγων} vel potius τὸν τῶν Ἐπειῶν λεών Casaubonus; Ἐπειῶν ἢ Ἡλείων Κοταίς; {τοῦτ'} εἶναι τὸ τῶν (Ἐπειῶν) 26 add. Groskurd; (δυνατόν) Holwerda εστι (πιστόν) Meine-(Λε)λένων Lasserre 28 sq. πρατουμένους Korais: -οις codd. 29 πιστόν post συμβήναι add. codd.: {καὶ}? Jacoby 31 ἐπελθόντας πχν ίστορῆσθαι α 32 κατωοθωκώς D: delevi 465 1 add. Korais 3 (περί)? 4 συγγενεΐων D: -νιῶν Β, -νικῶν C κατοο- ΒС 6 add. Miller (1878, 263) duce Cobet, qui σύ γ' εἶ pro σύ γε scribi iusserat (Misc. 182; idem coniecit Theiler 1,13 [T 32]) 6 sq. δ τὰς λαοδογματικὰς Tzschucke duce Tyrwhitt (25), qui λαοδογματικάς pro δογματικάς scribi iusserat, ceterum autem lectionem ὁ τὰς τῶν ἄλλων (n³q), quam editiones inde ab ed.pr. pro ὁ τάλας ὁ praebebant, retinuerat: ὁ τάλας ὁ δογματικὰς codd.

fährt nicht in dieser Weise fort, sondern im Gegenteil mit der Mitteilung dass, als Aitolos aus Elis gekommen war und sie in den Kämpfen besiegt hatte, die Kureten nach Akarnanien wegzogen. Was sonst aber ist charakteristischer für Verheerung als dass man im Kampf besiegt wird und sein Land verlässt? Und das bezeugt auch die Inschrift bei den Eleern: hat doch Aitolos, heißt es,

Das Kuretische Land mühsam erobert im Kampf.

Vielleicht könnte jemand einwenden, er bezeichne Atolien als unverheert 4 seit der Zeit da es nach der Ankunft des Aitolos diesen Namen bekommen hatte. Aber er hat seiner Darlegung auch die Möglichkeit dieses Gedankens genommen, da er im Folgenden sagt, der größte Teil des Volkes, das in Äto-24 lien geblieben, sei dieser - womit er die Epeier meint -, als aber später die Äoler, die zusammen mit den Böotern aus Thessalien vertrieben worden waren, sich unter sie gemischt hätten, hätten sie zusammen mit diesen das Land innegehabt. Ist es nun plausibel dass ohne einen Krieg Eindringlinge 28 fremdes Land zusammen mit seinen Besitzern nutzten, die einer solchen Gemeinschaft gar nicht bedurften? Oder ist dies nicht plausibel, wohl aber dass sie, durch Waffengewalt besiegt, einen Vergleich geschlossen haben? Was sonst aber ist Verheerung als Besiegung durch Waffengewalt? (Auch Apollodor [FGrHist 244 F 205] spricht von Berichten dass die Hyanter aus Böo-32 tien weggezogen und Besiedler Ätoliens geworden seien). Er aber schließt, als habe er seine Sache gut gemacht, mit den Worten: 'Diesem und Ähnlichem pflegen wir genau nachzugehen wenn ein Gegenstand entweder ganz problematisch ist oder zu falscher Meinung geführt hat'.

Trotz solcher Fehler ist Ephoros doch noch besser als Andere. Auch Polybios, der ihn so eifrig lobt und sagt (34, 1, 3), was die griechischen Dinge angehe, handle Eudoxos gut, Ephoros aber am besten von Gründungen, Verwandtschaften, Migrationen und Stammvätern, sagt selber (34, 1, 4f.) Wir aber werden, sowohl was die Lage der Orte als was die Entfernungen betrifft, die jetzigen Verhältnisse angeben: denn das ist die eigentlichste Aufgabe der Länderbeschreibung': aber du, Polybios, bist doch der Mann

λαοδογματικάς ἀποφάσεις περὶ τῶν διαστημάτων εἰσάγων — οὐκ ἐν τοῖς ἔξω 8 τῆς Ἑλλάδος μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς Ἑλληνικοῖς — καὶ διδοὺς εὐθύνας τὰς μὲν Ποσειδωνίφ, τὰς δ' ᾿Αρτεμιδώρφ, τὰς δ' ἄλλοις πλείοσι. καὶ ἡμῖν οὖν συγγνώμη, καὶ οὐ δυσχεραίνειν δεῖ παρὰ τῶν τοιούτων μεταφέρουσι τὴν πολλὴν ἰστορίαν ἐάν τι πταίωμεν, ἀλλ' ἀγαπᾶν ἐὰν τὰ πλείω τῶν εἰρημένων 12 ἑτέροις ἄμεινον λέγωμεν ἢ τὰ παραλειφθέντα κατ' ἄγνοιαν προστιθῶμεν.

Περὶ δὲ Κουρήτων ἔτι καὶ τοιαῦτα λέγεται, τὰ μὲν ἐγγυτέρω ὅντα τῆς 6 περὶ Αἰτωλῶν καὶ ᾿Ακαρνάνων ἱστορίας, τὰ δ᾽ ἀπωτέρω.

'Έγγυτέρω μὲν τὰ τοιαῦτα οἶα προείρηται, ὅτι τὴν χώραν ἡ νῦν Αἰτωλία καλεῖται Κουρῆτες ὅκουν, ἐλθόντες δ' οἱ Αἰτωλοὶ μετὰ Αἰτωλοῦ τούτους ἐξέβαλον εἰς τὴν ᾿Ακαρνανίαν καὶ ἔτι τὰ τοιαῦτα, ὅτι τὴν Πλευρωνίαν 
ὑπὸ Κουρῆτων οἰκουμένην καὶ Κουρῆτιν προσαγορευομένην Αἰολεῖς ἐπελθόντες ἀφείλαντο, τοὺς δὲ κατέχοντας ἐξέβαλον. 'Αρχέμαχος δ' ὁ Εὐβοεύς φησι

20 (FGrHist 424 F 9) τοὺς Κουρῆτας ἐν Χαλκίδι οἰκῆσαι, συνεχῶς δὲ περὶ τοῦ 
Ληλάντου πεδίου πολεμοῦντας, ἐπειδὴ οἱ πολέμιοι τῆς κόμης ἐδράττοντο 
τῆς ἔμπροσθεν καὶ κατέσπων αὐτούς, ὅπισθεν κομῶντας γενέσθαι, τὰ δ' ἔμπροσθεν κείρεσθαι, διὸ καὶ Κουρῆτας ἀπὸ τῆς κουρᾶς κληθῆναι μετοικῆσαι

24 δ' εἰς τὴν Αἰτωλίαν καὶ κατασχόντας τὰ περὶ Πλευρῶνα χωρία τοὺς πέραν 
οἰκοῦντας τοῦ ᾿Αχελώου διὰ τὸ ἀκούρους φυλάττειν τὰς κεφαλὰς ᾿Ακαρνᾶνας 
καλέσαι. ἔνιοι δ' ἀπὸ ῆρωος τοὕνομα σχεῖν ἐκάτερον τὸ φῦλον, οἱ δ' ἀπὸ 
τοῦ ὅρους τοῦ Κουρίου τοὺς Κουρῆτας ὀνομασθῆναι τοῦ ὑπερκειμένου τῆς 
Πλευρῶνος εἶναί τε φῦλον τι Αἰτωλικὸν τοῦτο, ὡς 'Οφιεῖς καὶ ᾿Αγραίους καὶ 
Εὐρυτᾶνας καὶ ἄλλα πλείω. ὡς δ' εἴρηται (450, 24 sqq. 460, 24 sqq.), τῆς

Court of the state of the state

8 διδούς C (conject Theiler I.c. [ad 6]): διαδούς 7 siggyayay Cobet (Misc. 182) BD; δούς Cobet 10 συγγνώμην έχειν η pcq, συγγνώμην \* \* Meineke (in editione: συγγνώμην (νέμειν)? Vind. 172), συγγνώναι Kramer  $\{καὶ - δεῖ\}$  Cobet ms. (ούκ εὖ) sim.? 19 ἀφείλοντο πχγα 20 οίχῆσαι Σ Hom.: συνοιχῆσαι codd. (legisse 20 sq. πολεμοῦντας ante πεοί collocat Σ Hom. I 529 vid. etiam Eust. 771) άστυγείτοσι ἐπολέμουν. ἐπεὶ δὲ pro περὶ — ἐπειδὴ Σ Hom. B 542 Hom. I 529, ληλαντίου Χ, λιλαντίου Eust. 21 sq. κομῶν δραττόμενοι κατέσπων αὐτούς, δπισθοκόμους pro τῆς — κομῶντας Σ Ηοπ. Ι 529 άπτόμενοι κατέσπων αὐτούς, 23-5 κατοικοῦντας δὲ εἰς όπισθοκόμους pro έδράττοντο — κομῶντας Σ Hom. B 542 Αίτωλίαν τοὺς πέραν οἰκοῦντας pro μετοικῆσαι — 'Αχελφου Σ Hom. I 529 25 φυλάσσ- Σ Hom. I 529, Eust. 26 καλέσαι P (coniecit Kramer): καλεῖσθαι cett. (legisse vid. etiam Eust.), ἀνόμαζον Σ Hom. I 529 έχειν St. B.

der volkstümliche Angaben über Entfernungen in die Beschreibung nicht nur außergriechischer Länder sondern auch Griechenlands bringt und sich bald vor Poseidonios, bald vor Artemidor, bald vor mehreren Anderen zu verantworten hat! Auch uns also ist zu verzeihen, und man soll nicht ärgerlich sein wenn uns, die wir den größten Teil der Kunde von solchen Leuten übernehmen, ein Fehler unterläuft, sondern schon zufrieden sein wenn wir das meiste von Anderen Berichtete verbessern oder das was sie aus Unkenntnis übergangen haben ergänzen.

Über die Kureten wird auch noch Folgendes erzählt, das der Geschichte 6 der Ätoler und der Akarnanen teils näher teils ferner liegt.

Näher liegen Dinge wie die bereits erwähnten dass das jetzt Ätolien ge-16 nannte Land von den Kureten bewohnt wurde und dass die Ätoler mit Aitolos kamen und sie nach Akarnanien vertrieben. Und auch dass das Pleuronische, das von den Kureten bewohnt und das Kuretische genannt wurde, ihnen von den eingedrungenen Äolern genommen wurde, die die Einwohner 20 vertrieben. Archemachos der Euboier sagt (FGrHist 424 F 9), die Kureten hätten in Chalkis gewohnt, und da in ihren ständigen Kriegen um die Ebene Lelanton die Feinde sie bei ihrem Vorderhaar griffen und zu Boden zogen, seien sie hinten langhaarig geworden und hätten sich vorne geschoren, weshalb sie von der Schur (kura) auch den Namen Kureten bekamen; sie seien dann nach Ätolien ausgewandert und als sie die Gegend von Pleuron in Besitz genommen hatten, hätten sie die auf der anderen Seite des Acheloos Wohnenden, da diese ihre Köpfe ungeschoren ließen, Akarnanen genannt. Manche dagegen sagen, beide Stämme seien nach Heroen benannt worden, Andere, die Kureten hätten ihren Namen von dem Berg Kurion bekommen, 28 der sich über Pleuron erhebt, und es sei dies ein ätolischer Stamm, wie die Ophier, Agräer, Eurytanen und mehrere andere. Wie bereits gesagt Αἰτωλίας δίχα διηρημένης τὰ μὲν περὶ Καλυδῶνα τὸν Οἰνέα ἔχειν φασί, τῆς δὲ Πλευρωνίας μέρος μέν τι καὶ τοὺς Πορθαονίδας ἔχειν τοὺς περὶ τὸν 32 "Αγριον — εἴπερ

466C.

φαεον εν Πλευρωνι καὶ αἰπεινῆ Καλυδωνι (Ξ 116) —, ἐπικρατεῖν μέντοι Θέστιον τῆς Πλευρωνίας τὸν πενθερὸν τοῦ Οἰνέως, 'Αλθαίας δὲ πατέρα, ἡγούμενον τῶν Κουρήτων πολέμου δ' ἐμπεσόντος τοῖς Θεστιάδαις πρὸς Οἰνέα καὶ Μελέαγρον — ὡς μὲν ὁ ποιητής (Ι 548) 'ἀμφὶ συὸς κεφαλῆ καὶ δέρματι' (κατὰ τὴν περὶ τοῦ κάπρου μυθολογίαν), ὡς δὲ τὸ εἰκός, περὶ μέρους τῆς χώρας — οὕτω δὰ λέγεσθαι τὸ

Κουρῆτές τ' ἐμάχοντο καὶ Αἰτωλοὶ μενεχάρμαι (Ι 529). 8 ταῦτα μὲν τὰ ἐγγυτέρω.

Τὰ δ' ἀπωτέρω τῆς ὑποθέσεως ταύτης, ἄλλως δὲ διὰ τὴν ὁμωνυμίαν εἰς 7 ταὐτὸν ὑπὸ τῶν ἱστορικῶν ἀγόμενα, ἄπερ Κουρητικὰ μὲν καὶ Περὶ Κουρήτων λέγεται ὁμοίως ὥσπερ καὶ τὰ περὶ τῶν τὴν Αἰτωλίαν καὶ τὴν ᾿Ακαρνανίαν 12 οἰκησάντων, ἐκείνων μὲν διαφέρει, ἔοικε δὲ μᾶλλον τῷ περὶ Σατύρων καὶ Σιληνῶν καὶ Βακχῶν καὶ Τιτύρων λόγω τοιούτους γάρ τινας δαίμονας ἢ προπόλους θεῶν τοὺς Κουρῆτάς φασιν οἱ παραδόντες τὰ τε Κρητικὰ καὶ Φρύγια (FGrHist 468 F 2 p. 416, 35 sqq.) ἱερουργίαις τισὶν ἐμπεπλεγμένα — 16 ταῖς μὲν μυστικαῖς, ταῖς δ' ἄλλως — περί τε τὴν τοῦ Διὸς παιδοτροφίαν τὴν ἐν Κρήτη καὶ τοὺς τῆς Μητρὸς τῶν θεῶν ὀργιασμοὺς ἐν τῆ Φρυγία καὶ τοῖς περὶ τὴν Ἦνα Τρωϊκὴν τόποις. τοσαύτη δ' ἐστὶν ἐν τοῖς λόγοις τούτοις ποικιλία, τῶν μὲν τοὺς αὐτοὺς τοῖς Κουρῆσι τοὺς Κορύβαντας καὶ 20 Καβείρους καὶ Ἰδαίους Δακτύλους καὶ Τελχῖνας ἀποφαινόντων, τῶν δὲ συγγενεῖς ἀλλήλων καὶ μικράς τινας αὐτῶν πρὸς ἀλλήλους διαφορὰς διαστελλομένων — ὡς δὲ τύπφ εἰπεῖν καὶ κατὰ τὸ πλέον, ἄπαντες ἐνθουσιαστικούς

30 Eust. Il. 311, 44 466 2-4 Eust. Il. 774, 39-41 5 sq. Eust. Il. 774, 39 19-24 \*Eust. Il. 771, 44-6

30 onoi Korais 31 Πορθαονίδας DP: παρθαο- Ε, παρθαω- BC έχειν om. P 466 3 έμπεσόντος PE: έκ- BCD 4 ώς μέν ὁ PE: ὁ μέν BCD 5 πεοί τοῦ BCD: 6 μέρους DE (coniecerunt Cobet ms., Papabasileiou 222): μέρος BCP δη λέγεσθαι scripsi: διαλέγεται D (δι- e vocis οὕτως littera finali factum), δη λέγεται cett. τὸ P: om.cett. 7 μενεχάρμαι om. P 12 ἐκείνων ng: -ω BCD, εκεινί P 13 Σιληνών scripsi: συλ- Β, σειλ- cett. 14 προσπόλους D<sup>t</sup> oi P (conjectuant Tyrwhitt [25], Heyne [Comm. Soc. Regiae Scientiarum Gottingensis Historicae et Philol. Classis 8, 1785/6, 5<sup>e</sup>]): οἱ δὲ cett. τε P: om. cett. καὶ P: καὶ τὰ cett. πλεγμένους La Porte 16 άλλαις x 17 τῆ ante Κρήτη add. q 19 τῶν πχνα: τοῖc BCDP 22 ὥστε pro ὡς δὲ Heyne (l.c. [ad 14] 90), ὥστε, ὡς Tzschucke ἐν ante τύπω add. Ε απαντας q

(450, 24 ff. 460, 24 ff.), war Ätolien zweigeteilt: Kalydon und Umgebung soll dem Oineus, ein Teil des Pleuronischen zwar auch den Porthaoniden, Agrios und den Seinen, gehört haben — die ja

Pleuron bewohnten und Kalydons bergige Felder (Il. 14, 116) —, doch habe die Oberherrschaft über das Pleuronische Thestios besessen, der Schwiegervater des Oineus und Vater der Althaia, der die Kureten regierte; als nun die Thestiaden mit Oineus und Meleager in Krieg gerieten — nach dem Dichter (Il. 9, 548) 'um des Schweines Kopf und Fell' (entsprechend der Fabel von dem Eber), nach aller Wahrscheinlichkeit aber um einen Teil des Landes —, konnte es daher heißen

Kampf denn führten Kureten und schlachterprobte Ätoler

(11.9,529).

8 Soweit das näher Liegende.

Das ferner von diesem Thema Liegende, im übrigen aber wegen der Na- 7 mensgleichheit von den Historikern in denselben Zusammenhang Gebrachte, das ebenso wie das von den ehemaligen Besiedlern Ätoliens und Akarnaniens Handelnde mit 'Kuretisches' und 'Über die Kureten' bezeich-12 net wird, ist davon verschieden und hat mehr Ähnlichkeit mit dem was von Satyrn, Silenen, Bakchen und Tityrn handelt: denn Götterwesen oder -diener solcher Art sollen die Kureten nach den Autoren sein die uns die kretischen und phrygischen Dinge überliefert haben (FGrHist 468 F 2 16 p. 416, 35 ff.), die mit gewissen – teils geheimen, teils andersartigen – Kulthandlungen verwoben sind und zusammenhängen mit Zeus' Aufwachsen in Kreta und den orgiastischen Riten der Göttermutter in Phrygien und der Gegend am trojanischen Ida. So groß ist die in diesen Darstellungen begegnende Vielfältigkeit, indem Manche die Korybanten, Kabeiren, Idäischen 20 Daktylen und Telchinen für identisch mit den Kureten, Andere dagegen sie für miteinander verwandt erklären und gewisse kleine Unterschiede zwischen ihnen machen - im großen Ganzen und allgemeinen aber bezeichnen sämtliche Autoren sie als ekstatische und Bakchische Wesen, die durch Waf-

τινας καὶ Βακχικοὺς καὶ ἐνοπλίφ κινήσει μετὰ θορύβου καὶ ψόφου καὶ κυμ24 βάλων καὶ τυμπάνων καὶ ὅπλων, ἔτι δ' αὐλοῦ καὶ βοῆς ἐκπλήττοντας κατὰ
τὰς ἱερουργίας ἐν σχήματι διακόνων '⟨ὥσ⟩τε καὶ τὰ ἱερὰ τρόπον τινὰ κοινοποιεῖσθαι ταῦτά τε καὶ ⟨τὰ⟩ τῶν Σαμοθράκων καὶ τὰ ἐν Λήμνφ καὶ ἄλλα
πλείω διὰ τὸ τοὺς προπόλους λέγεσθαι τοὺς αὐτούς.

"Εστι μεν οὖν θεολογικός πᾶς ὁ τοιοῦτος τόπος τῆς ἐπισκέψεως καὶ οὐκ άλλότριος τῆς τοῦ φιλοσόφου θεωρίας ἐπεὶ δὲ δι' ὁμωνυμίαν τῶν Κουρήτων 8 καὶ οἱ ἱστορικοὶ συνήγαγον εἰς εν τὰ ἀνόμοια, οὐδ' ἄν αὐτὸς ὀκνήσαιμ' ἄν είπεῖν περὶ αὐτῶν ἐπὶ πλέον ἐν παρεκβάσει, προσθείς τὸν οἰκεῖον τῆ ἰστο-32 ρία φυσικόν λόγον, καίτοι τινές καὶ συνοικειοῦν βούλονται ταῦτ' ἐκείνοις καὶ τυχὸν ἴσως ἔχονταί τινος πιθανοῦ. θηλυστολοῦντας γὰρ ὡς αἱ κόραι τούνομα σχεῖν τοῦτο τοὺς περὶ τὴν Αἰτωλίαν φασίν εἶναι γὰρ καί τινα τοιοῦτον ζήλον εν τοῖς "Ελλησι | καὶ ' Ἰάονας ελκεχίτωνας' εἰρῆσθαι (Ν 685. h. Ap. 147) καὶ τοὺς περὶ Λεωνίδαν κτενιζομένους, ὅτ' ἐξήεσαν εἰς τὴν μάχην, καταφρονηθήναι λέγουσιν ύπὸ τῶν Περσῶν, ἐν δὲ τῆ μάχη θαυμασθήναι (άπλῶς δ' ἡ περὶ τὰς κόμας φιλοτεχνία συνέστηκε περί τε θρέψιν καὶ κουρὰν τριχός, άμφω δὲ κόραις καὶ κόροις ἐστὶν οἰκεῖα ιώστε πλεογαγῶς τὸ ἐτυμολογεῖν τοὺς Κουρῆτας ἐν εὐπόρφ κεῖται). είκὸς δὲ καὶ τὴν ἐνόπλιον ὄργησιν ύπὸ τῶν ἠσκημένων οὕτω περὶ κόμην καὶ στολὴν ποῶτον εἰσαχθεῖσαν 8 έκείνων Κουρήτων καλουμένων παρασχείν πρόφασιν καὶ τοίς στρατιωτικωτέροις έτέρων καὶ τὸν βίον ἐνόπλιον ἔχουσιν ὥσθ' ὁμωνύμως καὶ αὐτοὺς Κουρήτας λεχθήναι (τοὺς ἐν Εὐβοία λέγω καὶ Αἰτωλία καὶ ᾿Ακαρνανία). καὶ "Ομηρος δὲ τοὺς νέους στρατιώτας οὕτω προσηγόρευσε"

33-467,3 \*St. B. 57,14-58,1 33-467,1 Eust. II. 954,50-2 33 Anon. Scor. 297<sup>3</sup> 32 33 sq. \*Eust. II. 771, 46 sq. 467 6-19 \*Eust. II. 771, 47-9

23 (καὶ) ἐνοπλίω Holwerda καὶ ante μετὰ add. Ε {xai} xou-? 25 add. Tyrwhitt (26), Korais; (ποιούντων ωσ)τε Lasserre, {τε} Heyne (cf. 22), λέγουσι Holwerda 26 addidi 27 προσπόλους C q 28 πᾶς om. B τόπος Korais: τρόπος codd. 29 έπει δε δι' διωνυμίαν Korais: έπειδη δε διωνυμία codd.; έπειδη δε ὁμωνυμία Xylander 31 παρεκβάσει C: παραβάσει BD 34 τοὺς Ε, Eust.: τοῖς BCD 34 sq. καὶ τοιοῦτόν τινα St. B. 57, 15 (qui sua non e Strabone petisse vid.: vide 467 1 ώς ante καὶ add. St. B. 57, 16 καὶ κρωβύλον καὶ τέττιγα ἐμπλέκεσθαι pro εἰρῆσθαι St. B. 57, 16 sq. 2 την κόμην post κτενιζομένους add. St. B. 57, 18 ἐξήεσαν (-ή-) C<sup>ρc</sup>D, St.B. V: ἐξιέσαν C<sup>ac</sup> (ut vid.), ἐξίασιν Β, ἐπεξήεσαν St.B. R 🕏 ἐς D 5 τὸ aut deleri aut post ὤστε transponi iussit Korais 6 τοὺς Κουρῆτας πνα: τοῖς 7 πρώτων? Korais κουρησιν BCD 10 post 'Ακαρνανία verba 17 ή δ' -- 19 στρατιωτικά inserenda esse coniecit Kramer 11 καὶ post προσηγόρευσε add. codd.: del. Xylander

fentanz mit Lärm und Getöse von Zymbeln, Trommeln und Waffen, und dazu Flötenspiel und Geschrei, in Gestalt von Dienern bei den Kulthandlungen Schrecken einflößen; daher auch diese heiligen Bräuche in gewissem Sinne denen der Samothraker und denen in Lemnos, sowie mehreren anderen gleichgestellt werden, weil die Diener angeblich identisch sind.

Dieser ganze Bereich gehört zwar zur Götterlehre und ist den Betrachtungen des Philosophen nicht fremd. Da aber infolge der Gleichnamigkeit 8 der Kureten auch die Historiker das Ungleiche zusammengebracht haben, brauche ich auch selber nicht davor zurückzuschrecken in einem Exkurs ausführlicher davon zu sprechen, wobei ich die der historischen Kunde an-32 gemessene natürliche Erklärung hinzufüge. Indessen wollen Manche sogar eine Verwandtschaft zwischen beidem herstellen, und vielleicht hat das eine gewisse Plausibilität. Die Leute in Ätolien hätten nämlich, sagen sie, diesen Namen bekommen weil sie Frauentracht trugen wie die Mädchen (korai); habe es doch auch eine solche Mode bei den Griechen gegeben: es heiße Joner mit schleppendem Kleide' (Hom. Il. 13,685. h. Ap. 147), und Leonidas und die Seinen sollen, als sie sich beim Ausziehen in den Kampf die Haare kämmten, von den Persern verachtet, im Kampf dagegen bewundert worden 4 sein (kurz gesagt besteht die kunstgerechte Pflege des Haares im Wachsenlassen und Schneiden [kura], und beides gehört zu Mädchen [korai] und Knaben [koroi]: man kann den Namen 'Kureten' also mühelos auf mehrere Arten erklären). Es ist auch annehmbar dass der Waffentanz, der zuerst von Leuten eingeführt worden war die sich in Haartracht und Kleidung so her-8 ausgeputzt hatten, da jene 'Kureten' genannt wurden, auch für die die militärischer waren als Andere und ihr Leben in Waffen verbrachten, Anlass wurde sich ebenfalls mit demselben Namen 'Kureten' nennen zu lassen (ich meine die in Euboia, Ätolien und Akarnanien). Auch Homer hat die jungen Soldaten so bezeichnet:

κρινάμενος κούρητας άριστῆας Παναγαίῶν δῶρα θοῆς παρὰ νηὸς ἐνεγκεῖν ὅσσ'. Αχιλῆϊ. χθιζοὶ ὑπέστημεν (Τ 193-5).

καὶ πάλιν

16

468C.

δῶρα φέρον κούρητες 'Αγαιοί (Τ 248). περί μέν οὖν τῆς τῶν Κουρήτων ἐτυμολογίας ταῦτα. (ἡ δ' ἐνόπλιος ὄργησις ε ότι στρατιωτική, καὶ ή πυρρίχη δηλοῖ καὶ ὁ Πύρριχος, ὄν φασιν εύρετην είναι τῆς τοιαύτης ἀσκήσεως τῶν νέων εἰς τὰ στρατιωτικά).

20 Τὸ δ' εἰς εν συμφέρεσθαι τὰ τοσαῦτα ὀνόματα καὶ τὴν ἐνοῦσαν θεολογίαν 9 έν τῆ πεοὶ αὐτῶν ἱστορία νῦν ἐπισκεπτέον, κοινὸν δὴ τοῦτο καὶ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν βαρβάρων ἐστί, τὸ τὰς ἱεροποιίας μετὰ ἀνέσεως ἑορταστικῆς ποιείσθαι, τὰς μὲν σύν ἐνθουσιασμῷ, τὰς δὲ χωρίς, καὶ τὰς μὲν μετὰ μου-24 σικής, τὰς δὲ μή, καὶ τὰς μὲν μυστικώς, τὰς δ' έν φανερῷ, καὶ τοῦθ' ἡ φύσις ούτως υπαγορεύει ή τε γὰρ ἄνεσις τὸν νοῦν, ἀπάγουσα ἀπὸ τῶν ἀνθρωπικών ἀσχολημάτων αὐτόν, δεόντως τρέπει πρὸς τὸ θεῖον ὅ τε ἐνθουσιάσμὸς ἐπίπνευσίν τινα θείαν ἔχειν δοκεῖ καὶ τῷ μαντικῷ γένει πλησιάζειν 28 ή τε χρύψις ή μυστιχή τῶν ἱερῶν σεμνοποιεῖ τὸ θεῖον μιμουμένη τὴν φύσιν αὐτοῦ φεύγουσαν ήμῶν τὴν αἴσθησιν ή τε μουσική περί τε ὄρχησιν οὖσα καὶ ὁυθμὸν καὶ μέλος ἡδονῆ τε ἄμα καὶ καλλιτεχνία πρὸς τὸ θεῖον ἡμᾶς συνάπτει κατά τοιαύτην αίτίαν εὖ μεν γὰρ εἴρηται καὶ τοῦτο, τοὺς ἀν-32 θρώπους τότε μάλιστα μιμεῖσθαι τοὺς θεοὺς ὅταν εὐεργετῶσιν, ἄμειγον δ' αν λέγοι τις όταν εύδαιμονώσιν, τοιούτον δε και το καίσειν και το έορτάζειν καὶ τὸ φιλοσοφεῖν καὶ μουσικής ἄπτεσθαι (μὴ γάρ, εἴ τις ἔκπτωσις πρὸς τὸ χεῖρον (γε)γένηται τῶν μουσικῶν εἰς ἡδυπαθείας τρεπόντων τας τέχνας έν τοῖς συμποσίοις Ι καὶ θυμέλαις καὶ σκηναῖς καὶ ἄλλοις τοι-

31 sq. Erasmus Adag. 69 (ASD II 1, 180, 847 sq.)

12 πούρητας Tzschucke (cf. Eust.): πουρῆ- codd. Παναχαιῶν D, Eust.: παρ' 'Αχαιῶν 16 πούρητες Eust.: πουρή- codd. 17-9 ή δ' — στρατιωτικά del. Meineke duce Kramer (qui etiam post 10 'Ακαρνανία haec transponenda esse coniecit) έν ὅπλοις D, ὅτι δ' ἡ ἐνόπλιος Ε (coniecit Korais) 18 ὅτι στρατιωτική Lasserre (cf. Ε): ή στρατιωτική C, στρατιωτική cett.; στρατιωτική(, δ)? Kramer, στρατιωτική(, ώς) 19 εἰς scripsi: καὶ codd.; ἐπὶ Xylander, κατὰ? Kramer, και(νοῦντα) Tucker (100), (ωστε μαθεῖν) καί? Lasserre 24 δ εμφανώς pro δὲ ἐν φανερῷ Ρ 25 τὸν νοῦν, ἀπάγουσα scripsi: απα[γου]σα τον νουν P (suppl. Aly 1950, 259), τὸν νοῦν 26 αὐτὸν δεόντως (αυτον δεοντως) Ρ: τὸν δὲ ὄντως (D: -τος BC) νοῦν 32 τότε om. P 33 εὐδαιμονῶσιν C: -σι cett. καὶ prius P: om. cett. 34 ]λεσθαι pro φιλοσοφεῖν  $P^{AC}$  (]λοσοφ[  $P^{L}$ ) μου]σικφ[ν  $P^{A}$ , μουσι]κω[ν  $P^{C}$  (μου]-35 add. Korais, Meineke (Vind. 173)

ούτοις, διαβαλλέσθω τὸ πρᾶγμα, άλλ' ή φύσις ή τῶν παιδευμάτων ἐξεταζέσθω

Suche die besten Kureten dir aus von allen Achäern. Bringe dann die Geschenk' aus meinem Schiff, die wir gestern Peleus' Sohn zu geben bestimmt (Il. 19, 193-5),

und ein andermal

468

der Achäer Kureten brachten Geschenke (ebd. 248) Soviel über die Etymologie der Kureten. (Dass der Waffentanz militärischen Charakter hat, zeigt die Pyrrhiche, sowie Pyrrhichos, der der Erfinder dieser Übung der jungen Leute zum Militärdienst gewesen sein soll).

Die Tatsache aber dass soviele Namen zusammengebracht werden und 9 die den Nachrichten über sie zugrunde liegende Götterlehre müssen wir ietzt näher betrachten. Nun ist es eine den Griechen und den Barbaren gemeinsame Sitte, Kulthandlungen in festlicher Entspannung zu vollziehen, 24 manche mit Ekstase, andere ohne, manche von Musik begleitet, andere nicht, manche im geheimen, andere vor aller Welt. Und dazu leitet die Natur an: denn die Entspannung wendet den Geist, indem sie ihn von den menschlichen Geschäften abzieht, der Gottheit zu, wie sichs gebührt; die Ekstase, meint man, hat etwas von göttlicher Inspiration und rückt in die Nähe des Sehertums; die geheime Verbergung der heiligen Handlungen macht die Gottheit ehrwürdig, indem sie deren Natur nachahmt, die sich unserer Wahrnehmung entzieht; und die Musik, die es mit Tanz, Rhythmus und Melodie zu tun hat, verbindet uns sowohl durch den Genuss den sie uns bereitet als durch ihre künstlerische Schönheit mit der Gottheit, und zwar aus 32 folgendem Grunde. Man hat zwar mit Recht auch gesagt, die Menschen hätten dann die größte Ähnlichkeit mit den Göttern wenn sie wohltätig sind; aber noch richtiger dürfte man sagen 'wenn sie glücklich sind', und das ist der Fall wenn sie sich freuen, wenn sie Feste feiern und wenn sie philosophieren und Musik treiben (denn wenn auch eine Depravierung eingetreten ist, indem die Musiker bei Trinkgelagen, im Theater, auf den Bühnen und dergleichen mehr ihre Kunst zum Element des Wohllebens gemacht haben, so soll man deshalb doch nicht die Sache selbst in Verruf bringen, sondern

τὴν ἀρχὴν ἐνθένδε ἔχουσα). καὶ διὰ τοῦτο μουσικὴν ἐκάλεσε Πλάτων (Phd. 10 4 61 a 3 sq.) καὶ ἔτι πρότερον οἱ Πυθαγόρειοι τὴν φιλοσοφίαν, καὶ καθ' ἀρμονίαν τὸν κόσμον συνεστάναι φασὶ (D.-K. 1, 451, 12) πᾶν τὸ μουσικὸν εἶδος θεῶν ἔργον ὑπολαμβάνοντες. οὕτω δὲ καὶ αἱ Μοῦσαι θεαὶ καὶ ᾿Απόλλων Μουσηγέτης καὶ ἡ ποιητικὴ πᾶσα ὑμνητικὴ καλ[ὴ] οὖσα. ὡσαύτως δὲ καὶ τὴν τῶν ἡθῶν κατασκευὴν τῆ μουσικῆ προσνέμουσιν, ὡς πᾶν τὸ ἐπανορθωτικὸν τοῦ νοῦ τοῖς θεοῖς ἐγγὸς ὄν.

Οἱ μὲν οὖν "Ελληνες οἱ πλεῖστοι τῷ Διονύσῷ προσέθεσαν καὶ τῷ 'Απόλλωνι καὶ τῷ 'Εκάτῃ καὶ ταῖς Μούσαις καὶ Δήμητρι νὴ Δία τὸ ὀργιαστικὸν πᾶν καὶ τὸ Βακχικὸν καὶ τὸ χορικὸν καὶ τὸ περὶ τὰς τελετὰς μυστικόν "Ιακχόν τε καὶ τὸν Διόνυσον καλοῦσι καὶ τὸν ἀρχηγέτην τῶν μυστηρίων τῆς Δήμητρος δαίμονα, δενδροφορίαι τε καὶ χορεῖαι καὶ τελεταὶ κοιναὶ τῶν θεῶν εἰσι τούτων αὶ δὲ Μοῦσαι καὶ ὁ 'Απόλλων αὶ μὲν τῶν χορῶν προεστᾶσιν, ὁ δὲ καὶ τούτων καὶ τῶν κατὰ μαντικήν πρόπολοι δὲ τῶν Μουσῶν οἱ πεπαιδευμένοι πάντες καὶ ἰδίως οἱ μουσικοί, τοῦ δ' 'Απόλλωνος οὖτοί τε καὶ οἱ περὶ μαντικήν, Δήμητρος δὲ οἴ τε μύσται καὶ δαδοῦχοι καὶ ἰεροφάνται, Διονύσου δὲ Σιληνοί τε καὶ Σάτυροι καὶ Βάκχαι (Λῆναί τε καὶ Θυῖαι καὶ Μιμαλλόνες καὶ Ναίδες καὶ Νύμφαι προσαγορευόμεναι).

Έν δὲ τῆ Κρήτη καὶ ταῦτα καὶ τὰ τοῦ Διὸς ἱερὰ ἰδιως ἐπετελεῖτο μετ' 11 ὀργιασμοῦ καὶ τοιούτων προπόλων οἶοι περὶ τὸν Διόνυσόν εἰσιν οἱ Σάτυροι. τούτους δ' ἀνόμαζον Κουρῆτας, νέους τινὰς ἐνόπλιον κίνησιν μετ' ὀρχήσεως 24 ἀποδιδόντας, προστησάμενοι μῦθον τὸν περὶ τῆς τοῦ Διὸς γενέσεως, ἐν ὧ τὸν μὲν Κρόνον εἰσάγουσιν εἰθισμένον καταπίνειν τὰ τέκνα ἀπὸ τῆς γενέσεως εὐθύς, τὴν δὲ 'Ρέαν πειρωμένην ἐπικρύπτεσθαι τὰς ἀδῖνας καὶ τὸ γεννηθὲν βρέφος ἐκποδὰν ποιεῖν καὶ περισφζειν εἰς δύναμιν, πρὸς δὲ τοῦτο 28 συνεργοὺς λαβεῖν τοὺς Κουρῆτας, οῦ μετὰ τυμπάνων καὶ τοιούτων ἄλλων

### 21-4 \*Eust. Il. 771, 53 sq.

4 Πυθαγόρειοι Dpc: -ριοι cett. 6 sq. Μουση- DP: μουσι- BC 7 καλ[η] P (suppl. Aly 1956, 216): om. cett. (unde {οὖσα} Korais) οὖσα om. Dac την (παιδείαν καὶ 14 (δαίμονα) Niese (1878, Xsq.) perperam (vide την) Lasserre coll. 16,2 sq. 16 ο P (coniecerunt nyg): οἱ BCD, ed.pr. πρόσπολοι C BCX: σειλ- D καὶ Τίτυgοι post Σάτυgοι add. Meineke (duce Kramer) (cf. 20) 20 Μιμαλλόνες CDX<sup>s</sup>: ώμαλλ- Β, οίμαλλ- Χ<sup>i</sup> καὶ σάτυροι post Νύμφαι add, BCD, καὶ τίτυροι X (quo additamento recepto προσαγορευόμενοι scripserunt ng): del. y; τὸ σύνολον Lasserre 21 (καὶ ταῦτα) vel κατὰ ταὐτὰ Heyne (l.c. [ad 466, 14] 6\*) 21 sq. μετ' όργιασμοῦ D: μεθ' όργ- C, μεθοργ- B 22 προσπόλων C οίοι xy, Tyrwhitt (26), Heyne (l.c. [ad 466, 14] 6\*): oi BCD 27 ποιεῖσθαι pro ποιεῖν Cobet ms. 28 Κουρῆτάς (φασιν) Jones

feststellen dass hier die Erziehung ihren natürlichen Anfang hat). Und des- 10 halb hat Platon (Phd. 61 a 3 f.) und haben noch vor ihm die Pythagoreer die Philosophie als eine Musik bezeichnet, und sagen sie dass der Kosmos nach den Gesetzen der Harmonie gebildet ist (D.-K. 1, 451, 12), da sie die ganze Gattung der Musik als ein Werk der Götter betrachten. So kommt es auch dass die Musen Göttinnen sind und dass Apollon der Musenführer und die ganze Dichtkunst, wenn recht beschaffen, hymnisch ist. Ebenso schreibt man auch die Charakterbildung der Musik zu, weil man voraussetzt dass alles was den Geist in die richtige Bahn lenkt, den Göttern nahe ist.

Die meisten Griechen nun haben alles Orgiastische, Bakchische, alles was mit Reigentänzen und geheimen Weihen zu tun hat dem Dionysos, dem Apollon, der Hekate, den Musen und – nicht zuletzt! – der Demeter beigelegt. Iakchos ist der Name den sie sowohl dem Dionysos als dem göttlichen Leiter der Mysterien der Demeter geben, und Baumumzüge, Reigentänze und Einweihungsfeste sind diesen Göttern gemeinsam. Die Musen und Apollon haben die Oberaufsicht über die Reigentänze, dieser außerdem die über das Weissagungswesen. Diener der Musen sind alle Gebildeten und besonders die Musiker, Diener Apollons dieselben sowie die die mit Weissagungen zu tun haben, Diener der Demeter die Eingeweihten, die Daduchen und die Hierophanten, Diener des Dionysos die Silenen, die Satyrn und die Bakchen (die Lenen, Thyien, Mimallonen, Najaden und Nymphen genannt werden).

In Kreta wurden nicht nur diese Riten sondern auch speziell die des Zeus 11 mit orgiastischem Überschwang vollzogen und mit Dienern solcher Art wie es bei Dionysos die Satyrn sind. Diese nannten sie Kureten, junge Männer die in Waffen Tanzbewegungen ausführten. Dabei beriefen sie sich auf die Fabel von Zeus' Geburt, in der sie Kronos auftreten lassen, der seine Kinder gleich nach der Geburt zu verschlingen pflegte, und Rhea, die versucht ihre Niederkunft zu verbergen und das Neugeborene nach Möglichkeit fortzuschaffen und zu retten, und sich dazu der Hilfe der Kureten versichert um, indem sie mit Trommeln und anderen Geräuschen solcher Art und mit Waf-

ψόφων καὶ χορείας ἐνοπλίου θορύβου τε περιέποντες τὴν θεὸν ἐκπλήξειν ἔμελλον τὸν Κρόνον καὶ λήσειν ὑποσπάσαντες αὐτοῦ τὸν παῖδα τῆ δ' αὐτῆ ἐπιμελεία καὶ τρεφόμενον ὑπ' αὐτῶν παραδιδόασιν. ἄσθ' οἱ Κουρῆτες ἤτοι διὰ τὸ νέοι καὶ κόροι ὄντες ὑπουργεῖν ἢ διὰ τὸ κουροτροφεῖν τὸν Δία (λέγεται γὰρ ἀμφοτέρως) ταύτης ἡξιώθησαν τῆς προσηγορίας οἰονεὶ Σάτυροί τινες ὄντες περὶ τὸν Δία.

469C.

Οἱ μὲν οὖν Ἑλληνες τοιοῦτοι περὶ τοὺς ὀργιασμούς. οἱ δὲ Βερέκυντες, 12 Φρυγῶν τι φῦλον, καὶ ἀπλῶς οἱ Φρύγες καὶ τῶν Τρώων οἱ περὶ τὴν Ἰδην κατοικοῦντες Ῥέαν μὲν καὶ αὐτοὶ τιμῶσι καὶ ὀργιάζουσι ταύτη Μητέρα κα-4 λοῦντες θεῶν καὶ Ἄργδιστιν καὶ Φρυγίαν θεὸν (καὶ) Μεγάλην, ἀπὸ δὲ τῶν τόπων Ἰδαίαν καὶ Δινδυμήνην καὶ (Σι)πυλήνην καὶ Πεσσινουντίδα καὶ Κυβέλην. οἱ δὰ Ἑλληνες τοὺς προπόλους αὐτῆς ὑμωνύμως Κουρῆτας λέγουσιν, οὐ μήν γε ἀπὸ τῆς αὐτῆς μυθοποιίας, ἀλλὶ ἐτέρως, ὡς ἄν ὑπουργούς τινας τοῖς Σατύροις ἄνὰ λόγον τοὺς δὶ αὐτοὺς καὶ Κορύβαντας καλοῦσι, κατὰ συγκοπὴν δὲ Κύοβαντας.

Μάρτυρες δ' οἱ ποιηταὶ τῶν τοιούτων ὑπονοιῶν. ὅ τε γὰρ Πίνδαρος ἐν 13 τῷ διθυράμβῳ οἱ ἡ ἀρχή 'Πρὶν μὲν εἶρπε σχοινοτένεια τ' ἀοιδὰ διθυράμβων'

12 (fr. 70 b Sn.-M.) μνησθεὶς τῶν περὶ τὸν Διόνυσον ὕμνων τῶν τε παλαιῶν καὶ τῶν ὕστερον μεταβὰς ἀπὸ τούτων φησί (8–11)

31 sq. \*Eust. II. 771, 54 for the first of the set of the control of the control

29 χορείας ένοπλίου θορύβου τε P: ένοπλίου χορείας καὶ θορύβου cett. Εκπλήξειν D: 31 παραδιδόασιν x, Madvig (Adv. 1, 557 [-σι]): -δίδοσθαι -πληξιν P. -πλήζειν cett. BCD η pro ήτοι E 32 véoi E (coniecerunt Plan., Xylander): véov cett. Tivèc post xópoi add. Eust. 469 2 φουγιών (sic) X (i.e. Φρύγιον?) 3 την ante 'Ρέαν 3 sq. μητέρα θεών καλούντες Ε 4 "Αγγδιστιν Κ. Keil (Philologus 7, 1852, 199): αἰέστιν CD, ἄγεστιν X, αἰέστι Β; "Αγδιστιν Casaubonus, Theod. Canter (ap. Casaubonum) add. Leo (ap. Wil., Gl. d. Hell. 2, 4163); (καὶ) θεὸν Groskurd ('qu'ils invoquent sous les noms de Mère des dieux, d' Agdistis, de [Déesse] Phrygienne, de Grande-déesse' iam verterat La Porte) 5 add. Reinesius ms. (teste Tzschucke), Johannes Columbus (L. Caecilii Firmiani Lactantii De mortibus persecutorum liber .... Aboae 1684, 127) Πεσσινουντίδα Casaubonus: πισσ- codd. Κυβήβην post Κυβέλην add. Ε (recepit Meineke), post Πυλήνην X (ubi κυβή- e κυμήcorrectum est) προσπόλους CE 7 ετέρως P (coniecit Korais): -ους cett.; -ας Tvrwhitt (26) 8 sq. κατὰ — Κύρβαντας P: om. cett. 10 επινοιων Ρ νοτένειά Athen. 467 B: -τονίας codd. διθυράμβων D.H. Comp. 14 (2, 55, 3 U.-R.) codd. plurimi (etiam Epit. 2, 165, 11 sq. U.-R.): -ω codd. 12 δὲ post μνησθείς add. codd.: del. Korais ('videtur male illatum propter uèv, quod est in versu Pindari' Kra-13 μεταβάς (δὲ) Lasserre

fentanz und Lärm die Göttin umgeben würden, Kronos in Schrecken zu versetzen und unbemerkt seinen Sohn beiseite zu bringen; mit Hilfe desselben Vorgehens soll er auch von ihnen großgezogen worden sein. Also haben die Kureten entweder weil sie als junge Männer und Knaben (koroi) Hilfsdienste leisteten oder weil sie den jungen Zeus aufzogen (kurotrophein) – denn beides wird behauptet – diesen Namen bekommen, gleichsam als eine Art Satyrn des Zeus.

So ist es, was orgiastische Riten betrifft, bei den Griechen. Die Berekynter, ein phrygischer Stamm, und die Phryger im allgemeinen, sowie die am
Ida wohnenden Trojaner verehren Rhea ebenfalls und vollziehen orgiastische Riten für sie; sie nennen sie Göttermutter, Angdistis, Phrygische und
Große Göttin, und nach den Orten Idäische, Dindymene, Sipylene, Pessinuntische und Kybele. Die Griechen bezeichnen ihre Diener mit dem gleichen Namen als Kureten, doch nicht aufgrund derselben Fabel, sondern in
anderem Sinne, gleichsam als eine Art Knechte, parallel zu den Satyrn; dieselben nennen sie auch Korybanten und mit Synkope Kyrbanten.

Zeugen für solche Vermutungen sind die Dichter. So sagt Pindar in dem 13 Dithyrambos der anfängt 'Früher ging schnurgerade der Dithyrambensang' 12 (fr. 70b Sn.-M.) nach Erwähnung der alten und der späteren Dionysos-Hymnen anschließend daran (8-11)

σεμνᾶ μεν κατάρχει Ματέρι πὰρ μεγάλα ἑόμβοι κυμβάλων, ἐν δὲ κέχλαδεν κρόταλ', αἰθομένα πε δὰς ὑπὸ ξανθαῖοι πεύκαις

τὴν κοινωνίαν τῶν περὶ τὸν Διόνυσον ἀποδειχθέντων νομίμων παρὰ τοῖς «Ελλησι καὶ τῶν παρὰ τοῖς Φρυξὶ περὶ τὴν Μητέρα τῶν θεῶν \* \* συνοικειῶν 20 ἀλλήλαις. Εὐριπίδης τε ἐν ταῖς Βάκχαις τὰ παραπλήσια ποιεῖ, τοῖς Φρυγίος ἄμα καὶ τὰ Λύδια συμφέρων διὰ τὸ ὅμορον (55 sq. 58 sq.)

> άλλ' ὧ λιπούσαι Τμῶλον, ἔξυμα Λυδίας, δίασος ἐμός, γυναϊκες, αἴρεσθε τἀπιχώρι' ἐν Φρυγῶν πόλει κύμβαλα θεῶν τε Μητρὸς ἐμά θ' εὐρήματα

καὶ πάλιν (72. 74. 78-87)

δ μάκας όστις εὐδαίμων βιοτὰν ἀγιστεύει τά τε Ματρὸς μεγάλας όςγια Κυβέλας θεμιτεύων ἀνὰ θύρσον τε τινάσσων κισσῷ (τε) στεφανωθεὶς (Διόνυσον) θεραπεύει. 
ἴτε Βάκχαι Βρόμιον παΐδα θεὸν θεοῦ Διόνυσον κατάγουσαι Φρυγίων ἐξ ὀρέων Ἑλλάδος εἰς εὐρυχόρους ἀγυιάς.

14 σεμνά P. Oxv. 1604, P. Berol. 9571 col codd. 15 Ματέρι πὰρ μεγάλα P. Oxv. 1604: μᾶτερ πάρα μεγάλαι codd. δόμβοι x, Xylander: δοίμβοι codd. 16 κέχλαδεν Schroeder: καχλάδων codd. 17 δὰς D: δᾶς C, δαῖς Β πεύκαις D: πεύκες BC 19 sq. lacunam indicavit Korais (vide comm.); συνηθειῶν λέγων pro συνοικειῶν ἀλλή-20 αλλήλοις ng τε pro ταῖς P 21 διὰ τὸ ὅμορον Meineke (ap. Kramer 3,682 [ad 381,3]; Vind.174): δια το ομηρον P, διά τε δμηρον cett. άλλω B. άλλω CD λιποῦσαι P: ἀποῦσαι CD, ἀπουσαι B 24 sq. αἴρεσθε - Μητρὸς 24 αἴρεσθε Aly (1956, 217): ερεσθαι  $P^A$ , ]ρεσθαι  $P^C$ , ]ιρεσθαι  $P^L$ 25 θεῶν τε scripsi: θε [ ]ε P; θεᾶς τε Aly (mire addens [1956, 217] 'supplere licet θε(ῶν 26 πάλιν Hopper: πα[ P, πόλιν cett. 29 τε Ματρὸς Xylander: τ' ἐμὰ δέ)ας<sup>2</sup>) 29 sq. ὄργια Κυβέλας Xylander: ὀρπακυβέλας D, ὀρπακυμέλας BC πρὸς codd. 30 θεμιτεύων Musgrave ap. Eurip.: θεμιστ- codd. 31 θύρσον D: -ων cett. 32 add. 34 ite Xylander: site codd. 35 θεοῦ ed.pr.: Xvlander 33 add. Xvlander 37 ὀρέων ng: ὁρίων BCD 38 -χόρους D: -χώρους cett. θεούς codd.

für die hehre Mutter,
Die Große, hebt an das Getöse von Zymbeln,
Ihr rasseln die Klappern und lohend
die Fackel von blondem Kienholz.

wodurch er die Verwandtschaft der bei den Griechen für Dionysos und der bei den Phrygern für die Göttermutter eingesetzten Gebräuche \* \* miteinander in Verbindung bringt. Und Euripides macht in den Bakchen etwas Ähnliches, wobei er wegen der Nachbarschaft dem Phrygischen auch noch das Lydische zugesellt (55 f. 58 f.):

Auf, die ihr kommt vom Tmolos, Lydiens Felsenburg, Mein Schwarm, ihr Frauen, Hebt hoch die Zymbeln, heimisch in der Phryger Land, Erfunden von der Göttermutter und von mir;

und weiter (72. 74. 78-87)

O selig wer gesegnet
Ein reines Leben führt,
Der Großen Mutter
Kybele Orgien feiernd,
Den Thyrsos emporschwingend
Und mit Epheu bekränzt

Dionysos verehrt. Geht, Bakchen, führet Bromios, Gott, Göttersohn,

Dionysos heim

Aus den phrygischen Bergen in Griechenlands räumige Straßen.

πάλιν δ' έν τοῖς ἑξῆς καὶ τὰ Κρητικὰ συμπλέκει τούτοις (120-34): ὧ θαλάμευμα Κουρήτων ζάθεοί τε Κρήτας Διογενέτορες έναυλοι, ένθα τρικόρυθες ἄντροις βυρσότονον κύκλωμα τόδε μοι Κορύβαντες εδρον 470C. Βαχχεία δ' άνὰ συντόνω κέρασαν άδυβοᾶν Φουνίων αὐλῶν πγεύματι Ματρός τε 'Ρέας είς χέρα θήκαν κτύπον εὐάσμασι Βακχᾶν. παρά δὲ μαινόμενοι Σάτυροι Ματέρος έξανύσαντο 'Ρέας, <sup>ε</sup>είς δὲ χορεύματα προσήψαν τριετηρίδων οίς χαίρει Διόνυσος.

καὶ ἐν Παλαμήδει (F 586) φησὶν ὁ χορός

†οὐ σὰν† Διονύσου †κομᾶν†, δς ἀν' Ἰδαν

τέρπεται σὺν ματρὶ φίλα τυμπάνων ἰάκνοις.

Καὶ Σιληνὸν καὶ Μαρσύαν καὶ "Ολυμπον συνάγοντες εἰς ε̈ν καὶ εὐρετὰς 14 αὐλῶν ἱστοροῦντες πάλιν καὶ οὕτως τὰ Διονυσιακὰ καὶ τὰ Φρύγια εἰς ε̈ν 16 συμφέρουσι. τήν τε "Ιδην καὶ τὸν "Ολυμπον συγκεχυμένως πολλάκις ὡς τὸ αὐτὸ ὅρος κτυποῦσιν εἰσὶ μὲν οὖν λόφοι τέτταρες "Ολυμποι καλούμενοι τῆς "Τδης κατὰ τὴν 'Αντανδρίαν, ἔστι δὲ καὶ ὁ Μύσιος "Ολυμπος, ὅμορος μέν, οὐχ

470 17 sq. Eust. II. 27, 43 sq.

40 θαλάμευμα D: -μευχα cett. Κουρήτων C: χουρήτων τε cett. 42 Διονενέτορες ng: -ac BCD εναυλοι Casaubonus: ενθ' αὐλοὶ codd.; εναύλοι ed.pr. 43 ἄντροις Xylander: ανθ' οίς BC, ανθ' ής D 470 1 Βακχεία δ' ἀνὰ Dobree ap. Eurip.: ἀνὰ δὲ βακγείω codd. 2 κέρας ἀνὰ δύο βοᾶν codd.: correxerunt Xylander (κέρασαν) et Ko-3 τε 'Ρέας Xylander: στερεάς codd. 4 πτύπον εὐάσμασι Guil. rais (άδυβοᾶν) Canter ap. Eurip.: καλλίκτυπον εύασμα codd. Βακχᾶν nyg: βάκχαν BCD 6 έξανύσαντο Xvlander: ἐξαύ- codd. θεᾶς Tzschucke 9 aic ed. pr. 10 Παλαμήδει D: 11 †κομᾶν†, δς Lasserre: κομᾶνος codd. de coniecturis quibus hunc versum sanare temptaverunt docti vide Kannicht ad E. F 586 14 Σιληνὸν scripsi: σιλινὸν CD, σιλινον Β; σειληνὸν ng, σειλινον ed.pr. 15 τὰ q: om. BCD χυμένως nxyq: -ων BCD 17 τέσσαρες Eust. post καλούμενοι lacunam esse statuerunt Xvlander et Korais, ille (εἶς μὲν ἐγγὸς), hic (... καὶ ὁ) suppleri iubens 18 eti pro ἔστι Korais Μύσιος Χ: μυσὸς cett.

Und weiter im Folgenden verflicht er damit auch das Kretische (120-34):

O Kammer der Kureten,

Kretas hochheilige

Zeusgebärende Wohnstatt,

Wo dreigehelmt in der Grotte

Dies hautbespannte Rund

Mir die Korybanten erfanden;

470 In Bakchischem Tanz

Mischten sie's mit süßer phrygischer

Flöten Hauch und gaben es

Mutter Rhea als Gedröhn zu den Schreien der Bakchen.

Doch die rasenden Satyrn

Baten es sich aus von Mutter Rhea

Und hefteten es an die Tänze

Des zweijährlichen Festes,

deren sich freut Dionysos.

Und im Palamedes (F 586) sagt der Chor:

12

†usan† Dionysos †koman†, der auf dem Ida

Mit der lieben Mutter sich ergötzt

Am Dröhnen der Trommeln.

Und indem sie Silen, Marsyas und Olympos miteinander verbinden und 14 zu Erfindern der Flöte machen, rücken sie auch so wieder das Dionysische und das Phrygische zusammen. Und den Ida und den Olymp lassen sie häufig unterschiedslos als dasselbe Gebirge erschallen; nun gibt es allerdings vier Spitzen des Ida mit dem Namen Olymp im Antandrischen, und es gibt ό αὐτὸς δὲ τῆ 'Ίδη ' ὁ δ' οὖν Σοφοκλῆς ποιήσας τὸν Μενέλαον ἐκ τῆς Τροίας 20 ἀπαίρειν σπεύδοντα ἐν τῆ Πολυξένη, τὸν δ' ᾿Αγαμέμνονα μικρὸν ὑπολειφθῆναι βουλόμενον τοῦ ἐξιλάσασθαι τὴν ᾿Αθηνᾶν χάριν, εἰσάγει λέγοντα πὸν Μενέλαον (F 522)

σὺ δ' αὖθι μίμνων που κατ' Ἰδαίαν χθόνα ποίμνας 'Ολύμπου συναγαγών θυηπόλει.

Τῷ δ' αὐλῷ καὶ κτύπῳ κροτάλων τε καὶ κυμβάλων καὶ τυμπάνων καὶ ταῖς 15 ἐπιβοήσεσι καὶ εὐασμοῖς καὶ ποδοκρουστίαις οἰκεῖα ἐξεύροντο καί τινα τῶν ὀνομάτων ἃ τοὺς προπόλους καὶ χορευτὰς καὶ θεραπευτὰς τῶν ἱερῶν ἐκά-28 λουν — Καβείρους καὶ Κορύβαντας καὶ Πᾶνας καὶ Σατύρους καὶ Τιτύρους — καὶ τὸν θεὸν Βάκχον (καὶ τὴν 'Ρέαν Κυβέλην καὶ Κυβή(βη)ν καὶ Δινδυμήνην κατὰ τοὺς τόπους αὐτούς). καὶ ὁ Σαβάζιος δὲ τῶν Φρυγιακῶν ἐστι, καὶ τρόπον τινὰ τῆς Μητρὸς τὸ παιδίον παραδὸν τὰ τοῦ Διονύσου καὶ αὐτό.

Τούτοις δ΄ ἔοικε καὶ τὰ παρὰ τοῖς Θραξί — τά τε Κοτύτεια καὶ τὰ Βεν- 16 δίδεια —, παρ' οἷς καὶ τὰ 'Ορφικὰ τὴν καταρχὴν ἔσχε. τῆς μὲν οὖν Κοτυτοῦς ἐν τοῖς 'Ηδωνοῖς Αἰσχύλος μέμνηται (F 57) καὶ τῶν περὶ αὐτὴν ὀργάνων εἰπὼν γὰρ

σεμνὰ Κοτυτοῦς ὄργι' ἔχοντες τοὺς περὶ τὸν Διόνυσον εὐθέως ἐπιφέρει

δ μεν έν χερσίν βόμβυκας έχων, τόρνου κάματον, δακτυλόδικτον πίμπλησι μέλος μανίας ἐπαγωγὸν ὁμοκλάν ὁ δὲ χαλκοδέτοις κοτύλαις ὀτοβεῖ,

# 471C. καὶ πάλιν

που Xylander: τοῦ BCD; τὴν ng, om. xy ed.pr. 23 σὺ πχγς: σοῦ BCD 26 ἐπιβοήσεσι D: ἐπιβοιή- BC 27 προσπόλους CE λει D: -πόλι ΒC βέλην D: κυμέ- BC add. Meursius (Denarius Pythagoricus ..., Lugduni Bat. 1621, Δινδυμήνην Di: -μίνην cett. 30 κατά Casaubonus: καὶ codd. 96). Tzschucke 31 παραδόν τὰ xy (παράδον acuentes): παραδόντα BCD; παραδιδόμενος nq, παραδούς τοῦ xy: τοῦς (sic) C, τοὺς BD; τοῖς nq αὐτό scripsi: αὐτός codd. 32 Κοτύτεια Cobet (Misc. 183): κοτύτια BCE, κοτύττια X, κότυα D 32 sa. Βενδίδεια D: βενδείδια Ε, βενδίδια Χ, μενδίδια ΒC 33 άρχὴν pro καταρχὴν Ε Κοτυτοῦς Nauck (De tragicorum Graecorum fragmentis observationes criticae, Jahresber. über das Königl. Joachimsthalsche Gymnasium ..., Berlin 1855, 2): κότυος τῆς codd. 36 σεμνᾶς Hartung Κοτυτοῦς Nauck: κόπτουσ' CD, κόπτους Β έν τοῖς ήδωνοῖς αἰσχύλος μέμνηται post Κοτυτοῦς add.codd.: αἰσχύλος μέμνηται del. nyq, ἐν τοῖς ήδωνοῖς del. Müller (1010 ad 404, 16) ὄργι' Nauck: ὅρια (ὅρεια D) δ' ὅργαν' codd. 40 δακτυλόδικτον Pauw: -δεικέχοντες Β': -ας cett. 38 yeogiv Pauw: -oì codd. 42 χαλκοδέτοις Casaubonus ex Athenaeo: -θέτοις Ε, -θέοις cett. ότοβεῖ Pauw: ὀτόβει BCE, ὀττόβει D; ὀττοβεῖ nxyq

auch den Mysischen Olymp, der zwar an den Ida grenzt, aber nicht identisch mit ihm ist; wie dem auch sei: Sophokles, wenn er in der *Polyxene* darstellt wie Menelaos Eile hat aus Troja abzusegeln, Agamemnon dagegen
noch kurz bleiben will um Athena zu versöhnen, lässt Menelaos sagen
(F 522)

So bleibe du denn im Idäischen Lande hier, Olympos' Herden sammelnd für das Opferfest.

Passend zu der Flöte und dem Lärm von Klappern, Zymbeln und Trom- 15 meln, zu den Schreien, den Jubelrufen und dem Fußstampfen sind auch einige der Namen erfunden die man den Kultdienern, Tänzern und Ministranten gab – Kabeiren, Korybanten, Pane, Satyrn und Tityrn – und der Name des Gottes Bakchos (die Rhea nannte man Kybele, Kybebe und Dindymene nach den Orten selber). Auch Sabazios gehört zu den phrygischen Kulten und ist gewissermaßen 'seiner Mutter Kind', da er ebenfalls die dio-

Diesen Dingen ähnlich ist auch was bei den Thrakern stattfindet – die 16 Kotyteia und die Bendideia –, bei denen ja auch die Orphik ihren Ursprung gehabt hat. Die Kotyto und die zu ihrem Kult gehörenden Instrumente erwähnt Aischylos in den Edonern (F 57): nachdem er nämlich gesagt hat

Kotytos heil'ge Riten begeh'nd fährt er gleich fort mit dem Gefolge des Dionysos:

nysischen Elemente weitergegeben hat.

Der, in der Hand
Die Bassflöte haltend, der Drechselbank Werk,
Erfüllt sie mit fingergeworfenem Lied,
Dem Ruf der das Rasen herbeiführt;
Jener mit bronzenen Becken macht Lärm,

40 471 und weiter

Griechenland: Kureten

ψαλμός δ' άλαλάζει ταυρόφθογγοι δ' ύπομυκῶνταί ποθεν έξ άφανοῦς φοβηροὶ μῖμοι, τυπάνου δ' εἰκών, ἄσθ' ὑπογαίου βροντῆς, φέρεται βαρυταρβής.

ταῦτα γὰρ ἔοικε τοῖς Φρυγίοις καὶ οὐκ ἀπεικός γε, ισπερ αὐτοὶ οἱ Φρύε γες Θρακῶν ἄποικοί εἰσιν, οὕτω καὶ τὰ ἱερὰ ἐκεῖθεν μετενηνέχθαι. καὶ τὸν Διόνυσον δὲ καὶ τὸν Ἡδωνὸν Λυκοῦργον συνάγοντες εἰς εν τὴν ὁμοιοτροπίαν τῶν ἱερῶν αἰνίττονται.

'Απὸ δὲ τοῦ μέλους καὶ τοῦ ἐυθμοῦ καὶ τῶν ὀργάνων καὶ ἡ μουσικὴ πᾶσα 17 Θρακία καὶ 'Ασιᾶτις νενόμισται. δῆλον δ' ἔκιτε τῶν τόπων ἐν οἶς αὶ Μοῦσαι τετίμηνται Πιερία γὰρ καὶ "Ολυμπος καὶ Πίμπλα καὶ Λείβηθρον τὸ παλαιὸν ἦν Θράκια χωρία καὶ ὅρη (νῦν δ' ἔχουσι Μακεδόνες) τόν τε 'Ελικῶνα καθιέρωσαν ταῖς Μούσαις Θράκες οἱ τὴν Βοιωτίαν ἐποικήσαντες (οἴπερ καὶ τὸ τῶν Λειβηθριάδων Νυμφῶν ἄντρον καθιέρωσαν). οἱ τ' ἐπιμεληθέντες τῆς ἀρχαίας μουσικῆς Θράκες λέγονται, 'Ορφεύς τε καὶ Μουσαῖος καὶ Θάμυρις καὶ τῷ Εὐμόλπῳ δὲ τοὕνομα ἐνθένδε, καὶ οἱ τῷ Διονύσφ τὴν 'Ασίαν ὅλην καθιερώσαντες μέχρι τῆς 'Ινδικῆς ἐκεῖθεν καὶ τὴν πολλὴν μουσικὴν μεταφέρουσι, 20 καὶ ὁ μέν τίς φησι

## κιθάραν 'Ασιάτιδ' άράσσων,

ό δὲ τοὺς αὐλοὺς 'Βερεκυντίους' καλεῖ καὶ 'Φρυγίους'. καὶ τῶν ὀργάνων ἔνια βαρβάρως ἀνόμασται νάβλας καὶ σαμβύκη καὶ βάρβιτος καὶ μάγαδις 24 καὶ ἄλλα πλείω.

'Αθηναῖοι δ', ὅσπες περὶ τὰ ἄλλα φιλοξενοῦντες διατελοῦσιν, οὕτω καὶ 18 περὶ τοὺς θεούς. πολλὰ γὰς τῶν ξενικῶν ἰεςῶν παρεδέξαντο (ὅστε καὶ ἐκωμφδήθησαν) καὶ δὴ καὶ τὰ Θράκια καὶ τὰ Φρύγια τῶν μὲν γὰς Βενδιδείων 28 Πλάτων μέμνηται (Rep. 354 a 11), τῶν δὲ Φουγίων Δημοσθένης (18, 259 sg.)

16 sq. \*Eust. Il. 299, 5 sq.

2 άλαλάζει DE: άλλάζει C<sup>i</sup>, άλλάζη C<sup>s</sup>, άλλάζη B 4 φοβεφοὶ E: φοβέφιοι D, φομέφιοι BC 5 τυπάνου Scaliger, Pauw: τυμπ- codd. υπογαίου E: -γέου cett. 13 Λεί-βηθφον DE: λίβ- BC μεν post τὸ add. E<sup>s</sup> 14 καὶ ὅση σπ. Ε 14 sq. καθιέφωσαν ταῖς Ε: καθιεφώσαντες BCD 16 Λειβηθφιάδων DE: λίβ- BC μουσῶν pro Νυμφῶν Ε 21 'Ασιάτιδ' ἀφάσσων scripsi: ἀσιᾶτιν ὁάσσων D, ἀσιάτιν ὁάσσων C, ἀσιάτην ὁάσσων B; ἀσιάτιν ἀφάσσων mxy, 'Ασιᾶτιν ἀφάσσων? Meineke (2, IX ad 662, 22) 22 ὀργάνων (δ')? 23 νάβλας Tzschucke: νάμβλας BCD, νάμβλα E; νάβλα Xylander μάναδις Tzschucke: μαγάδες codd. 27 Βενδιδείων D: -δίων BC

Die Harfe ertönet; Stierähnlich brüllt es irgendwoher Aus dem Unsichtbaren, erschrecklichen Lauts, Und furchtbar dröhnet der Trommel Hall, Als donnert' es unter der Erde.

Dies ähnelt nämlich den phrygischen Gebräuchen, und es ist auch nicht unsahrscheinlich dass, ebenso wie die Phryger selber Kolonisten der Thraker sind, so auch die Riten von dorther übertragen worden sind. Die Ähnlichkeit der Riten deuten sie auch dadurch an dass sie Dionysos und den Edoner Lykurgos miteinander verknüpfen.

Aufgrund der Melodie, des Rhythmus und der Instrumente ist sogar die 17 ganze Musik als thrakisch und asiatisch betrachtet worden. Das geht auch einmal aus den Orten hervor an denen die Musen verehrt worden sind: denn Piërien, Olymp, Pimpla und Leibethron waren vor alters thrakische Orte und Berge (jetzt gehören sie den Makedonen), und der Helikon ist den Musen von den Thrakern geweiht worden die Böotien besiedelten (denselben die auch die Grotte der Leibethrischen Nymphen geweiht haben). Ferner sollen die Vertreter der alten Musik Thraker gewesen sein: Orpheus, Musaios und Thamyris; und auch Eumolpos hat daher seinen Namen. Und die welche ganz Asien bis nach Indien dem Dionysos geweiht haben lassen auch den größten Teil der Musik von dort kommen; und der eine sagt

asiatische Kithara schlagend,

der andere nennt die Flöten 'berekyntisch' und 'phrygisch'. Und manche Instrumente haben barbarische Namen: *nablas, sambyke, barbitos, magadis* und 24 andere mehr.

Die Athener, die ja auch sonst immer fremdenfreundlich sind, zeigen das 18 auch wenn es um Götter geht: haben sie doch zahlreiche fremde Kulte übernommen (weshalb die Komödie sie auch verspottet hat), und darunter besonders die thrakischen und phrygischen; die Bendideia erwähnt Platon (Staat 354 a 11), die phrygischen Riten Demosthenes (18, 259 f.) wenn er Ai-

διαβάλλων την Αἰσχίνου μητέρα καὶ αὐτὸν ὡς τελούση τῆ μητρὶ συνόντα καὶ συνθιασεύοντα καὶ ἐπιφθεγγόμενον 'εὐοι σαβοι' πολλάκις καὶ 'Υῆς ''Αττης 'Υῆς' ταῦτα γάρ ἐστι Σαβάζια καὶ Μητρῷα.

"Ετι δ' ἄν τις καὶ ταῦτα \* \* περὶ τῶν δαιμόνων τούτων καὶ τῆς τῶν 19 ὀνομάτων ποικιλίας καὶ ὅτι οὐ πρόπολοι θεῶν μόνον ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ θεοὶ προσηγορεύθησαν. Ἡσίοδος μὲν γὰρ (fr. 10 a 17-9 M.-W.) † Εκατέρω † καὶ \* \* τῆς Φορωνέως θυγατρὸς πέντε γενέσθαι θυγατέρας φησίν, ἐξ ὧν

ο(ὕ) ρειαι Νύμφαι θεαὶ (ἐξ) εγένοντο

καὶ γένος οὐτιδανῶν Σατύρων καὶ ἀμηχανοεργῶν

Κουρῆτές τε θεοί φιλοπαίγμονες όρχηστῆρες.

472C.

ό δὲ τὴν Φορωνίδα γράψας αὐλητὰς καὶ Φρύγας τοὺς Κουρῆτας λέγει (EGF 154, F2A): ἄλλοι δὲ γηγενεῖς καὶ χαλκάσπιδας οἱ δ' οὐ τοὺς Κουρῆτας, ἀλλὰ τοὺς Κορύβαντας Φρύγας, ἐκείνους δὲ Κρῆτας, περιθέσθαι δ' ὅπλα χαλκᾶ τρώτους ἐν Εὐβοία (διὸ καὶ Χαλκιδέας αὐτοὺς κληθῆναι) οἱ δ' ὑπὸ Τιτάνων Ῥέα δοθῆναι προπόλους ἐνόπλους τοὺς Κορύβαντας ἐκ τῆς Βακτριανῆς ἀφιγμένους (οἱ δ' ἐκ Κόλχων φασίν). ἐν δὲ τοῖς Κρητικοῖς λόγοις (FGrHist 468 F2 p.419,18 sqq.) οἱ Κουρῆτες Διὸς τροφεῖς λεγόνται καὶ φύλακες εἰς Κρήτην ἐκ Φρυγίας μεταπεμφθέντες ὑπὸ τῆς Ῥέας οἱ δὲ Τελχίνων ἐν Ῥόδω ἐννέα ὄντων τοὺς Ῥέα συνακολουθήσαντας εἰς Κρήτην καὶ τὸν Δία κουροτροφήσαντας Κουρῆτας ὀνομασθῆναι, Κύρβαντα δὲ τούτων ἐταῖρον Ἱεραπύτνης ὄντα κτίστην παρὰ τοῖς Ῥρδίοις παρασχεῖν πρόφασιν τοῖς Πρα(ι)σίοις

472 8-10 Eust. II. 771, 55 sq.

30 εὐοῖ σαβοῖ scripsi duce Wankel ad Dem. 18, 260 p. 1142 sq.: εὐασάβοι D, εὐασάμοι C, εὐασάμη Β; εὐοῖ σαβοῖ α 30 sq. Ύῆς "Αττης Ύῆς scripsi duce Wankel ad Dem. 18, 260 p. 1143 sq.: τῆς ἄττα σύης D, τῆς ἀττασύης BC; ὕης ἄττης xy, ἄττης ὕης n ed. pr., ύης άττης ακὶ άττης ύης Xylander, ύης άττης άττης ύης Kramer 31 Σαβάζια D: σαβιάζια BC 32 Λέγοι pro "Ετι? Kramer, Ζητοΐ Madvig (Adv. 1, 557), Είποι Gaede (53) lacunam indicavi ducibus n'q, qui h.l. εύροι add.; (λέγοι)? Kramer; etiam (προσθείη), (παραθείη), (ἐπισημήναιτο) sim. possis 33 πρόπολοι x: προπόλων BCD; πρόσπολοι 34 ἐκ Κατρέως Meineke (Vind. 175), ἐκ Σατύρου Müller (1010 ad 405, 10) nomen filiae Phoronei excidisse vidit Meineke, ipse Νιόβης vel Κερδούς suppleri iubens έκ Καρτεροχαίτης (pro Έκατέρω καὶ τῆς)? Madvig (Adv. 1, 557) 35 verba ἐξ ὧν He-36 bis add. Casaubonus 472 1 γοάψας x, Xylansiodo attribuit Casaubonus der: στέψας codd.; συντάξας? Meineke (Vind. 175) γόητας pro αὐλητὰς Bethe (Her-7 οἱ Β: οὐ CD τροφῆς Β 9 ὄντας H. Fränkel (De Simia mes 24, 1889, 413<sup>2</sup>) Rhodio [Diss. Göttingen], Lipsiae 1915, 54<sup>2</sup>) ὄντων (οἰκούντων?) ἐννέα? τούς? Iacoby coll. Eust. είς Κρήτην om. C 10 έταῖρον Xylander: ἔτερον codd. 10 sq. Ίεραπύτνης Tzschucke: ἱερέα πύδνης codd.; Ἱεραπύδνης Casaubonus 'Ροδίοις nxg: τῆς ὁοδόης BCD (παρὰ τοῖς 'Ροδίοις)? Jacoby add. Meursius (Creta, Cyprus, Rhodus ..., Amstelodami 1675, 40 [cf. 56] [prima paginarum series])

schines' Mutter schlechtmacht sowie ihn selber, weil er dabei gewesen sei wenn seine Mutter die Geheimriten vollzog und an dem Festschwarm teilgenommen und oft euhoi saboi und Hyes Attes Hyes gerufen habe: das sind nämlich Rufe die zu dem Kult des Sabazios und der Mutter gehören.

Auch Folgendes ließe sich noch zu diesen Götterwesen und der Vielfalt 19 ihrer Namen (bemerken), sowie dazu dass sie nicht nur als Diener der Götter, sondern auch selber als Götter bezeichnet wurden. Hesiod (fr. 10 a 17-9 M.-W.) sagt, †Hekateros† und \*\*, die Tochter des Phoroneus, hätten fünf Töchter gehabt, aus denen

göttliche Nymphen der Berge entsprossen Und die nichtsnutzige Brut der Unfug treibenden Satyrn Und die Kureten, die Götter, dem Spiel ergebene Tänzer.

Der Verfasser der *Phoronis* (EGF 154, F 2 A) nennt die Kureten Flötenspieler und Phryger, Andere bezeichnen sie als erdgeboren und bronzeschildig. Nach Anderen waren nicht die Kureten sondern die Korybanten Phryger, und jene Kreter, und hätten sie als erste in Euboia eine bronzene Rüstung angelegt (daher sie auch als Chalkidier bezeichnet worden seien), nach wieder Anderen wären die Korybanten, die aus Baktriane (nach Anderen aus Kolchis) gekommen waren, der Rhea von den Titanen als bewaffnete Diener gegeben worden. In den Berichten über Kreta (FGrHist 468 F 2 p. 419, 18 ff.) werden die Kureten als Aufzieher und Wächter des Zeus beseichnet, die von Rhea aus Phrygien nach Kreta bestellt worden seien. Nach Anderen sollen von den Telchinen in Rhodos (neun an der Zahl) diejenigen die Rhea nach Kreta begleiteten und Zeus aufzogen den Namen Kureten bekommen haben, und soll ihr Gefährte Kyrbas, der Gründer von Hierapytna, den Praisiern bei den Verhandlungen mit den Rhodiern als Handhabe

12 ὤστε λέγειν ὡς εἶεν Κορύβαντες δαίμονές τινες 'Αθηνᾶς καὶ 'Ηλίου παῖδες. ἔτι δὲ Κρόνου τινες τοὺς Κορύβαντας, ἄλλοι δὲ Διὸς καὶ Καλλιόπης φασί, τοὺς αὐτοὺς τοῖς Καβείροις ὄντας ἀπελθεῖν δὲ τούτους εἰς Σαμοθράκην καλουμένην πρότερον Μελίτην, τὰς δὲ πράξεις αὐτῶν μυστικὰς εἶναι (ταῦτα 20 δ' οὐκ ἀποδεξάμενος ὁ Σκήψιος [fr. 61 Gaede] ὁ τοὺς μύθους συναγαγὰν τούτους — ὡς μηδενὸς ἐν Σαμοθράκη μυστικοῦ λόγου περὶ Καβείρων λεγομένου — παρατίθησιν ὅμως καὶ Στησιμβρότου τοῦ Θασίου δόξαν [FGrHist 107 F 20] ὡς τὰ ἐν Σαμοθράκη ἰερὰ τοῖς Καβείροις ἐπιτελοῖτο καλεῖσθαι δέ φησιν αὐτοὺς ἐκεῖνος ἀπὸ τοῦ ὅρους τοῦ ἐν τῆ Βερεκυντία Καβείρου). οἱ δ' Ἑκάτης προπόλους νομίζουσι τοὺς Κουρῆτας, τοὺς αὐτοὺς τοῖς Κορύβασιν ὅντας.

Φησὶ δὲ πάλιν ὁ Σκήψιος (ibid.) ἐν τῆ Κρήτη τὰς τῆς Ῥέας τιμὰς μὴ νομίζεσθαι μηδ' ἐπιχωριάζειν (ὑπεναντιούμενος τῷ τοῦ Εὐριπίδου [Bacch. 120 sqq.] λόγφ), ἀλλ' ἐν τῆ Φρυγία μόνον καὶ τῆ Τρωάδι, τοὺς δὲ λέγοντας μυθολογεῖν μᾶλλον ἢ ἱστορεῖν: πρὸς τοῦτο δὲ καὶ τὴν τῶν τόπων ὁμωνυμίαν συμπρᾶξαι τυχὸν ἴσως αὐτοῖς: Ἰδη γὰρ τὸ ὄρος τό τε Τρωϊκὸν καὶ τὸ Κρητικόν, καὶ Δίκτη τόπος ἐν τῆ Σκηψία καὶ ὄρος ἐν Κρήτη: τῆς δὲ Ἰδης λόφος Πύτνα, ἀφ' οὖ Ἱεράπυτνα ἡ πόλις: Ἱπποκόρωνά τε τῆς ᾿Αδραμυττηνῆς καὶ Ἱπποκορώνιον ἐν Κρήτη, Σαμώνιόν τε τὸ ἑωθινὸν ἀκρωτήριον τῆς νήσου καὶ πεδίον ἐν τῆ Νεανδρίδι καὶ τῆ ᾿Αλεξανδρέων.

'Ακουσίλαος δ' ὁ 'Αργεῖος (FGrHist 2 F 20) ἐκ Καβειροῦς καὶ 'Ηφαίστου 21 Κάμιλλον λέγεις τοῦ δὲ τρεῖς Καβείρους, οἶς \* \* Νύμφας Καβειρίδας, Φερεκύδης δ' (FGrHist 3 F 48) ἐξ 'Απόλλωνος καὶ 'Ρητίας Κύρβαντας ἐννέα — οἰκῆσαι δ' αὐτοὺς ἐν Σαμοθράκη —, ἐκ δὲ Καβειροῦς τῆς Πρωτέως καὶ

14 sq. Eust. Il. 917, 18

13 (τους Κορύβαντας) Kramer (cf. infra) άλλοι – φασί οπ. C Καλλιόπης πχν ed. pr.: ἀλλιόπης BD q τοὺς Κορύβαντας post φασί add. codd. excepto C (recepit Kramer, cf. supra): del. (una cum φασί) κq; αὐτούς substituit y 18 δμως Xylander: δυρίως codd. 19 е́летеλеїто q 23 μηδε q ύπεναντιούμενος D: -ουμένους BC 24 (ταῦτα) λέγοντας? λέγοντας (οὕτως) Holwerda 28 (καὶ τῆς Κρήτης δέ,) sim. post Πύτνα Casaubonus, (καὶ τῆς Κοητικῆς) ante λόφος Lasserre 'Ιεράπυτνα Tzschukke: ἱεοὰ πύτνα codd. 'Αδραμυττηνής nqs: άδραμυττήνης BC, άτραμυττινής D 29 ίπποκορώνειον (ει ex ι, ut vid.) D 31 Καβειοοῦς Lobeck (Agl. 1209), Kramer: καβείρους BD<sup>pc</sup>, καβείρου CD<sup>ac</sup>; Καβιροῦς Diels (D.-Κ. 9 B 40) 32 Καδμίλον Jones, Κάδμιλον Lasserre (τού)του Lasserre lacunam esse statuit Diels l.c. (ad 31), quam e Pherecydis verbis ἐκατέροις δ'ἰερὰ γίνεσθαι (infra 473, 1 sq.) suppleri iussit, ipse καὶ τρεῖς subiungens; (συγγενέσθαι τρεῖς) Jacoby; nihil excidisse rati pro οἶς scribi iusserunt τρεῖς Kramer (voluisse videtur καὶ τρεῖς, id quod coniecit Müller 1010 ad 406, 4; 'dessen Kinder die drei Kabeiroi und ebensoviel Kabeiriades sind' iam verterat K.O. Müller, Gesch. 1, 454), τρεῖς δὲ A. Kordt (De Acusilao [Diss. Basel], Basileae 1903, 25), ἴσας δὲ Holwerda 34 Καβειροῦς Lobeck (Agl. 1210h), Kramer: καβείρου codd.

gedient haben zu behaupten, die Korybanten seien von Athena und Helios gezeugte Götterwesen. Ferner sagen Manche, die Korybanten seien Söhne des Kronos, Andere des Zeus und der Kalliope, und sie seien identisch mit den Kabeiren; diese seien nach Samothrake, das früher Melite hieß, fortgezogen, und was sie täten habe geheimen Charakter (das akzeptiert der 20 Skepsier [fr. 61 Gaede], der diese Sagen zusammengestellt hat, nicht, da es in Samothrake keine geheime Kunde über die Kabeiren gebe; trotzdem zitiert er die Ansicht des Stesimbrotos von Thasos [FGrHist 107 F 20], die Riten in Samothrake würden für die Kabeiren vollzogen; nach ihm hätten sie ihren Namen von dem Berg Kabeiros im Berekyntischen). Andere halten die Kureten, die nach ihnen identisch sind mit den Korybanten, für Diener der Hekate.

Der Skepsier sagt ferner (ebd.) — im Widerspruch zu Euripides' Worten (Bacch. 120 ff.) —, die Verehrung der Rhea sei in Kreta nicht üblich und nicht heimisch, sondern nur in Phrygien und der Troas, und die das behaupten erzählten Fabeln statt Forschungsergebnisse vorzutragen; dazu habe sie vielleicht die Namensgleichheit der Orte verführt: Ida heißt ja sowohl der troische als der kretische Berg, und Dikte ist ein Ort im Skepsischen und ein Berg in Kreta; eine Spitze des Ida heißt Pytna, wovon die Stadt Hierapytna ihren Namen hat; es gibt ein Hippokorona im Adramyttenischen und ein Hippokoronion in Kreta; und Samonion heißt sowohl das östliche Vorgebirge der Insel als eine Ebene im Neandrischen und dem Gebiet der Alexandrier.

Akusilaos der Argiver sagt (FGrHist 2 F 20), Kabeiro und Hephaistos 21 hätten Kamillos erzeugt, und dieser drei Kabeiren, denen \* \* Kabeirische Nymphen; Pherekydes (FGrHist 3 F 48), Apollon und Rhetia hätten neun Kyrbanten erzeugt – sie hätten in Samothrake gewohnt – und Kabeiro, die Tochter des Proteus, und Hephaistos drei Kabeiren und drei Kabeiri-

δεῦτ' ἄγε Φαιήκων βητάρμονες ὅσσοι ἄριστοι).

τῶν δὲ Κορυβάντων ὀρχηστικῶν καὶ ἐνθουσιαστικῶν ὄντων καὶ τοὺς μανικῶς 16 κινουμένους κορυβαντιᾶν φαμεν.

Δακτύλους δ' Ίδαίους φασί τινες κεκλήσθαι τοὺς πρώτους οἰκήτορας τῆς 22 κατὰ τὴν Ἰδην ὑπωρείας (πόδας μὲν γὰρ λέγεσθαι τὰς ὑπωρείας, κορυφὰς δὲ τὰ ἄκρα τῶν ὀρῶν) αἱ ⟨γ⟩οῦν κατὰ μέρος ἐσχατιαὶ καὶ πᾶσαι τῆς Μητρὸς τῶν θεῶν ἱεραὶ περὶ τὴν Ἰδην. Σοφοκλῆς δὲ (F 366) οἴεται πέντε τοὺς πρώτους ἄρσενας γενέσθαι — οἱ σίδηρόν τε ἐξεῦρον καὶ εἰργάσαντο πρῶτοι καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν πρὸς τὸν βίον χρησίμων —, πέντε δὲ καὶ ἀδελφὰς τούτων, ἀπὸ δὲ τοῦ ἀριθμοῦ Δακτύλους κληθῆναι. ἄλλοι δ' ἄλλως μυθεύουσιν ἀπόροις ἄπορα συνάπτοντες, διαφόροις δὲ καὶ τοῖς ἀνόμασι καὶ τοῖς ἀριθμοῖς χρῶνται (ὧν Κέλμιν ὀνομάζουσί τινα καὶ Δαμναμενέα καὶ Ἡρακλέα καὶ Ἄλμονα) καὶ οἱ μὲν ἐπιχωρίους τῆς Ἰδης, οἱ δὲ ἐποίκους, πάντες δὲ σίδηρον εἰργάσθαι ὑπὸ τούτων ἐν ⟨τῆ) Ἰδη πρῶτόν φασι, πάντες δὲ καὶ γόη-

23 Eust. Il. 353, 20 sq. 26 sq. Eust. Il. 353, 19 sq.

4 isoóv scripsi: isoá codd. 6 Κορυβαντεῖον Meineke 2 "Ιμβρφ πνα: ἰμβρίφ ΒCD 10 lacunam esse statuit Meineke olim (Vind. 175), ipse 7 Κορύβισσα D: -βυσσα BC (Κουρήτας δὲ λέγεσθαι) supplens et 12 Κορύβαντας scribens 10 sq. άγιστείας nxq: 11 ήθεοι Meineke 12 {καὶ}? Κορύβαντας Meineke olim (vide ad -τίας ΒCD 10); (Κουρήτες μεν ἀπὸ τοῦ κόρους εἶναι καλούμενοι,) Κορύβαντες Groskurd ὀρχηστικῶς Meineke olim ός scripsi: ους codd.; οιους Meineke olim 14 ὄσσοι D: 20 (αί) περί? Korais post "Ιδην aliquid excidisse sine iusta ὄσοι BC 19 addidi 25 Κέλμιν Casaubonus: σαλαμίνον codd. causa coniecerunt multi: vide comm. 27 addidi πρώτων Korais Δαμναμενέα Casaubonus: δαμνανέα codd.

sche Nymphen, und für beide gebe es einen Kult. Am meisten freilich werden die Kabeiren in Imbros und Lemnos verehrt, aber auch in einzelnen Städten in Troja; ihre Namen sind geheim. Herodot (3, 37) nennt auch in Memphis ein Heiligtum der Kabeiren, ebenso wie eines des Hephaistos (doch habe Kambyses sie zerstört). Die Stätten an denen diese Götterwesen verehrt werden sind unbewohnt: das Korybantion im Hamaxitischen im 8 heutigen Gebiet der Alexandrier nahe beim Sminthion und Korybissa im Skepsischen beim Fluss Eureeis und dem gleichnamigen Dorf sowie dem Gießbach Aithaloeis. Der Skepsier (ebd.) findet es plausibel dass Kureten und Korybanten ein und dieselben sind \* \* die bei den Ritualen der Göttermutter als junge Burschen und Knaben (koroi) zum Waffentanz hinzugezogen worden sind; und auch die Korybanten nach ihrem kopfstoßenden Schreiten (koryptontas bainein) beim Tanz (wie der Dichter [Od. 8, 250] auch von betarmones spricht:

Auf denn, alle ihr besten *betarmones* bei den Phäaken).

Da die Korybanten dem Tanz und der Ekstase ergeben sind, sagen wir auch von Leuten die sich wahnsinnig gebärden, sie korybantierten.

Idäische Daktylen soll nach Manchen der Name der ersten Bewohner der 22 Vorhöhen des Ida gewesen sein (die Vorhöhen der Berge nennt man ja Füße, die Gipfel dagegen Scheitel); jedenfalls sind die einzelnen Ausläufer des Ida sämtlich der Göttermutter heilig. Sophokles (F 366) meint, die ersten fünf seien männlich gewesen — die das Eisen, das sie zuerst bearbeiteten, und vieles andere fürs Leben Nützliche entdeckt haben —, ihrer fünf seien auch ihre Schwestern gewesen, und wegen ihrer Zahl seien sie Daktylen ('Finger', 'Zehen') genannt worden. Jeder erzählt wieder andere Fabeln, ver-knüpft Problematisches mit Problematischem, und die Namen und Zahlen die genannt werden sind verschieden (man nennt z. B. einen Kelmis, einen Damnameneus, einen Herakles und einen Akmon); nach Manchen waren sie am Ida heimisch, nach Anderen zugewandert; Alle sind sich jedoch darüber einig dass das Eisen zuerst von ihnen am Ida bearbeitet worden ist,

τας ὑπειλήφασι καὶ περὶ τὴν Μητέρα τῶν θεῶν καὶ ἐν Φρυγία ἀκηκότας περὶ τὴν Ἰδην (Φρυγίαν τὴν Τρωάδα καλοῦντες διὰ τὸ τοὺς Φρύγας ἐπικρατῆσαι πλησιοχώρους ὄντας τῆς Τροίας ἐκπεπορθημένης). ὑπονοοῦσι δὲ τῶν Ἰδαίων Δακτύλων ἐκγόνους εἶναι τούς τε Κουρῆτας καὶ τοὺς Κορύβαντας τοὺς γοῦν πρώτους γεννηθέντας ἐν Κρήτη ἑκατὸν ἄνδρας Ἰδαίους Δακτύλους κληθῆναι, τούτων δ' ἀπογόνους φασὶ Κουρῆτας ἐννέα γενέσθαι, τούτων δ' ἔκαστον δέκα παΐδας τεκνῶσαι τοὺς †Ἰδαίους† καλουμένους †Δακτύλους†.

474C.

Προήχθημεν δὲ διὰ πλειόνων εἰπεῖν περὶ τούτων, καίπερ ἤκιστα φιλομυ- 23 θοῦντες, ὅτι τοῦ θεολογικοῦ γένους ἐφάπτεται τὰ πράγματα ταῦτα, πᾶς δὲ ὁ περὶ τῶν θεῶν λόγος ἀρχαίας ἐξετάζει δόξας καὶ μύθους, ἀἰνιττομένων ἀεὶ τοῖς λόγοις τὸν μῦθον. ἄπαντα μὲν οὖν τὰ αἰνίγματα λύειν ἐπ' ἀκριβὲς οὐ ῥάδιον, τοῦ δὲ πλήθους τῶν μυθευομένων ἐκτεθέντος εἰς τὸ μέσον (τῶν μὲν ὁμολογούντων ἀλλήλοις, τῶν δ' ἐναντιουμένων) εὐπορώτερον ἄν τις δύμεν ὁμολογούντων ἀλλήλοις, τῶν δ' ἐναντιουμένων) εὐπορώτερον ἄν τις δύμεν ὁμολογούντων ἀλλήλοις, τῶν δ' ἐναντιουμένων) εὐπορώτερον ἄν τις δύμεν ὁμολογούντων καὶ αὐτῶν τᾶνηθές. οἶον τὰς ὀρειβασίας τῶν περὶ τὸ θεῖον απουδαζόντων καὶ αὐτῶν τῶν θεῶν καὶ τοὺς ἐνθουσιασμοὺς εἰκότως μυθεύουσι κατὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν καθ' ἢν καὶ οὐρανίους νομίζουσι τοὺς θεοὺς καὶ προνοητικοὺς τῶν τε ἄλλων καὶ τῶν προσημασιῶν τῆ μὲν οὖν ὀρειβασία τὸ μεταλλευτικὸν καὶ τὸ θηρευτικόν, ζητητικὸν τῶν πρὸς τὸν βίον χρησίμων, ἐφάνη συγγενές, τῶν δ' ἐνθουσιασμῶν καὶ θρησκείας καὶ μαντικῆς τὸ ἀγυρτικὸν καὶ ἡ γοητεία ἐγγύς. τοιοῦτον δὲ καὶ τὸ φιλότεχνον (καὶ) μάλιστα τὸ περὶ τὰς Διονυσιακὰς τελετὰς καὶ τὰς 'Ορφικάς, ἀλλ' ἀπόχρη περὶ αὐτῶν.

16 'Επεὶ δὲ πρῶτον περὶ τῶν τῆς Πελοποννήσου νήσων τῶν τε ἄλλων διῆλθον 1 4 καὶ τῶν ἐν τῷ Κορινθιακῷ κόλπῳ καὶ τῶν πρὸ αὐτοῦ, περὶ τῆς Κρήτης ἐφεξῆς ἡπέον — καὶ γὰρ αὕτη τῆς Πελοποννήσου ἐστί — καὶ εἴ τις περὶ τὴν Κρήτην ἐν δὲ ταύταις αἴ τε Κυκλάδες εἰσὶ καὶ αἱ Σποράδες, αἱ μὲν ἄξιαι 20 μνήμης, αἱ δ' ἀσημότεραι.

28 sivos pro noi priore Holwerda 34 textus traditus a Meinekio al. receptus vix sanus (καὶ τού)τους Korais τοὺς καλουμένους Κορύβαντας Groskurd, (τοὺς — Δακτύλους} Bethe (Hermes 24, 1889, 411<sup>2</sup>/412<sup>0</sup>) 474 3 αίνιπτομένων Xylander: -ους 7 sq. αν τις δύναιτο Tyrwhitt (27): αν τι δοῦναι τὸ D, αντιcodd. 4 φυσικώς Β 8 εἰκάζειν ἐζ αὐτῶν Kramer (per errorem, ut vid.) 12 (καὶ) ζητητιδοῦναι τὸ ΒC κὸν Xylander ((καὶ τὸ) eum scribere debuisse recte monuit Tzschucke), {ζητητικὸν} Niese (1878, XI), Jacoby perperam: vide comm.; ζητητικὸν (ον)? 14 ή γοητεία scripsi: γοητείας codd.; γοητεία La Porte add. Korais 15 τελετάς Jones, Wil. (Gl. d. Hell. 2, 416<sup>3</sup>): τέχνας codd. 16 Έπεὶ δὲ hnxyq: ἐπειδὴ BCD τῶν prius D: om. BC 18 αὕτη Meineke (dubitanter iam Korais): αὐτῆς codd.; πρὸ αὐτῆς Casaubonus, αὐτή πρὸ Tyrwhitt (27), αὐτή i, Korais εἴ τινες Groskurd

und Alle betrachten sie als Gaukler, zum Umkreis der Göttermutter gehörig und in Phrygien am Ida ansässig (wobei sie mit Phrygien' die Troas bezeichnen weil die Phryger, die Nachbarn, nach der Verheerung von Troja die Herrschaft dort erlangten). Man vermutet dass sowohl die Kureten als die Korybanten von den Idäischen Daktylen abstammen: jedenfalls seien die ersten in Kreta geborenen hundert Männer Idäische Daktylen genannt worden, und deren Nachkommen sollen neun Kureten gewesen sein, deren jeder zehn Söhne gezeugt haben soll, die †Idäische Daktylen† genannt wurden.

Wir sind, obwohl alles andere als fabelfreudig, dazu gebracht worden 23 ausführlicher hierüber zu sprechen, weil diese Dinge das Feld der Götterlehre berühren und jede Studie über die Götter alte Vorstellungen und Fa-4 beln zu prüfen hat, da die Alten die natürlichen Begriffe, die sie sich von den Dingen machten, nur rätselhaft andeuten und den Überlegungen der Vernunft stets die Fabel hinzufügen. Alle Rätsel restlos zu lösen ist freilich nicht leicht; wenn man aber die große Menge des Gefabelten (das teils zueinander stimmt, teils sich widerspricht) vorlegt, dürfte es leichter sein dar-8 aus die tatsächliche Wirklichkeit zu erschließen. So hat wahrscheinlich das was man z.B. vom Bergdurchschweifen der Gottessucher und der Götter selber und von Ekstasen fabelt denselben Grund aus dem man auch meint, die Götter wohnten im Himmel und trügen Vorsorge für Alles, besonders 12 für die Vorzeichen; dem Bergdurchschweifen ist das Bergwerks- und Jagdwesen verwandt, das eine Suche nach dem für das Leben Nützlichen ist, und mit den Ekstasen, Ritualen und Prophezeiungen berührt sich das Bettelpriester- und Gauklerwesen. Ähnlich ist es auch mit der künstlerischen Gestaltung, besonders bei den dionysischen und orphischen Begängnissen. Doch genug hiervon.

Nachdem ich erst von den Inseln um den Peloponnes gehandelt habe, insbesondere von denen die im Korinthischen Golf und vor ihm liegen, ist als nächstes von Kreta zu sprechen – denn auch dieses gehört zum Peloponnes – und von den um Kreta liegenden Inseln; zu ihnen gehören die Kykladen und die Sporaden, die teils erwähnenswert, teils unbedeutend sind.

Νυνὶ δὲ περὶ τῆς Κρήτης πρῶτον λέγωμεν. Εὔδοξος μὲν οὖν (F 365 Lass. 2 = 74 Brandes) ἐν τῷ Αἰγαίῳ φησὶν αὐτὴν ἱδρῦσθαι δεῖ δὲ μὴ οὕτως, ἀλλὰ κεῖσθαι μὲν μεταξὺ τῆς Κυρηναίας καὶ τῆς Ἑλλάδος τῆς ἀπὸ Σουνίου μέχρι 24 τῆς Λακωνικῆς, ἐπὶ μῆκος ταύταις ταῖς χώραις παράλληλον ἀπὸ τῆς ἐσπέρας ἐπὶ τὴν ἔω, κλύζεσθαι δ' ἀπὸ μὲν τῶν ἄρκτων τῷ Αἰγαίῳ πελάγει καὶ τῷ Κρητικῷ, ἀπὸ δὲ τοῦ νότου τῷ Λιβυκῷ τῷ συνάπτοντι πρὸς τὸ Αἰγύπτιον πέλαγος. τῶν δὲ ἄκρων τὸ μὲν ἐσπέριόν ἐστι τὸ περὶ Φαλάσαρνα — πλάτος 28 ἔχον διακοσίων που σταδίων καὶ εἰς δύο ἀκρωτήρια μεριζόμενον, ὧν τὸ μὲν νότιον καλεῖται Κριοῦ μέτωπον, τὸ δ' ἀρκτικὸν Κίμαρος —, τὸ δὲ ἑῷον τὸ Σαμώνιόν ἐστιν, ὑπερπῖπτον τοῦ Σουνίου οὐ πολὺ πρὸς ἔω.

Μέγεθος δὲ Σωσικράτης μέν (FGrHist 461 F 5), ὅν φησιν ἀκριβοῦν ᾿Απολ- 3 λόδωρος (FGrHist 244 F 206) τὰ περὶ τὴν νῆσον, ἀφορίζεται μήκει μὲν πλειόνων ἢ δισχιλίων σταδίων καὶ τριακοσίων, Ι πλάτει δὲ †ὑπό†, ὥσθ᾽ ὁ κύκλος κατὰ τοῦτον γίνοιτ᾽ ἄν πλέον ἢ πεντακισχίλιοι στάδιοι ᾿Αρτεμίδὼρος δὲ (fr. 62 Stiehle) τετρακισχιλίους καὶ ἐκατόν φησιν Ἱερώνυμος δὲ 4 (FGrHist 154 F 18) μῆκος δισχιλίων φήσας, τὸ δὲ πλάτος ἀνώμαλον, πλειόνων ἄν εἴη λέγων τὸν κύκλον ἢ ὅσων ᾿Αρτεμίδωρος. κατὰ δὲ τὸ τρίτον μέρος τοῦ μήκους \* \* \* ' τὸ δ᾽ ἔνθεν ἰσθμός ἐστιν ὡς ἐκατὸν σταδίων ἔχων κατοικίας πρὸς μὲν τῆ βορείφ θαλάττη ᾿Αμφίμαλλαν, πρὸς δὲ τῆ νοτίφ Φοίνικα τὸν Λαμπέων. πλατυτάτη δὲ κατὰ τὸ μέσον ἐστί πάλιν δ᾽ ἐντεῦθεν εἰς στενότερον τοῦ προτέρου συμπίπτουσιν ἰσθμὸν αἱ ἢιόνες περὶ ἐξήκοντα σταδίων, τὸν ἀπὸ Μινώας τῆς Λυκτίων εἰς Ἱεράπυτναν καὶ τὸ Λιβυκὸν πέλαγος

21 λέγωμεν i: λέγο- BCD 24 ἐσπέρας χγ: ἐσπερίας ΒCD 25 δὲ q σαρνα Casaubonus: φαλαρνα D, φάλαρνα BC; Φαλάσαρναν Korais coll. 479.14 29 Κίσαμος? Kramer, Κώρυχος Pletho δ' q 31 δέ Radermacher (Jahrbb. f. class. Philol. 151, 1895, 248: 'enuntiandi genus e scholiorum usu arreptum') 475 1 τετρακοσίων (vel τριακοσίων) που? pro ύπο Kramer; πλειόνων? Casaubonus υπ Madvig (Adv. 1, 558), Jones, v Radermacher (l.c. ad 474, 31), Klotz (1931, 4211) τὸ μέγεθος post ὑπὸ add. codd.; del. Kramer; τὸ μέγιστον? Klotz υ΄ ὅπου τὸ (vel 'στὶ) μένιστου? Meineke (Vind. 176) 2 γίγνοιτ D πλεῖον C; πλείων Korais Korais: ὅσον codd. δὲ Korais: τε codd. 6 lacunam indicavit Korais; (ἡ νῆσος αἰφνιδίως στενοχωρεί) vel (αὶ ἡιόνες αἰφνιδίως συμπίπτουσιν) vel (ἡ βόρειος παραλία αἰφνιδίως ἀναχωρεί) e. g. Groskurd, (ἀπὸ τῶν ἐσπερίων μερῶν ἀρξαμένοις ἡ νῆσος ἱκανῶς πλατεῖά ἐστι) e.g. Kramer, (διακοσίων) Jones (ad insulae latitudinem referens) 7 κατοικίας scripsi: -ίαν codd. 'Αμφίμαλλαν Casaubonus: ἀμφαπαλίαν codd. 8 τῶν pro τὸν Tzschucke Λαμπέων Tzschucke: -έω codd.; Λαμπαίων Cobet ms. 9 στενότερον Lasserre (cf. 64, 9 comm.): τὸ νότιον BCD<sup>i</sup>, τὸν νότιον D<sup>s</sup>; στενώτερον 10 τὸν Korais; τῶν codd.; del. Tzschucke Μινώας Χν-Korais novec Meineke lander: νινώας BC, spatium ωᾶς D Λυττίων Meineke

Zunächst wollen wir von Kreta sprechen. Eudoxos (F 365 Lass. = 74 Brandes) sagt, es liege im Ägäischen Meer. Aber nicht so soll man sagen, sondern: es liege zwischen dem Kyrenäischen und dem Teil Griechenlands der sich von Sunion bis Lakonien erstreckt, der Länge nach von Westen nach Osten parallel zu diesen Ländern, und es werde im Norden vom Ägäischen und Kretischen, im Süden vom Libyschen Meer bespült, das sich mit dem Ägyptischen Meer berührt. Von seinen Enden ist das westliche das bei Phalasarna – etwa zweihundert Stadien breit und sich in zwei Vorgebirge teilend, von denen das südliche Widderstirn (Kriu Metopon), das nördliche Kimaros heißt –, das östliche ist Samonion, das nach Osten nicht weit über Sunion hinausreicht.

Seine Größe setzt Sosikrates (FGrHist 461 F 5), der nach Apollodor 3

(FGrHist 244 F 206) sehr genau über die Insel informiert ist, in der Länge auf gut zweitausendunddreihundert, in der Breite auf \* \* Stadien an, so dass der Umkreis sieh nach ihm auf mehr als fünftausend Stadien beliefe; Artemidor dagegen (fr. 62 Stiehle) gibt viertausendundeinhundert an; und wenn Hieronymos (FGrHist 154 F 18) von einer Länge von zweitausend Stadien und einer wechselnden Breite spricht, würde er damit einen Umfang von mehr Stadien angeben als Artemidor. Bei einem Drittel der Länge \* \* \*; danach bildet die Insel eine Landenge von etwa hundert Stadien, mit den Siedlungen Amphimalla am nördlichen Meer und dem Phoinix der Lampier am südlichen. Am breitesten ist sie in der Mitte; danach ziehen sich die Küsten wieder zu einer schmaleren Landenge als der vorigen zusammen, die etwa sechzig Stadien breit ist, von dem Minoa der Lyktier bis nach Hierapytna

(ἐν κόλπῳ δ' ἐστὶν ἡ πόλις) εἶτα πρόεισιν εἰς ὀξὸ ἀκρωτήριον τὸ Σαμώ-12 νιον ἐπὶ τὴν Αἴγυπτον νεῦον καὶ τὰς Ῥοδίων νήσους.

"Εστι δ' όρεινη καὶ δασεῖα ἡ νῆσος, ἔχει δ' αὐλῶνας εὐκάρπους. τῶν δ' 4 όρῶν τὰ μὲν πρὸς δύσιν καλεῖται Λευκά, οὐ λειπόμενα τοῦ Ταϋγέτου κατὰ τὸ ὕψος, ἐπὶ τὸ μῆκος δ' ἐκτεταμένα ὅσον τριακοσίων σταδίων καὶ ποιοῦντα 16 ῥάχιν τελευτῶσάν πως ἐπὶ τὰ στενά. ἐν μέσφ δ' ἐστὶ κατὰ τὸ εὐρυχωρέστατον τῆς νήσου τὸ Ἰδαῖον ὅρος, ὑψηλότατον τῶν ἐκεῖ, περιφερὲς δ' ἐν κύκλφ σταδίων ἑζακοσίων περιοικεῖται δ' ὑπὸ τῶν ἀρίστων πόλεων. ἄλλα δ' ἐστὶ πάρισα τοῖς Λευκοῖς, τὰ μὲν ἔπὶ νότον, τὰ δ' ἐπὶ τὴν ἕω λήγοντα.

20 "Εστι δ' ἀπὸ τῆς Κυρηναίας ἐπὶ τὸ Κριοῦ μέτωπον δυεῖν ἡμερῶν καὶ νυκτῶν πλοῦς, ἀπὸ δὲ Κιμάρου \* \* εἰσὶ στάδιοι ἑπτακόσιοι — μεταξὸ δὲ Κύθηρα —, ἀπὸ δὲ τοῦ Σαμωνίου πρὸς Αἴγυπτον τεττάρων ἡμερῶν καὶ νυκτῶν
πλοῦς (οἱ δὲ τριῶν φασι) σταδίων δ' εἶναι τοῦτόν τινες πεντακισχιλίων
24 εἰρήκασιν, οἱ δ' ἔτι ἐλαττόνων. Ἐρατοσθένης δ' (fr. III B 94 Berger) ἀπὸ μὲν
τῆς Κυρηναίας μέχρι Κριοῦ μετώπου δισχιλίους φησίν, ἔνθεν δ' εἰς Πελοπόννησον ἐλάττους \* \*.

"Αλλη δ' ἄλλων γλῶσσα μεμιγμένη 28 φησὶν ὁ ποιητής (τ 175–7)

έν μέν Αχαιοί,

έν δ' Έτεόμητες μεγαλήτορες, έν δὲ Κύδωνες Δωριέες τε τριχάϊκες δῖοί τε Πελασγοί

32 τούτων φησὶ Στάφυλος (FGrHist 269 F 12) τὸ μὲν πρὸς ἕω Δωριεῖς κατέχειν, τὸ δὲ δυσμικὸν Κύδωνας, τὸ νότιον δ' Ἐτεόκρητας — ὧν εἶναι πολίχνιον Πραισόν, ὅπου τὸ τοῦ Δικταίου Διὸς ἰερόν —, τοὺς δ' ἄλλους ἰσχύοντας πλέον οἰκῆσαι τὰ πεδία. τοὺς μὲν οὖν Ἐτεόκρητας καὶ τοὺς Κύδωνας αὐτό-36 χθονας ὑπάρξαι εἰκός, τοὺς δὲ λοιποὺς ἐπήλυδας οῦς ἐκ Θετταλίας φησὶν

13-5 \*Ps.-Sphrantzes Chron. 1, 25 p. 240, 14 sq. Grecu 17 sq. Eust. II. 353, 21 32-4 \*Ps.-Sphrantzes Chron. 1, 25 p. 240, 31-3 Grecu 35 sq. Eust. Od. 1861, 7 sq.

16 δάχιν D: -ην BC 16 sq. εύρυχωρέστατον BC: -χωρότατον D τοῦ D, τοῦ BCac 21 lacunam esse vidit Casaubonus, ipse (ἐπὶ Μολέον) addens; (ἐπὶ Μαλέας) Müller (1011 ad 408, 21), ἐπὶ Ταίναρον? Kramer 23 πενταχισχιλίων D: εἰς 26 lacunam esse vidit Xylander; (χιλίων) Gossellin πεντακισχιλίων ΒC Έτεόμρητες Tzschucke: δ' έτεόμρητες D, δ' έτεομρητες C, δέτεομρητες B Tzschucke: κυδώνες codd. 31 Δωριέες Tzschucke: -οιείς codd. 33 Κύδωνας Ps.-Sphrantzes, Tzschucke: κυδώνας BCD τὸ νότιον δ' D: τὸ νότιον BC, τὸ δὲ νότιον Ps.-Sphrantzes, α 'Έτεόμοπτας Ps.-Sphrantzes, Tzschucke; ἐτεόμοῆτας D, ἐτεομοῆτας 34 Πραισόν scripsi: ποᾶσον codd. (cf. Ps.-Sphrantzem); Πραΐσον Tzschucke (duce Meursio: cf. 472, 11) 35 Ἐτεόκοπτας Tzschucke (cf. X. Eust.): ἐτεοκοῆτας BC, ετεοπρήτας D , Κύδωνας Tzschucke: πυδώνας codd.

und dem Libyschen Meer (die Stadt liegt in einer Bucht); dann läuft sie in 2 ein spitzes Vorgebirge, Samonion, aus, das nach Ägypten und den Inseln der Rhodier blickt.

Die Insel ist gebirgig und mit Dickicht bedeckt, hat aber fruchtbare Täler. Von den Bergen heißen die westlichen die Weißen; sie stehen, was ihre Höhe angeht, nicht hinter dem Taygetos zurück; der Länge nach erstrecken sie sich ungefähr über dreihundert Stadien und bilden einen Kamm, der etwa bei der Enge endet. In der Mitte, an der breitesten Stelle der Insel, ist das Ida-Gebirge, der höchste der dortigen Berge, kreisförmig, mit einem Umfang von sechshundert Stadien und rings umgeben von den hervorragendsten Städten. Weiter gibt es noch ähnliche Berge wie die Weißen, die teils im Süden, teils im Osten enden.

Nächten, von Kimaros \* \* sind es siebenhundert Stadien – dazwischen liegt Kythera –, von Samonion nach Ägypten ist es eine Fahrt von vier (nach Manchen drei) Tagen und Nächten; diese beträgt nach Manchen fünftausend Stadien, nach Anderen noch weniger. Eratosthenes (fr. III B 94 Berger) sagt, vom Kyrenäischen bis zur Widderstirn seien es zweitausend, von dort zum Peloponnes weniger \* \*.

Viele Sprachen sind da gemischt, 28 sagt der Dichter (Od. 19, 175-7):

dort wohnen Achäer,

Echte Kreter hochherzigen Muts, daneben Kydonen, Trichaikische Dorier auch und edle Pelasger;

von diesen hatten nach Staphylos (FGrHist 269 F 12) die Dorier den Osten inne, die Kydonen den Westen, den Süden die Echten Kreter – denen die Kleinstadt Praisos gehörte, wo das Heiligtum des Diktäischen Zeus ist –, und bewohnten die Anderen, da sie mächtiger waren, die Ebenen. Die Echten Kreter und die Kydonen waren wahrscheinlich ureinsässig, die Übrigen

έλθεῖν "Ανδρων (FGrHist 10 F 16) τῆς Δωρίδος μὲν πρότερον, νῦν δ' Ἐστιαιώτιδος λεγομένης ἐξ ῆς ὡρμήθησαν, ὡς φησιν, οἱ περὶ τὸν Παρνασσὸν οἰκήσαντες Δωριεῖς | καὶ ἔκτισαν τήν τε Ἐρινεὸν καὶ Βοῖον καὶ Κυτίνιον, ἀφ' οὖ καὶ 'τριχάϊκες' ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ λέγονται οὐ πάνυ δὲ τὸν τοῦ "Ανδρωνος λόγον ἀποδέχονται τὴν μὲν τετράπολιν Δωρίδα τρίπολιν ἀποφαίνοντος, τὴν δὲ μητρόπολιν τῶν Δωριέων ἄποικον Θετταλῶν 'τριχάϊκας' δὲ δέχονται ἤτοι ἀπὸ τῆς τριλοφίας ἢ ἀπὸ τοῦ τριχίνους εἶναι τοὺς λόφους.

Πόλεις δ' εἰσὶν ἐν τῆ Κρήτη πλείους μέν, μέγισται δὲ καὶ ἐπιφανέστα- 7 ται τρεῖς, Κνωσσός, Γόρτυνα, Κυδωνία. διαφερόντως δὲ τὴν Κνωσσὸν καὶ 8 "Ομηρος ὑμνεῖ — μεγάλην καλῶν καὶ βασίλειον τοῦ Μίνω (τ 178 sq.) — καὶ οἱ ὕστερον καὶ δὴ καὶ διετέλεσε μέχρι πολλοῦ φερομένη τὰ πρῶτα, εἶτα ἐταπεινώθη καὶ πολλὰ τῶν νομίμων ἀφηρέθη, μετέστη δὲ τὸ ἀξίωμα εἴς τε Γόρτυναν καὶ Λύττον ὑστερον δ' ἀνέλαβε πάλιν τὸ παλαιὸν σχῆμα τὸ τῆς μητροπόλεως κεῖται δ' ἐν πεδίω κύκλον ἔχουσα τὸν ἀρχαῖον τριάκοντα σταδίων μεταξὸ τῆς Λυττίας καὶ τῆς Γορτυνίας \* \* \* σταδίους διακοσίους, τῆς δὲ Λύττου — ἡν ὁ ποιητὴς (Β 647. P 611) Λύκτον ἀνόμασεν — ἑκατὸν εἴκοσι τῆς δὲ θαλάττης Κνωσσὸς μὲν τῆς βορείου πέντε καὶ εἴκοσι, Γόρτυνα δὲ τῆς Λιβυκῆς ἐνενήκοντα, Λύττος δὲ καὶ αὐτὴ τῆς Λιβυκῆς ὀγδοήκοντα ἔχει δ' ἐπίνειον τὸ 'Ηράκλειον ἡ Κνωσσός.

Μίνω δέ φασιν ἐπινείω χρήσασθαι τῷ ᾿Αμνισῷ, ὅπου τὸ τῆς Εἰλειθυίας 8 ἱερόν (ἐκαλεῖτο δ΄ ἡ Κνωσσὸς Καίρατος πρότερον ὁμωνύμως τῷ παραρρέοντι

38-476,5 Eust. Od. 1861, 17-9 476 6-8 \*Eust. D. P. 311, 24-6 6 sq. Eust. D. P. 234, 41-3. \*Ps.-Sphrantzes Chron. 1, 25 p. 240, 15-7 Grecu 12 sq. Eust. Il. 312, 43 sq. 18 Eust. Od. 1861, 36 19 sq. \*Eust. D. P. 311, 26-8

37 sq. Έστιαιώτιδος D: ἐστὶν αἰώτιδος BC; Ἱστιαιώτιδος Κοταίs 38 παρνασόν C 476 1 Bóïov Tzschucke, Boiòv Falconer, Meineke 3 sq. αποφαίνοντος πχγ: -ες 5 τριχίνους Xylander (cf. Eust.): τριχίνίου Β, τριχινίου CD εύαμισολόφος post λόφους add.codd.: del. Korais 6 sq. ἐπιφανέστατοι C 7 Κνωσσός D (cf. Eust., Ps.-Sphrantzem): κνώσος BC γόρτυν Ps.-Sphrantzes Κνωσσὸν D: κνώσον 9 ύστεροι C 10 νομίμων ng: νόμων BCD 11 Λύττον La Porte (p. 126<sup>1</sup>): λύχτον codd. 12 ή ανωσσός (D: ανώσος BC) post έχουσα add.codd.: delevi 13 Αυττίας scripsi (cf. iam La Porte p. 1261): λυκτίας codd. lacunam esse vidit Tyrwhitt (28), ipse (διέχουσα μὲν ἀπὸ τῆς Γορτύνης) sim. addi iubens; (τῆς μὲν Γορτύνης διέχουσα) Groskurd, (διέχει δὲ (vel διέχουσα) τῆς μὲν Γορτύνης) Kramer; (τῆς μὲν Γορτύνης) στ. διακ. (διέχουσα) Korais 14 Λύττου La Porte (p. 1261); λύκτου codd. Xvlander 16 Λύττος La Porte (p. 126<sup>1</sup>): λύκτος codd. 17 Κνωσσός D: χνώσος 18 ἀμνισσῷ D Εἰλειθυίας D: εἰλη- BC 19 δ' ἡ Dpc: δ' ὁ cett.; δὲ Lasserre Κνωσσός D: κνωσσός X, κνώσος BC Καίρατος Casaubonus: κέ- codd., Eust. δμωνύμως Meineke (2, IX ad 670, 5): ὁμώνυμος (ὁμόν- Dac, ut vid.) codd.

eingewandert. Nach Andron (FGrHist 10 F 16) wären sie aus Thessalien gekommen, aus dem Land das früher Doris genannt wurde und jetzt Hestiaiotis heißt: von dort seien, wie er sagt, die Dorier die am Parnass gewohnt haben aufgebrochen und hätten Erineos, Boion und Kytinion gegründet, weshalb sie auch von dem Dichter 'trichaikisch' genannt würden. Indessen wird
Androns Behauptung keineswegs akzeptiert, da er die Dorische Vierstadt
für eine Dreistadt und die Urheimat der Dorier für eine Kolonie der Thessaler erklärt, und versteht man 'trichaikisch' entweder von dem dreifachen
Helmbusch oder von dem Umstand dass Helmbüsche aus Haaren bestehen.

Städte gibt es in Kreta mehrere; die größten und berühmtesten aber sind drei: Knossos, Gortyna und Kydonia. Ganz besonders wird Knossos gefeisert, sowohl von Homer — der es als groß und als Residenz des Minos bezeichnet (Od. 19, 178 f.) — als von den Späteren. Tatsächlich hat es auch lange Zeit den ersten Platz behauptet; dann aber sank es ab und verlor viele seiner erworbenen Rechte, und sein hohes Ansehen ging über auf Gortyna und Lyttos; später hat es seinen alten Status als Hauptstadt zurückerlangt. Es liegt in einer Ebene, mit einem ursprünglichen Umfang von dreißig Stadien, zwischen dem Lyttischen und dem Gortynischen, (von Gortyna) zweihundert Stadien, von Lyttos — das der Dichter (Il. 2, 647. 17, 611) Lyktos genannt hat — hundertzwanzig (entfernt); was die Entfernungen vom Meer betrifft: Knossos ist vom nördlichen fünfundzwanzig, Gortyna vom Libyschen neunzig, Lyttos ebenfalls vom Libyschen achtzig Stadien entfernt; als Hafenplatz hat Knossos Herakleion.

Minos soll als Hafenplatz Amnisos benutzt haben, wo das Heiligtum der 8 Eileithyia ist (Knossos wurde früher Kairatos genannt, genau so wie der 32

477C.

20 ποταμφ). ἱστόρηται δ' ὁ Μίνως νομοθέτης γενέσθαι σπουδαῖος θαλαττοκρατήσαί τε πρῶτος, τριχῆ δὲ διελὼν τὴν νῆσον ἐν ἑκάστφ τῷ μέρει κτίσαι πόλιν τὴν μὲν Κνωσσὸν ἐν τῷ \* \* \* καταντικρὺ τῆς Πελοποννήσου καὶ αὕτη δ' ἐστὶ προσβόρειος. ὡς δ' εἴρηκεν "Εφορος (FGrHist 70 F 147), ζηλωτής ⟨ἦν⟩ ὁ Μίνως ἀρχαίου τινὸς 'Ραδαμάνθυος, δικαιστάτου ἀνδρὸς ὁμωνύμου τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, ὅς πρῶτος τὴν νῆσον ἐξημερῶσαι δοκεῖ νομίμοις καὶ συνοικισμοῖς πόλεων καὶ πολιτείαις σκηψάμενος παρὰ Διὸς φέρειν ἔκαστα τῶν τιθεμένων δογμάτων εἰς μέσον. τοῦτον δὴ μιμούμενος καὶ ὁ Μίνως δι' ἐννέα ἐτῶν, ὡς ἔοικεν, ἀναβαίνων ἐπὶ τὸ τοῦ Διὸς ἄντρον καὶ διατρίβων ἐνθάδε ἀπήει συντεταγμένα ἔχων παραγγέλματά τινα, ἃ ἔφασκεν εἶναι προστάγματα τοῦ Διὸς ἀφ' ἦς αἰτίας καὶ τὸν ποιητὴν οὕτως εἰρηκέναι (τ 178 sq.)

ένθάδε Μίνως

ἐννέωρος βασίλευε Διὸς μεγάλου ὀαριστής.
τοιαῦτα δ' εἰπόντος οἱ ἀρχαῖοι περὶ αὐτοῦ πάλιν ἄλλους εἰρήκασι λόγους ὑπεναντίους τούτοις, ὡς τυραννικός τε γένοιτο καὶ βίαιος καὶ δασμολόγος, τραγφδοῦντες τὰ περὶ τὸν Μινώταυρον καὶ τὸν Λαβύρινθον καὶ τὰ Θησεῖ συμβάντα καὶ Δαιδάλφ, ταῦτα μὲν οὖν ὁποτέρως ἔχει, χαλεπὸν εἰπεῖν. ἔστι δὲ 9

20-3 \*Ps.-Sphrantzes Chron. 1, 25 p. 240, 17-9 Grecu 20 \*Eust. II. 989, 37 22 sq. Eust. II. 312, 44 23-5 Eust. Od. 1861, 24 sq. 25 \*Ps.-Sphrantzes Chron. 1, 25 p. 240, 20 Grecu 25 sq. \*Eust. D. P. 311, 28 sq. 27-30 Eust. Od. 1861, 25 sq. 33-477, 1 Eust. Od. 1699, 43-6 34 Anon. Scor. 297 32

21 τῶ om. Ps.-Sphrantzes 22 Kvoooòv D, Ps.-Sphrantzes: พงติออง BC lacunam a Casaubono agnitam (cf. iam Plethonem ita hunc locum reddentem: Κνωσσὸν μὲν ποὸς τῷ Αἰγαίφ τετραμμένην, Γόρτυγαν δὲ πρὸς τῷ Λιβυκῷ πελάγει. Κυδωνίαν δὲ ἐπὶ μὲν τῷ Αίγαίω καὶ αὐτήν, ἐν δὲ τοῖς ἐσπερίοις τῆς νήσου μέρεσι καὶ ἐπιθαλαττίαν Κνωσσὸς δ' ἐν τοῖς ἐωθινοῖς καὶ οὖκ ἐπιθαλαττία· οὖκ ἐπιθαλαττία δὲ οὖδ' ἡ Γόρτονα) h.l. esse statuerunt Groskurd, Kramer (in app.: in textu post Kvoooov significavit), Meineke, Müller: ante et post Κυωσσὸν Korais, ante Πελοποννήσου Lasserre; supplendam esse e Diod. 5, 78, 2 vidit La Porte; unde (πρὸς βορρᾶν καὶ τὸ Αἰγαῖον νεύοντι. Φαιστὸν δὲ ποὸς μεσημβρίαν τετραμμένην καὶ τὸ Λιβυκὸν πέλαγος, Κυδωνίαν δὲ ἐν τοῖς ἐσπερίοις τῆς νήσου τόποις) Groskurd, (πρὸς βορρᾶν καὶ τὴν 'Ασίαν νεύοντι μέρει τῆς νήσου, Φαιστὸν δ' ἐπὶ θαλάσσης ἐστραμμένην ἐπὶ μεσημβρίαν, Κυδωνίαν δ' ἐν τοῖς πρὸς ἐσπέραν κεκλιμένοις τόποις) Müller (409, 18 sqq.), την μεν (Φαιστόν έπὶ θαλάττης, έστραμμένην έπὶ μεσημβρίαν,) Κνωσσὸν (δὲ πρὸς βορρᾶν νεύουσαν, Κυδωνίαν δ') ἐν τῷ Κοταίς, καταντικρὺ τῆς ('Ασίας, τὴν δὲ Φαιστὸν πρὸς μεσημβρίαν, τὴν δὲ Κυδωνίαν ἐν τῷ καταντικοὺ τῆς) 23 αυτη Korais: αυτή codd., Ps.-Sphrantzes πρόσβορος Πελοποννήσου Lasserre Eust.; aut προσβόρεος aut πρόσβορρος v. Herwerden (446) 24 add. Korais 25 τῷ ἀδελφῷ Korais (cf. Eust.): τοῦ ἀδελφοῦ codd. 26 πολιτείαις Eust.: -τείας BCD 27 δη nx (cf. Eust.): δὲ BCD 33 εἰπόντες Madvig (Adv. 1, 558) 'Αθηναῖοι (pro ἀρχαῖοι)? Meineke (Vind. 176; retractavit ibid. 243) άλλους λόγους εἰρήκασιν D 477 1 καὶ ante τὰ πεοὶ add. Eust. τὸν bis om. Eust.

vorbeissießende Fluss). Es wird berichtet dass Minos ein bedeutender Gesetzgeber war und als erster die Herrschaft zur See besessen hat; er soll die Insel in drei Bezirke geteilt und in jedem Bezirk eine Stadt gegründet haben: Knossos im \* \* \* dem Peloponnes gegenüber; auch sie liegt gen Norden.

Wie Ephoros sagt (FGrHist 70 F 147), war Minos ein Nacheiserer eines Rhadamanthys aus alter Zeit, eines überaus gerechten Mannes gleichen Namens wie sein Bruder, der als erster die Insel durch Rechtsregeln, Zusammensiedlungen von Städten und Verfassungen zivilisiert haben soll, wobei er vorgab, er bringe die jeweiligen Beschlüsse die er vorlegte von Zeus. In seiner Nachfolge nun stieg auch Minos alle neun Jahre, wie es scheint, zu der Zeushöhle hinauf, blieb dort eine Weile und kam zurück mit irgendwelchen schriftlich fixierten Weisungen, von denen er behauptete, sie seien Befehle von Zeus. Aus diesem Grunde soll auch der Dichter so sprechen (Od. 19; 178 f.):

hier war einst Minos

König, der neunjährlich mit Zeus, dem großen, Gespräch pflog. Während er so spricht, haben die Alten wieder andere Geschichten von ihm erzählt, die dem widersprechen: er sei tyrannisch und gewalttätig gewesen und habe Schatzungen auferlegt (wobei sie die Sagen vom Minotauros und dem Labyrinth und das was Daidalos und Theseus widerfahren ist pathetisch dargestellt haben). Welche dieser beiden Darstellungen die richtige ist, 9

καὶ ἄλλος λόγος οὐχ ὁμολογούμενος, τῶν μὲν ξένον τῆς νήσου τὸν Μίνω λε- 4 γόντων, τῶν δ' ἐπιχώριον ὁ μέντοι ποιητὴς τῆ δευτέρα δοκεῖ μᾶλλον συν- ηγορεῖν ἀποφάσει ὅταν φῆ (Ν 450)

δς πρώτον Μίνωα τέκε Κρήτη ἐπίουρον.

Υπερ δε τῆς Κρήτης ὁμολογεῖται διότι κατὰ τοὺς παλαιοὺς χρόνους ε ἐτύγχανεν εὐνομουμένη καὶ ζηλωτὰς ἑαυτῆς τοὺς ἀρίστους τῶν Ἑλλήνων ἀπ-έφηνεν, ἐν δε τοῖς πρῶτον Λακεδαιμονίους, καθάπερ Πλάτων τε ἐν τοῖς Νόμοις δηλοῖ καὶ "Εφορος, ⟨δς⟩ ἐν τῆ Εὐρώπη (FGrHist 70 F 33) τὴν πολιτείαν ἀναγέγραφεν. ὕστερον δε πρὸς τὸ χεῖρον μετέβαλεν ἐπὶ πλεῖστον μετὰ γὰρ τοὺς Τυρρηνούς, οἷ μάλιστα ἐδήωσαν τὴν καθ' ἡμᾶς θάλατταν, οὖτοί εἰσιν οἱ διαδεξάμενοι τὰ ληστήρια. τούτους δ' ἐπόρθησαν ὕστερον οἱ Κίλικες, κατέλυσαν δε πάντας 'Ρωμαῖοι τήν τε Κρήτην ἐκπολεμήσαντες καὶ τὰ πειρατικὰ τῶν Κιλίκων φρούρια νῦν δὲ Κνωσσὸς καὶ 'Ρωμαίων ἀποικίαν ἔχει.

16 Περὶ μὲν οὖν Κνωσσοῦ ταῦτα, πόλεως οὐν ἀλλοτρίας ἡμῖν, διὰ δὲ τἀν- 10 θρώπινα καὶ τὰς ἐν αὐτοῖς μεταβολὰς καὶ συντυχίας ἐκλελειμμένων τῶν συμβολαίων τῶν ὑπαρξάντων ἡμῖν πρὸς τὴν πόλιν. Δορύλαος γὰρ ἦν ἀνὴρ τακτικός, τῶν Μιθριδάτου τοῦ Εὐεργέτου φίλων. οὖτος διὰ τὴν ἐν τοῖς πο- λεμικοῖς ἐμπειρίαν ξενολογεῖν ἀποδειχθεὶς πολὺς ἦν ἔν τε τῇ Ἑλλάδι καὶ τῇ Θράκῃ, πολὺς δὲ καὶ παρὰ τοῖς Κρηταιεῦσιν, οὕπω τὴν νῆσον ἐχόντων Ῥωμαίων, συχνοῦ δὲ ὄντος ἐν αὐτῇ τοῦ μισθοφορικοῦ καὶ στρατιωτικοῦ πλήθους (ἐξ οὖ καὶ τὰ ληστήρια πληροῦσθαι συνέβαινεν). ἐπιδημοῦντος δὴ τοῦ Δορυλάου κατὰ τύχην ἐνέστη πόλεμος τοῖς Κνωσσίοις πρὸς τοὺς Γορτυνίους, αἰρεθεὶς δὲ στρατηγὸς καὶ κατορθώσας διὰ ταχέων ἤρετο τιμὰς τὰς μεγίστας. καὶ ἐπειδὴ μικρὸν ὕστερον ἐξ ἐπιβουλῆς δολοφονηθέντα ἔγνω τὸν Εὐεργέτην ὑπὸ τῶν φίλων ἐν Σινώπῃ, τὴν διαδοχὴν δὲ εἰς γυναῖκα καὶ παιδία ἤκουσαν, 28 ἀπογνοὺς τῶν ἐκεῖ κατέμεινεν ἐν τῇ Κνωσσῷ. τεχνοποιεῖται δ' ἐκ Μακέτιδος

20 Anon, Scor. 297 33

5 sq. φῆ ος scripsi: φῆ οτι codd.; φῆ οτι (ος) Xylander, φῆ οτι (Ζεὺς) Meineke (Vind. 176) 7 δè om. Kramer 9 πρώτον scripsi: πρώτοις codd.; πρώτους Korais 10 add. Müller (1011 ad 409, 50) την πολιτείαν Μ. Marx (Ephori Cumaei fragmenta ..., Caroliruhae 1815, 165): τῆ πολιτεία codd.; del. Kramer αὐτῶν post πολιτείαν add. Müller (1011 ad 409,50) 11 μετέβαλλεν C; μετέβαλον? 12 Τυρρηνούς Plan., Meursius (Creta, Cyprus, Rhodus ..., Amstelodami 1675, 149 [prima paginarum series]): τυράννους codd. θάλασσαν D 13 τούτους C: -οις BD 15 δ' ή pro δὲ? κνωσός C 16 κνωσοῦ С 17 ήμῖν pro τῶν C 18 τῶν x: καὶ τῶν BCD 21 παρὰ τοῖς Κρηταιεύσιν scripsi: τοῖς παρὰ τῆς κρήτης ἰοῦσιν codd.; παρὰ τοῖς ἐκ τῆς Κρήτης ἰοῦσιν ('Nisi gravius latet mendum') v. Herwerden (446) 23 δη BC: δε D, ut 24 τύχην D: τὴν τύχην BC Κνωσσίοις D: χνωσί- BC 25 ήρατο πνα, εὕρε-28 κατέμεινεν έν iq: κατέμεινεν B, κατέμεινε CD το Cobet (Misc. 183)

lässt sich schwer sagen. Es gibt aber auch noch einen weiteren umstrittenen 4 Punkt, da Manche Minos als einen der Insel Fremden, Andere dagegen als einen Einheimischen bezeichnen; der Dichter indessen scheint eher die letztere Behauptung zu befürworten wenn er sagt (Il. 13, 450)

Dieser zeugete Minos zuerst, den Hüter von Kreta.

Was dagegen Kreta betrifft, ist man sich darüber einig dass es in alten Zeiten gute Gesetze hatte und die Besten der Griechen, voran die Spartaner, zu Nacheiferern bekam, wie nicht nur Platon in den Gesetzen klar macht, sondern auch Ephoros, der in seinem Europa (FGrHist 70 F 33) ihre Verfassung beschrieben hat. Später jedoch ist es sehr weit nach der schlechten Seite umgeschlagen: sind es doch nach den Tyrrhenern, die das Meer bei uns am meisten heimgesucht haben, sie gewesen die die Seeräuberei fortgeführt haben. Sie wurden später von den Kilikern zerschlagen, und allen haben dann die Römer durch die Eroberung Kretas und der Raubburgen der Kiliker das Handwerk gelegt; heute beherbergt Knossos sogar eine Kolonie der Römer.

Dies über Knossos, eine Stadt die uns nicht fremd ist, wenn auch die 10 Kontakte, die wir mit ihr hatten, infolge der menschlichen Dinge und ihrer wechselnden Schicksale aufgehört haben. Dorylaos nämlich war ein Kriegsfachmann, der zu den Freunden des Mithridates Euergetes gehörte. Wegen seiner Erfahrung in Sachen des Krieges zum Anwerber von Soldaten ernannt, hatte er einen großen Ruf in Griechenland und Thrakien und auch bei den Kretensern: die Insel war damals ja noch nicht im Besitz der Römer, und es gab dort ein großes Reservoir für Söldnerheere (aus dem auch die Seeräuberschiffe bemannt wurden). Als nun Dorylaos sich einmal dort aufhielt, brach zufällig ein Krieg zwischen den Knossiern und den Gortyniern aus; er wurde zum Feldherrn gewählt, verhalf ihnen in Kürze zum Sieg und erlangte die höchsten Ehren. Und als er kurz darauf erfuhr dass Euergetes in Sinope einem meuchlerischen Mordanschlag seiner Freunde zum Opfer gefallen und die Nachfolge auf Frau und Kinder übergegangen war, erhoffte er sich von dort nichts mehr und blieb in Knossos. Er zeugte Kinder mit ei-

γυναικὸς Στεφόπης τοὕνομα δύο μὲν υἰεῖς, Λαγέταν καὶ Στρατάρχαν (ὧν τὸν Στρατάρχαν ἐσχατόγηρων καὶ ἡμεῖς ήδη εἴδομεν), θυγατέρα δὲ μίαν. δυεῖν δὲ ὄντων υἰῶν τοῦ Εὐεργέτου διεδέξατο τὴν βασιλείαν Μιθριδάτης ὁ προσαγορευθεὶς Εὐπάτωρ ἔνδεκα ἔτη γεγονώς. τούτφ σύντροφος ὑπῆρξεν ὁ τοῦ Φιλεταίρου Δορύλαος (ἦν δ' ὁ Φιλέταιρος ἀδελφὸς τοῦ τακτικοῦ Δορυλάου). ἀνδρωθεὶς δ' ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τοσοῦτο ἡῆρητοἡ τῆ συντροφία τῆ πρὸς τὸν Δορύλαον ὥστ' οὐκ ἐκεῖνον μόνον εἰς τιμὰς ἦγε τὰς μεγίστας, ἀλλὰ καὶ τῶν συγγενῶν ἔπεμελεῖτο καὶ τοὺς ἐν Κνωσσῷ μετεπέμπετο ἦσαν δ' οἱ περὶ Λαγέταν, τοῦ μὲν πατρὸς ἡδη τετελευτηκότος, αὐτοὶ δ' ἡνδρωμένοι, καὶ ἦκον ἀφέντες τὰ ἐν Κνωσσῷ (τοῦ δὲ Λαγέτα θυγάτηρ ἦν ἡ μήτηρ τῆς ἐμῆς μητρός). εὐτυχοῦντος μὲν δὴ ἐκείνου συνευτυχεῖν καὶ τούτους συνέβαινε, καταλυθέντος δὲ — ἐφωράθη γὰρ ἀφιστὰς τοῖς 'Ρωμαίοις τὴν βασιλείαν ἐφ' ῷ αὐτὸς εἰς τὴν ἀρχὴν καταστήσεται — συγκατελύθη καὶ τὰ τούτων καὶ ἐταπεινώθησαν ἀλιγωρήθη δὲ καὶ τὰ πρὸς τοὺς Κνωσσίους συμβόλαια καὶ αὐτοὺς μυρίας μεταβολὰς δεξαμένους. ἀλλὰ γὰρ ὁ μὲν περὶ τῆς Κνωσσοῦ λόγος τοιοῦτος.

12 Μετὰ δὲ ταύτην δευτερεῦσαι δοκεῖ κατὰ τὴν δύναμιν ἡ τῶν Γορτυνίων 11 πόλις συμπράττουσαί τε γὰρ ἀλλήλαις ἄπαντας ὑπηκόους εἶχον αὖται τοὺς ἄλλους στασιάσασαί τε διέστησαν τὰ κατὰ τὴν νῆσον (προσθήκη δ' ἦν ἡ Κυδωνία μεγίστη ὁποτέροις προσγένοιτο). κεῖται δ' ἐν πεδίφ καὶ ἡ τῶν Γορτυνίων πόλις, τὸ παλαιὸν μὲν ἴσως τετειχισμένη — καθάπερ καὶ "Ομηρος εἴρηκε 'Γόρτυνά τε τειχήεσσα' (Β 646) —, ὕστερον δ' ἀποβαλοῦσα τὸ τεῖχος ἐκ θεμελίων καὶ πάντα τὸν χρόνον μείνασα ἀτείχιστος καὶ γὰρ ὁ Φιλοπάτωρ Πτολεμαῖος ἀρξάμενος τειχίζειν ὅσον ἐπὶ ὀκτὰ σταδίους προῆλθε μόνον.
20 ἀξιόλογον δ' οὖν ἐξεπλήρου ποτὲ κύκλον ἡ οἴκησις ὅσον πεντήκοντα σταδίων.

478 12-5 \*Eust. II. 312, 44-313, 1 12-4 Eust. D. P. 234, 43-235, 2 14 sq. \*Ps.-Sphrantzes Chron. 1, 25 p. 240, 27 Grecu 15-9 Eust. II. 312, 40-3. \*Ps.-Sphrantzes Chron. 1, 25 p. 240, 23-7 Grecu

29 Λανέταν D: λε- BC 30 ἔτι pro ἥδη (aut ἥδη ante καὶ transponi vel deleri iubens) Hasenmueller (4<sup>1</sup>) 31 βασιλείαν hnxyq: βασιλειαν D, βασίλαν C, βασι Β 478 2 τοσούτο q ήρκείτο n, ed. pr., ήρετο y, ήδετο x, om. q 3 μεγίστας (ἄλλας τε καὶ τὴν ἐν Κομάνοις ἰερωσύνην) Hasenmueller (4) coll. 557, 24 sq. 7 τούτους scripsi: 9 καταστήσεται D: καταστήσαι τε C, καταστήσαι τε B; αὐτὸς ... καταστήναι vel αὐτὸν ... καταστήσαι Tyrwhitt (28) 10 Κνωσσίους D: κνωσί- C, γνωσσί-10 sq. μυρίας Dpc: -ους cett. 12 την om. Eust. 14 στασια[ c. 7 ]σαν διχα[ c. 6 ] προσθηκη PAL (στασι[ c. 8 ]σαν δια[ c. 7 ] προσθηκη PC); unde hunc codicem στασιασαι scripsisse (aut τε omisisse) et τὰ κατὰ omisisse coniecit Lasserre Korais coll. Eust. Il. 15 μεγίστη D, Eust., Ps.-Sphrantzes: μεμίστη BC χιόεσσαν Xylander (cf. Eust.), τειχήεσσαν Kramer 19 όκτὸ P (confecerant x<sup>mg</sup>, Casaubonus): ὀγδοήκοντα cett., Eust., Ps.-Sphrantzes προήλθε (προηλθεν) P (coniecit Korais): παρ- cett., Eust.

ner Makedonin namens Sterope: zwei Söhne, Lagetas und Stratarchas (Stratarchas haben, als er hochbetagt war, auch wir schon gesehen), und eine Tochter. Von den zwei Söhnen, die Euergetes hatte, trat Mithridates, zubenannt Eupator, die Thronnachfolge an als er elf Jahre war. Mit ihm zusammen wuchs Philetairos' Sohn Dorylaos auf (Philetairos war der Bruder des Kriegsfachmanns Dorylaos). Als der König zum Manne gereift war, war er durch das gemeinsame Aufwachsen mit Dorylaos so \* \* dass er nicht nur ihn selber zu den höchsten Ehren brachte, sondern sich auch um seine Verwandten kümmerte und die Familie in Knossos kommen ließ: das waren Lagetas und sein Bruder (ihr Vater war schon gestorben und selber waren sie erwachsene Männer geworden); sie ließen alles in Knossos zurück und kamen (eine Tochter des Lagetas war die Mutter meiner Mutter). Solange nun das Glück mit jenem war, ging es auch diesen gut; als er aber zu Fall gekommen war - er war nämlich darauf ertappt worden dass er das Königreich den Römern zuspielen wollte, wofür er dann selber die Herrschaft bekommen sollte -, riss er auch diese mit in seinen Fall und sanken sie tief; auch wurden die Kontakte mit den Knossiern vernachlässigt, die ja auch selber zahllose Wechselfälle zu ertragen gehabt hatten. Doch genug: dies ist was über Knossos zu sagen war.

Nach Knossos kam, was Macht anbelangt, an zweiter Stelle offenbar die 11
Stadt der Gortynier: haben doch diese beiden Städte, solange sie gemeinsame Sache machten, alle übrigen von sich abhängig gemacht, und als sie sich miteinander zerworfen hatten, die ganze Insel in zwei Lager gespalten (wobei Kydonia den größten Zuwachs bildete für die jeweilige Partei der es sich anschloss). Auch die Stadt der Gortynier liegt in einer Ebene. In alter Zeit war sie vielleicht ummauert – wie auch Homer sagt 'und, festummauert, Gortyna' (Il. 2, 646) –, später aber hat sie die Mauer mit ihren Grundfesten verloren und ist die ganze Zeit ohne Mauer geblieben: ist doch Ptolemaios Philopator, der mit dem Bau einer Mauer angefangen hatte, nicht weiter als etwa acht Stadien gekommen; auf jeden Fall haben die Wohnbauten einst einen beträchtlichen Umkreis – etwa fünfzig Stadien – ausgefüllt. Die Stadt

διέχει δὲ τῆς Λιβυκῆς θαλάττης κατὰ Λεβῆνα, τὸ ἐμπόριον αὐτῆς, ἐνενήκοντα (ἔχει δέ τι καὶ ἄλλο ἐπίνειον τὸ Μάταλον διέχει δ' αὐτῆς ἐκατὸν τριάκοντα). διαρρεῖ δ' αὐτὴν ὅλην ὁ Ληθαῖος ποταμός.

Έν δὲ Λεβῆνος ἦν Λευκοκόμας τε καὶ ὁ ἐραστὴς αὐτοῦ Εὐξύνθετος, οῧς 12 ίστορεῖ Θεόφραστος ἐν, τῷ Περὶ ἔρωτος λόγω (560 FHS&G). τῷν δ' ἄθλων, ὧν ό Λευκοκόμας τῷ Εὐξυνθέτω πολλῶν προσέταξεν, ενα φησὶ τοῦτον, τὸν ἐν Πραισώ κύνα άναγαγεῖν αὐτώ όμοροι δ' αὐτοῖς εἰσιν οἱ Πραίσιοι, τῆς μὲν 28 θαλάττης έβδομήκοντα, Γόρτυνος δὲ διέχοντες έκατὸν καὶ ὀγδοήκοντα, εἴοηται δ' (475, 33 sq.) ότι των Έτεοκοήτων υπήρχεν ή Πραισός και διότι ένταῦθα τὸ τοῦ Δικταίου Διὸς ἱερόν καὶ γὰρ ἡ Δίκτη πλησίον, ούχ, ὡς "Αρατος (33) 'όρεος σχεδὸν 'Ιδαίοιο' καὶ γὰρ χιλίους ή Δίκτη τῆς "Ίδης ἀπέχει, 32 πρὸς ἀνίσχοντα ήλιον ἀπ' αὐτῆς κειμένη, τοῦ δὲ Σαμωνίου έκατόν μεταξύ δὲ τοῦ Σαμωνίου καὶ τῆς Χερρονήσου ἡ Ι Πραισός ἴδρυτο ὑπὲρ τῆς θαλάττης έξήκοντα σταδίοις κατέσκαψαν δ' Ίεραπύτνιοι, ούκ εὖ δὲ οὐδὲ τὸν Καλλίμαχον (Dian. 195 sqq.) λέγειν φασίν ώς ή Βριτόμαρτις φεύγουσα την Μίνω βίαν ἀπὸ τῆς Δίκτης ἄλοιτο εἰς άλιέων δίκτυα καὶ διὰ τοῦτο αὐτὴ μὲν Δίκτυννα ύπὸ τῶν Κυδωνιατῶν προσαγορευθείη, Δίκτη δὲ τὸ ὅρος οὐδὲ γὰρ όλως έκ γειτόνων έστὶ τοῖς τόποις τούτοις ἡ Κυδωνία, πρὸς δὲ τοῖς ἑσπερίοις κεῖται τῆς νήσου πέρασι τῆς μέντοι Κυδωνίας ὄρος ἐστὶ Τίτυρος, 8 ἐν ὧ ἱερόν ἐστιν οὐ Δικταῖον, ἀλλὰ Δικτύνναιον.

21 sq. \*Ps.-Sphrantzes Chron. 1, 25 p. 240, 23 sq. Grecu 479 6 sq. \*Ps.-Sphrantzes Chron. 1, 25 p. 240, 27-9 Grecu

21 κατὰ Λεβῆνα Casaubonus: κατελεβηνα P, καὶ λέβηνα cett.; (τῆς) κατὰ Λεβῆνα Kallenberg (1912, 182 sq.) εμπόριον D: εμπόρειον C, εμπορείον B, ε.πο[ P κοντα Ps.-Sphrantzes 22 Μάταλον Groskurd: μεταλλον codd. 24 Εύξύνθετος xyq: ευ.υνθετος PAL (nil nisi υ prius agnoscere potuit Cozza-Luzi), ευξύνθεος BCD ου pro ους P; οῦ Aly (1956, 191; 'conjunge οῦ ... τῶν ἄθλων ... ἔνα') 25 aut h.l. ίστορῶν aut 26 φήσας Meineke (Vind. 177), λόγφ ἄθλων legens τῶν δ' Kramer: των 26 Εύξυνθέτω nxq: .υ[ ]τωι  $P^A$ , ]υνθετωι  $P^L$  (nil nisi ]τω[  $P^C$ ), εύσυν-BCD πολλῶν scripsi:  $\pi$ . λλ[ ]  $P^A$ , om. cett.; πολλὰ Aly (1956, 217) φησὶ  $D^iP$ : φησὶ εἶναι Ds, φησὶν εἶναι BC; φήσας εἶναι? Meineke (cf. ad 25) 27 Πραισῷ scripsi: πραισωι P, πράσω cett.; Πραίσω Tzschucke αὐτοῖς εἰσιν DP: εἰσιν αὐτοῖς BC Πραίσιοι P (coniecit Tzschucke): πράσιοι cett. 28 γορτύνης h<sup>pc</sup>i εβδομήκοντα Kramer: 29 ὁ pro ή P Πραισός scripsi: πραισός P, πράσος cett.; Πραΐσος Tzschuk-30 sq. "Αρατος P nyq: ἄραστος BCD ke, Ποᾶσος Kramer 479 1 Πραισός scripsi: πράσος codd.; Πραΐσος Tzschucke, (ιδαιοιο PA): ίδέοις BCD 2 Ίεραπύτνιοι ng: ἰερὰ πύτνιοι BC, ἰερὰ πίτνυοι D 3 Βοιτόμαο-Πρᾶσος Kramer 5 Δίκτυννα D: δικτύνν ΓΡ, δίκτις DP: -υς BC 4 αύτη Korais: αυτη P, αΰτη cett. 7 τῆς prius BP, Ps.-Sphrantzes: τοῖς CD απτερα μεν pro πέρασι P; an 'Aπτέοα urbs h.l. memorabatur? vide comm. ad 479, 11 Τίτυρος CD, Ps.-Sphrantzes: τειτυρον  $P^A$  ('num τὸ "Ιτυρον?' Lasserre), τιντυρον  $P^C$ , τύρος B8 δικτυναΐον Cacpl (δικτυνν $[P^{A\dot{C}}]$ 

ist bei Leben, ihrem Handelsplatz, neunzig vom Libyschen Meer entfernt (sie hat auch noch einen anderen Hafenplatz, Matalon; er ist hundertdreißig von ihr entfernt). Sie wird ganz durchströmt von dem Fluss Lethaios.

Griechenland: Kreta

Aus Leben waren Leukokomas und sein Liebhaber Euxynthetos, von de 12 nen Theophrast in der Schrift Über die Liebe (560 FHS & G) berichtet. Von den Aufgaben, die Leukokomas dem Euxynthetos in großer Zahl stellte, lautete eine, sagt er, er solle ihm den Hund in Praisos bringen: die Praisier 28 sind ihre Nachbarn, vom Meer siebzig, von Gortyn hundertundachtzig ent-🗼 fernt. Es wurde bereits gesagt (475, 33 f.) dass Praisos den Echten Kretern gehörte und dass dort das Heiligtum des Diktäischen Zeus ist; in der Nähe ist ja auch die Dikte, und nicht, wie Arat (33) sagt, nah am Idäischen Ber-32 ge': denn die Dikterist tausend vom Ida entfernt (sie liegt östlich von ihm), von Samonion dagegen hundert; und zwischen Samonion und Cherronesos lag Praisos, sechzig Stadien oberhalb des Meeres; die Hierapytnier haben es dem Erdboden gleichgemacht. Unrichtig, meint man, ist es auch-wenn Kallimachos sagt (Dian. 195ff.), Britomartis sei auf der Flucht vor Minos' 4 Gewalt von der Dikte in Netze (diktya) von Fischern gesprungen und daher sei sie selber von den Kydoniem Diktynna und der Berg Dikte genannt worden: liegt doch Kydonia überhaupt nicht in der Nachbarschaft dieser Orte, sondern am westlichen Ende der Insel; zu Kydonia gehört vielmehr der Berg Tityros, und das Heiligtum, das auf ihm liegt, heißt nicht Diktaion, sondern Diktynnaion.

of the careful for a part of the careful field in

Κυδωνία δ' ἐπὶ θαλάττη μὲν ἴδουται βλέπουσα πρὸς τὴν Λακωνικήν, δι- 13 έχει δ' ἐκατέρας τὸ ἴσον τῆς τε Κνωσσοῦ καὶ τῆς Γόρτυνος, οἶον ὀκτακοσίους σταδίους, 'Απτέρας δὲ ὀγδοήκοντα, τῆς ταύτη δὲ θαλάττης τετταρά- 2 κοντα 'Απτέρας δ' ἐπίνειόν ἐστι Κίσαμος, πρὸς ἑσπέραν δ' ὅμοροι τοῖς Κυδωνιάταις Πολυρρήνιοι, παρ' οἶς ἐστι τὸ τῆς Δικτύννης ἱερόν, ἀπέχουσι δὲ τῆς θαλάττης ὡς τριάκοντα σταδίους, Φαλασάρνης δὲ ἑξήκοντα, κωμηδὸν δ' ῷκουν πρότερον εἶτ' 'Αχαιοὶ καὶ Λάκωνες συνῷκισαν τειχίσαντες ἐρυμνὸν 16 χωρίον βλέπον πρὸς μεσημβρίαν.

Τῶν δ' ὑπὸ Μίνω συνφαισμένων τριῶν τὴν λοιπήν — Φαιστὸς δ' ἦν αὕτη — 14 κατέσκαψαν Γορτύνιοι τῆς μὲν Γόρτυνος διέχουσαν ἐξήκοντα, τῆς δὲ θαλάττῆς εἴκοσι, τοῦ δὲ Ματάλου, τοῦ ἐπινείου, τετταράκοντα τὴν δὲ χάραν 20 ἔχουσιν οἱ κατασκάψαντες. Γορτυνίων δ' ἐστὶ καὶ τὸ 'Ρύτιον σὺν τῆ Φαιστῷ 'Φαιστόν τε 'Ρύτιόν τε' (Β 648). ἐκ δὲ τῆς Φαιστοῦ τὸν τοὺς Καθαρμοὺς ποιήσαντα δι' ἐπῶν 'Επιμενίδην φασὶν εἶναι. καὶ ὁ Λισσὴν δὲ τῆς Φαιστίας. Λύττου δέ, ἦς ἐμνήσθημεν καὶ πρότερον (476,11), ἐπίνειόν ἐστιν ἡ λεγο-24 μένη Χερρόνησος, ἐν ἦ τὸ τῆς Βριτομάρτεως ἰερόν. αἱ δὲ συγκαταλεχθεῖσαι πόλεις οὐκέτ' εἰσὶ Μίλητος τε καὶ Λύκαστος τὴν δὲ χώραν τὴν μὲν ἐνείμαντο Λύττιοι, τὴν δὲ Κνώσσιοι κατασκάψαντες τὴν πόλιν.

Τοῦ δὲ ποιητοῦ τοτὲ μὲν (Β 649) ἐκατόμπολιν λέγοντος τὴν Κρήτην, 15 28 τοτὲ δὲ (τ 174) ἐνενηκοντάπολιν, εφορος μὲν (FGrHist 70 F 146) ὕστερον

9 \*Ps.-Sphrantzes Chron. 1, 25 p. 240, 29 Grecu
17-9 Eust. II. 313, 19-21. \*D. P.
235, 3-5
21 sq. Eust.\*II. 313, 19. \*D. P. 235, 5 sq.
27 sq. \*Ps.-Sphrantzes Chron. 1, 25 p. 240, 15 sq. Grecu
28-33 \*Eust. II. 313, 349? (vide comm.)

10 γορτύνης πχης (sscr. -ος, unde γορτύνος [sic] 9 θαλάσσης Ps.-Sphrantzes 11 ταύτη Di (coniecit Xylander): -ης cett. 13 Διατύννης D: διατυν...ς P. 13 sq. δεα[ ]της PAC, δεαυτης PL; unde post δε in P από additum fuisse coniecerunt Cozza-Luzi et Aly, αὖ Lasserre 15 συνώμισαν CP (coniecit Korais): 17 Φαιστός q: φαΐστος BCD -κησαν ΒD 18 ήν ante κατέσκαψαν add. BCD: del. Xylander (om. P, ut vid.) κατέσκαψαν D: ]α[ ]κα. αν PA, ]α[ ]αν P<sup>C</sup>, κατέσκαψε ΒC γορτύνης ix 18 sq. θαλάσσ- Eust. 19 Ματάλου η<sup>ρο</sup>ο: ματαλο[ P, μαρτάλου BCD 20 σὸν nxyq: om. BCD Φαιστώ η: φαιστω D, φαίστω BC 21 Φαιστόν q: φαῖστόν BC, φαῖστον D 'Ρύτιόν Xylander: δύτον BC, δύτόν D (πόλις εὖ ναιεταούσας ante ἐκ Lasserre, ⟨ὡς ὁ ποιητής φησιν⟩ Aly (1956, 217) propter spatium in P Φαιστοῦ q: φαιστου D, φαίστου BC 22 δι' Eust.: διὰ τῶν codd.; διὰ χιλίων (vel δισχιλίων) Meineke (Vind. 177), διὰ τ' Diels (ad D.-K. 1, 29, 28) δ Λισσήν Korais (qui in C ὁ λίσσην scriptum esse putabat): ολισσ.. P, ολίσσην Β, ολίσσην CD; ο Aισσης Salmasius (Plin. exerc. 169 D) coll. St. B. 654, 20 sq. δè om. PA BC: λύτου DacP, λύχτου Dpc (cf. Eust.) 26 Λύττιοι ΒC: λύκτιοι D 27 τοτὲ (τότε acuens) Meineke (Vind. 177): τὸ codd. 28 τοτὲ P (coniecit Meineke l. c.): τὸ cett.

Kydonia liegt, nach Lakonien blickend, am Meer. Es ist von beiden, 13 Knossos und Gortyn, gleich weit, etwa achthundert Stadien, entfernt, von Aptera achtzig, vom dortigen Meer vierzig; Hafenplatz von Aptera ist Kisamos. Im Westen grenzen an die Kydoniaten die Polyrrhenier, bei denen sich das Heiligtum der Diktynna befindet. Sie sind vom Meer etwa dreißig, von Phalasarna sechzig Stadien entfernt. Früher wohnten sie verstreut in Dörfern; dann haben die Achaier und die Spartaner sie zusammengesiedelt an einem naturfesten gen Süden blickenden Ort, den sie ummauerten.

Die übrige der drei von Minos zusammengesiedelten Städte — das war 14 Phaistos — haben die Gortynier dem Erdboden gleichgemacht; sie war von Gortyn sechzig, vom Meer zwanzig, von Matalon, ihrem Hafenplatz, vierzig entfernt; das Land besitzen ihre Zerstörer. Den Gortyniern gehört zusammen mit Phaistos auch Rhytion: 'Phaistos und Rhytion auch' (Il. 2, 648). Aus Phaistos soll Epimenides stammen, der die Sühnungen in Hexametern gedichtet hat. Auch Lissen gehört zum Phaistischen. Der Hafenplatz von Lyttos, das wir bereits eher (476, 11) erwähnten, ist das sogenannte Cherronesos, wo sich das Heiligtum der Britomartis befindet. Die mit Lyttos zusammen aufgezählten Städte Milet und Lykastos existieren nicht mehr; das Land der einen haben die Lyttier in Besitz genommen, das der anderen die Knossier, nachdem sie die Stadt dem Erdboden gleichgemacht hatten.

Da der Dichter Kreta bald (Il. 2, 649) hundertstädtig, bald (Od. 19, 174) 15 28 neunzigstädtig nennt, sagt Ephoros (FGrHist 70 F 146), die zehn seien nach

ἐπικτισθῆναι τὰς δέκα φησὶ μετὰ τὰ Τρωϊκὰ ὑπὸ τῶν ᾿Αλθαιμένει τῷ ᾿Αργείφ συνακολουθησάντων Δωριέων, τὸν μὲν οὖν ᾿Οδυσσέα λέγων ἐνενηκοντάπολιν ὀνόμασαι. οὖτος μὲν οὖν πιθανός ἐστιν ὁ λόγος. ἄλλοι δ' ὑπὸ τῶν Ἰδομε32 νέως ἐχθρῶν κατασκαφῆναί φασι τὰς δέκα ἀλλ' οὔτε κατὰ τὰ Τρωϊκά φησιν ὁ ποιητής ἑκατόμπολιν ὑπάρξαι τὴν Κρήτην, ἀλλὰ μᾶλλον κατ' αὐτόν (ἐκ γὰρ τοῦ ἰδίου προσώπου λέγει' εἰ δ' ἐκ τῶν τότε ὄντων τινὸς ἦν ὁ λόγος, καθάπες ἐν τῆ ᾿Οδυσσεία, ἡνίκα ἐνενηκοντάπολιν φράζει, καλῶς εἶχεν οὕτω δέχεσθαι), οἔτ', εἰ συγχωρήσαιμεν τοῦτό γε, ὁ ἑξῆς λόγος σφζοιτ' ἄν. οὕτε γὰρ κατὰ τὴν στρατείαν οὕτε μετὰ τὴν ἐπάνοδον τὴν ἐκεῖθεν τοῦ Ἰδομενέως εἰκός ἐστιν ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ τὰς πόλεις ἡφανίσθαι ταύτας. ὁ γὰρ ποιητής φησι (γ 191 sq.)

πάντας δ' Ίδομενεὺς Κρήτηνδ' εἰσήγαγ' εταίρους, οἱ φύγον ἐκ πολέμου, πόντος δέ οἱ οὕτιν' ἀπηύρα:

8 \* \* \* καὶ τούτου τοῦ πάθους ἐμέμνητο οὐ γὰρ δήπου ᾿Οδυσσεὺς μὲν ἔγνω τὸν ἀφανισμὸν τῶν πόλεων ὁ μηδενὶ συμμίξας τῶν Ἑλλήνων μήτε κατὰ τὴν πλάνην μήθ᾽ ὕστερον, ὁ δὲ καὶ συστρατεύσας τῷ Ἰδομενεῖ καὶ συνανασωθεὶς οὐκ ἔγνω τὰ συμβάντα οἴκοι αὐτῷ κατὰ τὴν στρατείαν. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ μετὰ τὴν ἐπάνοδον εἰ γὰρ μετὰ πάντων ἐσώθη τῶν ἑταίρων, ἰσχυρὸς ἐπανῆλθεν, ὥστ᾽ οὐκ ἔμελλον οἱ ἐχθροὶ ἰσχύσειν τοσοῦτον ὅσον δέκα ἀφαιρεῖσθαι πόλεις αὐτόν.

29 τῶν (τῷ) Xylander 'Αλθαιμένει Xylander: ἀλθαιμένει D, ἀλθεμένει C, ἀλθέμενει B 30 Δωριέων, (ότε ... ἐκ τῆς 'Αργοῦς (sic) ἐξέπεσεν ὑπὸ τῶν 'Αργείων') Lasserre propter spatium in P τὸν γοῦν 'Οδ.? Korais λέγων scripsi: -ει codd. an post μὲν οὖν vel post ένενπιοντάπολιν lacuna statuenda? vide comm. 31 όνομάσαι, τον δὲ ποιητὴν κατ' αὐτὸν ἑκατόμπολιν)? Jacoby (quae post 30 ἐνενηκοντάπολιν excidisse veri similius est: vide comm.) 32 φασι Ρ (φασιν) πχυς: φησι CD, φησιν Β ουδε pro ούτε P 33 έκατόμπολιν Cobet (Misc. 183 sq.) (cf. X): έκατοντάπολιν codd. 480 1 ἡνίκα φράζει om. P (αν) εἶχεν x, εἶχεν (αν) Kramer 2 οὕτ', εἰ Kramer: ὅτι codd.; ὅτι, εἰ xy, Aly (1956, 191), 479, 32 οὐδὲ legens; \* \* ὅτι Casaubonus; ἀλλ' οὐδ' εἰ Tyrwhitt (28) 4 ὡς ante εἰκός add. BCD (non habuit P, ut vid.): tacite del. 3 μετά CD: κατά BP 4 sq. Νέστωρ (pro ποιητής)? Meineke (Vind. 178) 5 φήσας Meineke 7 ἀπηύρα D<sup>pc</sup>: ἀπηῦρε cett. verba ἐx — ἀπηύρα fort. 6 Κοήτηνδ' P x: κοήτην cett. 8 lacunam significavi, excidisse ratus e. g. (εἰ οὖν κατὰ τὴν στρατείαν αἰ πόλεις ήφανίσθησαν, εἰκότως αν ὁ Νέστωρ (vel πῶς οὐχὶ ὁ Νέστωρ)) έμέμνητ' άν πα 10 μήθ' DP: μηδ' BC δ δ (Νέστωρ, δ) Groskurd, (Νέστωρ) δ δ δ Meineke (Vind. 178) 11 στρατείαν P: στρατείαν ούτε (κατά add. q; μετά? Meineke, Vind. 178) τὴν ἐπάνοδον τὴν ἐκεῖθεν cett. (unde οὕτε post αὐτῷ add. Korais, verba κατὰ τὴν στρα-13 οἱ ἐχθοοὶ ἰσχύσειν P: ἰσχ. οἱ ἐχθροὶ cett. τείαν - ἐκεῖθεν del. Meineke l.c.) 14 αὐτόν P (coniecit Korais): -ῶν cett.

dem Trojanischen Krieg von den Doriern die mit dem Argiver Althaimenes mitgezogen waren zusätzlich gegründet worden: Odysseus jedenfalls, sagt er, nenne es neunzigstädtig. Das ist eine plausible Erklärung. Andere dagegen behaupten, die zehn seien von den Feinden des Idomeneus zerstört worden. Aber erstens sagt der Dichter nicht dass Kreta zur Zeit des Trojanischen Krieges hundertstädtig gewesen ist, sondern vielmehr zu seiner eigenen Zeit (spricht er doch in eigener Person; wäre es die Rede eines der damals Lebenden, wie in der Odyssee, wo er Kreta als neunzigstädtig bezeichnet, dann wäre diese Auffassung berechtigt). Zum andern würde, gesetzt wir räumten dies ein, die weitere Erklärung nicht stimmen, denn weder während des Kriegszuges noch nach Idomeneus' Rückkehr von dort ist eine Zerstörung dieser Städte durch seine Feinde wahrscheinlich. Sagt doch der Dichter (Od. 3, 1915)

480

Alle Gefährten brachte Idomeneus sicher nach Kreta,

Welche dem Kriege entflohn, und keinen raubte das Meer ihm.

8 (Wenn die Städte während des Krieges zerstört worden waren, wieso hat Nestor dann nicht) auch dieses Missgeschick erwähnt? Denn man wird doch nicht behaupten wollen, Odysseus, der weder während seiner Irrfahrt noch später mit irgendeinem der Griechen zusammengetroffen ist, habe von der Zerstörung der Städte gewusst, derjenige dagegen der mit Idomeneus zusammen in den Krieg gezogen und mit ihm zusammen heil zurückgekehrt war, habe nichts von dem gewusst was ihm während des Kriegszuges in seiner Heimat widerfahren war. Aber auch nach seiner Rückkehr kann es nicht geschehen sein: denn wenn er mit allen Gefährten davonkam, kehrte er stark zurück, so dass nicht zu erwarten war dass seine Feinde stark genug sein würden ihm zehn Städte zu entreißen.

Τῆς μὲν οὖν χώρας τῶν Κρηταιέων τοιαύτη τις ἡ περιοδεία. τῆς δὲ πο- 16 16 λιτείας, ής Έφορος ανέγραψε (FGrHist 70 F 149), τὰ πυριώτατα ἐπιδραμεῖν αποχρώντως αν έχοι δοχεί δή, φησίν, ο νομοθέτης μέγιστον υποθέσθαι ταῖς πόλεσιν ἀγαθὸν τὴν ἐλευθερίαν — μόνην γὰρ ταύτην ἴδια ποιεῖν τῶν κτησαμένων τὰ ἀγαθά, τὰ δ' ἐν δουλεία τῶν ἀρχόντων, ἀλλ' οὐχὶ τῶν ἀρχο-20 μένων, είναι -, τοῖς δ' ἔχουσι ταύτην φυλακῆς δεῖν, τὴν μὲν οὖν δι' ὁμόνοιαν διχοστασίας αἰρομένης ἀπαντᾶν, ἡ γίνεται διὰ πλεονεξίαν καὶ τουφήν σωφρόνως γάρ καὶ λιτῶς ζῶσιν ἄπασιν οὖτε φθόνον οὖθ' ὕβριν οὖτε μίσος άπανταν πρός τούς όμοίους, διόπερ τούς μεν παίδας είς τὰς όγομα-24 ζομένας άγέλας μελεύσαι φοιτάν, τους δε τελείους έν τοῖς συσσιτίοις (ἃ καλούσιν άνδρεῖα) συσσιτεῖν, ὅπως τῶν ἴσων μετάσχοιεν τοῖς εὐπόροις οί πενέστεροι δημοσία τρεφόμενοι, πρός δὲ τὸ μὴ δειλίαν άλλ' άνδρείαν κρατεῖν ἐκ παίδων ὅπλοις καὶ πόνοις συντρέφειν, ὥστε καταφρονεῖν καύματος 28 καὶ ψύχους καὶ τραχείας ὁδοῦ καὶ ἀνάντους καὶ πληγῶν τῶν ἐν γυμνασίοις καὶ μάχαις ταῖς κατὰ σύνταγμα, ἀσκεῖν δὲ καὶ τοξικῆ καὶ ἐνοπλίω ὀρχήσει - ην καταδείξαι Κουρήτα(ς) πρώτον, ύστερον δε (Πύρριχον \* \* \*) καὶ συντάξαντα την κληθείσαν άπ' αὐτοῦ πυρρίχην —, ώστε μηδὲ την παιδιὰν άμοι-32 ρον είναι τῶν πρὸς πόλεμον χρησίμων. ὡς δ' αὕτως καὶ τοῖς ἡυθμοῖς Κοητικοῖς χρῆσθαι κατὰ τὰς ώδὰς συντονωτάτοις οὖσιν (οὖς Θαλήταν εὐρεῖν, ὧ καὶ τοὺς παιᾶνας καὶ τὰς ἄλλας τὰς ἐπιχωρίους ὡδὰς ἀνατιθέασι καὶ πολλά των νομίμων) καὶ ἐσθῆτι δὲ καὶ ὑποδέσει πολεμικῆ χρῆσθαι, καὶ τῶν δώρων τιμιώτατα αὐτοῖς εἶναι τὰ ὅπλα.

29-31 Eust. Il. 771, 49-52

481C.

15 τῶν BDacP: τῆς CDpc Κρηταιέων P: κρητών cett. 17 δή D: δέ cett. 20 inter vouotéme et 20 δεῖν c. 30 litteras plures habuit PA quam codd, posteriores; lacunam post δεῖν significavit Lasserre 20 δι' P: om.cett. 24 αυσσιτικοις Ρ συσσιτίοις (σιτείσθαι) Groskurd, τελείους (σιτείσθαι) Jacoby, in v. 25 Xvlandrum secuti 25 ανδρεία n, Xylander: ανδρεία P, ανδρείας BC<sup>i</sup>D, ανδρίας C<sup>s</sup> συσσιτείν Meineke (Vind. 178 sq.): συ. [ c. 5 ] P, συσσίτια cett.; del. Xylander μετε-30 (c) add. Groskurd (cf. X) addidi (vide comm.): 26 δειλιᾶν C (Πύρριγον τὸν) Casaubonus (in commentario: in margine textus (Πύρριχον τὸν καὶ) post καὶ inserendum esse coniecit); (κα[ὶ τὸν] Π[ύροι]χο[ν τὸν]) Lasserre vestigiis nisus quae in P agnoscere sibi visus est; καὶ (Πύρριχον τὸν) Groskurd, καὶ (τὸν) Korais Casaubonus (cf. Eust.): ὑπ' codd. παιδιὰν D: πε- BC 32 ὡς δ' αὕτως scripsi (cf. Schwyzer 2, 577): ὡς δ' αὕτως codd. 33 Θαλήταν εύρεῖν Meursius (teste Tzschucke): θάλητα άνευρεῖν codd. (etiam P, ut vid.)

Was das Land der Kretenser angeht, sieht die Durchwanderung etwa so 16 16 aus. Was aber ihre Verfassung betrifft, die Ephoros beschrieben hat (FGrHist 70 F 149), dürfte es genügen die Hauptsachen zu streifen. Der Gesetzgeber denn, sagt er, sei offenbar davon ausgegangen dass das größte Gut für Staaten die Freiheit ist - nur sie mache ja die Güter zum Eigentum derer die sie erworben haben, während das in Knechtschaft Erworbene den 20 Herrschern und nicht den Beherrschten gehöre - und dass die die sie besitzen Schutzvorkehrungen brauchen. Sie nun stelle sich ein durch Eintracht, wenn die Zwietracht beseitigt werde, die aus Habsucht und Üppigkeit entsteht; denn wenn Alle mäßig und einfach leben, komme es nicht zu Neid, Übergriffen und Hass gegen ihresgleichen. Deshalb habe er angeord-24 net dass die Knaben die sogenannten Herden besuchen und die erwachsenen Männer in den Syssitien (die sie 'Andreia' nennen) zusammen speisen, damit die Armen, vom Staat beköstigt, an dem Gleichen teilhaben würden wie die Wohlhabenden. Damit aber nicht Feigheit, sondern Tapferkeit herrsche, lasse er sie von Kindheit an mit Waffen und Strapazen aufwachsen, so dass 28 sie Hitze und Kälte, rauhe und steile Wege, sowie Schläge beim Sport und in Kampfturnieren verachten. Er übe sie auch im Bogenschießen und im Waffentanz - den die Kureten zuerst eingeführt hätten und später (Pyrrhichos \* \* \* der) auch die nach ihm benannte Pyrrhiche entworfen hat -, so 32 dass nicht einmal das Spiel ohne Nutzen für den Krieg sei. Ebenso seien die Rhythmen, deren sie sich in ihren Liedern bedienen, die kretischen, die ja die kraftvollsten sind (sie seien von Thaletas erfunden worden, dem sie auch die Päane und die übrigen einheimischen Lieder sowie viele Gebräuche zuschreiben); auch ihre Kleidung und ihr Schuhwerk sei kriegerisch, und die bei ihnen am meisten geschätzten Geschenke seien Waffen.

Λέγεσθαι δ' ὑπό τινων ὡς Λομωνικὰ εἴη τὰ πολλὰ τῶν νομιζομένων Κρη- 17 τικών, τὸ δ' άληθὲς εὐρῆσθαι μὲν ὑπ' ἐκείνων, ἀκριβωκέναι δὲ τοὺς Σπαρτιάτας, τοὺς δὲ Κρῆτας όλιγωρῆσαι — κακωθεισῶν τῶν πόλεων, καὶ μάλιστα τῆς Κνωσσίων - τῶν πολεμικῶν. (μ)εῖναι δέ τινα τῶν νομίμων παρὰ Λυττί-8 οις καὶ Γορτυνίοις καὶ άλλοις τισὶ πολιχνίοις μάλλον ή παρ' ἐκείνοις, καὶ δή και τὰ Λυττίων νόμιμα ποιεῖσθαι μαρτύρια τοὺς τὰ Λακωνικά πρεσβύτερα άποφαίνοντας άποίχους γὰρ ὄντας φυλάττειν τὰ τῆς μητροπόλεως ἔθη ἐπεὶ άλλως γε εύηθες είναι τὸ τοὺς βέλτιον συνεστώτας καὶ πολιτευομένους τών 12 χειρόνων ζηλωτάς αποφαίνειν, οὐκικό δειπαύτα λέγεσθαι ούτε γάρ έχ των νῦν καθεστηκότων τὰ παλαιὰ τεκμηριοῦσθαι δεῖ(ν) εἰς τάναντία έκατέρων μεταπεπτωνότων - καὶ γὰρ ναυκρατεῖν πρότερον τοὺς Κρῆτας ώστε καὶ παοοιμιάζεσθαι πρός τους προσποιουμένους μη είδεναι α τσασιν δ Κρης άγγρεῖ την θάλατταν' (Zenob. Ath. 2,17), νύν δ' αποβεβληκέναι το ναυτικόν -(ούθ'), ότι αποιχοί τινες των πόλεων γεγώνασε των έν Κρήτη Σπαρτιατών, έν τοῖς ἐκείνων νομίμοις διαμένειν ἐπηναγκάσθαι πολλὰς γοῦν τῶν ἀποικίδων μη φυλάττειν τὰ πάτρια, πολλὰς δὲ καὶ τῶν μη ἀποικίδων ἐν Κρήτη 20 τὰ αὐτὰ ἔχειν ταῖς ἀποίκοις ἔθη, τῶν τε Σπαρτιατῶν τὸν νομοθέτην Αυ- 18 κούργον πέντε γενεαίζ νεώτερον Αλθαιμένους είναι του στείλαντος την είς Κρήτην ἀποικίαν τὸν μὲν γὰρ ἱστορεῖσθαι Κίσσου παΐδα τοῦ τὸ "Αργος κτίσαντος περί τὸν αὐτὸν χρόνον ἡνίκα: Προκλής: τὴν Σπάρτην συνώκιζε, Λυ-24 ποῦργον δ' ὁμολογεῖσθαι παρὰιπάντων ἔπτον ἀπὸ Προκλέους γεγονέναι τὰ δὲ μιμήματα μή είναι πρότερα τῶν παραδειγμάτων μηδὲ τὰ νεώτερα τῶν πρεσβυτέρων, τήν τε όρχησιν την παρά τοῖς Λακεδαιμονίοις ἐπιχωριάζουσαν καὶ τοὺς ὁυθμούς καὶ παιᾶνας τούς κατὰ νόμον ἀδομένους καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν 28 νομίμων Κρητικά καλεΐσθαι παρ' αὐτοῖς, ὡς ἄν ἐκεΐθεν ὁρμώμενα. τῶν δ' ἀρχείων τὰ μὲν καὶ τὰς διοικήσεις έχειν τὰς αὐτὰς καὶ τὰς ἐπωνυμίας, ώσ-

### 14-6 Eust. Il. 313, 40-2

7 Κνωσσίων D: κνωσί- BC των om. P πολλών pro πολεμικών Korais, ήγεμονικών? Jacoby add. Casaubonus; (δ') είναι (δè) Lasserre (ante τῶν interpungens) propter codicis P spatia λυκτί- D 9 τῶν ante Λυττίων add. P<sup>L</sup> πεποιῆσθαι D Korais (etiam in P legit Lasserre) γοῦν post τάναντία add. Lasserre propter vestigia 14 őθεν pro ώστε Dac quae in P agnoscere sibi visus est 16 θάλασσαν BX, Eust. 17 add. Lasserre praeeunte Xylandro (qui οὕτε scripsit) 20 αὐτὰ nyg: τοιαῦτα BCD ταῖς ἀποίκοις η: τὰς ἀποίκους BCD; τοῖς ἀποίκοις ο 21 'Αλθαιμένους Xylander: άλθε- codd. τοῦ nx, ed.pr.: τούτου BCD q ές D 22 'malim Kισσοῦ' Meineke 25 νεώτερα (παραδείγματα)? Tacoby 28 sq. ἀρχείων Kramer: ἀρχαίων codd.; ἀρχῶν Meursius (Creta, Cyprus, Rhodus ..., Amstelodami 1675, 169 [prima paginarum series])

Von Manchen werde behauptet dass das Meiste von dem für knetisch Ge- 17 haltenen spartanisch sei, in Wirklichkeit aber sei es von jenen erfunden worden, doch hätten sich die Spartiaten genausdaran gehalten, während die Kreter, als ihre Städte, besonders Knossos, schwer mitgenommen worden waren, das Militärische vernachlässigt hätten. Doch hätten sich manche Ge-8 bräuche bei den Lyttiern, Gortyniern und in anderen Städtchen besser erhalten als bei jenen. Die Gebräuche der Lyttier würden sogar von denen die die spartanischen für älter erklären als Zeugnis benutzt: als Kolonisten hätten sie die Bräuche ihrer Mutterstadt bewahrt - andernfalls wäre es doch 71 naiv, die unter einer besseren Verfassung Lebenden für Nacheiferer der 12 schlechter Organisierten zu erklären. Das sei abeneine falsche Argumentation. Denn einmal dürfe man nicht von dem jetzigen Zustand auf den vergangenen schließen, da Beide sich in entgegengesetztem Sinne entwickelt haben - hätten die Kreter doch auch ehemals die Seeherrschaft-besessen, so dass es für die die vorgeben nicht zu wissen was sie wissen das Sprichwort gibt 16 'Der Kreter kennt das Meer nicht' (Zenob. Ath. 2, 17), während sie jetzt ihre Flotte verloren haben -, und zum anderen bedeute die Tatsache dass manche der Städte in Kreta Kolonien der Spartiaten sind noch nicht dass sie gezwungen gewesen wären an deren Gebräuchen festzuhalten: jedenfalls hätten viele Kolonien die traditionellen Bräuche nicht bewahrt, und viele 20 nichtkolonisierte Städte in Kreta hätten dieselben Sitten wie die kolonisierten. Ferner sei der Gesetzgeber der Spartiaten, Lykurg, fünf Generationen 18 jünger als Althaimenes, der die Kolonie nach Kreta geführt hat: hätten wir doch über jenen die Kunde dass er ein Sohn des Kissos war, der um dieselbe Zeit Argos gegründet hat als Prokles Sparta zusammensiedelte, und bei Ly-24 kurg seien Alle sich darüber einig dass er der sechste nach Prokles war; Nachahmungen aber seien nicht früher als ihre Vorbilder und das Jüngere nicht früher als das Ältere. Auch werde der bei den Spartanern landesübliche Tanz, ebenso wie die Rhythmen, die vorschriftsmäßig gesungenen 28 Paiane und viele andere Gebräuche, bei ihnen 'kretisch' genannt, da es eben Dinge seien die dort ihren Ursprung hätten. Und was die Ämter betrifft, sei bei manchen sowohl die Zuständigkeit als die Bezeichnung dieselbe, wie

πες καὶ τὴν τῶν γερόντων ἀρχὴν καὶ τὴν τῶν ἱππέων (πλὴν ὅτι τοὺς ἐν Κρήτη ἱππέας καὶ ἵππους κεκτῆσθαι συμβέβηκεν ἱ ἐξ οὖ τεκμαίρονται πρεσβυτέραν εἶναι τὴν ἐν Κρήτη τῶν ἱππέων ἀρχήν σφζειν γὰς τὴν ἐτυμότητα τῆς προσηγορίας, τοὺς δὲ μὰ ἱπποτροφεῖν) τοὺς ἐφόρους δὲ τὰ αὐτὰ τοῖς 4 ἐν Κρήτη κόσμοις διοικοῦντας ἐτέρως ἀνομάσθαι, τὰ δὲ συσσίτια ἀνδρεῖα παρὰ μὲν τοῖς Κρησὶ καὶ νῦν ἔτι καλεῖσθαι, παρὰ δὲ τοῖς Σπαρτιάταις μὰ διαμεῖναι καλούμενα ὁμοίως πρότερον παρ' ᾿Αλκμᾶνι γοῦν οὕτω κεῖσθαι (PMGF 98).

θοίναις δὲ καὶ ἐν θιάσοισιν ἀνδρείων παρὰ δαιτυμόνεσσι πρέπει παιᾶνα κατάρχειν.

Λέγεσθαι δ' ὑπὸ τῶν Κρητῶν ὡς καὶ παρ' αὐτοὺς ἀφίκοιτο Λυκοῦργος κατὰ 19 τοιαύτην αἰτίαν. ἀδελφὸς ἦν πρεσβύτερος τοῦ Λυκούργου Πολυδέκτης. οὖτος τελευτῶν ἔγκυον κατέλιπε τὴν γυναῖκα. τέως μὲν οὖν ἐβασίλευεν ὁ Λυκοῦργος ἀντὶ τοῦ ἀδελφοῦ, γενομένου δὲ παιδὸς ἐπετρόπευεν ἐκεῖνον, εἰς ὃν ἡ ἀρχὴ καθήκουσα ἐτύγχανε. λοιδορούμενος δή τις αὐτῷ σαφῶς εἶπεν εἰδέιναι διότι βασιλεύσοι. λαβὰν δ' ὑπόνοιαν ἐκεῖνος ἐκ τοῦ λόγου τούτου, ὡς διαβάλλοιτο ἐπιβουλὴ ἐξ αὐτοῦ τῷ παιδί, δείσας μὴ ἐκ τύχης ἀποθανόντος αἰτίαν αὐτὸς ἔχοι παρὰ τῶν ἐχθρῶν, ἀπῆρεν εἰς Κρήτην. ταύτην μὲν δὴ λέγεσθαι τῆς ἀποδημίας αἰτίαν. ἐλθόντα δὲ πλησιάσαι Θαλήτᾳ, μελοποιῷ 20 ἀνδρὶ καὶ νομοθετικῷ, ἱστορήσαντα δὲ παρ' αὐτοῦ τὸν τρόπον ὃν Ῥαδάμανθύς τε πρότερον καὶ ὕστερον Μίνως ὡς παρὰ τοῦ Διὸς τοὺς νόμους ἐκφέροι εἰς ἀνθρώπους, γενόμενον δὲ καὶ ἐν Αἰγύπτφ καὶ καταμαθόντα καὶ τὰ ἐκεῖ νό-

30 P τ post èv addidisse coniecit Aly (1956, 217) 482 1 τεμμαίρεσθαι? Jacoby 2 την έν Κρήτη των ίππέων Aly (1956, 192): την ε[ c. 10 ]ιππεων P, των έν κρήτη ίππέων την BC, εν κρήτη την των ίππεων D; την των εν Κρήτη ίππεων Lasserre ετυμότητα D: έτοι- BC 4 τὰ δὲ συσσίτια Kramer: τα δε [ P, τὴν δὲ συσσιτίαν cett. ἀνδρεῖα Κοrais: ..δρ. ια P, ανδρείαν cett. 5 Κρησίν q 6 ώς pro δμοίως n, δμοίως τῷ y, om. q; όμοίως ως Tzschucke, ὅμως Slings (Mnem. IV 44, 1991, 176) μεν pro γοῦν P; δ' οὖν 8 θοίναις n<sup>mg</sup>js: φοινες B, φοίνικες CD; φθοίναις q Meineke (Vind, 179) δρείων nyq: άνδρίων BCD; άνδρείων Meineke (Vind. 179) 9 sq. πρέπει παιᾶνα Ursinus: πρέπε παιᾶνα D, πρεπεπαιᾶνα C<sup>pc</sup>, πρεππαιᾶνα C<sup>ac</sup>, πρεπαιᾶνα B 16 έχ τοῦ λόγου τούτου, ὡς scripsi: ὡς ἐχ τοῦ λόγου τούτου codd. βουλή x. Casaubonus; -ῆ BCD αὐτοῦ Madvig (Adv. 1, 54) τῷ παιδί Madvig: τοῦ παιδός codd.; τοῦ παιδός ante ἐξ transposuit x 19 Θαλήτα Meursius (teste Tzschukke) (vide 480, 33 comm.): θάλητι codd. 20 sq. ον και . [ ]μανθυς προ [ ] και μινως υ[ ]..ρα του διο[ P (unde καὶ ὁ ante 'Pαδ. add. et καὶ Μίνως ὕστερον scripsit Lasserre) ως om. P, ut vid. νομους κ[ c. 6 ]goι  $P^A$ , νομους κω[ c. 5 ]goι  $P^L$  (unde έχων post 21 (τοῦ) Korais (codicem quendam se sequi affirmans) νόμους add. Lasserre) έκφέροιεν? Jacoby

z. B. bei dem Amt der 'Alten' und dem der 'Ritter' (außer dass die Ritter in Kreta auch tatsächlich Pferde besaßen; woraus man schließt dass das Ritteramt in Kreta älter ist, da es dort die Grundbedeutung seiner Bezeichnung bewahrt habe, während Jene keine Pferde halten); die Ephoren hingegen, die dieselbe Zuständigkeit besitzen wie die Kosmoi in Kreta, hätten einen anderen Namen bekommen. Und die Syssitien würden bei den Kretern noch jetzt 'Andreia' genannt, während der Name sich bei den Spartanern nicht gehalten habe, obwohl er früher gebraucht wurde: bei Alkman jedenfalls lese man (PMGF 98)

Beim Schmaus und in der Runde Der Andreia ziemts unter Tafelgenossen Anzustimmen den Paian.

Die Kreter, sagt er, erzählen dass Lykurg auch zu ihnen gekommen sei, 19
und zwar aus folgendem Anlass. Lykurgs älterer Bruder war Polydektes. Als
dieser starb, hinterließ er seine Frau schwanger. Einstweilen war Lykurg
König als Stellvertreter seines Bruders. Als aber ein Sohn zur Welt gekommen war, regierte er als Vormund für diesen, dem die Herrschaft nunmehr
zukam. Da sagte einmal jemand schmähend zu ihm: er wisse sehr wohl dass
er König sein werde. Aus diesen Worten schöpfte er den Verdacht dass ihm
ein Anschlag gegen das Kind unterstellt werde, und da er fürchtete, bei einem zufälligen Tode des Kindes würden seine Feinde ihm die Schuld geben,
segelte er ab nach Kreta. Dies sei der Anlass seiner Reise den sie erzählen.
Als er nach Kreta gekommen war, habe er Thaletas, einen Liederdichter
und Gesetzgeber, besucht, von dem er sich die Art und Weise berichten ließ
in der erst Rhadamanthys und später Minos ihre Gesetze unter die Menschen gebracht hätten als kämen sie von Zeus. Nachdem er dann auch
Ägypten besucht und die dortigen Gebräuche kennengelernt hatte, und, wie

μιμα, ἐντυχόντα δ', ὅς φασί τινες, καὶ 'Ομήρφ διατρίβοντι ἐν Χίφ κατᾶραι του καρίλιν εἰς τὴν οἰκείαν, καταλαβεῖν δὲ τὸν τοῦ ἀδελφοῦ υἰόν, τὸν Πολυδέκτου Χαρίλαον, βασιλεύοντα εἶθ' ὁρμῆσαι διαθεῖναὶ τοὺς νόμους φοιτῶντα ὡς τὸν θεὸν τὸν ἐν Δελφοῖς κἀκείθεν κομίζοντα τὰ προστάγματα, καθάπερ οἱ περὶ Μίνω ἐκ τοῦ ἄντρου τοῦ Διός, παραπλήσια ἐκείνοις τὰ πλείω.

Τῶν (δὲ) Κρητικῶν τὰ κυριώτατα τῶν καθ' ἔκαστα τοιαθτικίρηκε γαμεῖν 20 μεν άμα πάντες άναγκάζονται παρ' αύτοῖς οί κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον έκ τῆς τῶν παίδων ἀγέλης ἐκκριθέντες, οὐκ εὐθὺς δ' ἄγονται παρ' ἐαυτοὺς τὰς γαμηθείσας παίδας, άλλ' έπαν ήδη διοικείν ίκαναι ώσι τα περί τους οίκους: 32 φερνη δ' έστίν, αν άδελφοι ώσι, το ήμισυ της του άδελφου μερίδος, παίδας δὲ γράμματά τε μανθάνειν καὶ τὰς ἐκ τῶν νόμων ἀδὰς καί τινα εἴδη τῆς μουσικής. Ι τούς μεν οὖν ἔτι νεωτέρους εἰς τὰ συσσίτιαμάνουσι νάμαὶ δὲ καθήμενοι διαιτώνται μετ' άλλήλων έν φαύλοις πριβωνίοις: 🕁 φορούντες: καὶ κειμώνος καί θέρους τα αὐτά - διακονοῦσί τε καὶ έαυτοῖς καὶ τοῖς ἀνδράσι. 4 συμβάλλουσι δ' είς μάχην καὶ οἱ ἐκ τοῦ αὐτοῦ συσσιτίου πρὸς ἀλλήλους καὶ ποὸς έτερα συσσίτια καθ' έκαστον δὲ άνδρεῖον ἐφέστηκε παιδονόμος κοί δὲ μείζους είς τὰς ἀγέλας ἄγονται, τὰς δ' ἀγέλας συνάγουσυνοί ἐπιφαγέστατοι τῶν παίδων καὶ δυνατώτατοι, ἔκαστος ὅσους πλείσκους ρίός τε έστην ἀθροίε ζων έκάστης δε της άγέλης άρχων έστιν ώς τὸ πολινό πατήρ τοῦ συναγαγόντος, πύριος ὢν έξάγειν ἐπὶ θήραν καὶ δρόμους, πὸν δί ἀπειθοῦντα πολάζειν τρέφονται δε δημοσία τακταῖς δέ τισιν ἡμέραις κάγελη πρός άγελην συμβάλλει μετὰ αὐλοῦ καὶ λύρας εἰς μάχην ἐν ῥυθμῷ (ισπερ καὶ ἐν τοῖς 12 πολεμικοῖς εἰώθασιν), ἐπιφέρουσι δὲ τὰς πληγὰς πὰς μὲν διὰ γειρός, τὰς δὲ καὶ δι' ὅπλων ἀσιδήρων.

24 του pro τὸν post. P, fort. recte; τὸν τοῦ Lasserre 25 Χαρίλαον j<sup>pc</sup>q<sup>mg</sup>: χαριί P, χαρίλοβον BCD; Χάριλλον? (δια)θεῖναι? Korais 28 add. Cyriacus, Kramer (habet PL); (οὖν) Korais μυριώτατα (ταῦτα καὶ) Jacoby; ἔκαστα (δε) Casaubonus, quo additamento recepto κυριώτατα (ταύτα περί) Korais τοιαύτα q 31 έχειναι post ňδn add. C ὧσι DP<sup>L</sup>: ὡς BC 32 τοὺς ante παΐδας add. xy 33 δè Pn<sup>s</sup>q: om. BCD; δεῖ vel δὲ δεῖ Groskurd (ἐκ) Cobet (Misc. 184) 483 1 τὰ ἀνδρεῖα (DP: ἀνδοία BC) post ἄγουσι add. codd.: del. Radermacher (RhM 50, 1895, 476), Jacoby 2 φορούντες Casaubonus: φορού P, om. cett. 4 συμβάλλουσι δ' Casaubonus: συμ-(καί) πρὸς n; melius καὶ prius ante πρὸς transposuit Groskurd 5 συσσίτια nyg: Ισσιτια P, συστάσια BCD - άνδρεῖον BiD: -ρίον BC τῆς T'zschucke: ἐκάστη δ' ἐκ τῆς BCD; ἐκάστη δὲ τῆς x, ἑκάστης δ' ny, ἑκάστης δὲ q ώς 12 ἐπιφέρουσι v. Herwerden (446): ἐκ- codd. καὶ post δὲ add. P q δὲ καὶ (τὰς) πληγὰς v. Herwerden, Lasserre 13 καὶ om. P ἀσιδήρων P (coniecit Tyrwhitt 28 sq.): σιδηρών cett.

THE REST OF PRESENTATION AS A PROPERTY.

Manche sagen, auch mit Homer zusammengetroffen war, der sich in Chios aufhielt, sei en wieder in seine Heimat zurückgekehrt und habe den Sohn seines Bruders, Polydektes Sohn Charilaos, als König angetroffen. Darauf habe er sich daran gemacht seine Gesetze zu entwerfen, wobei er regelmäßig zu dem Gott in Delphi ging und von dort – genau wie Minos und Rhadamanthys aus den Grotte des Zeus – seine Anordnungen brachte, die größtenteils jenen ahnlich waren.

Von den kretischen Gebräuchen im einzelnen nennt er als die wichtigsten 20 folgende. Zum Heiraten werden bei ihnen Alle zugleich gezwungen die zur selben Zeit aus der Herde der Knaben ausscheiden, doch führen sie die geheirateten Mädchen nicht gleich zu sich heim, sondern erst wenn diese im-32 stande sind das Irlauswesen zu verwalten; der Brautschatz beträet, wenn Brüder da sind, die Hälfte des Bruderteils. Als Knaben lernen sie Lesen und Schreiben, die von den Gesetzen vorgeschriebenen Lieder und gewisse Arten von Musik. Die noch Jüngeren bringen sie in die Syssitien: am Boden sitzend leben sie hier zusammen, in dürftige Kittel gekleidet - sie tragen Winter und Sommer dieselben -, und bedienen sowohl sich selber als die Männer: 4 die aus demselben Syssition liefern sich sowohl untereinander Kämpfe als gegen andere Syssitien; in jedem Andreion hat ein Paidonomos die Aufsicht. Die Größeren werden in die Herden gebracht. Die Herden werden von den angesehensten und mächtigsten Knaben zusammengebracht, wobei jeder 8 soviel Knaben versammelt wie er kann; über jede Herde führt im allgemeinen der Vater des Versammelnden das Regiment, der das Recht hat sie zur Jagd und zu Geländeläufen auszuführen und Ungehorsame zu strafen; beköstigt werden sie vom Staat; an festen Tagen liefern die Herden sich unter Flöten- und Leierbegleitung im Takt Kämpfe miteinander (wie sie das auch 12 im Krieg zu tun pflegen); die Schläge fügen sie teils mit den Händen, teils mit nicht-eisernen Waffen zu.

"Ίδιον δ' αὐτοῖς τὸ περὶ τοὺς ἔρωτας νόμιμον οὐ γὰρ πειθοῖ κατεργά- 21 ζονται τούς έφωμένους, άλλ' άφπαγή. προλέγει τοῖς φίλοις πρὸ τριῶν ἢ 16 πλειόνων ήμερων ὁ έραστης ότι μέλλει την άρπαγην ποιείσθαι, τούς δ' άποκρύπτειν μεν τον παίδα ή μή έαν πορεύεσθαι την τεταγμένην όδον των αίσχίστων έστιν ώς έξομολογουμένοις ότι ανάξιος ὁ παῖς είη τοιούτου έραστοῦ τυγχάνειν συνιόντες δ', αν μεν των ισων ή των υπερεχόντων τις ή 20 τοῦ παιδὸς τιμή καὶ τοῖς ἄλλοις ὁ ἀρπάζων, ἐπιδιώκοντες ἀνθήψαντο μόνον μετρίως τὸ νόμιμον ἐκπληροῦντες, τάλλα δ' ἐπιτρέπουσιν ἄγειν χαίροντες, αν δ' ανάξιος, αφαιρούνται πέρας δε τῆς ἐπιδιώξεως ἐστιν ἔως αν άγθῆ δ παῖς εἰς τὸ τοῦ ἀρπάσαντος ἀνδρεῖον (ἐράσμιον δὲ νομίζουσιν οὐ τὸν κάλ-24 λει διαφέροντα, άλλὰ τὸν ἀνδρεία καὶ κοσμιότητι). καὶ ὁ ἐραστὴς ἀσπασάμενος δη και έπιδωρησάμενος απάγει τὸν παίδα της γώρας είς ον βούλεται τόπον έπακολουθοῦσι δὲ καὶ τῆ άρπαγῆ οἱ παραγενόμενοι, ένεστιαθέντες δὲ καὶ συνθηρεύσαντες δίμηνον - οὐ γὰρ ἔξεστι πλείω γρόνον κατ-28 έχειν τὸν παῖδα — εἰς τὴν πόλιν καταβαίνουσιν, ἀφίεται δ' ὁ παῖς δῶρα λαβών στολήν πολεμικήν καὶ βοῦν καὶ ποτήριον (ταῦτα μὲν τὰ κατὰ τὸν νόμον δώρα) καὶ άλλα πλείω καὶ πολυτελή, ώστε καὶ συνερανίζειν τοὺς σίλους διὰ τὸ πλήθος τῶν ἀναλωμάτων, τὸν μὲν οὖν βοῦν θύει τῷ Διὶ καὶ 32 έστια τούς συγκαταβαίνοντας, εἶτ' ἀποφαίνεται περὶ τῆς πρὸς τὸν ἐραστὴν διμλίας είτ' άσμενίζων τετύχηκεν είτε μή, τοῦ νόμου τοῦτ' ἐπιτρέψαντος, ίν', εί τις αὐτῷ βία προσενήνεκται κατὰ τὴν ἀρπαγήν, ἐνταῦθα παρῆ τιμωρείν έαυτῷ καὶ ἀπαλλάττεσθαι. τοῖς δὲ καλοῖς τὴν ἰδέαν καὶ προγόνων έπιφανών μέγιστον αίσγος έραστών μη τυχείν ώς διὰ τὸν τρόπον τοῦτο πα-4 θοῦσιν, ἔχουσι δὲ τιμὰς οἱ παρασταθέντες (οὕτω γὰρ καλοῦσι τοὺς άρπα-

#### 14-484, 10 \*Eust. Il. 313, 43

484C.

15 συ[ c. 30 ] inter άρπαγή et προλέγει P<sup>L</sup> (nihil legere potuit Aly) δε post προλέγει 16 μέλλει D: -οι BC 18 έξομολογουμένοις v. Xylander: add. vg. μέν n. γὰρ x 21 χαίροντα Cobet (Misc. 184) -oug BCD 20 τῆ ante τιμῆ add. n ἐπιδιώξεώς P (ut vid.) npc: ἐπιδείξεώς BCD ξιος P nxg: ἄξιος BCD DP: ἀνδρίον BC 24 sq. καὶ ὁ ἐραστὴς ἀσπασάμενος Aly (1956, 217): .αι . . ραστης α. πασ[ P, om. cett. (ὁ δ' ἐραστὴς ἀσπασάμενος excidisse iam sagacissime coniecit Gro-25 δη scripsi; lη P, om cett.; η Alv έπιδωρησάμενος  $P^A$ ; δωρησάμενος skurd) [8]n post ov add. PL 26 καὶ P: om. cett. ένεστια- P: έστια- cett. 30 δώρα (προσγίνεται δὲ) Groskurd, δώρα..... καὶ Meineke δὲ post ἄλλα add. P 484 1 προσενήνεκται Korais: προσενηνεκ[ P, προσενήνεγκται D, προσήνεγκται B, προσήνεκται C παρή P (coniecit Korais): παρα CD, παρά B 3 μέγιστον αΐσχος Aly (1956, 217): με...ον εσχος  $P^A$ , αι[.]χρ[.]ν εστιν  $P^L$ , om. cett. (vocem αἰσγοόν iam desideravit Casaubonus, post τυχεῖν add. Korais, post ἐπιφανῶν Meineke, Vind. 179) έραστοῦ?

Eigentümlich ist ihnen das Brauchtum bei Liebesverhältnissen. Sie setzen 21 sich nämlich bei den Geliebten nicht mit Überredung durch, sondern mit 16 Entführung. Der Liebhaber kündigt den Angehörigen drei oder mehr Tage vorher an dass er die Entführung vornehmen wird. Für sie aber gehört es zum Allerschändlichsten, den Knaben zu verstecken oder ihn nicht seinen regelmäßigen Weg gehen zu lassen, weil sie damit zugeben würden dass der Knabe eines solchen Liebhabers unwürdig sei. Doch begleiten sie ihn, und 20 wenn der Entführer zu denen gehört die dem Knaben an Ehre und dem Übrigen gleichstehen oder überlegen sind, halten sie ihn bei der Verfolgung nur ein wenig fest, um dem Brauchtum Genüge zu tun, und lassen ihn im übrigen mit Freuden fortführen; ist er jedoch unwürdig, dann entreißen sie ihm den Knaben. Die Verfolgung dauert so lange bis der Knabe in das Andreion des Entführers gebracht ist (als liebreizend betrachten sie nicht die 24 sich durch Schönheit sondern die sich durch Tapferkeit und Anstand Auszeichnenden). Nachdem der Liebhaber dann den Knaben begrüßt und dazu beschenkt hat, führt er ihn an einen beliebigen Ort des Landes. Es folgen ihm die Leute die auch bei der Entführung zugegen waren, und nachdem sie 28 dort zwei Monate lang - denn länger darf der Knabe nicht festgehalten werden - bewirtet worden sind und mit an der Jagd teilgenommen haben. kehren sie zurück in die Stadt. Bei seiner Entlassung bekommt der Knabe zum Geschenk eine Kriegstracht, ein Rind und einen Becher (das sind die vom Brauch vorgeschriebenen Geschenke) sowie mehrere weitere so wertvolle Sachen dass wegen der Höhe der Kosten auch die Angehörigen dazu 32 beisteuern. Das Rind opfert er dem Zeus und bewirtet die mit ihm Zurückkehrenden. Dann gibt er sein Urteil über seinen Verkehr mit dem Liebhaber, ob er damit zufrieden war oder nicht: das Gesetz erlaubt dies, damit, wenn bei der Entführung irgendwelche Gewalt gegen ihn gebraucht worden ist, er jetzt die Gelegenheit hat sich Genugtuung zu verschaffen und das Verhältnis zu lösen. Für Knaben mit schönem Aussehen und illustren Vorfahren ist es die größte Schande, keine Liebhaber zu finden, weil man dar-4 aus schließt dass das an ihrem Charakter liegt. Die 'Zugesellten' (so nennen

γέντας) έν τε γὰρ ποῖς χοροῖς καὶ τοῖς δρόμοις ἔχουσι τὰς ἐντιμοτάτας χώρας τῆι τε στολῆ κοσμεῖσθαι διαφερόντως τῶν ἄλλων ἐφίεται τῆ δοθείση παρὰ τῶν ἐραστῶν καὶ οὐ τότε μόνον, ἀλλὰ καὶ τέλειοι γεγενημένοι διάε σημον ἐσθῆτα φοροῦσιν, ἀφ' ἦς γνωσθήσεται ἕκαστος κλεινός' γενόμενος (τὸν μὲν γὰρ ἐρώμενον κλεινόν' καλοῦσι, τὸν δ' ἐραστὴν 'φιλήτορα'). ταῦ τα μὲν τὰ περὶ τοὺς ἔρωτας νόμιμα.

"Αρχοντας δε δεκα αίροῦνται [::]....δ.τον[::::4]...κοσμο [::-5] 22

12 ρωνοιενα. [::-5] λοῦνται περὶ δε τῶν μεγίστων συμβούλοις χρῶνται ποῖς γέρουσι καλουμένοις καθίστανται δ' εἰς ποῦπο τὸ συνέδριον οἱ τῆς τῶν κόσμων ἀρχῆς ἡξιωμένοι καὶ τἆλλα δόκιμοι κρινόμενοι:

('Αξίαν δ' ἀναγραφῆς τὴν τῶν Κρηταιέων πολιτείαν ὑπέλαβον διά τε τὴν

Περὶ δὲ τὴν Κρήτην εἰσὶ νῆσοι Θήρα μὲν ἡ τῶν Κυρηναίων μητρόπολις, 1 5 20 ἄποικος Λακεδαιμονίων, καὶ πλησίον ταύτης 'Ανάφη, ἐν ἦ τὸ τοῦ Αἰγλήτου 'Απόλλωνος ἱερόν. (λέγει δὲ καὶ Καλλίμαχος τοτὲ μὲν [fr. 7,:23 Pf.] οὕτως Αἰγλήτην 'Ανάφην τε, Λακωνίδι γείτονα Θήρα,

τοτὲ δὲ [fr. 716, 2 Pf.] τῆς Θήρας μνησθείς

24 μήτης εὐίππου πατςίδος ἡμετέςης).
ἔστι δὲ μακοὰ ἡ Θήρα διακοσίων οὖσα τὴν περίμετρον σταδίων, κειμένη δὲ κατὰ Δῖαν νῆσων τὴν πρὸς Ἡρακλείω τῷ Κνωσσίων διέχει δὲ τῆς Κρήτης εἰς ἑπτακοσίους σταδίους. πλησίον δ' αὐτῆς ἥ τε ᾿Ανάφη καὶ Θηρασία καὶ τὸ
28 [ἀναβ]ληθὲν ὑπὸ [τοῦ ἀ]γαφυσήμα[τος ν]ησίον ἱερό[ν, ὡς εἶ]ρηται (57, 30-6).
ταύτης δ' εἰς ἐκατὸν ἀπέχει νησίδιον Ἦος, ἐν ἡ κεκηδεῦσθαί τινές φασι

5 χοροῖς Kramer: χρόνοις BCD; θρόνοις nx 7 γεγενημένοι  $P^A$ : γιγνομενοι  $P^L$ , γενόμενοι cett. 8 φορούσιν P: φέρουσιν cett. 9 'κλεινόν' καλούσι P: καλούσι 'κλεινόν' 11 sq. [..] — ]λούνται P: om.cett.; haec legit Aly et [κα]λούσι δὲ τὸν [μὲν πρώ τον κόσμον [τών δ' is ρών οι έναγ[εῖς ἐπιμε]λοῦνται suppl. (1956, 217); alia legens [εί]ς ἐνιαυτόν, [οί καλοῦν]ται κόσμοι [τῶν δ' ἱε]وῶν ἐνίων [ἐπιμε]λοῦνται Lasserre 14 τάλλα D (etiam P, ut vid.): τὰ άλλα BC 15 Κρηταιέων P: κρητῶν cett. την DP: καὶ διὰ την BC των νομίμων τούτων P: τούτων των νομίμων cett. 20 n 21-4 λέγει — ήμετέρης del. Meineke (Vind. 179 sq.) ante πλησίον add. P 22 Ońon Korais, Meineke 24 μήτερ D 25 μικρά dubitanter Korais, confidenter Madvig (Adv. 1, 558) 26 Δῖαν scripsi: δει [ P, δίαν cett. τῷ Κνωσσίων scripsi: των [ ]σιων P, τῷ κνωσσίω BD, τῷ πορθμῷ C 27 σταδίους P q: om. BCD {η τε 'Ανάφη}? Meineke (Vind. 180) 27 sq. καὶ τὸ — εἶ]οηται P: om.cett. 28 Γάναβ]ληθέν — ἰερό[ν suppl. Aly (1956, 218) ός εί] ρηται scripsi: Λευμοθέα? Aly, πρὸς Θήρα Lasserre 29 έκατὸν P (coniecit Casaubonus): έκαστον cett. νησιον PA η P(η): δ cett.

sie mämlich die Entführten) genießen Privilegien: bei Reigentänzen und Wettläufen haben sie die ehrenvollsten Plätze, und es ist ihnen erlaubt, sich abweichend von den Anderen mit der von den Liebhabern geschenkten Tracht zu schmücken; und nicht nur dann, sondern auch wenn sie erwachs sen geworden sind, tragen sie außergewöhnliche Kleidung, an der man erkennen soll dass jeder von ihnen ein 'Ruhmreicher' gewesen ist (den Geliebten nennen sie nämlich 'Ruhmreichen', den Liebhaber Befreundeten'). Dies sind die Gebräuche bei Liebesverhältnissen.

Regierende wählen sie zehn \* \* \*. In den wichtigsten Angelegenheiten 22 ziehen sie die sogenannten 'Alten' zu Rate, ein Kollegium dem diejenigen beitreten die des Amtes der Kosmoi würdig befunden worden sind und auch sonst als bewährt betrachtet werden.

Ich habe die Verfassung der Kretenser sowohl wegen ihrer Eigentümlichteit als wegen ihres Ruhmes für aufzeichnenswert gehalten. Indessen haben
sich nicht viele dieser Gebräuche erhalten, sondern das Meiste wird durch
die Anordnungen der Römer geregelt, wie das auch in den übrigen Provinzen geschieht.

Bei Kreta liegen die Inseln Thera – die Mutterstadt der Kyrenäer, eine 15 Kolonie der Spartaner – und in seiner Nähe Anaphe, wo das Heiligtum des Apollon Aigletes ist. (Auch Kallimachos sagt einmal [fr. 7, 23 Pf.]

Aiglete und Anaphe, spartanischem Thera benachbart und ein andermal nach einer Erwähnung Theras [fr. 716, 2 Pf.]

Das unsre Heimat gebar, die ihrer Rosse sich rühmt).

Thera ist langgestreckt mit einem Umkreis von zweihundert Stadien; es liegt auf der Höhe der vor dem Herakleion der Knossier liegenden Insel Dia und ist von Kreta gegen siebenhundert Stadien entfernt. In seiner Nähe sind Anaphe, Therasia und die heilige kleine Insel die, wie schon erwähnt (57, 30-6), durch die Eruption emporgetrieben worden ist. Gegen hundert Stadien von Thera entfernt ist das Inselchen Ios, wo nach Manchen der

12

τὸν ποιητὴν "Ομηρον. ἀπὸ δὲ τῆς Ἰου πρὸς ἐσπέραν ἰόντι Σίκινος καὶ Λαγοῦσσα καὶ Φολέγανδρος, ἡν "Αρατος (SH 109, 1) 'σιδηρείην' ὀνομάζει διὰ τὴν τραχύτητα. ἐγγὺς δὲ τούτων Κίμωλος, ὅθεν ἡ γῆ ἡ Κιμωλία' ἔνθεν ἡ Σίφνος ἐν ὄψει ἐστίν, ἐφ' ἦς λέγουσι 'Σίφνιον ἀστράγαλον' διὰ τὴν εὐτέλειαν. ἔτι δ' ἐγγυτέρω καὶ τῆς Κιμώλου καὶ τῆς Κρήτης ἡ Μῆλος, ἀξιολογωτέρα τούτων, διέχουσα τοῦ Ἑρμιονικοῦ ἀκρωτηρίου τοῦ Σκυλλαίου σταδίους ἐπτακοσίους, τοσούτους δὲ σχεδόν τι καὶ τοῦ Δικτυνναίου 'Αθηναῖοι δέ ποτε πέμψαντες στρατιὰν ἡβηδὸν κατέσφαξαν τοὺς πλείους.

Αὖται μὲν οὖν ἐν τῷ Κρητικῷ πελάγει. ἐν δὲ τῷ Αἰγαίφ μᾶλλον αὐτή τε ἡ Δῆλος καὶ αἱ περὶ αὐτὴν Κυκλάδες καὶ αἱ ταύταις προσκείμεναι Σποράδες (ὧν εἰσι καὶ αἱ λεχθεῖσαι περὶ τὴν Κρήτην).

4 'Η μὲν οὖν Δῆλος ἐν πεδίφ κειμένην ἔχει τὴν πόλιν καὶ τὸ ἰερὸν τοῦ 2 'Απόλλωνος καὶ τὸ Λητῷον ὑπέρκειται δὲ τῆς πόλεως ὅρος ψιλὸν ὁ Κύνθος καὶ τραχύ. πόταμὸς δὲ διαρρεῖ τὴν νῆσον Ἰνωπὸς οὐ μέγας, καὶ γὰρ ἡ νῆσος μικρά, τετίμηται δ' ἐκ παλαιοῦ διὰ τοὺς θεοὺς ἀπὸ τῶν ἡρωϊκῶν χρό- νων ἀρξαμένη, μυθεύεται γὰρ ἐνταῦθα ἡ Λητὰ τὰς ἀδῖνας ἀποθέσθαι τοῦ τε 'Απόλλωνος καὶ τῆς 'Αρτέμιδος'

ην γὰς τὸ πάςοιθε φοςητά — φησὶν ὁ Πίνδαςος (fr. 33 d Sn.-M.) —

κυμάτεσσι παντοδαπῶν τ' ἀνέμων ξιπαῖσιν. ἀλλ' ὰ Κοιογενης ὁπότ' ἀδίνεσσι θύοισ' ἀγχιτόκοις ἐπέβα νιν, δὴ τότε τέσσαρες ὀρθαὶ

30 St. B. 568, 17 30 sq. St. B. 405, 14 31 sq. \*St. B. 669, 18 32 \*Eust. D. P. 320, 26 sq. 33 \*Eust. D. P. 319, 27 sq. 36 sq. \*Eust. D. P. 320, 20-2

Σίκινος P: σίκη- cett., St. B. 30 ("Ounpoy)? 30 sq. Λαγούσσα Korais: λαγουσσα P, λάγουσα cett., St. B. codd. plerique, λάγουσσα St. B. V 31 σιδηρείην D: -ρίην 33 ής scripsi: ή codd. 35 Έρμιονικοῦ DP: έρμειο- C, έρμειω- B cett., St. B. Σκυλλαίου  $q^{pc}$ , ed.pr.: σκιλλ- BCDP  $q^{ac}$ 37 στρατιάν Korais: στρατείαν codd., om. ἀπέσφαξαν Eust. Μηλίους pro πλείους Tyrwhitt (29), Τουρ 10 πάροιθε Casaubonus: -θεν codd. φορητά P (coniecit Casaubonus): 12 κυμάτεσσι DacP: -τεσι BCDpc τ' PA (coniecit J. G. Schneider, Carminum Pindaricorum fragmenta, Argentorati 1776, 30): om.cett. Kοιογενής Porson (Euripidis Hecuba ..., Londini 1821, 45 ad v.782): αλλ' ακοιογενης Ρ, άλλ' ακαιογένης Β, άλλὰ καιογενής D, άλλὰ καὶ ὁ γένης C 14 θύοισ' P: θύοις cett. 14 sq. ἐπέβα νιν P (coniecit Porson l. c. [ad 13]): ἐπιβαίνειν cett.

Dichter Homer bestattet worden ist. Von Ios nach Westen gehend stößt man auf Sikinos, Lagussa und Pholegandros, das Arat (SH 109, 1) wegen seiner Rauheit 'eisern' nennt. In der Nähe dieser Inseln liegt Kimolos, woher die Kimolische Erde kommt; von dort sieht man Siphnos, auf das sich, wegen seiner Unbedeutendheit, die Redensart 'Siphnischer Knöchel' bezieht. Noch näher sowohl bei Kimolos als bei Kreta liegt Melos; bedeutender als jene, von dem Hermionischen Vorgebirge Skyllaion siebenhundert Stadien entfernt und ebensoviel etwa auch von dem Diktynnaion; die Athener haben hier einst ein Heer hingeschickt und die wehrhaften Männer zum größten Teil hingeschlachtet.

Diese Inseln liegen im Kretischen Meer. Mehr im Ägäischen liegen einerseits Delos selber und die es umgebenden Kykladen, andererseits die ihnen benachbarten Sporaden (zu denen auch die genannten Inseln bei Kreta gehören).

In Delos liegt die Stadt in einer Ebene, ebenso wie das Apollonheiligtum und das Letoon, und über der Stadt erhebt sich ein kahler und rauher Berg, der Kynthos. Ein Fluss, Inopos, nicht groß, durchfließt die Insel. Auch die Insel ist ja klein, doch steht sie wegen ihrer Götter von alters her, angefangen bei der Heroenzeit, in hohen Ehren. Soll doch nach der Fabel Leto dort mit Apollon und Artemis niedergekommen sein:

Denn umher trieb die Insel vordem – sagt Pindar (fr. 33 d Sn.-M.) –

durch der Fluten und sämtlicher Winde Wucht. Doch als Koios' Tochter, von geburtsnahen Wehen rasend, sie betrat, da schossen von den Grundfesten der Erde

πέτραν άδαμαντοπέδιλοι The extonect ender tended and the second and the end can be seen took το το το **εὐδαίμον' ἐπόψατο γένναν.** Επό το το ποροσφορίο το το Ενδοξον δ' ἐποίησαν αὐτὴν αἱ περιοικίδες νῆσοι, καλούμεναι Κυκλάδες. κατά τιμήν πέμπουσαι δημοσία θεωρούς τε καὶ θυσίας καὶ χορούς παρθέκων πανηγύρεις τε έν αὐτῆ συνάγουσαι μεγάλας, κατ' άρχὰς μὲν οὖν δώδεκα λέ- 3 24 γονται, προσεγένοντο δὲ καὶ πλείους. 'Αρτεμίδωρος γοῦν (fr. 60 Stiehle) διαριθμείται περί τῆς Ελένης είπων ότι ἀπό Θορίκου μέχρι Σουνίου παράκειται μακρά, σταδίων όσον εξήκοντα το μήκος άπο παύτης κάρ φησιν 'αὶ καλούμεναι Κυκλάδες εἰσίν', ὀνομάζει δὲ Κέω, τὴν ἐγγυτάτω τῆ Ελένη, καὶ μεπὰ ταύτην Κύθνον καὶ Σέριφον καὶ Μῆλον καὶ Σίφνον καὶ Κίμωλον καὶ Πρεπέσινθον καὶ 'Ωλίαρον καὶ πρὸς ταύταις Πάρον, Νάξον, Σῦρον, Μύκονον. Τήνον, "Ανδρον, Γύαρον, τὰς μὲν οὖν ἄλλας τῶν δώδεκα νομίζω, τὴν δὲ Ποεπέσινθον καὶ 'Ωλίαρον καὶ Γύαρον ήττον (ὧν τῆ Γυάρω προσοριμοθείς 32 έγνων κώμιον ύπὸ άλιέων συνοικούμενον άπαίροντες δι έδεξάμεθα ποεσβευτὴν ἐνθένδε ὡς Καίσαρα προκεχειρισμένον τῶν άλιέων τινά — ἦν δ' ἐν Κορίνθω Καΐσαρ βαδίζων έπὶ τὸν θρίαμβον τὸν Ακτιακόν — Ισυμπλέων δὰ έλεγε πρός τούς πυθομένους ότι πρεσβεύοι περί κουφισμού τού φόρου τε-36 λοΐεν γὰρ δραχμὰς έκατὸν πεντήκοντα καὶ τὰς έκατὸν χαλεπῶς ἂν τελοῦντες. Ιδηλοῖ δὲ τὰς ἀπορίας αὐτῶν καὶ "Αρατος ἐν τοῖς Κατὰ λεπτόν [SH 109]

ὧ Λητοῖ, σὺ μὲν ἡ με σιδηρείη Φολεγάνδρφς ::
ἡ δειλῆ Γυάρφ παρελεύσεαι αὐτίχ' ὁμοίηνι,)... ::

23 sq. \*Eust. D. P. 318, 21 sq. 27 Eust. II. 433, 21 sq.

16 ποέμνων P (coniecerunt Schneider l.c. [ad 12], Porson l.c. [ad 13]); πρυμνῶν cett.; 17 έπικράνοις Porson: έπικρανοις D, έπικρανοῖς BC, επικραποεμνῶν Casaubonus νος Ρ 19 τεκοῖο' Casaubonus: τεκοιο P, τέκοις cett. 20 εὐδαίμον' yq: εὕδαιμον BCD 22 γορούς D: γω- BC 24 γοῦν Meineke (Vind. 179. 180): δ' οὖν codd. 25 (πεντεκαίδεκα) διαριθμετται Korais, διαριθμετται (πεντεκαίδεκα) Lasserre περί (γάρ) Meineke (Vind. 180) vocem yáp v. 26 delens 26 μακρά жу: μάκρα BCD; μάκρη nsq (γάρ) Meineke (cf. ad 25) φησιν η<sup>pc</sup>γα: φασιν BCD 28 Κύθνον xy (cf. X): κύθρον 29 'Ωλίαρον BC: άλ- D (α in rasura), ούλ- X BCD Κίμωλον D (cf. X): κή- BC 31 'Ωλίαρον π<sup>pc</sup>, Tzschucke: ἀλ- BCD Σῦρον Kramer: σύρον codd. Meineke (retractavit 2, IX ad 683, 6) 34 δὲ pro δὴ π.χ. 35 πυθομένους D: πειθποεσβεύει C 486 2 σύ μὲν ή D: συμενη B, σύ μένη C; σύ μὲν οὕ Meineke (Vind. 181), σὸ μὲν η Lasserre 3 η δειλη Meineke (l.c.): δειλην η BCD; δειλη η ny παρελεύσεαι ην: -σεται ΒCD

senser et Vier Säulenschäfte emport base (1991) in andere en aver Und stütztene eisenfest beschuht some einem eine ihr vor van aus vann De la visie un voi **Mit ihren Häuptern den Felsz**ere voor seemsteringen in employee 1875 And 1821's Dort geban sie und schaute abraha a monte nour est est est est est 20 Morning and the author gesegneten Nachwuchs." Long corrors, necessor Berühmt haben Delos die umliegenden Inseln gemacht - Kykladen genannt -; indem sie ehrenhalber offizielle Gesandte, Opfer und Mädchenchöre dorthin schickten und große Festgemeinden dort versammelten Ur- 3 24 sprünglich sollen es zwölf gewesen sein, doch sind noch mehrere hinzugekommen. Artemidor jedenfalls (fr. 60 Stiehle) zählt sie auf, nachdem er von der Insel Helena gesagt hat dass sie langgestreckt, mit einer Länge von etwa sechzig Stadien, von Thorikos bis Sunion vor der Küste liege. Nach ihr sagt er kommen die sogenannten Kykladen und nennt Keos, das Helena 28 am nächsten liegt, danach Kythnos, Seriphos, Melos, Siphnos, Kimolos, Prepesinthos und Oliaros, und außerdem Paros, Naxos, Syros, Mykonos, Tenos, Andros und Gyaros. Alle anderen gehören meiner Meinung nach zu den Zwölfen, Prepesinthos jedoch, Oliaros und Gyaros nicht (als ich bei 32 Gyaros vor Anker ging, habe ich dort ein kleines von Fischern bewohntes Dorf gesehen; und als wir abfuhren, haben wir einen der Fischer, der von dort als Gesandter zu Cäsar abgeordnet worden war, an Bord genommen -Cäsar war auf dem Wege zu seinem Aktischen Triumph gerade in Korinth -: während der Fahrt nun sagte er den sich Erkundigenden dass der Zweck 36 seiner Gesandtschaft eine Erleichterung der Abgaben seit sie müssten nämlich hundertfünfzig Drachmen zahlen, während sie schon hundert nur schwer würden zahlen können. Ihre Armut bekundet auch Arat in seinen Kleinigkeiten [SH 109]

Wirst du, Leto, als sei ich dem eisernen Fels-Pholegandros
Oder dem elenden Gyaros gleich, so an mir vorbeigehn?).

4 Τὴν μὲν οὖν Δῆλον ἔνδοξον γενομένην οὕτως ἔτι μᾶλλον ηὕξησε κατα- 4 σκαφεῖσα ὑπὸ 'Ρωμαίων Κόρινθος. ἐκεῖσε γὰρ μετεχώρησαν οἱ ἔμποροι καὶ τῆς ἀτελείας τοῦ ἱεροῦ προκαλουμένης αὐτοὺς καὶ τῆς ἐκλαίρίας τοῦ λιμένος ἐν καλῷ γὰρ κεῖται τοῖς ἐκ τῆς 'Ιταλίας καὶ τῆς 'Ελλάδος εἰς τὴν 8 'Ασίαν πλέουσιν. ἤ τε πανήγυρις ἐμπορικόν τι πρᾶγμά ἐστι, καὶ συνήθεις ἦσαν αὐτῆ καὶ 'Ρωμαῖοι τῶν ἄλλων μάλιστα καὶ ὅτε συνειστήκει ἡ Κόρινθος. 'Αθηναῖοί τε λαβόντες τὴν νῆσον καὶ τῶν ἱερῶν ἄμα καὶ τῶν ἐμπόρων ἐπεμελοῦντο ἰκανῶς. ἐπελθόντες δ' οἱ τοῦ Μιθριδάτου στρατηγοὶ καὶ ὁ ἀποστήσας τύραννος αὐτὴν διελυμήναντο πάντα, καὶ παρέλαβον ἐρήμην οἱ 'Ρωμαῖοι πάλιν τὴν νῆσον ἀναχωρήσαντος εἰς τὴν οἰκείαν τοῦ βασιλέως, καὶ διετέλεσε μέχρι νῦν ἐνδεῶς πράττουσα. ἔχουσι δ' αὐτὴν 'Αθηναῖοι.

'Ρήναια δ' ἔφημον νησίδιόν ἐστιν ἐν τέτρασι (ἀπὸ) τῆς Δήλου σταδίοις, 5 16 ὅπου τὰ μνήματα τοῖς Δηλίοις ἐστίν. οὐ γὰρ ἔξεστιν ἐν αὐτῆ τῆ Δήλφ θάπτειν οὐδὲ καίειν νεκρόν (οὐκ ἔξεστι δὲ οὐδὲ κύνα ἐν Δήλφ τρέφειν). ἀνομάζετο δὲ καὶ 'Ορτυγία πρότερον.

Κέως δὲ τετράπολις μὲν ὑπῆρξε, λείπονται δὲ δύο, ἥ τε Ἰουλὶς καὶ ἡ 6
20 Καρθαία, εἰς ἃς συνεπολίσθησαν αἱ λοιπαί, ἡ μὲν Ποιήεσσα εἰς τὴν Καρθαίαν, ἡ δὲ Κορησία εἰς τὴν Ἰουλίδα. ἐκ δὲ τῆς Ἰουλίδος ὅ τε Σιμωνίδης ἦν ὁ μελοποιὸς καὶ Βακχυλίδης ἀδελφιδοῦς ἐκείνου καὶ μετὰ ταῦτα Ἦρασίστρατος ὁ ἰατρὸς καὶ τῶν ἐκ τοῦ Περιπάτου φιλοσόφων Ἰλρίστων ὁ τοῦ Βο24 ρυσθενίτου Βίωνος ζηλωτής. παρὰ τούτοις δὲ δοκεῖ τεθῆναί ποτε νόμος, οὖ μέμνηται καὶ Μένανδρος (fr. 879 Κ.-Α.)

καλὸν τὸ Κείων νόμιμόν ἐστι, Φανία ὁ μὴ δυνάμενος ζῆν καλῶς οὐ ζῆ κακῶς.

28 προσέταττε γάρ, ὡς ἔοικεν, ὁ νόμος τοὺς ὑπὲρ ἐξήκοντα ἔτη γεγονότας κωνειάζεσθαι τοῦ διαρκεῖν τοῖς ἄλλοις τὴν τροφήν. καὶ πολιορκουμένους δέ ποτε ὑπ' 'Αθηναίων ψηφίσασθαί φασι τοὺς πρεσβυτάτους ἐξ αὐτῶν ἀποθανεῖν ὁρισθέντος πλήθους ἐτῶν, τοὺς δὲ παύσασθαι πολιορκοῦντας. κεῖται δ' ἐν

16 sq. \*Eust. D. P. 318, 3-5 18 Eust. D. P. 318, 1 sq. 21-9 \*St. B. 335, 6-13

**6** {αὐτοὺς}? 7 τοῖς D: τῆς ΒC 11 & D: om. BC 15 'Ρήναια BD: δήμαια C: οήνεια n, ed. pr. (δήνη q) τέτταροι Meineke (Vind. 181); sed fortasse justo cupidius se lectionem traditam rejecisse postea (2, IX ad 683, 31) confessus est addidi Δήλου (διέχον) Meineke (Vind. 181) 18 (nai) x, Korais 21 Koongía Meineke (Vind. 181): -ησσία codd. ὅ τε q: ὅτι BCD; om. nxy 22 ὁ ante ἀδελφιδοῦς add. St. B. μετ' αὐτὸν (-ω̄ν) St. B. post 23 ἰατρός transponens 23 ò prius om. St. B. 26 Κείων D<sup>s</sup>: κίων D<sup>i</sup>, κειῶν BC, κήων St. B. 28 sq. κωνειάζεσθαι Casaubonus: κωνεά- BCD, St. B. RQ(V), ἀγωνίζεσθαι St. B. cett. 29 τοῦ St. B.: καὶ τοῦ BCD; ὑπὲρ τοῦ Plan., ἔνεκα τοῦ? Madvig (Adv. 1, 558)

Delos nun, das auf diese Weise berühmt geworden war, kam dadurch dass die Römer Korinth dem Erdboden gleich machten zu noch größerer Bedeutung. Die Kaufleute nämlich verlegten ihre Tätigkeit dorthin, angelockt nicht nur von der Steuerfreiheit des Heiligtums, sondern auch von der günstigen Lage des Hafens: er liegt nämlich an einer guten Stelle für die die aus Italien und Griechenland nach Asien schiffen. Ferner ist das Fest eine Art kaufmännischer Sache, und seine festen Besucher waren vor allen Anderen, auch als Korinth noch existierte, die Römer. Und zudem ließen die Athener, die die Insel bekommen hatten, sowohl dem Heiligtum als den Kaufleuten hinlängliche Sorge angedeihen. Als dann aber die Feldherren des Mithridates kamen, sowie der Tyrann, der die Insel selbständig gemacht hatte, haben sie alles zunichte gemacht und bekamen die Römer, als der König sich in sein Land zurückgezogen hatte, die Insel verödet wieder zurück. Bis auf heute befindet sie sich in dürftigen Verhältnissen; sie ist im Besitz der Athener.

Rhenaia ist eine unbewohnte kleine Insel, vier Stadien von Delos entfernt, 5
16 wo die Delier ihre Gräber haben. Es ist nämlich nicht erlaubt, in Delos selbst Tote zu begraben oder einzuäschem (nicht erlaubt ist es auch, in Delos Hunde zu halten). Es wurde früher auch Ortygia genannt.

Keos hatte einst vier Städte. Davon sind noch zwei übrig, Iulis und Karthaia, mit denen die übrigen zusammengesiedelt worden sind, Poieessa mit
Karthaia und Koresia mit Iulis. Aus Iulis kamen Simonides, der Lyriker,
und sein Neffe Bakchylides, danach Erasistratos, der Arzt, und von den
Philosophen des Peripatos Ariston, der Nacheiferer des Borystheniten Bion.
Bei ihnen soll irgendwann das Gesetz eingeführt worden sein das auch Menander erwähnt (fr. 879 K.-A.)

Gut ist der Brauch den die Keier haben, Phanias:

Schlecht leben braucht dort nicht wer nicht gut leben kann.

Das Gesetz schrieb nämlich, wie es scheint, vor, allen Über-Sechzigjährigen Schierling zu verabreichen, damit die Nahrung für die Übrigen reiche. Auch sollen sie einst, als sie von den Athenern belagert wurden, beschlossen haben dass die Ältesten unter ihnen (die Zahl der Jahre wurde festgesetzt) sterben sollten, worauf Jene die Belagerung aufgegeben hätten. Die Stadt liegt auf

32 δεει τῆς θαλάττης διέχουσα ἡ πόλις ὅσον πέντε καὶ εἴκοσι σταδίους, ἐπίνειον ιδι ἐστὶν αὐτῆς τὸ χωρίον ἐν ῷ ἴδρυτο ἡ Κορησία (κατοικίαν οὐδὲ κώμης ἔχουσα). ἔστι δὲ καὶ πρὸς τῆ Κορησία | Σμινθίου ᾿Απόλλωνος ἱερὸν καὶ πρὸς τῷ Ποιηέσση, μεταξὸ δὲ τοῦ ἱεροῦ καὶ τῶν τῆς Ποιηέσσης ἐρειπίων τὸ τῆς Νεδουσίας ᾿Αθηνᾶς ἱερόν, ἱδρυσαμένου Νέστορος κατὰ τὴν ἐκ

4 Τροίας ἐπάνοδον. ἔστι δὲ καὶ Ἔλιξος ποταμὸς περὶ τὴν Κορησίαν.
Μετὰ δὲ ταύτην Νάξος καὶ Ἅνδρος ἀξιόλογοι καὶ Πάρος. ἐντεῦθεν ἦν Ὠρ- 7
χίλοχος ὁ ποιητής. ὑπὸ δὲ Παρίων ἐντίσθη Θάσος καὶ Πάριον ἐν τῆ Προπον-

τίδι πόλις έν ταύτη μέν οὖν ὁ βωμὸς λέγεται θέας ἄξιος σταδιαίας ἔχων 8 τὰς πλευράς, έν δὲ τῆ Πάρφ ἡ Παρία λίθος λεγομένη, ἀρίστη πρὸς τὴν μαρμαρογλυφίαν.

Σύρος δ' ἐστί — μηκύνουσι τὴν πρώτην συλλαβήν — ἐξ ἦς Φερεκύδης ὁ 8 Βάβυος ἦν (νεώτερος δ' ἐστὶν ὁ ᾿Αθηναῖος ἐκείνου). ταύτης δοκεῖ μνημονεύ12 ειν ὁ ποιητὴς Συρίην καλῶν

νῆσός τις Συρίη κικλήσκεται

το 1961 - Ορτυγίης καθύπερθεν (0:403 sqr), το 1961 - 1961 - 1961 - 1961 - 1961

Μύκονος δ' ἐστὶν ὑφ' ἡ μυθεύουσι κεῖσθαι τῶν Γιγάντων τοὺς ὑστάτους 9
16 ὑφ' Ἡρακλέους καταλυθέντας ἀφ' ὧν ἡ παροιμία πάνθ' ὑπὸ μίαν Μύκονον'
(Zenob. Ath. 2,23) ἐπὶ τῶν ὑπὸ μίαν ἐπιγραφὴν ἀγόντων καὶ τὰ διηρτημένα τῆ φύσει. καὶ τοὺς φαλακροὺς δέ τινες Ἡυκονίους' καλοῦσιν ἀπὸ τοῦ τὸ πάθος τοῦτο ἐπιχωριάζειν ἐν τῆ νήσφ.

Σέριφος δ' ἐστὶν ἐν ή τὰ περὶ τὸν Δίπτυν μεμύθευται τὸν ἀνελκύσαντα 10

487 6 sq. \*Eust. D. P. 315, 44 sq. 7 sq. Eust. II. \*355, 16. \*711, 51 sq. 10-2 Eust. Od. 1787, 16 sq. 10 St. B. 594, 13. Eust. D. P. 319, 25 sq. 15-9 St. B. 460, 19-461, 4. \*Eust. D. P. 319, 11-8 18 sq. \*Eust. D. P. 319, 16-8

33 αὐτοῖς? Κορησία κ. Meineke (Vind. 181): -ησσία BCD 34 Κορησία κ. Meineke (ibid.): -ησσία BCD: 487 1 Σμινθίου οι σμινθέου codd.; Σμινθέως? Tzschucke, Σμινθαίου Meineke 2 τῆ nyq: om. BCD Ποιπέσση nxy<sup>pc</sup>q: ποιἦσέδη D, ποιήσεσι BDac; in C scriba ποιησε scripsit et spatium reliquit, in quo o alio atramento scriptum est έρει- D: έρι- BC 4 "Ελιξος C: ἕλ- Β (scriptura codicis D dubia) Κορησίαν 8 thy om. D xv, Meineke (Vind. 181): -ησσίαν BCD 10 Σδοος nxvg, St. B., Eust.: σύρος BCD (μὴ) μηκύνουσι Korais, μηκύνουσα anon. ThGL 7, 1517 C 11 Βάβυος D (coniecit G. J. Vossius, De historicis Graecis libri quatuor, Lugduni Bat. 1624, 358): -βιος BC, βαβυλώνιος Eust. 12 ουρίαν Eust. 1787 13 κικλήσκεται D: 14 καθύπερθεν D: -θε BC 15 ύγιεινοτάτους pro ύστάτους St. B. (cf. Eust.) (unde vetustam corruptelam ὑβριστοτάτους exstitisse coniecit Bernhardy ad Eust. D.P. p. 921), δεινοτάτους Petavius (Themistii ... Orationes XIX ..., Parisiis 1618, 522 sq.), ὑπολοίπους vel νεωτάτους Müller (1012 ad 418, 24), ὑστάτους καὶ δεινοτάτους Aly (1, 105\*) 16 πάντα St. B. 17 καὶ om. St. B., nxyq 17 sq. διηρημένα 19 ev om. Di, St. B., xq

22 einem Berg, etwa fünfundzwanzig Stadien vom Meer entfernt; ihr Hafenplatz befindet sich an der Stelle wo Koresia lag (das nicht einmal mehr eine Dorfbesiedlung hat). In der Nähe von sowohl Koresia als Poieessa ist ein Heiligtum des Apollon Sminthios, und zwischen dem Heiligtum und den Ruinen von Poieessa ist das Heiligtum der Athena Nedusia, das Nestor auf 4 der Rückkehr aus Troja gegründet hat. Bei Koresia ist auch ein Fluss Elixos.

Nach dieser Insel sind Naxos und Andros bedeutend, sowie Paros. Von 7 dort stammte der Dichter Archilochos. Von den Pariern ist Thasos besiedelt worden, sowie die Stadt Parion an der Propontis; in dieser gibt es, sagt 8 man, einen sehenswürdigen Altar, dessen Seiten ein Stadion lang sind, in Paros aber den sogenannten Parischen Marmor, den besten für die Bildhauerarbeit.

Syros – mit langer erster Silbe – ist die Insel aus der Pherekydes, der 8 Sohn des Babys, stammte (der Athener ist jünger als er). Sie soll der Dichter 12 unter dem Namen Syrië erwähnen:

> Syriē heißt ein Eiland, Über Ortygia liegt es (Od. 15, 403 f.).

Mykonos ist die Insel unter der nach der Fabel die letzten Giganten liegen 9
16 die von Herakles erlegt wurden; daher die Redensart 'Alles unter das eine Mykonos' (Zenob. Ath. 2, 23) von denen die auch das von Natur Getrennte auf einen Nenner bringen wollen. Auch die Kahlköpfigen nennen Manche 'Mykonier', weil dieses Leiden auf der Insel endemisch ist.

Seriphos ist die Insel auf der die Fabel von Diktys spielt, der in seinen 10 Netzen den Kasten emporzog in dem sich Perseus und seine Mutter Danae

Griechenland : Kykladen und Sporaden

τὴν λάρνακα τοῖς δικτύοις τὴν περιέχουσαν τὸν Περσέα καὶ τὴν μητέρα Δανάην καταπεποντωμένους ὑπ' ᾿Ακρισίου τοῦ πατρὸς τῆς Δανάης, τραφῆναί τε γὰρ ἐνταῦθα τὸν Περσέα φασὶ καὶ κομίσαντα τὴν τῆς Γοργόνος κεφαλὴν δεί24 ξαντα τοῖς Σεριφίοις ἀπολιθῶσαι πάντας, τοῦτο δὲ πρᾶξαι τιμωροῦντα τῆ μητρί, ὅτι αὐτὴν Πολυδέκτης ὁ βασιλεὺς ἄκουσαν προείλετο ἄγεσθαι πρὸς γάμον συμπραττόντων ἐκείνων, οὕτω δ' ἐστὶ πετρώδης ἡ νῆσος ὥστε ὑπὸ τῆς Γοργόνος τοῦτο παθεῖν αὐτήν φασιν οἱ κωμωδοῦντες.

28 Τῆνος δὲ πόλιν μὲν οὐ μεγάλην ἔχει, τὸ δ' ἱερὸν τοῦ Ποσειδῶνος μέγα, 11 ἐν ἄλσει τῆς πόλεως ἔξω, θέας ἄξιον ἐν ὧ καὶ ἑστιατόρια πεποίηται μεγάλα, σημεῖαν τοῦ συνέρχεσθαι πλῆθος ἱκανὸν τῶν συνθυόντων αὐτοῖς ἀστυγειτόνων τὰ Ποσειδώνια.

2 "Εστι δὲ καὶ 'Αμοργὸς τῶν Σποράδων, ὅθεν ἦν Σιμωνίδης ὁ τῶν ἰάμβων 12 ποιητής, καὶ Λέβινθος καὶ Λέρος \* \* \*

καὶ τόδε Φωκυλίδου Λέριοι κακοί, οὐχ ὁ μέν, δς δ' οὕ πάντες, πλην Προκλέους — καὶ Προκλέης Λέριος

(Demod. fr. 2 West)

488C. διεβέβληντο γὰρ ὡς κακοήθεις οἱ ἐνθένδε ἄνθρωποι.

Πλησίον δ' ἐστὶ καὶ ἡ Πάτμος καὶ ⟨αί⟩ Κορασσίαι πρὸς δύσιν κείμεναι 13 τῆ Ἰκαρία, αὕτη δὲ Σάμφ. ἡ μὲν οὖν Ἰκαρία ἔρημός ἐστι, νομὰς δ' ἔχει, 4 καὶ χρῶνται αὐταῖς Σάμιοι. τοιαύτη δ' οὖσα ἔνδοξος ὅμως ἐστί, καὶ ἀπ' αὐτῆς Ἰκάριον καλεῖται τὸ προκείμενον πέλαγος, ἐν ῷ καὶ αὐτὴ καὶ Σάμος καὶ Κῶς ἐστι καὶ αἱ ἄρτι λεχθεῖσαι Κορασσίαι καὶ Πάτμος καὶ Λέρος ἔνδοξον δὲ καὶ τὸ ἐν αὐτῆ ὅρος ὁ Κερκετεύς, μᾶλλον τῆς ᾿Αμπέλου (αὕτη δ' 8 ὑπέρκειται τῆς Σαμίων πόλεως). συνάπτει δὲ τῷ Ἰκαρίφ τὸ Καρπάθιον πέλαγος πρὸς νότον, τούτῷ δὲ τὸ Αἰγύπτιον, πρὸς δὲ δύσιν τό τε Κρητικὸν καὶ τὸ Λιβυκόν.

22-4 \*Eust. D. P. 319,7-9 26 sq. \*Eust. D. P. 319,6 sq. 33-488,1 \*Eust. D. P. 320,29-33 488 3-5 Eust. D. P. 332,35-40 3 sq. \*Eust. II. 193,8 sq. 5 sq. \*Eust. II. 193,9 8 sq. Eust. II. \*193,9 sq. 318,27

23 Γοργόνος St. B. R., nxyq: -νης BCD, St. B. cett. (καὶ) δείξαντα? ανεσθαι D: ανεσθαι προείλετο BC 27 Γοργόνος St. B. R. nxyq: -νης BCD, St. B. cett. 33 καὶ Λέρος Groskurd: καὶ λερία BD (unde post Λερ nonnulla excidisse coniecerunt Aly al., vide infra), om. C; lacunam indicavit Korais; (ἐφ' ἦς εἴοηται) Groskurd Λέρ(ος, ἐφ' ἦς ἡ παροιμ)ία Aly (1,155\*), Λέρ(ος, ἐφ' ἦς ἐλέχθη τὰ ἐλεγε)ῖα West, Λέ(ρος πρὸς τῆ Καλρία Lasserre 34 Φωκυλίδεω Xylander 35 el pro καὶ Korais; κεί? Holwerda Λέριος ng: δὲ λέριος BCD, Eust. 488 1 διεβέβληντο D: δια- BC (fort. recte, cf. 698, 32 comm.) 2 add. Korais 6 post Λέρος lacunam esse statuit Xylander; (ή μεν οὖν Σάμος ἔνδοξός ἐστιν ) e.g. Casaubonus, (ἐνδοξοτέρα δὲ Σάμος ἐστίν ) Groskurd ἔνδοξον – 8 πόλεως del. Meineke (Vind. 182) 7 ἐν αὐτῆ (τῆ Σάμω) Κοrais

befanden, die von Akrisios, Danaes Vater, ins Meer geworfen worden waren. Perseus soll dort aufgewachsen sein und, als er mit dem Kopf der Gor-

24 go kam, ihn den Seriphiern gezeigt und sie allesamt versteinert haben. Das habe er getan um seine Mutter zu rächen, weil sie ihren König Polydektes unterstützt hatten als er sich in den Kopf gesetzt hatte, sie gegen ihren Willen zu ehelichen. So felsig ist die Insel dass die Spötter sagen, das sei das Werk der Gorgo.

In Tenos ist die Stadt zwar nicht gross, wohl aber das Poseidonheiligtum, 11 das außerhalb der Stadt in einem Hain liegt und sehenswert ist; in ihm sind auch große Speisewirtschaften angelegt, ein Zeichen dass eine beträchtliche Zahl ihrer Nachbarn dort zusammenkommt um mit ihnen das Opferfest der Poseidonien zu begehen.

Auch Amorgos gehört zu den Sporaden, von wo der Iambendichter Simo- 12 nides stammte, ebenso wie Lebinthos und Leros \* \* \*

Auch sagt Phokylides dies: schlecht sind die Lerier alle

Außer Prokles allein – Lerier aber auch er (Demod. fr. 2 West): die Leute von dort waren nämlich als bösartig verschrien.

In der Nähe sind auch Patmos und die Korassiai, die westlich von Ikaria 13 - und dieses von Samos - liegen. Ikaria ist unbewohnt, hat aber Weide-

4 land, das von den Samiern benutzt wird. Trotz dieser Beschaffenheit ist es doch berühmt und wird nach ihm das davor liegende Meer das Ikarische genannt, in dem außer ihm selber auch Samos und Kos liegen, sowie die eben genannten Korassiai, Patmos und Leros; berühmt ist auch der auf ihm ra-8 gende Berg Kerketeus, berühmter als die Ampelos (diese erhebt sich über der Stadt der Samier). An das Ikarische Meer stößt im Süden das Karpathische und an dieses das Ägyptische, im Westen das Kretische und das Libysche.

Καὶ ἐν τῷ Καρπαθίφ δ' εἰσὶ πολλαὶ τῶν Σποράδων μεταξὺ τῆς Κῶ μάλιστα 14 12 καὶ Ῥόδου καὶ Κρήτης. ὧν εἰσιν ᾿Αστυπάλαιά τε καὶ Τῆλος καὶ Χαλκία καὶ ἄς Ὅμηρος ὀνομάζει ἐν τῷ Καταλόγῳ (Β 676 sq.)

οί δ' ἄρα Νίσυρόν τ' είχον Κράπαθόν τε Κάσον τε καὶ Κῶν Εὐρυπύλοιο πόλιν νήσους τε Καλύδνας.

16 ἔξω γὰρ τῆς Κῶ καὶ τῆς δΡόδου, περὶ ὧν ἐροῦμεν ὕστερον, τάς γε ἄλλας ἐν ταῖς Σποράσι τίθεμεν καὶ δὴ καὶ ἐνταῦθα μεμνήμεθα αὐτῶν καίπερ τῆς ᾿Ασίας, οὐ τῆς Εὐρώπης, ἐγγὺς οὐσῶν, ἐπειδὴ τῆ Κρήτη καὶ ταῖς Κυκλάσι καὶ τὰς Σποράδας συμπεριλαβεῖν ἐπήγετό πως ὁ λόγος, ἐν δὲ τῆ τῆς ᾿Ασίας
20 περιοδεία τὰς προσεχεῖς αὐτῆ τῶν ἀξιολόγων νήσων προσπεριοδεύσομεν — Κύπρον καὶ Ὑρόδον καὶ Κῶν καὶ τὰς ἐν τῆ ἐφεξῆς παραλία κειμένας Σάμον, Χίον, Λέσβον, Τέγεδον — νῦν δὲ τὰς Σποράδας, ὧν ἄξιον μνησθῆναι λοιπόν, ἔπιμεν.

Νίσυρος δὲ πρὸς ἄρκτον μέν ἐστι Τήλου διέχουσα αὐτῆς ὅσον ἐξήκοντα 16 σταδίσως — ὅσους καὶ Κῶ διέχει —, στρογγύλη δὲ καὶ ὑψηλὴ καὶ πετρώδης τοῦ μυλίου λίθου τοῖς γοῦν ἀστυγείτοσιν ἐκεῖθέν ἐστιν ἡ τῶν μύλων εὐπορία. ἔχει δὲ καὶ πόλιν ὁμώνυμον καὶ λιμένα καὶ θερμὰ καὶ Ποσειδῶνος ἱερόν. περίμετρος δὲ αὐτῆς ὀγδοήκοντα στάδιοι. ἔστι δὲ καὶ νησία πρὸς αὐτῆ Νισυρίων λεγόμενα. Ι φασὶ δὲ τὴν Νίσυρον ἀπόθραυσμα εἶναι τῆς Κῶ προσθέντες καὶ μῦθον ὅτι Ποσειδῶν διώκων ἔνα τῶν Γιγάντων Πολυβώτην ἀποθραύσας τῆ τριαίνη τρύφος τῆς Κῶ ἐπ' αὐτὸν βάλοι καὶ γένοιτο νῆσος τὸ βληθὲν ἡ Νίσυρος, ὑποκείμενον ἔχουσα ἑαυτῆ τὸν Γίγαντα τινὲς δὲ αὐτὸν ὑποκεῖσθαι τῆ Κῷ φασιν.

31 sq. \*Eust. D. P. 319, 22 sq. 32 Anon. Scor. 297 33 489 2 sq. \*Eust. D. P. 319, 19–21 3 sq. \*St. B. 477, 10

11 έν τῷ Καρπαθίφ Β: τῷ ἐν Καρπαθίφ CD<sup>pc</sup>, τὸ ἐν Καρπαθίφ D<sup>ac</sup> 15 πόλιν π<sup>ρσ</sup>q: πάλιν ΒD, πά..ν C 16 γε Madvig (Adv. 1, 558): τε codd. 19 επήγετο Tzschukke: ἐπείγετο codd.; ἡπείγετο Kramer 23 ἔπιμεν D: ἔπειμεν BC 26 Χαλκία D: -κεῖα ΒC 28 xaì primum om. D **30** (τῆς) Τήλου? 34 περίμετρον Krameri ty-.489 2 προσ(τι)θέντες? 3 sq. νῆσος post βληθέν praebet D potheta Madvig (Adv. 1, 558): ev avrij codd. 5 φασὶ τῆ κῷ D

Auch im Karpathischen Meer liegen viele Sporaden, besonders zwischen 14 Kos, Rhodos und Kreta. Dazu gehören Astypalaia, Telos, Chalkia und die Inseln die Homer im Katalog nennt (II. 2, 676 ft.)

Die aber Nisyros inne und Krapathos hatten und Kasos, Kos, Eurypylos' Stadt, und die Kalydnischen Inselna

Denn abgesehen von Kos und Rhodos, von denen wir später reden werden, rechnen wir die übrigen zu den Sporaden. Daher erwähnen wir sie auch hier, obwohl sie in der Nähe von Asien und nicht von Europa liegen, weil unsere Darlegung es nun einmal mit sich gebracht hat, die Sporaden mit Kreta und den Kykladen zusammenzunehmen. Bei der Umwanderung

Asiens werden wir zusätzlich die benachbarten wichtigen Inseln umwandern, Zypern, Rhodos, Kos und die an der anschließenden Küste liegenden: Samos, Chios, Lesbos und Tenedos; jetzt aber werden wir die Sporaden die noch weiter erwähnenswert sind durchlaufen.

Astypalaia liegt ziemlich weit im offenen Meer und hat eine Stadt. Telos 15 streckt sich längs der knidischen Küste aus und ist lang, hoch und schmal mit einem Umkreis von etwa hundertundvierzig Stadien; es hat einen Ankerplatz. Chalkia ist von Telos achtzig Stadien entfernt, von Karpathos vierhundert, von Astypalaia etwa doppelt so viel; es hat eine Siedlung gleichen Namens, ein Apollonheiligtum und einen Hafen.

Nisyros liegt nördlich von Telos, etwa sechzig Stadien von ihm entfernt 16 – ebensoweit wie von Kos –; es ist rund, hoch und felsig; der Fels ist 2 Mühlstein: jedenfalls haben die Nachbarn ihre gute Versorgung mit Mühlsteinen von dort. Es hat auch eine gleichnamige Stadt, einen Hafen, heiße Quellen und ein Poseidonheiligtum. Sein Umkreis beträgt achtzig Stadien. Es liegen auch kleine Inseln bei ihm, die 'Inseln der Nisyrier' genannt werden. Man sagt, Nisyros sei ein abgebrochenes Stück von Kos, und fügt die Fabel hinzu, Poseidon habe, als er einen der Giganten, Polybotes, verfolgte, mit seinem Dreizack ein Stück von Kos abgebrochen und nach ihm geworfen, und das Geworfene sei die Insel Nisyros geworden, die den Giganten unter sich liegen habe; Manche sagen jedoch, er liege unter Kos.

24 πόλιν, Καλύδνας τε'.

'Η δὲ Κάρπαθος — ἢν Κράπαθον εἶπεν ὁ ποιητής (Β 676) — ὑψηλή ἐστι 17 κύκλον ἔχουσα σταδίων διακοσίων. τετράπολις δ' ὑπῆρξε καὶ ὄνομα εἶχεν 8 ἀξιόλογον ἀφ' οὖ καὶ τῷ πελάγει τοὕνομα ἐγένετο. μία δὲ τῷν πόλεων ἐκαλεῖτο Νίσυρος ὁμωνύμως τῷ τῶν Νισυρ(ί)ων νήσῳ. κεῖται δὲ τῆς Λιβύης κατὰ Λευκὴν ἀκτήν, ἢ τῆς μὲν 'Αλεξανδρείας περὶ χιλίους διέχει σταδίους, τῆς δὲ Καρπάθου περὶ τετρακισχιλίους.

12 Κάσος δὲ ταύτης μὲν ἀπὸ ἑβδομήκοντά ἐστι σταδίων, τοῦ δὲ Σαμωνίου, 18 τοῦ ἄκρου τῆς Κρήτης, διακοσίων πεντήκοντα. κύκλον δὲ ἔχει σταδίων ὀγδοήκοντα. ἔστι δ' ἐν αὐτῆ καὶ πόλις ὁμώνυμος, καὶ Κασίων νῆσοι καλούμεναι πλείους περὶ αὐτήν.

Νήσους δὲ Καλύδνας τὰς Σποράδας λέγειν φασὶ τὸν ποιητήν (Β 677), ὧν 19 μίαν εἶναι Κάλυμναν εἰκὸς δ', ὡς ἐκ τῶν Νισυρίων λέγονται καὶ Κασίων αἱ ἐγγὺς καὶ ὑπήκοοι, οὕτω καὶ τὰς τῆ Καλύμνη περικειμένας ἴσως τότε λεγομένη Καλύδνη. τινὲς δὲ δύο εἶναι Καλύδνας φασί, Λέρον καὶ Κάλυμναν,
ἄσπερ καὶ λέγειν τὸν ποιητήν. ὁ δὲ Σκήψιος (fr. 17 Gaede) πληθυντικῶς ἀνομάσθαι τὴν νῆσον Καλύμνας φησίν, ὡς ᾿Αθήνας καὶ Θήβας, δεῖν δ' ὑπερβατῶς δέξασθαι τὸ τοῦ ποιητοῦ οὐ γὰρ νήσους Καλύδνας λέγειν, ἀλλ' 'οἱ δ' ἄρα νήσους Νίσυρόν τ' εἶχον Κράπαθόν τε Κάσον τε καὶ Κῶν, Εὐρυπύλοιο

"Απαν μὲν οὖν τὸ νησιωτικὸν μέλι ὡς ἐπὶ τὸ πολὸ ἀστεῖόν ἐστι καὶ ἐνάμιλλον τῷ 'Αττικῷ, τὸ δ' ἐν ταῖσδε ταῖς νήσοις διαφερόντως, μάλιστα δὲ τὸ Καλύμνιον.

7-9 Eust. II. 318, 28 sq. 16-21 Eust. II. 319, 13 sq. 16-9 \*Eust. D. P. 321, 14 sq. 20 sq. \*St. B. 350, 12 sq. 25-7 \*Eust. D. P. 321, 15 sq. 27 St. B. 350, 13 sq.

6 ποιητής D: δμηρος BC 9 ὁμωνύμως Eust.: ὁμώνυμος codd. add. Korais 10 ft D: 8 C. 6 B (δισ)χιλίους? Korais (duce Gossellin) 12 Κάσος Kramer: νῆσος BCD x; ή κάσος h<sup>s</sup>n, τῆς νήσου y, ἡ κᾶσος ed.pr. (κῆσος q) 17 Κάλυμναν Kramer: καλύμναν codd. Κασίων C: κασσ- BD **18** παρακει- Eust. ίδίως Eust. 19 Καλύδνη (Καλύδνας λέγεσθαι) Groskurd Κάλυμναν Kramer: καλύμναν codd. 22 άλλ' οι ijpc: ἄλλοι BCD 27 καλύδνιον Eust.

Karpathos — das der Dichter (Il. 2,676) Krapathos genannt hat — ist 17 hoch und hat einen Umkreis von zweihundert Stadien. Es besaß vier Städte 8 und hatte einen bedeutenden Namen: daher hat auch das Meer seinen Namen bekommen. Eine der Städte hieß Nisyros, genau so wie die Insel der Nisyrier. Die Insel liegt auf der Höhe von Leuke Akte in Libyen, das von Alexandrien rund tausend, von Karpathos rund viertausend Stadien entfernt ist.

12 Kasos ist von ihm siebzig, von Samonion, der Spitze von Kreta, zweihun- 18 dertfünfzig Stadien entfernt. Es hat einen Umkreis von achtzig Stadien. Auf der Insel liegt auch eine gleichnamige Stadt, und um sie herum mehrere sogenannte 'Inseln der Kasier'.

Mit 'Kalydnischen Inseln' soll der Dichter (II. 2, 677) die Sporaden be- 19 zeichnen, von denen eine Kalymna heiße; und es ist plausibel dass ebenso wie von den Nisyriern und Kasiern die Bezeichnungen für die benachbarten und abhängigen Inseln genommen werden, das auch der Fall war bei den um Kalymna liegenden, das damals vielleicht Kalydna hieß. Manche jedoch sagen, es gebe nur zwei Kalydnische Inseln, Leros und Kalymna, und der Dichter meine eben diese. Der Skepsier indessen sagt (fr. 17 Gaede), die Insel heiße pluralisch Kalymnai, wie Athenai und Thebai, und man müsse die Worte des Dichters mit Sperrung verstehen: er sage nicht 'Kalydnische Inseln', sondern 'Die aber die Inseln Nisyros und Krapathos innehatten und Kasos, Kos, Eurypylos' Stadt, und Kalydnai'.

Aller Honig von den Inseln ist im allgemeinen delikat und kann es mit dem attischen aufnehmen, besonders aber der von diesen Inseln und vor allem der Kalymnische.

## IA

490C.

491C.

Τῆ δ' Εὐρώπη συνεχής ἐστιν ἡ 'Ασία κατὰ τὸν Τάναϊν συνάπτουσα αὐτῆ 1 1 περὶ ταύτης οὖν ἐφεξῆς ὑητέον διελόντας φυσικοῖς τισιν ὅροις τοῦ σαφοῦς χάριν. ὅπερ οὖν 'Ερατοσθένης (fr. III B 4 Berger) ἐφ' ὅλης τῆς οἰκουμένης 4 ἐποίησε, τοῦθ' ἡμῖν ἐπὶ τῆς 'Ασίας ποιητέον.

'Ο γὰς Ταῦςος μέσην πως διέζωκε ταύτην τὴν ἤπειρον ἀπὸ τῆς ἐσπέρας 2 ἐπὶ τὴν ἔω τεταμένος, τὸ μὲν αὐτῆς ἀπολείπων πρὸς βορρᾶν, τὸ δὲ μεσημβεινόν καλοῦσι δ' αὐτῶν οἱ Έλληνες τὸ μὲν ἐντὸς τοῦ Ταύρου, τὸ δ' ἐκτός 8 (εἴςηται δὲ ταῦθ' ἡμῖν καὶ πρότερον [68,1 sqq. 118,30 sqq. 129,11 sqq.] ἀλλ' εἰςήσθω καὶ νῦν ὑπομνήσεως χάριν). πλάτος μὲν οὖν ἔχει τὸ ὄρος πολ- 3 λαχοῦ καὶ τρισχιλίων σταδίων, μῆκος δ' ὅσον τὸ τῆς ᾿Ασίας, τεττάρων που μυριάδων καὶ πεντακισχιλίων, ἀπὸ τῆς Ὑροίων περαίας ἐπὶ τὰ ἄκρα τῆς Ἰνοικῆς καὶ Σκυθίας πρὸς τὰς ἀνατολάς. διήςηται δ' εἰς μέρη πολλὰ καὶ 4 ἀνόματα περιγραφαῖς καὶ μείζοσι καὶ ἐλάττοσιν ἀφωρισμένα. ἐπεὶ δ' ἐν τῷ τοσούτῳ πλάτει τοῦ ὄρους ἀπολαμβάνεταί τινα ἔθνη — τὰ μὲν ἀσημότερα, τὰ δὲ καὶ παντελῶς γνώριμα, Ικαθάπερ ἡ Παρθυαία καὶ Μηδία καὶ ᾿Αρμενία καὶ Καππαδόκων τίνες καὶ Κίλικες καὶ Πισίδαι —, τὰ μὲν πλεονάζοντα

5 sq. Eust. D. P. 336, 13-5

1 ante Strabonis verba τῶν Στράβωνος Γεωγραφικῶν τοῦ ἐνδεκάτου βιβλίου κεφάλαια BD. τὸ ἐνδέματον ἄογεται μὲν τῆς ᾿Ασίας, τοῦ δὲ (del. x) Τανάϊδος ἀπὸ τῶν ἀοκτικῶν μερών ἄνωθεν άργομένου διαιρείν την Εὐρώπην της 'Ασίας, περί (περιέγει w. Casaubonus) δὲ τὸ βιβλίον καὶ τὰ παρακείμενα ἔθνη ταῖς ἀργαῖς αὐτοῦ (D: αἰτοῦ  $BC^2$ , om.  $C^1$ ) πρὸς τῆ ἀνατολῆ καὶ μεσημβρία, ἣ (ἦ Tzschucke) καὶ 'Ασία ἐστίν. ἔστι δὲ τῆδε ἔθνη βάρβαρα τὰ τῷ βιβλίφ ἐγκείμενα, ὄσα παροικεῖ τὸ Καυκάσιον ὄρος, ἐν οἶς Ἀμαζόνες τε καὶ Μασσαγέται, Σκύθαι καὶ 'Αλβανοὶ καὶ "Ιβηρες, Βακτριανοί, Κάσπιοι (κασπίοι D), Μῆδοι, Πέρσαι, 'Αρμενίαι (άρ- Β) δύο ἔως τῆς Μεσοποταμίας ' ἔχει δὲ καὶ Τρωγλοδύτας καὶ Ἡνιόχους οὕτω λεγόμενα ἔθνη καὶ Σκηπτούχους, Χοάνους (Σοάνας Korais), ᾿Ασσυρίους, Πολυφάγους, 'Αβιανούς (Ναβ- Korais), Σιρακούς, Ταπύρους. ἐπεμνήσθη δὲ 'Ιάσονος (D: -ωνος BC) καὶ Μηδείας καὶ ὧν ἔκτισαν πόλεων, ἔτι δὲ Ξέρξου καὶ Μιθριδάτου καὶ 'Αλεξάνδρου τοῦ Φιλίππου, Στράβωνος Γεωγραφικῶν ια' BCD 5 μέσος Dac 6 τεταμένος x: τεταμένον (sic) D, τετμηἐσπέρας Eust.: -περίας codd. om. Eust. πρόσβορρον? 7 δὲ pro δ' priore ed. pr. μένος BC, τετραμμένος Eust. τὸ z<sup>pc</sup>: ἀπὸ BCD, καὶ X; καὶ τὸ Casaubonus 10 δσων? 491 2 Καππαδόκων scripsi: -δοκῶν codd.; vide 668, 13 comm. πλησιάζοντα, ut vid., D's (coniecit Xylander); πελάζοντα Kramer (propter litteras λαζ quas in D supra πλησιάζοντα scriptas dispicere sibi visus est), ἐπιπολάζοντα Meineke (Vind. 182 sq.)

## X

An Europa schließt sich Asien an, das sich mit ihm am Tanais berührt. 1 1 Von ihm ist somit als nächstes zu sprechen, wobei wir es um der Klarheit willen durch gewisse natürliche Grenzen aufgliedern. Was Eratosthenes (fr. III B. 4 Berger) bei der ganzen bewohnten Erde gemacht hat, das müssen wir also bei Asien machen.

Der Tauros nämlich durchzieht etwa in der Mitte diesen Kontinent wie ein Gürtel; er erstreckt sich von Westen nach Osten und lässt den einen Teil im Norden, den anderen im Süden übrig: die Griechen nennen den einen diesseits', den anderen 'jenseits des Tauros' (wir haben das bereits früher [68, 1ff. 118, 30 ff. 129, 11 ff.] gesagt; doch sei es auch hier gesagt um es wieder in Erinnerung zu rufen). Die Breite des Gebirges beträgt an vielen Stellen nicht weniger als dreitausend Stadien; seine Länge ist die Asiens: etwa vierundfünfzigtausend, von der Peraia der Rhodier bis zu den Enden Indiens und Skythiens im Osten. Es ist in viele Teile und Namen aufgeteilt, die sowohl größere als kleinere Gebiete umfassen. Da in dieser großen Breite des Gebirges einige Völker einbegriffen sind – teils unbedeutende, teils aber auch ganz bekannte, wie Parthien, Medien, Armenien, ein Teil der Kappadoker, die Kiliker und die Pisider –, sind die die hauptsächlich den

τοῖς προσβόρροις μέρεσιν ἐνταῦθα ταπτέον, τὰ δὲ τοῖς νοτίοις εἰς τὰ νότια. 
4 καὶ τὰ ἐν μέσφ δὲ τῶν ὀρῶν κείμενα διὰ τὰς τῶν ἀέρων ὁμοιότητας πρὸς βορρᾶν πως θετέον (ψυχροὶ γάρ εἰσιν, οἱ δὲ νότιοι θερμοί). καὶ τῶν ποταμῶν δὲ αἱ ῥύσεις ἐνθένδε οὖσαι πᾶσαι σχεδόν τι εἰς τἀναντία, αἱ μὲν εἰς τὰ βόρεια, αἱ δ' εἰς τὰ νότια μέρη (τά γε πρῶτα, κἂν ὕστερόν τινες 8 ἐπιστρέφωσι πρὸς ἀνατολὰς ἡ δύσεις), ἔχουσί τι εὐφυὲς πρὸς τὸ τοῖς ὅρεσιν ὁρίοις χρῆσθαι κατὰ τὴν εἰς δύο μέρη διαίρεσιν τῆς ᾿Ασίας, καθάπερ καὶ ἡ θάλαττα ἡ ἐντὸς Στηλῶν ἐπ' εὐθείας πως οὖσα ἡ πλείστη τοῖς ὅρεσι τούτοις ἐπιτηδεία γεγένηται πρὸς τὸ δύο ποιεῖν ἡπείρους, τήν τε Εὐρώπην 12 καὶ τὴν Λιβύην, ὅριον ἀμφοῖν οὖσα ἀξιόλογον.

Τοῖς δὲ μεταβαίνουσιν ἀπὸ τῆς Εὐρώπης ἐπὶ τὴν ᾿Ασίαν ἐν τῆ γεωγραφία 5 τὰ πρὸς βορρᾶν ἐστι πρῶτα τῆς εἰς δύο διαιρέσεως ώστ ἀπὸ τούτων ἀρκτέον, αὐτῶν δὲ τούτων πρῶτά ἐστι τὰ περὶ τὸν Τάναϊν, ὅνπερ τῆς Εὐρώπης 16 καὶ τῆς ᾿Ασίας ὅριον ὑπεθέμεθα. ἔστι δὲ ταῦτα τρόπον τινὰ χερρονησίζοντα περιέχεται γὰρ ἐκ μὲν τῆς ἐσπέρας τῷ ποταμῷ τῷ Τανάιδι καὶ τῆ Μαιώτιδι μέγοι τοῦ Βοσπόρου καὶ τῆς τοῦ Ευξείνου παραλίας τῆς τελευτώσης είς την Κολχίδα, έκ δὲ τῶν ἄρκτων τῷ ، Ωκεανῷ μέχρι τοῦ στόματος τῆς 20 Κασπίας θαλάττης, ἔωθεν δὲ αὐτῆ ταύτη τῆ θαλάττη μέχρι τῶν μεθορίων τῆς τε 'Αλβανίας καὶ τῆς 'Αρμενίας, καθ' ἃ ὁ Κῦρος καὶ ὁ 'Αράξης ἐκδιδόασι ποταμοί, δέων ὁ μὲν διὰ τῆς ᾿Αρμενίας, ὁ δὲ Κῦρος διὰ τῆς Ἰβηρίας καὶ τῆς ᾿Αλβανίας, ἐκ νότου δὲ ἡ ἀπὸ τῆς ἐκβολῆς τοῦ Κύρου μέχρι τῆς Κολγίδος όσον τρισχιλίων οὖσα σταδίων ἀπὸ θαλάττης ἐπὶ θάλατταν δι' 'Αλβανῶν καὶ Ἰβήσων, ώστε δὴ ἰσθμοῦ λόγον ἔχειν. (οἱ δ' ἐπὶ τοσοῦτον συναγαγόντες τὸν ἰσθμὸν ἐφ' ὄσον Κλείταρχος [FGr Hist 137 F 13], ἐπίκλυστον φήσας έξ έκατέρου τοῦ πελάγους, οὐδ' ἂν λόγου ἀξιοῖντο. Ποσειδώνιος δὲ [F 206 28 Ed.-Kidd] χιλίων καὶ πεντακοσίων εἴρηκε τὸν ἰσθμόν, ὅσων καὶ τὸν ἀπὸ Πηλουσίου ἰσθμὸν είς την Ἐρυθράν 'δοκῶ δέ' φησί 'μη πολύ διαφέρειν μηδὲ τὸν ἀπὸ τῆς Μαιώτιδος εἰς τὸν μεανόν. οὐκ οἶδα δὲ πῶς ἄν τις περὶ τῶν 6 άδήλων αὐτῷ πιστεύσειε μηδὲν είκὸς ἔχοντι είπεῖν περὶ αὐτῷν, ὅταν περὶ

3 προσβόρροις  $D^s$ : προσβόρροις  $CD^i$ , πρὸς βόροις B δὲ Groskurd (qui ipse in praecedentibus (ἐν) τοῖς προσβόρροις maluit): δ' ἐν codd. 6 ἰοῦσαι? Κοταίs 7 γε  $D^{pc}$ : τε cett. 12 οὖσα  $D^{pc}$ : οὖσαν cett. 21 sq. ἐκδιδόσοι ποταμοί scripsi: ἐκδίδωσι ποταμός codd.; ἐκβάλλουσι ποταμοί x, ἐκδιδοῦσι ποταμοί Kramer 22 ῥέοντες x φεων ο (μ[εν] s.l. teste Lasserre) κατα εω αρμενιας P, unde καθ' ἔω pro διὰ Lasserre ό δὲ Κῦρος P: κῦρος δὲ cett. 23 sq. τῆ ... οὕση pro ἡ ... οὖσα Κοταίs 25 δὴ  $P^A$ : om. cett.; καὶ  $P^L$  28 δσων Niese (1878, XI): -ον codd. 29 ἐς pro εἰς q

nördlichen Teil einnehmen diesem, und die die hauptsächlich den südlichen

Teil einnehmen jenem zuzuordnen; und auch die die in der Mitte des Gebirges liegen sind wegen der Ähnlichkeit des Klimas eher zum Norden zu ziehen (denn sie sind kalt, die südlichen dagegen warm). Auch die Ströme der Flüsse, die fast alle von hier in entgegengesetzte Richtung, teils nach Norden, teils nach Süden, laufen – jedenfalls anfänglich, auch wenn später manche nach Osten oder Westen umbiegen –, sind von Natur dazu geeignet dass man für die Zweiteilung Asiens die Berge benutzt, ebenso wie das Meer innerhalb der Säulen, das größtenteils ungefähr die Linie dieser Berge fortsetzt, sich dazu eignet zwei Kontinente, Europa und Libyen, zu unterzecheiden, da es eine bedeutende Grenze zwischen beiden bildet.

Wenn man bei der Erdbeschreibung von Europa zu Asien übergeht, dann 5 ist der nördliche Teil der erste der Zweiteilung; daher soll mit ihm angefangen werden. Von diesem seinerseits ist das erste das Gebiet am Tanais, den 16 wir als Grenze zwischen Europa und Asien angesetzt haben. Dieses Gebiet bildet gewissermaßen eine Halbinsel: wird es doch im Westen umfasst von dem Fluss Tanais und dem Maiotischen See bis zum Bosporos und der Küste des Schwarzen Meeres, die in Kolchis endet, im Norden vom Ozean bis 20 zur Mündung des Kaspischen Meeres, und im Osten von eben diesem Meer bis zu dem Grenzgebiet von Albanien und Armenien, dort wo die Flüsse Kyros und Araxes ausmünden (der eine fließt durch Armenien, der Kyros durch Iberien und Albanien). Im Süden ist das Land das sich von der Mün-24 dung des Kyros bis nach Kolchis erstreckt, etwa dreitausend Stadien von Meer zu Meer über Albanien und Iberien, so dass es also die Stelle einer Landenge vertritt. (Diejenigen die die Landenge so stark reduzieren wie Kleitarchos [FGrHist 137 F 13], der sagt, sie werde von beiden Meeren überschwemmt, können wohl ganz außer Betracht bleiben. Poseidonios 28 aber [F 206 Ed.-Kidd] gibt für die Landenge eintausendundfünfhundert Stadien an, ebensoviel wie für die Landenge von Pelusion zum Roten Meer: 'Ich glaube', sagt er, 'auch die vom Maiotischen See zum Ozean weicht nicht viel davon ab'. Ich weiß nicht wie man seinen Behauptungen über ungeklärte 6 Dinge, falls er nicht Plausibles darüber zu sagen hat, Glauben schenken

τῶν φανερῶν οὕτως παραλόγως λέγη, καὶ ταῦτα φέλος Πομπητώρ γεγονώς | τῷ στρατεύσαντι έπὶ τοὺς "Ιβηρας καὶ τοὺς "Αλβανοὺς μέχρι τῆς ἐφ' ἐκάτερα θαλάττης τῆς τε Κασπίας καὶ τῆς Κολχικῆς φασὶ γοῦν ἐν 'Ρόδφ γενόμενον 4 τὸν Πομπήϊον, ἡνίκα ἐπὶ τὸν ληστρικὸν πόλεμον ἐξῆλθεν — εὐθὸς δ' ἔμελλε καὶ ἐπὶ Μιθοιδάτην δομήσειν καὶ τὰ μέχοι τῆς Κασπίας ἔθνη -, παρατυχεῖν διαλεγομένω τῷ Ποσειδωνίω, ἀπιόντα δ' ἐρέσθαι εἴ τι προστάττει, τὸν δ' είπεῖν 'αίὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων' [Hom. Z 208. Λ 784]. ε προστίθει δὲ τούτοις ὅτι καὶ τὴν ἱστορίαν συνέγραψε τὴν περὶ αὐτόν διὰ δη ταυτα έχρην φροντίσαι τάληθους πλέον τι).

Δεύτεοον δ' αν εἴη μέρος τὸ ὑπὲρ τῆς Ύρκανίας θαλάττης, ἣν Κασπίαν 7 καλούμεν, μέχρι τῶν κατ' Ἰνδοὺς Σκυθῶν, τρίτον δὲ μέρος τὸ συνεχὲς τῷ 12 λεχθέντι ισθμῷ καὶ ἀεὶ τὰ ἐξῆς τούτω καὶ ταῖς Κασπίαις πύλαις, τῷν έντὸς τοῦ Ταύρου καὶ τῆς Εὐρώπης έγγυτάτω ταῦτα δ' έστὶ Μηδία καὶ 'Αρμενία καὶ Κάππαδοκία καὶ τὰ μεταξύ, τέταρτον δ' ἡ ἐντὸς "Αλυος νῆ καὶ τὰ έν αὐτῷ τῷ Ταύρω καὶ ἐκτός, ὅσα εἰς τὴν χερρόνησον ἐμπίπτει ἣν ποιεῖ 16 δ διείργων ἰσθμὸς τήν τε Ποντικήν καὶ τὴν Κιλικίαν θάλατταν, τῶν δὲ άλλων των έξω τοῦ Ταύρου τήν τε Ίνδικὴν τίθεμεν καὶ τὴν ᾿Αριανὴν μέγοι τῶν ἐθνῶν τῶν καθηκόντων πρός τε τὴν κατὰ Πέρσας θάλατταν καὶ τὸν ᾿Αράβιον κόλπον καὶ τὸν Νεΐλον καὶ πρὸς τὸ Αἰγύπτιον πέλαγος καὶ τὸ Ἰσσικόν.

Ούτω δε διακειμένων τὸ πρώτον μέρος οἰκοῦσιν ἐκ μὲν τῶν πρὸς ἄρκτον 1 2 μερών καὶ τὸν 'Ωκεανὸν Σκυθών τινες νομάδες καὶ ἀμάξοικοι' ἐνδοτέρω δὲ τούτων Σαρμάται - καὶ οὖτοι Σκύθαι -, "Αρρσοι καὶ Σιρακοὶ μέχρι τῶν Καυκασίων όρων έπὶ μεσημβρίαν τείνοντες, οἱ μὲν νομάδες, οἱ δὲ καὶ σκη-24 νίται καὶ γεωργοί περὶ δὲ τὴν λίμνην Μαιῶται πρὸς δὲ τῆ θαλάττη τοῦ Βοσπόρου τὰ κατὰ τὴν 'Ασίαν ἐστὶ καὶ ἡ Σινδική, μετὰ δὲ ταύτην 'Αχαιοὶ καὶ Ζυγοὶ καὶ Ἡνίοχοι Κερκέται τε καὶ Μακροπώγωνες (ὑπέρκειται δὲ τούτων καὶ τὰ τῶν Φθειροφάγων στενά) μετὰ δὲ τοὺς Ἡνιόχους ἡ Κολχὶς ὑπὸ 28 τοῖς Καυμασίοις ὄρεσι μειμένη μαὶ τοῖς Μοσχιμοῖς.

22 St. B. 102, 14 26 St. B. 298, 3 sq. 3-7 Eust. II. 637, 30-2. \*884, 29-32 27 St. B. 663, 15 27 sq. Eust. D. P. 340, 30 sq.

32 ούτω ed. pr. λέγη Dpc x: -ει B, -οι C 492 3 ov pro youv legisse videtur X 4 αὖθις pro εὐθὺς Korais 8 προστίθει Casaubonus: προσετίθει codd. αὐτῶν (sc. 'Ιβήρων καὶ 'Αλβανῶν) Ed. Schwartz (Philologus 86, 1931, 391<sup>22</sup> = Gesammelte Schr. 2, Berlin 1956, 260<sup>1</sup>) 10 ἣν (καὶ) Groskurd (duce La Porte, qui 'que nous appelons aussi Caspienne' verterat) 12 {ἀεὶ} (aut δὴ καὶ pro ἀεὶ?) Korais 15 έκπίπτει Κο-16 θάλατταν D (scripsit Meineke): θάλασσ- BC (cf. X) 17 άρειανὴν Χ 21 ἀμάξοικοι Casaubonus: ἀμαξικοί codd. 23 καὶ om. D 23 sq. σκηνῖται C: - ήται ΒD 26 Zuyol St. B.: ζύγοι codd. ὑπέρκειται Meineke: -κεινται codd.

kann, wenn er über klar zu Tage liegende Dinge so vernunftwidrig spricht, zumal er mit Pompeius befreundet war, der einen Feldzug gegen die Iberer und die Albaner bis an das Meer zu beiden Seiten, das Kaspische und das Kolchische, unternommen hat; jedenfalls soll Pompeius, als er bei seinem 4 Auszug in den Seeräuberkrieg nach Rhodos kam. - gleich danach sollte er auch gegen Mithridates und die Völker bis zum Kaspischen Meer aufbrechen -, einer Vorlesung des Poseidonios beigewohnt und beim Abschied gefragt haben ob er ihm etwas aufzutragen habe, worauf jener gesagt habe: 'Immer der Beste zu sein und vorzustreben vor Andern' [Hom. II. 6, 208.

8 11,784]. Dazu kommt noch dass er auch seine Geschichte geschrieben hat: deshalb hätte er sich doch etwas mehr um die Wahrheit kümmern sollen).

Der zweite Teil wäre der jenseits des Hyrkanischen Meeres, das wir das 7 Kaspische nennen, bis zu den Skythen bei Indien. Der dritte der der an be-12 sagte Landenge stößt und alles was sich immer weiter an ihn und an das Kaspische Tor anschließt und dem Gebiet diesseits des Tauros sowie Europa am nächsten liegt; das ist Medien, Armenien, Kappadokien und das Zwischenliegende. Der vierte: das Land diesseits des Halys und die Gegenden im Tauros selber und jenseits von ihm, soweit sie in die Halbinsel fallen 16 welche von der Landenge gebildet wird die das Schwarze und das Kilikische Meer voneinander trennt. Zu den übrigen Ländern jenseits des Tauros rechnen wir Indien und Ariane bis zu den Völkern die an das Meer bei den Persern, den Arabischen Golf und den Nil sowie an die Ägyptische und Issische See reichen.

Nach dieser Einteilung bewohnen den ersten Teil auf der gen Norden 1 2 zum Ozean hin liegenden Seite nomadische und wagenbewohnende Skythen; mehr nach innen zu als diese die Sarmaten - ebenfalls Skythen -, Aorser und Siraker, die sich südwärts bis zu den Kaukasischen Bergen er-24 strecken, teils Nomaden, teils in Hütten lebende Ackerbauer; um den See die Maioten; am Meer liegt der asiatische Teil des Bosporos und das Sindische, danach kommen die Achaier, die Zyger und die Heniocher, die Kerketer und die Makropogonen (oberhalb von diesen liegen auch die Engpässe der Phtheirophagen); nach den Heniochern kommt Kolchis, das am Fuß 28 der Kaukasischen und der Moschischen Berge liegt.

Έπεὶ δ' ὅριον ὑπόκειται τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς 'Ασίας ὁ Τάναϊς ποταιιός. έντεῦθεν ἀρξάμενοι τὰ καθ' ἔκαστα ὑπογράψομεν, φέρεται μὲν οὖν ἀπὸ τῶν 2 άρκτικῶν μερῶν, οὐ μὴν ὡς ἄν κατὰ διάμετρον ἀντίρρους τῷ Νείλω, καθάπεο νομίζουσιν οἱ πολλοί, Ι άλλὰ ἐωθινώτερος ἐκείνου, παραπλησίως ἐκείνω άδήλους τὰς άρχὰς ἔχων. άλλὰ τοῦ μὲν πολύ τὸ φανερόν, χώραν διεξιόντος πάσαν εθεπίμικτον καὶ μακρούς άνάπλους έχοντος τοῦ δὲ Τανάϊδος τὰς 4 μὲν ἐκβολὰς ἴσμεν — δύο δ' εἰσὶν εἰς τὰ ἀρκτικώτατα μέρη τῆς Μαιώτιδος έξήμοντα σταδίους άλλήλων διέχουσαι —, τοῦ δ' ὑπὲρ τῶν ἐκβολῶν ὀλίγον τὸ γνώριμόν ἐστι διὰ τὰ ψύχη καὶ τὰς ἀπορίας τῆς χώρας, ας οἱ μὲν αὐτόχθονες δύνανται φέρειν σαρξί καὶ γάλακτι τρεφόμενοι νομαδικώς, οί 8 δ' άλλοεθνεῖς οὐχ ὑπομένουσιν (ἄλλως τε οἱ νομάδες δυσεπίμικτοι τοῖς ἄλλοις όντες καὶ πλήθει καὶ βία διαφέροντες αποκεκλείκασιν εἰ καί τι πορεύσιμον τῆς χώρας ἐστίν ἢ εἴ τινας τετύχηκεν ἀνάπλους ἔχων ὁ ποταμός). άπὸ δὲ τῆς αἰτίας ταύτης οἱ μὲν ὑπέλαβον τὰς πηγὰς ἔχειν αὐτὸν ἐν τοῖς 12 Καυκασίοις όρεσι, πολύν δ' ένεχθέντα έπὶ τὰς ἄρκτους εἶτ' ἀναστρέψαντα έκβάλλειν είς την Μαιῶτιν (τούτοις δὲ ὁμοδοξεῖ καὶ Θεοφάνης ὁ Μιτυληναῖος [FGrHist 188 F 3]), οἱ δ' ἀπὸ τῶν ἄνω μερῶν τοῦ "Ιστρου φέρεσθαι" σημείον δὲ φέρουσιν οὐδὲν τῆς πόροωθεν οὕτω ῥύσεως καὶ ἀπ' ἄλλων κλι-16 μάτων, ώσπες οὐ δυνατὸν ὂν καὶ έγγύθεν καὶ ἀπὸ τῶν ἄρκτων.

'Επὶ δὲ τῷ ποταμῷ καὶ τῷ λίμνῃ πόλις ὁμώνυμος οἰκεῖται Τάναϊς, κτίσμα 3 τῶν τὸν Βόσπορον ἐχόντων 'Ελλήνων. νεωστὶ μὲν οὖν ἐξεπόρθησεν αὐτὴν Πολέμων ὁ βασιλεὺς ἀπειθοῦσαν, ἦν δ' ἐμπόριον κοινὸν τῶν τε 'Ασιανῶν καὶ τῶν Εὐρωπαίων νομάδων καὶ τῶν ἐκ τοῦ Βοσπόρου τὴν λίμνην πλεόντων, τῶν μὲν ἀνδράποδα ἀγόντων καὶ δέρματα καὶ εἴ τι ἄλλο τῶν νομαδικῶν, τῶν δ' ἐσθῆτα καὶ οἶνον καὶ τἆλλα ὅσα τῆς ἡμέρου διαίτης οἰκεῖα ἀντιφορτιζομένων. πρόκειται δ' ἐν ἑκατὸν σταδίοις τοῦ ἐμπορίου νῆσος 'Αλωπεκία, κατοικία μιγάδων ἀνθρώπων ἔστι δὲ καὶ ἄλλα νησίδια πλησίον ἐν τῆ λίμνη. διέχει δὲ τοῦ στόματος τῆς Μαιώτιδος εὐθυπλοοῦσιν ἐπ' αὐτὸ βορέα δισχιλίους καὶ διακοσίους σταδίους ὁ Τάναϊς οὐ πολὺ δὲ πλείους εἰσὶ παραλεγομένφ τὴν γῆν.

30-493, 2 Eust. D. P. 337, 39-41 493, 17 Eust. D. P. 337, 41 sq. 19 sq. St. B. 131, 2-4 23 St. B. 80, 11 23 sq. Cyrill. Lex. cod. b ed. Latte, Hesychii . Lexicon 1, Hauniae 1953, XLVIII<sup>1</sup>

493 2 ἀδήλους τὰς ἀρχὰς D: τὰς ἀρχὰς ἀδήλους BC 5 τοῦ Korais: τὸ codd. 8 τε Korais: δὲ codd. 12 πολὸν D: πολλὴν BC 14 φαοὶ post ἄνω add. z 19 ἐμποξοιον D, St. B.: ἐμπόξεῖον C, ἐμποξοῖον B 21 ἀγόντων om. P 23 ἐμποξοίου DP: - οείου BC 'Αλωπεκεία Cyrill. 25 ἐπ' αὐτὸ βοξές Aly (1956, 193): επαυτοβοξείαι P. ἐπὶ τὰ βόρεια cett. 26 σταδίους om. P

Da wir als Grenze zwischen Europa und Asien den Tanais-Fluss angenommen haben, wollen wir unsere Beschreibung des Einzelnen mit ihm anfangen. Er kommt vom Norden her, doch ist sein Strom dem Nil nicht, wie 2 die Meisten denken, diametral entgegengesetzt, sondern läuft weiter östlich als jener. Ebenso wie bei jenem sind seine Quellen uns verborgen, doch ist bei jenem die erkennbare Strecke groß, da er durch ein überall leicht zugängliches Land fließt und weit stromaufwärts beschifft werden kann; vom 4 Tanais dagegen kennen wir zwar die Mündungen - es sind zwei, an der nördlichsten Seite des Maiotischen Sees, sechzig Stadien voneinander entfernt -, von dem aber was oberhalb der Mündungen liegt ist nur wenig bekannt infolge der Kälte und dem Nahrungsmangel des Landes, den die Einheimischen aushalten können weil sie sich nach Nomadenart von Fleisch 8 und Milch ernähren, Ausländer jedoch nicht ertragen (außerdem haben die Nomaden, da sie Kontakte mit den Anderen nicht lieben und besonders zahlreich und gewaltsam sind, alles abgesperrt was etwa in dem Land wegsam oder auf dem Fluss schiffbar ist). Aus diesem Grunde haben Manche 12 angenommen, der Fluss habe seine Quellen in den Kaukasischen Bergen, laufe mit großem Strom nach Norden, drehe sich dann um und ergieße sich in den Maiotischen See (ihre Meinung teilt auch Theophanes von Mitylene [FGrHist 188 F 3]), Andere, er komme aus den Regionen am Oberlauf des Istros; ein Anzeichen jedoch dafür dass er von so weit her und aus anderen 16 Breiten kommt geben sie nicht an, als sei eine Herkunft aus der Nähe und vom Norden her nicht möglich.

An dem Fluss und dem See liegt die gleichnamige Stadt Tanais, gegründet von den Griechen die den Bosporos im Besitz hatten. Kürzlich hat der König Polemon sie wegen Unbotmäßigkeit zerstört; sie war der gemeinsame Handelsplatz der asiatischen und der europäischen Nomaden und derer die vom Bosporos aus über den See schiffen: jene brachten Sklaven, Häute und was es sonst noch an Nomadenprodukten gibt, diese transportierten zum Tausch Kleider, Wein und alle übrigen zum zivilisierten Leben gehörenden Dinge heran. Dem Handelsplatz ist in einer Entfernung von hundert Stadien die Insel Alopekia vorgelagert, die von einer gemischten Bevölkerung besiedelt ist; es gibt in der Nähe auch noch andere kleine Inseln in dem See. Der Tanais ist von der Mündung des Maiotischen Sees, wenn man mit Nordwind gerade auf sie zu fährt, zweitausendundzweihundert Stadien entfernt; und es sind nicht viel mehr wenn man an der Küste entlang fährt.

28 Έν δὲ τῷ παράπλῳ τῷ παρὰ γῆν πρῶτον μέν ἐστιν ἀπὸ τοῦ Τανάϊδος 4 προϊοῦσιν ἐν ὀκτακοσίοις σταδίοις ὁ μέγας καλούμενος 'Ρομβίτης, ἐν ῷ τὰ πλεῖστα ἀλιεύματα τῶν εἰς ταριχείας ἰχθύων, ἔπειτα ἐν ἄλλοις ὀκτακοσίοις ὁ ἐλάσσων 'Ρομβίτης, ἄκρα ἔχουσα καὶ αὐτὴ ἀλιείας ἔχουσι δὲ οἱ μὲν πρότεροι νησία ὁρμητήρια, οἱ δ' ἐν τῷ μικρῷ 'Ρομβίτη αὐτοί εἰσιν οἱ Μαι- ῶται ἐργαζόμενοι (οἰκοῦσι γὰρ ἐν τῷ παράπλῳ τούτφ παντὶ Μαιῶται, | γεωργοὶ μέν, οὐχ ἦττον δὲ τῶν νομάδων πολεμισταί διήρηνται δὲ εἰς ἔθνη πλείω, τὰ μὲν πλησίον τοῦ Τανάϊδος ἀγριώτερα, τὰ δὲ συνάπτοντα τῷ Βοσ- τόρῳ χειροήθη μᾶλλον). ἀπὸ δὲ τοῦ μικροῦ 'Ρομβίτον στάδιοί εἰσιν ἑξακόσιοι ἐπὶ Τυράμβην καὶ τὸν 'Αντικείτην ποταμόν, εἶθ' ἑκατὸν καὶ εἴκοσιν ἐπὶ τὴν κώμην τὴν Κιμμερικήν, ἤτις ἐστὶν ἀφετήριον τοῖς τὴν λίμνην πλέουσιν ἐν δὲ τῷ παράπλῳ τούτφ καὶ σκοπαί τινες λέγονται Κλαζομενίων.

8 Τὸ δὲ Κιμμερικὸν πόλις ἦν πρότερον ἐπὶ χερρονήσου ἱδρυμένη, τὸν ἰσθ-5 μὸν τάφρφ καὶ χώματι κλείουσα. ἐκέκτηντο δ' οἱ Κιμμέριοι μεγάλην ποτὲ ἐν τῷ Βοσπόρῷ δύναμιν, διόπερ καὶ Κιμμερικὸς Βόσπορος ἀνομάσθη (οὖτοι δ' εἰσὶν οἱ καὶ τὴν μεσόγαιαν τὴν ἐν τοῖς δεξιοῖς μέρεσι τοῦ Πόντου μέ-12 χρις Ἰωνίας ἐπιδραμόντες) τούτους μὲν οὖν ἐξήλασαν ἐκ τῶν τόπων Σκύθαι, τοὺς δὲ Σκύθας "Ελληνες οἱ Παντικάπαιον καὶ τὰς ἄλλας οἰκίσαντες πόλεις τὰς ἐν Βοσπόρῳ.

Εἶτ' ἐπὶ τὴν 'Αχίλλειον κώμην εἴκοσιν, ἐν μ≀ τὸ 'Αχιλλέως ἱερόν' ἐν- 6
16 ταῦθὰ δ' ἐστὶν ὁ στενότατος πορθμὸς τοῦ στόματος τῆς Μαιώτιδος — ὅσον
εἴκοσι σταδίων ἢ (μικρῷ) πλειόνων — ἔχων ἐν τῆ περαία κώμην τὸ Μυρμήκιον \* \* πλησίον δ' ἐστὶ τοῦ 'Ηρακλείου καὶ τὸ Παρθένιον. ἐντεῦθεν δ' 7

33-494,2 Eust. D. P. \*246, 8 sq. \*325, 5 sq. 494 12 \*Eust. Od. 1671, 40 sq. 16 sq. \*Eust. D. P. 325, 4 sq. 17 sq. St. B. 464, 1 sq.

31 ἐλάττων Meineke (καὶ) ἄκρα Casaubonus άλιείας P: άλιείας (άλείας Dpc) ἐλάτ-32 πρότεροι P: πρότερον cett. (unde quaedam excidisse coniecit Casaubonus, inse έγουσι μὲν οὖν οἱ πεοὶ τὸν ποότερον scribi iubens; ἔχουσι δὲ οἱ μὲν πεοὶ τὸν πρότερον Korais, έχουσι δὲ οἱ μὲν Νομάδες περὶ τὸν πρότερον Groskurd) ῶται P: οἱ Μαιῶται cett. 494 6 Κιμμερικήν Tzschucke (habuit P, ut vid.): κιμβρικήν 9 τότε pro ποτὲ Lasserre (in P τ legens: π PA) 8 εν χερρονη[ Ρ 11 καὶ τὴν μεσόγαιαν τὴν P (και τη ]σογαιαν τη[): τοὺς (τὴν add. D) μεσόγαιαν (με-13 of  $\langle \tau \dot{o} \rangle$ ? of  $\kappa (\sigma \alpha \nu \tau \epsilon c) BD^{s}P$ : of  $\kappa \dot{\eta} - CD^{i}$  15  $\{\tau \dot{o}\}$ ? σοναΐαν C) οἰχοῦντας cett. 16 στενότατος CSPX: στενώ- cett; cf. 64,9 comm. 'Αχιλλέως BCD: Ιχιλλειον P 17 addidi (habuisse videtur P, ubi η [c. 4] πλειονών legitur) ἔχον Casaubonus 17 sq. τὸ Μυρμήπιον κώμην q 18 lacunam significavi, Heraclii mentionem excidisse ratus: καὶ τὸ Παρθένιον addi et καί post Ἡρακλείου traditum deleri iussit Casaubonus; verba πλησίου — Hoακλείου deleri iussit Mannert (4, 330<sup>t</sup>), parenthetice acceperunt La Porte. Groskurd: πλησίον δ' έστὶ τὸ Ἡσαλεῖον? Kramer, πλησίον δ' έστὶ τοῦ κλείθοου ('i. e. the said narrowest part of the entrance') Tucker (100)

Beim Schiffen entlang der Küste kommt zuerst, achthundert Stadien vom Tanais, der sogenannte Große Rhombites, wo sich die meisten Fischereien der zum Einpökeln bestimmten Fische befinden, dann, nach weiteren achthundert, der Kleine Rhombites, eine Landspitze ebenfalls mit Fischereien; die Ersterwähnten haben kleine Inseln, von denen sie ausfahren, am Kleinen Rhombites sind es die Maioten selber die die Arbeit verrichten (an dieser ganzen Küste nämlich wohnen Maioten, die zwar Ackerbauer, aber nicht weniger kriegerisch sind als die Nomaden; sie sind in mehrere Stämme eingeteilt — die in der Nähe des Tanais sind wilder, die, die den Bosporos berühren, zahmer). Von dem Kleinen Rhombites sind es sechshundert Stadien nach Tyrambe und dem Fluss Antikeites, dann hundertundzwanzig zu dem Kimmerischen Dorf, das die Abfahrtstelle ist für die über den See Schiffenden. An dieser Küste liegen auch einige sogenannte Warten der Klazomenier.

Kimmerikon war früher eine Stadt; sie lag auf einer Halbinsel und hatte 5 die Landenge mit Graben und Wall abgeriegelt. Die Kimmerier besaßen im Bosporos einst große Macht, weshalb der Kimmerische Bosporos auch seinen Namen bekommen hat (dies sind dieselben die das Binnenland auf der rechten Seite des Schwarzen Meeres bis nach Ionien überrannt haben); sie wurden aus der Gegend vertrieben von den Skythen, und die Skythen von den Griechen die Pantikapaion und die übrigen Städte im Bosporos besiedelt haben.

Dann sind es zwanzig bis zu dem Dorf Achilleion, in dem sich das Achil16 leus-Heiligtum befindet; dort ist der schmalste Sund der Mündung des Maiotischen Sees, etwa zwanzig Stadien oder (wenig) mehr; auf der anderen
Seite liegt das Dorf Myrmekion \* \*; in der Nähe von Herakleion ist auch

ἐπὶ τὸ Σατύρου μνῆμα ἐνενήκοντα στάδιοι τοῦτο δ' ἐστὶν ἐπ' ἄκρας τινὸς

20 χωστὸν ἀνδρὸς τῶν ἐπιφανῶν δυναστευσάντων τοῦ Βοσπόρου. πλησίον δὲ 8

κώμη Πάτρασυς, ἀφ' ἦς ἐπὶ κώμην Κοροκονδάμην ἐκατὸν τριάκοντα. αὕτη δ'

ἐστὶ τοῦ Κιμμερικοῦ Βοσπόρου καλουμένου πέρας καλεῖται δ' οὕτως ὁ στενωπὸς ὁ πρὸ τοῦ στόματος τῆς Μαιώτιδος ἀπὸ τῶν κατὰ τὸ ᾿Αχίλλειον καὶ

24 τὸ Μυρμήκιον στενῶν διατείνων μέχρι πρὸς τὴν Κοροκονδάμην καὶ τὸ ἀντικείμενον αὐτῆ κώμιον τῆς Παντικαπαιέων γῆς ὅνομα Ἦκραν, ἑβδομήκοντα

σταδίων διειργόμενον πορθμῷ μέχρι γὰρ δεῦρο καὶ ὁ κρύσταλλος διατείνει
πηττομένης τῆς Μαιώτιδος κατὰ τοὺς κρυμούς, ὥστε πεζεύεσθαι. ἄπας δ'

28 ἐστὶν εὐλίμενος ὁ στενωπὸς οὖτος.

Ύπέρκειται δὲ τῆς Κοροκονδάμης εὐμεγέθης λίμνη, ἢν καλοῦσιν ἀπ' αὐ- 9 τῆς Κοροκονδαμῖτιν, ἐκδίδωσι δ' ἀπὸ δέκα σταδίων τῆς κώμης εἰς τὴν θάλατταν ἐμβάλλει δ' εἰς τὴν λίμνην ἀπορρώξ τις τοῦ ᾿Αντικείτου ποταμοῦ 32 καὶ ποιεῖ νῆσον περίκλυστόν τινα ταύτη τε τῆ λίμνη καὶ τῆ Μαιώτιδι καὶ τῷ ποταμῷ (τινὲς δὲ καὶ τοῦτον τὸν ποταμὸν Ὑπανιν προσαγορεύουσι, καθάπες καὶ τὸν πρὸς τῷ Βορυσθένει). εἰσπλεύσαντι δ' εἰς τὴν Κοροκονδαμῖτιν 10 ἤ τε Φαναγόρειά ἐστι, πόλις ἀξιόλογος, | καὶ Κῆποι καὶ Ἡρμώνασσα καὶ τὸ ᾿Απάτουρον τὸ τῆς ᾿Αφροδίτης ἱερόν. ὧν ἡ Φαναγόρεια καὶ οἱ Κῆποι κατὰ τὴν λεχθεῖσαν νῆσον ὕδρυνται εἰσπλέοντι ἐν ἀριστερῷ, αἱ δὲ λοιπαὶ πόλλεις ἐν δεξιῷ πέραν Ὑπάνιος ἐν τῆ Σινδικῆ, ἔστι δὲ καὶ Γοργιππία ἐν τῆ Σινδικῆ, τὸ βασίλειον τῶν Σινδῶν πλησίον θαλάττης, καὶ ᾿Αβοράκη. τοῖς δὲ τοῦ Βοσπόρου δυνάσταις ὑπήκοοι ὄντες ἄπαντες Βοσπορανοὶ καλοῦν-

495 6-8 Const. Porphyr. De them. 2, 12, 10-3 p. 98 Pertusi

20 ανδρων ε[ P έπιφανῶν x: -ῶς BCDP δυναστεύσαντος x, fort. recte 22 τοῦ Κ. Β. καλουμέτοασυς Müller (1012 ad 424, 12): πατραευ[ P, πατραεύς cett. νου P: τοῦ Κ. καλουμένου B. cett. οὕτως P (coniecerunt zs, Xylander): οὖτος cett. 23 ὁ πρὸ scripsi: ἀπὸ codd.; ἐπὶ Xylander, ὁ ἐπὶ vel ὁ ἀπὸ Korais τοῦ στόματος om. P 25 κωμίον Meineke Παντικαπαιέων Dittenberger (Hermes 41, 1906, 181°): -παι[ P, -παίων cett.; -παϊτῶν? (ὧ) ὄνομα Korais (in sequentibus "Ακρα et διειργομένφ legens) "Axoay Meineke (Vind. 183): α[ ]ι P, ακρα cett. 25 sq. έβδομηκοντασταδίω? 26 διειογόμενον P (coniecit Casaubonus): -ομένων BC, -ομένω D; -ομένη z, -όμενα? Meineke (Vind. 183) 30 Κοροκονδαμίτιν BpcD: -μι[.]ιν P, -μήτιν Bac, -μίτην C 31 'Αντικείτου D: αντ.κ ΓΡ, -κίτου ΒC 34 Βορυσθένει DP: βω- Β, -σθένη C 35 Φαναγόρειά Meineke: φαιναγορία X, φαναγορία cett. 495 2 Φαναγόρεια Meine-4 Γοργιππία Xylander: -γιπτία codd.; -γιπία Kramer δὲ post ἐν ke: -γορία codd. add.codd.: del. Korais 5 δè post τὸ add. P; post πλησίον transposuit Lasserre 6 ὑπήκοοι Βοσποριανοὶ πάντες καλοῦνται Const. Porphyr. θαλασσ- Ρ άβράκη C

Parthenion. Von dort sind es zum Grabmal des Satyros neunzig Stadien; 7

dies ist ein auf einer Landspitze aufgeschütteter Grabhügel für einen Mann aus dem prominenten Geschlecht das über den Bosporos geherrscht hat. In 8

der Nähe ist das Dorf Patrasys, von dem es zu dem Dorf Korokondame hundertdreißig Stadien sind. Dieses bildet den Endpunkt des sogenannten Kimmerischen Bosporos: so wird die Meeresenge genannt die vor der Mündung des Maiotischen Sees von der Enge bei Achilleion und Myrmekion bis nach Korokondame und dem ihm gegenüberliegenden, durch einen siebzig Stadien breiten Sund von ihm getrennten kleinen Dorf der Pantikapaier, Akra genannt, reicht; reicht bis hier doch auch das Eis wenn der Maiotische See zur Frostzeit zufriert, so dass man darüberlaufen kann. Diese ganze Meeresenge hat gute Häfen.

Oberhalb von Korokondame liegt ein stattlicher See, den man nach ihm den Korokondamitischen nennt und der zehn Stadien von dem Dorf ins Meer mündet; in den See ergießt sich ein Nebenarm des Antikeites-Flusses und schafft eine Art Insel, die von diesem See, dem Maiotischen und dem Fluss umspült wird (Manche nennen auch diesen Fluss Hypanis, ebenso wie den beim Borysthenes). Fährt man in den Korokondamitischen See hinein, 10 dann liegt dort Phanagoreia, eine bedeutende Stadt, sowie Kepoi, Hermonassa und Apaturon, das Aphrodite-Heiligtum. Phanagoreia und Kepoi liegen auf besagter Insel beim Hineinfahren zur Linken, die übrigen Städte zur Rechten, jenseits des Hypanis im Sindischen; im Sindischen liegen auch Gorgippia, der Königssitz der Sinder nah am Meer, und Aborake. Da sie den Herrschern des Bosporos unterstehen, werden die Leute hier sämtlich

ται, καὶ ἔστι τῶν μὲν Εὐρωπαίων Βοσπορανῶν μητρόπολις τὸ Παντικάπαιον, 8 τῶν δ' ᾿Ασιανῶν ἡ Φαναγόρου (καλεῖται γὰρ καὶ οὕτως ἡ πόλις) καὶ δοκεῖ τῶν μὲν ἐκ τῆς Μαιώτιδος καὶ τῆς ὑπερκειμένης βαρβάρου κατακομιζομένων ἐμπόριον εἶναι τὰ Φαναγόρεια, τῶν δ' ἐκ τῆς θαλάττης ἀναφερομένων ἐκεῖσε τὸ Παντικάπαιον. ἔστι δὲ καὶ ἐν τῆ Φαναγορεία τῆς ᾿Αφροδίτης ἱερὸν ἐπί12 σημον τῆς ᾿Απατούρου ἐτυμολογοῦσι δὲ τὸ ἐπίθετον τῆς θεοῦ μῦθόν τινα προστησάμενοι, ὡς ἐπιθεμένων ἐνταῦθα τῆ θεῷ τῶν Γιγάντων ἐπικαλεσαμένη τὸν Ἡρακλέα κρύψειεν ἐν κευθμῶνί τινι, εἶτα τῶν Γιγάντων ἔκαστον δεχομένη καθ' ἔνα τῷ Ἡρακλεῖ παραδιδοίη δολοφονεῖν ἐξ ἀπάτης.

16 Τῶν Μαιωτῶν δ' εἰσὶν αὐτοί τε οἱ Σινδοὶ καὶ Δανδάριοι καὶ Τορέται 11 καὶ "Αγροι καὶ 'Αρρηχοί, ἔτι δὲ Τάρπητες, 'Οβιδιακηνοί, Σιττακηνοί, Δόσκοι, ἄλλοι πλείους. τούτων δ' εἰσὶ καὶ οἱ 'Ασπουργιανοί — μεταξὺ Φαναγορείας οἰκοῦντες καὶ Γοργιππίας ἐν †πεντακοσίοις† σταδίοις —, οἶς ἐπιθέμενος Πολέμων ὁ βασιλεὺς ἐπὶ προσποιήσει φιλίας οὐ λαθὼν ἀντεστρατηγήθη καὶ ζωγρία ληφθεὶς ἀπέθανε. τῶν δὲ συμπάντων Μαιωτῶν τῶν 'Ασιανῶν οἱ μὲν ὑπήκουον τῶν τὸ ἐμπόριον ἐχόντων τὸ ἐν τῷ Τανάίδι, οἱ δὲ τῶν Βοσπορανῶν τότε δ' ἀφίσταντο ἄλλοτ' ἄλλοι. πολλάκις δ' οἱ τῶν Βοσπορανῶν τότε δ' ἀφίσταντο ἄλλοτ' ἄλλοι. πολλάκις δ' οἱ τῶν Βοσπορανῶν τότε δ' ἀφίσταντο ἄλλοτ' ἄλλοι. πολλάκις δ' οἱ τῶν Βοσπορανῶν τότε δ' ἀφίσταντο ἄλλοτ' ἄλλοι. πολλάκις δ' οἱ τῶν Βοσπορανῶν τότε δ' ἀφίσταντο ἄλλοτ' ἄλλοι. πολλάκις δ' οἱ τῶν Βοσπορανῶν τότε δ' ἀφίσταντο ἄλλοτ' ἄλλοι. πολλάκις δ' οἱ τῶν Βοσπορανῶν τότε δ' ἀφίσταντο ἄλλοτ' ἄλλοι. πολλάκις δ' οἱ τῶν Βοσπορανῶν τὸτος καὶ τὰ μέχρι τοῦ Τανάϊδος κατεῖχον, καὶ μάλιστα οἱ ὕστατοι, Φαρνάκης καὶ "Ασανδρος καὶ Πολέμων. Φαρνάκης δὲ ποτε καὶ τὸν "Υπανιν τοῖς Δανδαρίοις ἐπαγαγεῖν λέγεται διά τινος παλαιᾶς διώρυγος ἀνακαθάρας αὐτὴν καὶ κατακλύσαι τὴν χώραν.

7 \*Eust. D.P. 273,8 10 \*St. B. 657,9 sq. 12-5 St. B. 103,19-104,3 17 St. B. 125, 15 18 sq. St. B. 135, 16 sq.

7 Βοσποριανών X, om. Const. Porphyr. 8 ή Φαναγόρου scripsi: ή φαιναγορία X, το φαναγορου P, τὸ φανάρου BCD, τὸ φαναγόριον Const. Porphyr.; τὸ Φαναγόρειον Kramer, η τοῦ Φαναγόρου Müller (1013 ad 424, 42) 10 ἐμπόριον DP<sup>L pc</sup>: εμπορειον P<sup>A</sup> P<sup>L ac</sup>, έμπορεῖον BC τὰ Φαναγόρεια St. B.: τα φαναγορια P, τὰ φαναγόρια CD, τὰ φα-11 Φαναγορεία Meineke: -γορία codd. ναγορία Β; ή φαναγορία χε 14 κρύψειεν z: κρύψει BCD; κρύψειε Plan. (èv omittens) καὶ pro εἶένταῦθα St. B. 16 Τορέται Tzschucke: τοραται P, τορεάται ('error e Τοράται ortus' Lasserτα St. B. 17 'Αρρηχοί St. B.: αρρ · χοι P, άρριχοί cett. σιτα- C 18 (καί) ἄλλοι Schaefer (Meletemata 70), Groskurd oi om. St. B. 'Ασπουργιανοί St. B.: ἀσπουγγιτανοί CD, ἀσπουγγιτιανοί Β 18 sq. Φαναγορείας St. B.: -ρίας codd. 19 Γοργιππίας P (coniecit Xylander): -γιπτίας D, -γιπίας BC cruces apposui: vide comm. 20 οὐ λαθὼν om. P 21 δὲ q: τε BCD 22 έμπόριον DP: έμπορεῖον Β, έμπορειον τὸ post. om. CP<sup>L</sup> 23 τοτέ Tzschucke (interdum iam vertit Xylander) 25 "Ασανδρος Casaubonus: κάσαν- D, κάσσαν- BC 27 καὶ i: om. BCD

Bosporaner genannt; die Hauptstadt der europäischen Bosporaner ist Pantikapaion, die der asiatischen die Phanagoras-Stadt (so wird die Stadt nämlich auch genannt); und für die aus dem Maiotischen See und dem darüber gelegenen Barbarenland hinabgebrachten Waren gilt Phanagoreia, für die vom Meer dorthin heraufgebrachten Pantikapaion als Handelsplatz. Auch in Phanagoreia ist ein berühmtes Heiligtum der Aphrodite Apaturos; zur Erklärung des Beiwortes den Göttin beruft man sich auf eine Fabel, nach der die Göttin, als die Giganten sie hier bedrängten, Herakles zu Hilfe gerufen und in einem Versteck verborgen habe, worauf sie die Giganten einen nach dem anderen zu sich kommen ließ und jeden dem Herakles zur meuchlerischen Ermordung durch Betrug (apate) übergab.

Zu den Maioten gehören die Sinder selber sowie die Dandarier, Toreter, 11 Agrer und Arrhecher, ferner die Tarpeten, Obidiakener, Sittakener, Dosker und mehrere Andere. Zu diesen gehören auch die Aspurgianer – sie wohnen zwischen Phanagoreia und Gorgippia in einer Entfernung von †fünfhundert † Stadien –, die der König Polemon unter dem Vorwand der Freundschaft angriff, was jene aber durchschauten, so dass sie ebenfalls zu einer Kriegslist griffen, ihn lebendig gefangen nahmen und töteten. Sämtliche asiatische Maioten unterstanden teils den Besitzern des Handelsplatzes am Tanais, teils den Bosporanern; damals aber machten sich bald diese, bald jene selbständig. Oft hatten die Fürsten der Bosporaner auch das Gebiet bis zum Tanais in ihrem Besitz, besonders die letzten, Pharnakes, Asandros und Polemon. Pharnakes soll auch einmal den Hypanis durch einen alten Graben, den er säuberte, gegen die Dandarier gelenkt und ihr Land überschwemmt haben.

Μετά δὲ τὴν Σινδικὴν καὶ τὴν Γοργιππίαν ἐπὶ τῆ θαλάττη ἡ τῶν 'Αχαι- 12 ῶν καὶ Ζυγῶν καὶ Ἡνιόχων παραλία τὸ πλέον ἀλίμενος καὶ ὀρεινή, τοῦ Καυκάσου μέρος οὖσα ζῶσι δ' ἀπὸ τῶν κατὰ θάλατταν ληστηρίων, ἀκάτια έχοντες λεπτά, στενὰ καὶ κοθφα, όσον ἀνθρώπους πέντε καὶ είκοσι δεχό-32 μενα, σπάνιον δὲ τριάκοντα δέξασθαι τοὺς πάντας δυνάμενα καλοῦσι δ' αὐτὰ οἱ Ελληνες καμάρας, φασὶ δ' ἀπὸ τῆς Ιάσονος στρατιᾶς τοὺς μὲν Φθιώτας 'Αχαιούς την ένθάδε 'Αχαΐαν οἰκίσαι, Λάκωνας δὲ την 'Ηνιοχίαν, | ὧν 496C. ήρχον Ρέκας και Αμφίστρατος οι των Διοσκούρων ήνίοχοι, και τους Ήνιόχους ἀπὸ τούτων εἰκὸς ἀνομάσθαι, τῶν δ' οὖν καμαρῶν στόλους κατασκευ-4 αζόμενοι καὶ ἐπιπλέοντες τοτὲ μὲν ταῖς ὁλκάσι, τοτὲ δὲ χώρα τινὶ ἢ καὶ πόλει θαλαττοκρατούσι προσλαμβάνουσι δ' έσθ' ότε καὶ οἱ τὸν Βόσπορον έχοντες ὑφόρμους χορηγοῦντες καὶ ἀγορὰν καὶ διάθεσιν τῶν ἁρπαζομένων. έπανιόντες δὲ εἰς τὰ οἰκεῖα χωρία, ναυλοχεῖν οὐν ἔχοντες, ἀναθέμενοι ε τοῖς ὤμοις τὰς καμάρας ἀναφέρουσιν ἐπὶ τοὺς δρυμούς, ἐν οἶσπερ καὶ οἰκοῦσι λυπράν άρσῦντες γῆν καταφέρουσι δὲ πάλιν, όταν ἡ καιρὸς τοῦ πλείν. τὸ δ' αὐτὸ ποιούσι καὶ ἐν τῆ άλλοτρία γνώριμα ἔχοντες ὑλώδη χωρία, έν οἷς ἀποκρύψαντες τὰς καμάρας αὐτοὶ πλανῶνται πεζή νύκτωρ καὶ 12 μεθ' ήμέραν ανδραποδισμοῦ χάριν ά δ' αν λάβωσιν έπίλυτρα ποιοῦσι ραδίως μετὰ τοὺς ἀνάπλους μηνύοντες τοῖς ἀπολέσασιν. ἐν μὲν οὖν τοῖς δυναστευομένοις τόποις έστί τις βοήθεια έκ των ήγεμόνων τοῖς αδικουμένοις άντεπιτίθενται γὰρ πολλάκις καὶ παταποντίζουσιν αὐτάνδρους τὰς καμάρας ή 16 δ' ύπὸ 'Ρωμαίοις άβοηθητοτέρα έστὶ διὰ τὴν όλιγωρίαν τῶν πεμπομένων.

Τοιούτος μεν ὁ τούτων βίος. δυναστεύονται δὲ καὶ οὖτοι, ὑπὸ τῶν κα- 13 λουμένων σκηπτούχων. καὶ αὐτοὶ δὲ οὖτοι ὑπὸ τυράννοις ἢ βασιλεῦσίν εἰσιν οἱ γοῦν Ἡνίοχοι τέτταρας εἶχον βασιλέας ἡνίκα Μιθριδάτης ὁ Εὐπάτωρ 20 φεύγων ἐκ τῆς προγονικῆς εἰς Βόσπορον διήει τὴν χώραν αὐτῶν (καὶ αὕτη

29 St. B. 298, 3 sq. 30-3 \*Eust. D. P. 342, 36-9 33-496, 3 Eust. D. P. 339, 34-9 34-496, 3 St. B. 302, 11 sq.

28 Γοργιππίαν x, Xylander: -γοππίαν C, -γοπτίαν Β, -γοπίαν D; -γιπίαν Kramer 30 Καυκάσου Dpc: κάσου cett. 32 δέξασθαι om. C Xvlander: τῆ codd. 33 καμάρας(, ἀφ' ὧν καὶ αὐτοὺς λέγουσι Καμαρίτας) e.g. Kunze (1902, 447 sq.) 34 οἰχίσαι D<sup>ac</sup>: -ñσαι cett. (legit fort. etiam Eust., qui in or. recta ὅκησαν scripsisse videtur [sed ὅμισαν CR<sup>pc</sup>]) 496 2 ἦοχε Eust. ήνιοχείαν D, St. B. Κρέκας Valesius (Ammiani Marcellini Rerum gestarum ... libri XVIII ..., Parisiis 1636, 5 τινὶ post πόλει add. BC 11 (καί) νύκτωο 220 [posterior paginarum series]) 15 καταποντίζουσιν CmgP Lasserre propter spatia in P 12 ποιούνται q (κατας Ιτίζουσιν) g<sup>mg</sup>v<sup>mg</sup>x: κατάγουσιν cett.; κατάγουσιν ἢ καταποντίζουσιν? Aly 17 {καὶ} Groskurd (2, 364<sup>1</sup>) 20 προγονικής (γής) Korais (at cf. (1956, 218)610, 4 sq.)

Nach dem Sindischen und Gorgippia kommt am Meer die Küste der 12 Achaier, Zyger und Heniocher; sie ist größtenteils hafenlos und gebirgig (sie bildet ja einen Teil des Kaukasus). Sie leben von der Seeräuberei, wofür sie dünnwandige, schmale und leichte Boote haben, die etwa fünfundzwan-32 zig Menschen fassen, selten ganze dreißig aufnehmen können; die Griechen nennen sie kamarai. Man sagt, von Iasons Heer hätten die Phthiotischen Achaier das hiesige Achaia und die Spartaner Heniochien besiedelt; Anführer der letzteren waren Rhekas und Amphistratos, die Wagenlenker (heniochoi) der Dioskuren, und es ist plausibel dass die Heniocher nach ihnen so 4 benannt worden sind. Aus den kamarai indessen bilden sie Flotten, fahren damit bald auf die Frachtschiffe, bald auf einen Landstrich oder sogar eine Stadt los und beherrschen so das Meer: unterstützt werden sie manchmal von den Bewohnern des Bosporos, indem sie ihnen Ankerplätze bieten und Gelegenheit geben, das Geraubte auf dem Markt zu verkaufen. Wenn sie in ihre eigenen Orte zurückgekehrt sind, nehmen sie, da sie keine Möglichkeit haben, die Boote aufs Trockene zu ziehen, die kamarai auf die Schultern und tragen sie hinauf in das Gebüsch, wo sie auch wohnen und den kargen Boden pflügen; sie tragen sie wieder herab wenn die Zeit zum Schiffen gekommen ist. Dasselbe machen sie auch in der Fremde, wo sie ihnen bekannte bewaldete Stellen haben, an denen sie die kamarai verstecken, während 12 sie selber Tag und Nacht zu Fuß umherstreifen um Menschen zum Verkauf als Sklaven zu rauben: was sie fangen, können sie dann leicht zum Loskauf anbieten, indem sie nach ihrer Abfahrt die Beraubten benachrichtigen. In den unter lokalen Herrschern stehenden Gegenden gibt es für die Betroffenen einige Hilfe von seiten der Fürsten: sie machen nämlich oft Gegenan-16 griffe und versenken die kamarai mitsamt ihren Insassen; das den Römern unterstehende Gebiet dagegen bietet wegen der Gleichgültigkeit der dorthin geschickten Verwalter weniger Hilfe.

So ist die Lebensweise dieser Völker. Sie werden ebenfalls von lokalen 13 Herrschern regiert, den sogenannten Skeptuchen. Und auch diese stehen selber wieder unter Tyrannen oder Königen: die Heniocher jedenfalls hatten vier Könige zu der Zeit als Mithridates Eupator auf der Flucht aus dem Land seiner Vorfahren zum Bosporos ihr Land durchquerte (durch dieses

μὲν ἦν πορεύσιμος αὐτῷ, τῆς δὲ τῶν Ζυγῶν ἀπογνοὺς διά τε ⟨τὰς⟩ δυσχωρίας καὶ ⟨τὴν⟩ ἀγριότητα τῆ παραλία χαλεπῶς ἤει τὰ πολλὰ ἐμβαίνων ἐπὶ
τὴν θάλατταν, ἕως ἐπὶ τὴν τῶν ᾿Αχαιῶν ἦκε καὶ προσλαβόντων τούτων ἐξε24 τέλεσε τὴν ὁδὸν τὴν ἐκ Φάσιδος οὐ πολὺ τῶν τετρακισχιλίων λείπουσαν
σταδίων).

Εύθυς δ' οὖν ἀπὸ τῆς Κοροκονδάμης πρὸς ἔω μὲν ὁ πλοῦς ἐστιν, ἐν δὲ 14 σταδίοις έκατὸν ὀγδοήκοντα ὁ Σινδικός ἐστι λιμὴν καὶ πόλις, εἶτα ἐν 28 τετρακοσίοις τὰ καλουμένα Βατά, κώμη καὶ λιμήν, καθ' ο μάλιστα άντικεῖσθαι δοκεῖ πρὸς νότον ἡ Σινώπη ταύτη τῆ παραλία, καθάπερ ἡ Κάραμβις εἴρηται (124, 32 sqq. 309, 16 sq.) τῷ Κριοῦ μετώπφ. ἀπὸ δὲ τῶν Βατῶν ὁ μὲν 'Αρτεμίδωρος (fr. 138 Stiehle) την Κερκετών λέγει παραλίαν ὑφόρμους ἔχου-32 σαν καὶ κώμας όσον ἐπὶ σταδίους ὀκτακοσίους καὶ πεντήκοντα, εἶτα τὴν τῶν ᾿Αχαιῶν σταδίων πενταμοσίων, εἶτα τὴν τῶν Ἡνιόχων σταδίων χιλίων, εἶτα τὸν Πιτυοῦντα τὸν μέγαν \* \* τριακοσίων εξήκοντα μέχρι Διοσκουριάδος. Ι οί δὲ τὰ Μιθριδατικὰ συγγράψαντες, οίς μᾶλλον προσεκτέον, 'Αγαιοὺς λέγουσι πρώτους, εἶτα Ζυγούς, εἶτα Ἡνιόχους, εἶτα Κερκέτας καὶ Μόσχους καὶ Κόλχους καὶ τοὺς ὑπὲρ τούτων Φθειροφάγους καὶ Σοάνας καὶ 4 άλλα μικρά έθνη τὰ περὶ τὸν Καύκασον, κατ' ἀρχὰς μὲν οὖν ἡ παραλία. καθάπες εἶπον, ἐπὶ τὴν ἔω τείνει καὶ βλέπει πρὸς νότον, ἀπὸ δὲ τῶν Βατῶν ἐπιστρόφην λαμβάνει κατὰ μικρόν, εἶτ' ἀντιπρόσωπος γίνεται τῆ δύσει καὶ τελευτά πρὸς τὸν Πιτυοῦντα καὶ τὴν Διοσκουριάδα ταῦτα γὰρ τὰ χωρία τῆς Κολχίδος συνάπτει τῆ λεχθείση παραλία μετὰ δὲ τὴν Διοσκουοιάδα ή λοιπή τῆς Κολχίδος ἐστὶ παραλία καὶ ή συνεχής Τραπεζοῦς καμπὴν άξιόλογον ποιήσασα, εἶτ' εἰς εὐθεῖαν ταθεῖσά πως πλευρὰν τὴν τὰ Δεξιὰ τοῦ Πόντου ποιοῦσαν τὰ βλέποντα πρὸς ἄρκτον, ἄπασα δ' ή τῶν 'Αχαιῶν καὶ 12 τῶν ἄλλων παραλία μέχρι Διοσκουριάδος καὶ τῶν ἐπ' εὐθείας πρὸς νότον ἐν τῆ μεσογαία τόπων ὑποπέπτωκε τῷ Καυκάσω.

"Εστι δ' όξος τοῦτο ὑπερκείμενον τοῦ πελάγους ἐκατέρου, τοῦ τε Πον- 15 τικοῦ καὶ τοῦ Κασπίου, διατειχίζον τὸν ἰσθμὸν τὸν διείργοντα αὐτά ἀφ-

21 St. B. 298, 3 sq. 497 2 St. B. 298, 3 sq. 3 \*Eust. D.P. 340, 32 sq. 14-7 Eust. D.P. 341, 16-9

Ζυγῶν P (coniecit Korais): ζυγίων cett. 21 ποσευσιμός πν Ρ δυσχωρίας Korais: -χερείας codd. 22 addidi ἀγοιότητα scripsi: -τας codd. DP (ηει): εἴη BC {τὰ}? Jones 23 θαλασσαν Ρ 28 Βατά κώμη D: βατακώμη ΒC, αβατακώμη Ρ 30 τῶ P (coniecerunt xz, ed. pr., Meineke [Vind. 183]): τοῦ cett. (etiam q) 33 σταδίων P: om. cett. 34 λιμένα pro μέγαν? Meineke (Vind. 183) lacunam significavi (vide comm.) 497 3 Σοάνας Casaubonus: θοανας P, θοάνας 6 καὶ pro εἶτ' Groskurd 7 δύσει (' εἶτ' αὖθις ἐπὶ τὴν ἔω ἐπιστρέφει) Groskurd

konnte er ziehen; den Gedanken dagegen an eine Durchquerung des Landes der Zyger gab er wegen der Schwierigkeiten des Geländes und ihrer Wildheit auf und zog mühsam an der Küste entlang, wo er meistens zu Schiff übers Meer fahren musste, bis er in das Land der Achaier kam und mit deren Hilfe die Reise aus Phasis – nicht viel weniger als viertausend Stadien – vollbrachte).

Unmittelbar nach Korokondame indessen geht die Fahrt ostwärts und 14 kommt nach hundertachtzig Stadien der Sindische Hafen mit einer Stadt, 28 dann nach vierhundert das sogenannte Bata, ein Dorf und ein Hafen an dem Punkt an dem nach allgemeiner Ansicht im Süden Sinope dieser Küste genau gegenüberliegt, ebenso wie - wie gesagt (124, 32 ff. 309, 16 f.) - Kaa rambis der Widderstirn. Nach Bata kommt laut Artemidor (fr. 138 Stiehle) 32 die Küste der Kerketer mit Ankerplätzen und Dörfern, etwa achthundertundfünfzig Stadien lang, dann die der Achaier, fünfhundert Stadien, dann die der Heniocher, tausend Stadien, dann Pityus der große \* \* dreihundertsechzig bis Dioskurias. Die Historiker des Mithridatischen Krieges dagegen, auf die man lieber hören soll, nennen zuerst die Achaier, dann die Zyger, dann die Heniocher, dann die Kerketer, die Moscher, die Kolcher und die oberhalb von ihnen wohnenden Phtheirophagen, Soanen und die übrigen kleinen Völker am Kaukasus. Anfänglich erstreckt die Küste sich, wie ich sagte, ostwärts und blickt nach Süden, von Bata an jedoch macht sie allmählich eine Biegung, blickt dann dem Westen entgegen und endet bei Pityus und Dioskurias (diese kolchischen Orte schließen sich nämlich an besagte Küste an); nach Dioskurias kommt die übrige kolchische Küste und das anschließende Trapezunt; inzwischen hat sie eine erhebliche Krümmung gemacht und sich zu der ungefähr geraden Linie gestreckt die die nach Norden blickende Rechte Seite des Pontos bildet. Die ganze Küste der Achaier 12 usw. bis nach Dioskurias und der sich in gerader Linie südlich im Binnenland anschließenden Gegend liegt am Fuß des Kaukasus.

Dieses Gebirge erhebt sich über die beiden Meere, das Schwarze und das 15 Kaspische, und durchzieht wie eine Mauer die Landenge die sie trennt; es

16 ορίζει δὲ πρὸς νότον μὲν τήν τε 'Αλβανίαν καὶ τὴν 'Ίβηρίαν, πρὸς ἄρκτον δὲ τὰ τῶν Σαρματῶν πεδία. εὕδενδρον δ' ἐστὶν ὕλη παντοδαπῆ τῆ τε ἄλλη καὶ τῆ ναυπήγησίμφ, φησὶ δ' Ἐρατοσθένης (fr. III B 73 Berger) ὑπὸ τῶν ἐπιχωρίων καλεῖσθαι Κάσπιον τὸν Καύκασον ἴσως ἀπὸ τῶν Κασπίων παρονομασθέντα. ἀγκῶνες δέ τινες αὐτοῦ προπίπτουσιν ἐπὶ τὴν μεσημβρίαν, οἱ τήν τε 'Ίβηρίαν περιλαμβάνουσι μέσην καὶ τοῖς 'Αρμενίων ὅρεσι συνάπτουσι καὶ τοῖς Μοσχικοῖς καλουμένοις, ἔτι δὲ τῷ Σκυδίση καὶ τῷ Παρυάδρη (ταῦτα δ' ἐστὶ μέρη τοῦ Ταύρου πάντα τοῦ ποιοῦντος τὸ νότιον τῆς 'Αρμενίας πλευρόν, ἀπερρωγότα πως ἐκεῖθεν πρὸς ἄρκτον καὶ προπίπτοντα μέχρι τοῦ Καυκάσου καὶ τῆς τοῦ Εὐξείνου παραλίας τῆς ἐπὶ Θεμίσκυραν διατεινούσης ἀπὸ τῆς Κολχίδος).

'Η δ' οὖν Διοσκουριὰς ἐν κόλπφ τοιούτφ κειμένη καὶ τὸ ἑωθινώτατον 16 28 σημεῖον ἐπέχουσα τοῦ σύμπαντος πελάγους μυχός τε τοῦ Εὐζείνου λέγεται καὶ ἔσχατος πλοῦς, τό τε παροιμιακῶς λεχθέν (adesp. trag. F 559)

είς Φᾶσιν, ένθα ναυσίν έσχατος δρόμος

ούχ οὕτω δεῖ δέξασθαι ὡς τὸν ποταμὸν λέγοντος τοῦ ποιήσαντος τὸ ἰαμ32 βεῖον οὐδὲ δὴ ὡς τὴν ὁμώνυμον αὐτῷ πόλιν κειμένην ἐπὶ τῷ ποταμῷ, ἀλλ'
ὡς τὴν Κολχίδα ἀπὸ μέρους ἐπεὶ ἀπό γε τοῦ ποταμοῦ καὶ τῆς πόλεως οὐκ
ἐλάττων ἑξακοσίων σταδίων λείπεται πλοῦς ἐπ' εὐθείας εἰς τὸν μυχόν. ἡ δ'
αὐτὴ Διοσκουριάς ἐστι καὶ ἀρχὴ τοῦ ἰσθμοῦ τοῦ μεταξὸ τῆς Κασπίας καὶ
τοῦ Πόντου καὶ ἐμπόριον τῶν ὑπερκειμένων καὶ σύνεγγυς ἐθνῶν κοινόν
συνέρχεσθαι γοῦν εἰς αὐτὴν ἑβδομήκοντα, οἱ δὲ καὶ τριακόσια ἔθνη φασίν
4 (οἶς οὐδὲν τῶν ὄντων μέλει), πάντα δὲ ἑτερόγλωττα διὰ τὸ σποράδην
καὶ ἀμίκτως οἰκεῖν ὑπὸ αὐθαδείας καὶ ἀγριότητος. Σαρμάται δ' εἰσὶν οἱ
πλείους, πάντες δὲ Καυκάσιοι ταῦτα μὲν δὴ τὰ περὶ τὴν Διοσκουριάδα.

Καὶ ἡ λοιπὴ δὲ Κολχὶς ἐπὶ τῆ θαλάττη ἡ πλείων ἐστί. διαρρεῖ δ' αὐ- 17 8 τὴν ὁ Φᾶσις, μέγας ποταμὸς ἐξ 'Αρμενίας τὰς ἀρχὰς ἔχων, δεχόμενος τόν

18 sq. Eust. D.P. 341, 12 sq. 28-34 \*Eust. D.P. 340, 11-6 498 8 sq. \*Eust. D.P. 341, 7 sq.

19 Κασπίων (πυλῶν)? Casaubonus 21 πᾶσαν pro μέσην Groskurd 22 Σχυδίση 24 προπίπτοντα dubitanter Korais, confidenter Niese (1878, XI): x: σχοι- BCD 25 Θεμίσκυραν z, ed.pr.: - ρα BCD q ποὸς πίπτοντα Β, προσπίπτοντα cett. 29 τε γz: γε BCD; γὰρ q οὕτω δεῖ δέξασθαι post λεχθέν praebent codd.: post 31 οὐχ 31 verba οὕτω δεῖ δέξασθαι in codd. post transposuit Groskurd (ante ovx Korais) 29 λεχθέν tradita huc transposuit Groskurd, ante ούχ Korais δέξασθαι D: λέξ- BC 31 sq. ἰαμβεῖον xyz: ἰάμβιον BCD; ἰαμβικὸν q 32 {δὴ} Korais 34 sq. an ή δè Δ. 498 2 έμπόριον x: -πόρειον C, -πορεΐον BDX 3 τριακόσια γz: αΰτη legit X? 4 -γλωσσα Χ 8 Φᾶσις Β: φάσις CD -κοσίων ΒCD

der Sarmaten im Norden. Es ist reich bewaldet mit allen möglichen Holzarten, besonders Schiffsbauholz. Eratosthenes sagt (fr. III B 73 Berger), der Kaukasus werde von den Einheimischen Kaspios genannt, ein Name der vielleicht von den Kaspiern genommen ist. Einige seiner Arme springen nach Süden vor, wo sie Iberien zwischen sich einschließen und an die armenischen und die sogenannten Moschischen Berge sowie den Skydises und den Paryadres stoßen (dies sind alles Teile des die Südseite Armeniens bildenden Tauros; sie sind im Norden gleichsam von ihm abgerissen und springen bis zum Kaukasus und der sich von Kolchis nach Themiskyra erstreckenden Schwarzmeerküste vor).

Dioskurias indessen wird, da es in einer solchen Bucht liegt und den öst- 16 28 lichsten Punkt des gesamten Meeres einnimmt, als innerster Winkel des Schwarzen Meeres und als fernste Fahrt bezeichnet. Und das sprichwörtliche (adesp. trag. F.559)

Zum Phasis, wo für Schiffe endet fernster Lauf

32 ist nicht so zu verstehen als meine der Dichter des Verses den Fluss oder etwa die gleichnamige Stadt die an dem Fluss liegt; er meint vielmehr Kolchis, das er nach einem Teil bezeichnet: denn von dem Fluss und der Stadt ist es noch eine Fahrt von nicht weniger als sechshundert Stadien in gerader Linie bis zum innersten Winkel. Dasselbe Dioskurias ist auch der Anfang der Landenge zwischen dem Kaspischen und dem Schwarzen Meer und der gemeinsame Handelsplatz der oberhalb und in der Nähe wohnenden Völker: jedenfalls sollen in die Stadt siebzig – nach Manchen, denen die Tatsachen ganz egal sind, dreihundert – Völker zusammenkommen, die alle verschiedene Sprachen sprechen, weil sie infolge ihrer Selbstherrlichkeit und Wildheit verstreut und ohne gegenseitige Kontakte leben; es sind größtenteils Sarmaten und alles Kaukasier. Das ist das über Dioskurias zu Berichtende.

Auch das übrige Kolchis liegt größtenteils am Meer. Es wird durchströmt 17 8 von dem Phasis, einem großen Fluss, der seinen Ursprung in Armenien hat

τε Γλαύκον καὶ τὸν Τππον ἐκ τῶν πλησίον ἀρῶν ἐκπίπτοντας ἀναπλείται δὲ μέχρι Σαραπανῶν, ἐρύματος δυναμένου δέξασθαι καὶ πόλεως συνοικισμόν (όθεν πεζεύουσιν έπὶ τὸν Κῦρον ἡμέραις τέτταρσι δι άμαξιτοῦ), ἐπίκειται 12 δὲ τῷ Φάσιδι ὁμώνυμος πόλις, ἐμπόριον τῷν Κόλχων, τῷ μὲν προβεβλημένη τὸν ποταμόν, τῆ δὲ λίμνην, τῆ δὲ τὴν θάλατταν, ἐντεῦθεν δὲ πλοῦς ἐπ' 'Αμισοῦ καὶ Σινώπης πριῶν ἡμερῶν ἡ δύο \* \* \* διὰ τὸ τοὺς αἰγιαλοὺς μαλακούς εἶναι κατὰ τὰς τῶν ποταμῶν ἐκβολάς, ἀγαθὴ δ' ἐστὶν ἡ χώρα καὶ 16 καρποίς - πλήν τοῦ μέλιτος (πικρίζει γὰρ τὸ πλέον) - καὶ τοῖς πρὸς ναυπηγίαν πάσιν ύλην τε γάρ πολλήν καὶ φύει καὶ ποταμοῖς κατακομίζει λίνον τε ποιεί πολύ καὶ κάνναβιν καὶ κηρὸν καὶ πίτταν, ἡ δὲ λινουργία καὶ τεθρύληται καὶ γὰρ εἰς τοὺς ἔξω τόπους έξεκόμιζον, καί τινες βου-20 λόμενοι συγγένειάν τινα τοῖς Κόλχοις πρὸς τοὺς Αἰγυπτίους ἐμφανίζειν άπὸ τούτων πιστούνται. ὑπέρκειται δὲ τῶν λεχθέντων ποταμῶν ἐν τῆ Μοσχική τὸ τής Άευκοθέας ἱερόν, Φρίζου ἴδρυμα, καὶ μαντεῖον ἐκείνου, ὅπου κριὸς οὐ θύεται, πλούσιόν ποτε ὑπάρξαν, συληθέν δὲ ὑπὸ Φαρνάκου καθ' 24 ήμᾶς καὶ μικρὸν ὕστερον ὑπὸ Μιθριδάτου τοῦ Περγαμηνοῦ κακωθείσης γὰρ χώρας 'νοσεῖ τὰ τῶν θεῶν οὐδὲ τιμᾶσθαι θέλει', φησὶν Εὐριπίδης (Tro. 27).

Τὸ μὲν γὰρ παλαιὸν ὅσην ἐπιφάνειαν ἔσχεν ἡ χώρα αὕτη δηλοῦσιν οἱ 18 μῦθοι τὴν Ἰάσονος στρατείαν αἰνιττόμενοι προελθόντος μέχρι καὶ Μηδίας, 28 ἔτι δὲ πρότερον τὴν Φρίξου, μετὰ δὲ ταῦτα διαδεξάμενοι βασιλεῖς εἰς σκηπτουχίας διηρημένην ἔχοντες τὴν χώραν μέσως ἔπραττον, αὐξηθέντος δὲ ἐπὶ πολὸ Μιθριδάτου τοῦ Εὐπάτορος εἰς ἐκεῖνον ἡ χώρα περιέστη, | ἐπέμπετο δ' ἀεί τις τῶν φίλων ὕπαρχος καὶ διοικητὴς τῆς χώρας (τούτων δὲ ἦν καὶ Μοαφέρνης ὁ τῆς μητρὸς ἡμῶν θεῖος πρὸς πατρός), ἦν δ' ἔνθεν ἡ πλείστη τῷ βασιλεῖ πρὸς τὰς ναυτικὰς δυνάμεις ὑπουργία, καταλυθέντος δὲ Μιθριδάτου συγκατελύθη καὶ ἡ ὑπ' αὐτῷ πᾶσα καὶ διενεμήθη πολλοῖς. ὕστατα δὲ Πολέμων ἔσχε τὴν Κολχίδα, κἀκείνου τελευτήσαντος ἡ γυνὴ Πυ-

11 sq. \*Eust. D. P. 341, 8 sq. 18 sq. Anon. Scor. 297° 33 sq.

9 πλησίον D (coniecit Korais): -ων BC 12 ἐμπόριον xz²: -ποφειον (sic) C, -ποφεῖον BD 14 ὀπτὰ pro τριᾶν Gossellin (νυχθ)ημερᾶν Mtiller (1013 ad 427, 28) ἐννέα pro δύο Gossellin, τεττάρων (δ') Mtiller, Cobet (Misc. 185) lacunam esse statuit Lasserre 15 κατὰ Korais: καὶ codd.; διὰ Casaubonus 16 τοῦ om. z 17 ὅλην τε γὰρ πολλὴν scripsi: πολλὴν τε γὰρ codd.; πολλήν τε γὰρ ὅλην y, Kramer, πολλὴν ὅλην γὰρ Korais, ὅλην τε γὰρ Meineke (Vind. 184); πολλήν τε γὰρ καὶ φύει (ὅλην)? Holwerda καὶ prius om. xy ποταμοῦς xz: -οὸς BCD 19 τεθρύληται D: τεθρύλλ- BC, Anon. Scor. ἐξεκόμιζον Meineke (Vind. 184): ἐπ- codd.; ἀπ- Korais 24 sq. verba κακωθείσης — Εὐριπίδης suspecta habuit Meineke (Vind. 184), deleri iussit Cascorbi (18) 27 Μηδίας D: -δείας BC 499 6 τὴν om. P ἡ post γυνὴ add. P<sup>L</sup>

und den Glaukos und den Hippos, die aus den benachbarten Bergen herabkommen, in sich aufnimmt; beschiffen kann man ihn bis Sarapana, einer natürlichen Festung, die die Einwohnerschaft einer ganzen Stadt fassen kann (von dort gelangt man zu Fuß über eine Fahrstraße in vier Tagen zum Ky-12 ros). Am Phasis liegt eine gleichnamige Stadt, der Handelsplatz der Kolcher, die an der einen Seite von dem Fluss, an der anderen von einem See, und an der dritten vom Meer geschützt wird. Von dort schifft man nach Amisos und Sinope in drei oder zwei Tagen \* \* \* weil die Strände bei den Flussmündungen weich sind. Das Land bringt nicht nur gute Früchte hervor 16 - abgesehen von dem Honig (er ist nämlich meistens etwas bitter) - sondern auch alles was zum Schiffsbau nötig ist: denn es trägt viel Holz und bringt es über die Flüsse herab und es produziert viel Flachs, Hanf, Wachs und Pech. Seine Leinwand ist sogar berühmt; sie wurde nämlich auch ins 20 Ausland exportiert, und Manche, die eine Verwandtschaft der Kolcher mit den Ägyptern nachweisen wollen, belegen das hiermit. Oberhalb der besagten Flüsse liegt im Moschischen das Heiligtum der Leukothea, eine Gründung des Phrixos, und dessen Orakel, wo kein Widder geopfert werden 24 darf; es war einst reich, ist aber zu unserer Zeit von Pharnakes und wenig später von Mithridates dem Pergamener ausgeraubt worden; denn wenn ein Land verwüstet worden ist, 'siecht hin der Götter Kult, verlangt nicht Ehre mehr', sagt Euripides (Tro. 27).

Welch großen Glanz nämlich dieses Land in alter Zeit besessen hat, zeigen die Fabeln die auf Iasons Kriegszug anspielen (der sogar bis nach Medien vorgedrungen ist) und auf den noch früheren des Phrixos. Danach haben Könige die Herrschaft übernommen, unter denen das Land, in Skeptuchien eingeteilt, sich nicht besonders hervortat. Als Mithridates Eupator zu
großer Macht gekommen war, fiel das Land an ihn, wurde stets einer seiner
Vertrauten als Statthalter und Landesverwalter hingeschickt (zu ihnen gehörte auch Moaphernes, der Onkel meiner Mutter väterlicherseits), und erhielt der König von dort die meisten Dienstleistungen für seine Seestreitkräfte. Mit dem Fall des Mithridates zerfiel auch das ganze ihm unterstehende Gebiet und wurde unter Viele verteilt. Zuletzt hat Polemon Kolchis
erhalten, und nach seinem Tode regiert seine Frau Pythodoris, die als Köni-

θοδωρίς πρατεῖ βασιλεύουσα καὶ Κόλχων καὶ Τραπεζοῦντος καὶ Φαρνακείας 8 καὶ τῶν ὑπερκειμένων βαρβάρων περὶ ὧν ἐροῦμεν ἐν τοῖς ὅστερον (548, 15 sqq.).

Ή δ' οὖν Μοσχική, ἐν ἦ τὸ ἱερόν, τριμερής ἐστι τὸ μὲν γὰρ ἔχουσιν αὐτῆς Κόλχοι, τὸ δὲ Ἰβηρες, τὸ δ' ᾿Αρμένιοι ἔστι δὲ καὶ πολίχνιον ἐν τῆ 12 Ἰβηρία Φρίζου πόλις, ἡ νῦν Ἰδήεσσα, εὐερκὲς χωρίον ἐν μεθορίοις τῆς Κολχίδος περὶ δὲ τὴν Διοσκουριάδα ῥεῖ ὁ Χάρης ποταμός.

Τῶν δὲ συνερχομένων ἐθνῶν εἰς τὴν Διοσκουριάδα καὶ οἱ Φθειροφάγοι 19 εἰσὶν, ἀπὸ τοῦ αὐχμοῦ καὶ τοῦ πίνου λαβόντες τοῦνομα. πλησίον δὲ καὶ οἱ Σοάνες, οὐδὲν βελτίους τούτων τῷ πίνῳ, δυνάμει δὲ βελτίους, σχεδὸν δέ τι καὶ κράτιστοι κατὰ ἀλκὴν καὶ δύναμιν. δυναστεύουσι γοῦν τῶν κύκλῳ τὰ ἄκρα τοῦ Καθκάσου κατέχοντες τὰ ὑπὲρ τῆς Διοσκουριάδος βασιλέα δ' ἔχουσι καὶ συνέδριον ἀνδρῶν τριακοσίων, συνάγουσι δ', ὡς φασι, στρατιὰν καὶ 20 εἴκοσι μυριάδων ἄπαν γάρ ἐστι τὸ πλῆθος μάχιμον, οὐ συντεταγμένον δέ. παρὰ τούτοις δὲ λέγεται καὶ χρυσὸν καταφέρειν τοὺς χειμάρρους, ὑποδέχεσθαι δὶ αὐτὸν τοὺς βαρβάρους φάτναις κατατετρημέναις καὶ μαλλωταῖς δοραῖς ἀφ' οὖ δὴ μεμυθεῦσθαι καὶ τὸ 'χρυσόμαλλον δέρος' (trag. adesp. 4 7 3 7 a) \* \* \* εἰ μὴ καὶ 'Ίβηρας ὁμωνύμως τοῖς ἐσπερίοις καλοῦσιν ἀπὸ τῶν ἐκατέρωθι χρωσείων. χρῶνται δ' οἱ Σοάνες φαρμάκοις πρὸς τὰς ἀκίδας θαυ-

14 St. B. 663; 15 15 sq. St. B. 581, 1 sq. \*Eust. D.P. 340, 33 sq. 21-3 \*Eust. D.P. 340, 34-7:

The same for any control of the same and the same and the same and

7 Φαρνακείας  $P^L$ : -κίας cett. 8 τε ante καὶ add.  $P^A$  11 oi ante Κόλχοι add.  $P^L$ 13 (περί – ποταμός) Meineke (Vind. 184) παρά pro περί Cobet ms. δὲ P: om. cett. ὑεῖ ὁ Χάρης P (coniecit Kramer): ὑιοχάρης CD (deficit B); ὑεῖ ὁ χάρις sw, ὑεῖ ὁ Χάρος Xylander, Χρυσορρόας Müller (1013 ad 428, 14) coll. Plin. N.H. 6, 14 16 Σοάνες Χ: σόανες BCD, St. B., δοᾶνες (δοῦνες C) Eust. 17 τῶν P (coniecit Casaubonus): τῷ BD, τὰ C 19 στρατιὰν w, Korais: -τείαν BCDP 20 δέ habuisse videtur P (coniecit Groskurd): om. cett. (sed cf. δέ in B post 21 παρὰ additum) 21 δè post παoà add. B; cf. ad 20 22 προβάτων μαλλωτών pro μαλλωταίς X δοραίς om. Eust. 23 δέρος D: .. ρος P, δέρρος B, δέρας CX, Eust. 24 lacunam esse statuit Groskurd (ipse e.g. (άλλὰ τοῦτο μὲν οὐ πιθανῶς λέγεσθαι δοκεῖ) excidisse ratus): ἦ δὴ pro εἰ μὴ scribi inssit Korais, και δη Vogel (1880, 334), ένωι dubitanter Kramer; (εί μη - χουσείων) Tzschucke ducibus Penzel et G. H. Lünemann (Descriptio Caucasi gentiumque Caucasiarum ex Strabone ..., Lipsiae 1803, 37°) 25 χουσείων q: -σίων BCDP<sup>mg</sup> (om. P°) Σοάνες C: σόανες BD 25 sq. θαυμαστοῖς Casaubonus lacuna aut h.l. aut ante θαυμαστῶς esse videtur; post καὶ lacunam significavit Lasserre; (ἃ) καὶ Casaubonus, (ἄστε) (καὶ) Korais (cf. ad 26), (ἄστε) καὶ Madvig (Adv. 1,558), (ἀστέκτοις, ἄστε)? Holwerda; vide comm.

gin nicht nur über die Kolcher sondern auch über Trapezunt, Pharnakeia 8 und die oberhalb wohnenden Barbaren herrscht; davon werden wir später (548, 15 ff.) sprechen.

Das Moschische indessen, in dem das Heiligtum liegt, ist dreigeteilt: den einen Teil haben die Kolcher inne, den anderen die Iberer, den dritten die 12 Armenier. Es gibt in Iberien auch ein Städtchen Phrixos-Stadt, das heutige Ideessa, ein naturfester Ort an der Grenze mit Kolchis. In der Gegend von Dioskurias fließt der Fluss Chares.

Zu den in Dioskurias zusammenkommenden Völkern gehören auch die 19
Phtheirophagen, die ihren Namen von ihrer Unreinlichkeit und ihrem
Schmutz bekommen haben. In der Nähe leben auch die Soanen, die, was den Schmutz angeht, keineswegs besser sind als jene, sie aber an Macht übertreffen, ja wohl überhaupt am streitbarsten und mächtigsten sind. Jedenfalls herrschen sie, auf den Spitzen des Kaukasus oberhalb von Dioskurias lebend, über die Umwohnenden; sie haben einen König und einen Rat von dreihundert Männern, und können, sagt man, ein Heer von nicht weniger als zweihunderttausend Mann auf die Beine bringen: die ganze Volksmenge nämlich ist waffenfähig, doch ungeordnet. Bei ihnen sollen die Gießbäche auch Gold herabführen, und die Barbaren sollen es mit durchbohrten Trögen und zottigen Fellen auffangen, woraus auch die Fabel vom 'goldenzottigen Vließ' (trag. adesp. F 37 a) entstanden sei \* \* \* es sei denn, man nennt sie ebenso wie die im Westen 'Iberer' wegen der Goldgruben die sich in beiden Gegenden finden. Die Soanen gebrauchen Gifte für die Pfeilspit-

μαστώς \* \* \* καὶ τοὺς ἀφαρμάκτοις τετρωμένους βέλεσι λυπεῖ κατὰ τὴν όσμήν.

3 Τὰ μὲν οὖν ἄλλα ἔθνη τὰ πλησίον τὰ περὶ τὸν Καύκασον λυπρὰ καὶ μικρόχωρα, τὸ δὲ τῶν ᾿Αλβανῶν ἔθνος καὶ τὸ τῶν Ἰβήρων, ἃ δὴ πληροῖ μάλιστα τὸν λεχθέντα ἰσθμόν, Καυκάσια μὲν καὶ αὐτὰ λέγοιτ ἄν, εὐδαίμονα δὲ χώραν ἔχει καὶ σφέδρα καλῶς οἰκεῖσθαι δυναμένην.

32 Καὶ δὴ καὶ ή γε Ἰβηρία κατοικεῖται καλῶς τὸ πλέον πόλεσί τε καὶ 1 3 ἐποικίοις, ὥστε καὶ κεραμωτὰς εἶναι τὰς στέγας καὶ ἀρχιτεκτονικὴν τὴν τῶν οἰκήσεων κατασκευὴν καὶ ἀγορὰς καὶ τἆλλα κοινά.

Τῆς δὲ χώρας τὰ μὲν κύκλφ τοῖς Καυκασίοις ὅρεσι Ι περιέχεται προπεπτώκασι γάρ, ὡς εἶπον (497, 20-2), ἀγκῶνες ἐπὶ τὴν μεσημβρίαν εὕκαρποι
περιλαμβάνοντες τὴν σύμπασαν Ἰβηρίαν καὶ συνάπτοντες πρός τε τὴν ᾿Αρμε
νίαν καὶ τὴν Κολχίδα. ἐν μέσφ δ' ἐστὶ πεδίον ποταμοῖς διάρρυτον, μεγίστφ
δὲ τῷ Κύρφ ὅς τὴν ἀρχὴν ἔχων ἀπὸ τῆς ᾿Αρμενίας εἰσβαλὼν εὐθὺς εἰς τὸ
πεδίον τὸ λεχθέν, παραλαβὼν καὶ τὸν ᾿Αραγῶνα ἐκ τοῦ Καυκάσου ἑέοντα καὶ
ἄλλα ὅδατα διὰ στενῆς ποταμίας εἰς τὴν Ἦλβανίαν ἐκπίπτει; μεταξὸ δὲ

ε ταύτης τε καὶ τῆς ᾿Αρμενίας ἐνεχθεὶς πολὺς διὰ πεδίων εὐβοτουμένων σφόδρα, δεξάμενος καὶ πλείους ποταμούς — ὧν ἐστιν ὅ τε ᾿Αλαζόνιος καὶ ὁ
Σανδοβάνης καὶ ὁ Ῥοιτάκης καὶ ⟨ὁ⟩ Χάνης, πλωτοὶ πάντες — εἰς τὴν Κασπίαν ἐκβάλλει θάλατταν (ἐκαλεῖτο δὲ πρότερον Κόρος).

12 Τὸ μὲν οὖν πεδίον τῶν Ἰβήρων οἱ γεωργικώτεροι καὶ πρὸς εἰρήνην νε- 3 νευκότες οἰκοῦσιν ᾿Αρμενιστί τε καὶ Μηδιστὶ διεσκευασμένοι τὴν δ' ἀρεινὴν οἱ πλείους καὶ μάχιμοι κατέχουσι Σκυθῶν δίκην ζῶντες καὶ Σαρματῶν, ὧνπερ καὶ ὅμοροι καὶ συγγενεῖς εἰσιν (ἄπτονται δ' ὅμως καὶ γεωργίας),

## 500 5-11 Eust. D. P. 396, 28-31 12-4 Eust. D. P. 342, 22-5

26 άφαρμάκτοις D: ]φαρμακτοις P, άφαρμάκτους BC; φαρμακτοῖς Korais, μὴ φαρμακτοῖς Capps (ap. Jones) λυπεῖν καὶ τὴν Korais (cf. ad 25) 30 μέν P (.εν [interpretatus est Alv 1956, 218]; coniecit Meineke): om. cett. 31 ἔχει σφόδοα, καλῶς (aut ἔχει σφόδρα, καὶ καλῶς) Κοταίς 32 δὴ (καὶ) Meineke (Vind. 184 sq.) κατοικεῖται P (conjecit Meineke): καὶ οἰκεῖται cett.; οἰκεῖται q 33 τὰς Pc (coniecit Korais): και PAL, om. cett.; {την} maluit Meineke (Vind. 185) 500 1 sq. προπεπτωκοσιν περι-4 διάρουτον (πλείοσι)? ποταμοῖς (πολλοῖς)? Holwerda εχουσι γαρ Ρ 6 ἀραγωνα X; "Αραγον Tyrwhitt (29) ἐκ X (coniecit Korais): και εκ εμβαλλων  $P^L$ P, κάτω BCD; ἐκ τῶν ἄκρων? Groskurd 9 τε pro καὶ priore X πλείους (ἄλλους) Korais, (ἄλλους) πλείους Meineke 'Αλαζόνιος CPX: ἀλαζώ- BD 10 σαλγδοβανις δειτάκης Ci addidi χ.νις Ρ 11 ἐκβάλλει P: ἐμβάλλει X, ἐμβάλλουσι BD, θάλατταν P: θάλασσ- CDX, compend. B 13 διεσκευασμένοι Ρ (δ.εσκ-): σκευασμένοι cett. (legit etiam Eust., qui in or. obl. ἐσκευάσθαι scribit)

zen erstaunlich \* \* \* auch die welche von unvergifteten Geschossen verletzt worden sind leiden unter dem Geruch.

Die übrigen kaukasischen Völker in der Nachbarschaft bewohnen karges und kleinräumiges Land, das Volk der Albaner dagegen und das der Iberer, die vor allem die besagte Landenge bevölkern, kann man zwar ebenfalls als kaukasisch bezeichnen, doch besitzen sie ein gesegnetes, zu vortrefflicher Besiedlung geeignetes Land.

32 So ist denn auch Iberien größtenteils schön mit Städten und Höfen besie1 3
delt, so dass die Dächer mit Ziegeln gedeckt und die Wohnungen fachmännisch angelegt sind und es Marktplätze und die sonstigen öffentlichen Bauten gibt.

Das Randgebiet des Landes wird von den Kaukasischen Bergen umschlossen: es springen nämlich, wie ich sagte (497, 20-2), fruchtreiche Arme nach Süden vor, die ganz Iberien umfassen und an Armenien und Kolchis stoßen. In der Mitte liegt eine von Flüssen durchströmte Ebene; der größte davon ist der Kyros, der in Armenien entspringt, gleich in besagte Ebene einbricht und nachdem er den Aragon, der aus dem Kaukasus fließt, und andere Wasser in sich aufgenommen hat, durch ein enges Flusstal nach Albanien austritt; nachdem er zwischen diesem und Armenien durch intensiv beweidete Ebenen mächtig dahingeströmt ist, wobei er noch mehrere Flüsse – darunter den Alazonios, den Sandobanes, den Rhoitakes und den Chanes (alle schiffbar) – aufgenommen hat, ergießt er sich ins Kaspische Meer (er wurde früher Koros genannt).

Die Ebene wird von jenen Iberern bewohnt die Landwirtschaft betreiben 3 und zu friedlichem Leben neigen; sie tragen armenische und medische Tracht. In dem Bergland wohnt die Mehrzahl, die kriegerisch ist; diese Leute leben nach der Weise der Skythen und Sarmaten, denen sie auch benachbart und verwandt sind (trotzdem betreiben sie auch etwas Landwirtschaft),

16 πολλάς τε μυριάδας συνάγουσι καὶ ἐξ ἑαυτῶν καὶ ἐξ ἐκείνων ἐπειδάν τι συμπέση θορυβῶδες.

Τέσσαρες δ' είσὶν είς τὴν χώραν είσβολαί, μία μὲν διὰ Σαραπανῶν 4 φρουρίου Κολχικοῦ καὶ τῶν κατ' αὐτὸ στενῶν, δι' ὧν ὁ Φᾶσις (γεφύραις ἐκα-20 τὸν καὶ εἴκοσι περατὸς γινόμενος διὰ τὴν σκολιότητα) καταρρεῖ τραχὸς καὶ βίαιος είς την Κολχίδα, πολλοῖς χειμάρροις κατὰ τὰς ἐπομβρίας ἐκγαραδρουμένων τῶν τόπων γεννᾶται δ' ἐκ τῶν ὑπερκειμένων ὀρῶν πολλαῖς συμπληρούμενος πηγαῖς, ἐν δὲ τοῖς πεδίοις καὶ ἄλλους προσλαμβάνει ποτα-24 μούς, ὧν ἐστιν ὅ τε Γλαῦνος καὶ ὁ Ἱππος πληρωθεὶς δὲ καὶ γενόμενος πλωτὸς ἐξίησιν εἰς τὸν Πόντον καὶ ἔχει πόλιν ὁμώνυμον ἐπ' αὐτῷ' καὶ λίμνην πλησίον. ή μὲν οὖν ἐκ τῆς Κολχίδος εἰς τὴν Ἰβηρίαν ἐμβολὴ τοιαύτη, πέτραις καὶ ἐρύμασι καὶ ποταμοῖς χαραδρώδεσι διακεκλεισμένη, ἐκ δὲ τῶν 5 28 πρός ἄρκτον νομάδων ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας ἀνάβασις γαλεπὴ καὶ μετὰ ταίντην ποταμία στενή τοῦ 'Αράγου ποταμοῦ τεττάρων ήμερῶν όδὸν έγουσα ἐω' ἔνα φρουρεῖ δὲ τὸ πέρας τῆς ὁδοῦ τεῖχος δύσμαχον, ἀπὸ δὲ τῆς ᾿Αλβανίας διὰ πέτρας πρῶτον λατομητή εἴσοδος, εἶτα διὰ τέλματος, ὁ ποιεῖ ὁ ποτα-32 μὸς ἐν τοῦ Καυκάσου καταπίπτων. ἀπὸ δὲ τῆς ᾿Αρμενίας τὰ ἐπὶ τῷ Κύρω στενὰ καὶ τὰ ἐπὶ τῷ ᾿Αράγω πρὶν γὰρ εἰς ἀλλήλους συμπεσεῖν ἔχουσιν ἐπικειμένας πόλεις έρυμνας έπὶ πέτραις | διεχούσαις άλλήλων όσον έκκαίδεκα σταδίους, ἐπὶ μὲν τῷ Κύρω τὴν Αρμοζικήν, ἐπὶ δὲ θατέρω Σευσάμορα τούταις δ' έχρήσατο ταῖς εἰσβολαῖς πρότερον Πομπήϊος έκ τῶν 'Αρμενίων ὁρμηθείς καὶ μετά ταῦτα Κανίδιος.

Τέτταρα δὲ γένη τῶν ἀνθρώπων οἰκεῖ τὴν χώραν εν μὲν καὶ πρῶτον 6 ἐξ οὖ τοὺς βασιλέας καθιστᾶσι (κατ' ἀγχιστείαν τε καὶ ἡλικίαν τὸν πρεσβύτατον ὁ δὲ δεύτερος δικαιοδοτεῖ καὶ στρατηλατεῖ) δεύτερον δὲ τὸ
8 τῶν ἱερέων, οἷ ἐπιμελοῦνται καὶ τῶν πρὸς τοὺς ὁμόρους δικαίων τρίτον

19 sq. Eust. D.P. 341, 6 sq. \*II. 889, 62 20 sq. \*Eust. D.P. 341, 5 sq. 23-5 \*Eust. D.P. 341, 7-9

19 Φᾶσις Plan., Falconer: φα P, φάσις 16 καὶ prius om. BC 18 τέτταρες Korais 20 καὶ prius om. Β καὶ εἴκοσι om. Eust. γινόμενος z: ]μενος P, γεν- BCD 25 ἐπ' αὐτῷ xz<sup>pc?</sup>: ἐπ' αὐτῆ BCDP; ἐφ' αὐτῷ Meineke 26 εισβολή α 27 διακεκλεισμένη BD: -κλειμενη P, -κλυσμένη C 29 τοῦ P: ἐπὶ τοῦ cett. 32 ποταμός ('Αλαζόνιος) Groskurd 33 †'Aράγω† La Porte 501 1 διεγούσας? 4 Κανίδιος DP: -δειος BC δικην Ρ σεισαμορρα Ρ 5 τέτταρα δὲ γένη P (coniecit xy): τέτταρα καὶ δέκα γένη BCD: τέτταρα δὲ καὶ δέκα γένη z. τέτταρα δὲ καὶ γένη Casaubonus evuuev P (ev ye nev? Aly 1956, 194) 6 καθιστάσιν (ἀεί) vel potius ήλικίαν (ἀεί) Meineke olim (Vind. 185), ἀγχιστείαν (ἀεί) id. postea (2, X ad 703, 24) κατα δ. απί Ιραν P<sup>A</sup> (διάπειραν? Aly 1956, 194), κατα χωραν P<sup>L</sup> nus (habuit P, ut vid.): isowv BCD

und sie bringen viele Zehntausende, sowohl von ihren eigenen Leuten als von jenen, auf die Beine wenn sich etwas Alarmierendes ereignet.

Vier Zugänge gibt es in das Land. Einer führt über das kolchische Kastell 4 Sarapana und den dortigen Engpass, durch den der Phasis (der wegen sei-20 ner vielen Windungen durch hundertundzwanzig Brücken passierbar gemacht wird) wild und reißend nach Kolchis hinabströmt wenn die Gegend zur Regenzeit von vielen Sturzbächen zerpflügt wird; er entspringt in den oberhalb gelegenen Bergen aus zahlreichen Quellen und nimmt in den Ebe-24 nen noch andere Flüsse, darunter den Glaukos und den Hippos, hinzu; angeschwollen und schiffban geworden ergießt er sich ins Schwarze Meer und hat an seinem Ufer eine gleichnamige Stadt und in der Nähe einen See. So beschaffen ist der Zugang aus Kolchis nach Iberien; er ist durch Felsen, Fe-28 stungen und sturzbachartige Flüsse versperrt. Von den Nomaden im Norden 5 aus gibt es erst einen beschwerlichen dreitägigen Aufstieg und danach das enge Tal des Flusses Aragos, durch das man vier Tage lang im Gänsemarsch geht; das Ende des Weges wird von einer schwer zu überwindenden Befestigung geschützt. Von Albanien aus ist der Zugang erst in Felsen ausgehauen, 32 dann führt er durch eine Marsch, die der vom Kaukasus herabstürzende Fluss bildet. Von Armenien aus sind es die Engpässe am Kyros und am Aragos; bevor diese Flüsse sich nämlich vereinigen, haben sie an ihren Ufern naturfeste Städte auf Felsen, die etwa sechzehn Stadien voneinander entfernt sind, am Kyros Harmozike, an dem anderen Seusamora; diese Zugänge hat 4 früher Pompeius, aus Armenien kommend, benutzt und danach Canidius.

Vier Menschenklassen bewohnen das Land: eine, die erste, ist die aus der 6 sie die Könige bestallen (sie nehmen dafür den ältesten Nächstverwandten; der zweitälteste verwaltet das Recht und führt das Heer an); die zweite ist 8 die der Priester, die auch für die Rechtshändel mit den Grenznachbarn zu-

δὲ τὸ τῶν στρατευομένων καὶ γεωργούντων τέταρτον δὲ τὸ τῶν λαῶν, οἱ βασιλικοὶ δοῦλοί εἰσι καὶ πάντα διακονοῦνται τὰ πρὸς τὸν βίον. κοιναὶ δ' εἰσὶν αὐτοῖς αἰ κτήσεις κατὰ συγγένειαν, ἄρχει δὲ καὶ ταμιεύει ἐκάσ12 την ὁ πρεσβύτατος τοιοῦτοι μὲν οἱ Ἦρηρες καὶ ἡ χώρα αὐτῶν.

'Αλβανοὶ δὲ ποιμενικώτεροι καὶ τοῦ νομαδικοῦ γένους ἐγγυτέρω, πλὴν 1 4 οὐκ ἄγριοι ταύτη δὲ καὶ πολεμικοὶ μετρίως. οἰκοῦσι δὲ μεταξὸ τῶν Ἰβήρων καὶ τῆς Κασπίας θαλάττης, πρὸς ἔω μὲν ἀπτόμενοι τῆς θαλάττης, πρὸς δό δύσιν δὲ ὁμοροῦντες τοῖς Ἰβηρσι. τῶν δὲ λοιπῶν πλευρῶν τὸ μὲν βόρειον φρουρεῖται τοῖς Καυκασίοις ὅρεσι (ταῦτα γὰρ ὑπέρκειται τῶν πεδίων καλεῖται δὲ τὰ πρὸς τῆ θαλάττη μάλιστα Κεραύνια), τὸ δὲ νότιον ποιεῖ ἡ ᾿Αρμενία παρήκουσα, πολλὴ μὲν πεδιάς, πολλὴ δὲ καὶ ὀρεινή, καθάπερ ἡ Σαμβισηνή, καθ' ἣν ἄμα καὶ τοῖς Ἰβηρσι καὶ τοῖς ᾿Αλβανοῖς οἱ ᾿Αρμένιοι συνάπτουσιν.

'Ο δὲ Κῦρος ὁ διαρρέων τὴν 'Αλβανίαν καὶ οἱ ἄλλοι ποταμοὶ οἱ πλη- 2 ροῦντες ἐκεῖνον ταῖς μὲν τῆς γῆς ἀρεταῖς προσλαμβάνουσι, τὴν δὲ θάλατ- 24 ταν ἀλλοτριοῦσιν. ἡ γὰρ χοῦς προσπίπτουσα πολλὴ πληροῖ τὸν πόρον, ιστε καὶ τὰς ἐπικειμένας νησίδας ἐξηπειροῦσθαι καὶ τενάγη ποιεῖν ἀνώμαλα καὶ δυσφύλακτα (τὴν δ' ἀνωμαλίαν ἐπιτείνουσιν αἱ ἐκ τῶν πλημμυρίδων ἀνακοπαί). καὶ δὴ καὶ εἰς στόματα δώδεκά φασι μεμερίσθαι τὰς ἐκβολάς, τὰ μὲν τυφλά, τὰ δὲ παντελῶς ἐπίπεδα ὅντα καὶ μηδὲ ὕφορμον ἀπολείποντα ἐπὶ πλείους γοῦν ἢ ἐξήκοντα σταδίους ἀμφικλύστου τῆς ἡϊόνος οὕσης τῆ θαλάττη καὶ τοῖς ποταμοῖς ἄπαν εἶναι μέρος αὐτῆς ἀπροσπέλαστον, τὴν δὲ χοῦν καὶ μέχρι πεντακοσίων παρήκειν σταδίων θινώδη ποιοῦσαν τὸν αἰγι- 32 αλόν. πλησίον δὲ καὶ ὁ 'Αράξης ἐμβάλλει τραχὸς ἐκ τῆς 'Αρμενίας ἐκπίπτων' ἡν δ' ἐκεῖνος προωθεῖ χοῦν πορευτὸν ποιῶν τὸ ἑεῖθρον, ταύτην ὁ Κῦρος ἀναπληροῖ.

13-5 \*Eust. D. P. 345, 35 sq. 17 sq. Eust. D. P. 341, 14 sq. 24 Eust. Il. 305, 43 sq. Od. 1390, 60. 1504, 38

14 ούκ άγριοι B<sup>mg</sup>C<sup>mg</sup>P g<sup>mg</sup>v<sup>mg</sup>xy: ούκ άλλότριοι cett.; 9 λοιπῶν pro λαῶν Κοταίs 15 τῆς Κ. θαλάσσ- C 16 δύσιν C: δυ[ P, δύσει BD άλλ' ούκ ἄγριοι? Kramer 18 sq. inter Κεραύνια et παρήκουσα non plures quam 6-18 τὰ πρὸς θάλασσαν Eust. 21 post συνάπτουσιν Meyer 7 litteras habuit P 20 Καμβυσηνή z, Xylander 24 προπίπτουσα? Meineke 26 έπιτείνουσι 502, 27-30 (ubi vide) transponi iussit 27 καὶ post. om. D 28 ἐπίπεδα ὄντα Meineke καὶ αί (cf. e.g. 505,5)? Korais, ἐπίπλεα ὄντα Kramer, ἐπιπολάζοντα Kayser (273) μηδὲ Kramer (habuit P<sup>L</sup>): 29 novoc Meineke τῆ (τε)? 30 αὐτῆς (συμβέμηδέν codd.; μηδέν(α) Korais βηκε τοῦτο) Casaubonus 33 δè pro δ' q

ständig sind; die dritte ist die der Soldaten und Bauern; die vierte die der gemeinen Leute, die Sklaven des Königs sind und alles zum täglichen Leben Nötige besorgen. Die Besitztümer sind bei ihnen pro Familie gemeinsam; jedes wird verwaltet von dem Ältesten, der ihr vorsteht. So beschaffen sind die Iberer und ihr Land.

Die Albaner sind mehr Viehzüchter und stehen den Nomadenvölkern näher, doch sind sie nicht wild und daher auch nicht besonders kriegerisch.
Sie wohnen zwischen den Iberern und dem Kaspischen Meer: im Osten berühren sie das Meer, im Westen grenzen sie an die Iberer. Von den übrigen
Seiten wird die nördliche durch die Kaukasischen Berge geschützt (diese erheben sich nämlich über den Ebenen; die dem Meer am nächsten gelegenen
heißen die Keraunischen) und die südliche von Armenien gebildet, das sich
an ihr entlang zieht, reich an Ebenen, aber auch an Bergen, ebenso wie die
Kambisene, wo die Armenier gleichzeitig an die Iberer und die Albaner stoßen.

Der Kyros, der Albanien durchströmt, und die übrigen Flüsse, die ihn 2 speisen, erhöhen zwar die Qualität des Landes, entfremden aber dem Meer. Der Schlick nämlich, der in großen Mengen anfällt, füllt das Fahrwasser so weit dass die vorgelagerten kleinen Inseln zum Festland gezogen werden und ungleichmäßige und schwer zu meidende seichte Stellen bilden (die Ungleichmäßigkeit wird noch verstärkt durch den Rücklauf der Flut). Daher soll die Mündung auch in zwölf Ausflüsse zerteilt sein, die teils blind sind, teils völlig ebenerdig, so dass sie nicht einmal mehr einen Ankerplatz bieten: jedenfalls soll, obwohl diese Küste mehr als sechzig Stadien lang vom Meer und von den Flüssen umspült wird, jeglicher Teil von ihr unzugänglich sein und der Schlick, der den Strand dünenreich macht, gar bis zu fünfhundert Stadien reichen. In der Nähe mündet auch der Araxes ein, der wild aus Armenien herabkommt; der Schlick den er fortschiebt um durch sein Bett strömen zu können wird vom Kyros wieder aufgefüllt.

Τάχα μὲν οὖν τῷ τοιούτφ γένει τῷν ἀνθρώπων οὐδὲν δεῖ θαλάττης, οὐδὲ 3 γὰρ τῆ γῆ χρῶνται κατ' ἀξίαν | πάντα μὲν ἐκφερούση καρπόν — καὶ τὸν ήμερώτατον -, παν δὲ φυτόν (καὶ γὰρ τὰ ἀειθαλῆ φέρει). τυγχάνει δ' ἐπιμελείας ούδὲ μικρᾶς, 'ἀλλὰ τά γ' ἄσπαρτα καὶ ἀνήροτα πάντα φύονται' (Hom. 4 ι 109), καθάπερ οι στρατεύσαντές φασι Κυκλώπειόν τινα διηγούμενοι βίον πολλαχοῦ γοῦν σπαρεῖσαν ἄπαξ δὶς ἐκφέρειν καρπὸν ἢ καὶ τρίς (τὸν δὲ πρώτον καὶ πεντηκοντάχουν), ἀνέαστον καὶ ταῦτα οὐδὲ σιδήρω τμηθείσαν άλλ' αὐτοξύλω ἀρότρω. ποτίζεται δὲ πᾶν τὸ πεδίον τοῦ Βαβυλωνίου καὶ τοῦ 8 Αίγυπτίου μαλλον τοῖς ποταμοῖς καὶ τοῖς ἄλλοις ὕδασιν, ὥστ' ἀεὶ ποώδη φυλάττειν την όψιν, διὰ δὲ τοῦτο καὶ εὔβοτόν ἐστι: πρόσεστι δὲ καὶ τὸ εὐάερον ἐκείνων μάλλον, ἄσκαφοι δ' αἱ ἄμπελοι μένουσαι διὰ τέλους, τεμνόμεναι δε διά πενταετηρίδος, νέαι μεν διετείς εκφέρουσιν ήδη καρπόν, 12 τέλειαι δ' ἀποδιδόασι τοσούτον ώστ' ἀφιᾶσιν ἐν τοῖς κλήμασι πολύ μέρος. εὐερνῆ δ' ἐστί καὶ τὰ βοσκήματα παρ' αὐτοῖς — τά τε ήμερα καὶ τὰ ἄγρια καὶ οἱ ἄνθρωποι, κάλλει καὶ μεγέθει διαφέροντες, ἁπλοῖ δὲ καὶ οὐ καπη- 4 λικοί οὐδὲ γὰρ νομίσματι τὰ πολλὰ χρῶνται οὐδὲ ἀριθμὸν ἴσασι μείζω τῶν 16 έκατόν, άλλα φορτίσις τας άμοιβας ποιούνται και πρός τάλλα δὲ τὰ τοῦ βίου δαθύμως έχουσιν άπειροι δ' είσι και μέτρων των έπ' άκριβες και σταθμών καὶ πολέμου δὲ καὶ πολιτείας καὶ γεωργίας ἀπρογοήτως ἔχουσιν.

"Όμως δὲ καὶ πεζοὶ καὶ ἀφ' ἴππων ἀγωνίζονται ψιλοί τε καὶ κατάφρακτοι,
20 καθάπερ 'Αρμένιοι, στέλλουσι δὲ μείζω τῆς Ἰβήρων στρατιάν. ὁπλίζουσι γὰρ 5
καὶ εξ μυριάδας πεζῶν, ἰππέας δὲ μυρίους καὶ δισχιλίους (ὅσοις πρὸς
Πομπήϊον διεκινδύνευσαν). καὶ τούτοις δὲ συμπολεμοῦσιν οἱ νομάδες πρὸς
τοὺς ἔξωθεν, ισπερ τοῖς Ἦβηροι κατὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας (ἄλλως δ' ἐπιχει24 ροῦσι τοῖς ἀνθρώποις πολλάκις, ιστε καὶ γεωργεῖν κωλύουσιν). ἀκοντισταὶ

502 2-7 Eust. Od. 1618, 53-5 4 sq. \*Eust. D.P. 345, 36-9 14-6 \*Eust. D.P. 345, 39 sq.

35 οὐδὲ δεῖ? Korais 502 1 μέν χυζ: μέν γάο BCD έκφερούση D: -φέρουσι BC 3 τά γ' Xylander: τάγαθὰ codd. πάντα Xylander: ἄπαντα CD<sup>mg</sup> (etiam P, ut vid.), om. BDt 4 Κυκλώπειόν Dpc (cf. Eust.): -πιόν cett. 5 γὰρ pro γοῦν C τὸν Tyrwhitt (30) 6 καὶ ταῦτα ante ἀνέαστον transponi iussit Groskurd 10 ἐκείνων Korais: εκειν. ι P, ἐκείνω CDE, ἐκεῖνο Β δ' αί P (δ. ι) διὰ pro διὰ δὲ Ε μένουσαι BSCE: -σι BD (unde 11 (καὶ) νέαι Korais) (coniecit Korais): δè cett. 11 δè DacP: om. cett. (καὶ) νέαι Korais (cf. ad 10) 14 δè om, E 15 an νόμοις pro νομίσματι legit Eust.? πλείω pro μείζω ΕΧ (cf. Eust.) 16 sq. πρὸς τὰ ἄλλα 20 στρατιάν P (coniecerunt Villebrune, Groskurd): -ιᾶς cett. τοῦ βίου Ε 21 πεζῶν ΕΡ: ἀνδοῶν BCD μυρίους P (coniecit Casaubonus): δισμυρίους BDE, δυσ-22 διεκινδύνευσαν ΕΡ: ἐκινδύνευσαν ΒC 23 καὶ ante κατὰ add. P<sup>L</sup> ната [ ] τας αυτας  $P^C$ , наτατ[ ] τας αυτας  $P^A$ 

Nun braucht vielleicht ein solcher Menschenschlag das Meer gar nicht. 3 Nutzen sie doch nicht einmal das Land so wie es das verdient, ein Land das jede Frucht - auch die veredelteste - und jedes Gewächs hervorbringen kann (trägt es doch auch die immergrünen). Aber es bekommt auch nicht die geringste Pflege, 'sondern das alles wächst da empor ohne Saat oder 4 Pflügen' (Hom. Od. 9, 109), wie diejenigen berichten die dort im Felde gestanden haben; sie erzählen von einer Art Zyklopen-Leben: vielerorts jedenfalls trage das Land nach einmaliger Saat zweimal oder gar dreimal Frucht (das erste Mal nicht weniger als fünfzigfach), und das obwohl es nicht brach gelassen und nicht mit eiserner sondern hölzerner Pflugschar gerissen worden ist. Bewässert wird die ganze Ebene mehr als die Babylonische und die Ägyptische durch die Flüsse und die anderen Wasser, so dass sie ständig ein grünes Aussehen bewahrt und deshalb auch vorzügliches Weideland ist; außerdem hat sie ein besseres Klima als jene. Die Reben, denen man den Boden niemals umgräbt und die nur alle vier Jahre zurückgeschnitten werden, 12 tragen, wenn sie jung sind, schon nach zwei Jahren Frucht, und wenn sie ausgewachsen sind geben sie einen solchen Ertrag dass man einen großen Teil an den Schossen hängen lässt. Gut entwickelt sind bei ihnen auch die Tiere die sie halten - die zahmen sowohl als die wilden - und die Men- 4 schen, die sich durch Schönheit und Größe auszeichnen. Sie sind aufrichtig und nicht krämerhaft: bedienen sie sich doch meist auch nicht des Geldes 16 und kennen keine größere Zahl als hundert, sondern treiben Tauschhandel mit Waren. Auch gegenüber den sonstigen Erfordernissen des Lebens verhalten sie sich sorglos: sie sind unbekannt mit genauen Maßen und Gewichten, und auch in Sachen des Krieges, des Gemeinwesens und des Ackerbaus denken sie nicht voraus.

Trotzdem kämpfen sie sowohl zu Fuß als beritten, mit und ohne Panzer,
20 ebenso wie die Armenier, und bringen ein größeres Heer auf die Beine als
die Iberer: bewaffnen sie doch nicht weniger als sechzigtausend Infanteristen und zwölftausend Reiter (mit sovielen haben sie gegen Pompeius gekämpft). Und auch ihnen schließen sich beim Kampf gegen auswärtige Feinde die Nomaden an, ebenso wie den Iberern und aus denselben Gründen
24 (sonst dagegen greifen sie die Leute oft an, so dass sie ihnen sogar die Landarbeit unmöglich machen). Sie sind Speerwerfer und Bogenschützen, haben

δ' εἰσὶ καὶ τοξόται θώρακας ἔχοντες καὶ θυρεούς, περίκρανα δὲ θήρεια παραπλησίως τοῖς Ἰβηρσιν.

"Εστι δὲ τῆς 'Αλβανῶν χώρας καὶ ἡ Κασπιανή, τοῦ Κασπίου ἔθνους ἐπώ28 νυμος — οὖπερ καὶ ἡ θάλαττα — ἀφανοῦς ὄντος νυνί. ἡ δ' ἐκ τῆς Ἰβηρίας
εἰς τὴν 'Αλβανίαν εἰσβολὴ διὰ τῆς Καμβισηνῆς ἀνύδρου τε καὶ τραχείας
ἐπὶ τὸν 'Αλαζόνιον ποταμόν.

Θηρευτικοί δὲ καὶ αὐτοὶ καὶ οἱ κύνες αὐτῶν εἰς ὑπερβολήν, οὐ τέχνη 32 μᾶλλον ἢ σπουδῆ τῆ περὶ τοῦτο. †διαφεστιαι† δ' εἰσὶν οἱ βασιλεῖς νυνὶ 6 μὲν οὖν εἶς ἀπάντων ἄρχει, πρότερον δὲ \* \* καθ' ἑκάστην γλῶτταν ἰδία ἐβασιλεύοντο ἕκαστοι γλῶτται δ' εἰσὶν εξ καὶ εἴκοσιν αὐτοῖς διὰ τὸ μὴ εὐεπίμικτον πρὸς ἀλλήλους.

Φέρει δ' ἡ γῆ καὶ τῶν ἑρπετῶν ἔνια τῶν θανασίμων καὶ σκορπίους καὶ φαλάγγια τῶν δὲ φαλαγγίων τὰ μὲν ποιεῖ γελῶντας ἀποθνήσκειν, τὰ δὲ κλαίοντας πόθω τῶν οἰκείων.

Θεοὺς δὲ τιμῶσιν "Ηλιον καὶ Δία καὶ Σελήνην, διαφερόντως δὲ τὴν Σε- 7 8 λήνην. ἔστι δ' αὐτῆς τὸ ἱερὸν τῆς Ἰβηρίας πλησίον, ἱερᾶται δ' ἀνὴρ ἐντιμότατος μετά γε τὸν βασιλέα προεστὸς τῆς ἱερᾶς χώρας, πολλῆς καὶ εὐάνδρου, καὶ αὐτῆς καὶ τῶν ἱεροδούλων, ὧν ἐνθουσιῶσι πολλοὶ καὶ προφητεύουσιν. ὅς δ' ἄν αὐτῶν ἐπὶ πλέον κατάσχετος γενόμενος πλανᾶται κατὰ τὰς 12 ὕλας μόνος, τοῦτον συλλαβὼν ὁ ἱερεὺς ἀλύσει δήσας ἱερῷ τρέφει πολυτελῶς τὸν ἐνιαυτὸν ἐκεῖνον ἔπειτα προαχθεὶς εἰς τὴν θυσίαν τῆς θεοῦ σὺν ἄλλοις ἱερείοις θύεται μυρισθείς. τῆς δὲ θυσίας ὁ τρόπος οὖτος ἔχων τις ἱερὰν λόγχην, ἦπέρ ἐστι νόμος ἀνθρωποθυτεῖν, παρελθὼν ἐκ τοῦ πλή- 16 θους παίει διὰ τῆς πλευρᾶς εἰς τὴν καρδίαν οὐν ἄπειρος τοῦ τοιούτου πεσόντος δὲ σημειοῦνται μαντεῖά τινα ἐκ τοῦ πτώματος καὶ εἰς τὸ κοινὸν

### 503 2 Eust. D. P. 345, 41

θήρεια Dpc: θηρεία Dac, θηρία BC 27-30 om. D<sup>t</sup> 25 δὲ pro δ' q transponi iussit Vogel (1882, 324) duce Meineke (Vind. 186), post 501, 21 Meyer 27 sq. ἐπώνυμος BD: ἐπωνύμως C, ὁμώνυμος E 28 θάλασσ- Ε (1890, 30) 32 δηη pro η PA (4 hastas vidit Lasserre, nihil Coz-30 άλαζώ- Εί **29 καμβυ- Ε** za-Luzi) †διαφεστιατ δ' είσιν P: διαφέρουσι δὲ καὶ cett. (unde verba διαφέρουσι — βασιλεῖς post 31 ὑπεοβολήν transponi iussit Madvig, Adv. 1,48) 503 1 πάντων pro ἀπάντων habuisse videtur P \*\* scripsi: τα. γ. P: καὶ cett. (del. Korais); ποτε? Alv (1956, 195) 2 γλώσσαι Eust. 4-6 aut delenda aut in alium lo-9 sq. εὐδένδοου cum transferenda esse censuit Meineke (Vind. 186) 8 αὐτοῖς C 12 αλυσι Ρ 15 (τὴν) ἱερὰν? 16 τοῦ P: om. cett. (unde v. Herwerden (446 sq.) 17 μαντείαν τινά Korais τούτου pro τοιούτου Korais)

Panzer und hohe Schilde, und tragen Helme aus Fell von wilden Tieren, ähnlich wie die Iberer.

Zum Land der Albaner gehört auch die Kaspiane, die ihren Namen, 28 ebenso wie das Meer, von dem Kaspischen Volk hat, das heute verschwunden ist. Der Zugang von Iberien nach Albanien führt durch die wasserlose und rauhe Kambisene zum Alazonios-Fluss.

Sie sind, sowohl selber als auch ihre Hunde, über die Maßen jagdfreudig,
nicht sowohl wegen ihres Geschicks als wegen ihrer Begeisterung dafür. \* \* 6
sind die Könige; heute herrscht einer über alle, früher dagegen \* \* standen
sie je nach Sprache unter eigenen Königen; sie haben infolge der geringen
gegenseitigen Kontakte sechsundzwanzig Sprachen.

Das Land bringt auch einige tödliche Schlangen hervor, sowie Skorpione und Spinnen. Von den Spinnen machen manche dass die Leute lachend, andere dass sie weinend sterben aus Kummer über den Verlust der Ihrigen.

Als Götter verehren sie Helios, Zeus und Selene, besonders aber Selene.

8 Ihr Heiligtum befindet sich in der Nähe von Iberien; das Priesteramt bekleidet der Mann der nach dem König am angesehensten ist: er hat die Leitung nicht nur über das heilige Land, das ausgedehnt und volkreich ist, sondern auch über die Tempelsklaven, von denen viele in Ekstase geraten und weissagen; wenn einer von ihnen längere Zeit im Zustand der Besessenheit allein durch die Wälder schweift, nimmt der Priester ihn fest, legt ihn an eine heilige Kette und gibt ihm während des betreffenden Jahres eine luxuriöse Verpflegung; dann wird er zum Opferfest der Göttin geführt und zusammen mit anderen Opfertieren, wohlriechend gesalbt, geopfert. Das Opfer geht folgendermaßen vor sich: jemand der eine heilige Lanze hält – eben die mit der sie Menschen zu opfern pflegen – tritt aus der Menge hervor und stößt sie ihm durch die Seite ins Herz (es fehlt ihm nicht an Erfahrung damit); wenn er gestürzt ist, entnehmen sie aus seinem Fall gewisse Weissagungen

άποφαίνουσι κομισθέντος δὲ τοῦ σώματος είς τι χωρίον ἐπιβαίνουσιν απαντες καθαρσίω χρώμενοι.

Υπερβαλλόντως δὲ καὶ τὸ γῆρας τιμῶσιν 'Αλβανοί, καὶ τὸ τῶν ἄλλων, οὐ 8 τῶν νονέων μόνων, τεθνηκότων δὲ οὐχ ὄσιον φροντίζειν οὐδὲ μεμνῆσθαι. συγκατορύττουσι μέντοι τὰ χρήματα αὐτοῖς, καὶ διὰ τοῦτο πένητες ζῶσιν ούδὲν πατρῷον ἔχοντες, ταῦτα μὲν περὶ ᾿Αλβανῷν.

Λέγεται δ' Ίάσονα μετὰ Άρμένου τοῦ Θετταλοῦ κατὰ τὸν πλοῦν τὸν ἐπὶ τούς Κόλχους δρμήσαι μέχρι τῆς Κασπίας θαλάττης καὶ τήν τε Ίβηρίαν καὶ την 'Αλβανίαν έπελθεῖν καὶ πολλά της 'Αρμενίας καὶ της Μηδίας, ώς μαρτυρεῖ τά τε Ἰασόνεια καὶ άλλα ὑπομνήματα πλείω, τὸν δὲ ἸΑρμενον εἶναι ἐξ 28 'Αρμενίου πόλεως τῶν περὶ τὴν Βοιβηίδα λίμνην μεταξύ Φερῶν καὶ Λαρίσης τοὺς σὸν αὐτῷ δὲ οἰκίσαι τήν τε ᾿Ακιλισηνὴν καὶ τὴν Συσπιρῖτιν ἔως Καλαγανής καὶ 'Αδιαβηνής - καὶ δὴ καὶ τὴν 'Αρμενίαν ἐπώνυμον καταλιπεῖν.

Έν δὲ τοῖς ὑπὲρ τῆς ᾿Αλβανίας ὄρεσι καὶ τὰς ᾿Αμαζόνας οἰκεῖν φασι. 1 5 32 Θεοφάνης μεν οὖν (FGrHist 188 F4) δ συστρατεύσας τῷ Πομπηίω καὶ γενόμενος έν τοῖς 'Αλβανοῖς μεταξύ τῶν 'Αμαζόνων καὶ τῶν 'Αλβανῶν φησι Γήλας οίχεῖν καὶ Λήγας Σκύθας, καὶ ῥεῖν ἐνταῦθα τὸν Μερμάδαλιν ποταμὸν τούτων τε καὶ τῶν 'Αμαζόνων ἀνὰ μέσον, Ι ἄλλοι δέ, ὧν καὶ ὁ Σκήψιος Μητρόδωρος (FGrHist 184 F 7) καὶ Ύψικράτης (FGrHist 190 F 3), οὐδὲ αὐτοὶ άπειροι τῶν τόπων γεγονότες. Γαργαρεῦσιν ὁμόρους αὐτὰς οἰκεῖν φασιν ἐν 4 ταῖς ὑπωρείαις ταῖς πρὸς ἄρκτον τῶν Καυκασίων ὁρῶν, ἃ καλεῖται Κεραύνια, τὸν μὲν ἄλλον χρόνον καθ' αὐτὰς αὐτουργούσας ἔκαστα τά τε πρὸς ἄροτον καὶ φυτουργίαν καὶ τὰ πρὸς τὰς νομάς, καὶ μάλιστα τῶν ἵππων, τὰς δ' άλ-

24-30 \*Eust. D. P. 341, 34-6 27 sq. Eust. II. 332, 12 sq. 31-504,24 Procop. Bella 8, 3, 6 (2, 497, 6-9 Haury) 504 4 \*Eust. D. P. 289, 27 sq.

20 καὶ prius del. Korais 21 μόνων P: μό-18 έπεμβαίνουσιν Cobet (Misc. 185) νον cett. δ' pro δè in P scriptum fuisse propter spatia coniecit Lasserre 'Aλβανῶν Vogel 502, 27-30 (ubi vide) transponi iussit 24-30 a Strabone abiudicavit Penzel haud improbante Meineke (Vind. 186) 24 'Apuévou Tzschucke (cf. Eust.): 24 sq. τὸν ἐπὶ κόλχων Ε άρμενίου CE, άρμενίου BD τον post. om. C Μηδίας Ε: -δείας cett. (etiam D, ut 26 τῆς μηδίας καὶ τῆς ἀρμενίας Ε "Appevov dubitanter Politus (2,7125), confiden-27 'Ιασόνεια Ε: -νια cett. ter Tzschucke: ]μενον P, ἀρμένιον CE, ἀρμένιον BD 28 'Opheviou Politus coll. 29 δε PACPLi: τε cett. οἰκῆσαι Eac vel pc P 'Aui-Λαρίσης P: -ίσσης cett. λισηνήν Groskurd: ακιλ.ση[ P, ἀκιλησινήν BCD, ἀκιλισκηνήν Ε Συσπιείτιν Tzschukke: συσπειρήτιν Ε, συσπιειρήτιν BCD; Σουπιρίτιν Marquart (1901, 159) 29 sq. Kα-30 'Αδιαβηνής Ε: αδιαβηγης Ρ, διαβηνής Β, άδιαβανής CD λαγανής D: -χάνης cett. 34 μερμαδάλην C 504 5 τε om. P, ut vid. 6 και δ. τα 33 φησι D: φασι BC πίρος P; καὶ δὴ τὰ? Holwerda

und machen sie der Menge bekannt; dann wird der Leichnam an eine bestimmte Stelle gebracht und treten sie alle auf ihn, was ihnen als ein Mittel der Reinigung gilt.

Über die Maßen auch ehren die Albaner das Alter, auch das der Anderen, 8 nicht bloß das der Eltern. Dagegen ist es nicht erlaubt sich um Gestorbene zu kümmern oder ihrer zu gedenken. Doch geben sie ihnen ihr Geld mit ins Grab (und leben dadurch in Armut, weil sie kein väterliches Erbe haben). Dies über die Albaner.

24 Es heißt, Iason sei bei der Fahrt gegen die Kolcher zusammen mit dem Thessaler Armenos bis zum Kaspischen Meer vorgestoßen und durch Iberien und Albanien sowie viele Teile Armeniens und Mediens gezogen, wie die Iasonheiligtümer und mehrere Denkmäler bezeugen. Armenos sei aus 28 der Stadt Armenion am Boibeïs-See zwischen Pherai und Larisa gebürtig gewesen - seine Begleiter hätten die Akilisene und die Syspiritis bis zur Kalachane und Adiabene besiedelt - und habe so Armenien nach sich benannt hinterlassen.

In den Bergen oberhalb Albaniens sollen auch die Amazonen wohnen. 1 5 32 Theophanes (FGrHist 188 F 4), der Pompeius auf seinem Feldzug begleitet hat und im Land der Albaner gewesen ist, sagt, zwischen den Amazonen und den Albanern wohnten die skythischen Geler und Leger, und dort fließe zwischen diesen und den Amazonen der Fluss Mermadalis. Andere, worunter der Skepsier Metrodoros (FGrHist 184 F7) und Hypsikrates (FGrHist 190 F 3), die ebenfalls der Gegend nicht unkundig waren, sagen, die Ama-4 zonen wohnten als Grenznachbarn der Gargareer auf den nördlichen Vorhöhen der Kaukasischen Berge die die Keraunischen genannt werden. Die übrige Zeit lebten sie für sich, indem sie mit eigenen Händen alles besorgten was mit dem Ackerbau, der Anpflanzung und dem Weiden, besonders der

504

κιμωτάτας κυνηγεσίαις πλεονάζειν καὶ τὰ πολέμια ἀσκεῖν ἀπάσας δ' ἐπι
ε κεκαῦσθαι τὸν δεξιὸν μαστὸν ἐκ νηπίων, ὥστ' εὐπετῶς χρῆσθαι τῷ βραχίονι πρὸς ἐκάστην χρείαν, ἐν δὲ τοῖς πρῶτον πρὸς ἀκοντισμόν: χρῆσθαι δὲ καὶ τόξῷ καὶ σαγάρει καὶ πέλτη, δορᾶς δὲ θηρίων ποιεῖσθαι περίκρανά τε καὶ σκεπάσματα καὶ διαζώματα. δύο δὲ μῆνας ἐξαιρέτους ἔχειν τοῦ ἔαρος, καθ'

12 οὺς ἀναβαίνουσιν εἰς τὸ πλησίον ὅρος τὸ διορίζον αὐτάς τε καὶ τοὺς Γαργαρέας ἀναβαίνουσι δὲ κἀκεῖνοι κατὰ ἔθος τι παλαιὸν συνθύσοντές τε καὶ συνεσόμενοι ταῖς γυναιξὶ τεκνοποιίας χάριν ἀφανῶς τε καὶ ἐν σκότει ὁ τυχὰν τῆ τυχούση, ἐγκύμονας δὲ ποιήσαντες ἀποπέμπουσιν. αἱ δ' ὅ τι μὲν Τρέφειν ἀκείνοις κείνοις ἐκ-τρέφειν ἀκείωται δ' ἔκαστος πρὸς ἔκαστον νομίζων υἱὸν διὰ τὴν ἄγνοιαν.

Ο δὲ Μερμάδαλις καταράττων ἀπὸ τῶν ὀρῶν διὰ τῆς τῶν ᾿Αμαζόνων καὶ 2 τῆς Σιρακηνῆς καὶ ὅση μεταξὸ ἔρημος εἰς τὴν Μαιῶτιν ἐκδίδωσι.

20 Τοὺς δὲ Γὰργαρέας συναναβῆναι μὲν ἐκ Θεμισκύρας φασὶ ταῖς 'Αμαζόσιν εἰς τούσδε τοὺς τόπους, εἶτ' ἀποστάντας αὐτῶν πολεμεῖν μετὰ Θρακῶν καὶ Βὐβοέων τινῶν πλανηθέντων μέχρι δεύρο πρὸς αὐτάς, ὕστερον δὲ καταλυσαμένους τὸν πρὸς αὐτὰς πόλεμον ἐπὶ τοῖς λεχθεῖσι ποιήσασθαι συμβά-24 σεις, ὥστε τέκνων συγκοινωνεῖν μόνον, ζῆν δὲ καθ' αὐτοὺς ἑκατέρους.

" Ίδιον δέ τι συμβέβηκε τῷ λόγῳ τῷ περὶ τῶν 'Αμαζόνων. οἱ μὲν γὰρ 3 ἄλλοι τὸ μυθῶδες καὶ τὸ ἱστορικὸν διωρισμένον ἔχουσι τὰ γὰρ παλαιὰ καὶ ψευδῆ καὶ τερατώδη μῦθοι καλοῦνται, ἡ δ' ἱστορία βούλεται τάληθές 28 (ἄν τε παλαιὸν ἄν τε νέον) καὶ τὸ τερατώδες ἢ οὐκ ἔχει ἢ σπάνιον. περὶ δὲ τῶν 'Αμαζόνων τὰ αὐτὰ λέγεται καὶ νῦν καὶ πάλαι τερατώδη τε ὄντα καὶ πίστεως πόρρω. τίς γὰρ ἄν πιστεύσειεν ὡς γυναικῶν στρατὸς ἢ πόλις ἣ ἔθνος συσταίη ἄν ποτε χωρὶς ἀνδρῶν, καὶ οὐ μόνον γε συσταίη, 32 ἀλλὰ καὶ ἐφόδους ποιήσαιτο ἐπὶ τὴν ἀλλοτρίαν καὶ κρατήσειεν οὐ τῶν ἐγ-

7 sq. Eust. Il. 402, 45 sq. 11-7 St. B. 199, 11 sq. 30-2 Eust. Il. 402, 46-403, 2

7 τῶν ἴππων post ἀλκιμωτάτας add. BCDq, 2 litteras PA (γε PL): del. Meineke (duce Kramer); ἐφ' ἴππων z, ed. pr. σχολάζειν Casaubonus 7 sq. ἐπικεκαῦσθαι δὲ πάσας 8 μασθόν D<sup>pc</sup>, ut vid.; μαζόν w, Plan. 9 ποῶτον scripsi (vide 477, 9 comm.): 10 σαγάρει ΕΡ: σάγαρι cett. δορᾶς scripsi: -ας codd. ποώτοις codd. 18 sq. a Strabone abiudicavit Penzel haud improbante Meineke (Vind. 186); ad 503, 34 sq. pertinere coniecit Meyer (1890, 30) 18 Μερμάδαλις Ρ, ut vid. (μ[ ]μαδα[... PA): μερμόδας BCE (etiam in P legit Lasserre, vix recte propter Μαιώτιν CE: μαιώτιν D, μαιώτην B spatia), μορμόδας D 19 τῆς om. E **20 sq.** amazosi koté eig  $P^A$ , amazosin epi  $P^L$ 25 τῷ post. habuisse videtur P (coniecit 26 παλαιά (τε) Lasserre propter spatium quod in P esse censuit Korais): om. cett. 32 ποιήσεται Eust. κρατήσει Eust. 31 ποτε om. Eust. γε om. Eust.

Pferde, zu tun hat; die streitbarsten beschäftigten sich vor allem mit der Jagd und übten sich im Kriegshandwerk; allen sei seit dem frühen Kindesalter die rechte Brust weggebrannt, so dass sie den Oberarm ungehindert zu allem gebrauchen können, an erster Stelle zum Speerwerfen; sie bedienten sich auch des Bogens, der Sagaris und des kleines Schildes; Helme, Bekleidung und Gürtel machten sie aus dem Fell wilder Tiere. Zwei besondere Monate aber hätten sie im Frühling, in denen sie auf den benachbarten Berg steigen, der sie von den Gargareern trennt; auch diese steigen hinauf um nach einer alten Sitte zusammen mit den Frauen zu opfern und ihnen zum Kinderzeugen beizuwohnen; das geschieht verborgen und im Dunkeln, wie sie gerade aufeinandertreffen, und wenn sie sie geschwängert haben, lassen sie sie zurückgehen. Die Frauen behalten was sie an Weiblichem gebären selber, die männlichen Kinder dagegen bringen sie jenen zum Aufziehen; und jeder fühlt sich jedem verbunden, da er ihn wegen seiner Unkenntnis als seinen Sohn betrachtet.

Der Mermadalis, der von den Bergen herabstürzt, fließt durch das Land 2 der Amazonen, durch die Sirakene und was an Einöde dazwischen liegt in den Maiotischen See.

Die Gargareer sollen zusammen mit den Amazonen aus Themiskyra in diese Gegenden hinaufgestiegen sein; dann hätten sie sich gegen sie aufgelehnt und sie zusammen mit gewissen bis hierher verschlagenen Thrakern und Euboiern bekriegt, später jedoch den Krieg gegen sie unter besagter Bedingung beendet, nur Kinder gemeinsam zu haben, ihr Leben aber getrennt für sich zu führen.

Mit dem Bericht über die Amazonen ist etwas Eigentümliches geschehen.

Bei allen sonstigen Berichten nämlich ist das Fabelhafte und das Historische voneinander getrennt (wird doch das Alte, Erdichtete und Wunderbare Fabel genannt, während die Geschichte das Wahre will — gleichgültig ob es alt oder neu ist — und vom Wunderbaren entweder gar nichts oder nur wenig enthält). Über die Amazonen aber hören wir heute ebenso wie in alter Zeit dieselben Berichte, die wunderbar und von jeder Glaubhaftigkeit weit entfernt sind. Denn wer sollte glauben dass sich jemals ein Heer oder eine Stadt oder ein Volk von Frauen ohne Männer gebildet habe, und nicht nur sich gebildet, sondern auch noch Angriffe auf fremdes Land unternommen

γὺς μόνον, ὅστε καὶ μέχρι τῆς νῦν Ἰωνίας προελθεῖν, Ι ἀλλὰ καὶ διαπόντιον στείλαιτο στρατείαν μέχρι τῆς ᾿Αττικῆς; τοῦτο γὰρ ὅμοιον ὡς ἃν εἴ τις λέγοι τοὺς μὲν ἄνδρας γυναῖκας γεγονέναι τοὺς τότε, τὰς δὲ γυναῖκας 4 ἄνδρας ἀλλὰ μὴν ταῦτά γε αὐτὰ καὶ νῦν λέγεται περὶ αὐτῶν.

'Επιτείνει δὲ τὴν ἰδιότητα καὶ τὸ πιστεύεσθαι τὰ παλαιὰ μᾶλλον ἢ τὰ νῦν. κτίσεις γοῦν πόλεων καὶ ἐπωνυμίαι λέγονται — καθάπερ 'Εφέσου καὶ 4 Σμύρνης καὶ Κύμης καὶ Μυρίνης — καὶ τάφοι καὶ ἄλλα ὑπομνήματα, τὴν δὲ 8 Θεμίσκυραν καὶ τὰ περὶ τὸν Θερμώδοντα πεδία καὶ τὰ ὑπερκείμενα ὅρη ἄπαντες 'Αμαζόνων καλοῦσι καί φασιν ἐξελαθῆναι αὐτὰς ἐνθένδε. ὅπου δὲ νῦν εἰσιν, ὀλίγοι τε καὶ ἀναποδείκτως καὶ ἀπίστως ἀποφαίνονται, καθάπερ καὶ περὶ Θαληστρίας, ἡν 'Αλεξάνδρω συμμεῖξαί φασιν ἐν τῆ 'Υρκανία καὶ 12 συγγενέσθαι τεκνοποιίας χάριν, δυναστεύουσαν τῶν 'Αμαζόνων οὐ γὰρ ὁμολογεῖται τοῦτο, ἀλλὰ τῶν συγγραφέων τοσούτων ὅντων οἱ μάλιστα τῆς ἀληθείας φροντίσαντες οὐκ εἰρήκασιν, οὐδ' οἱ πιστεύόμενοι μάλιστα σύδενὸς μέμνηνται τοιούτου, οὐδ' οἱ εἰπόντες τὰ αὐτὰ εἰρήκασι Κλείταρχος δέ φησι (FGrHist 137 F 16) τὴν Θαληστρίαν ἀπὸ Κασπίων πυλῶν καὶ Θερμώδοντος δρμηθεῖσαν ἐλθεῖν πρὸς ''Αλέξανδρον — εἰσὶ δ' ἀπὸ (τῆς) Κασπίας εἰς Θερμώδοντα στάδιοι πλείους τῶν ἑξακισχιλίων.

Καὶ τὰ πρὸς τὸ ἔνδοξον θρυληθέντα, κἂν ὁμολογῆται παρὰ πάντων, οἴ 5
20 γε πλάσαντες ἦσαν οἱ κολακείας μᾶλλον ἢ ἀληθείας φροντίζοντες. οἶον τῷ τὸν Καύκασον μετενεγκεῖν εἰς τὰ Ἰνδικὰ ὄρη καὶ τὴν πλησιάζουσαν ἐκείνου ἐκῶν θάλατταν ἀπὸ τῶν ὑπερκειμένων τῆς Κολχίδος καὶ τοῦ Εὐξείνου ὀρῶν ταῦτα γὰρ οἱ Ἑλληνες καὶ Καύκασον ἀνόμαζον, διέχοντα τῆς Ἰνδικῆς
24 πλείους ἢ τρισμυρίους σταδίους, καὶ ἐνταῦθα ἐμύθευσαν τὰ περὶ Προμηθέα

2-4 Eust. II. 403, 2-4 7-9 \*Eust. II. 351, 26-8 11 sq. \*Eust. II. 403, 4 sq. 20-506, 3 \*Eust. D. P. 405, 36-41

2 στείλαιτο CD<sup>pc</sup>: στείλετο Β, στείλαι D<sup>ac</sup> στρατείαν Korais: -τιὰν BCDP<sup>AC</sup> (στρατειαν PL vix recte propter spatia); στοατείαν gpcw 3 λέγη Eust. τούς τότε om. P, post ἄνδρας praebet Eust. 4 ταὐτά γε ταῦτα Korais 7 τάφοι Kramer: πάφου BD, 8 τὰ posterius om. E 10 αποφαίνονται (λέπάφαι C; ταφαί Korais τε pro δέ? 11 Θαλήστοιος Casaubonus νοντες) x, (λέγοντες) αποφαίνονται Κοταίς scripsi: συμμίξαί BD, σιμμίξαί C, συμμίξαι Ε; συμμίξαί Kramer (cf. Eust.) 12 δυναστεύουσαν Xylander: δυναστευσάντων codd. 14 οἱ δὲ pro οὐδ' οἱ Dac 15 δέ E: 17 addidi Κασπίας Βρο D: -ίων Βας, -ίων Ε; -ίων πυλών γ 18 τῶν 19 δὲ post ἔνδοξον add. Ε θουλη- ΒiD: θουλλη- cett. καν ὁμολογηται q: Ιμολογηται P<sup>L</sup>, Ιλογηται P<sup>A</sup>, Ιγηται P<sup>C</sup>, καν ώμολόγηται BCD, οὐκ ἀνωμολόγηται E: ούν αν ωμολόγητο? Kramer (19 sq. οἱ δὲ legens) 19 sq. of ye P (coniecit Korais): 20 τῶ BCD: τὸ E 22 θάλασσ- Ε, Eust. 23 (καὶ) Xylander oi δè cett.

und nicht nur die Nachbarn besiegt habe, so dass es sogar bis zum heutigen Ionien vorstieß, sondern auch übers Meer eine Expedition bis nach Attika entsandt hätte? Das wäre ja dasselbe wie wenn man sagte, die damaligen 4 Männer seien Frauen und die Frauen Männer gewesen. Und doch wird eben dies auch jetzt noch über sie berichtet.

Die Eigentümlichkeit wird auch dadurch gefördert dass das Alte mehr Glauben findet als das Heutige. Jedenfalls wird berichtet von Städtegrün- 4 dungen und Namengebungen - z.B. von Ephesos, Smyrna, Kyme und My-8 rina -, von Gräbern und anderen Denkmälern; und Themiskyra, die Ebenen am Thermodon und die Berge oberhalb davon bezeichnen sämtliche Autoren als Wohnsitz der Amazonen und behaupten, sie seien von hier vertrieben worden. Wo sie aber jetzt sind, darüber äußern sich nur wenige und ohne Beweise und Glaubhaftigkeit, wie z.B. über Thalestria, die Herrscherin der Amazonen, die in Hyrkanien eine Begegnung mit Alexander gehabt 12 und ihm zum Kinderzeugen beigewohnt haben soll: darüber herrscht nämlich keine Einstimmigkeit, sondern unter den so zahlreichen Autoren wird es von denen die sich am meisten um die Wahrheit bemüht haben geleugnet; auch die den meisten Glauben finden erwähnen nichts dergleichen; und 16 diejenigen die es berichten weichen voneinander ab; und Kleitarchos sagt (FGrHist 137 F 16), Thalestria habe sich vom Kaspischen Tor und von Thermodon aus zu Alexander begeben - vom Kaspischen Meer zum Thermodon sind es aber mehr als sechstausend Stadien!

Und auch wenn in dem was zu seinem Ruhme erzählt wird Alle sich einig 5 sind, dann waren dessen Erfinder doch mehr auf Schmeichelei als auf Wahrheit bedachte Leute. Wie z.B. damit dass sie den Kaukasos von den Bergen oberhalb von Kolchis und dem Schwarzen Meer nach den indischen Bergen und dem ihnen benachbarten östlichen Meer verlegten. Waren es doch jene mehr als dreißigtausend Stadien von Indien entfernten Berge am 24 Schwarzen Meer die die Griechen Kaukasus nannten und wo sie die Fabel

καὶ τὸν δεσμὸν αὐτοῦ ταῦτα γὰρ τὰ ὕστατα πρὸς ἔω ἐγνώριζονι οἱ τότε (ἡ δὲ ἐπ' Ἰνδοὺς στρατεία Διονύσου καὶ Ἡρακλέους ὑστερογενῆ τὴν μυθοποιίαν ἐμφαίνει ἄτε τοῦ Ἡρακλέους καὶ τὸν Προμηθέα λῦσαι λεγομένου 28 χιλιάσιν ἐτῶν ὕστερον). καὶ ἦν μὲν ἐνδοξότερον τὸ τὸν ᾿Αλέξανδρον μέχρι τῶν Ἰνδικῶν ὀρῶν καταστρέψασθαι τὴν ᾿Ασίαν ἢ μέχρι τοῦ μυχοῦ τοῦ Εὐξείνου καὶ τοῦ Καυκάσου ἀλλ' ἡ δόξα τοῦ ὅρους καὶ τοὕνομα καὶ τὸ τοὺς περὶ Ἰάσονα δοκεῖν μακροτάτην στρατείαν τελέσαι τὴν μέχρι τῶν πλησίον Καυκάσου καὶ τὸ τὸν Προμηθέα παραδεδόσθαι δεδεμένον ἱἐπὶ τοῖς ἐσχάτοις τῆς γῆς ἐν τῷ Καυκάσφ \* \* \* χαριεῖσθαί τι τῷ βασιλεῖ ὑπέλαβον τοὕνομα τοῦ ὅρους μετενέγκαντες εἰς τὴν Ἰνδικήν.

4 Τὰ μὲν οὖν ὑψηλότατα τοῦ ὄντως Καυκάσου τὰ νοτιώτατά ἐστι, τὰ πρὸς 6 
'Αλβανία καὶ 'Ιβηρία καὶ Κόλχοις καὶ 'Ηνιόχοις οἰκοῦσι δὲ οὺς εἶπον (498, 3 sqq.) τοὺς συνερχομένους εἰς τὴν Διοσκουριάδα (συνέρχονται δὲ τὸ πλεῖστον ἀλῶν χάριν) τούτων δ' οἱ μὲν τὰς ἀκρωρείας κατέχουσιν, οἱ δ' 8 ἐν νάπαις αὐλίζονται καὶ ζῶσιν ἀπὸ θηρείων σαρκῶν τὸ πλέον καὶ καρπῶν ἀγρίων καὶ γάλακτος αἱ δὲ κορυφαὶ χειμῶνος μὲν ἄβατοι, θέρους δὲ προσβαίνουσιν ὑποδούμενοι κέντρωτα ἀμοβόϊνα δίκην τυμπάνων πλατέα διὰ τὰς χιόνας καὶ τοὺς κρυστάλλους, καταβαίνουσι δ' ἐπὶ δορᾶς κείμενοι σὺν τοῖς φορτίοις καὶ κατολισθαίνοντες ὅπερ καὶ κατὰ τὴν 'Ατροπατίαν Μηδίαν καὶ κατὰ τὸ Μάσιον ὄρος τὸ ἐν 'Αρμενία συμβαίνει ἐνταῦθα δὲ καὶ τροχίσκοι ξύλινοι κεντρωτοὶ τοῖς πέλμασιν ὑποτίθενται. τοῦ δ' οὖν Καυκάσου τὰ μὲν ἄκοα τοιαῦτα.

Καταβαίνοντι δ' εἰς τὰς ὑπωρείας ἀρκτικώτερα μέν ἐστι τὰ κλίματα, 7 ἡμερώτερα δέ ἤδη γὰρ συνάπτει τοῖς πεδίοις τῶν Σιράκων. εἰσὶ δὲ καὶ Τρωγοδύται τινὲς ἐν φωλεοῖς οἰκοῦντες διὰ τὰ ψύχη, παρ' οἶς ἦδη καὶ ἀλφίτων ἐστὶν ἀπορία. μετὰ δὲ τοὺς Τρωγοδύτας καὶ Χαμαικοῖται καὶ Πο-

#### 506 17-22 Σ A. Prom. 420

28 καίτοι γε ενδοξότερον ήν Ε 30 άλλὰ διὰ 25 (τὰ) Korais 26 έπὶ ρτο έπ' q 31 δοκεΐν DPCEP: δοκεΐ BCDac 506 2 lacunam την δόξαν Korais (cf. ad 506, 2) esse statuit Meineke (aliud remedium adhibuit Korais: vide ad 505, 30); (ἐποίησαν ὥστε) e.g. Vogel (1882, 316) (οί) τοῦνομα Casaubonus 4 ovv om. B 5 άλβανίαν καὶ 10 πλατέα ΕΧ: -τεῖα ΒC, ίβηρίαν καὶ κόλχους καὶ ἡνιόχους Β καὶ Κόλχοις om. P 11 sq. και ante σύν add. et post φορτίοις om. x 12 'Ατροπατίαν Χ: -πατείαν ΒCD, -πάτειαν Ε 13 Μάσιον BDX: κάσιον C, ἰμαῖον E 14 ύποτίθενται τοῖς πέλμασι Ε δ' οὖν scripsi: γοῦν codd. Καυκάσου Ε: -κασίου cett. 18 Τρωγοscripsi: τρωγλο- codd. -δύται τινὲς D: -δῦταί τινες BCE φωλεοῖς  $D^s$ : φωκεοῖς cett. 19 ἀπορία P<sup>A</sup> (coniecit Korais): [..]πορια P<sup>L</sup>, εὐ- cett. Τρωγο- scripsi: τρωγλο- codd. Χαμαιχοῖται (vel Χαμαιεῦναι) Groskurd: χαιανοί τε Β, χαίανοί τε D, χαιανίται C, χαλκέανοί τε Ε; Χαμαίκοιται vel Χαμαιεύναι La Porte

von Prometheus und seiner Fesselung lokalisierten, weil diese Berge die letzten waren die man damals im Osten kannte (Dionysos' und Herakles' Feldzug gegen die Inder erweist sich als eine später entstandene Fabel; Herakles soll den Prometheus ja auch erst Tausende von Jahren später befreit haben). Nun war es freilich ruhmvoller dass Alexander Asien bis zu den indischen Bergen statt bis zu dem Winkel des Schwarzen Meeres und dem Kaukasus unterworfen hatte; aber der Ruhm des Gebirges, sein Name, die Ansicht dass Iason und die Seinen mit ihrer Fahrt in die Gegend am Kaukasus den weitesten Kriegszug vollbracht hatten, und die Überlieferung, Prometheus sei am äußersten Rande der Erde im Kaukasus gefesselt gewesen \* \* \* meinten sie, sie würden dem König einen Gefallen tun wenn sie den Namen des Gebirges nach Indien übertrügen.

506

Die höchsten Teile des wirklichen Kaukasus sind die südlichsten, die an Albanien, Iberien, die Kolcher und die Heniocher stoßen. Sie werden bewohnt von denen die ich als diejenigen bezeichnet habe (498, 3 ff.) die in Dioskurias zusammenkommen (sie kommen vor allem des Salzes wegen); von diesen hat ein Teil die Berghöhen inne, die anderen hausen in Waldtälern und leben hauptsächlich vom Fleisch wilder Tiere, von wilden Früchten und Milch. Die Gipfel sind im Winter unbesteigbar; im Sommer ziehen sie für den Aufstieg wegen des Schnees und des Eises rohlederne mit Spitzen versehene Schuhe an, die so breit sind wie Tamburine; den Abstieg machen sie mit Fellen, auf denen sie zusammen mit ihrer Fracht liegen und hinabgleiten; das geschieht ebenso auch im Atropatischen Medien und auf dem Masion-Gebirge in Armenien: dort werden unter die Sohlen auch kleine runde mit Spitzen versehene Holzscheiben gesetzt. Was indessen den Kaukasos betrifft, sind seine Höhen so beschaffen.

Steigt man hinab in das Vorland des Gebirges, dann sind die Breiten zwar 7 nördlicher, aber doch milder: sie berühren sich ja bereits mit den Ebenen der Siraker. Es gibt auch gewisse Trogodyten, die wegen der Kälte in Erdhöhlen wohnen und bei denen bereits Mangel an Korn herrscht. Nach den Trogodyten kommen Leute die Chamaikoiten ('Bodenschläfer') und Poly-

20 λυφάγοι τινές καλούμενοι καὶ αἱ τῶν Εἰσαδίκων κῶμαι δυναμένων γεωργεῖν διὰ τὸ μὴ παντελῶς ὑποπεπτωκέναι ταῖς ἄρκτοις.

οι δ' έφεξης ήδη νομάδες οι μεταξύ της Μαιώτιδος και της Κασπίας 8 Ναβιανοί καὶ Πανζανοί καὶ ήδη τὰ τῶν Σιράκων καὶ ᾿Αόρσων φῦλα, δοκοῦσι 24 δ' οἱ "Αορσοι καὶ οἱ Σίρακες φυγάδες εἶναι τῶν ἀνωτέρω, καὶ προσάρκτιοι μαλλον "Αορσοι. 'Αβέακος μεν οὖν ὁ τῶν Σιράκων βασιλεύς, ἡνίκα Φαρνάκης τὸν Βόσπορον εἶχε, δύο μυριάδας ἱππέων ἔστειλε, Σπαδίνης δ' ὁ τῶν 'Αόοσων καὶ εἴκοσιν, οἱ δ' ἄνω "Αορσοι καὶ πλείονας καὶ γὰρ ἐπεκράτουν πλείονος γής και σχεδόν τι της Κασπίων παραλίας της πλείστης ήρχον, ώστε καὶ ἐνεπορεύοντο καμήλοις τὸν Ἰνδικὸν φόρτον καὶ τὸν Βαβυλώνιον παρά τε 'Αρμενίων και Μήδων διαδεγόμενοι, έγρυσοφόρουν δε διά την εύπορίαν. οί μεν οὖν "Αοοσοι τὸν Τάναϊν παροικοῦσιν, οἱ Σίρακες δὲ τὸν 'Αχαρδαῖον, 32 δς έκ τοῦ Καυκάσου δέων έκδίδωσιν είς την Μαιῶτιν.

Η δε δευτέρα μερίς άρχεται μεν από της Κασπίας θαλάττης, είς ην κατ- 1 6 έπαυεν ή προτέρα: | καλείται δ' ή αὐτή θάλαττα καὶ Ύρκανία. δεί δὲ πεοὶ της θαλάττης είπειν πρότερον ταύτης και των προσοίκων έθνων.

"Εστι δὲ κόλπος ἀνέχων ἐκ τοῦ 'Ωκεανοῦ πρὸς μεσημβρίαν, κατ' ἀρχὰς μὲν 4 ίκανῶς στενός, ἐνδοτέρω δὲ πλατύνεται προϊών, καὶ μάλιστα κατὰ τὸν μυχόν, έπὶ σταδίους που καὶ πεντακισχιλίους ὁ δ' εἴσπλους μέχρι τοῦ μυχοῦ μικοῷ πλειόνων αν εἴη, συνάπτων πως ἤδη τῆ ἀοικήτω, φησὶ δ' Ἐρατοσθένης (fr. III B 68 Berger) τὸν ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων γνωριζόμενον παράπλουν τῆς θαλάττης ταύτης τὸν μέν γε παρὰ τοὺς 'Αλβάνους καὶ τοὺς Καδουσίους

#### 23-32 St. B. 102. 14

20 Εἰσαδίκων q: εἰσαδικων Ε, εἰς ἀδίκων BCD; σιράκων x, spatium vacuum z, Ἰσοδίκων 23 Δαβιανοί? Müller (1014 ad 434, 28), Νάβαζοι? Marquart (Philologus Suppl. 10, 1907, 84<sup>2</sup>) Πανζανοί y: πανξανοί BCD, πενζανοί Ε; Παγξανοί Lünemann (l. c. [ad 499, 24] 42), Tzschucke, Παγιανοί Lasserre propter vestigia quae in P dispicere sibi visus est τε post Σιράκων add. P<sup>L</sup> (probabiliter propter spatia) "Aoogoi Lasserre propter vestigia quae in P dispicere sibi visus est an post ἀνωτέρω nonnulla exciderunt? προσαρκτίων Tyrwhitt (30), πρὸς ἄρντον Gatterer (Soc. Regiae Scientiarum Gotting, Commentationes, Class. Hist. et Philol. 12, 1793-4, 163) 25 "Aogooi Groskurd: αορ[ PL, σ[ PA, ἀόρσων cett. (quod post 24 ἀνωτέρω transponi 26 ĕστελλε Korais 27 όκτώ (n') pro εἴκοσιν iussit Müller [1014 ad 434, 30]) (κ') dubitanter Korais, confidenter Müller (1014 ad 434, 34) 31 'Αχαρδαῖον scripsi: Ιχαρδαίον P, άχαρδέον BCD, άχαρδεον Ε 33 θαλάττης om. Ε 507 1 δή pro δὲ? 3 δὲ κόλπος scripsi: δ ο κολί P, δ' ὁ κόλπος BCD, δ' ὁ κόλπος ὁ τῆς Κασπίας Ε απὸ 5 σταδίους π΄ καὶ ε Ε (unde τ΄ pro που Müller [1014 ad 434, 50], που (v') Papabasileiou [222]) καὶ om. C 6 πλειόνων ΕΡ: πλεῖον C, πλείων BD 7 γνωριζόμενον Kramer: γνώριμον codd. παράπλουν scripsi: περί- codd. ut vid.: om. cett. Καδουσίους X: κλουσίους cett.

20 phagen ('Vielesser') genannt werden und die Dörfer der Eisadiker, die Akkerbau treiben können, da sie nicht völlig unter dem Norden wohnen.

Die anschließenden Völker sind bereits Nomaden: die zwischen dem 8 Maiotischen See und dem Kaspischen Meer lebenden Nabianer und Panza-24 ner und schon die Stämme der Siraker und Aorser. Die Aorser und die Siraker sollen Verbannte der weiter oben lebenden sein, und die Aorser sind nördlicher. Abeakos, der König der Siraker, hat zu der Zeit als Pharnakes den Bosporos innehatte zwanzigtausend Reiter auf die Beine gebracht, Spadines, der König der Aorser, sogar zweihunderttausend, und die oberen 28 Aorser noch mehr: sie hatten ja auch die Macht über ein größeres Gebiet und beherrschten nahezu den größten Teil der Küste der Kaspier, so dass sie auch mit Kamelen die Waren aus Indien und Babylonien importierten, die sie von den Armeniern und den Medern übernahmen, und dank ihres Wohlstandes Goldschmuck trugen. Die Aorser wohnen am Tanais, die Sira-32 ker am Achardaios, der aus dem Kaukasus in den Maiotischen See fließt.

Der zweite Teil fängt am Kaspischen Meer an, bei dem der vorige auf- 1 6 hörte; dasselbe Meer wird auch das Hyrkanische genannt. Von diesem Meer und den anwohnenden Völkern ist zuerst zu sprechen.

Es ist eine Bucht, die vom Ozean nach Süden hineinreicht; anfänglich ist 4 sie ziemlich schmal, doch nach innen zu verbreitert sie sich allmählich, besonders an ihrem innersten Winkel, zu nicht weniger als etwa fünftausend Stadien; die Einfahrt, die schon ungefähr an den unbewohnten Teil der Erde stößt, dürfte bis zum innersten Winkel etwas mehr betragen. Eratosthenes sagt (fr. III B 68 Berger), von den den Griechen bekannten Küstenstrek-8 ken dieses Meeres betrage die Fahrt an den Albanern und den Kadusiern

εἶναι πεντακισχιλίων καὶ τετρακοσίων, τὸν δὲ παρὰ τὴν 'Αναριακῶν καὶ Μάρδων καὶ 'Υρκανῶν μέχρι τοῦ στόματος τοῦ "Ωξου ποταμοῦ τετρακισχιλίων καὶ ὀκτακοσίων, ἔνθεν δ' ἐπὶ ⟨τὸ⟩ τοῦ 'Ιαξάρτου δισχιλίων καὶ τετρακοσίων 12 (δεῖ δὲ περὶ τῶν ἐν τῆ μερίδι ταύτη καὶ τοῖς ἐπὶ τοσοῦτον ἐκτετοπισμένοις ἀπλούστερον ἀκούειν, καὶ μάλιστα περὶ τῶν διαστημάτων). εἰσπλέοντι 2 δ' ἐν δεξιᾳ μὲν τοῖς Εὐρωπαίοις οἱ συνεχεῖς Σκύθαι νέμονται καὶ Σαρμάται οἱ μεταξὸ τοῦ Τανάϊδος καὶ τῆς θαλάττης ταύτης, νομάδες οἱ πλείους, 16 περὶ ὧν εἰρήκαμεν (492, 20-2) ἐν ἀριστερᾳ δ' οἱ πρὸς ἕω Σκύθαι, νομάδες καὶ οὖτοι, μέχρι τῆς ἑώας θαλάττης καὶ τῆς 'Ινδικῆς παρατείνοντες.

"Απαντας μεν δή τους προσβόρρους κοινώς οι παλαιοί τών Ελλήνων συγγραφείς Σπύθας καὶ Κελτοσκύθας ἐκάλουν, οἱ δ' ἔτι πρότερον διελόντες 20 τούς μεν ύπερ τοῦ Βύξείνου καὶ "Ιστρου καὶ τοῦ 'Αδρίου κατοικοῦντας 'Υπερβορέους έλεγον καὶ Σαυρομάτας καὶ 'Αριμασπούς, τοὺς δὲ πέραν τῆς Κασπίας θαλάττης τούς μεν Σάκας, τούς δε Μασσαγέτας εκάλουν ούκ έχοντες άκριβες λένειν πεοὶ αὐτῶν οὐδὲν καίπεο πρὸς Μασσαγέτας τοῦ Κύρου πόλεμον ίστο-24 ρούντες, άλλ' ούτε περί τούτων ούδεν ήμρίβωτο πρός άλήθειαν ούτε τὰ παλαιά τῶν Πεοσικῶν οὖτε τῶν Μηδικῶν ἢ Συριακῶν εἰς πίστιν ἀφικνεῖτο μεγάλην διὰ τὴν τῶν συγγραφέων ἁπλότητα καὶ τὴν φιλομυθίαν. ὁρῶντες γὰρ 3 τούς φανερώς μυθογράφους εὐδοκιμοῦντας ἀήθησαν καὶ αὐτοὶ παρέξεσθαι 28 την γραφην ήδεῖαν, ἐὰν ἐν ἱστορίας σχήματι λέγωσιν ἃ μηδέποτε μήτε είδον μήτε ήπουσαν (ἢ οὐ παρά γε είδότων), σποποῦντες αὐτὸ μόνον τοῦτο, ο τι απρόασιν ήδεῖαν έχει καὶ θαυμαστήν: ῥᾶον δ' ἄν τις Ἡσιόδω καὶ ὑμήρω πιστεύσειεν | ήρωολογούσι καὶ τοῖς τραγικοῖς ποιηταῖς ἡ Κτησία τε καὶ 'Ηορδότω καὶ 'Ελλαγίκω καὶ ἄλλοις τοιούτοις, οὐδὲ τοῖς περὶ 'Αλεξάνδρου 4 δὲ συγγράψασι ῥάδιον πιστεύειν τοῖς πολλοῖς καὶ γὰρ οὖτοι ῥαδιουρ-4 γοῦσι διά τε τὴν δόξαν τὴν ᾿Αλεξάνδρου καὶ διὰ τὸ τὴν στρατείαν πρὸς

9 'Αναριακών Tzschucke: αναριακών P, άριάκων BCD q, άριακών X, άναριάκων ed.pr. "Ωξου Ρ (ωξου) Χ: ὧξου C, ὄξου ΒD τρισχιλίων Ρ 10 'Αμάρδων Casaubonus 12 sq. καὶ τῶν ἐπὶ τοσ. ἐκτετοπισμένων? 14 εν ] μεγ 11 addidi καὶ P: om. cett. 16 περί pro πρός Ε 17 έφας Ε: ἔω cett.; πρὸς ἕω δεξια ΓΡΑ καὶ om. P μέχρι pro καὶ post. P; unde καὶ μέχρι τῆς Ἰνδ. Lasserre 18 προσβόρ-Casaubonus 19 οἱ δὲ τὸ πρῶτον Korais, οἱ οους P (προσβορρ[) (coniecit Meineke): -βόρους cett. 8' ἔτι πορρωτέρω G. Hermann (Aeschyli tragoediae 2, Lipsiae 1852, 163) άκριβες Ε: -β.ς PA, -βως cett.  $μασα- D^{ac}$ 23 καίπες τὸν πρὸς Μ.Κ. 25 εἰς P: ές cett. 24 περὶ τούτου? Korais πόλεμον Casaubonus μήτε Meineke (Vind. 187; aut μηδέποτε et 29 μηδέ pro μήτε): μήτε P, μηδέποτε cett. 29 ή pro μήτε D; μηδὲ? Meineke (vide ad 28) ιδόντων? Korais αὐτὸ μόνον P (coniecit Korais): δι' αὐτὸ δὲ μόνον cett.; δὲ αὐτὸ μόνον Meineke (Vind. 187) Korais ὁρ̄ον P (coniecit z): ἑρροιον cett. 508 1 τοῖς om. E 3 συγγράψασι yz: συγγράψασιν οὐ ΒCD

entlang fünftausend und vierhundert, die am Gebiet der Anariaker, Marder und Hyrkaner entlang bis zur Mündung des Flusses Oxos viertausend und achthundert und von dort zu der des Iaxartes zweitausend und vierhundert (die für diesen Teil und dermaßen entlegene Gegenden gemachten Angaben muss man global verstehen, besonders die Entfernungen). Fährt man hinein, 2 dann leben zur Rechten die die europäischen fortsetzenden Skythen und Sarmaten, die, größtenteils Nomaden, zwischen dem Tanais und diesem 16 Meer wohnen und von denen wir gesprochen haben (492, 20-2); zur Linken sind die östlichen Skythen, ebenfalls Nomaden, die sich bis zu dem östlichen Meer und nach Indien erstrecken.

Sämtliche nördlichen Völker haben die alten Geschichtsschreiber der Griechen mit den allgemeinen Namen Skythen und Keltoskythen bezeich-20 net. Die noch früheren haben sie unterschieden; die oberhalb des Schwarzen Meeres, des Istros und der Adria Wohnenden nannten sie Hyperboreer, Sauromaten und Arimaspen, die jenseits des Kaspischen Meeres teils Saken, teils Massageten, ohne dass sie irgend etwas Genaues über sie melden konnten, obwohl sie von einem Krieg des Kyros gegen die Massageten berichte-24 ten. Aber weder über diese Völker gab es genaue wahrheitsgemäße Kunde noch war die alte Geschichte der Perser, Meder oder Syrer zu großer Glaubwürdigkeit gelangt: das kam durch die Einfalt der Historiker und die Fabelliebe. Da sie nämlich sahen dass die ganz offen Fabelnden Beifall fan- 3 28 den, meinten sie, sie würden auch ihrerseits ihre Schrift gefällig machen wenn sie im Gewande der Geschichte erzählten was sie niemals gesehen oder gehört - oder jedenfalls nicht von Sachkundigen gehört - hatten, indem sie einzig und allein das im Auge hatten was gefällig und erstaunlich zum Anhören ist: man könnte Hesiod und Homer mit ihren Heroengeschichten oder den tragischen Dichtern leichter Glauben schenken als Ktesias, Herodot, Hellanikos und Anderen dieses Schlages. Aber auch denen die über Alexander geschrieben haben zu glauben ist zum größten Teil nicht 4 leicht. Gehen doch auch sie leichtfertig zu Werke, nicht nur wegen Alexanders Ruhm sondern auch weil sein Feldzug in die äußersten Regionen Asiens

508C.

τὰς ἐσχατιὰς γεγονέναι τῆς ᾿Ασίας πόρρω ἀφ᾽ ἡμῶν τὸ δὲ πόρρω δυσέλεγκτον. ἡ δὲ τῶν ὙΡωμαίων ἐπικράτεια καὶ ἡ τῶν Παρθυαίων πλεῖόν τι προσεκκαλύπτει τῶν παραδεδομένων πρότερον οἱ γὰρ περὶ ἐκείνων συγγράφοντες καὶ τὰ χωρία καὶ τὰ ἔθνη ἐν οἶς οἱ πράξεις πιστότερον λέγουσιν ἢ οἱ πρὸ αὐτῶν μᾶλλον γὰρ κατωπτεύκασι.

Τοὺς δ' οὖν ἐν ἀριστερῷ εἰσπλέοντι τὸ Κάσπιον πέλαγος παροικοῦντας 1 7 νομάδας Δάας οἱ νῦν προσαγορεύουσι, τοὺς ἐπονομαζομένους Ηάρνους; εἶτ' ἔρημος πρόκειται μεταξύ, καὶ ἐφεξῆς ἡ 'Υρκανία, καθ' ἢν ἥδη πελαγίζει μέχρι τοῦ συνάψαι τοῖς Μηδικοῖς ὄρεσι καὶ τοῖς 'Αρμενίων τούτων δ' ἐστὶ μηνοειδὲς τὸ σχῆμα κατὰ τὰς ὑπωρείας, αὶ τελευτῶσαι πρὸς θάλατταν ποιοῦσι τὸν μυχὸν τοῦ κόλπου. οἰκεῖ δὲ τὴν παρώρειαν ταύτην μέχρι τῶν 16 ἄκρων ἀπὸ θαλάττης ἀρξαμένοις ἐπὶ μικρὸν μὲν τῶν 'Αλβανῶν τι μέρος καὶ τῶν 'Αρμενίων, τὸ δὲ πλέον Γῆλαι καὶ Καδούσιοι καὶ "Αμαρδοι καὶ Οὐίτιοι καὶ 'Αναριάκαι. φασὶ δὲ Παρρασίων τινὰς συνοικῆσαι τοῖς 'Αναριάκαις, οὺς καλεῖσθαι νῦν Παρσίους, Αἰνιᾶνας δ' ἐν τῆ Οὐιτία τειχίσαι πόλιν, ἢ νῦν 20 Αἰνιάνα καλεῖται καὶ δείκνυται ὅπλα τε 'Ελληνικὰ ἐνταῦθα καὶ σκεύη χαλκᾶ καὶ ταφαί 'ἐνταῦθα δὲ καὶ πόλιν 'Αναριακήν φασιν, ἐν ἢ δείκνυται μαντεῖον ἐγκοιμωμένων καὶ ἄλλα τινὰ \* \* \* ἔθνη ληστρικὰ καὶ μάχιμα μᾶλλον ἢ γεωργικά ποιεῖ δὲ τοῦτο ἡ τραχύτης τῶν τόπων. τὸ μέντοι πλέον τῆς περὶ τὴν ὀρεινὴν παραλίας Καδούσιοι νέμονται, σχεδὸν δὲ τι ἐπὶ πεν-

17 St. B. 83, 15. 346, 9 sq. 18 sq. St. B. 51, 4-6 21 St. B. 93, 5 23-5 St. B. 346, 9 sq.

7 ἐκείνων Xylander: -ου codd. 11 Πάρνους Xylander: σπάρνους codd.; 'Απάρνους Casaubonus εἶτ' DE: εἴτ' Β, ἢ τ' C (e corr., ut vid.) 12 πρόκειται Ε: πρόσ- BCD 17 Γήλαι P: γέλαι cett. Καδούσιοι Casaubonus: δοκούσιοι Ε, δοκουσιν' οι Ρ, δοκουσίνοι ΒCD μάρδιοι Ε Ούττιοι Ε (coniecit Casaubonus): οι ττιοι 18 αναρινακαι Ρ. άναρυάκαι Ε Παργασίων Korais, P, κουίτιοι CD, κούίτιοι Β Πεοραιβών Raoul-Rochette (Hist. critique de l' établissement des colonies grecques 2, Paris 1815, 215), Φαρσαλίων? Müller (1014 ad 436, 8) αναρινακαις P, άναρυάκαις Ε 19 Παρσίους St. B.: παρρασίους codd. Αἰνιᾶνας Ε (coniecit Tzschucke; cf. St. B.): αι-19 sq. ην αίνιᾶνα καλεῖσθαι Ε νιανας Ρ. αίνειάνας ΒCD 20 Αἰνιάνα D: αἰνειάνα BC, αἰνιᾶνα Ε, αιγιαννα PA, Ινα PC; 'Αμάννα Lasserre, in P hoc scriptum fuisse ratus δείχνυσθαι Korais (21 ταφάς legens) 21 ταφαί P: -άς cett. (cf. ad 20) ε(ίναι) καὶ Groskurd 'Αναριακήν Xylander: ναρ[ Ρ, ἀβάρκην D, ναβάρκην BC φασιν, έν ή P, ut vid. (]ιν εν η): έν φ φασι D, έν φ φησι BC; έν ή φησι qy μένων Casaubonus: εν κοιμωμένων codd. lacunam esse vidit Groskurd, ipse (ἔχνη τοῦ τῶν Ἑλλήνων συνοιχισμοῦ. ἔστι δὲ πάντα ταῦτα τὰ) excidisse coniciens 23 είναι post γεωργικά add. Lasserre propter vestigia quae in P dispicere sibi visus est λίας xyz: -αν BCD (δέ) Korais

geführt hat, die weit von uns entfernt sind; und das weit Entfernte ist schwer zu kontrollieren. Doch die Vorherrschaft der Römer und die der Parther erschließt jetzt weit mehr als die frühere Überlieferung: sprechen doch die die darüber schreiben glaubhafter als ihre Vorgänger von den Gegenden und den Völkern wo die Taten stattfanden, weil sie über mehr eigene Anschauung verfügen.

Die Nomaden indessen die bei der Einfahrt ins Kaspische Meer zur Lin- 1 7 12 ken wohnen nennt man heute Daer, zubenannt Parner. Dann tritt eine Wüste dazwischen und anschließend kommt Hyrkanien, wo es bereits ein groses Meer bildet, bis es an die medischen und die armenischen Berge stößt: deren Vorland, das am Meer endet und den innersten Winkel der Bucht bildet, hat die Form einer Mondsichel. Die Hänge dieser Berge, angefangen 16 beim Meer bis zu den Spitzen, werden auf eine kurze Strecke von einem Teil der Albaner und der Armenier bewohnt, hauptsächlich aber von den Gelern, Kadusiern, Amardern, Vitiern und Anariakern. Man sagt, zusammen mit den Anariakern hätten sich hier einige Parrhasier angesiedelt, die jetzt Parsier hießen, und die Ainianen hätten im Vitischen eine ummauerte Stadt ge-20 gründet, die jetzt Ainiana genannt wird und wo man griechische Waffen, Bronzegefäße und Gräber zeigt; dort soll es auch eine Stadt Anariake geben, in der man ein Inkubationsorakel zeigt und anderes \* \* \* Völker sind mehr Räuber und Krieger als Ackerbauer: das ist die Folge der Rauheit der Gegend. Den größten Teil jedoch der an dem Gebirge liegenden Küste bewohnen die Kadusier, über eine Strecke von nahezu fünftausend Stadien,

ταχισχιλίους σταδίους, ὧς φησι Πατροκλῆς (FGrHist 712 F7), ὂς καὶ πάρισον ἡγεῖται τὸ πέλαγος τοῦτο τῷ Ποντικῷ.

Ταῦτα μὲν οὖν τὰ χωρία λυπρά. ἡ δ' Ύρκανία σφόδρα εὐδαίμων καὶ πολλὴ 2 28 καὶ τὸ πλέον πεδιὰς πόλεσί τε ἀξιολόγοις διειλημμένη (ὧν ἐστι Ταλαβρόκη καὶ Σαμαριανή καὶ Κάρτα καὶ τὸ βασίλειον Τάπη, ὁ φασι μικρὸν ὑπὲρ τῆς θαλάττης ίδρυμένον διέχειν των Κασπίων πυλών σταδίους χιλίους τετρακοσίους). καὶ τδιὰ τὸ μὲν εἶδος τῆς εὐδαιμονίας σημεῖα τἡγοῦντο τἡ μὲν 32 γὰο ἄμπελος μετρητὴν οἴνου φέρει, ἡ δὲ συχῆ μεδίμνους ἐξήκοντα, ὁ δὲ σῖτος ἐκ τοῦ ἐκπεσόντος καρποῦ τῆς καλάμης φύεται, Ι ἐν δὲ τοῖς δένδρεσι σμηνουργείται καὶ τῶν φύλλων ἀπορρεί μέλι (τοῦτο δὲ γίνεται καὶ τῆς Μηδίας έν τῆ Ματιανή καὶ τῆς 'Αρμενίας έν τῆ Σακασηνή καὶ τῆ 'Αραξηνή). 4 τῆς μέντοι προσημούσης ἐπιμελείας οὐκ ἔτυχεν οὕτ' αὐτὴ οὕτε ἡ ὁμώνυμος αὐτῆ θάλαττα ἄπλους τε οὖσα καὶ ἀργός (νῆσοί τε εἰσιν οἰκεῖσθαι δυνάμεναι, ώς δ' εξρήκασί τινες, καὶ χρυσίτιν έχουσαι γῆν), αίτιον δ' ὅτι καὶ οί ήγεμόνες οι τ' έξ ἀρχῆς ἐτύγχανον βάρβαροι ὅντες οἱ τῶν Ὑρκανῶν (Μῆ-8 δοί τε καὶ Πέρσαι) καὶ οἱ ὕστατοι (Παρθυαῖοι, χείρους ἐκείγων ὄντες) καὶ ἡ γείτων ἄπασα χώρα ληστών καὶ νομάδων μεστή καὶ ἐρημίας (Μακεδόνες δ' ολίγον μεν χρόνον επηρξαν καὶ έν πολέμοις όντες καὶ τὰ πόροω σκοπείν οὐ δυνάμενοι), φησὶ δ' 'Αριστόβουλος (FGrHist 139 F 19) ὑλώδη οὖσαν τὴν 12 Υρκανίαν δοῦν ἔχειν, πεύκην δὲ καὶ ἐλάτην καὶ πίτυν μὴ φύειν, τὴν δ'

31-509,2 \*Eust. D. P. 345, 31-5 509 2 Anon. Scor. 297, 34 2 sq. St. B. 437, 6 sq.

25 σταδίους om. C 28 ταλαβρώκη D; Ταμβρόκη? cf. comm. 29 Τάγη Marquart (Philologus Suppl. 10, 1907, 21) the om. E 30 τῶν om, E 31 καὶ - ήνοῦντο BCD (μὲν τὸ pro τὸ μὲν D): σημεῖα δὲ τῆς εὐδαιμονίας Ε; καὶ ταῦτα μὲν τοῦ εἴδους τῆς εύδ, σημεῖα ἡγοῦνται χν, καὶ τοῦ είδους τῆς εύδ, σημεῖα ἡγοῦνται z, καὶ δὴ τοῦ μὲν είδους (vel έθνους) της εύδ. σημεία ήγοῦνται Korais, καὶ δη της τοῦ έθνους εύδαιμονίας σημέία διηγοῦνται Groskurd, καὶ τῆς εὐδ. σημεῖα Kramer, καὶ δέκα, τοῦ δὲ μεγέθους (vel πολυειδούς) τῆς εὐδ. σημεῖα Müller (1015 ad 436, 26), καὶ τέσσαρα τοῦ μεγαλοειδοῦς τῆς εὐδ. σημεία Holwerda, καὶ νὴ Δία τοῦ μεγέθους τῆς εὐδ. σημεία διηγοῦνται Tucker (101), καὶ διὰ τὸ μέγεθος τῆς εὐδ. σημεῖα τάδε ἡγοῦντο Lasserre propter vestigia quae in P dispicere 509 2 το μελι P<sup>L</sup> sibi visus est 33 τοῦ πεσόντος Ε 3 Σακασηνή Xylander: -yηνῆ codd. 'Aραξηνῆ E (coniecit Xylander): -ινῆ cett. 4 δμώνυμος scripsi: ἐπ-5 θάλασσα Ε άργή Ε τ' ένεισιν v. Herwerden (447) 5 sq. inter δυνάμε- et yñy non plus c. 28 litt. habuit P (verba τινες και omissa fuisse coniecit Lasserre) ύστερον pro ύστατοι E 10 {μὲν} tacite Korais; μόνον Kayser (273), Piccolos (ap. Müller 1015 ad 436, 41), Vogel (1880, 339) αλλ' pro καὶ priore? Meineke olim (Vind. 187; retractavit in editione 2, X ad 715, 5), ατε Piccolos, καὶ (τοῦτο)? (ἀεὶ) ὄντες Kayser 11 φησιν pro φησί δ' P 12 γώραν ρεο Υρκανίαν Müller

wie Patrokles sagt (FGrHist 712 F 7), der dieses Meer auch für ebenso groß hält wie das Schwarze.

Diese Gegenden sind karg. Hyrkanien dagegen ist ein überaus gesegnetes 2 28 und ausgedehntes Land, größtenteils eben und durch bedeutende Städte gegliedert (dazu gehören Talabroke, Samariane und Karta, sowie der Königssitz Tape, der etwas über dem Meer liegen und vom Kaspischen Tor eintausendvierhundert Stadien entfernt sein soll). Und \* \* Zeichen des Segens \* \*: 32 produziert eine Rebe doch vierzig Liter Wein, ein Feigenbaum sechzig Scheffel, das Getreide schießt auf aus der vom Halm gefallenen Frucht, und in den Bäumen schwärmen die Bienen und fließt Honig von den Blättern (das geschieht auch in der Matiane in Medien und in der Sakasene und Ara-4 xene in Armenien). Die angemessene Pflege jedoch hat weder das Land bekommen noch das gleichnamige Meer, das unbeschifft und unbefischt ist (auch gibt es bewohnbare Inseln, auf denen sich nach Manchen sogar Golderde findet). Der Grund ist einmal dass die Beherrscher der Hyrkaner, so-8 wohl die anfänglichen (die Meder und die Perser) als die letzten (die Parther, noch schlimmer als jene), Barbaren waren, zum anderen dass das gesamte benachbarte Land voller Räuber, Nomaden und Einöden ist (die Makedonen haben die Herrschaft nur kurze Zeit gehabt; außerdem waren sie in Kriege verwickelt und konnten sich nicht um die fernen Gebiete küm-12 mern). Aristobulos sagt (FGrHist 139 F 19), in Hyrkanien, das reich an Wäldern sei, wachse die Eiche, nicht dagegen die Fichte, die Tanne und die

'Ινδικὴν πληθύειν τούτοις. τῆς δὲ 'Υοκανίας ἐστὶ καὶ ἡ Νησαία· τινὲς δὲ καὶ καθ' αὐτὴν τιθέασι τὴν Νησαίαν.

Διαρρεῖται δὲ καὶ ποταμοῖς ἡ Ύρκανία τῷ τε "Ωχφ καὶ τῷ "Ωξφ μέχρι 3 16 τῆς εἰς θάλατταν ἐκβολῆς' ὧν ὁ "Ωχος καὶ διὰ τῆς Νησαίας ῥεῖ (ἔντοι δὲ τὸν "Ωχον εἰς τὸν "Ωξον ἐμβάλλειν φασίν). 'Αριστόβουλος δὲ (FGrHist 139 F 20) καὶ μέγιστον ἀποφαίνει τὸν "Ωξον τῶν ἑωραμένων ὑφ' ἑαυτοῦ κατὰ τὴν 'Ασίαν πλὴν τῶν 'Ινδικῶν' φησὶ δὲ καὶ εὕπλουν εἶναι καὶ οὖτος καὶ Ἑρατοσθένης (fr. III B 67 Berger) παρὰ Πατροκλέους (FGrHist 712 F.5) λαβών, καὶ πολλὰ τῶν 'Ινδικῶν φορτίων κατάγειν εἰς τὴν 'Υρκανίαν θάλατταν (ἐντεῦθεν δ' εἰς τὴν 'Αλβανίαν περαιοῦσθαι καὶ διὰ τοῦ Κύρου καὶ τῶν ἑξῆς τόπων εἰς τὸν Εὕξεινον καταφέρεσθαι). οὐ πάνυ δὲ ὑπὸ τῶν παλαιῶν ὁ "Ωχος ὀνομάζεται' 'Απολλόδωρος μέντοι ὁ τὰ Παρθικὰ γράψας (FGrHist 779 F 4) συνεχῶς αὐτὸν ὀνομάζει ὡς ἐγγυτάτω τοῖς Παρθυαίοις ῥέοντα.

Προσεδοξάσθη δὲ καὶ περὶ τῆς θαλάττης ταύτης πολλὰ ψευδῆ διὰ τὴν 4 ᾿Αλεξάνδρου φιλοτιμίαν. ἐπειδὴ γὰρ ὁμολόγητο ἐκ πάντων ὅτι διείργει τὴν 28 ᾿Ασίαν ἀπὸ τῆς Εὐρώπης ὁ Τάναϊς ποταμός, τὸ δὲ μεταξὺ τῆς θαλάττης καὶ τοῦ Τανάϊδος, πολὺ μέρος τῆς ᾿Ασίας ὄν, οὐχ ὑπέπιπτε τοῖς Μακεδόσι, στρατηγεῖν δ᾽ ἔγνωστο ὥστε τῆ φήμη γε κἀκείνων δόξαι τῶν μερῶν κρατεῖν τὸν ᾿Αλέξανδρον, εἰς ἐν οὖν συνῆγον τήν τε Μαιῶτιν λίμνην τὴν δεχομένην 32 τὸν Τάναϊν καὶ τὴν Κασπίαν θάλατταν, λίμνην καὶ ταύτην καλοῦντες καὶ συντετρῆσθαι φάσκοντες πρὸς ἀλλήλας ἀμφοτέρας, ἐκατέραν δὲ εἶναι μέρος τῆς ἐτέρας. Πολύκλειτος δὲ (FGrHist 128 F7) καὶ πίστεις προσφέρεται περὶ τοῦ λίμνην εἶναι τὴν θάλατταν ταύτην | — ὄφεις τε γὰρ ἐκτρέφειν καὶ ὑπόγλυκυ εἶναι τὸ ὕδωρ —, ὅτι δὲ καὶ οὐχ ἑτέρα τῆς Μαιώτιδός ἐστι τεκμαιρόμενος ἐκ τοῦ τὸν Τάναϊν εἰς αὐτὴν ἐμβάλλειν. ἐκ γὰρ τῶν αὐτῶν 4 ὀρῶν τῶν Ἰνδικῶν, ἐξ ὧν ὅ τε ϶Ωχος καὶ ὁ ϶Ωξος καὶ ἄλλοι πλείους, φέ-

15 διαρρείται P<sup>L</sup>C<sup>pc</sup>z<sup>pc</sup>, Casaubonus (irrigatur Tifernate): ..α...ιται 13 πληθύνειν Ε PA, ] αι PC, διαιρείται cett. τε om. Ε (τω) "Ωξω Meineke "Ωξω CE: όξω BDP 17 <sup>3</sup>Ωξον C: ὄξον cett. 18 τΩξον C: όξον cett. ύπ' αὐτοῦ Ε 16 ο δε pro ὧν ὁ P 21 θάλασσ- Ε 25 Παρθυαίοις D: παρθι- BC 19 οὕτως Hemsterhuis ms. 27 ἐκ πάντων ὅτι Χ (cum inter omnes constet Tanaim ... disiungere Tifernate): ὅτι ἐκ πάντων ΒCD διείργοι Β 28 ταύτης post θαλάττης add. D 30 (δ') Korais. ἔγνωστο Korais (decreverant iam Xylander): ἐγνώριστο codd. Meineke (Vind. 187) 34 προφέρεται Korais 510 2 τε pro δὲ καὶ Korais 3 τεκμαίρεται Groskurd έξξ άρ)κτου (pot. qu. ξέκ τοῦ) vel έκ τού(του)) Pearson (CQ 1, 1951, 80-4); iure contra dixit Hamilton, CQ 21, 1971, 106-9 4 o post. om. BC 4 sq. φέρεται huc transposuit Korais: post <sup>7</sup>Ωξος praebent codd. (unde φέρονται scribi et (φέρεται) post Ἰαξάρτης addi iussit Groskurd)

Pinie, während Indien Mengen davon habe. Zu Hyrkanien gehört auch Nesaia; Manche jedoch betrachten Nesaia als ein selbständiges Land.

Hyrkanien wird auch von Flüssen durchströmt, nämlich dem Ochos und 3 dem Oxos bis zu ihrer Mündung ins Meer; der Ochos fließt auch durch Nesaia (Manche sagen, der Ochos münde in den Oxos). Aristobulos (FGrHist 139 F 20) erklärt den Oxos sogar für den größten Fluss den er, abgesehen von den indischen Flüssen, in Asien gesehen habe; er sagt auch, 20 ebenso wie Eratosthenes (fr. III B 67 Berger) — beide haben das dem Patrokles (FGrHist 712 F 5) entnommen —, der Oxos sei gut zu beschiffen und führe viel indische Waren zum Hyrkanischen Meer hinab (von dort überquerten sie dann das Meer nach Albanien und würden über den Kyros und die anschließenden Gegenden zum Schwarzen Meer herabgebracht).

24 Der Ochos wird von den Alten überhaupt nicht genannt; Apollodor dagegen, der Verfasser der Parthika (FGrHist 779 F 4), nennt ihn ständig als einen ganz in der Nähe der Parther laufenden Fluss.

Auch über dieses Meer haben sich infolge von Alexanders Ehrgeiz zusätzlich viele falsche Vorstellungen gebildet. Da sich nämlich Alle darüber einig waren dass die Grenze zwischen Europa und Asien von dem Fluss Tanais gebildet wird, das Gebiet zwischen dem Meer und dem Tanais aber — ein beträchtlicher Teil Asiens — den Makedonen nicht unterstand und man beschlossen hatte es so zu lenken dass wenigstens dem Gerücht nach man meinen würde, Alexander habe die Herrschaft auch über diese Gegenden, deshalb zog man den Maiotischen See, der den Tanais aufnimmt, und das Kaspische Meer in eins zusammen, wobei man auch letzteres 'See' nannte und behauptete, beide seien miteinander verbunden und jedes bilde einen Teil des anderen. Polykleitos (FGrHist 128 F7) bringt sogar Argumente dafür bei dass dieses Meer ein See sei: es nähre nämlich Schlangen und sein Wasser sei etwas süß; und dass es nicht verschieden von dem Maiotischen See sei, schließt er daraus dass der Tanais hier münde. Aus denselben indischen Bergen nämlich aus denen der Ochos, der Oxos und mehrere andere

ρεται καὶ ὁ Ἰαξάρτης ἐκδίδωσί τε ὁμοίως ἐκείνοις εἰς τὸ Κάσπιον πέλανος πάντων άρκτικώτατος τοῦτον οὖν ἀνόμασαν Τάναϊν, καὶ προσέθεσαν καὶ τοῦτο πίστιν, ὡς εἴη Τάναϊς ὁν εἴρηκεν ὁ Πολύκλειτος τὴν νὰο περαίαν ε του ποταμού τούτου φέρειν έλάτην, καὶ διστοῖς έλατίνοις χρῆσθαι τοὺς ταύτη Σκύθας, τοῦτο δ' εἶναι τεκμήριον τοῦ τὴν χώραν τὴν πέραν τῆς Εὐρώπης είναι, μὴ τῆς 'Ασίας' τὴν γὰρ 'Ασίαν τὴν ἄνω καὶ τὴν πρὸς ἔω μὴ φύειν έλάτην (Ἐρατοσθένης δέ φησι [fr. II C 23 Berger] καὶ ἐν τῆ Ἰνδικῆ 12 φύεσθαι έλάτην, καὶ έντεῦθεν ναυπηγήσασθαι τὸν στόλον 'Αλέξανδρον' πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα τοιαῦτα συγκρούειν Ἐρατοσθένης πειρᾶται, ἡμῖν δ' ἀποχρώντως είρήσθω περί αὐτῶν).

Καὶ τοῦτο δὲ τῶν κατὰ τὴν Υρκανίαν ἱστορουμένων παραδόξων ἐστὶν 5 16 ὑπὸ Εὐδόξου (F 344 a Lass. = 75 Brandes) καὶ ἄλλων, ὅτι πρόκεινταί τινες άπταὶ τῆς θαλάττης ὕπαντροι, τούτων δὲ μεταξύ καὶ τῆς θαλάττης ὑπόκειται ταπεινός αίγιαλός, έκ δὲ τῶν ὕπερθεν κρημνῶν ποταμοὶ ὁέοντες τοσαύτη προσφέρονται βία ώστε ταῖς ἀπταῖς συνάψαντες ἐξακοντίζουσι τὸ 20 ύδωρ είς την θάλατταν άρραντον φυλάττοντες τὸν αίγιαλόν, ώστε καὶ στρατοπέδοις όδεύσιμον είναι σκεπαζομένοις τῷ ῥεύματι οἱ δ' ἐπιχώριοι κατάγονται πολλάκις εὐωχίας καὶ θυσίας χάριν εἰς τὸν τόπον καὶ ποτὲ μὲν ύπὸ τοῖς ἄντροις κατακλίνονται, ποτὲ δ' ὑπ' αὐτῷ τῷ ῥεύματι ἡλιαζόμενοι 24 ἄλλως ἄλλοι τέρπονται παραφαινομένης ἄμα καὶ τῆς θαλάττης έκατέρωθεν καὶ τῆς ἡϊόνος ποώδους καὶ ἀνθηρᾶς οὖσης διὰ τὴν ἰκμάδα.

'Απὸ δὲ τῆς Ύρκανίας θαλάττης προϊόντι ἐπὶ τὴν ἔω δεξιὰ μέν ἐστι τὰ 1 8 ὄρη (τὰ) μέχρι τῆς Ἰνδικῆς θαλάττης παρατείνοντα, ἄπερ οἱ Ἦλληνες ὀνο-28 μάζουσι Ταῦρον, ἀρξάμενον ἀπὸ τῆς Παμφυλίας καὶ τῆς Κιλικίας καὶ μέχρι δεύρο προϊόντα άπὸ τῆς ἐσπέρας συνεχῆ καὶ τυγχάνοντα ἄλλων καὶ ἄλλων όνομάτων, προσοικοῦσι δ' αὐτοῦ τὰ προσάρκτια μέρη πρῶτοι μὲν οἱ Γῆλαι καὶ Καδούσιοι καὶ "Αμαρδοι, καθάπερ εἴρηται (508, 17), καὶ τῶν 'Υρκανῶν

6 sq. καὶ τοῦτο i: καὶ τούτφ BCD; τούτφ Casaubonus, γε τούτφ Meineke Schaefer (Meletemata 138\*), Korais: ἄστ' codd.; ἄς γ' Pearson (CQ 1, 1951, 82\*) 9 δ' είναι scripsi duce Jacoby (qui είναι post τεκμήριον tacite addidit): δὲ καὶ codd.; δὲ z 15 δè scripsi: δ' έχ codd. Υρκανίαν (θάλασσαν) Marquart (ap. Giτοῦ D: τῶ BC 16 πρόσκεινται X<sup>ac</sup> 18 υπερθεν Β: -θε CDX singer 1921, 26<sup>2</sup>) προσφέρονται βία scripsi: τοσαύτην προσφέρονται βίαν codd.; τοσαύτη προφέρονται βία 20 θάλασσ- Β 21 σκεπαζομένοις X: -όμενον cett. 24 ἄλλως ἄλλοι Meineke: ἄλλως δ' ἄλλοι BD, ἄλλοι δ' ἄλλως C ἄλλοσε ἄλλοι (vel ἄλλοτε δ' ἄλλη) τρέ-26 δεξιά BC: -ιᾶ DE; ἐν δεξιᾶ? Kramer 25 ήόνος Meineke πονται Korais 28 ἀρξάμενα xyz τῆς bis om. Ε 29 (καὶ) Korais τυγχάνοντα Ε: 27 addidi 31 καὶ "Αμαρδοι om. Ε 'Υρκανῶν scripsi: -νίων codd. -ανόντων cett.

Flüsse kommen kommt auch der Iaxartes und mündet, ebenso wie iene, in das Kaspische Meer (er ist der nördlichste von allen); diesen nun nannte man Tanais, und fügte noch dies als Beweis dafür hinzu dass der Fluss von dem Polykleitos spricht der Tanais sei: das Land auf der anderen Seite die-8 ses Flusses trage nämlich Tannen, und die dortigen Skythen hätten Pfeile aus Tannenholz; das sei ein Zeichen dafür dass das Land auf der anderen Seite zu Europa und nicht zu Asien gehöre, denn in dem oberen und dem östlichen Asien wachse die Tanne nicht (Eratosthenes jedoch sagt [fr. II 12 C 23 Berger], auch in Indien wüchsen Tannen, und daraus habe Alexander die Flotte gebaut; noch vieles Andere dieser Art versucht Eratosthenes miteinander zu konfrontieren, uns aber soll genügen was wir darüber gesagt haben).

Auch Folgendes gehört zu den von Eudoxos (F 344 a Lass. = 75 Brandes) 5 16 und Anderen berichteten erstaunlichen Erscheinungen Hyrkaniens. Vor dem Meer liegen gewisse unterhöhlte Steilküsten, zwischen denen und dem Meer ein niedriger Strand liegt: da kommen von den schroffen Hängen oberhalb Flüsse mit solcher Gewalt heran dass sie, wenn sie die Steilküsten 20 erreicht haben, das Wasser ins Meer hinwegschießen und den Strand unbenetzt lassen, so dass er, unter dem Schirm des Stromes, sogar für Armeen begehbar ist. Die Einheimischen suchen oft zu Festmahlen und Opfern diesen Ort auf: bald legen sie sich in den Höhlen nieder, bald ergötzen sie sich 24 ieder auf seine Art in der Sonne direkt unter dem Strom, wo sich gleichzeitig auch das Meer zu beiden Seiten zeigt und die Küste durch die Feuchtigkeit grasig und blumenreich ist.

Geht man vom Hyrkanischen Meer weiter nach Osten, dann liegt rechts 1 8 das Gebirge das sich bis zum Indischen Meer erstreckt und das die Griechen 28 Tauros nennen; es fängt in Pamphylien und Kilikien an, zieht sich vom Westen her ununterbrochen bis hierher weiter und bekommt immer wieder andere Namen. An seiner Nordseite wohnen erst die Geler, Kadusier und

32 τινες, ἔπειτα τὸ τῶν Παρθυαίων ἔθνος καὶ τὸ τῶν Μαργιανῶν καὶ τῶν 511C. 'Αρίων καὶ ἡ ἔρημος, ἡν ἀπὸ τῆς Ύρκανίας ὁρίζει ὁ Σάρνιος ποταμὸς | πρὸς ἔω βαδίζουσι καὶ ἐπὶ τὸν Ἦχον καλεῖται δὲ τὸ μέχρι δεῦρο ἀπὸ τῆς 'Υρκαμενίας διατεῖνον ἢ μικρὸν ἀπολεῖπον Παραχοάθρας. ἔστι δ' ἀπὸ τῆς 'Υρκαμενίας θαλάττης εἰς τοὺς 'Αρίους περὶ ἐξακισχιλίους σταδίους. εἶθ' ἡ Βακτριανή ἐστι καὶ ἡ Σογδιανή, τελευταῖοι δὲ Σκύθαι νομάδες, τὰ δ' ὅρη Μακεδόνες μὲν ἄπαντα τὰ ἐφεξῆς ἀπὸ 'Αρίων Καύκασον ἐκάλεσαν, παρὰ δὲ τοῖς βαρβάροις †τά τε ἄκρα καὶ τοῦ Παροπαμίσου τὰ προσβόρεια † καὶ τὰ 'Ημωδὰ καὶ τὸ "Τμαον καὶ ἄλλα τοιαῦτα ὀνόματα ἐκάστοις ⟨τοῖς⟩ μέρεσιν ἐπέκειτο.

Έν ἀριστερῷ δὲ τούτοις ἀντιπαράκειται Σκυθικὰ ἔθνη καὶ νομαδικὰ 2 ἄπασαν ἐκπληροῦντα τὴν βόρειον πλευράν. οἱ μὲν δὴ πλείους τῶν Σκυθῶν ἀπὸ τῆς Κασπίας θαλάττης ἀρξάμενοι Δάαι προσαγορεύονται, τοὺς δὲ προσερώους τούτων μᾶλλον Μασσαγέτας καὶ Σάκας ὀνομάζουσι, τοὺς δ᾽ ἄλλους κοινῷ μὲν Σκύθας ὀνόματι καλοῦσιν, ἰδίᾳ δ᾽ ὡς ἑκάστους: ἄπαντες δ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ νομάδες. μάλιστα δὲ γνώριμοι γεγόνασι τῶν νομάδων οἱ τοὺς "Ελληνας ἀφελόμενοι τὴν Βακτριανὴν "Ασιοι καὶ Πασιανοὶ καὶ Τόχαροι καὶ 16 Σακαραῦκαι ὁρμηθέντες ἀπὸ τῆς περαίας τοῦ Ἰαξάρτου τῆς κατὰ Σάκας καὶ

511 7 Eust. D. P. 398, 45 sq.

32 sq. ἔθνος καὶ μαργιανῶν καὶ ἀρίων Ε 33 lacunam post 'Apriov esse statuit Lasserre; at vide comm. τῆς om. Ε 511 3 Παραγοάθρας Tzschucke: παρωγοάρας codd. τῆς om. E 4 πρός pro είς Ε 5 δè om. E 6 πάντα Ε 7 Παροπαμίσου gz: παρπαμίσου BCD, παρπαμισοῦ Ε 'Ημωδά Ε (coniecit Casaubonus): ἡωδάα cett. verba tradita corrupta esse primus vidit La Porte; τὰ τῆς ᾿Αριανῆς καὶ τῆς Ἰνδικῆς ὄρη τὰ προσβόρεια κατὰ μέρος ὀνομάζετο (sic) ὁ Παροπάμισος Groskurd, τά τε Σάφρια καὶ τὰ Παροπαμίσεια καὶ τὰ 'Οττοροκόρρεια (καὶ τὰ 'Η. καὶ τὸ "Ι. (ἀνομάζετο)) Müller (1015 ad 438, 20), τά τε ἄκρα κατὰ μέρος ἀνομάζετο ὁ Παροπάμισος τὰ προσβόρεια Jones, τοῦ Ταύρου τά τε ἄχρα καὶ τοῦ Παροπαμίσου τὰ προσβόρεια Lasserre; 'equidem eiicienda potius nonnulla, quam quidquam addendum crediderim' Kramer 8 "Iugov Casaubonus: ἰμάονον BCD, ἰμαῖον Ε τὰ pro ἄλλα Ε addidi 9 ἀντιπαράκειται om, Ε Σκ. ἔθνη καὶ νομ. Ε: Σκ. ἔθνη καὶ τὰ νομ. cett.; (τὰ) Σκ. ἔθνη καὶ τὰ νομ. Korais 11 Δάαι Tzschucke: δάοι codd.; Δᾶαι Meineke 11 sq. πρὸς ἕω τούτων w, fort. recte 12 Σάκας qxz: σάκκας BCD 13 ποινώ μεν Σκύθας ὀνόματι καλούσιν Ρ: ποινώς μεν σχύθας ονομάζουσιν cett. (etiam E, ubi ceteris recisis ... μάζουσιν legitur) 15 βακτρίαν Ε Τόχαροι Valesius (Ammiani Marcellini Rerum gestarum ... libri XVIII ..., Parisiis 1636, 273 [posterior paginarum series]): τά- codd. και v. Gutschmid (Gesch. Irans ..., Tübingen 1888, 583): σακραυκαι P, σακάραυλοι καὶ cett. (ubi καὶ del. Groskurd) τοῦ om. Ε Σάκας ΕΡ: σάκκας BCD

Amarder, wie gesagt (508, 17), sowie ein Teil der Hyrkaner, dann das Volk der Parther, das der Margianer und der Arier und die Wüste die, wenn man nach Osten zum Ochos wandert, der Fluss Sarnios von Hyrkanien trennt. Der Gebirgszug der von Armenien bis hierher (oder etwas weniger weit) reicht wird Parachoathras genannt. Vom Hyrkanischen Meer zu den Ariern sind es rund sechstausend Stadien. Dann kommen Baktriane und Sogdiane und zuletzt die skythischen Nomaden. Das ganze nach den Ariern folgende Gebirge haben die Makedonen Kaukasos genannt; bei den Barbaren jedoch trugen die einzelnen Teile die Namen † die Spitzen und der nördliche Teil des Paropamisos †, Emoda, Imaon und dergleichen mehr.

Zur Linken ziehen sich diesen gegenüber skythische und nomadische Völker hin, die die ganze nördliche Seite bevölkern. Die meisten Skythen werden, angefangen beim Kaspischen Meer, Daer genannt, die weiter östlich als diese wohnenden nennt man Massageten und Saken, die übrigen bezeichnet man allgemein als Skythen und einzeln mit ihren besonderen Namen; alle sind größtenteils Nomaden. Am bekanntesten sind von den Nomaden diejenigen geworden die den Griechen Baktrien entrissen haben: die Asier, die Pasianer, die Tocharer und die Sakarauker, die von dem anderen Ufer des Iaxartes her kamen, das den Saken und Sogdianern gegenüber liegt

Σογδιανούς, ἢν κατεῖχον Σάκαι. καὶ τῶν Δαῶν οἱ μὲν προσαγορεύονται Πάρνοι, οἱ δὲ Ἐξάρθριοι, οἱ δὲ Πίσσουροι οἱ μὲν οἶν Πάρνοι πλησιαίτατα τῷ Ύρκανία παράκεινται καὶ τῷ κατ' αὐτὴν θαλάττη, οἱ δὲ λοιποὶ διατεί20 νουσι καὶ μέχρι τῆς ἀντιπαρηκούσης τῷ ᾿Αρίαν ἔρημος πρόκειται πολλὴ καὶ τῆς 3 Ὑρκανίας καὶ τῆς Παρθυαίας μέχρι ᾿Αρίων ἔρημος πρόκειται πολλὴ καὶ ἄνυδρος, ἢν διεξιόντες μακραῖς ὁδοῖς κατέτρεχον τήν τε Ύρκανίαν καὶ τὴν Νησαίαν καὶ τὰ τῶν Παρθυαίων πεδία οἱ δὲ συνέθεντο φόρους. φόρος δ' ἦν
24 τὸ ἐπιτρέπειν τακτοῖς τισι χρόνοις τὴν χώραν κατατρέχειν καὶ φέρεσθαι λείαν ἐπιπολαζόντων δ' αὐτῶν παρὰ τὰ συγκείμενα ἐπολεμεῖτο, καὶ πάλιν διαλύσεις καὶ ἀναπολεμήσεις ὑπῆρχον. τοιοῦτος δὲ καὶ ὁ τῶν ἄλλων νομάδων βίος ἀεὶ τοῖς πλησίον ἐπιτιθεμένων, τοτὲ δ' αὖ διαλλαττομένων.

28 Σάκαι μέντοι παραπλησίας ἐφόδους ἐποιήσαντο τοῖς Κιμμερίοις καὶ 4 Τρηρσί, τὰς μὲν μακροτέρας, τὰς δὲ καὶ ἐγγύθεν. καὶ γὰρ τὴν Βακτριανὴν κατέσχον καὶ τῆς 'Αρμενίας κατεκτήσαντο τὴν ἀρίστην γῆν — ἢν καὶ ἐπώνυμον ἑαυτῶν κατέλιπον, τὴν Σακασηνήν — καὶ μέχρι Καππαδόκων, καὶ μάλιστα τῶν πρὸς Εὐξείνᾳ, οῦς Ποντικοὺς νῦν καλοῦσι, προῆλθον. | ἐπιθέμενοι δ' αὐτοῖς πανηγυρίζουσιν ἀπὸ τῶν λαφύρων οἱ ταύτη τότε τῶν Περσῶν στρατηγοὶ νύκτωρ ἄρδην αὐτοὺς ἠφάνισαν, ἐν δὲ τῷ πεδίῳ πέτραν τινὰ προσχώματι συμπληρώσαντες εἰς βουνοειδὲς σχῆμα ἐπέθηκαν τεῖχος καὶ τὸ τῆς 'Αναίτιδος καὶ τῶν συμβώμων θεῶν ἱερὸν ἱδρύσαντο 'Ωμανοῦ καὶ 'Αναδάτου, Περσικῶν δαιμόνων, ἀπέδειξάν τε πανήγυριν κατ' ἔτος ἱερὰν τὰ Σάκαια, ἡν μέχρι νῦν ἐπιτελοῦσιν οἱ τὰ Ζῆλα ἔχοντες (οὕτω γὰρ καλοῦσι τὸν τόπον' εἔστι δὲ ἱεροδούλων πόλισμα τὸ πλέον, Πομπήϊος δὲ προσθεὶς χώραν ἀξιόλογον καὶ τοὺς ἐν αὐτῆ συνοικίσας εἰς τὸ τεῖχος μίαν τῶν πόλεων ἀπέφηνεν ὧν διέταξε μετὰ τὴν Μιθριδάτου κατάλυσιν).

# 28-512,3 \*Eust. D. P. 347, 37-41 31 Eust. D. P. 385, 13-5 512 7 St. B. 296, 7

17 Σάπαι BEP: σάππαι CD Δαῶν Tzschucke: δαων P, δάων cett.; Δαῶν (δὲ) Korais 18 Πάρνοι P (παρνοι): ἄπαρνοι BCD, ἔπαρνοι Ε; Σπάρνοι Lasserre 'Εξάρθριοι P: ξάνθιοι cett.; Έξάθοιοι? cf. comm. Πίσσουροι BCD: πισσουρροι P, πίσσαυροι E νοι scripsi: [σ]παρνιοι P, ἄπαρνοι BCD, ἔπαρνοι Ε; Σπάρνοι Lasserre 19 τῆς ὑοκανίας Ε 19 sq. διατείνουσι P (coniecerunt z<sup>mg</sup>, Korais; extenduntur Tifernate): διαμένουσι BCD, om. E 20 ἀρεία C<sup>i</sup>P<sup>AC</sup> τῆς post. om. E αοειών Ρ κεῖται Ε 22 τε om. Ε 22 sq. καὶ τὴν Νησαίαν om. Ε 27 αιεί P<sup>CL</sup>, ..ει P<sup>A</sup> 23 Νησαίαν P (coniecit Xylander): ἰσαίαν cett. 29 Τρηρσί Aly (1956, 197): ..ηρσι P, τριήρεσι cett.; Τρήρεσι Xylander 30 κατέδραμον pro κατέσχον Ε 31 την και ασηνην Ρ Καππαδόκων Korais (cf. Eust.): -δοκων P, -δοκῶν cett. 512 2 τότε om. P 3 ἄρδην om. P 5 'Αναΐτιδος gaxyz: άναείτιδος BCD, ταναιδος P; τ' 'Αναΐτιδος Aly (1956, 220) τὸ ante τῶν 5 sq. 'Αναδάτου P (coniecit Kramer): ἀνανδάτου cett. 6 Σάκαια Casaubonus: σακαι P. σάκα cett.

und im Besitz der Saken gewesen war. Und von den Daern wird ein Teil Parner, ein anderer Exarthrier und ein weiterer Pissurer genannt; die Parner liegen Hyrkanien und dem dortigen Meer am nächsten, die anderen reichen 20 bis ganz zu dem Land das sich gegenüber von Arien hinzieht. Zwischen ihnen und Hyrkanien und Parthien ist bis zu den Ariern eine ausgedehnte wasserlose Wüste vorgelagert, die sie in langen Tagereisen zu durchqueren pflegten um Hyrkanien, Nesaia und die Ebenen der Parther zu überrennen, worauf jene sich mit ihnen auf Tribute einigten. Der Tribut bestand darin dass sie ihnen erlaubten, zu bestimmten Zeiten das Land zu überrennen und Beute zu machen; wenn sie über das Übereingekommene hinausgingen, wurde Krieg geführt und gab es wieder Vergleiche und neue Kriege. So ist auch das Leben der übrigen Nomaden: ständig greifen sie Andere an und vergleichen sich dann wieder.

Die Saken jedoch unternahmen ähnliche Kriegszüge wie die Kimmerier 4 und Trerer, teils in die Ferne, teils auch in der Nähe. Haben sie doch Baktriane besetzt, das beste Land Armeniens erobert - das sie auch nach sich Sakasene benannt hinterlassen haben - und sind bis zu den Kappadokern, besonders denen am Schwarzen Meer, die man jetzt Pontiker nennt, vorgedrungen. Als sie von der Beute ein großes Fest hielten, haben die damals dort stehenden Feldherren der Perser sie nachts angegriffen und völlig vernichtet; darauf haben sie einen Felsen in der Ebene durch Aufschütten zur Form eines Hügels aufgefüllt, eine Mauer darauf gesetzt, das Heiligtum der Anaitis und der in Altargemeinschaft mit ihr verbundenen Götter Omanos und Anadates (persischer Gottheiten) errichtet und ein jährliches heiliges Fest, die Sakäen, gestiftet, das bis heute von den Bewohnern von Zela abge-8 halten wird (so wird der Ort nämlich genannt; es ist eine hauptsächlich von Tempelsklaven gebildete Siedlung; doch hat Pompeius, der sie mit einem beträchtlichen Territorium erweitert und dessen Bewohner innerhalb der Mauer zusammengesiedelt hat, sie zu einer der Städte erklärt die er nach der Niederwerfung des Mithridates einrichtete).

512

Οἱ μὲν ⟨οὖν⟩ οὕτω λέγουσι περὶ τῶν Σακαίων, οἱ δ' ὅτι Κῦρος ἐπι- 5 στρατεύσας τοῖς Σάκαις ἡττηθεὶς τῷ μάχῃ φεύγοι. στρατοπεδευσάμενος δ' ἐν ῷ χωρίφ τὰς παρασκευὰς ἀπολελοίπει πλήρεις ἀφθονίας ἀπάσης, καὶ μάλιστα οἴνου, διαναπαύσας μικρὰ τὴν στρατιὰν ἤλαυνεν ἀφ' ἐσπέρας ὡς φεύγων, πλήρεις ἀφεὶς τὰς σκηνάς, προελθὼν δ' ὅσον ἐδόκει συμφέρειν ἱδρύθη. ἐπιόντες δ' ἐκεῖνοι καὶ καταλαβόντες ἔρημον ἀνδρῶν τὸ στρατόπεδον, τῶν δὲ πρὸς ἀπόλαυσιν μεστόν, ἀνέδην ἐνεπίμπλαντο. ὁ δ' ὑποστρέψας ἐξοίνους κατέλαβε καὶ παραπλῆγας, ὥσθ' οἱ μὲν ἐν κάρφ κείμενοι καὶ ὕπνφ κατεκόπτοντο, οἱ δ' ὀρχούμενοι καὶ βακχεύοντες γυμνοὶ περιέπιπτον τοῖς τῶν πολεμίων ὅπλοις, ὀλίγου δ' ἀπώλοντο ἄπαντες. ὁ δὲ θεῖον νομίσας τὸ εὐτύχημα τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἀνιέρωσε τῷ πατρίφ θεῷ προσαγορεύσας Σάκαια ὅπου δ' ἀν ῇ τῆς θεοῦ ταύτης ἱερόν, ἐνταῦθα νομίζεται καὶ ἡ τῶν Σακαίων ἑορτή, βακχεία τις μεθ' ἡμέραν καὶ νύκτωρ διεσκευασμένων Σκυ-24 θιστί, πινόντων ἄμα καὶ πληκτιζομένων πρὸς ἀλλήλους τε ἄμα καὶ τὰς συμπινούσας γυναϊκας.

Μασσαγέται δ' ἐδήλωσαν τὴν σφετέραν ἀρετὴν ἐν τῷ πρὸς Κῦρον πολέμῳ 6 περὶ ὧν θρυλοῦσι πολλοί, καὶ δεῖ πυνθάνεσθαι παρ' ἐκείνων. λέγεται δὲ 28 καὶ τοιαῦτα περὶ τῶν Μασσαγετῶν, ὅτι κατοικοῦσιν οἱ μὲν ὅρη, τινὲς δ' αὐτῶν πεδία, οἱ δὲ ἔλη, ἃ ποιοῦσιν οἱ ποταμοί, οἱ δὲ τὰς ἐν τοῖς ἔλεσι νήσους. μάλιστα δέ φασι τὸν ᾿Αράξην ποταμὸν κατακλύζειν τὴν χώραν πολλαχῆ σχιζόμενον, ἐκπίπτοντα δὲ τοῖς μὲν ἄλλοις στόμασιν εἰς τὴν ἄλλην τὴν πρὸς ἄρκτοις θάλασσαν, Ι ἐνὶ δὲ μόνφ εἰς τὸν κόλπον τὸν Ὑρκάνιον. θεὸν δὲ Ἡλιον μόνον ἡγοῦνται, τούτῳ δὲ ἱπποθυτοῦσι. γαμεῖ δ' ἔκαστος μίαν, χρῶνται δὲ καὶ ταῖς ἀλλήλων οὐκ ἀφανῶς ὁ δὲ μιγνύμενος τῆ ἀλλο-4 τρίς τὴν φαρέτραν ἐξαρτήσας ἐκ τῆς ἀμάξης φανερὰν μίγνυται. θάνατος

### 11-23 \*Eust. D. P. 347, 41-7 513 4-6 \*Eust. D. P. 346, 35-7

11 add. Korais Σακαίων Kunze (1892, 67): σακων P, σακών BC, σακκών D {τῆ}? cf. 795, 22 comm. φεύγοι Korais: -ει codd. 13 ἀπελε- Jones 12 σάκκαις D 21 ανιέρωσε P (coniecit Jacoby): -ιερώσας cett. (unde προσηγόρευσε pro προσηγορεύσας xyz; cf. iam Eust. ἀνιερώσας ... ἀνηγόρευσεν scribentem) Σάκειαν (Σακαίαν Müller) Eust. 23 βακχεία xy, Casaubonus: -χία BCDP (coniecit Casaubonus): τῆς BC, τοῖς D; τῶν xy οὖσα post τις add. Lasserre propter vestigia quae in P dispicere sibi visus est διεσκευασμένοις Di Korais τε ἄμα P (coniecit Meineke 2, X ad 720, 2; retractavit postea: Theocritus Bion Moschus, Berolini 1856, 206): ἄμα τε cett. 27 οὖ pro ὧν? Korais θουλοῦσι ΒΡ: θρυλλ- CD 28 ὄρη DP: -ει BC 30 'Αράξην Ε: αραξην P, ἄραξον cett.; ἄραξην 30 sq. πολλαχοῦ Ε 31 (την άλλην) vel την μεγάλην Korais θάλασσαν BCDP: θάλ( )αν Ε; θάλατταν Korais 513 1 είς scripsi: πρός codd. 2 ชิยตึง Casaubonus 4 φανερῶς Xylander φανερὰν post έξαρτήσας collocat l

Manche berichten dies über die Sakäen, Andere dagegen, Kyros sei, als 5 12 er gegen die Saken zog, in der Schlacht geschlagen worden und auf der Flucht gewesen. Nachdem er an der Stelle wo er den mit Überfluss an allem, besonder an Wein, versehenen Tross zurückgelassen, ein Lager aufgeschlagen und seinem Heer eine kurze Erholung gegönnt hatte, brach er nach Einbruch der Dunkelheit auf, als fliehe er, und ließ die Zelte angefüllt zurück; 16 als er so weit marschiert war wie es dienlich schien, machte er Halt. Als jene aber ihnen nachsetzten und das Lager leer von Menschen und voll von Genussmitteln vorfanden, füllten sie sich hemmungslos. Kyros aber kehrte um und traf sie berauscht und von Sinnen an, so dass sie teils betäubt und schlafend am Boden liegend abgeschlachtet wurden, teils tanzend und ausgelas-20 sen umherschwärmend ohne Waffen den bewaffneten Feinden in die Hände fielen und fast sämtlich umkamen. Kyros aber, der den Erfolg einem göttlichen Eingriff zuschrieb, weihte diesen Tag der Göttin seiner Väter und nannte ihn Sakäen; und überall wo es ein Heiligtum dieser Göttin gibt wird auch das Fest der Sakäen gefeiert, ein Tag und Nacht dauerndes ausgelasse-24 nes Schwärmen; die Männer tragen dabei skythische Kleider und zechen und schäkern sowohl miteinander als mit den mitzechenden Frauen.

313

Die Massageten haben ihre Tapferkeit in dem Krieg gegen Kyros gezeigt; darüber reden Viele und soll man sich bei ihnen informieren. Es wird aber auch Folgendes über die Massageten berichtet. Sie bewohnen zum Teil Berge, Manche Ebenen, Andere Sümpfe, die von den Flüssen gebildet werden, wieder Andere die Inseln in den Sümpfen. Vor allem der Fluss Araxes soll das Land überschwemmen, der sich in viele Arme teilt und sich mit seinen übrigen Mündungen in das übrige nördliche Meer und nur mit einer in die Hyrkanische Bucht ergießt. Als Gott betrachten sie nur Helios, und ihm opfern sie Pferde. Jeder heiratet eine Frau, doch wohnen sie auch gegenseitig ihren Frauen bei ohne das zu verheimlichen: wer mit der Frau eines anderen schlafen will, hängt seinen Köcher sichtbar an den Wagen und schläft mit

δὲ νομίζεται παρ' αὐτοῖς ἄριστος ὅταν γηράσαντες κατακοπῶσι μετὰ προβατείων κρεῶν καὶ ἀναμὶξ βρωθῶσι τοὺς δὲ νόσφ θανόντας ῥίπτουσιν ὡς ἀσεβεῖς καὶ ἀξίους ὑπὸ θηρίων βεβρῶσθαι ἀγαθοὶ δὲ ἰππόται καὶ πεζοί, 8 τόξοις δὲ χρῶνται καὶ μαχαίραις καὶ θώραξι καὶ σαγάρεσι χαλκαῖς ζῶναι δὲ ἀὐτοῖς εἰσι χρυσαῖ καὶ διαδήματα ἐν ταῖς μάχαις οἴ τε ἵπποι χρυτοῖς, σίδηρος δὸ ὀλίγος, χαλκὸς δὲ καὶ χρυσὸς ἄφθονος.

12 Οἱ μὲν οὖν ἐν ταῖς νήσοις οὐν ἔχοντες σπόριμα ἑιξοφαγοῦσι καὶ ἀγρί- 7 οις χρῶνται καρποῖς, ἀμπέχονται δὲ τοὺς τῶν δένδρων φλοιούς (οὐδὲ γὰρ βοσκήματα ἔχουσι), πίνουσι δὲ τὸν ἐκ τῶν δένδρων καρπὸν ἐκθλίβοντες. οἱ δ' ἐν τοῖς ἔλεσιν ἰχθυοφαγοῦσιν, ἀμπέχονται δὲ τὰ τῶν φωκῶν δέρματα 16 τῶν ἐκ θαλάττης ἀνατρεχουσῶν. οἱ δ' ὅρεισι τοῖς ἀγρίσις τρέφονται καὶ αὐτοὶ καρποῖς, ἔχουσι δὲ καὶ πρόβατα ὀλίγα, ὅστ' οὐδὲ κατακόπτουσι φειδόμενοι τῶν ἐρίων χάριν καὶ τοῦ γάλακτος τὴν δ' ἐσθῆτα ποικίλλουσιν ἐπιχρίστοις φαρμάκοις δυσεξίτηλον ἔχουσι τὸ ἄνθος. οἱ δὲ πεδινοὶ καίπερ ἔχοντες χώραν οὐ γεωργοῦσιν, ἀλλὰ ἀπὸ προβάτων καὶ ἰχθύων ζῶσι νομαδικῶς καὶ Σκυθικῶς. ἔστι γάρ τις καὶ κοινὴ δίαιτα πάντων τῶν τοιούτων, ἢν πολλάκις λέγω καὶ ταφαὶ δ' εἰσὶ παραπλήσιαι καὶ ἔθη καὶ ὁ σύμπας βίος, αὐθέκαστος μέν, σκαιὸς δὲ καὶ ἄγριος καὶ πολεμικός, πρὸς δὲ τὰ συμβόλαια ἀπλοῦς καὶ ἀκάπηλος.

Τοῦ δὲ τῶν Μασσαγετῶν καὶ τῶν Σακῶν ἔθνους εἰσὶ καὶ οἱ ᾿Αττάσιοι 8 καὶ οἱ Χωράσμιοι, εἰς οῦς ἀπὸ τῶν Βακτριανῶν καὶ τῶν Σογδιανῶν ἔφυγε Σπιταμένης, εἶς ἐκ τῶν ἀποδράντων Περσῶν τὸν ᾿Αλέξανδρον, καθάπερ καὶ 28 Βῆσσος (καὶ ὕστερον δὲ ᾿Αρσάκης τὸν Καλλίνικον φεύγων Σέλευκον εἰς τοὺς ᾿Απασσιάκας ἐχώρησε).

15 \*Eust. D. P. 346, 37 sq. 25 St. B. 145, 6 sq. 29 St. B. 103, 15

7 δ' ε(loìv)? 10 καὶ (οί)? 13 τούς om. Ε 16 τῆς (insolite scriptum) post ἐχ 21 ή post κοινή add. codd.: del. Korais 22 žim Meineke θαλάσσ- DE 23 δè prius om. B σκαιός τε Meineke, καὶ σκαιὸς Korais (Vind. 45): ήθη codd. σακών D εἰσὶ Ε: om. cett. (unde 26 Χωράσμιοί (εἰσιν) Holstenius 25 τῶν bis om. E Αὐγάσιοι St. B.; 'Απασιάκαι Korais (3, 1') oi om. E Χωράσιμοι Ε (coniecit Casaubonus): χωρασμοί BD, χωρασμοί C 27 Σπιταμένης χz. (èx) Cobet (V. L. 370. Misc. 185) ed. pr.: σπιστα- BCD q 29 'Απασι- St. B.

ihr. Für den besten Tod gilt es bei ihnen wenn man, alt geworden, zusammen mit Schafsfleisch geschlachtet und damit vermischt gegessen wird; wer an einer Krankheit gestorben ist den werfen sie weg, weil er ihrer Meinung nach gottlos ist und es verdient von wilden Tieren gefressen zu werden. Sie sind tüchtige Reiter und Fußsoldaten, gebrauchen Pfeil und Bogen, Dolche, Panzer und bronzene Sagareis; in Schlachten tragen sie goldene Gürtel und Kopfbänder, und ihre Pferde haben goldene Zäume, und auch ihre Gurte sind aus Gold. Silber gibt es bei ihnen nicht, Eisen wenig, Kupfer und Gold dagegen im Überfluss.

Die auf den Inseln lebenden, denen zum Säen geeignetes Land fehlt, essen Wurzeln und wilde Früchte, bekleiden sich mit dem Bast der Bäume (denn sie haben auch kein Vieh) und trinken was sie aus den Früchten der Bäume quetschen. Die in den Sümpfen essen Fische und bekleiden sich mit den Fellen der Robben, die aus dem Meer aufs Land gelaufen kommen. Die Bergbewohner ernähren sich ebenfalls von wilden Früchten, haben aber auch Schafe, doch nur wenige, so dass sie sie auch nicht schlachten sondern um der Wolle und der Milch willen schonen; ihre Kleider verzieren sie mit aufgestrichenen Farbstoffen, deren Ton kaum verbleicht. Die Bewohner der Ebenen treiben, obwohl sie Land haben, keinen Ackerbau, sondern leben von Schafen und Fischen nach Art der Nomaden und der Skythen. Es gibt nämlich auch eine allen derartigen Völkern gemeinsame Lebensweise, von der ich oft spreche; auch ihre Bestattungen sind ähnlich, sowie ihre Bräuche und ihr ganzes Leben, das zwar unverstellt, aber rücksichtslos, wild und kriegerisch, im Geschäftlichen jedoch ehrlich und nicht krämerhaft ist.

Zu dem Volk der Massageten und der Saken gehören auch die Attasier 8 und die Chorasmier, zu denen aus dem Land der Baktrianer und der Sogdianer Spitamenes, einer der ebenso wie Bessos vor Alexander ausgerissenen 28 Perser, geflohen ist (auch später hat Arsakes sich auf der Flucht vor Seleukos Kallinikos zu den Apassiakern begeben).

Φησὶ δ' Ἐρατοσθένης (fr. III B 63 Berger) τοὺς ᾿Αραχωτοὺς καὶ Μασσαγέτας τοῖς Βακτρίοις παρακεῖσθαι πρὸς δύσιν παρὰ τὸν Ἦς Σάκας μὲν 32 καὶ Σογδιανοὺς τοῖς ὅλοις ἐδάφεσιν ἀντικεῖσθαι τῆ Ἰνδικῆ, Βακτρίους δ' ἐπ' ὀλίγον (τὸ γὰρ πλέον τῷ Παροπαμισῷ παρακεῖσθαι) | διείργειν δὲ Σάκας μὲν καὶ Σογδιανοὺς τὸν Ὑαξάρτην, Σογδιανοὺς δὲ καὶ Βακτριανοὺς τὸν Ἦς Σογοιανοὺς τὸν Ὠρον μεταξὺ δὲ Ὑρκανῶν καὶ ᾿Αρίων Ταπύρους οἰκεῖν, κύκλφ δὲ περὶ τὴν 4 θάλατταν μετὰ τοὺς Ὑρκανοὺς ᾿Αμάρδους τε καὶ ᾿Αναριάκας καὶ Καδουσίους καὶ ᾿Αλβανοὺς καὶ Κασπίους καὶ Οὐιτίους, τάχα δὲ καὶ ἐτέρους μέχρι Σκυθῶν, ἐπὶ θάτερα δὲ μέρη τῶν Ὑρκανῶν Δέρβικας τοὺς δὲ Καδουσίους συμψαύειν Μήδων καὶ Ματιανῶν ὑπὸ τὸν Παραχοάθραν.

8 Τὰ δὲ διαστήματα οὕτω λέγει ἀπὸ μὲν τοῦ Κασπίου ἐπὶ τὸν Κῦρον ὡς 9 χιλίους ὀπτακοσίους σταδίους ἔνθεν δ' ἐπὶ Κασπίας πύλας πεντακισχιλίους ἑξακοσίους, εἶτ' εἰς ᾿Αλεξάνδρειαν τὴν ἐν ᾿Αρίοις ἑξακισχιλίους τετρακοσίους, εἶτ' εἰς Βάκτρα τὴν πόλιν, ἡ καὶ Ζαριάσπα καλεῖται, τρισχιλίους 12 ὀπτακοσίους ἑβδομήκοντα, εἶτ' ἐπὶ τὸν Ἰαξάρτην ποταμόν, ἐφ' ὁν ᾿Αλέξανδρος ἡκεν, ὡς πεντακισχιλίους ὁμοῦ δισμύριοι δισχίλιοι ἑξακόσιοι ἑβδομήκοντα. λέγει δὲ καὶ οὕτω τὰ διαστήματα (fr. III B 20 Berger) ἀπὸ Κασπίων πυλῶν εἰς Ἰνδοὺς εἰς μὲν Ἑκατόμπυλον χιλίους ἐννακοσίους ἐξήκοντά φασιν, εἶτ' εἰς Ἰλδοὺς τὸς μὲν ᾿Αρίοις τετρακισχιλίους πεντακοσίους τριάκοντα, εἶτ' εἰς Προφθασίαν τὴν ἐν Δράγγη χιλίους ἑξακοσίους — οἱ δὲ πεντακοσίους —, εἶτ' εἰς ᾿Αραχωτοὺς τὴν πόλιν τετρακισχιλίους ἑκατὸν εἴκοσιν, εἶτ' εἰς ᾿Ορτόσπανα ἐπὶ τὴν ἐκ Βάκτρων τρίοδον δισχιλίους, εἶτ' εἰς τὰ

30 St. B. 110, 15 sq. 33 Eust. D. P. 398, 45 sq. 514 11 St. B. 294, 15 sq. 18 St. B. 110, 14 sq.

30 ἀραγώται in paraphr. Ε; 'Αραγωτούς multis suspectum: Σακαραύλους Müller (1016 ad 440, 31), 'Αρίους vel Χωρασμίους? Berger (Erat. 318 sq.), 'Απασιάκας Tarn (1951, 30 sq. τοῖς 'Αραχωτοῖς καὶ Μασσαγέταις τοὺς Βακτρίους? Kramer CE: όξον BD σάκκας D 33 Παροπαμισῷ z, Casaubonus (cf. Eust.): παρπαμισῷ Ε, παρπαρμισφ ΒC<sup>ac</sup>D, παρμισφ C<sup>pc</sup> 514 1 σάπκας D 2 καὶ ante Σογδιανούς post, add, BCD: om. E (coniecit Cascorbi 19 sq.; etiam Kramerum xxí eicere voluisse ex apparatu eius apparet) 3 Ωξον CE: ὄξον BD ύρκανίων Ε 4 'Αμάρδους Κοrais: ἀμαρνούς CD, ἀμαρνούς Β, ἀρμανούς Ε; 'Αμαρδούς Xylander τε om. Ε 'Αναριάπας Xylander: ἀνδρ- codd. 7 μαντιανῶν Ε Παραχοάθραν C: παραχόλαθραν Β, 8 ἀπὸ DE: ὑπὸ BC ὡς om. E 11 Βάκτρα scripsi: -αν codd. παραιγοάθοαν D 12 Ἰαξάρτην Ε (coniecerunt ix): ἀξάρτην cett. 13 ώς om. Β δισμύριοι δισχίλιοι C (coniecit Kramer 3, 680 ad vol. II 467, 14): δισχίλιοι δισμύριοι BD 15 έκατόνπυλον B ἐνακοσίους C (coniecit Meineke) 17 Δράγγη Korais: δράπη codd.; Δραγγή Χυέξακοσίους (ένενήποντα) Groskurd 19 'Ορτόσπανα lander, Δράγγαις? Jacoby (\*, εἶτ') Tarn (1951, 460 sq.)

Eratosthenes sagt (fr. III B 63 Berger), die Arachoter und Massageten lägen westlich neben den Baktriern am Oxos entlang, und die Saken und die Sogdianer lägen mit ihren ganzen Territorien Indien gegenüber, die Baktrier dagegen nur zu einem kleinen Teil (denn größtenteils zögen sie sich am Paropamisos entlang); die Saken und die Sogdianer würden durch den Iaxartes, die Sogdianer und die Baktrianer durch den Oxos getrennt; zwischen den Hyrkanern und den Ariern wohnten die Tapyrer, und rings um das Meer nach den Hyrkanern die Amarder, die Anariaker, die Kadusier, die Albaner, die Kaspier, die Vitier und vielleicht noch weitere Völker bis zu den Skythen, auf der anderen Seite der Hyrkaner die Derbiker; die Kadusier berührten sich mit den Medern und den Matianern unterhalb des Parachoathras.

Die Entfernungen gibt er folgendermaßen an: vom Kaspios zum Kyros 9 etwa eintausendachthundert Stadien; von dort zum Kaspischen Tor fünftausendsechshundert, dann nach Alexandreia bei den Ariern sechstausendvierhundert, dann nach der Stadt Baktra, die auch Zariaspa genannt wird, dreitausendachthundertsiebzig, dann zu dem Fluss Iaxartes, zu dem Alexander gekommen ist, etwa fünftausend; macht zusammen zweiundzwanzigtausendsechshundertsiebzig. Er gibt die Entfernungen vom Kaspischen Tor zu den Indern auch folgendermaßen an (fr. III B 20 Berger): nach Hekatompylos sollen es eintausendneunhundertsechzig sein, nach Alexandreia bei den Ariern viertausendfünfhundertdreißig, dann nach Prophthasia in Drange eintausendsechshundert – nach Anderen -fünfhundert –, dann nach der Stadt Arachotoi viertausendeinhundertzwanzig, dann nach Ortospana, zu der Gabelung mit der Straße aus Baktra, zweitausend, dann zu den Gren-

20 ὅρια τῆς Ἰνδικῆς χιλίους ὁμοῦ μύριοι πεντακισχίλιοι τριακόσιοι. ἐπ' εὖθείας δὲ τῷ διαστήματι τούτῳ τὸ συνεχὲς δεῖ νοεῖν, τὸ ἀπὸ τοῦ Ἰνδοῦ μέχρι τῆς ἑῷας θαλάττης μῆκος τῆς Ἰνδικῆς.

Ταῦτα μὲν τὰ περὶ τοὺς Σάκας.

24 'Η δὲ Παρθυαία πολλὴ μὲν οἰκ ἔστι συνετέλει γοῦν μετὰ τῶν 'Υρκανῶν 1 9 (κατὰ) τὰ Περσικὰ καὶ μετὰ ταῦτα τῶν Μακεδόνων κρατούντων ἐπὶ χρόνον πολύν (πρὸς δὲ τῆ σμικρότητι δασεῖα καὶ ὀρεινή ἐστι καὶ ἄπορος; ὥστε διὰ τοῦτο δρόμφ διεξίασι τὴν ἑαυτῶν οἱ βασιλεῖς, ὅχλον οὐ δυναμένης 28 τρέφειν τῆς χώρας οὐδ' ἐπὶ μικρόν) ἀλλὰ νῦν ηὕξηται. μέρη δ' ἐστὶ τῆς Παρθυηνῆς ἡ τε Κωμισηνὴ καὶ ἡ Χωρηνή, σχεδὸν δέ τι καὶ τὰ μέχρι πυλῶν Κασπίων καὶ 'Ραγῶν καὶ Ταπύρων, ὅντα τῆς Μηδίας πρότερον (εἰσὶ δ' ᾿Απάμεια καὶ 'Ἡράκλεια πόλεις περὶ τὰς 'Ράγας). εἰσὶ δ' ἀπὸ Κασπίων πυλῶν εἰς μὲν 'Ράγας στάδιοι πεντακόσιοι, ὡς φησιν ᾿Απολλόδωρος (FGrHist 779 F 5 a), εἰς δ' Ἐκατόμπυλον τὸ τῶν Παρθυαίων βασίλειον χίλιοι διακόσιοι ἑξήκοντα. τοὕνομα δὲ ταῖς 'Ράγαις ἀπὸ τῶν γενομένων σεισμῶν γενέσθαι φασίν, ὑφ' ὧν πόλεις τε συχναὶ καὶ κῶμαι δισχίλιαι, ὡς Ποσειδώνιός φησιν (F 233 56 Ed.-Κidd), ἀνετράπησαν τοὺς δὲ Ταπύρους οἰκεῖν φασι μεταξὺ Δερβίκων τε καὶ 'Υρκανῶν (ἰστοροῦσι δὲ περὶ τῶν Ταπύρων ὅτι αὐτοῖς εἴη νόμιμον τὰς γυναῖκας ἐκδιδόναι τὰς γαμετὰς ἐτέροις ἀνδράσιν, ἐπειδὰν ἐξ αὐτῶν

4 Νεωτερισθέντων δὲ τῶν ἔξω τοῦ Ταύρου διὰ τὸ πρὸς ἄλλοις εἶναι τοὺς 2 τῆς Συρίας καὶ τῆς Μηδίας βασιλέας τοὺς ἔχοντας καὶ ταῦτα πρῶτον μὲν τὴν Βακτριανὴν ἀπέστησαν οἱ πεπιστευμένοι καὶ τὴν ἐγγὺς αὐτῆς πᾶσαν

άνελωνται δύο ή τρία τέχνα, καθάπερ καὶ Κάτων Όρτησίω δεηθέντι έξέ-

δωκε την Μαρκίαν έφ' ημών κατά τι παλαιον 'Ρωμαίων έθος).

### 37-515,2 Eust. D.P. 346, 1-4

τριακόσιοι Falconer, Groskurd: πεντα- codd.; χπ'? 20 χιλίους (ἐνενήκοντα) Falconer Salmasius (Plin. exerc. 791 D) 21 (τὸ) συνεχὲς Jones 23 σάκκας D 26 ∞στε x, Casaubonus: ώσπεο BCD, om. E 27 διὰ τούτων Korais Casaubonus 29 pro τε Κωμισηνή spaτὴν Korais: τὸν codd. διεξιασι Kramer (τὸν retinens) tium c. 4 litt. Ε Κωμισηνή Tzschucke: κωμει- CD, καμει- B Χωρηνή i, ed.pr.: χωρινή codd. (etiam q); Χοαρηνή Salmasius (Plin. exerc. 982 B) δέ τι Ε (coniecit G. H. Schaefer, Dionysii Halicarnassensis de compositione verborum liber ..., Lipsiae 29 sq. μέχοι Κασπίων πυλών Schaefer (Meletemata 9) 1808, 177): δ' ἔτι cett. Χωρηνη μέχρι πυλών Κασπίων, σχεδὸν δέ τι καὶ τὰ μέχρι Ῥαγῶν καὶ Τ. ὅντα τῆς Μ. πρότερον, έτι δ' Απάμεια κτλ. Marquart (Philologus Suppl. 10, 1907, 402) E: άραγῶν cett. εἰσὶ scripsi: ἔστι codd. 31 Ψάγας Korais: ῥαγάς codd. 32 Páyac Korais: oayàc codd. 34 'Ράγαις Korais: ἑαγαῖς codd. 515 3 τι Cobet μένων Ε γενέσθαι om. Ε 35 ώς φησι Π. q 37 τε om. E 4 ἄλλοις z<sup>mg</sup>, Tyrwhitt (30): ἀλλήλοις codd. (Misc. 185): tò E, om. cett.

zen Indiens tausend; macht zusammen fünfzehntausenddreihundert. In gerader Linie an diese Entfernung anschließend muss man sich die Fortsetzung, die Länge Indiens vom Indus bis zum östlichen Meer, denken.

Dies über die Saken.

Parthien ist freilich nicht groß: jedenfalls hat es zur Zeit der Perser und 19 danach unter der Herrschaft der Makedonen seine Abgaben lange Zeit zusammen mit den Hyrkanern entrichtet (abgesehen von seiner Kleinheit ist es auch noch von Wäldern bedeckt, bergig und karg, so dass die Könige deshalb im Eiltempo durch ihr eigenes Gebiet ziehen, weil das Land nicht ein-28 mal auf kurze Zeit eine große Menge ernähren lann); doch ist es heute zu großer Macht gelangt. Teile von Parthyene sind Komisene und Chorene und nahezu auch das Gebiet bis zum Kaspischen Tor, nach Rhagai und zu den Tapyrern, das früher zu Medien gehörte (in der Gegend von Rhagai sind die Städte Apameia und Herakleia). Vom Kaspischen Tor sind es nach 32 Rhagai fünfhundert Stadien, wie Apollodor sagt (FGrHist 779 F 5 a), nach Hekatompylos, dem Königssitz der Parther, eintausendzweihundertsechzig. Seinen Namen soll Rhagai von den Erdbeben bekommen haben die dort aufgetreten sind und, wie Poseidonios sagt (F 233 Ed.-Kidd), zahlreiche 36 Städte und zweitausend Dörfer zerstört haben. Die Tapyrer sollen zwischen den Derbikern und den Hyrkanern wohnen (von den Tapyrern berichtet man, es sei bei ihnen Brauch die Ehefrauen, nachdem sie zwei oder drei Kinder von ihnen gehabt haben, mit anderen Männern zu vermählen, so wie zu unserer Zeit Cato die Marcia nach einer alten Sitte der Römer auf seine Bitte mit Hortensius vermählt hat).

4 Als es in den Gebieten jenseits des Tauros zum Aufruhr gekommen war, 2 weil die Könige von Syrien und Medien, denen auch diese Gebiete gehörten, mit Anderem beschäftigt waren, machten erst die Statthalter Baktriane und Euthydemos und die Seinen das ganze benachbarte Land selbständig. Dar-

οί περί Εὐθύδημον. ἔπειτ' 'Αρσάκης ἀνὴρ Σκύθης τῶν Δαῶν τινας ἔχων (τοὺς 8 Πάρνους καλουμένους νομάδας παροικοῦντας τὸν <sup>7</sup>Ωγον) ἐπῆλθεν ἐπὶ τὴν Παρθυαίαν καὶ ἐκράτησεν αὐτῆς. κατ' ἀρχὰς μὲν οὖν ἀσθενὴς ἦν διαπολεμῶν πρός τοὺς ἀφαιρεθέντας τὴν χώραν καὶ αὐτὸς καὶ οἱ διαδεξάμενοι ἐκεῖγον· έπειθ' ούτως ἴσχυσαν ἀφαιρούμενοι τὴν πλησίον ἀεὶ διὰ τὰς ἐν τοῖς πο-12 λέμοις κατορθώσεις ώστε τελευτώντες άπάσης τῆς έντὸς Εὐφράτου κύριοι κατέστησαν, ἀφείλοντο δὲ καὶ τῆς Βακτριανῆς μέρος βιασάμενοι τοὺς Σκύθας καὶ ἔτι πρότερον τοὺς περὶ Εὐκρατίδαν, καὶ νῦν ἐπάρχουσι τοσαύτης γῆς καὶ τοσούτων έθνων ώστε αντίπαλοι τοῖς 'Ρωμαίοις πρόπον τινὰ γενό-16 νασι κατὰ τὸ μέγεθος τῆς ἀρχῆς, αἴτιος δ' ὁ βίος αὐτῶν καὶ τὰ ἔθη έχοντα πολύ μεν το βάρβαρον και το Σκυθικόν, πλέον μέντοι το χρήσιμον πρὸς ήγεμονίαν καὶ τὴν ἐν τοῖς πολέμοις κατόρθωσιν.

Φασὶ δὲ τοὺς Πάρνους Δάας μετανάστας εἶναι ἐκ τῶν ὑπὲρ τῆς Μαιώ- 3 20 τιδος Δαῶν, οὖς Ξανδίους ἢ Παρίους καλοῦσιν, οὐ πάνυ δ' ὡμολόγηται Δάας εἶναί τινας τῶν ὑπὲρ τῆς Μαιώτιδος Σκυθῶν, ἀπὸ τούτων δ' οὖν ἔλκειν φασὶ τὸ γένος τὸν ᾿Αρσάκην οἱ δὲ Βακτριανὸν λέγουσιν αὐτόν, φεύγοντα δὲ τὴν αὖξησιν τῶν περὶ Διόδοτον ἀποστῆσαι τὴν Παρθυαίαν.

Εἰρηκότες δὲ πολλὰ περὶ τῶν Παρθικῶν νομίμων ἐν τῆ ἔκτη τῶν Ἱστοοικῶν ὑπομνημάτων βίβλω (FGrHist 91 F1) — δευτέρα δὲ τῶν μετὰ Πολύβιον - παραλείψομεν ένταῦθα, μὴ ταυτολογεῖν δόξωμεν, τοσοῦτον εἰπόντες μόνον ότι τῶν Παρθυαίων συνέδριόν φησιν εἶναι Ποσειδώνιος (F 282 Ed.-28 Kidd) διττόν, τὸ μὲν συγγενῶν, τὸ δὲ σοφῶν καὶ μάγων, ἐξ ὧν ἀμφοῖν τοὺς βασιλεῖς καθίστασθαι.

'Η δ' 'Αρία καὶ ἡ Μαργιανὴ τὰ κράτιστα χωρία ἐστὶ τῶν γε ταύτη, τῆ μὲν 1 10 ύπὸ τῶν ὀρῶν ἐγκλειόμενα, τῆ δ' ἐν πεδίοις τὰς οἰκήσεις ἔχοντα. τὰ μὲν

ἔπειτ(α δ') Lasserre 7 περὶ (Διόδοτον καὶ)? Jacoby (ad FGrHist 782 F 3) 8 επαργούς P; 'Απάρνους Jones, Tzschucke: δαων P, δατίων cett.; Δάων Xylander Σπάρνους Lasserre 11 αιει Ρ 13 αφειλαντο Ρ 14 τῆς ante τοσαύτης add. P 17 έχοντα P: τὰ έχοντα cett. 16 τὸ P: om. cett. (unde τοσαύτης τῆς γῆς Lasserre) 19 Άπάρνους Jones, Πάρθους? Jacoby (ad FGrHist 782 F3), Σπάρνους Lasserre 20 Δαών Ε: δαων P, δάων cett. Ξανδίους D: -δείους cett.; Ξανδίους Xylander Παρίους qx: .παρ.ους P, παρείους cett.; Πάρνους? Jacoby, Σπαρίους pro n? Jacoby 8' om. B (delendum esse Lasserre ομολογειται P, fort. recte 21 απ αυτων Ρ 26 παραλείψομεν DpcP: -ψωμεν cett. 27 τὸ ante τῶν add. P conject Jacoby) 29 καθίστασθαι Ε (coniecit Korais): 28 εὐνενῶν Korais {σοφῶν καὶ}? Korais -ίστησιν cett.; -ιστᾶσι Casaubonus 30 'Αρία Casaubonus: αρεια P, ἄρλα BCD, ἄλα Μαργιανή P (coniecit Casaubonus): μαρτ- BCD, ματ- Ε τὰ P: τῶν γε Alv (1956, 220); των.. P. om. cett. (τῶν iam add. Korais); τῶν ä BCD, om, E εν Lasserre

auf unternahm Arsakes, ein Skythe, mit einer Schar von Daern (den soge-8 nannten Parnern, am Ochos ansässigen Nomaden) einen Kriegszug gegen Parthien und eroberte es. Anfänglich waren er selber sowohl als seine Nachfolger schwach wegen der Kriege die sie ständig gegen die ihres Landes Beraubten zu führen hatten; dann aber wurden sie dadurch dass sie dank ihrer 12 Erfolge in den Kriegen sich das jeweils benachbarte Land nahmen so stark dass sie schließlich Herr über das ganze Gebiet diesseits des Euphrats wurden. Sie nahmen sich auch einen Teil der Baktriane indem sie die Skythen und vorher schon Eukratidas und die Seinen - überwältigten, und haben jetzt die Herrschaft über soviel Land und soviele Völker dass sie es, was die 16 Größe ihres Reiches betrifft, in gewissem Sinne mit den Römern aufnehmen können. Die Ursache liegt in ihrem Leben und ihren Sitten, die zwar viel Barbarisches und Skythisches, aber noch mehr zur Herrschaft und zum Erfolg im Kriege Dienliches haben.

Die Parner-Daer sollen Auswanderer der Daer oberhalb des Maiotischen 3 20 Sees sein, die man Xandier oder Parier nennt; doch ist man sich keineswegs darüber einig dass es unter den Skythen oberhalb des Maiotischen Sees Daer gibt. Jedenfalls aber soll Arsakes von ihnen hergestammt gewesen sein; Andere dagegen sagen, er sei ein Baktrianer gewesen, der vor der zunehmenden Macht des Diodotos und der Seinen geflohen sei und ihnen Parthien abtrünnig gemacht habe.

Da wir über die parthischen Gebräuche bereits Vieles im sechsten Buch unserer Historischen Aufzeichnungen - dem zweiten der Geschichte nach Polybios - berichtet haben (FGrHist 91 F 1), werden wir sie hier übergehen, um nicht in den Ruf zu kommen uns zu wiederholen; nur dies möchten wir melden dass Poseidonios sagt (F 282 Ed.-Kidd), die Parther hätten zwei 28 Räte, einen der Verwandten und einen der Weisen und Magier; aus beiden würden die Könige bestallt.

京城城北京城市北京

1.0

Arien und Margiane sind die besten Landschaften dieser Region: einmal 1 10 sind sie von den Bergen eingeschlossen, zum anderen liegen ihre Siedlungen

32 οὖν ὄξη νέμονται σκηνῖταί τινες. τὰ δὲ πεδία ποταμοῖς διαρχεῖται ποτίζουσιν αὐτά, τὸ μὲν τῷ ᾿Αρίῳ, τὸ δὲ τῷ Μάργῳ.

516C.

'Ομορεῖ δ' ἡ 'Αρία τῆ Βακτριανῆ καὶ ἦν ὑπὸ Στασάνορι τῷ ἔχοντι τὴν Βακτριανήν διέχει δὲ τῆς 'Υρκανίας περὶ ἑξακισχιλίους σταδίους. συντελὴς δ' ἦν αὐτῆ καὶ ἡ Δραγγιανὴ μέχρι Καρμανίας, τὸ μὲν πλέον τοῖς νοτίοις μέρεσι τῶν ὀρῶν ὑποπεπτωκοῖα, ἔχουσα μέντοι τινὰ τῶν μερῶν καὶ τοῖς ἀρκτικοῖς πλησιάζοντα τοῖς κατὰ τὴν 'Αρίαν' καὶ ἡ 'Αραχωσία δὲ οὐ πολὺ ἄπωθέν ἐστι καὶ αὐτὴ τοῖς νοτίοις μέρεσι τῶν ὀρῶν ὑποπεπτωκοῖα καὶ μέχρι τοῦ 'Ινδοῦ ποταμοῦ τεταμένη, μέρος οὖσα τῆς 'Αριανῆς, μῆκος δὲ τῆς 'Αρίας ὅσον δισχίλιοι στάδιοι, πλάτος δὲ τριακόσιοι τοῦ πεδίου, πόλεις δὲ 'Αρτακάηνα καὶ 'Αλεξάνδρεια καὶ 'Αχαΐα, ἐπώνυμοι τῶν κτισάντων, εὐοινεῖ δὲ σφόδρα ἡ γῆ' καὶ γὰρ εἰς τριγένειαν παραμένει ἐν ἀπιττώτοις ἄγγεσι.

12 Παραπλησία δ' ἐστὶ καὶ ἡ Μαργιανή, ἐρημίαις δὲ περιέχεται τὸ πεδίον. 2 θαυμάσας δὲ τὴν εὐφυΐαν ὁ Σωτὴρ ᾿Αντίοχος τείχει περιέβαλε κύκλον ἔχοντι χιλίων καὶ πεντακοσίων σταδίων, πόλιν δὲ ἔκτισεν ᾿Αντιόχειαν. εὐάμπελος δὲ καὶ αὕτη ἡ γῆ φασὶ γοῦν τὸν πυθμένα εὐρίσκεσθαι πολλάκις δυσὶν 16 ἀνδράσι περιληπτόν, τὸν δὲ βότρυν δίπηχυν.

Τῆς δὲ Βαντρίας μέρη μέν τινα τῆ 'Αρία παραβέβληται πρὸς ἄρκτον, τὰ 1 11 πολλὰ δ' ὑπέρκειται πρὸς ἔω. πολλὴ δ' ἐστὶ καὶ πάμφορος πλὴν ἐλαίου, τοσοῦτον δ' ἴσχυσαν οἱ ἀποστήσαντες "Ελληνες αὐτὴν διὰ τὴν ἀρετὴν τῆς χώρας ιδ ὅστε τῆς τε 'Αριανῆς ἐπεκράτουν καὶ τῶν Ἰνδῶν, ις φησιν 'Απολλόδωρος δ' 'Αρταμιτηνός (FGrHist 779 F7), καὶ πλείω ἔθνη κατεστρέψαντο ἤπερ

516 5 sq. St. B. 110, 10 sq. 9 Eust. II. 321, 10 sq. 14 St. B. 100, 10 sq.

32 sq. ποτίζουσιν P (coniecit Meineke, Vind. 188): ποτίζουσι δ' BCD, ποτίζουσι Ε 33 αὐτὰ om. Ε τὸ μὲν P<sup>AC</sup>: τὰ μὲν cett. αρει[ωι P τὸ δὲ P<sup>AC</sup>: τὰ δὲ cett. τῷ 516 1 ην scripsi: την codd. ὑπὸ Στασάpost, excidit ap. Kramerum μάρδω Ε vogi praeclare Müller (1016 ad 442, 24): ὑποστᾶσαν (-στάσαν BDac) ὅρει codd.; de ceteris doctorum coniecturis vide comm. aosta PCL 2 'Υρκανίας (θαλάττης)? Müller 4 ὀρῶν pro μερῶν E (fort. etiam Dac) 5 αρειαν Ρ (ἣ) οὐ vel (1016 ad 442, 25) 6 ἄπωθέν D<sup>pc</sup>EP (cf. St. B.): ἄπο- BCD<sup>ac</sup> αὐτὴ scripsi: potius (n) (où) La Porte 7 καὶ om. P αρειανης Ρ 8 αρειας Ρ σ΄ ρτο τριακόσιοι Ε αυτη P, αὕτη cett. 9 'Αρτακάηνα DEP: ἀρτακάκνα BC; 'Αρτοκάηνα Kramer (v. l. esse perperam ratus), 'Αρτακηνή vel 'Αρτακηνά Meineke (Vind. 188), 'Αρτακαυάνα Müller (1016 ad 442, 34) 'Aχαΐα CEP Eust.: ἀχαιία BD; 'Αχαΐς? Casaubonus coll. Plin. N. H. 6, 48; 'Corruptum 10 τοιγένειαν Ppc: τριαγενειαν Pac, τριγονίαν cett. videtur' Meineke (2, X ad 725, 1) 17 αρειαι Ρ 18 έλαίας (cf. 525,7)? 20 ts om, E 16 περιλημπτον Ρ 21 ήπερ E: η cett.

32 in Ebenen. In den Bergen leben einige Zeltbewohner; die Ebenen werden von Flüssen durchströmt, die sie bewässern, jene von dem Arios, diese von dem Margos.

Arien grenzt an Baktriane und unterstand Stasanor, der Baktriane besaß; es ist von Hyrkanien rund sechstausend Stadien entfernt. Mit ihm zusammen entrichtete auch Drangiane bis nach Karmanien seine Abgaben; dieses liegt größtenteils am Fuß der Südseite des Gebirges, doch nähern einige seiner Teile sich der Nordseite bei Arien. Auch Arachosien ist nicht weit entfernt, das ebenfalls am Fuß der Südseite des Gebirges liegt und sich, als Teil von Ariane, bis zum Indus-Fluss erstreckt. Die Länge Ariens beträgt etwa zweitausend, die Breite der Ebene dreihundert Stadien. Städte sind Artakaena, Alexandreia und Achaia, benannt nach ihren Gründern. Das Land gibt sehr guten Wein: hält er sich doch drei Generationen lang in unverpichten Behältern.

Ahnlich ist auch Margiane, nur ist seine Ebene von Einöden umgeben. 2
Beeindruckt von ihrer Fruchtbarkeit hat Antiochos Soter sie mit einer Mauer von eintausendundfünfhundert Stadien Umkreis umgeben und eine Stadt Antiocheia gegründet. Auch dies ist ein vortreffliches Land für die Rebe: jedenfalls soll es oft vorkommen dass ihr Fuß von zwei Männern umspannbar ist und die Traube zwei Ellen misst.

Von Baktrien ziehen einige Teile sich nördlich an Arien entlang, die meisten aber liegen darüber hinaus nach Osten. Es ist ein ausgedehntes Land, das alles außer Öl erzeugt, und die Griechen die es selbständig gemacht haben sind durch die Trefflichkeit des Landes so stark geworden dass sie die Herrschaft über Ariane und die Inder besaßen, wie Apollodor von Artemita sagt (FGrHist 779 F7), und mehr Völker unterworfen haben als Alexander,

'Αλέξανδρος, καὶ μάλιστα Μένανδρος — εἴ γε καὶ τὸν Ύπανιν διέβη πρὸς εω καὶ μέχρι τοῦ Ἰσάμου προῆλθε —, τὰ μὲν αὐτός, τὰ δὲ Δημήτριος ὁ Εὐθυδήμου υἱὸς τοῦ Βακτρίων βασιλέως οὐ μόνον δὲ τὴν Παταληνὴν κατ-έσχον ἀλλὰ καὶ τῆς ἄλλης παραλίας τήν τε Σαραόστου καλουμένην καὶ τὴν Σιγέρδιδος βασιλείαν καθ' ὅλου δέ φησιν ἐκεῖνος τῆς συμπάσης 'Αριανῆς πρόσχημα εἶναι τὴν Βακτριανήν καὶ δὴ καὶ μέχρι Σηρῶν καὶ Φαύνων ἐξ28 έτεινον τὴν ἀρχήν.

Πόλεις δ' εἶχον τά τε Βάκτρα, ἥνπερ καὶ Ζαριάσπαν καλοῦσιν (ἣν δι- 2 αρρεῖ ὁμώνυμος ποταμὸς ἐμβάλλων εἰς τὸν Ἦξον), καὶ Δάραψα καὶ ἄλλας πλείους τούτων δ' ἦν καὶ ἡ Εὐκρατίδεια τοῦ ἄρξαντος ἐπώνυμος.

32 Οἱ δὲ κατασχόντες αὐτὴν "Ελληνες καὶ εἰς σατραπείας διηρήκασιν (ὧν τήν τε ᾿Ασπιώνου Ι καὶ τὴν Τουριούαν ἀφήρηντο Εὐκρατίδην οἱ Παρθυαῖοι) ἔσχον δὲ καὶ τὴν Σογδιανὴν ὑπερκειμένην πρὸς ἔω τῆς Βακτριανῆς μεταξὺ τοῦ τε "Ωξου ποταμοῦ — ὃς ὁρίζει τήν τε τῶν Βακτρίων καὶ τὴν τῶν Σογ-4 δίων — καὶ τοῦ Ἰαξάρτου οὖτος δὲ τοὺς Σογδίους ὁρίζει καὶ τοὺς νομάδας.

Τὸ μὲν οὖν παλαιὸν οὐ πολὸ δτέφερον τοῖς βίοις καὶ τοῖς ἔθεσι τῶν 3 νομάδων οἴ τε Σογδιανοὶ καὶ οἱ Βακτριανοί μικρὸν δ' ὅμως ἡμερώτερα ἦν τὰ τῶν Βακτριανῶν. ἀλλὰ καὶ περὶ τούτων οὐ τὰ βέλτιστα λέγουσιν οἱ περὶ 8 'Ονησίκριτον (FGrHist 134 F 5) τοὺς γὰρ ἀπειρηκότας διὰ γῆρας ἢ νόσον ζῶντας παραβάλλεσθαι τρεφομένοις κυσὶν ἐπίτηδες πρὸς τοῦτο, οὺς ἐντα-

29 St. B. 156, 13. 294, 15 sq. 30 St. B. 218, 6 31 St. B. 285, 16 sq.

23 'Iuáou? Casaubonus, 'Iouávou? Kramer (duce Mannert V 1, 295), Σοάγου Cunningham, ut vid. (Num. Chron. N.S. 10, 1870, 224: I would propose to read Soamos (sic), or the Son') μεν P (coniecit Korais): μεν γὰο cett. 24 Παταληνὴν Kramer (2, 681 ad vol. II 472, 5): παταλλ- codd.; πατταλ- xy, Casaubonus 27 Φρυνῶν J. F. Vaillant (Arsacidarum imperium ... 1, Parisiis 1728, 34), Φρύνων L. du Four de Longuerue (Annales Arsacidarum, Argentorati 1732, 6), Φούνων Tomaschek (SB Wien 116, 1888, 29 ην pro ήνπεο Ε Ζαοιάσπαν Ε: -ην cett. (utramque formam testatur St. B. 30 έμβάλλων q: ἐκ- BCDE; είσ- Meineke (Vind. 188 sq.) <sup>7</sup>Ωξον CE: ὅξον 294, 15) 31 Εὐχρατίδεια Meineke: -τιδία codd., -τί-"Αδραψα Meineke (duce Kramer) 32 σατραπείας Dpc: -πίας cett. 33 sq. τήν τε τῶν 'Ασπίων καὶ τὴν τῶν δα St. B. Γουραίων Korais (4, 362 ad 2, 339, 16), τήν τε Μαργιανών καὶ τὴν Ταπύρων vel τήν τε Μαργιανήν καὶ τὴν Ταπυρίαν Groskurd (2, V [in calce voluminis]) οίαν? La Porte, Ταπυρίαν Meineke, Τουρι(ου)άνου? Müller (1017 ad 443, 18), Τουριούα Lenschau (RE s. v. Turiuas) duce v. Gutschmid (Gesch. Irans ..., Tübingen 1888, 49); Tουρίουα? cf. comm. 3 "Ωξου Ε: ὧξου C, ὅξου BD τε post. om. Ε δίων Es; σογδιανών Dac, σουγδίων cett. 4 καὶ post δὲ add. codd.: delevi Σογδίους DacE: gouy- cett. 5 ἔθεσι Dac (coniecit Meineke, Vind. 45. 189): ή- cett.

besonders Menandros — wenn er tatsächlich den Hypanis nach Osten überquert hat und bis zum Isamos vorgedrungen ist —, teils er selbst, teils De24 fnetrios, der Sohn des Euthydemos, des Königs der Baktrier: nicht nur haben sie Patalene besetzt, sondern an der weiteren Küste auch das sogenannte Königreich des Saraostos und das des Sigerdis. Er sagt, Baktriane sei überhaupt das Prachtstück der ganzen Ariane; so haben sie ihre Herr28 schaft sogar bis zu den Serern und den Phaunern ausgedehnt.

An Städten hatten sie Baktra, das auch Zariaspa genannt wird (hindurch strömt ein gleichnamiger Fluss, der in den Oxos mündet), Darapsa und mehrere andere; dazu gehörte auch das nach dem einstigen Herrscher benannte Eukratideia.

Die Griechen die das Land in Besitz nahmen haben es auch in Satrapien eingeteilt (von denen die des Aspiones und Turiua dem Eukratidas von den Parthern entrissen wurde); sie setzten sich auch in den Besitz von Sogdiane, das nach Osten über Baktriane hinaus liegt, zwischen dem Oxos-Fluss – der das Land der Baktrier und das der Sogdier voneinander trennt – und dem Iaxartes; dieser bildet die Grenze zwischen den Sogdiern und den Nomaden.

In alter Zeit unterschieden die Sogdianer und die Baktrianer sich in ihrer 3 Lebensweise und ihren Sitten nicht sehr von den Nomaden; doch waren die Sitten der Baktrianer etwas zivilisierter. Aber auch über sie ist nicht zum besten was Onesikritos berichtet (FGrHist 134 F 5): würden doch die durch Alter oder Krankheit Geschwächten bei lebendigem Leibe eigens zu diesem

φιαστάς καλείσθαι τῆ πατρία γλώττη, καὶ ὁρᾶσθαι τὰ μὲν ἔξω τείχους τῆς μητροπόλεως των Βάμτρων μαθαρά, των δ' έντὸς τὸ πλέον ὀστέων πλήρες 12 ανθρωπίνων καταλύσαι δὲ τὸν νόμον 'Αλέξανδρον, τοιαῦτα δέ πως καὶ ἃ περί τους Κασπίους ίστοροῦσι τους γὰρ γονέας, ἐπειδὰν ὑπὲρ ἐβδομήκοντα έτη γεγονότες τυγχάνωσιν, έγκλεισθέντας λιμοκτονείσθαι, τοῦτο μεν οὖν άνεκτότερον και τῷ Κείων νόμω παραπλήσιον καίπερ ὂν Σκυθικόν πολύ 16 μέντοι Σχυθικώτερον τὸ τῶν Βακτριανῶν καὶ δὴ διαπορεῖν ἄξιον, εἰ ἀχιὴν 'Αλέξανδρος τοιαῦτα κατελάμβανε τάνταῦθα, τί χρη νοεῖν τὰ ἐπὶ τῶν πρώτων Περσών καὶ τών ἔτι πρότερον ἡγεμόνων, ὁποῖα εἰκὸς ἦν παρ' αὐτοῖς νενομίσθαι.

Φασὶ δ' οὖν ὀκτὰ πόλεις τὸν 'Αλέξανδρον ἔν τε τῆ Βακτριανῆ καὶ τῆ 4 Σογδιανή κτίσαι, τινάς δὲ κατασκάψαι, ὧν Καριάτας μὲν τής Βακτριανής, έν ή Καλλισθένης συνελήφθη καὶ παρεδόθη φυλακή, Μαράκανδα δὲ τῆς Σογδιανής καὶ τὰ Κῦρα ἔσχατον ὂν Κύρου κτίσμα ἐπὶ τῷ Ἰαξάρτη ποταμῷ κεί-24 μενον, ὅπερ ἦν ὅριον τῆς Περσῶν ἀρχῆς (κατασκάψαι δὲ τὸ κτίσμα τοῦτο καίπερ όντα φιλόκυρον διὰ τὰς πυκνὰς ἀποστάσεις). έλεῖν δὲ καὶ πέτρας έρυμνας σφόδρα έκ προδοσίας τήν τε έν τῆ Βακτριανῆ τὴν Σισιμίθρου, έν η είχεν 'Οξυάρτης την θυγατέρα 'Ρωξάνην, και την έν τη Σογδιανή την τοῦ 28 "Ωξου (οἱ δ' 'Αριαμάζου φασί) τὴν μὲν οὖν Σισιμίθρου πεντεκαίδεκα σταδίων ίστοροῦσι τὸ ὕψος, ὀγδοήκοντα δὲ τὸν κύκλον, ἄνω δ' ἐπίπεδον καὶ εὕγεων όσον πεντακοσίους άνδρας τρέφειν δυναμένην έν ή καὶ ξενίας τυχεῖν πολυτελούς καὶ γάμους ἀγαγεῖν 'Ρωξάνης τῆς 'Οξυάρτου θυγατρὸς τὸν 'Αλέξαν-32 δρον την δὲ τῆς Σογδιανῆς διπλασίαν τὸ ύψος φασί, περὶ τούτους δὲ τοὺς τόπους καὶ τὸ τῶν Βραγχιδῶν ἄστυ ἀνελεῖν, Ιους Ξέρξην μὲν ἱδρῦσαι αὐτόδι συναπάραντας αὐτῷ ἔκοντας ἐκ τῆς οἰκείας διὰ τὸ παραδοῦναι τὰ χρήματα τοῦ θεοῦ τὰ ἐν Διδύμοις καὶ τοὺς θησαυρούς, ἐκεῖνον δ' ἀνελεῖν μυ-4 σαττόμενον την ίεροσυλίαν καὶ την προδοσίαν.

11 τὸ δ' έντὸς D 12 à scripsi: τὰ codd. 10 πατρία Ε: πατρώα cett. γλώσση Ε 13 τούς prius om. Ε 15 Κείων Kramer: οἰκείω codd.; Κείω Lasserre scripsi paulo dubitantius: ην ηνίκα CD, ηνίκα B; καὶ δη διαπ. άξιον ην, εἰ καὶ 'Αλ.? Κοrais, καὶ εἰ (vel καὶ δὴ εἰ) διαπ. ἄξιον ἦν, ἡνίκα 'Αλ. Groskurd (hoc etiam Iones) 17 νοεῖν Tyrwhitt (31): ποιεῖν codd.; εἰπεῖν? o<sup>mg</sup> (i.e. J. Lascaris, cf. Diller 1975, 148), **18** (καὶ) ὁποῖα? {ην} Meineke (Vind. 189) υπονοείν Meineke (Vind. 189) 22 Μαράκανδα Ε: -ακάνδα CD, -ακάνθα Β τῆς 20 οὖν om. E 21 τῆς om. E<sup>i</sup> 25 πολλάς pro πυχνάς Ε 23 Κῦρα Kramer: κύρα codd. 26 προδοσίας E: -δόσεως cett. τὴν Σ. Ε (coniecit Casaubonus): τῆς Σ. cett. 27 καὶ post Σογδιανῆ 28 "Ωξου Tzschucke: ἄξου C, ὅξου cett. add.codd.: del. Groskurd 31 δωξάνν- D {τῆς 'Οξυάρτου θυγατρός}? D<sup>pc</sup>E: εύγαιον D<sup>ac</sup>, εύγαίων BC 518 4 (την) προδοσίαν?

Zweck gehaltenen Hunden vorgeworfen, die in ihrer Sprache 'Bestatter' genannt würden, und außerhalb der Mauern der baktrischen Hauptstadt sehe 12 es sauber aus, innen dagegen liege das meiste voll mit Menschenknochen; Alexander habe dem Brauch ein Ende gemacht. Vergleichbar ist etwa was man von den Kaspiern berichtet: dort sollen nämlich die Eltern, wenn sie über siebzig Jahre alt geworden sind, eingeschlossen und totgehungert werden. Das ist freilich erträglicher und dem Brauch der Keier ähnlich, wenn es 16 auch skythisch ist; aber der Brauch der Baktrianer ist viel skythischer, und man kann sich mit Recht fragen, wenn noch Alexander solche Sitten dort vorfand, wie man sich die Bräuche unter den ersten Persern und den noch früheren Herrschern vorzustellen hat, so wie sie vermutlich bei ihnen im Schwange waren.

Wie dem auch sei: Alexander soll acht Städte in Baktriane und Sogdiane 4 gegründet, manche aber auch dem Erdboden gleichgemacht haben, darunter Kariatai in Baktriane, wo Kallisthenes verhaftet und ins Gefängnis geworfen wurde, und in Sogdiane Marakanda und Kyra, die fernste, am Ia-24 xartes-Fluss gelegene Gründung des Kyros, die die Grenze des Persischen Reiches bildete (er habe diese Stadt trotz seiner Kyrosfreundlichkeit zerstört, weil sie sich so häufig gegen ihn empört hatte). Er soll auch äußerst stark befestigte Felsen durch Verrat erobert haben: den des Sisimithres in Baktriane, wo Oxyartes seine Tochter Roxane in Sicherheit gebracht hatte, 28 und den des Oxos (nach Anderen des Ariamazes) in Sogdiane; der des Sisimithres soll eine Höhe von fünfzehn und einen Umkreis von achtzig Stadien gehabt haben und oben flach und mit guter Erde bedeckt gewesen sein, so dass er etwa fünfhundert Mann ernähren konnte; auf ihm habe Alexander auch eine luxuriöse Bewirtung bekommen und die Hochzeit mit Oxyartes' 32 Tochter Roxane gefeiert; der in Sogdiane soll doppelt so hoch gewesen sein. In dieser Gegend habe er auch die Stadt der Branchiden zerstört, die Xerxes dort angesiedelt hatte als sie zusammen mit ihm freiwillig aus ihrer Heimat fortgezogen waren weil sie ihm das in Didyma liegende Geld des Gottes und seine Schätze ausgehändigt hatten; Alexander habe aus Abscheu über

4 den Tempelraub und den Verrat die Stadt zerstört.

-518

The second secon

Τὸν δὲ διὰ τῆς Σογδιανῆς ἑέοντα ποταμὸν †καὶ† \* \* Πολυτίμητον 'Αρισ- 5 τόβουλος (FGrHist 139 F 28) των Μακεδόνων θεμένων - καθάπεο καὶ άλλα πολλά τὰ μὲν καινὰ ἔθεσαν, τὰ δὲ παρωνόμασαν -, ἄρδοντα δὲ τὴν χώραν 8 έκπίπτειν είς έρημον καὶ άμμώδη γῆν καταπίνεσθαί τε είς τὴν άμμον, ώς καὶ τὸν "Αριον τὸν δι' 'Αρίων ῥέοντα, τοῦ δὲ "Ωχου ποταμοῦ πλησίον ὀρύττοντας εύρεῖν έλαίου πηγὴν λέγουσιν εἰκὸς δέ, ὅσπερ νιτρώδη τινὰ καὶ στύφοντα ύγρα καὶ ἀσφαλτώδη καὶ θειώδη διαρρεῖ τὴν γῆν, οὕτω καὶ λιπαρὰ 12 εύρίσκεσθαι τὸ δὲ σπάνιον ποιεῖ τὴν παραδοξίαν, ὁεῖν δὲ τὸν μον οί μέν διὰ τῆς Βακτριανῆς φασιν, οἱ δὲ παρ' αὐτήν καὶ οἱ μὲν ἔτεθον τοῦ "Ωξου μέχοι τῶν ἐκβολῶν - νοτιώτερον ἐκείνου, ἀμφοτέρων δ' ἐν τῆ Ύρκανία τας είς την θάλατταν υπάρχειν έκρύσεις -, οί δὲ κατ' άργας μὲν ἔτερον. 16 συμβάλλειν δ' εἰς ε̈ν τὸ τοῦ ("Ωχου καὶ τὸ τοῦ) "Ωξου ὁεῖθρον πολλαχοῦ καὶ έξ καὶ έπτὰ σταδίων έχοντα τὸ πλάτος, ὁ μέντοι Ἰαξάρτης ἀπ' ἀρχῆς μέγρι τέλους ἔτερος ἐστι τοῦ "Ωξου καὶ είς μὲν τὴν αὐτὴν τελευτῶν θάλατταν, αί δ' έκβολαὶ διέχουσιν άλλήλων, ώς φησι Πατροκλής (FGrHist 712 F6). 20 παρασάγγας ώς ὀγδοήκοντα (τὸν δὲ παρασάγγην τὸν Περσικὸν οἱ μὲν ἑξήκοντα σταδίων φασίν, οί δὲ τριάκοντα ἢ τετταράκοντα ἀναπλεόντων δ' ἡμῶν τὸν Νεῖλον ἄλλοις μέτροις χρώμενοι τὰς σχοίνους ἀνόμαζον ἀπὸ πόλεως έπὶ πόλιν, ώστε τὸν αὐτὸν τῶν σχοίνων ἀριθμὸν ἀλλαχοῦ μὲν μείζω

9 sq. Eust. II. 336, 31 sq. 10-2 Eust. II. 336, 29-31 20 sq. \*Eust. II. 361, 16 sq. 21 Syll. Tact. 3, 3 p. 27, 24-6 Dain

5 sq. καὶ corruptum esse et quaedam excidisse patet; καλεῖ pro καὶ scribi iussit Casaubonus, qui etiam τοΰγομα ad τῶν Μ. θεμένων deesse monuit (unde καλεῖ pro καὶ scribentes M. τοῦνομα θ. Groskurd, M. ὄνομα θ. Kramer); in καὶ nomen vernaculum latere coniecit Meineke (Vind. 189), contra dixit Vogel (1880, 339) coll. Arrian. 4, 6, 6; ποταμὸν ὄνομα μέν φησι καλεῖσθαι Π.? Jacoby, ποταμὸν καλεῖσθαι λέγει ὄνομα Π. Lasserre, ποταμόν καινόν ὄνομα καλεῖ Π.? Holwerda, ποταμόν ὑπὸ τῶν έγχωρίων <sup>5</sup>Ωχον καλούμενον υστερον έγειν δνομά φησι και Π. Pearson (LHAG 169101) 6 (ὀνόματα) θεμένων? Fraser (1996, 87<sup>19</sup>/88°), 7 καινά κz<sup>pc</sup>, Casaubonus (voluit etiam Xylander, qui nova vertit; sed καιὰ legitur in textu): κενὰ BCD έθεντο? Meine-9 ἄχοῦ C 10 τινας ante εύρεῖν add. Eust. τιγά om. Eust. ke (Vind, 190) 11 καὶ θειώδη om. Eust. διαρρεῖ Ε: -εῖν cett. 12 ποιεῖν Ε 14 "Ωξου CE: ὄξου ἀμφοτέρων z, ed. pr.: -ους BCD q; -ας Lasserre 16 addidi "Ωξου CE: ὄξου {μὲν} Korais τε-BD 17 žyov C (coniecit Korais) 18 "Ωξου CD: ὄξου BD 19 ἐκβολαὶ xz, ed. pr.: ἐμ- BCDE q τάσθαι pro τελευτών Ε θάλασσ- Β τριάκοντα ἢ τετταράκοντα Xylander: τριακοσίων Πεοσικόν om. Ε 21 στάδια Eust. τετταράχοντα BCD, τμ΄ Ε, τριακόσια καὶ τεσσαράκοντα Eust. (cf. etiam Syll. Tact.)

Der Fluss der durch Sogdiane fließt heißt nach Aristobulos (FGrHist 5 139 F 28) Polytimetos, ein Name den die Makedonen ihm gegeben hätten, wie sie ja auch sonst Vieles teils ganz neu benannt, teils bestehende Namen abgewandelt haben; er gerate, das Land bewässernd, in ödes und sandiges Gelände und werde in dem Sand verschluckt, ebenso wie der Arios, der durch das Land der Arier fließt. Als man in der Nähe des Ochos-Flusses grub, soll man auf eine Ölquelle gestoßen sein; tatsächlich lässt die Wahrscheinlichkeit erwarten dass ebenso wie die Erde von natronhaltigen, zusammenziehenden, erdpechhaltigen und schwefligen Flüssigkeiten durch-12 strömt wird, so sich auch fettige finden - nur die Seltenheit lässt es als ein Wunder erscheinen. Der Ochos soll nach Manchen durch die Baktriane fließen, nach Anderen an ihr entlang; und nach Manchen ist er bis zu seiner Mündung verschieden von dem Oxos - sein Lauf sei südlicher und beider Mündungen ins Meer fänden sich in Hyrkanien -, nach Anderen dagegen ist er zwar anfänglich verschieden, doch sollen die Betten des Ochos und des Oxos in eines zusammenlaufen, das an vielen Stellen nicht weniger als sechs oder sieben Stadien breit sei. Der Iaxartes dagegen ist von Anfang bis Ende vom Oxos verschieden; er endet zwar in demselben Meer, doch die Mündungen sind, wie Patrokles sagt (FGrHist 712 F 6), etwa achtzig Parasangen voneinander entfernt (den persischen Parasanges setzen Manche auf sechzig, Andere auf dreißig oder vierzig Stadien an; und als wir den Nil hinauffuhren, gab man die Schoinen von Stadt zu Stadt nach immer wieder anderem Maß an, so dass dieselbe Schoinen-Zahl bald eine längere, bald eine

24 περιέχειν πλοῦν, ἀλλαχοῦ δὲ βραχύτερον οὕτως ἐξ ἀρχῆς παραδεδομένον καὶ φυλαττόμενον μέχρι νῦν).

Μέχρι μὲν δὴ τῆς Σογδιανῆς πρὸς ἀνίσχοντα ἥλιον ἰόντι ἀπὸ τῆς Ύρ- 6 κανίας γνώριμα ὑπῆρξε τὰ ἔθνη καὶ τοῖς Πέρσαις πρότερον τὰ ἔξω τοῦ 28 Ταύρου καὶ τοῖς Μακεδόσι μετὰ ταῦτα καὶ τοῖς Παρθυαίοις. τὰ δ' ἐπέκεινα ἐπ' εὐθείας ὅτι μὲν Σκυθικά ἐστιν, ἐκ τῆς ὁμοειδείας εἰκάζεται, στρατεῖαι δ' οὐ γεγόνασιν ἐπ' αὐτοὺς ἡμῖν γνώριμοι, καθάπερ οὐδ' ἐπὶ τοὺς βορειοτάτους τῶν νομάδων (ἐφ' οὺς ἐπεχείρησε μὲν ὁ ᾿Αλέξανδρος ἄγειν 32 στρατείαν, ὅτε τὸν Βῆσσον μετήει καὶ τὸν Σπιταμένην ζωγρία δ' ἀναχθέντος τοῦ Βήσσου, τοῦ δὲ Σπιταμένους ὑπὸ τῶν βαρβάρων διαφθαρέντος ἐπαύσατο τῆς ἐπιχειρήσεως). οὐχ ὁμολογοῦσι δ' ὅτι περιέπλευσάν τινες ἀπὸ τῆς Ἰνδικῆς ἐπὶ τὴν Ύρκανίαν ὅτι δὲ δυνατόν, Πατροκλῆς εἴρηκε (FGrHist 712 F 4).

Λέγεται δὲ καὶ διότι τοῦ Ταύρου τὸ τελευταῖον, ὁ καλοῦσιν "Ίμαιον, 7 τῆ Ἰνδικῆ θαλάττη συνάπτον, οὐδὲν οὖτε προὔχει πρὸς ἔω τῆς Ἰνδικῆς μᾶλλον οὕτ' εἰσέχει. παριόντι δ' εἰς τὸ βόρειον πλευρὸν ἀεί τι τοῦ μήκους 4 ὑφαιρεῖ καὶ τοῦ πλάτους ἡ θάλαττα, ὥστ' ἀποφαίνειν μύουρον πρὸς ἔω τὴν νῦν ὑπογραφομένην μερίδα τῆς ᾿Ασίας, ἡν ὁ Ταῦρος ἀπολαμβάνει πρὸς τὸν "Ὠκεανὸν τὸν πληροῦντα τὸ Κάσπιον πέλαγος. μῆκος δ' ἐστὶ ταύτης τῆς μερίδος τὸ μέγιστον ἀπὸ τῆς Ύρκανίας θαλάττης ἐπὶ τὸν "Ὠκεανὸν τὸν κατὰ τὸ "Ίμαιον τρισμυρίων που σταδίων (παρὰ τὴν ὀρεινὴν τοῦ Ταύρου τῆς πορείας οὕσης), πλάτος δ' ἔλαττον τῶν μυρίων. εἴρηται γὰρ (105, 35 sqq.) ὅτι περὶ τετρακισμυρίους σταδίους ἐστὶ τὸ ἀπὸ τοῦ Ἰσσικοῦ κόλπου μέχρι τῆς ἑφας θαλάττης τῆς κατὰ Ἰνδούς, ἐπὶ δ' Ἰσσὸν ἀπὸ τῶν ἐσπερίων ἄκρων

# 519 1sq. Eust. D. P. 336, 15 sq.

24 παρέχειν Casaubonus (deceptus editione Xylandriana, ubi περέχειν legitur) παραδεδομένον (öv) Casaubonus 25 καὶ φυλαττόμενον om. P μέχοι νῦν om. Β 27 υπηρξαι γαρ τα εθνη P; unde υπήρξε υπήν γάρ τὰ έ. Aly (1956, 220), \* \* · ὑπῆρξε γὰρ τὰ ἔ. Lasserre (ἐστι πάντα sim. excidisse coniciens) εἴσω Meineke, praeeunte La Porte, qui 'en-deça' vertit (unde ĕow eum scribi iussisse coniecit Korais): at vide comm. 28 (καὶ τοῖς Παρθυαίοις) Jacoby 29 όμοειδείας Kramer: -δίας 30 οὐδ' ἐπὶ Lasserre: οὐδὲ περὶ codd; οὐδὲ ἐπὶ Casaubo-ΒC, -δέας Ε, δμοιοειδίας D 519 1 καὶ P: om. cett. (unde δ' ὅτι pro 31 o om. D 32 στρατιάν Korais δὲ διότι coniecit Groeger 89 [Sent. contr. 4]) τὸ om. Eust. "Τμαιον Eust. BORac, ed.pr.: ιμαιον P, ἵμαιον E, Eust. CDRPc, ἵμεον cett. (etiam q); "Ιμαον Casaubonus, 2 θαλάσσ- Eust. συνάπτον P, Eust.: ξυνάπτον Ε, ξυνάπτοντα Ίμάϊον Kramer 4 θάλασσα Ε μύουρον Ε': μεί- cett. 5 νῦν om. C 8 "Ιμαιον ed. pr.: τμαιον P, ἵμαιον E, ἴμεον cett. (etiam q); Ἰμαον Casaubonus, Ἰμάιον Kramer κισχιλίων pro μυρίων Groskurd (1, 122 sq.) 10 έστὶ σταδίους Ε σταδίους om. P

24 kürzere Fahrt bedeutete, weil sie so von Anfang an überliefert worden ist und bis auf den heutigen Tag beibehalten wird).

Bis zur Sogdiane denn waren, wenn man von Hyrkanien nach Osten 6
geht, die Völker jenseits des Tauros sowohl ehemals den Persern als danach
den Makedonen und den Parthern bekannt. Von denen dagegen die in gerader Linie darüber hinaus liegen lässt sich zwar aufgrund ihrer Ähnlichkeit
vermuten dass sie skythisch sind, doch hat es gegen sie keine Feldzüge gegeben von denen wir wüssten, ebensowenig wie gegen die nördlichsten Nomaden (gegen diese hatte zwar Alexander einen Feldzug geplant als er dem
Bessos und dem Spitamenes nachsetzte; als dann aber Bessos gefangen zurückgebracht und Spitamenes von den Barbaren getötet worden war, sah er
von dem Plan ab). Uneinigkeit besteht darüber ob es eine Umschiffung von
Indien nach Hyrkanien gegeben hat; dass sie möglich sei, sagt Patrokles
36 (FGrHist 712 F 4).

Man sagt auch dass das letzte Stück des Tauros, das man Imaion nennt 7 und das an das Indische Meer stößt, weder weiter nach Osten als Indien hinausragt noch zurückspringt. Geht man zu der nördlichen Seite hin, dann 1 nimmt das Meer ständig etwas von der Länge und der Breite weg, so dass es den hier skizzierten Teil Asiens — den der Tauros gegen den Ozean, der das Kaspische Meer füllt, abteilt — in einen Zipfel auslaufen lässt. Die größte Länge dieses Teiles, vom Hyrkanischen Meer bis zum Ozean beim 1 Imaion, beträgt etwa dreißigtausend Stadien (wobei die Reise an dem Bergland des Tauros entlang führt), die Breite weniger als zehntausend. Wurde doch schon gesagt (105, 35 ff.) dass es rund vierzigtausend Stadien sind vom Issischen Golf bis zu dem östlichen Meer bei den Indern und weitere drei-

12 τῶν κατὰ Στήλας ἄλλοι τρισμύριοι ἔστι δὲ ὁ μυχὸς τοῦ Ἰσσικοῦ κόλπου μικρὸν ἢ οὐδὲν ᾿Αμισοῦ ἑωθινώτερος, τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ ᾿Αμισοῦ ἐπὶ τὴν Ὑρκανίαν γῆν περί μυρίους ἐστὶ σταδίους παράλληλον ὂν τῷ ἀπὸ τοῦ Ἰσσοῦ λεχθέντι έπὶ τοὺς Ἰνδούς λείπεται δη τὸ λεχθέν μῆκος ἐπὶ την ἔω τῆς 16 περιωδευμένης νυνὶ μερίδος οἱ τρισμύριοι στάδιοι. πάλιν δὲ τοῦ πλάτους τοῦ μεγίστου τῆς οἰκουμένης ὄντος περὶ τρισμυρίους σταδίους γλαμυδοειδούς ούσης τὸ διάστημα τοῦτο έγγὺς αν είη τοῦ μεσημβοινοῦ τοῦ διὰ τῆς Ύρκανίας θαλάττης γραφομένου καὶ τῆς Περσικῆς, εἴπερ ἐστὶ τὸ μῆκος 20 τῆς οἰκουμένης ἐπτὰ μυριάδες εἰ οὖν ἀπὸ τῆς Ύρκανίας ἐπὶ ᾿Αρτεμίταν την εν τη Βαβυλωνία στάδιοί είσιν όκτακισχίλιοι, καθάπερ είσηκεν 'Απολλόδωρος ὁ ἐχ τῆς ᾿Αρτεμίτας (FGrHist 779 F 6), ἐκεῖθεν δ' ἐπὶ τὸ στόμα τῆς κατὰ Πέρσας θαλάττης ἄλλο τοσοῦτόν ἐστι καὶ πάλιν τοσοῦτον ἢ μι-24 προν ἀπολείπον είς τὰ ἀνταίροντα τοῖς ἄπροις τῆς Αίθιοπίας, λοιπὸν ἂν είη τοῦ πλάτους τῆς οἰκουμένης τοῦ λεχθέντος ἀπὸ τοῦ μυχοῦ τῆς Ύρκανίας θαλάττης ἐπὶ τὸ στόμα αὐτῆς ὅσον εἰρήκαμεν, μυσύρου δ' ὄντος τοῦ τμήματος τούτου τῆς γῆς ἐπὶ τὰ πρὸς ἔω μέρη γίνοιτ ἂν τὸ σχῆμα προσ-28 όμοιον μαγειρική κοπίδι, τοῦ μὲν ὄρους ἐπ' εὐθείας ὄντος καὶ νοουμένου κατά την άκμην της κοπίδος, της δ' άπὸ τοῦ στόματος τοῦ Ύρκανίου παραλίας έπὶ Τάμαρον κατὰ θάτερον πλευρὸν εἰς περιφερή καὶ μύουρον γραμμὴν ἀποληγούσης.

Έπιμνηστέον δὲ καὶ τῶν παραδόξων ἐνίων, ἃ θρυλοῦσι περὶ τῶν τελέως 8 βαρβάρων, οἷον τῶν περὶ τὸν Καύκασον καὶ τὴν ἄλλην ὀρεινήν. τοῖς μὲν γαρ νόμιμον είναι φασι τὸ τοῦ Εὐριπίδου (F 449, 4-6):

τὸν φύντα θρηνεῖν, εἰς ὅσ᾽ ἔρχεται κακά, τὸν δ' αὖ θανόντα καὶ πόνων πεπαυμένον χαίροντας εὐφημοῦντας ἐκπέμπειν δόμων,

4 έτέροις δὲ μηδένα ἀποκτείνειν τῶν ἐξαμαρτόντων τὰ μέγιστα, ἀλλ' ἐξορίζειν μόνον μετὰ τῶν τέχνων, ὑπεναντίως τοῖς Δέρβιξι καὶ γὰρ ἐπὶ μικροῖς οὖτοι σφάττουσι. σέβονται δὲ Γῆν οἱ Δέρβικες, θύουσι δ' οὐδὲν θῆλυ ούδ' ἐσθίουσι τοὺς δ' ὑπὲρ ἐβδομήκοντα ἔτη γεγονότας σφάττουσιν, ἀναλίσ-

13 той E: om. cett. 14 'Ισσικοῦ x, ed. pr. (non q) 15 δὲ pro δὴ E 17 τοῦ μεγίστου τῆς Κοωδευμένης Ε: -ωδευομένης C, -οδευομένης D δè om. E 20 'Αρτεμίταν Xylander: -μίσταν BCD, rais: τῆς μεγίστης codd. 19 θαλάσσ- Ε -μισίαν E, ]ταμει[  $P^A$ , αστεμι[  $P^L$ 22 ὁ EP<sup>L</sup> (coniecit Korais): om. cett. 'Αρτεμίτας Xylander: -μησίας BCDac, -μισίας DpcE 26 τὸ στόμα scripsi: τοῦ στόματος codd. αὐτῆς om. E μυούρου Meineke: μει- codd. 27 τὸ om. P<sup>L</sup> 30 μύουρον Meine-31 άποληγούσης qzpc: -λῆγον CDE, ke: μεί- codd. ἐπὶ τὸν "Ιμαον? Casaubonus 32 θουλοῦσι Β: θουλλ- CD 520 1 οσ' Plan., Xylander: οσα codd. -λῖγον Β 4 ἐξαμαστόντων Βρς, Plan.: -τώντων cett. 5 τῶν DP: om. BC 7 οὐδὲ q³

12 ßigtausend von den westlichen Spitzen bei den Säulen nach Issos; nun liegt der Winkel des Issischen Golfs wenig oder gar nicht östlicher als Amisos, und die Entfernung von Amisos nach Hyrkanien ist rund zehntausend Stadien (parallel zu der besagten Entfernung von Issos zu den Indern): es bleibt 16 also nach Osten hin für den jetzt durchwanderten Teil die angegebene Länge, dreißigtausend Stadien, übrig. Da ferner die größte Breite der bewohnten Welt, die eine chlamysähnliche Form hat, rund dreißigtausend Stadien beträgt, dürfte diese Entfernung in der Nähe des Meridians liegen der durch das Hyrkanische und das Persische Meer gezogen wird, wenn anders die 20 Länge der bewohnten Welt siebzigtausend ist; wenn es nun von Hyrkanien nach Artemita in Babylonien achttausend Stadien sind, wie Apollodor aus Artemita sagt (FGrHist 779 F 6), von dort zur Mündung des Meeres bei 24 den Persern noch einmal soviel, und wieder soviel oder etwas weniger zu der Gegend die den Spitzen Äthiopiens gegenüberliegt, dann dürfte von besagter Breite der bewohnten Welt für das Stück vom innersten Winkel des Hyrkanischen Meeres bis zu seiner Mündung soviel übrig bleiben wie wir angegeben haben. Da dieser Abschnitt der Erde nach Osten in einen Zipfel 28 ausläuft, dürfte seine Form einem Schlächtermesser ähnlich sein: das Gebirge verläuft geradlinig und ist als die Schneide des Messers zu denken, während die Küste von der Hyrkanischen Mündung nach Tamaron auf der anderen Seite in einer bogenförmigen und einen Zipfel bildenden Linie endet.

Zu erwähnen sind auch einige Merkwürdigkeiten die man von den völlig 8 barbarischen Völkern, wie denen im Kaukasos und den übrigen Gebirgen, erzählt. Bei Manchen soll gebräuchlich sein was Euripides sagt (F 449, 4-6)

> Beklagen den Gebor'nen, welch ein Leid ihm blüht. Doch den Gestorb'nen, der des Lebens Mühen los, Glückwünschend frohen Sinns entsenden aus dem Haus.

4 Bei Anderen sei es üblich auch die schwersten Verbrecher nicht zu töten. sondern sie nur, mit ihren Kindern, außer Landes zu verweisen, im Gegensatz zu den Derbikern: die schlachten die Leute nämlich schon bei kleinen Vergehen. Die Derbiker verehren die Erdgöttin, und nichts Weibliches wird von ihnen geopfert oder gegessen; die Männer die mehr als siebzig Jahre ge-

8 μουσι δὲ τὰς σάρμας οἱ ἄγχιστα γένους (τὰς δὲ γραίας ἀπάγχουσιν: εἶτα θάπτουσι)· τοὺς δ' ἐντὸς ἐβδομήνοντα ἐτῶν ἀποθανόντας οὐκ ἐσθίουσιν, άλλὰ θάπτουσι. Σίγιννοι δὲ τἆλλα μὲν περσίζουσιν, ἱππαρίοις δὲ χρῶνται μικροῖς δασυδέρμοις, ἄπερ ἰππότην μεν όχεῖν οὐ δύναται, τέθριππα δὲ 12 ζευγνύασιν ήνιοχοῦσι δὲ γυναῖκες ἐκ παίδων ήσκημέναι, ἡ δ' ἄριστα ήνιοχούσα συνοικεί δ. βούλεται (καὶ ὁ ἀνδρειότατος κριθείς γαμεί ήν βούλεται). τινάς δ' έπιτηδεύειν φασίν όπως ώς μακροκεφαλώτατοι φανούνται καὶ προπεπτωκότες τοῖς μετώποις, ώσθ' ὑπερκύπτειν τῶν γενείων. Ταπύρων 16 δ' έστὶ καὶ τὸ τοὺς μὲν ἄνδρας μελανειμονεῖν καὶ μακροκομεῖν, τὰς δὲ γυναϊκας λευχειμονεῖν καὶ βραχυκομεῖν (οἰκοῦσι δὲ μεταξὺ Δερβίκων καὶ Ύρκανῶν). Κάσπιοι δὲ τοὺς ὑπὲρ ἑβδομήκοντα ἔτη λιμοκτονήσαντες εἰς τὴν έρημίαν έκτιθέασιν άπωθεν δε σκοπεύοντες, έαν μεν ύπ όρνίθων κατασπω-20 μένους ἀπὸ τῆς κλίνης ἴδωσιν, εὐδαιμονίζουσιν, ἐὰν δὲ ὑπὸ θηρίων ἢ κυνῶν, ἦττον ἐἀν δ' ὑπὸ μηδενός, κακοδαιμονίζουσιν.

Έπεὶ δὲ τὰ βόρεια μέρη τῆς ᾿Ασίας, ἃ ποιεῖ ὁ Ταῦρος (ἃ δὴ καὶ ἐντὸς 1 12 τοῦ Ταύρου καλοῦσιν), είπεῖν προειλόμεθα πρώτον, τούτων δ' έστὶ καὶ τὰ 24 έν τοῖς ὄρεσιν αὐτοῖς ἢ ὅλα ἢ τὰ πλεῖστα, ὅσα μὲν τῶν Κασπίων πυλῶν έωθινώτερά έστιν άπλουστέραν έχει την περιήγησιν διὰ την άγριότητα, οὐ πολύ τε αν διαφέροι τῷδε ἢ τῷδε τῷ κλίματι συγκαταλεχθέντα, τὰ δ' έσπέρια πάντα δίδωσιν εὐπορίαν τοῦ λέγειν περὶ αὐτῶν ιστε δεῖ προάγειν 28 ἐπὶ τὰ παρακείμενα ταῖς Κασπίαις πύλαις.

Παράκειται δ' ή Μηδία πρὸς δύσιν, χώρα καὶ πολλή καὶ δυναστεύσασά ποτε καὶ ἐν μέσφ τῷ Ταύρφ κειμένη πολυσχιδεῖ κατὰ ταῦτα ὑπάρχοντι τὰ μέρη καὶ αὐλῶνας ἐμπεριλαμβάνοντι μεγάλους, καθάπερ καὶ ἐν τῆ ᾿Αρμενία

11 δασυδέρμοις  $P^L$ : δ[ ]μοις  $P^C$ , δασιφέρμοις  $P^A$ , δασέσιν cett. μèν όχεῖν P: όχεῖν μὲν cett. δύναται Bi (coniecit Meineke): -ανται cett. (de P, ubi δυνα in 12 ζευγνύασιν Bac (ut vid.) CP: -γνύουσιν ·Bpc, fine versus legitur, non constat) -γύουσιν D δ' αί γυν.? 13 sq. καὶ — βούλεται h.l. praebet P: post 18 Υρκανῶν 13 ο άνδοειότατος BCDP<sup>L</sup>: .δα.δρειστατος P<sup>A</sup>, ..α.δρειστατος P<sup>C</sup> 15 υπεοπιπτειν P Ταπύρων P (coniecit Korais): -πυρίων cett. 15 sq. Ταπύρων δ' ἴδιόν ἐστι? Meineke (2, X ad 730, 31) 17 sq. {οἰκοῦσι — 'Υρκανῶν) Groskurd 18 verba καὶ — βούλεται, quae in P suum locum (13 sq.) servarunt, post Υοχανών praebent BCD 19 ἄπωθεν P (conjecterunt Plan., Tzschucke): 22 α prius B' (manus prima): om. cett. (unde post vel ante 23 ποῶτον aliquid excidisse coniecerunt viri docti, 24 μεν (οὖν) scripsit Meineke) 23 περί τούτου post πρῶτον add. z, ed.pr., περὶ τούτων Tzschucke; περὶ αὐτῶν ante πρῶτον Lasserre: 24 μεν (οὖν) Meineke: cf. ad 22 26 τῷδε ἢ τῷδε τῷ κλίματι Korais: τοῦδε ἢ τοῦδε τοῦ κλίματος codd. 27 .ε post λέγειν add. PA, τι PL; γε Aly (1956, 29 δè q<sup>3</sup> καὶ posterius om. P δυναστεύουσα EP 30 (καί)? πολυσχιδεῖ Ε: -σχιδει P, -σχεδεῖ B, -σχεδῆ CD ύπάρχοντι Ε: -τ. P, -τα cett. P: τῆ 'A. τοῦτο cett.

18 worden sind schlachten sie, und ihr Fleisch wird von den nächsten Verwandten gegessen (die alten Frauen erwürgen sie und begraben sie dann); die unter siebzig Jahren Gestorbenen essen sie nicht, sondern begraben sie. Die Siginner haben sonst persische Gebräuche, doch bedienen sie sich kleiner zottiger Pferde, die nicht imstande sind einen Bereiter zu tragen, son-12 dern zu viert vor einen Wagen gespannt werden; gelenkt werden die Wagen von Frauen, die von Kindheit an trainiert worden sind, und die beste Wagenlenkerin heiratet den Mann den sie will (ebenso heiratet der zum Tapfersten Erklärte die Frau die er will). Manche sollen es darauf anlegen möglichst langköpfig auszusehen und mit vorgewölbter Stirn, so dass sie über 16 das Kinn hinausragt. Den Tapyrern eigentümlich ist auch dass die Männer schwarze Kleider und langes Haar, die Frauen dagegen weiße Kleider und kurzes Haar tragen (sie wohnen zwischen den Derbikern und den Hyrkanern). Die Kaspier hungern die Übersiebzigjährigen zu Tode, setzen sie dann in der Einöde aus und halten aus einiger Entfernung Ausschau: wenn 20 sie sehen dass sie von Vögeln von ihrer Bahre gezerrt werden, dann preisen sie sie glücklich; sind es wilde Tiere oder Hunde, dann nicht; bleiben sie aber unangerührt, dann beklagen sie sie wegen ihres Unglücks.

Da wir uns vorgenommen haben, erst von den nördlichen Teilen Asiens, 1 12 die der Tauros bildet (und die man daher auch 'diesseits des Tauros' nennt), 24 zu sprechen, und dazu auch entweder ganz oder zum größten Teil das Gebiet in dem Gebirge selber gehört: alles was östlicher liegt als das Kaspische Tor lässt sich infolge der Wildheit seiner Bewohner nur global beschreiben, und es dürfte nicht viel ausmachen ob man es zu dieser oder jener Breite rechnet; alles westlich davon Gelegene dagegen bietet reichlichen Stoff zu 28 Ausführungen darüber; wir müssen also zu dem Gebiet übergehen das neben dem Kaspischen Tor liegt.

Daneben liegt im Westen Medien, ein ausgedehntes Land, das einst die Herrschaft besessen hat und mitten im Tauros liegt, der hier in viele Zweige gespalten ist und große Täler in sich einschließt, wie das auch in Armenien

32 συμβέβηκε, τὸ γὰς ὅρος τοῦτο ἄρχεται μὲν ἀπὸ τῆς Καρίας καὶ Λυκίας, 2 άλλ' ενταύθα μεν ούτε πλάτος ούτε ύψος άξιόλογον δείκνυσιν. εξαίρεται δε πολύ πρώτον κατά τὰς Χελιδονίας (αξται δ' εἰσὶ νῆσοι κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς Παμφύλων παραλίας), Ι έπὶ δὲ τὰς ἀνατολὰς ἐκτεινόμενον αὐλῶνας μακρούς απολαμβάνει τοὺς τῶν Κιλίκων εἶτα τῆ μὲν τὸ ᾿Αμανὸν ἀπ᾽ αὐτοῦ σγίζεται. τῆ δὲ ὁ ἀΑντίταυρος, ἐν ὧ τὰ Κόμανα ἴδρυται τὰ ἐν τοῖς ἄνω λεγομένοις 4 Καππάδοξιν οὖτος μὲν οὖν ἐν τῆ Καταονία τελευτᾶ, τὸ δὲ 'Αμανὸν ὄρος μέχρι τοῦ Εὐφράτου καὶ τῆς Μελιτηνῆς πρόεισι, καθ' ἣν ἡ Κομμαγηνὴ τῆ Καππαδοκία παράκειται έκδέχεται δὲ τὰ πέραν τοῦ Εὐφράτου ὄρη συνεχῆ μὲν τοῖς προειρημένοις (πλην όσον διακόπτει ἡέων διὰ μέσων ὁ ποταμός), πολ-8 λην δ' ἐπίδοσιν λαμβάνοντα είς τὸ ύψος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ πολυσχιδές. Τὸ δ' οὖν νοτιώτατον μάλιστά ἐστιν ὁ Ταῦρος, ὁρίζων τὴν ᾿Αρμενίαν ἀπὸ τῆς Μεσοποταμίας. ἐντεῦθεν δὲ ἀμφότεροι ῥέουσιν οἱ τὴν Μεσοποταμίαν ἐγ- 3 κυκλούμενοι ποταμοί καὶ συνάπτοντες άλλήλοις έγγυς κατά την Βαβυλωνίαν, 12 εἶτ' ἐκδιδόντες εἰς τὴν κατὰ Πέρσας θάλατταν, ο τε Εὐφράτης καὶ ὁ Τίγρις. έστι δὲ καὶ μείζων ὁ Εὐφράτης καὶ πλείω διέξεισι χώραν σκολιῶ τῷ δείθρφ, τὰς πηγὰς ἔχων ἐν τῷ προσβόρρφ μέρει τοῦ Ταύρου, ῥέων δ' ἐπὶ δύσιν διὰ τῆς ᾿Αρμενίας τῆς μεγάλης καλουμένης μέχρι τῆς μικρᾶς, ἐν δεξιᾳ ἔχων 16 ταύτην, ἐν ἀριστερᾶ δὲ τὴν ᾿Ακιλισηνήν εἶτ᾽ ἐπιστρέφει πρὸς νότον, συνάπτει δὲ κατὰ τὴν ἐπιστροφὴν τοῖς Καππαδόκων ὁρίοις (ἐν) δεξιᾶ δὲ ταῦτα ἀφεὶς καὶ τὰ τῶν Κομμαγηνῶν, (ἐν) ἀριστερᾶ δὲ τὴν ᾿Ακιλισηνὴν καὶ Σωφηνήν τῆς μεγάλης 'Αρμενίας πρόεισιν ἐπὶ τὴν Συρίαν καὶ λαμβάνει πάλιν 20 ἄλλην ἐπιστροφὴν εἰς τὴν Βαβυλωνίαν καὶ τὸν Περσικὸν κόλπον. ὁ δὲ Τί-

521 4 Eust. D.P. 385, 13-5 4-6 St. B. 443, 10-2 13 \*Eust. D.P. 388, 15 f. 17 Eust. D.P. 385, 13-5

521 1 έμτεινόμενον D<sup>pc</sup>: -μεν.. P. 34 Χελιδονίας Ε (coniecit Korais): -νέας cett. -μενος cett. μακρούς Ε (coniecit Korais): ... ρους PA, μικρούς cett. 5 8 pro 8v 8 λαμβάνοντα Aly (1956, 198): λαμβανοντι P, λαμβάνει cett. 10 sq. οί ποταμοί οἱ τὴν Μ. ἐγκυκλούμενοι Ε 12 θάλασσ- D καὶ ὁ P z, ed.pr.: καὶ cett. 14 προσβόρρω P (coniecit Korais): -βόρω BCD, -βορείω Ε 15 μέχρι τῆς μικρᾶς om. 16 'Ακιλισηνήν Kramer: ακ $\llbracket \iota 
rbracket$ ησιληρην  $m P^{A}$ , ακισινηρην  $m P^{L}$ έως ρεο μέχρι Χ ἀσιλισηνήν E<sup>mg</sup>, ἀκιρηλισηνήν(?) E<sup>s</sup>, λισηνήν BCDE<sup>t</sup>; 'Ακιλισήνην Salmasius (Plin. exerc. 620 D) 17 Καππαδόκων Korais (cf. Eust.): -δοκων P. -δοκῶν cett. BCD: οροις P, ὄροις Ε add. Cobet ms.: δεξιά? Meineke (Vind. 188) pro καὶ τὰ P<sup>A</sup> (negat Lasserre) add. Cobet ms.: ἀριστερὰν? Meineke (ibid.) 'Ακιλισηνήν Kramer: ακλισιηνην Ρ, άκλισηνήν Χ, άσιλισσηνήν Ε, άσικινσινήν BCD; 'Ακιλισήνην Casaubonus 19 Σωφηνήν CEPX: σοφη- BpcD, σοφι- Bac

der Fall ist. Dieses Gebirge nämlich beginnt zwar in Karien und Lykien, zeigt dort aber weder eine Breite noch eine Höhe von einiger Bedeutung. Eine große Erhebung bekommt es zuerst gegenüber den Chelidonien (das sind Inseln am Anfang der pamphylischen Küste), und bei seiner Ausdehnung nach Osten nimmt es die langen Täler der Kiliker auf; dann spaltet sich auf der einen Seite das Amanos-Gebirge von ihm ab, auf der anderen der Antitauros, in dem Komana bei den sogenannten oberen Kappadokern liegt: dieser nun endet in Kataonien, das Amanos-Gebirge aber setzt sich bis zu dem Euphrat und der Melitene fort, wo die Kommagene neben Kappadokien liegt; es folgt das Gebirge auf der anderen Seite des Euphrats, das (abgesehen von dem Einschnitt den der mitten hindurch fließende Fluss macht) die eben genannten Gebirge fortsetzt, aber stark an Höhe, Breite und Verzweigtheit zunimmt.

Der südlichste Teil indessen ist der Tauros im eigentlichen Sinn; er trennt Armenien von Mesopotamien. Dorther strömen die beiden Flüsse die Meso
potamien umschließen, sich in Babylonien nahe berühren und sich dann in das Meer bei den Persern ergießen: der Euphrat und der Tigris. Der Euphrat ist der größere und durchläuft mit seinem gewundenen Bett ein ausgedehnteres Gebiet: seine Quellen hat er in dem nördlichen Teil des Tauros und fließt dann nach Westen durch das sogenannte Großarmenien bis Kleinarmenien, wobei er dieses zur Rechten und Akilisene zur Linken hat; dann biegt er nach Süden und berührt bei der Biegung die Grenzen der Kappadoker; indem er diese und die der Kommagener rechts und Akilisene und Sophene (Teile Großarmeniens) links liegen lässt, läuft er weiter nach

γρις ἐκ τοῦ νοτίου μέρους τοῦ αὐτοῦ ὄρους ἐνεχθεὶς ἐπὶ τὴν Σελεύκειαν συνάπτει τῷ Εὐφράτη πλησίον καὶ ποιεῖ τὴν Μεσοποταμίαν πρὸς αὐτόν, εἶτ' ἐκδίδωσι καὶ αὐτὸς εἰς τὸν αὐτὸν κόλπον. διέχουσι δὲ ἀλλήλων αὶ πηγαὶ τοῦ τε Εὐφράτου καὶ τοῦ Τίγριος περὶ δισχιλίους καὶ πεντακοσίους σταδίους.

'Απὸ δ' οὖν τοῦ Ταύρου τούτου πρὸς ἄρκτον ἀποσχίδες πολλαὶ γεγόνασι, 4 μία μὲν ή τοῦ καλουμένου 'Αντιταύρου (καὶ γὰρ ἐνταῦθα οὕτως ὀνομάζεται 28 ὁ τὴν Σωφηνὴν ἀπολαμβάνων ἐν αὐλῶνι μεταξὸ κειμένω αὐτοῦ τε καὶ τοῦ Ταύρου) πέραν δὲ τοῦ Εὐφράτου κατὰ τὴν μικρὰν ᾿Αρμενίαν ἐφεξῆς τῷ ᾿Αντιταύρω πρὸς ἄρντον ἐπεντείνεται μέγα όρος καὶ πολυσχιδές, καλοῦσι δὲ τὸ μὲν αὐτοῦ Παρυάδρην, τὸ δὲ Μοσχικὰ ὄρη, τὰ δ' ἄλλοις ὀνόμασι: ταῦτα 32 δ' ἀπολαμβάνει τὴν 'Αρμενίαν ὅλην μέχρις 'Ιβήρων καὶ 'Αλβανῶν' εἶτ' ἄλλ' ἐπανίσταται πρός εω, τὰ ὑπερκείμενα τῆς Κασπίας θαλάττης μέχρι Μηδίας τῆς τε 'Ατροπατίου καὶ τῆς μεγάλης, Ικαλοῦσι δὲ καὶ ταῦτα τὰ μέρη πάντα τῶν όρῶν Παραχοάθραν καὶ τὰ μέχρι τῶν Κασπίων πυλῶν καὶ ἐπέκεινα ἔτι ποὸς ταῖς άνατολαῖς τὰ συνάπτοντα τῇ 'Αρία, τὰ μὲν δὴ πρόσβορρα ὅρη οὕτω κα-4 λοῦσι, τὰ δὲ νότια τὰ πέραν τοῦ Εὐφράτου (ἀπὸ) τῆς Καππαδοκίας καὶ τῆς Κομμαγηνῆς πρὸς έω τείνοντα κατ' ἀρχὰς μὲν αὐτὸ τοῦτο καλεῖται Ταῦρος, διοgίζων την Σωφηνην και την άλλην 'Αρμενίαν από της Μεσοποταμίας (τινές δὲ Γορδυαΐα ὄρη καλούσιν έν δὲ τούτοις ἐστὶ καὶ τὸ Μάσιον, τὸ ὑπεοκεί-8 μενον τῆς Νισίβιος ὄρος καὶ τῶν Τιγρανοκέρτων) ἔπειτα ἐξαίρεται πλέον καὶ καλεῖται Νιφάτης (ἐνταῦθα δέ που καὶ αἱ τοῦ Τίγριος πηγαὶ κατὰ τὸ νότιον τῆς ὀρεινῆς πλευρόν) εἶτ' ἀπὸ τοῦ Νιφάτου μᾶλλον ἔτι καὶ μᾶλλον ή φάχις έκτεινομένη τὸ Ζάγριον όρος ποιεῖ τὸ διορίζον τὴν Μηδίαν καὶ 12 την Βαβυλωνίαν μετά δὲ τὸ Ζάγριον ἐκδέχεται ὑπὲρ μὲν τῆς Βαβυλωνίας

21 sq. \*Eust. D. P. 388, 17-20 23-5 \*Eust. D. P. 386, 33 sq. 522 7 sq. St. B. 435, 9 8 St. B. 477, 1 sq.

21 αὐτοῦ ΕΡ: αὐτοῦρου Β<sup>i</sup>, αὐτούρου CD, αὐτοῦ ταύρου Β<sup>s</sup> σελευκιαν Ρ γριος DEP: τίγοιδος BX, τίγουος C αφ' Eust. (id quod Müller [1017 ad 447, 20] coniecisset nisi obstaret Diod. 2, 11, 1) 26 γοῦν pro δ' οὖν D' τούτου P: om. cett. άποσχίδες Tzschucke: άποσχιδες Χ, ἀπόσχιδες Β' (coniecit Xylander), αποσχειδες Ρ, ἀπόσγιες cett. 27 ονομάζεται P: ἀνομάζετο cett. 28 σοφ- ΒD 31 Παρυάδοην Salmasius (Plin. exerc. 624 D/E): παυαδοην P, ποτυάρρην Eac, πολυάρρην cett. (quam formam pro nominativo accepit X) τὸ pro τὰ ed.pr. αλλα P, fort. recte 33 θαλάσσ- Β 522 2 (τὰ) ἐπέκεινα? χρις P: μέχρι cett. 4 add. Groskurd; καὶ add. z 3 πρόσβορρα Korais: -βορα codd. 6 διορίζον CSE 8 Τιγοανοκέρτων BE<sup>ac</sup>: -κερτῶν cett. νισίβιδος Χ 9 ai Bs: om. cett. 11 ζάγρον Ε (cf. X) 12 ζάγρον Ε

Persischen Golf. Der Tigris läuft aus dem südlichen Teil desselben Gebirges nach Seleukeia, berührt sich nahe mit dem Euphrat und bildet zusammen mit ihm Mesopotamien; dann ergießt er sich ebenfalls in denselben Golf. 24 Die Quellen des Euphrats und des Tigris sind rund zweitausendundfünfhundert Stadien voneinander entfernt.

Von diesem Tauros indessen laufen viele Abspaltungen nach Norden. 4 Eine ist die des sogenannten Antitauros (auch hier nämlich trägt ein Gebirge 28 diesen Namen: es ist das Gebirge das in einem zwischen ihm und dem Tauros liegenden Tal die Sophene abtrennt); auf der anderen Seite des Euphrats in Kleinarmenien erstreckt sich anschließend an den Antitauros nach Norden ein großes und weitverzweigtes Gebirge - einen Teil davon nennt man Paryadres, einen anderen Moschische Berge, andere bezeichnet man mit 32 wieder anderen Namen: diese Berge umfassen das ganze Armenien bis zu den Iberern und Albanern; dann erheben sich ostwärts weitere Berge, die oberhalb des Kaspischen Meeres liegen, bis nach Medien (dem Atropatischen sowohl als Großmedien): man nennt alle diese Teile des Gebirges, ebenso wie die bis zum Kaspischen Tor reichenden und noch darüber hinaus im Osten an Arien stoßenden, Parachoathras. So nennt man die nördlichen 4 Berge. Die südlichen, die sich auf der anderen Seite des Euphrats von Kappadokien und Kommagene nach Osten erstrecken, tragen anfänglich eben diesen Namen: Tauros; er trennt Sophene und das übrige Armenien von Mesopotamien (Manche nennen ihn 'Gordyäische Berge'; dazu gehört auch das Masion-Gebirge, das sich über Nisibis und Tigranokerta erhebt); dann steigt das Gebirge höher an und wird Niphates genannt (dort etwa sind auch die Quellen des Tigris, an der Südflanke des Gebirges); dann dehnt sich von dem Niphates an der Rücken immer weiter aus und bildet das Za-12 grion-Gebirge, das Medien und Babylonien voneinander trennt; nach dem Zagrion folgt oberhalb von Babylonien das Bergland der Elymäer und das

ή τε τῶν Ἐλυμαίων ὀρεινὴ καὶ ἡ τῶν Παραιτακηνῶν, ὑπὲρ δὲ τῆς Μηδίας ἡ τῶν Κοσσαίων. ἐν μέσω δ' ἐστὶν ἡ Μηδία καὶ ἡ Άρμενία πολλά μὲν ὄρη περιλαμβάνουσαι, πολλά δὲ ὀροπέδια, ὡσαύτως δὲ πεδία καὶ αὐλῶνας μεγάλους, 16 συχνά δὲ καὶ ἔθνη τὰ περιοικοῦντα (μικρά, ὀρεινά καὶ ληστρικά τὰ πλείω). ούτω μέν τοίνυν τίθεμεν έντὸς τοῦ Ταύρου τήν τε Μηδίαν (ής εἰσι καὶ αὶ Κάσπιοι πύλαι) καὶ τὴν 'Αρμενίαν.

Καθ' ήμας μεν τοίνυν προσάρκτια αν είη τα έθνη ταυτα, έπειδή και 5 20 έντὸς τοῦ Ταύρου. Ἐρατοσθένης δὲ (fr. III A 23 Berger) πεποιημένος τὴν διαίρεσιν είς τὰ νότια μέρη καὶ τὰ προσάρκτια καὶ τὰς ὑπ' αὐτοῦ λενομένας σφραγίδας (τὰς μὲν βορείους καλῶν, τὰς δὲ νοτίους) όριον ἀποφαίνει τῶν κλιμάτων ἀμφοῖν τὰς Κασπίους πύλας εἰκότως οὖν τὰ νοτιώ-24 τερα τῶν Κασπίων πυλῶν νότια ἂν ἀποφαίνοι — ὧν ἐστι καὶ ἡ Μηδία καὶ ἡ 'Αρμενία -, τὰ δὲ βορειότερα πρόσβορρα, κατ' ἄλλην καὶ ἄλλην διάταξιν τούτου συμβαίνοντος τάχα δ' ούκ ἐπέβαλε τούτω διότι ἔξω τοῦ Ταύρου ποὸς νότον οὐδέν ἐστιν οὕτε τῆς ᾿Αρμενίας μέρος οὕτε τῆς Μηδίας.

Ή δὲ Μηδία δίχα διήρηται καλοῦσι δὲ τὴν μὲν μεγάλην (ἦς μητρόπο- 1 13 λις τὰ Ἐκβάτανα, μεγάλη πόλις καὶ τὸ βασίλειον ἔχουσα τῆς Μήδων ἀρχῆς. διατελούσι δέ καὶ νύν οἱ Παρθυαῖοι τούτω χρώμενοι βασιλείω, καὶ θεοίζουσί γε ένταῦθα οἱ βασιλεῖς ψυχρὰ γὰρ ἡ Μηδία τὸ δὲ χειμάδιόν ἐστιν 32 αὐτοῖς ἐν Σελευκεία τῆ ἐπὶ τῷ Τίγρει πλησίον Βαβυλῶνος) ἡ δ' ἐτέρα μερίς έστιν ή 'Ατροπάτιος Μηδία, Ι τοὔνομα δ' ἔσχεν ἀπὸ τοῦ ἡγεμόνος 'Ατροπάτου, δς εκώλυσεν ύπὸ τοῖς Μακεδόσι γενέσθαι καὶ ταύτην, μέρος οὖσαν τῆς μεγάλης Μηδίας καὶ δὴ καὶ βασιλεύς ἀναγορευθείς ίδια συνέταξε καθ' αύτὴν 4 τὴν χώραν ταύτην, καὶ ἡ διαδοχὴ σώζεται μέχρι νῦν ἐξ ἐκείνου, πρός τε τούς 'Αρμενίων βασιλέας ποιησαμένων έπιγαμίας τῶν ὕστερον καὶ Σύρων καὶ μετὰ ταῦτα Παρθυαίων.

### 30-2 \*Eust. D. P. 388, 17 sq.

523C.

13 Έλυμαίων Ε (coniecit Tzschucke): εὐλυμέων cett. Παραιτακηνῶν Xylander: -κήνων Ε, -σηγῶν cett. 14 sq. περιλαμβάνουσαι La Porte: παραλαμβάνουσα D<sup>i</sup>, πε-18 κάσπιαι Ε 21 καὶ τὰ B<sup>pc</sup> (coniecerunt z<sup>mg</sup>, Xvlander): οιλαμβάνουσα cett. κατά Bac, κατά τά CD κατά pro καί post. z<sup>mg</sup> 22 ὄρια Tzschucke τείνοντα post νοτιώτερα add. codd.: del. Kramer; πρὸς ἔω καὶ πρὸς δύσιν τείνοντα La 25 πρόσβορρα Korais: -βορα codd. 26 ἐπέβαλε BpcE: -βαλλε cett. 31 χειμάδιόν ΒΕ: -μαδίον C, -μαδεῖόν D 28 διχή Χ. διαιρεῖται Ε 32 Τίγρει Korais: τίγοι Β<sup>i</sup>CD, τίγοιδι Β<sup>s</sup>Ε έγγὸς pro πλησίον Ε 33 άτροπάτειος B, ut vid. 2 γενέσθαι Β: γίνεσθαι cett. {καὶ}? Korais τῆς excidit 523 1 ἀπό του? Korais 3 καθ' αύτην Xvlander: κατ' αὐτην codd. ap. Casaubonum 5 καὶ Σ. Xvlander: μετά Σ. ΒiCD, καὶ μετά Σ. Bs

der Paraitakener, oberhalb von Medien das der Kossäer. In der Mitte liegen Medien und Armenien, die viele Gebirge und viele Hochebenen, ebenso wie 16 Ebenen und große Täler, und die zahlreichen (größtenteils kleinen, im Gebirge lebenden und räuberischen) Völker umfassen die ringsherum wohnen. So kommt es also dass wir Medien (wozu auch das Kaspische Tor gehört) und Armenien diesseits des Tauros ansetzen.

Unserer Ansicht nach also dürften diese Völker zu den nördlichen zäh- 5 20 len, da sie doch diessseits des Tauros leben. Eratosthenes dagegen (fr. III A 23 Berger) bezeichnet, nachdem er die Aufteilung in die südlichen und die nördlichen Teile und in die von ihm so genannten Sphragiden (die er teils nördlich, teils südlich nennt) gemacht hat, als Grenze der beiden Breitenstriche das Kaspische Tor: er würde also wahrscheinlich alles was südlicher 24 liegt als das Kaspische Tor - wozu auch Medien und Armenien gehören -'südlich' und was nördlicher liegt 'nördlich' nennen, da sich dies bei jeder beliebigen Einteilung ergibt. Aber vielleicht hat er nicht beachtet dass kein einziger Teil Armeniens und Mediens im Süden über den Tauros hinausreicht.

Medien zerfällt in zwei Teile. Den einen nennt man Großmedien (seine 1 13 Hauptstadt ist Ekhatana, eine große Stadt, die der Königssitz des Medischen Reiches war; die Parther benutzen sie noch immer als Königssitz, und ihre Könige verbringen dort den Sommer, denn Medien ist kühl; ihre Win-32 terresidenz haben sie in Seleukeia am Tigris in der Nähe von Babylon); der andere Teil ist das Atropatische Medien; es hat seinen Namen von dem Statthalter Atropates bekommen, der verhindert hat dass auch dieses Land, das ein Teil Großmediens war, unter die Herrschaft der Makedonen kam; so wurde er zum König ausgerufen und hat dieses Land persönlich als einen selbständigen Staat eingerichtet; und die Erbfolge ist seit ihm bis heute nicht abgerissen, da die Späteren sich mit den Königen der Armenier und der Syrer und danach der Parther verschwägert haben.

Κεῖται δὲ ἡ χώρα τῆ μὲν 'Αρμενία καὶ τῆ Ματιανῆ πρὸς ἔω, τῆ δὲ με- 2 γάλη Μηδία πρὸς δύσιν, πρὸς ἄρκτον δ' ἀμφοτέραις τοῖς δὲ περὶ τὸν μυχὸν τῆς 'Υρκανίας θαλάττης καὶ τῆ Ματιανῆ ἀπὸ νότου παράκειται. ἔστι δ' οὐ μικρὰ κατὰ τὴν δύναμιν, ὡς φησιν 'Απολλωνίδης (FHG 4,310)· ἥ γε καὶ μυρίους ἱππέας δύναται παρέχεσθαι, πεζῶν δὲ τέτταρας μυριάδας. λίμνην 12 δ' ἔχει τὴν Σπαύταν, ἐν ἦ ἄλες ἐπανθοῦντες πήττονται εἰσὶ δὲ κνησμώδεις καὶ ἐπαλγεῖς, ἔλαιον δὲ τοῦ πάθους ἄπος, ὕδωρ δὲ γλυκὸ τοῖς καπυρωθεῖσιν ἱματίοις, εἴ τις κατ' ἄγνοιαν βάψειεν εἰς αὐτὴν πλόσεως χάριν. ἔχουσι δ' ἰσχυροὸς γείτονας τοὸς 'Αρμενίους καὶ τοὸς Παρθυαίους, ὑφ' ὧν περικόπ-16 τονται πολλάκις ἀντέχουσι δ' ὅμως καὶ ἀπολαμβάνουσι τὰ ἀφαιρεθέντα, καθ-άπερ τὴν Συμβάκην ἀπέλαβον παρὰ τῶν 'Αρμενίων ὑπὸ 'Ρωμαίοις γεγονότων, καὶ αὐτοὶ προσεληλύθασι τῆ φιλία τῆ πρὸς Καίσαρα (θεραπεύουσι δ' ἄμα καὶ τοὸς Παρθυαίους).

Βασίλειον δ' αὐτῶν θερινὸν μὲν \* \* ἐν πεδίφ ἱδρυμένον Γάζακα \* \* ἐν 3 φρουρίφ ἐρυμνῷ Οὐέρᾳ, ὅπερ ᾿Αντώνιος ἐπολιόρκησε κατὰ τὴν ἐπὶ Παρθυαίους στρατείαν διέχει δὲ τοῦτο τοῦ ᾿Αράξου ποταμοῦ τοῦ ὁρίζοντος τήν τε ᾿Αρμενίαν καὶ τὴν ᾿Ατροπατηνὴν σταδίους δισχιλίους καὶ τετρακοσίους, ὅς

7 (καὶ τῆ Ματιανῆ)? Kramer (cf. 9) 8 ἀμφοῖν Χ 9 θαλάττης (κατοικοῦσιν ἀπ' ἄοκτου) Lasserre τῆ Ματιανῆ Kramer: τῆς ματιανῆς codd.; τοῖς Ματιανοῖς? Casaubonus, καὶ μέρει τῆς Ματιανῆς Mannert (V 2, 143b), τῆ Κασπιανῆ Müller (1017 ad 448, 32) 10 κατά post καὶ add. codd.: del. z. Korais 12 Σπαύταν DacE: σπαῦτα BC; σπαῦταν xy, Καπαῦταν J. Saint-Martin (Mémoires historiques et géographiques sur l' Arménie 1, Paris 1818, 59), Καπαῦτα? Müller (1017 ad 448, 39) πυρωθείσιν Tzschucke, καταρυπωθείσιν Miller (1017 ad 448, 41) 14 εἴ τι B<sup>ac</sup> 17 'Αλβάχην Andreas (RE s.v. Aluaka 1701, 39-51), Συ(g)γριάχην Eremyan (teste 20 sq. Γάζαμα Groskurd: γάζα. καὶ codd. Οὐέρα Korais: Hewsen, Intr. IV 68 sq.) οὐέρα codd. (etiam A, ubi iota adscribi solet); del. Otto (192) lacunas significavi; Γάζακα (, γειμάδιον δ') Groskurd ('fortasse tamen plura addita fuerant' Kramer), Γάζακα (, χειμερινόν δὲ) Meineke, Γάζακα(, χειμερινόν δὲ Φράατα) Otto, αὐτῶν (χειμερινόν usy \* \* \* ('Name und kurze Beschreibung der Winterresidenz, entsprechend dem folgenden Glied des Satzes')). θερινόν δὲ ἐν πεδίω i. Γ. σὸν φο, ἐο. Οὐέρα Fabricius (228), sed Gazaca regia aestiva fuisse nequit; aptius αὐτῶν θερινὸν μὲν (\* \*, χειμερινὸν δ') ἐν πεδίω i. Γ. σὸν φρ. ἐρ. Οὐέρα Marquardt (1901, 1083), αὐτῶν χειμερινὸν μὲν ἐν πεδίφ i. Γ., θερινὸν δὲ (ἐν ὀρεινῆ κείμενον Φράασπα) σὺν φρ. ἐρ. Οὐέρα id. postea (J. Markwart, A Catalogue of the Provincial Capitals of Eranshar ... [Analecta Orientalia 3], Roma 1931, 109), αὐτῶν θερινὸν μὲν (ἐν τοῖς Φραάτοις, χειμερινὸν δὲ) έν πεδίω i. Γ. σὺν φρ. ἐο. Οὐέρα Minorsky (BSOS 11, 1943-6, 260); in lacuna priore regiam aestivam P(h)raaspa/Phraata in montibus sitam nominatam fuisse certum esse videtur: vide comm. 22 τε om. E

Das Land liegt östlich von Armenien und der Matiane, westlich von 8 Großmedien und nördlich von beiden; den am inneren Winkel des Hyrkanischen Meeres Wohnenden und der Matiane schließt es sich im Süden an. Es ist, was seine Stärke angeht, nicht klein, wie Apollonides sagt (FHG 4, 310): kann es doch nicht weniger als zehntausend Reiter und vierzigtausend 12 Mann Fußvolk stellen. Es hat einen See Spauta, in dem Salz an die Oberfläche kommt und erstarrt (es erregt Jucken und Schmerz; Mittel dagegen ist Öl, und süßes Wasser für die brüchig gewordenen Kleider, wenn man sie aus Unwissenheit zum Waschen in den See getaucht hat). Sie haben in den Armeniern und den Parthern starke Nachbarn, die ihnen oft ihr Gebiet beschneiden; aber sie halten stand und bekommen das Weggenommene wieder zurück — wie sie z. B. von den Armeniern, als die unter römische Herrschaft gekommen waren, Symbake zurückbekommen haben — und haben sich von sich aus um die Freundschaft mit Caesar bemüht (gleichzeitig hofieren sie auch die Parther).

Ihr Königssitz ist im Sommer \* \* das in der Ebene gelegene Gazaka \* \* 3 in einem naturfesten Kastell Vera, das Antonius auf seinem Feldzug gegen die Parther belagert hat; dieses ist von dem Fluss Araxes, der die Grenze zwischen Armenien und Atropatene bildet, zweitausendundvierhundert Sta-

24 φησι Δέλλιος ὁ τοῦ 'Αντωνίου φίλος (FGrHist 197 F1) (ὁ) συγγράψας τὴν ἐπὶ Παρθυαίους αὐτοῦ στρατείαν, ἐν ἦ παρῆν καὶ αὐτὸς ἡγεμονίαν ἔχων.

"Εστι δὲ τῆς χώρας ταύτης τὰ μὲν ἄλλα εὐδαίμονα χωρία, ἡ δὲ προσάρκτιος ὀρεινὴ καὶ τραχεῖα καὶ ψυχρά, Καδουσίων κατοικία τῶν ὀρεινῶν καὶ λημάρδων καὶ Ταπύρων καὶ Κυρτίων καὶ ἄλλων τοιούτων, οἱ μετανάσται εἰσὶ καὶ ληστρικοί καὶ γὰρ ὁ Ζάγρος καὶ ὁ Νιφάτης κατεσπαρμένα ἔχουσι τὰ ἔθνη ταῦτα, καὶ οἱ ἐν τῆ Περσίδι Κύρτιοι καὶ Μάρδοι — καὶ γὰρ οὕτω λέγονται οἱ "Αμαρδοι — καὶ οἱ ἐν τῆ 'Αρμενία μέχρι νῦν ὁμωνύμως προσαγοθευόμενοι τῆς αὐτῆς εἰσιν ἰδέας. οἱ δ' οὖν Καδούσιοι πλήθει τῷ πεζῷ μιαρὸν ἀπολείπονται τῶν 'Αριανῶν' ἀκοντισταὶ δ' εἰσὶν ἄριστοι, ἐν δὲ τοῖς τραχέσιν ἀνθ' ἰππέων πεζοὶ διαμάχονται.

'Αντωνίφ δὲ χαλεπὴν τὴν στρατείαν ἐποίησεν οὐχ ἡ τῆς χώρας φύσις, ἀλλ' ὁ τῶν ὁδῶν ἡγεμών, ὁ τῶν 'Αρμενίων βασιλεὺς 'Αρταουάσδης, ὃν ἐκεῖνος ἐπιβουλεύοντα ἀὐτῷ σύμβουλον ἐποιεῖτο καὶ κύριον τῆς περὶ τοῦ πολέμου γνώμης ἐτιμωρήσατο μὲν οὖν αὐτόν, ἀλλ' ὀψέ, ἡνίκα πολλῶν αἴτιος κατέστη κακῶν 'Ρωμαίοις καὶ αὐτὸς καὶ ἐκεῖνος 'ὅστις τὴν ἀπὸ τοῦ ζεύγματος ὁδὸν τοῦ κατὰ τὸν Εὐφράτην μέχρι τοῦ ἄψασθαι τῆς 'Ατροπατηνῆς ὀκτακισχιλίων σταδίων ἐποίησε — πλέον ἢ διπλασίαν τῆς εὐθείας — διὰ ὀρῶν καὶ ἀνοδιῶν 8 καὶ κυκλοπορίας.

'Η δὲ μεγάλη Μηδία τὸ μὲν παλαιὸν τῆς 'Ασίας ἡγήσατο πάσης καταλύ- 5 σασα τὴν τῶν Σύρων ἀρχήν, ὕστερον δ' ὑπὸ Κύρου καὶ Περσῶν ἀφαιρεθεῖσα τὴν τοσαύτην ἐξουσίαν ἐπὶ 'Αστυάγου διεφύλαττεν ὅμως πολὸ τοῦ πατρίου

27 Eust. D. P. 345, 42 sq. 28 St. B. 83, 15 33 sq. Eust. D. P. 345, 43-5

24 φησὶ Δέλλιος Otto (193): φησὶν ἀδέλφιος codd.; φησὶν ὁ Δέλλιος Casaubonus, φησὶν Δέλλιος Fabricius (227 sq.) add. Holwerda 26 της χωρας [ c. 6 ] κατα [ c. 10 ] δαιμονα P; ubi κατὰ [τἆλλα μὲν εὐ]δαίμονα suppleri iussit Aly (1956, 199), κατὰ [μὲν άλλα εὐ]δαίμονα Cozza-Luzi (4,123), Lasserre 27 sq. καὶ 'Αμάρδων om. Ε 29 sq. ταῦτα τὰ ἔθνη 28 'Αμάρδων Tzschucke: ἀμαρδῶν codd. τοιούτων om. D P, ut vid. (Aly 1956, 199) 30 Μάρδοι Casaubonus: αμαρί P, ἀμαρδοί BD, ἀμαρδοί 31 "Αμαρδοι Tzschucke: άμαρδοί CD, άμαρδοί B C, ἄμαρδοι E dubitanter Korais, confidenter Lasserre; 'Aquevíov? La Porte, Nöldeke (ap. Fabricium 524 2 'Αρταουάσδης Xylander: ἀρταούας δ' ἦν CD q, ἀρταούσας δ' ἦν B; ἀρταείχὸς ante ἐκεῖνος praebent BiCD q: non habuit P, ut vid., del. yz, ούασδης ed.pr. ed.pr.; ὡς εἰκὸς Β<sup>s</sup> x, εἰκῆ Meineke (Vind.190) 3 αὐτῷ q 8 χυκλοπορίας  $B^{pc}D$ : κυκλοπορείας  $B^{ac}C$ , κυκλουπορ.ας  $P^{A}$ , κυκλουπορι[  $P^{C}$ 11 ἀστυάγους ἐφύλαττεν Ε

24 dien entfernt, wie Dellius sagt (FGrHist 197 F1), der Freund des Antonius, der seinen Feldzug gegen die Parther beschrieben hat, an dem er auch selber als Kommandant beteiligt war.

Von diesem Land ist sonst alles gesegnetes Gebiet, nur der nördliche Teil
ist gebirgig, rauh und kalt, Wohnsitz der Berg-Kadusier, der Amarder, der
Tapyrer, der Kyrtier und anderer Völker dieses Schlages, die Wanderer und
Räuber sind: leben diese Völker doch auch verstreut auf dem Zagros und
dem Niphates, und die in Persien lebenden Kyrtier und Marder – denn
auch so werden die Amarder genannt – sowie die bis heute mit demselben
Namen Bezeichneten in Armenien sind vom selben Schlag. Die Kadusier indessen stehen an Menge des Fußvolks den Arianern wenig nach; sie sind
vortreffliche Speerwerfer, und in rauhem Gelände kämpfen sie statt zu Pferde zu Fuß.

Für Antonius aber war es nicht die natürliche Beschaffenheit des Landes die den Feldzug mühevoll machte, sondern sein Führer, der König der Armenier Artavasdes, der Böses gegen ihn im Schilde führte, und den er zu seinem Ratgeber gemacht und ihm die entscheidende Stimme bei der Planung des Krieges gegeben hatte. Er hat es ihm freilich vergolten, aber erst spät, nachdem sowohl er selber als jener schuld an viel Unheil für die Römer geworden waren: hatte jener doch den Marsch von der Uferverbindung am Euphrat bis an die Grenze von Atropatene dadurch dass er über Gebirge, unwegsames Gelände und Umwege führte auf achttausend Stadien – mehr als das Doppelte des direkten Weges – gebracht.

Großmedien hatte in alter Zeit, nachdem es der Herrschaft der Syrer ein 5 Ende bereitet hatte, die Führung über ganz Asien, und als es später zur Zeit des Astyages von Kyros und den Persern dieser großen Macht beraubt wor12 ἀξιώματος, καὶ ἦν τὰ Ἐκβάτανα χειμάδιον τοῖς Πέρσαις, ὁμοίως δὲ καὶ τοῖς ἐκείνους καταλύσασι Μακεδόσι τοῖς τὴν Συρίαν ἔχουσι: καὶ νῦν ἔτι τοῖς Παρθυαίων βασιλεῦσι τὴν αὐτὴν παρέχεται χρείαν τε καὶ ἀσφάλειαν.

'Ορίζεται δ' ἀπὸ μὲν τῆς ἔω τῆ τε Παρθυαία καὶ τοῖς Κοσσαίων ὅρεσι, 6

16 ληστρικῶν ἀνθρώπων, οἱ τοξότας μυρίους καὶ τρισχιλίους παρέσχοντό ποτε

'Ελυμαίοις συμμαχοῦντες ἐπὶ Σουσίους καὶ Βαβυλωνίους. Νέαρχος δέ φησι
(FGrHist 133 F 1 g [p. 705]) τεττάρων ὅντων ληστρικῶν ἐθνῶν — ὧν Μάρδοι
μὲν Πέρσαις προσεχεῖς ἦσαν, Οὕξιοι δὲ καὶ Ἐλυμαῖοι τούτοις τε καὶ Σουσίοις,

20 Κοσσαῖοι δὲ Μήδοις — πάντας μὲν φόρους πράττεσθαι τοὺς βασιλέας, Κοσσαίους δὲ καὶ δῶρα λαμβάνειν ἡνίκα ὁ βασιλεὺς θερίσας ἐν Ἐκβατάνοις
εἰς τὴν Βαβυλωνίαν καταβαίνοι καταλῦσαι δ' αὐτῶν τὴν πολλὴν τόλμαν
'Αλέξανδρον ἐπιθέμενον χειμῶνος . τούτοις τε δὴ ἀφορίζεται πρὸς ἔω καὶ
ληστρικοί ἀπὸ δὲ τῶν ἄρκτων τοῖς ὑπεροικοῦσι τῆς 'Υρκανίας θαλάττης
Καδουσίοις καὶ τοῖς ἄλλοις οὺς ἄρτι (514, 3 sqq.) διήλθομεν πρὸς νότον
ἄνεμον δὲ τῆ 'Απολλωνιάτιδι, ἡν Σιτακηνὴν ἐκάλουν οἱ παλαιοί, καὶ τῷ
Ζάγρω, καθ' ὁ ἡ Μασσαβατικὴ κεῖται τῆς Μηδίας οὖσα (οἱ δὲ τῆς Ἐλυμαίας
φασί) ποὸς δύσιν δὲ τοῖς 'Ατροπατίοις καὶ τῶν 'Αρμενίων τισίν.

Εἰσὶ δὲ καὶ Ἑλληνίδες πόλεις, κτίσματα τῶν Μακεδόνων, ἐν τῇ Μηδίᾳ· ὧν Λαοδίκειά τε καὶ ᾿Απάμεια ἡ πρὸς Ὑράγαις καὶ αὐταὶ αἱ Ὑράγαι, τὸ τοῦ 32 Νικάτορος κτίσμα, ὁ ἐκεῖνος μὲν Εὐρωπὸν ἀνόμασε, Πάρθοι δ' ᾿Αρσακίαν,

# 31 sq. \*St. B. 542, 9-12(?)

12 χειμαδεῖον D; aut quaedam ante hanc vocem excidisse (e.g. (θερινὸν βασίλειον, ἡ δὲ Σελεύχεια)) aut scribendum esse ήν τὰ Ἐ. τοῖς Πέρσαις, ὁμοίως καὶ τοῖς ἐκ. καταλ. Μ. τοῖς τὴν Σ. ἔ., καὶ νῦν ἔτι τοῖς Παρθυαίων β. κτλ. coniecit Korais; alii in voce χειμάδιον corruptelam latere suspicati sunt: βασίλειον? Kramer, χρηματιστήριον? Meineke (2, X ad 736, 22), ἀρχεῖον κειμηλίων vel χρηματοφυλάκιον vel γαζοφυλάκιον Müller (1017 ad 15 τε om. Ε παρθυ, ων P<sup>A</sup> Κοσσαίων 13 νῦν (δ')? δè om. E 17 Έλυμαίοις DE: ποσσαιών C, ποσσαιών B, ποσσεων P 16 παρεσχον ποτε Ρ z<sup>s</sup>, ed. pr.: ελυμ..... P, αίδυμαίοις cett. (etiam q) 23 γειμώνος om. P 24 παρατασαττακήνην  $P^A$ , σιττα-  $P^L$ 26 ole pro obe E 27 ἄνεμον P: om.cett. (]ταχηνην  $P^C$ ), σιτια- X παλαι pro παλαιοί P . σ ante τῷ add.  $P^A$ , ...  $P^C$ , [σ]  $P^L$ 28 δ(ν) Tzschucke ή Μασσαβατική ΒΕ: η μαρσαβατική P, ή μᾶσσα βατική D, ήμᾶς σα-29 'Ατροπατίοις z', Xylander: ατροπατοις P, άτραπίοις cett. ΒροΡ: καὶ ἡ cett. (unde καὶ Ἡ(ράκλεια) πρὸς Ῥ. Groskurd, καὶ ἡ πρὸς Ῥ. (Ἡράκλεια) Kramer coll. 514, 31, καὶ ἡ πρὸς 'P. ('Αχαὶς) Müller [1017 ad 450, 5] coll. 516, 9) ταὶ αἰ 'Pάγαι scripsi: αυτη وαγαια P, αὐτὴ ὁάγεια cett.; αὐτὴ 'Pάγα Casaubonus (unde in praecedentibus 'Ράγα pro 'Ράγαις dubitanter Meineke [Vind.74], confidenter Müller 32 'Aρσάχειαν Cobet ms. l.c.), αὐταὶ 'Pαγαί Groskurd, αὐτὴ 'Pάγαι Lasserre

den war, bewahrte es trotzdem viel von seinem altererbten Ansehen, und war Ekbatana die Winterresidenz für die Perser und ebenso für die Makedonen, die diese entmachtet hatten und Syrien besaßen; und jetzt noch dient sie den Königen der Parther zu demselben Zweck und Schutz.

Es wird im Osten begrenzt von Parthien und von den Bergen der Kossä- 6 16 er, eines Räubervolkes, das einst den Elymäern, denen es im Kampf gegen die Susier und Babylonier half, dreizehntausend Bogenschützen zur Verfügung gestellt hat. Nearchos sagt (FGrHist 133 F1g [p.705]), es gebe vier Räubervölker - von denen die Marder an die Perser grenzten, die Uxier 20 und Elymäer an diese und an die Susier, und die Kossäer an die Meder und diese hätten sämtlich den Königen Tribute abverlangt; die Kossäer hätten außerdem noch Geschenke bekommen wenn der König nach seinem Sommeraufenthalt in Ekbatana nach Babylonien hinunterging; Alexander habe sie im Winter überfallen und ihrer großen Dreistigkeit ein Ende ge-24 macht. Von diesen also wird es im Osten begrenzt und außerdem noch von den Paraitakenern, die an die Perser stoßen, ebenfalls ein Berg- und Räubervolk; im Norden von den oberhalb des Hyrkanischen Meeres wohnenden Kadusiern und den übrigen, die wir vorhin (514, 3 ff.) durchwandert ha-28 ben; im Süden von der Apolloniatis, die die Alten Sitakene nannten, und dem Zagros, dort wo das Massabatische liegt, das zu Medien (nach Anderen zum Elymäischen) gehört; im Westen von den Atropatiern und Teilen Armeniens.

Es gibt in Medien auch griechische Städte, Gründungen der Makedonen; dazu gehören Laodikeia und Apameia bei Rhagai und Rhagai selbst, die 32 Gründung des Nikator, die er Europos nannte (die Parther dagegen Arsa525C. νοτιωτέραν οὖσαν τῶν Κασπίων πυλῶν πεντακοσίοις που σταδίοις, | ὧς φησιν 'Απολλόδωρος ὁ 'Αρταμιτηνός (FGrHist 779 F 5b).

Ή πολλή μεν οὖν ύψηλή ἐστι καὶ ψυχρά τοιαῦτα γὰρ καὶ τὰ ὑπερκεί- 7 4 μενα τῶν Ἐκβατάνων ὄρη καὶ τὰ περὶ τὰς Ῥάγας καὶ τὰς Κασπίους πύλας καὶ καθόλου τὰ προσάρκτια μέρη τὰ έντεῦθεν μέχρι πρὸς τὴν Ματιανὴν καὶ την 'Αομενίαν, ή δ' ύπὸ ταῖς Κασπίοις πύλαις έν ταπεινοῖς έδάφεσι καὶ κοίλοις οὖσα εὐδαίμων σφόδρα ἐστὶ καὶ πάμφορος πλην ἐλαίας εἰ δὲ καὶ 8 φύεται που, άλιπής τέ έστι καὶ ξηρά. ἱπποβότος δὲ καὶ αὕτη ἐστὶ διαφερόντως καὶ ἡ 'Αρμενία' καλεῖται δέ τις καὶ λειμών Ίππόβοτος (ὂν διεξίασιν οί ἐκ τῆς Περσίδος καὶ Βαβυλῶνος εἰς Κασπίους πύλας ὁδεύοντες), ἐν ὧ πέντε μυριάδας ἵππων θηλείων νέμεσθαί φασιν ἐπὶ τῶν Περσῶν, εἶναι δὲ 12 τὰς ἀγέλας ταύτας βασιλικάς, τοὺς δὲ Νησαίους ἔππους, οἶς ἐχρῶντο οἱ βασιλεῖς ἀρίστοις οὖσι καὶ μεγίστοις, οἱ μὲν ἐνθένδε λέγουσι τὸ γένος. οί δ' έξ 'Αρμενίας' ιδιόμορφοι δ' είσίν — ώσπες καὶ οί Παρθικοί λεγόμενοι νῦν - παρὰ τοὺς Ἑλλαδικοὺς καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς παρ' ἡμῖν, καὶ τὴν βο-16 τάνην δὲ τὴν μάλιστα τρέφουσαν τοὺς ἵππους ἀπὸ τοῦ πλεονάζειν ἐνταῦθα ίδίως μηδίκην καλούμεν, φέρει δὲ καὶ σίλφιον ή χώρα, ἀφ' οὖ ὁ Μηδικὸς καλούμενος όπός, ότε (μέν) ού πολύ λειπόμενος τοῦ Κυρηναϊκοῦς ἔστι δ' ότε καὶ διαφέρων έκείνου, εἴτε παρὰ τὰς τῶν τόπων διαφορὰς εἴτε τοῦ 20 φυτοῦ κατ' εἶδος ἐξαλλάττοντος εἴτε καὶ παρὰ τοὺς ὀπίζοντας καὶ σκευάζοντας ώστε συμμένειν πρός την απόθεσιν και την χρείαν.

Τοιαύτη μέν τις ἡ χώρα. τὸ δὲ μέγεθος πάρισός πώς ἐστιν εἰς πλάτος 8 καὶ μῆκος, δοκεῖ δὲ μέγιστον εἶναι πλάτος τῆς Μηδίας τὸ ἀπὸ τῆς τοῦ 24 Ζάγρου ὑπερθέσεως — ἤπερ καλεῖται Μηδικὴ πύλη — εἰς Κασπίους πύλας διὰ τῆς Σιγριανῆς, σταδίων τετρακισχιλίων ἑκατόν. τῷ δὲ μεγέθει καὶ τῆ δυνάμει τῆς χώρας ὁμολογεῖ καὶ ἡ περὶ τῶν φόρων ἱστορία τῆς γὰρ Καππα-

**12–4** Eust. II. 285, 17 sq. **15–7** St. B. 449, 14 sq. **17 sq.** St. B. 449, 12 sq. \*Eust. D. P. 392, 5–7

2 6 habent codd. (etiam q; coniecerunt Cobet ms., Behr 39, Stemplinger 525); om. ed.pr. 'Αρταμιτηνός P (coniecerunt z, Holstenius [50 a]): άρτεμιση- CD, άρτεμησι-3 γὰρ P: δὲ cett. 4 τὰς post. om. P, ut vid. В: 'Аотецити- Casaubonus τινην ΡΑΟ, ματηνην ΡΙ 6 τας κασπιούς πύλας Ρ κασπίαις ΒΕ 8 ίπποβότος 11 πεντε(καίδεκα) Wesseling scripsi: iππόβοτος codd. 9 ον EP: ον καὶ cett. 12 νισαίους Ε (cf. Eust.) (Diod. 2, 24746) coll. Arrian. An. 7, 13, 1 17 μηδίκην Meineke: μουσίκην St. B. R (ut vid.), μηδικήν codd., St. B. 18 ὅτε P: om. cett. addidi; (ἔστιν) ὅτε Aly (1956, 200), (ἔσθ') ὅτε Lasserre ού P. St. B. (coniecit Casaubonus): om. cett. οπός, ὡς τὸ πολὺ Müller (1018 ad 450, 30), όπός, ἐπὶ τὸ πολὺ Jones 23 μῆχος pro πλάτος Groskurd

kia), etwa fünfhundert Stadien südlicher als das Kaspische Tor, wie Apollodor von Artemita sagt (FGrHist 779 F 5b).

Der größte Teil ist hochgelegen und kalt; denn so beschaffen sind die Ge-44 birge oberhalb von Ekbatana und in der Gegend von Rhagai und vom Kaspischen Tor und überhaupt die nördlichen Gegenden, die sich von hier bis zur Matiane und nach Armenien erstrecken. Der Teil unterhalb des Kaspischen Tores dagegen, der tiefliegenden und von Höhen umschlossenen Boden hat, ist überaus gesegnet und trägt alles außer der Olive (und wenn sie 8 schon irgendwo wächst, ist sie ohne Fett und trocken). In der Pferdezucht zeichnet sich dieses Land ebenso wie Armenien besonders aus; es gibt sogar eine Weide die 'Pferdeweide' (Hippobotos) genannt wird (durch sie ziehen die aus Persien und Babylon zum Kaspischen Tor Reisenden) und in der zu den Zeiten der Persér fünfzigtausend Stuten gegrast haben sollen (diese 12 Herden seien Besitz der Könige gewesen). Und die Nesäischen Pferde, deren die Könige sich bedienten, weil sie die besten und die größten sind, stammen nach Manchen von hier (nach Anderen aus Armenien); sie haben - ebenso wie die die man heute die Parthischen nennt - ein ganz besonderes Aussehen, das sich von dem der griechischen und der übrigen bei uns ge-16 haltenen Pferde unterscheidet. Auch das Kraut das Pferde am besten nährt pflegen wir, weil es hier so üppig wächst, mit dem speziellen Namen medike zu bezeichnen. Das Land bringt auch Silphion hervor, aus dem der sogenannte Medische Saft gewonnen wird, der manchmal nicht weit hinter dem Kyrenäischen zurücksteht, manchmal ihn sogar übertrifft: das liegt entwe-20 der an dem Unterschied der Gegenden oder daran dass die Pflanze verschiedene Arten hat oder an denen die den Saft gewinnen und ihn so zubereiten dass er sich zur Aufbewahrung und zum Gebrauch hält.

So ist das Land beschaffen. Was seine Größe betrifft ist es ungefähr eben24 so breit wie lang, und die größte Breite Mediens soll die Strecke vom Übergang des Zagros – der Medisches Tor genannt wird – durch die Sigriane
bis zum Kaspischen Tor sein, eine Entfernung von viertausendeinhundert
Stadien. Der Größe und der Macht des Landes entspricht auch was über die
Tribute berichtet wird: während nämlich Kappadokien den Persern jährlich

δοκίας παρεχούσης τοῖς Πέρσαις κατ' ἐνιαυτὸν πρὸς τῷ ἀργυρικῷ τέλει ἴπ-28 πους χιλίους καὶ πεντακοσίους, ἡμιόνους δὲ δισχιλίους, προβάτων δὲ πέντε μυριάδας διπλάσια σχεδόν τι τούτων ἐτέλουν οἱ Μῆδοι.

"Εθη δὲ τὰ πολλά μὲν τὰ αὐτὰ τούτοις τε καὶ τοῖς 'Αρμενίοις διὰ τὸ 9 καὶ τὴν γώραν παραπλησίαν εἶναι, τοὺς μέντοι Μήδους ἀρχηγέτας εἶναί 32 φασι καὶ τούτοις καὶ ἔτι πρότερον Πέρσαις τοῖς έλοῦσιν αὐτοὺς καὶ διαδεξαμένοις την της 'Ασίας έξουσίαν, ή γαρ νῶν λεγομένη Περσική στολή καὶ ὁ τῆς τοξικῆς καὶ ἱππικῆς ζῆλος καὶ ἡ περὶ τοὺς βασιλέας θεραπεία καὶ κόσμος καὶ σεβασμὸς θεοπρεπής παρὰ τῶν ἀρχομένων | εἰς τοὺς Πέρσας παρά Μήδων ἀφικται καὶ ὅτι τοῦτ' ἀληθές, ἐκ τῆς ἐσθῆτος μάλιστα δῆλον' τιάρα γάρ τις καὶ κίταρις καὶ πίλος καὶ χειριδωτοὶ χιτώνες καὶ ἀναξυ-4 ρίδες εν μεν τοῖς ψυχροῖς τόποις καὶ προσβόρροις ἐπιτήδειά ἐστι φορήματα, οἷοί είσιν οἱ Μηδικοί, ἐν δὲ τοῖς νοτίοις ήκιστα οἱ δὲ Πέρσαι την πλείστην οίκησιν έπὶ τῆ Ἐρυθρᾶ θαλάττη κέκτηνται μεσημβρινώτεροι καὶ Βαβυλωνίων όντες καὶ Σουσίων (μετὰ δὲ τὴν κατάλυσιν τὴν τῶν Μήδων ε προσεκτήσαντό τινα καὶ τῶν προσαπτομένων (τῆς) Μηδίας), άλλ' οὕτως έφάνη σεμγά καὶ τοῦ βασιλικοῦ προσχήματος οἰκεῖα τὰ ἔθη τοῖς νικήσασι τὰ τῶν νικηθέντων ὥστ' ἀντὶ γυμνητῶν καὶ ψιλῶν θηλυστολεῖν ὑπέμειναν καὶ κατηρεφεῖς εἶναι τοῖς σκεπάσμασι.

12 Τινὲς δὲ Μήδειαν καταδεῖξαι τὴν ἐσθῆτα ταύτην φασὶ δυναστεύσασαν 10 ἐν τοῖς τόποις, καθάπερ καὶ Ἰάσονα, καὶ ἐπικρυπτομένην τὴν ὄψιν, ὅτε ἀντὶ τοῦ βασιλέως ἐξίοι καὶ τοῦ μὲν Ἰάσονος ὑπομνήματα εἶναι τὰ Ἰασόνεια ἡρῷα τιμώμενα σφόδρα ὑπὸ τῶν βαρβάρων (ἔστι δὲ καὶ ὅρος μέγα ὑπὲρ τῶν Κασπίων πυλῶν ἐν ἀριστερῷ καλούμενον Ἰασόνιον) τῆς τε Μηδείας τὴν ἐσθῆτα καὶ τοὕνομα τῆς χώρας (λέγεται δὲ καὶ Μῆδος υἱὸς αὐτῆς διαδέξασθαι τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν χώραν ἐπώνυμον αὐτοῦ καταλιπεῖν). ὁμολογεῖ δὲ τούτοις καὶ τὰ κατὰ τὴν Ἰαρένιαν Ἰασόνεια καὶ τὸ τῆς χώρας ὄνομα καὶ 20 ἄλλα πλείω, περὶ ὧν ἐροῦμεν (530, 18 sqq.).

526 10-4 \*Eust. D.P. 392, 1-5 16-8 Eust. D.P. 391, 19-21

32 έλοῦσιν Holwerda: ἔχουσιν codd. 34 o BpcDpc: n 30 ἔθη B<sup>pc</sup> z<sup>mg</sup>: ἔθηκε cett. 6 θαλάσση Ε 526 4 προσβόρροις Korais: -βόροις codd. BacCDac (ut vid.) 10 τὰ B<sup>pc</sup> xz: καὶ τὰ cett. 8 addidi Μηδίας z<sup>pc</sup>: -δία BCD, -δείας z<sup>ac</sup> 14 καὶ B (coniecit x): om. cett. (unde ποις (τούτοις)? Jacoby (at vide 597, 8 comm.) 16 Ιασόνειον Β<sup>pc</sup> 14 sq. Ἰασόνεια Βρς: -νια cett. τοῦ μὲν (οὖν) Meineke) 18 αὐτοῦ ἐπώνυμον Β αὐτοῦ Casaubonus: αὐτοῦ BCD, pro te z<sup>s</sup>, ed.pr. (non q) 19 Ἰασόνεια scripsi (vide 45, 35 comm.): -νια codd. αὐτῷ E

28 über die Abgaben in Geld hinaus eintausendundfünfhundert Pferde, zweitausend Maulesel und fünfzigtausend Schafe entrichtete, brachten die Meder fast doppelt soviel auf.

Die Sitten sind bei ihnen größtenteils dieselben wie bei den Armeniern, 9 da ja auch das Land ähnlich beschaffen ist; doch sollen sie nicht nur bei die-32 sen auf die Meder zurückgehen sondern noch früher auch bei den Persern, die die Meder unterworfen und die Macht über Asien übernommen hatten. Denn die heute so genannte Persische Tracht, der Eifer für Bogenschießen und Reiten und die Bedienung der Könige, ihre Aufmachung und ihre göttliche Verehrung durch die Untertanen: das alles ist zu den Persern von den 526 Medern gekommen. Und dass dies wahr ist, macht vor allem die Kleidung klar: denn Sachen wie die Tiara, die Kitaris und die Filzmütze, Leibröcke 4 mit Ärmeln und Beinkleider sind in kalten und nördlichen Gegenden, wie es die Medischen sind, geeignete Kleidungsstücke, in südlichen dagegen keineswegs; die Perser aber haben ihren Wohnsitz größtenteils am Roten Meer, südlicher als die Babylonier und die Susier (nach der Entmachtung 8 der Meder haben sie auch einige an Medien stoßende Gebiete hinzuerobert); doch die Sitten der Besiegten erschienen den Siegern so erhaben und der Majestät des Königs so angemessen dass sie es über sich gewannen, ihre leichte Kleidung mit Weibertracht zu vertauschen und sich ganz mit Gewändern zu bedecken.

Manche sagen, Medea habe diese Tracht eingeführt, die ebenso wie Iason 10 in dieser Gegend geherrscht und auf diese Art ihr Äußeres verhüllt habe wenn sie anstelle des Königs in der Öffentlichkeit erschien; und an Iason erinnerten die von den Barbaren höchlich verehrten Iason-Kultstätten (es gibt auch einen großen Berg oberhalb des Kaspischen Tores zur Linken, der Iasonion genannt wird), an Medea die Tracht und der Name des Landes (man erzählt auch, Medos, ihr Sohn, habe die Herrschaft übernommen und das Land nach sich benannt hinterlassen). Dazu stimmen auch die Iasonheiligtümer in Armenien und der Name des Landes und mehreres Andere, von dem wir sprechen werden (530, 18 ff.).

Καὶ τοῦτο δὲ Μηδικόν, τὸ βασιλέα αἰρεῖσθαι τὸν ἀνδρειότατον ἀλλ' 11 ού πᾶσιν, άλλὰ τοῖς ὀρείοις, μᾶλλον δὲ τοῖς βασιλεῦσι πολλὰς εἶναι γυναϊκας τοῖς δ' ὀρείοις τῶν Μήδων καὶ πᾶσιν ἔθος τοῦτο, ἐλάττους δὲ τῶν 24 πέντε ούκ έξεστιν ως δ' αύτως τὰς γυναϊκάς φασιν ἐν καλῷ τίθεσθαι ὅτι πλείστας †νέμειν ἄνδρας†, τῶν πέντε δὲ ἐλάττους συμφορὰν ἡγεῖσθαι.

Τῆς δ' ἄλλης Μηδίας εὐδαιμονούσης τελέως λυπρά έστιν ή προσάρκτιος όρεινή σιτούνται γούν από ακροδρύων έκ τε μήλων ξηρών κοπέντων ποι-28 οῦνται μάζας, ἀπὸ δ' άμυγδάλων φωχθέντων ἄρτους, ἐκ δὲ ῥιζῶν τινων οίνον έχθλίβουσι κρέασι δε χρώνται θηρείοις, ήμερα δ' οὐ τρέφουσι θρέμματα.

Τοσαύτα καὶ περὶ Μήδων φαμέν. περὶ δὲ τῶν νομίμων κοινῆ τῆς συμ-32 πάσης Μηδίας, έπειδή ταὐτὰ τοῖς Περσικοῖς γεγένηται διὰ τὴν Περσῶν ἐπικράτειαν, εν τῷ περὶ ἐκείνων λόγφ (732, 18 sqq.) φήσομεν.

Τῆς δ' Αρμενίας τὰ μὲν νότια προβέβληται τὸν Ταῦρον διείργοντα αὐ- 1 14 την ἀω' όλης της μεταξύ Εύφράτου και τοῦ Τίγριος, ην Μεσοποταμίαν | καλοῦσι τὰ δ' ἐωθινὰ τῆ Μηδία συνάπτει τῆ μεγάλη καὶ τῆ 'Ατροπατηνῆ' προσάρκτια δέ έστι τὰ ὑπερκείμενα τῆς Κασπίας θαλάττης ὄρη τὰ τοῦ Πα-4 ραχοάθρα καὶ ᾿Αλβανοὶ καὶ Ἦβηρες καὶ ὁ Καύκασος έγκυκλούμενος τὰ ἔθνη ταῦτα καὶ συνάπτων τοῖς 'Αρμενίοις, συνάπτων δὲ καὶ τοῖς Μοσχικοῖς ὅρεσι καὶ Κολχικοῖς μέχρι τῶν καλουμένων Τιβαρανῶν ἀπὸ δὲ τῆς ἐσπέρας ταῦτά έστι τὰ ἔθνη καὶ ὁ Παρυάδρης καὶ ὁ Σκυδίσης μέχρι τῆς μικρᾶς Αρμενίας καὶ τῆς τοῦ Εὐφράτου ποταμίας, ἣ διείργει τὴν 'Αρμενίαν ἀπὸ τῆς Καππα-

527 6 Eust. D. P. 337, 36-8 21-5 \*Eust. D. P. 392, 19-24

22 μόνον (vel μόνοις) καὶ τὸ pro μᾶλλον δὲ? Κοταίς 24 ὡς δ' αὖτως scripsi (cf. 24 sq. ώς αύτως δὲ καὶ γυναιζὶ συμφορὰν εἶναι Schwyzer 2, 577); ώς δ' αὕτως codd. τὸ νέμειν ἐλάττονας τῶν ε΄ ἔχοντι γυναϊκας Χ (ubi καὶ γυναϊκας σ. νέμειν τὸ είναι scribi iussit Müller [1018 ad 451, 32], έχοντας pro έχοντι Kramer), καὶ γυνὴ δὲ ἄνδρας ἐλάττονας τῶν πέντε τρέφουσα συμφοράν ήγεῖτο τὸ πρᾶγμα ἐν καλῷ τιθεμένη πλείστους νέμειν 25 πλείστας La Porte: -ους codd., Eust. πλείστας νέμειν τοὺς ἄνδοας Groskurd, πλείστας έχοντας νέμειν ἄνδρας? Kramer, πλείστας νέμοντας έχειν ἄνδρας? Meineke (2, X ad 740, 3), πλείστας γαμεῖν ἄνδρας Lasserre; πλείστας εἶναι ἀνδράσι et νέμειν pro ἡγεῖσθαι scribi iussit Müller (1018 ad 451, 32) 26 εύδαίμονος ούσης Χ 28 φωχθέντων Bac (ut vid.) DEX q: φουχθέντων Bpc (qu in rasura) xyz, ed.pr., φου-31 νομίμων x<sup>mg</sup>: νομαδικών BCD; μηδικών q 32 ταὐτὰ B<sup>ac</sup> (ut vid.) (coniecit Casaubonus): ταῦτα cett. τῶν ante Περοῶν add. xyzq 33 φήσομεν Κra-527 2 τῆ (τε) μεγάλη? 34 -βληνται Ε 35 τοῦ om. E mer: θή- codd. 6 Τιβαρανών CD: τιβαρηνών Ε, Eust., τιβαρών Β ταῦτά (τέ)? 7 Παρυάδρης ed. pr. (Paryadra Tifernate): παρύδρης codd. (etiam q) Σκυδίσης Casaubonus: κυδίσης codd.

Auch dies ist Medischer Brauch dass man den Tapfersten zum König 11 wählt; doch ist das nicht bei allen sondern nur bei denen im Gebirge üblich. Allgemein ist eher dass die Könige viele Frauen haben; bei den im Gebirge lebenden Medern gilt diese Sitte sogar für Alle und ist es nicht erlaubt weni-24 ger als fünf zu haben; und ebenso sollen die Frauen es für eine Ehre halten wenn ihr Mann möglichst viele Frauen hat - hat er dagegen weniger als fünf, dann betrachten sie das als ein Unglück.

Während das übrige Medien sich vollkommenen Segens erfreut, ist das nördliche Bergland karg; jedenfalls leben sie dort von Baumfrüchten, machen aus getrockneten Apfeln, die sie zerhacken, Fladen, aus gerösteten Mandeln Brote, und pressen Wein aus irgendwelchen Wurzeln; Fleisch essen sie nur von wilden Tieren, zahmes Vieh halten sie nicht.

Soviel sagen wir über die Meder. Über die ganz Medien gemeinsamen 32 Gebräuche werden wir, da sie infolge der Oberherrschaft der Perser mit den persischen identisch sind, in dem Abschnitt über jene (732, 18 ff.) sprechen.

Von Armenien ist der südliche Teil durch den Tauros geschützt, der es 1 14 von dem ganzen Land zwischen Euphrat und Tigris trennt, das man Mesopotamien nennt; der östliche Teil stößt an Großmedien und Atropatene; im Norden liegen die Berge des Parachoathras, die sich über dem Kaspischen 4 Meer erheben, die Albaner, die Iberer und der Kaukasus, der diese Völker umschließt und an Armenien stößt und außerdem an die Moschischen und Kolchischen Berge bis zu den sogenannten Tibaranern; im Westen liegen 8 diese Völker sowie der Parvadres und der Skydises bis nach Kleinarmenien

527

δοκίας καὶ τῆς Κομμαγηνῆς, ὁ γὰς Εὐφράτης ἀπὸ τῆς βορείου πλευρᾶς τοῦ 2 Ταύρου τὰς ἀρχὰς ἔχων τὸ μὲν πρῶτον ἑεῖ πρὸς δύσιν διὰ τῆς ᾿Αρμενίας εἶτ᾽ ἐπιστρέφει πρὸς νότον καὶ διακόπτει τὸν Ταῦρον μεταξὸ τῶν ᾿Αρμενίων τε καὶ Καππαδόκων καὶ Κομμαγηνῶν, ἐκπεσὰν δ᾽ ἔξω καὶ γενόμενος κατὰ τὴν Συρίαν ἐπιστρέφει πρὸς χειμερινὰς ἀνατολὰς μέχρι Βαβυλῶνος καὶ ποιεῖ τὴν Μεσοποταμίαν πρὸς τὸν Τίγριν ἀμφότεροι δὲ τελευτῶσιν εἰς τὸν Περσικὸν κόλπον.

Τὰ μὲν δὴ χύχλω τοιαῦτα, ὀρεινὰ σχεδόν τι πάντα καὶ τραχέα πλὴν τῶν ποὸς τὴν Μηδίαν κεκλιμένων ὀλίγων, πάλιν δὲ τοῦ λεχθέντος Ταύρου την άρχην λαμβάνοντος άπὸ τῆς περαίας τῶν Κομμαγηνῶν καὶ τῶν Μελιτηνων, ήν ὁ Εὐφράτης ποιεί, Μάσιον μέν ἐστι τὸ ὑπερκείμενον ὅρος των ἐν 20 τῆ Μεσοποταμία Μυγδόνων ἐκ νότου, ἐν οἶς ἡ Νίσιβίς ἐστιν ἐκ δὲ τῶν ποὸς ἄρκτον μερῶν ἡ Σωφηνὴ κεῖται μεταξύ τοῦ τε Μασίου καὶ τοῦ 'Αντιταύοου, οδτος δ' ἀπὸ τοῦ Εὐφράτου καὶ τοῦ Ταύρου τὴν ἀρχὴν λαβών τελευτῷ πρός τὰ ἑῷα τῆς 'Αρμενίας ἀπολαμβάνων μέσην τὴν Σωφηνήν, ἐκ θατέρου δὲ 24 μέρους έχων την Ακιλισηνην μεταξύ ίδουμένην τοῦ Ταύρου τε καὶ τῆς τοῦ Εύφράτου ποταμίας, πρὶν ἢ κάμπτειν αὐτὴν ἐπὶ νότον βασίλειον δὲ τῆς Σωσηνής Καρκαθιόκερτα. τοῦ δὲ Μασίου ὑπέρκειται πρὸς ἔω πολὺ κατὰ τὴν Γορδυηνὴν ὁ Νιφάτης, εἶθ' ὁ "Αβος, ἀφ' οὖ καὶ ὁ Εὐφράτης ῥεῖ καὶ ὁ 'Αρά-28 ξης, ὁ μὲν πρὸς δύσιν, ὁ δὲ πρὸς ἀνατολάς εἶθ' ὁ Νίβαρος μέχρι τῆς Μηδίας παρατείνει, ὁ μὲν οὖν Εὐφράτης εἴρηται (9 sqq.) δν τρόπον ἑεῖ· 3 ὁ δ' 'Αράξης πρὸς τὰς ἀνατολὰς ἐνεχθεὶς μέχρι τῆς 'Ατροπατηνῆς κάμπτει πρὸς δύσιν καὶ πρὸς ἄρκτους καὶ παραρρεῖ τὰ "Αζαρα πρῶτον, εἶτ' 'Αρτάξατα, 32 πόλεις 'Αρμενίων' ἔπειτα διὰ τοῦ 'Αραξηνοῦ πεδίου πρὸς τὸ Κάσπιον ἐκδίδωσι πέλαγος.

12 Eust. D.P. 385, 13-5 20 St. B. 477, 1 sq. 20 sq. St. B. 597, 1 sq. 27 sq. \*Eust. D.P. 388, 20-2

12 Καππαδόκων Ε, Eust.: -δοκών cett. 18 Μελιτη- Ε: μελιγη-9 τῆς prius om. B 19 fly z, ed.pr.: δν BCD q 21 πρός ἄρκτον D: πρός ἄρκτων Ε, προσάρκτων BC; προσαριτίων z<sup>pc</sup>, Xylander ή v (ut vid.) z, Casaubonus: om. BCDE 24 τοῦ ('Αντι)ταύρου La Porte, αὐτοῦ Lasserre τε om. Ε ταμίας Salmasius (Plin. exerc. 620 D): μεσοποταμίας codd.; καὶ τοῦ Εὐφράτου καὶ τῆς Μεσοποταμίας Casaubonus αὐτὸν xz, fort. recte 26 σοφ- D καρθασιόκερτα Ε; 'Αρχαθιόχερτα Blau (ZDMG 31, 1877, 499) 27 Γορδυηνήν Korais: γορδυληνήν Ε, γοργοδυληνην cett. Νιφάτας legisse videtur Eust. 28 τῆς om. E 31 τὰ "Αζαρα Kramer: τὴν ἄζαρα codd.; τὴν ἄζα-30 τὰς om. E τείνων? Korais ραν q, την 'Αζάραν Casaubonus, τὰ Ζάρα Tzschucke 32 πόλεις Ε: πόλις cett. ρτο πρός Ε

und zum Stromland des Euphrats, das Armenien von Kappadokien und Kommagene trennt. Denn der Euphrat, der an der Nordflanke des Tauros 2 entspringt, fließt erst durch Armenien nach Westen; dann biegt er nach Süden und durchschneidet den Tauros zwischen den Armeniern und den Kappadokern und Kommagenern; wenn er aus den Bergen hinaus und nach Syrien gelangt ist, biegt er gen Südosten bis nach Babylon und bildet zusammen mit dem Tigris Mesopotamien; beide enden im Persischen Golf.

So ist das Gebiet rings um Armenien beschaffen: nahezu alles gebirgig und rauh, außer ein paar gen Medien blickenden Gegenden. Wenn der besagte Tauros auf dem vom Euphrat gebildeten Ufer gegenüber den Kommagenern und den Melitenern einen neuen Anfang nimmt, ist Masion das Ge-20 birge das sich oberhalb der stidlich in Mesopotamien wohnenden Mygdonen erhebt, bei denen Nisibis liegt; an der Nordseite liegt Sophene zwischen dem Masion und dem Antitauros. Letzterer, der seinen Anfang bei dem Euphrat und dem Tauros nimmt, endet im Osten Armeniens; er schließt So-24 phone ein und hat an seiner anderen Seite Akilisene, das zwischen dem Tauros und dem Stromland des Euphrats liegt, bevor es nach Süden biegt; Königssitz der Sophene ist Karkathiokerta. Über den Masion hinaus liegt weit nach Osten bei der Gordyene der Niphates, dann der Abos, von dem so-28 wohl der Euphrat als der Araxes fließt, jener nach Westen, dieser nach Osten; danach zieht sich der Nibaros bis nach Medien hin. Vom Euphrat 3 wurde bereits gesagt (9ff.) wie er fließt; der Araxes läuft nach Osten bis Atropatene, biegt dann nach Nordwesten, fließt erst an Azara, dann an Ar-32 taxata, Städten der Armenier, vorüber und läuft dann durch die Araxenische Ebene zú seiner Mündung ins Kaspische Meer.

528C. Έν αὐτῆ δὲ τῆ ᾿Αρμενία πολλὰ μὲν ὄρη, Ιπολλὰ δὲ ὀροπέδια, ἐν οἶς 4 ούδ' άμπελος φύεται δαδίως, πολλοί δ' αὐλῶνες, οἱ μὲν μέσως, οἱ δὲ καὶ σφόδοα εὐδαίμονες, καθάπερ τὸ ᾿Αραξηνὸν πεδίον -- δι᾽ οδ ὁ ᾿Αράξης ποταμὸς δέων είς τὰ ἄπρα τῆς 'Αλβανίας καὶ τὴν Κασπίαν ἐκπίπτει θάλασσαν καὶ μετὰ ταῦτα ἡ Σακασηνή (καὶ αὐτὴ τῆ ᾿Αλβανία πρόσχωρος καὶ τῷ Κύρω ποταμώ), είθ' ή Γωγαρηνή πάσα γαρ ή χώρα αύτη καρποῖς τε καὶ τοῖς ἡμέροις δένδρεσι καὶ τοῖς ἀειθαλέσι πληθύει, φέρει δὲ καὶ ἐλαίαν. ἔστι δὲ ε καὶ ἡ Φαυηνὴ τῆς 'Αρμενίας ἐπαρχία καὶ ἡ Κωμισηνὴ καὶ 'Ορχιστηνή, πλείστην ίππείαν παρέγουσα, ή δὲ Χορζηνή καὶ Καμβισηνή προσβορρόταταί είσι καὶ νιφόβολοι μάλιστα, συνάπτουσαι τοῖς Καυκασίοις ὅρεσι καὶ τῆ Ἡρηοία καὶ τῆ Κολγίδι ὅπου φασὶ κατὰ τὰς ὑπερβολὰς τῶν ὁρῶν πολλάκις καὶ 12 συνοδίας όλας εν τῆ χιόνι καταπίνεσθαι νιφετῶν γενομένων ἐπὶ πλέον έχειν δὲ καὶ βακτηρίας πρὸς τοὺς τοιούτους κινδύνους παρεξαίροντας εἰς την έπιφάνειαν άναπνοής τε γάριν και τοῦ διαμηνύειν τοῖς έπιοῦσιν, ώστε βοηθείας τυγχάνειν. ἐν δὲ τῇ χιόνι βώλους πήγνυσθαί φασι κοίλας κάν 16 ταύταις απολαμβάνεσθαι χρηστόν ύδωρ, περισχισθέντων δὲ τῶν χιτώνων πίνεσθαι, καὶ ζῶα δ' ἐν αὐτῆ γεννᾶσθαι, καλεῖ δὲ σκώληκας ᾿Απολλωνίδης (FHG 4, 310), Θεοφάνης δὲ (FGrHist 188 F 5) θρίπας: τὴν δὲ γένεσιν τῶν ζώων τοιαύτην εἰκάζουσιν οἵαν τὴν τῶν κωνώπων ἐκ τῆς ἐν τοῖς μετάλλοις 20 φλογός καὶ τοῦ φεψάλου.

> 4 θάλατταν Meineke 5 Σακασηνή xy, Tzschucke: άκασ- Ε, σακασσ- cett. Κύρω 6 πέραν οὖσα τοῦ Κύρου post Γωγαρηνὴ add. Emg CiE: κιύοω BCiD Tzschucke (Faunena Tifernate), Σωφηνή? Casaubonus, Φασιανή Lucas Ingigius (teste Kramer), Σαυηνή Hewsen (Intr. IV 73) κομι- Β; Κολλι-? Hewsen (ibid. 74) γιστηνή sw. Kramer: -τινή CD, δοχησ- Ε (verba καὶ 'O. om. Β) 9 ίππείαν χνζα: ίππέαν BCD παρέχουσα(ι)? χωζηνή B<sup>mg</sup>; Χο(λα)ρζηνή Marquart (1901, 116) Καμβισηνή scripsi: καμβισινή BCD, καμβησηνή X, καμβυσηνή Ε προσβορρό- BC: προσβορώ- DEX 10 νιφόβολοι Tzschucke: νιφοβόλοι codd. 12 ὅλας om. E όρῶν post ὅλας add. codd.: del. xy; κατὰ τὰ ὅρη z, ἐμπόρων? Κοταίs, τῶν (ὁδοιπ)όρων? Meineke (Vind. 190) γενομένων BCX: γιν- DE 13 καὶ om. EX (ας) post κινδύνους add. Meineke (vide ad 15) 15 άνοούττεσθαι καὶ σώζεσθαι post τυγχάνειν add. codd. (unde (ἐν τῷ) ἀνορύττεσθαι Χ, ἀνορύττεσθαί (τε) i, 13 (ας) παρεξαίροντας Meineke [Vind. 190]): del. Jacoby (FGrHist 188 F 5 p. 922, 22 sq.) xoílouç? Meineke (cf. ad 16) περιεχούσας (περεχ- Β) χρηστὸν ὕδωρ ὡς ἐν χιτῶνι post κοίλας add. codd.: del. Meineke (Vind. 190 sq.) 15-7 verba κάν — πίνεσθαι post 18 θοῖπας praebent codd.: 16 ταύταις (aut 15 χοίλους) Meineke: τούτοις codd. huc transposuit Meineke (ibid.) 18 θρίπας Xylander: ὀριπάς DE, ὁριπάς C, ὁ περισχισθέντων ΕΧ: -σχεθέντων ΒCD ριπᾶς Β post θρῖπας verba 15-7 κάν — πίνεσθαι praebent codd.: transposuit Meineke 20 φεψάλου ΕΧ: πετάλου ΒC, πετάλλου D

In Armenien selber gibt es viele Gebirge und viele Hochebenen, in denen 4 nicht einmal die Rebe leicht wächst, und viele Täler, die teils mäßig teils reich gesegnet sind, wie z.B. die Araxenische Ebene - durch die der Ara-4 xes-Fluss fließt um dann in das Randgebiet Albaniens und das Kaspische Meer zu gelangen -, danach Sakasene (ebenfalls an Albanien und den Kyros-Fluss grenzend), dann Gogarene: strotzt doch dieses ganze Land von Früchten und kultivierten und immergrünen Bäumen, und trägt auch Oliven. 8 Auch Phauene ist eine Provinz Armeniens, sowie Komisene und Orchistene. die sehr viel Kavalleriepferde liefern. Chorzene und Kambisene sind die nördlichsten, in denen der meiste Schnee fällt - sie stoßen an die Kankasischen Berge, an Iberien und an Kolchis; dort sollen beim Übersteigen der 12 Berge oft ganze Reisegesellschaften im Schnee verschlungen werden, wenn es längere Zeit geschneit hat; sie sollen im Hinblick auf diese Gefahr auch Stöcke haben, die sie dann zu der Oberfläche hinausstecken, nicht nur um sich Luft zum Atmen zu verschaffen, sondern auch um den Nachkommenden ein Zeichen zu geben, so dass sie Hilfe bekommen. In dem Schnee sol-16 len hohle Klumpen gefrieren und in diesen sei gutes Wasser eingefangen, das nach Aufbrechen der Mäntel getrunken werde. Auch Tiere sollen in dem Schnee entstehen - Apollonides (FHG 4, 310) spricht von Larven, Theophanes (FGrHist 188 F 5) von Holzwürmern -; die Entstehung der Tiere 20 denkt man sich ähnlich wie die der Mücken aus dem Feuer und dem Funken in den Bergwerken.

'Ιστορούσι δὲ τὴν 'Αρμενίαν μικρὰν πρότερον οὖσαν αὐξηθῆναι διὰ τῶν 5 περὶ 'Αρταξίαν καὶ Ζαρίαδριν, οἱ πρότερον μὲν ἦσαν 'Αντιόχου τοῦ μεγάλου στρατηγοί, βασιλεύσαντες δ' ὕστερον μετὰ τὴν ἐκείνου ἦτταν — ὁ μὲν τῆς 24 Σωφηνῆς καὶ τῆς 'Αμφισσηνῆς καὶ 'Οδομαντίδος καὶ ἄλλων τινῶν, ὁ δὲ τῆς περὶ 'Αρτάξατα — συνηύξησαν ἐκ τῶν περικειμένων ἐθνῶν ἀποτεμόμενοι μέρη, ἐκ Μήδων μὲν τήν τε Κασπιανὴν καὶ Φαυνῖτιν καὶ Βασοροπαίδαν, 'Ιβήρων δὲ τήν τε παρώρειαν τοῦ Παρυάδρου καὶ τὴν Χορζηνὴν καὶ Γωγαρηνὴν πέραν οὖσαν τοῦ Κύρου, Χαλύβων δὲ καὶ Μοσυνοίκων Καρηνῖτιν καὶ Ξερξηνήν, ἃ τῆ μικρῷ 'Αρμενίᾳ ἐστὶν ὅμορα ἢ καὶ μέρη αὐτῆς ἐστι, Καταόνων δ' 'Ακιλισηνὴν καὶ τὴν περὶ τὸν 'Αντίταυρον, Σύρων δὲ Ταμωρῖτιν' ὥστε πάντας ὁμογλώττους εἶναι.

12 Πόλεις δ' εἰσὶ τῆς 'Αρμενίας 'Αρτάξατά τε — ἡν καὶ 'Αρταξιάσατα κα~ 6 λοῦσιν, 'Αννίβα κτίσαντος 'Αρταξία τῷ βασιλεῖ — | καὶ "Αρξατα, ἀμφότεραι ἐπὶ τῷ 'Αράξη, ἡ μὲν "Αρξατα πρὸς τοῖς ὅροις τῆς 'Ατροπατίας, ἡ δὲ 'Αρτάξατα πρὸς τῷ 'Αραξηνῷ πεδίῳ συνφκισμένη καλῶς καὶ βασίλειον οὖσα τῆς 4 χώρας κεῖται δ' ἐπὶ χερρονησίζοντος ἀγκῶνος τὸ τεῖχος (ἔχουσα) κύκλῳ προβεβλημένον τὸν ποταμὸν πλὴν τοῦ ἰσθμοῦ, τὸν ἰσθμὸν δ' ἔχει τάφρῳ καὶ χάρακι κεκλεισμένον. οὐ πολὸ δ' ἄπωθεν τῆς πόλεως ἐστι τὰ Τιγράνου καὶ

24 St. B. 91, 1 sq. 28 sq. \*St. B. 480, 24 sq. 32 sq. St. B. 128, 1 sq.

22 Ζαρίαδοιν Tyrwhitt (31): ζαριάβην Dac, ζαριάδην cett. 24 σοφ- D 'Αμφισσηνής Kramer, St. B. 91, 1 sq. huc referens: ἀκισσηνής Β, ἀκισηνής CD; ἀμισηνής q, 'Ακιλισηνῆς Casaubonus, 'Ανθισηνῆς Müller (1018 ad 453, 18), 'Ανζιτηνῆς? Hübschmann (Ortsnamen 209, 302) 'Οβορδανίτιδος? Müller (1018 ad 453, 19) Tzschucke: -νίτην codd.; φαυνίτιν y, Σ(ο)υνῖτιν? Hübschmann (Ortsnamen 210), Σαυνῖτιν Hewsen (Intr. IV 57, 73) βασοφοπέδαν χγχη; Βασοποφάκαν Marquart (1901, 27 παρώρειαν Tzschucke: -ωρίαν codd.; -ωρείαν xz Πα-108), sed vide comm. ουάδρου Xylander: παίαδρου Β, παιάδρου cett. Χορζηνήν ed. pr.: χορζο- codd. (etiam g); Χο(λα)ρζη- Marquart (vide ad 9) 28 Μοσυνοίκων z, Xylander: μοσσυνίκων C, μοσανοίκων D, μοσσανίκων B τήν τε ante Καρηνίτιν add. D Καρηνίτιν Salmasius Δερξηνήν Hübschmann (Ortsnamen 213). (Plin. exerc. 624 E): καρηνιτήν codd. Δερζηνήν Aly (1956, 248); ζεραηνήν C<sup>mg</sup> 29 sq. δ' 'Ακιλισηνήν Lasserre: δ' άκλισιηνήν CD, δακλισιηνήν Β; δὲ 'Ακιλισινήν Tzschucke, δὲ 'Ακιλισηνήν Korais (3,463) 30 Ταμωρίτιν Marquart (1901, 1702): ταμωνίτην codd.; Ταμωνίτιν Tzschucke, Ταρωνίτιν Kramer, Γαυζανίτιν Lagarde (Ges. Abh. 1882) 32 είσὶν α 33 'Αννίβα q: ἀνί~ 2 "Αρξατα Tzschucke: ἀρζάτα Ε, ἀρξάτα cett. 'Α-529 1 ἄρζατα Ε 3 'Αραξηνῷ Salmasius (Plin. exerc. 621 C), τοοπατίας zs. ed.pr.: -πάτας BCDE q Tyrwhitt (31): ἀρταξηνῷ CE, ἀρταξινῷ Β, ἀταρξινῷ D 4 χερρονησίζοντος Cobet ms.: -σιάζοντος ΒΕ, χερροννησιάζοντος CD add. Meineke (Vind. 191) ἄποθεν D<sup>i</sup> τῆς πόλεως ἐστι Meineke duce Kramero: ἐστι τῆς πόλεως ἐπὶ codd.; έστι τῆς πόλεως καὶ Xylander, ἐστι τῆς πόλεως? Kramer

Man berichtet, Armenien, das früher klein war, sei groß geworden durch Artaxias und Zariadris, die früher Feldherren Antiochos' des Großen gewesen und nach dessen Niederlage Könige geworden waren, dieser von Sophene, Amphissene, Odomantis und einigen anderen Landschaften, jener von dem Gebiet um Artaxata; sie vergrößerten ihr Reich indem sie sich von den umliegenden Völkern Teile aneigneten: von den Medern Kaspiane, Phaunitis und Basoropaida, von den Iberern die Hänge des Paryadres, Chorzene und Gogarene, das jenseits des Kyros liegt, von den Chalybern und Mosynoikern Karenitis und Xerxene, die an Kleinarmenien grenzen oder sogar Teile davon bilden, von den Kataonen Akilisene und das Land am Antitauros, von den Syrern Tamoritis; das hat dazu geführt dass sie alle dieselbe Sprache sprechen.

Städte Armeniens sind Artaxata — das man auch Artaxiasata nennt, da 6
Hannibal es für den König Artaxias gegründet hat — und Arxata, beide am
Araxes, Arxata bei der Grenze mit dem Atropatischen, Artaxata bei der
Araxenischen Ebene, eine schön angelegte Stadt und Königssitz des Landes;
sie liegt auf einer halbinselförmigen Landzunge: ihre Mauer ist ringsum, außer auf der Landenge, durch den Fluss geschützt und die Landenge mit einem Graben und einem Wall abgeriegelt. Nicht weit von der Stadt sind die Schatzkammern des Tigranes und des Artavasdes, die naturfesten Kastelle

'Αρταουάσδου γαζοφυλάκια, φρούρια ἐρυμνά, Βάβυρσά τε καὶ 'Ολανή (ἦν δὲ καὶ ἄλλα ἐπὶ τῷ Εὐφράτη 'Αρταγήρας δὲ ἀπέστησε μὲν 'Αδὰρ ὁ φρούραρχος, ἐξεῖλον δ' οἱ Καίσαρος στρατηγοὶ πολιορκήσαντες πολὺν χρόνον καὶ τὰ τείχη περιεῖλον).

Ποταμοί δε πλείους μέν είσιν εν τῆ χώρα, γνωριμώτατοι δε Φᾶσις μεν 7 12 καὶ Λύκος εἰς τὴν Ποντικὴν ἐκπίπτοντες θάλατταν (Ἐρατοσθένης δ' ffr. ΙΙΙ Β 84 Berger] αντί τοῦ Λύκου τίθησι Θερμώδοντα οὐκ εὖ), εἰς δὲ τὴν Κασπίαν Κῦρος καὶ ᾿Αράξης, εἰς δὲ τὴν Ἐρυθρὰν ὅ τε Εὐφράτης καὶ ὁ Τίγρις. Είσὶ δὲ καὶ λίμναι κατὰ τὴν 'Αρμενίαν μεγάλαι, μία μὲν ἡ Μαντιανή 8 16 (Κυανή έρμηνευθείσα), μεγίστη, ώς φασι, μετά την Μαιώτιν, άλμυροῦ ὕδατος, διήκουσα μέχοι τῆς 'Ατροπατίας, ἔχουσα καὶ άλοπήγια, ἡ δὲ 'Αρσηνή, ην καὶ Θωνίτιν καλούσιν, έστὶ νιτρίτις, τὰς δ' ἐσθήτας ῥήττει καὶ διαξαίνει (διὰ δὲ τοῦτο καὶ ἄποτόν ἐστι τὸ ὕδωρ) φέρεται δὲ δι' αὐτῆς ὁ 20 Τίγρις ἀπὸ τῆς κατὰ τὸν Νιφάτην ὀρεινῆς ὁρμηθεὶς ἄμικτον φυλάττων τὸ δεύμα διὰ τὴν ὀξύτητα (ἀφ' οὖ καὶ τοὕνομα, Μήδων 'τίγριν' καλούντων τὸ τόξερμα) καὶ οὖτος μεν έχει πολυειδεῖς ἰχθῦς, οἱ δὲ λιμναῖοι ένὸς εἴδους εἰσί κατὰ δὲ τὸν μυχὸν τῆς λίμνης εἰς βάραθρον ἐμπεσὼν ὁ ποταμὸς 24 καὶ πολύν τόπον ἐνενθεὶς ὑπὸ γῆς ἀνατέλλει κατὰ τὴν Χαλωνῖτιν ἐκεῖθεν δ' ήδη πρὸς τὴν τΩπιν καὶ τὸ τῆς Σεμιράμιδος καλούμενον διατείχισμα έκεῖνός τε καταφέρεται τοὺς Γορδυαίους έν δεξιᾶ ἀφεὶς καὶ τὴν Μεσοποταμίαν όλην καὶ ὁ Εὐφράτης τοὐναντίον ἐν ἀριστερᾶ ἔχων τὴν αὐτὴν χώραν. 28 πλησιάσαντες δὲ ἀλλήλοις καὶ ποιήσαντες τὴν Μεσοποταμίαν ὁ μὲν διὰ Σε-

15-7 Anon. Scor. 297° 34 sq. 17-23 Eust. D.P. 388,7-13 17-9 Anon. Scor. 297° 35 20 sg. \*Eust. D.P. 388, 4 sq. 23-9 \*Eust. D.P. 388, 2-7

7 'Αρταουάσδου Κοταίs: ἀρταβάσδου codd. βάρβυρσα Β 'Ολανή D: ὀλάνην C, ὁλά-8 'Αστάγεισα Ruhnkenius (C. Velleii Paterculi quae supersunt ... 1, Lugduni Bat. 1779, 401) "Αδ(δ)ων G.J. Vossius (M. Velleius Paterculus ..., Lugduni Bat. 1639, 106 [posterior paginarum series]) 11 Φᾶσις D: φάσις cett. μέν posterius 14 κύρος CE 15 Ματιανή? Kramer, Κα-**12** λύκος Β θάλασσ- Β παῦτα? Müller (1018 ad 453, 21) 16 Κυανή Ε: πυανεανή cett.; Κυανέα Korais φα-17 προιούσα pro διήμουσα Ε άρσινή Ε 18 Θωνῖτιν Ε (conieof CE: anol BD cit Xylander): θωνίτιν Eust. BCDQ, θωνίτην Eust. R, θωῆτιν BCD; Θωσπῖτιν Saint-Martin (l. c. [ad 523, 12] 56), Θωπῖτιν Kramer δὲ post ἐστὶ add. codd.: delevi νιτοῖτις Anon. Scor. ac, Tzschucke: -ίτις DE, -εῖτις BC ονίπτει Tzschucke coll. Eust. (ubi δύπτειν edd. veteres, codd. autem optimi ὁήττειν [BQR] vel ὁύττειν [CD] habent) 24 ὑπὸ γῆς om. CE, ὑπό-23 τῆς λίμνης om. C 18 sq. διαξέειν Eust. in or. obl. γεως Eust. Χαλωνίτιν Cpc: -νίτιν D, -νίτην B, -νίτην Cac 25 Ωπιν CE: ὧπην B, 27 έναντίος pro τούναντίον Ε ἄπην D

8 Babyrsa und Olane (es gab auch noch andere am Euphrat; Artagerai brachte Ador, der Kommandant des Kastells, an sich, doch wurde es nach langer Belagerung von den Feldherren Caesars erobert, die die Mauern geschleift haben).

Flüsse gibt es in dem Land mehrere; die bekanntesten sind der Phasis und 7

12 der Lykos, die ins Schwarze Meer fließen (Eratosthenes [fr. III B 84 Berger]

setzt unrichtig den Thermodon an die Stelle des Lykos); ins Kaspische Meer

fließen der Kyros und der Araxes, ins Rote Meer der Euphrat und der Tigris.

Es gibt auch große Seen in Armenien. Einer ist der Mantianische (d. h. 'der Blaue'), der, wie man sagt, nach dem Maiotischen der größte ist; sein Wasser ist salzig; er reicht bis zum Atropatischen und hat auch Salzwerke. Der Arsenische, den man auch Thonitis-See nennt, ist natronhaltig und zerreißt und zerschindet die Kleider (daher ist das Wasser auch nicht trinkbar); durch ihn hindurch läuft der Tigris, der aus dem Bergland des Niphates kommt; er bewahrt seinen Strom unvermischt dank seiner Schnelligkeit (daher auch sein Name: die Meder nennen den Pfeil tigris); er enthält viele Arten Fische, die Fische in dem See dagegen sind alle von einer Art; im innersten Winkel des Sees stürzt der Fluss in einen Abgrund, läuft dann eine lange Strecke unterirdisch weiter und kommt in der Chalonitis wieder nach oben; von dort läuft er, ebenso wie der Euphrat, nach Opis und der sogenannten Spermauer der Semiramis, wobei er die Gordyäer und ganz Mesopotamien zur Rechten lässt und der Euphrat umgekehrt dasselbe Land zur Linken hat; nachdem sie sich genähert und Mesopotamien gebildet haben,

λευκείας φέρεται πρὸς τὸν Περσικὸν κόλπον, ὁ δὲ διὰ Βαβυλῶνος, καθάπερ εἴρηταί που καὶ ἐν τοῖς πρὸς Ἐρατοσθένην καὶ Ὑππαρχον λόγοις (80, 24 sqq.).

Μέταλλα δ' ἐν μὲν τῆ Ύσπιράτιδί ἐστι χρυσοῦ κατὰ τὰ Κάβαλλα, ἐφ' ἃ 9 Μένωνα ἔπεμψεν ᾿Αλέξανδρος μετὰ στρατιωτῶν †ἀνήχθη† δ' ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων, καὶ ἄλλα δ' ἐστὶ μέταλλα καὶ δὴ τῆς σάνδυκος καλουμένης, ἡν δὴ καὶ ᾿Αρμένιον καλοῦσι χρῶμα, ὅμοιον κάλχη, οὕτω δ' ἐστὶν ἰπποβότος σφόδρα ἡ χῶρα καὶ οὐχ ἦττον τῆς Μηδίας Ι ὅστε οἱ Νησαῖοι ἵπποι καὶ ἐνταῦθα γίνονται, οἷσπερ οἱ Περσῶν βασίλεῖς ἐχρῶντο, καὶ ὁ σατράπης τῆς ᾿Αρμενίας τῷ Πέρση κατ' ἔτος δισμυρίους πώλους τοῖς Μιθρακάνοις ἔπεμπεν, ᾿Αρταουάσδης δὲ ᾿Αντωνίῳ χωρὶς τῆς ἄλλης ἱππείας αὐτὴν τὴν κατάφρακτον ἐξακισχιλίαν ἵππον ἐκτάξας ἐπέδειξεν ἡνίκα εἰς τὴν Μηδίαν ἐνέβαλε σὺν αὐτῷ (ταύτης δὲ τῆς ἱππείας οὐ Μῆδοι μόνοι καὶ ᾿Αρμένιοι ζηλωταὶ γεγό-

8 Τοῦ δὲ πλούτου καὶ τῆς δυνάμεως τῆς χώρας σημεῖον οὐ μικρὸν ὅτι 10 Πομπηίου Τιγράνῃ τῷ πατρὶ τοῦ ᾿Αρταουάσδου τάλαντα ἐπιγράψαντος ἑξακισχίλια ἀργυρίου διένειμεν αὐτίκα ταῖς δυνάμεσι τῶν ὙΡωμαίων, στρατιώτῃ μὲν κατ᾽ ἄνδρα πεντήκοντα δραχμάς, ἑκατοντάρχῃ δὲ χιλίας, ἰππάρχῳ δὲ 12 καὶ χιλιάρχῳ τάλαντον.

νασιν, άλλὰ καὶ 'Αλβανοί' καὶ γὰρ ἐκεῖνοι καταφράκτοις χρῶνται).

Μέγεθος δὲ τῆς χώρας Θεοφάνης (FGrHist 188 F 6) ἀποδίδωσιν εὖρος 11 μὲν σχοίνων ἐκατόν, μῆκος δὲ διπλάσιον, τιθεὶς τὴν σχοῖνον τετταράκοντα σταδίων. πρὸς ὑπερβολὴν δ' εἴρηκεν ἐγγυτέρω δ' ἐστὶ τῆς ἀληθείας μῆκος μὲν θέσθαι τὸ ὑπ' ἐκείνου λεχθὲν (εὖρος), εὖρος δὲ τὸ ἤμισυ ἢ μικρῷ πλεῖον, ἡ μὲν δὴ φύσις τῆς ᾿Αρμενίας καὶ δύναμις τοιαύτη.

# 29 Eust. D. P. 388, 22 sq.

30 aci prius excidit ap. Casaubonum 'Ερατοσθένην D: -νη BC 31 Συσπιρίτιδί Groskurd Κάβαλλα D: κάββαλα C, κάμβαλα B; Σάμβαλα? Müller (1019 ad 454, 19) 32 ἀνήχθη BD: ἀνείχθη C; ἀνηρέθη? Casaubonus, (ἀν)εδείχθη Tzschucke, ἀνεώχθη Κοrais, ἀπήχθη Groskurd, ἀπήγχθη Meineke (Vind. 192). 33 τὸ pro δὴ priore Salmasius (Plin. exerc. 1152 E) σάνδυκος Salmasius: ὀπάνδικος Ε, ὁπάνδικος cett.; σάνδικος Salmasius olim (Historiae Augustae scriptores VI, Parisiis 1620, 369 F [posterior paginarum series]), Kramer καλουμένης CE: καλούμενος cett. 34 ἱπποβότος Kramer: 35 ήττον zq: ήττων BCD 530 1 νισαῖοι E ξππόβοτος codd. BE (coniecit F. Windischmann, Mithra ... [Abh. für die Kunde des Morgenlandes. Hrsg. von der D. Morgenländ. Ges. I 1], Leipzig 1857, 581): -κηνοῖς C, -κίνοις D; Μιθοιακοῖς Toup (Emend. in Suidam. Pars tertia, Londini 1766, 99), Μιθραϊκοῖς Gro-3 sq. 'Αρταουάσδης BC: άρταουάστης D, άρτουάσβδης Ε 4 ίππείας Ε: ίπskurd 5 απέδειξεν Ε ένέβαλλε C, ενέβαλλεν Β 6 ίππείας xyz, ed.pr.: ίππίας cett. 11 καὶ ἐκατόν post δραχμάς add.codd.: del. 9 τοῦ B: τῶ cett. πίας BCD q Korais ἱππάρχω La Porte: ἐπάρχω codd. 16 add. Groskurd

täuft der eine durch Seleukeia, der andere durch Babylon zum Persischen Golf, wie auch bereits irgendwo in der Auseinandersetzung mit Eratosthenes und Hipparch gesagt wurde (80, 24 ff.).

Bergwerke gibt es in der Hyspiratis bei Kaballa, wo Gold gefördert wird; 9
2 dorthin hat Alexander Menon mit Soldaten geschickt, aber \* \* \* von den
Einheimischen. Es gibt auch noch andere Bergwerke, auch für die sogenannte Sandyx, die man denn auch Armenische Farbe nennt; sie ist dem
Purpur ähnlich. Für die Pferdezucht ist das Land in so hohem Grade und
nicht weniger als Medien geeignet dass es auch hier die Nesäischen Pferde
gibt, deren die Könige der Perser sich bedienten, dass der Satrap von Armenien dem Perser alljährlich zwanzigtausend Fohlen für das Mithrasfest
4 schickte, und dass, als Artavasdes dem Antonius bei ihrem gemeinsamen
Einfall in Medien seine Reiterei vorführte, allein schon die gepanzerte Reiterei, die er aufstellte, sechstausend Mann stark war (diese Reiterei wird
nicht nur von den Medern und Armeniern sondern auch von den Albanern
eifrig betrieben: auch sie nämlich bedienen sich gepanzerter Reiter).

Für den Reichtum und die Macht des Landes ist es kein geringes Zeichen 10 dass, als Pompeius dem Tigranes (Artavasdes' Vater) sechstausend Talente Silber auferlegte, dieser sie auf der Stelle an die Streitkräfte der Römer austeilte: den Soldaten fünfzig Drachmen pro Mann, den Centurionen tausend, und den Kavalleriekommandanten und Stabsoffizieren ein Talent.

Als Größe des Landes gibt Theophanes (FGrHist 188 F 6) für die Breite 11 hundert Schoinen und für die Länge doppelt soviel an, wobei er die Schoine auf vierzig Stadien ansetzt. Das ist aber übertrieben; der Wahrheit näher 16 kommt es, als Länge die von ihm genannte Breite anzusetzen und als Breite die Hälfte oder etwas mehr. So beschaffen ist die Natur und die Macht Armeniens.

'Αργαιολογία δέ τίς έστι περί τοῦ έθνους τοῦδε τοιαύτη. "Αρμενος έξ 12 'Αομενίου πόλεως Θετταλικής, η κείται μεταξύ Φερών και Λαρίσης έπι τή 20 Βοίβη, καθάπεο είρηται (503, 28), συνεστράτευσεν Ίάσονι είς την Αρμενίαν. τούτου φασίν επώνυμον την 'Αρμενίαν οἱ περί Κυρσίλον τὸν Φαρσάλιον (FGr Hist 130) καὶ Μήδιον τὸν Λαρισαΐον (FGrHist 129 F 1), ἄνδρες συνεστρατευκότες 'Αλεξάνδρω, των δε μετά του 'Αρμένου τους μεν την 'Ακιλισηνήν 24 οἰκῆσαι τὴν ὑπὸ τοῖς Σωφηνοῖς πρότερον οὖσαν, τοὺς δὲ ἐν τῆ Συσπιρίτιδι έως τῆς Καλαγηγῆς καὶ τῆς ᾿Αδιαβηγῆς ἔξω τῶν ᾿Αρμενιακῶν ὅρων, καὶ τὴν έσθητα δὲ τὴν Αρμενιακὴν Θετταλικήν φασιν - οἶον τοὺς βαθεῖς χιτῶνας, ους καλουσι Θετταλικούς εν ταις τραγφδίαις καὶ ζωννύουσι περὶ τὰ στήθη, 28 καὶ ἐφαπτίδας, ὡς καὶ τῶν τραγφδῶν μιμησαμένων τοὺς Θετταλούς (ἔδει μεν γαρ αύτοις επιθέτου κόσμου τοιούτου τινός, οί δε Θετταλοί μάλιστα βαθυστολούντες, ώς είκός, διὰ τὸ πάντων είναι Ἑλλήνων βορειστάτους καὶ ψυχροτάτους νέμεσθαι τόπους επιτηδειοτάτην παρέσχοντο μίμησιν τη των 32 ὑποκριτῶν διασκευῆ ἐν τοῖς ἀναπλάσμασι) — καὶ τὸν τῆς ἱππικῆς ζῆλόν φασιν είναι | Θετταλικόν και τούτοις δμοίως και Μήδοις. την δε Ιάσονος στρατείαν καὶ τὰ Ἰασόνεια μαρτυρεῖ (ὧν τινα οἱ δυνάσται κατέσκαψαν παραπλησίως ώσπερ τὸν ἐν ᾿Αβδήροις νεὼν τοῦ Ἰάσονος Παρμενίων).

4 Τὸν δὲ ᾿Αράξην κληθῆναι νομίζουσι κατὰ τὴν ὁμοιότητα τὴν πρὸς τὸν 13 Πηνειὸν ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Ἅρμενον ὁμωνύμως ἐκείνω καλεῖσθαι γὰρ Ἦράξην κἀκεῖνον διὰ τὸ ἀπαράξαι τὴν ὙΟσσαν ἀπὸ τοῦ ᾿Ολύμπου ἑήξαντα τὰ Τέμπη καὶ τὸν ἐν ᾿Αρμενία δὲ ἀπὸ τῶν ὀρῶν καταβάντα πλατύνεσθαί φασι τὸ πα-8 λαιὸν καὶ πελαγίζειν ἐν τοῖς ὑποκειμένοις πεδίσις οὐκ ἔχοντα διέξοδον,

18-22 \*Jos. Genes. Reg. 1, 24 p. 21, 43 sq. Lesmüller-Werner-Thurn. \*Eust. D. P. 341, 34-6 19 \*Eust. Il. 332, 2 29 sq. Anon. Scor. 297 35 sq. 531 4-6 Eust. D. P. 346, 45-7

Λαρίσης D: -ίσσης BC, Eust. II. 19 'Ορμενίου Politus (2,7125) coll. Eust. II. 21 Κυρσίλον Tzschucke: χύρσιλον codd. 22 Λαρισαΐον D: λαρισσ-20 Βοιβηΐδι? 25 'Αδιαβηνῆς Xylander: Σουπιρίτιδι Marquart (1901, 159) διαβηνής codd. ὄρων Casaubonus (iam voluit Xylander fines vertens; sed ὀρῶν legi-27 καλοῦσι Müller: -σιν codd. (cf. sequentia) tur in textu eius): ¿pov codd. 31 sq. tff ... διασκευή 28 (καὶ ἐφαπτίδας)? ταλικούς La Porte: αἰτωλικούς codd. 32 δὲ post ὑποκριτῶν add. codd.: del. Korais; γε Groskurd: τὴν ... διασκευὴν codd. Lasserre -πλάσμασιν corrector qui in codicis q fol. 185 lacunam 530, 30 sqq. supplevit (sed -v postea deletum est), ed. pr. iππικῆς (δὲ) Korais 531 2 Ἰασόνεια scripsi (vide 45, 35 comm.): -νια codd. μαρτυρεῖ(ν)? ὧν Xylander: ὂν codd. κατεσκεύασαν Casaubonus (structa sunt Tifernate); at optime Iustin. 42, 3, 5 contulit Vogel (1880, 7 τὸν Korais: τὸ codd.; τοῦτον z, ed. pr. καταβαίνοντα Ε 4 τόν τε 'Α.?

Aus der Frühzeit dieses Volkes wird Folgendes erzählt. Armenos aus der 12 thessalischen Stadt Armenion, die, wie gesagt (503, 28), zwischen Pherai 20 und Larisa am Boibe-See liegt, zog zusammen mit Iason nach Armenien. Von ihm soll nach Kyrsilos von Pharsalos (FGrHist 130) und Medios von Larisa (FGrHist 129 F 1), Teilnehmern an Alexanders Feldzug, Armenien seinen Namen haben, und von seinen Begleitern hätte ein Teil Akilisene besiedelt, das vorher den Sophenern unterstand, ein anderer sich in der Syspiritis bis nach Kalachene und Adiabene außerhalb der armenischen Grenzen niedergelassen. Auch die armenische Kleidung, sagen sie, sei thessalisch z.B. die faltenreichen Leibröcke, die man bei den Tragödien thessalisch 28 nennt und um die Brust gürtet, und Mäntel: auch die Tragödienschauspieler hätten ja die Thessaler nachgeahmt (sie brauchten nämlich einen solchen zusätzlichen Aufputz, und die Thessaler, die begreiflicherweise besonders faltenreiche Kleider tragen, da sie die nördlichsten aller Griechen sind und die kältesten Gegenden bewohnen, gaben für die Ausstattung der Schau-32 spieler bei den Vorstellungen ein besonders geeignetes Vorbild zur Nachahmung ab) - und der Eifer für das Reiten, sagen sie, sei bei ihnen ebenso wie bei den Medern thessalisch. Von dem Feldzug Iasons zeugen auch die Iasonheiligtümer (einige davon haben die lokalen Machthaber dem Erdboden gleichgemacht, ähnlich wie Parmenion den Iasontempel in Abdera).

4 Und der Araxes, meinen sie, sei wegen seiner Ähnlichkeit mit dem Peneios von Armenos und den Seinen mit demselben Namen bezeichnet worden
wie jener: auch jener nämlich werde Araxes genannt, weil er mit seinem
Durchbruch durch Tempe den Ossa vom Olymp abgerissen hat (aparaxai);
und auch der in Armenien sei in alter Zeit, nachdem er von den Bergen hers abgekommen, ausgeufert und habe in den unterhalb gelegenen Ebenen ein
Meer gebildet, weil er keinen Weg hinaus hatte, Iason aber habe nach dem

'Ιάσονα δὲ μιμησάμενον τὰ Τέμπη ποιήσαι τὴν διασφάγα δι' ἦς καταράττει νυνὶ τὸ ὕδωρ εἰς τὴν Κασπίαν θάλατταν ἐκ δὲ τούτου γυμνωθῆναι τὸ 'Αραξηνὸν πεδίον, δι' οὖ τυγχάνει ῥέων ἐπὶ τὸν καταράκτην ὁ ποταμός. οὖτος 12 μὲν οὖν ὁ λόγος περὶ τοῦ 'Αράξου ποταμοῦ λεγόμενος ἔχει τι πιθανόν, ὁ δ' 'Ηροδότειος οὐ πάνυ' φησὶ γὰρ (1, 202, 3) ἐκ Ματιηνῶν αὐτὸν ῥέοντα εἰς τετταράκοντα ποταμοὺς σχίζεσθαι, μερίζειν δὲ Σκύθας καὶ Βακτριανούς καὶ Καλλισθένης δὲ (FGrHist 124 F 38) ἡκολούθησεν αὐτῷ.

16 Λέγονται δὲ καὶ τῶν Αἰνιάνων τινὲς οἱ μὲν τὴν Οὐιτίαν οἰκῆσαι, οἱ 14 δ' ὕπερθε τῶν 'Αρμενίων ὑπὲρ τὸν "Αβον καὶ τὸν Νίβαρον (μέρη δ' ἐστὶ τοῦ Ταύρου ταῦτα 'ὧν ὁ "Αβος ἐγγύς ἐστι τῆς ὁδοῦ τῆς εἰς 'Ἐκβάτανα φερούσης παρὰ τὸν τῆς Βάριδος νεών). φασὶ δὲ καὶ Θρακῶν τινας τοὺς προσαγορευομέ20 νους Σαραπάρας οἰκῆσαι ὑπὲρ τῆς 'Αρμενίας πλησίον Γουρανίων καὶ Μήδων, θηριώδεις ἀνθρώπους καὶ ἀπειθεῖς, ὀρεινούς, περισκυθιστάς τε καὶ ἀποκεφαλιστάς (τοῦτο γὰρ δηλοῦσιν οἱ 'Σαραπάραι'). εἴρηται δὲ καὶ τὰ περὶ τῆς Μηδείας ἐν τοῖς Μηδικοῖς (526, 12 sqq.). ὥστ' ἐκ πάντων τούτων εἰκά24 ζουσι καὶ Μήδους καὶ 'Αρμενίους συγγενεῖς πως τοῖς Θετταλοῖς εἶναι καὶ τοῖς ἀπ' 'Ιάσονος καὶ Μηδείας.

Ό μὲν δὴ παλαιὸς λόγος οὖτος. ὁ δὲ τούτου νεώτερος καὶ κατὰ Πέρσας 15 εἰς τὸ ἐφεξῆς μέχρι εἰς ἡμᾶς ὡς ἐν κεφαλαίφ πρέποι ἂν μέχρι τοσούτου λεχθεὶς ὅτι κατεῖχον τὴν 'Αρμενίαν Πέρσαι καὶ Μακεδόνες μετὰ ταῦτα οἱ τὴν Συρίαν ἔχοντες καὶ τὴν Μηδίαν (τελευταῖος δ' ὑπῆρξεν 'Ορόντης, ἀπόγονος 'Υδάρνου, τῶν 'Επτὰ Περσῶν ἔγός): εἶθ' ὑπὸ τῶν 'Αντιόχου τοῦ μεγάλου στρατηγῶν τοῦ πρὸς 'Ρωμαίους πολεμήσαντος διηρέθη δίχα, 'Αρταξίου τε καὶ Ζαριάδριος, καὶ ἦρχον οὖτοι τοῦ βασιλέως ἐπιτρέψαντος ἡττηθέντος δ' ἐκείνου προσθέμενοι 'Ρωμαίοις | καθ' αὐτοὺς ἐτάττοντο βασιλεῖς προσαγορευθέντες. τοῦ μὲν οὖν 'Αρταξίου Τιγράνης ἦν ἀπόγονος καὶ εἶχε τὴν ἰδίως λεγομένην 'Αρμενίαν (αὕτη δ' ἦν προσεχὴς τῆ τε Μηδία καὶ 'Αλβανοῖς καὶ 'Πρηρσι μέχρι Κολχίδος καὶ τῆς ἐπὶ τῷ Εὐξείνφ Καππαδοκίας), τοῦ δὲ Ζα-

θάλασσ- Ε 11 τυγχάνει Kramer: συγχαίνει CD<sup>γQ</sup>E, συγχέει BD; συμβαί-10 νῦν Ε 12 (ποταμοῦ)? 13 Ἡροδότειος D: -τιος BC 14 στόματα pro νει z. ed.pr. ποταμούς Cobet (Misc. 185) 16 Αἰνιάνων Tzschucke: αἰνιανῶν codd. vz, ed. pr.: οὐτίαν BCD (deest q, cf. Diller 1975, 159) οἰκίσαι? Korais ρον Korais: ἴμμα- Ε, ἴμβα- cett. 19 'Αβάριδος x, Toup (Emend. in Suidam et Hesychium ... 2, Oxonii 1790, 624\*/625°), 'Αζαρίδος vel Ζαρίδος Groskurd φαλοτόμους post Σαραπάρας add. codd.: dubitanter del. Korais, confidenter v. Herwer-24 τοὺς ante Μήδους add. codd.: delevi; an τοὺς Μ. καὶ (τοὺς) 28 (δ') οί Tacoby (FGrHist 679 F 1 p. 351, 8) 29 τελευταΐος C: -ταίοις BD

Vorbild der Tempe den Durchstich geschaffen, durch den sich jetzt das Wasser ins Kaspische Meer hinabstürzt, und dadurch sei die Araxenische Ebene aufgedeckt worden, durch die der Fluss jetzt zu dem Wasserfall fließt. Dieser Bericht über den Araxes-Fluss hat etwas Plausibles, der Herodoteische dagegen keineswegs: sagt er doch (1, 202, 3), er komme von den Matienern her, teile sich in vierzig Flüsse und trenne die Skythen und die Baktrianer voneinander; auch Kallisthenes (FGrHist 124 F 38) ist ihm gefolgt.

Auch von den Ainianen sollen sich welche teils im Vitischen angesiedelt 14 haben, teils oberhalb der Armenier über den Abos und den Nibaros hinaus (dies sind Teile des Tauros; der Abos liegt nahe an der Straße die an dem Tempel der Baris entlang nach Ekbatana führt). Und auch von den Thra20 kern sollen sich welche, die sogenannten Saraparer, oberhalb von Armenien in der Nähe der Guranier und der Meder angesiedelt haben, Menschen wie wilde Tiere, unbotmäßig, im Gebirge lebend, Skalpierer und Kopfabschneider (das bedeutet nämlich 'Saraparer'). Und von dem was über Medea berichtet wird war bereits in dem Abschnitt über die Meder (526, 12 ff.) die Rede. Aus dem allen schließt man daher dass sowohl die Meder als die Armenier irgendwie mit den Thessalern und den Nachkommen Iasons und Medeas verwandt sind.

Das ist die Geschichte der alten Zeit. Von der jüngeren aus der Zeit der 15
Perser und danach bis auf unsere Tage dürfte es angemessen sein kurzge28 fasst soviel zu melden dass Armenien im Besitz der Perser war und danach der Makedonen, die Syrien und Medien besaßen (der letzte Statthalter war Orontes, ein Nachkomme des Hydarnes, eines der Sieben Perser); dann wurde es von Artaxias und Zariadris, den Feldherren Antiochos' des Großen (der gegen die Römer Krieg geführt hat), in zwei Hälften geteilt und führten diese mit Erlaubnis des Königs die Herrschaft; als jener dann unterlag, schlugen sie sich auf die Seite der Römer und hatten eine selbständige Position mit dem Titel 'König'. Artaxias' Nachkomme war Tigranes; er besaß das eigentliche Armenien (das an Medien, an die Albaner und an die 1 Iberer grenzte und bis Kolchis und Kappadokien am Schwarzen Meer

ριάδριος ὁ Σωφηνὸς 'Αρτάνης ἔχων τὰ νότια μέρη καὶ τούτων τὰ πρὸς δύσιν μαλλον κατελύθη δ' οδτος ύπὸ τοῦ Τιγράνου, καὶ πάντων κατέστη κύριος έκεῖνος, τύχαις δ' έχρήσατο ποικίλαις, κατ' άρχας μὲν γὰρ ώμήσευσε παρά 8 Πάρθοις έπειτα δι' έκείνων έτυχε καθόδου λαβόντων μισθόν έβδομήκοντα αὐλῶνας τῆς 'Αρμενίας, αὐξηθεὶς δὲ καὶ ταῦτα ἀπέλαβε τὰ χωρία καὶ τὴν έκείνων επόρθησε, τήν τε περί Νίνον καὶ την περί "Αρβηλα ύπηκόους δ' έσχε καὶ τὸν 'Ατροπατηνὸν καὶ τὸν Γορδυαΐον, μεθ' ὧν καὶ τὴν λοιπὴν Μεσο-12 ποταμίαν, έτι δὲ τὴν Συρίαν αὐτὴν καὶ Φοινίκην διαβὰς τὸν Εὐφράτην ἀνὰ κράτος είλεν, έπὶ τοσούτον δ' έξαρθείς καὶ πόλιν έκτιζε πλησίον τῆς †' Ιβηρίας † μεταξύ ταύτης τε καὶ τοῦ κατὰ τὸν Εὐφράπην ζεύχματος, ἡν ἀνόμασε Τιγρανόμερτα, ἐκ δώδεκα ἐρημωθεισῶν ὑπ' αὐτοῦ πόλεων Ἑλληνίδων 16 άνθρώπους συναγαγών, έφθη δ' έπελθών Λεύκολλος ό τῷ Μιθριδάτη πολεμήσας καὶ τοὺς μὲν οἰκήτορας εἰς τὴν οἰκείαν ἐκάστου ἀπέλυσε, τὸ δὲ κτίσμα ήμιτελες έτι ον πατέσπασε προσβαλών και μικράν κώμην κατέλιπεν έξήλασε δὲ καὶ τῆς Συρίας αὐτὸν καὶ τῆς Φοινίκης, διαδεξάμενος δ' 'Αρταουάσδης 20 ἐκεῖνον τέως μὲν ηὐτύχει φίλος ὧν Ῥωμαίοις, ἀντώνιον δὲ προδούς Παρθυαίοις εν τῷ πρὸς αὐτοὺς πολέμω δίκας ἔτεισεν ἀναχθεὶς γὰρ εἰς 'Αλεξάνδρειαν ύπ' αύτοῦ (καὶ) δέσμιος πομπευθείς διὰ τῆς πόλεως τέως μὲν έφρουρεῖτο, ἔπειτ' ἀνηρέθη συνάπτοντος τοῦ 'Ακτιακοῦ πολέμου, μετ' ἐκεῖνον 24 δὲ πλείους ἐβασίλευσαν ὑπὸ Καίσαρι καὶ Ῥωμαίοις ὄντες καὶ νῦν ἔτι συνέγεται τὸν αὐτὸν τοόπον.

"Απαντα μὲν οὖν τὰ τῶν Περσῶν ἱερὰ καὶ Μῆδοι καὶ 'Αρμένιοι τετιμή- 16 κασι, τὰ δὲ τῆς 'Αναἵτιδος διαφερόντως 'Αρμένιοι ἔν τε ἄλλοις ἱδρυσάμενοι 28 τόποις καὶ δὴ καὶ ἐν τῷ 'Ακιλισηνῷ ἀνατιθέασι δ' ἐνταῦθα δούλους καὶ

5 St. B. 597, 3 sq.

10 πεοί Νίνον Xvlander: πεοίνιον codd. 'Aoσάκης St. B. δυαΐον D: γορδι- BC 12 καὶ post δὲ add. B 13 ἔκτισε xyz, ed.pr. λον τῆ ἀρχαία τῆ) πλησίον e.g. Syme (Anat. 6442; idem voluit ap. St. Mitchell [ed.], Armies and Frontiers in Roman and Byzantine Anatolia ..., London 1983, 66 = Rom. Pap. 4, 249, ubi tamen — ut benigne confirmat A.R. Birley — per errorem πρὸς pro 14 Νισίβιος C<sup>mg</sup> (coniecit Kramer), 'Ασσυρίας Groskurd, 'Ολιβηρίας (pot. qu. περὶ Κάρρας vel (ταῖς) Κάρρας) Müller (1019 ad 456, 23), Γορδυαίας diffidenter Mommsen (Hermes 9, 1875, 1321), 'Αρμενίας L. Dillemann (Haute Mésopotamie orientale et pays adjacents ... [Thèse Dijon], Paris 1962, 256) ed.pr.: οἰκίαν BCD 20 ηὐτύχει D: εὐ- BC προδούς scripsi: προδιδούς codd. 21 ἔτεισεν scripsi: τίσαι codd.; ἔτισεν Xylander 26 τὰ om. C 22 add. Korais 27 'Αναΐτιδος Xylander: τανάϊδος BCD; ταναΐτιδος legisse videntur X, Eust.

reichte); Zariadris' Nachkomme war der Sophener Artanes, der die südlichen und die mehr westlich davon gelegenen Regionen besaß; doch Tigranes stürzte ihn und wurde damit Herr über das Ganze. Seine Schicksale wa-8 ren wechselhaft. Anfänglich lebte er als Geisel bei den Parthern; dann erlangte er durch sie die Heimkehr - sie bekamen dafür siebzig Täler Armeniens. Als er mächtiger geworden war, nahm er ihnen diese Gebiete wieder und verheerte ihr Land, die Gegend um Ninos und die um Arbela; auch der Atropatener und der Gordyäer wurden ihm untertan, mit deren Hilfe er 12 auch das übrige Mesopotamien und außerdem, nach Überschreitung des Euphrats, auch Syrien selber und Phönizien mit Waffengewalt eroberte. Als er so weit aufgestiegen war, machte er sich auch an die Gründung einer Stadt in der Nähe † Iberiens † zwischen dieser und der Uferverbindung des Euphrats, die er Tigranokerta nannte und für die er Menschen aus zwölf 16 von ihm entvölkerten griechischen Städten zusammengebracht hatte. Aber vorher kam Lucullus, der Mithridates bekriegt hatte, herbei, ließ die Siedler frei in ihre jeweilige Heimat, riss die Gründung, die erst halbfertig war, nach einem Angriff nieder und ließ nur ein kleines Dorf zurück; er vertrieb ihn auch aus Syrien und Phönizien. Seine Nachfolge trat Artavasdes an, 20 dem es eine Zeitlang als Freund der Römer gut erging; als er aber Antonius im Krieg gegen die Parther an diese verraten hatte, musste er dafür büßen: von Antonius nach Alexandrien gebracht und, gefesselt, in einem Aufzug durch die Stadt vorgeführt, wurde er eine Zeitlang in Gewahrsam gehalten, dann aber, als der Aktische Krieg bevorstand, zu Tode gebracht. Nach ihm 24 haben unter der Oberhoheit Caesars und der Römer Mehrere das Königtum bekleidet; und noch jetzt wird das Land in derselben Weise verwaltet.

Sämtliche Heiligtümer der Perser werden sowohl von den Medern als von 16 den Armeniern verehrt, die der Anaitis aber ganz besonders von den Arme28 niern, die ihr außer in anderen Gegenden auch in der Akilisene Heiligtümer errichtet haben; dorthin weihen sie ihr Sklaven und Sklavinnen. Das ist wei-

δούλας, καὶ τοῦτο μὲν οὐ θαυμαστόν ἀλλὰ καὶ θυγατέρας οἱ ἐπιφανέρτατοι τοῦ ἔθνους ἀνιεροῦσι παρθένους, αἶς νόμος ἐστὶ καταπορνευθείσαις πολὸν χρόνον παρὰ τῆ θεῷ μετὰ ταῦτα δίδοσθαι πρὸς γάμον οὐκ ἀπαξιοῦντος τῆ 32 τοιαύτη συνοικεῖν οὐδενός (τοιοῦτον δέ τι καὶ Ἡρόδοτος [1,93,4] λέγει τὸ περὶ τὰς Λυδάς ἱ πορνεύειν γὰρ ἀπάσας), οὕτω δὲ φιλοφρόνως χρῶνται τοῖς ἐρασταῖς ὥστε καὶ ξενίαν παρέχουσι καὶ δῶρα ἀντιδιδόασι πλείω πολλάκις ἡ λαμβάνουσιν ἄτ' ἐξ εὐπόρων οἴκων ἐπιχορηγούμεναι δέχονται 4 δὲ οὐ τοὺς τυχόντας τῶν ξένων, ἀλλὰ μάλιστα τοὺς ἀπὸ ἴσου ἀξιώματος.

ter nichts Erstaunliches; doch konsekrieren die Angesehensten des Volkes auch ihre jungfräulichen Töchter und ist es Brauch dass diese sich lange Zeit bei der Göttin prostituieren und dann verheiratet werden, ohne dass jemand die Ehe mit einer solchen ablehnt (ähnlich ist der Brauch bei den Lyderinnen, von dem Herodot [1,93,4] erzählt: sie prostituierten sich nämlich sämtlich); und sie behandeln ihre Liebhaber so freundlich dass sie sie sogar bewirten und mit Gegengaben beschenken, die oft das übertreffen was sie erhalten, da sie aus wohlhabenden Häusern mit zusätzlichen Mitteln verse4 hen werden; sie akzeptieren aber nicht jeden beliebigen Fremden sondern vor allem Gleichgestellte.

IB

12 Καὶ αὐτῶν δὲ τῶν ὁμογλώττων οἱ παλαιοὶ τοὺς Κατάονας καθ' αὐτοὺς 2 ἔταττον, ἀντιδιαιροῦντες τοῖς Καππάδοξιν ὡς ἑτεροεθνέσι, καὶ ἐν τῆ διαριθμήσει τῶν ἐθνῶν μετὰ τὴν Καππαδοκίαν ἐτίθεσαν τὴν Καταονίαν, εἶτα τὸν Εὐφράτην καὶ τὰ πέραν ἔθνη, ὥστε καὶ τὴν Μελιτηνὴν ὑπὸ τῆ Καταονία 16 τάττειν, ἣ μεταξὺ κεῖται ταύτης τε καὶ τοῦ Εὐφράτου, συνάπτουσα τῆ Κομμαγηνῆ, μέρος τε τῆς Καππαδοκίας ἐστὶ δέκατον κατὰ τὴν εἰς δέκα στρατηγίας διαίρεσιν τῆς χώρας (οὕτως γὰρ δὴ οἱ καθ' ἡμᾶς βασιλεῖς οἱ πρὸ 'Αρχελάου | διατεταγμένην εἶχον τὴν ἡγεμονίαν τῆς Καππαδοκίας) δέκατον δ' ἐστὶ μέρος καὶ ἡ Καταονία, καθ' ἡμᾶς δὲ εἶχε στρατηγὸν ἑκατέρα ἴδιον. οὕτε δ' ἐκ τῆς διαλέκτου διαφορᾶς τινος ἐν τούτοις πρὸς τοὺς 4 ἄλλους Καππάδοκας ἐμφαινομένης οὕτ' ἐκ τῶν ἄλλων ἐθῶν θαυμαστὸν πῶς ἡφάνισται τελέως τὰ σημεῖα τῆς ἀλλοεθνίας. ἦσαν δ' οὖν διωρισμένοι, προσεκτήσατο δὲ αὐτοὺς 'Αριαράθης ὁ πρῶτος προσαγορευθεὶς Καππαδόκων βασιλεύς.

13 Eust. D. P. 385, 13-5
5 Anon. Scor. 297 36 sq.
6 Eust. D. P. 385, 13-5
6 Eust. D. P. 385, 13-5

5 ante Strabonis verba τῶν Στράβωνος Γεωγραφιμῶν τοῦ δωδεκάτου βιβλίου κεφάλαια ΒD. τὸ δωδέκατον περιέχει τὰ ὑπόλοιπα τῆς Ποντικῆς χώρας καὶ ἐφεξῆς Καππαδοκίαν, Γαλατίαν, Βιθυνίαν, Μυσίαν, Φρυγίαν, Μαιωνίαν (μαιο- D<sup>pc</sup>) καὶ πρὸ τούτων Σινωπίδα πόλιν Ποντικήν καὶ 'Ηράκλειαν καὶ 'Αμασείαν (-σίαν Β)· ἔτι Ίσαυρίαν, Λυκίαν, Παμφυλίαν, Κιλικίαν μετά τῶν παρακειμένων νήσων καὶ ὀρῶν καὶ ποταμῶν ΒCD. Στράβωνος excidisse quaedam vidit Xylander (vide comm.) Γεωνοαφικών ιβ΄ ΒD 10 έποιχησάντων Korais: μετοικ- codd. Korais te om. E 8 έτερογλώσσοις Ε 534 4 Καππάδοκας Eust.: -αδόκας BCD 12 όμογλώσσων Ε 18 ούτω σχγ οὕτε q ἐκ z; ἐκ τῆς BCD ἐθῶν z (coniecit Casaubonus): ἐθνῶν BCD 6 δ' ed. pr. Καππαδόκων Eust.: -δοκών BCD

XII

\* \* \* auch Kappadokien zerfällt in viele Teile und hat zahlreiche Veränderungen erfahren. Indessen sind die die dieselbe Sprache sprechen im großen Ganzen diejenigen die im Süden von dem sogenannten Kilikischen Tausos begrenzt werden, im Osten von Armenien und Kolchis und den anderssprachigen Völkern dazwischen, im Norden vom Schwarzen Meer bis zur Mündung des Halys, und im Westen von dem Volk der Paphlagonen und der Galater die Phrygien bis zu den Lykaonen und den Kilikern des Rauhen Kilikiens besiedelt haben.

Aber auch unter denen die dieselbe Sprache sprechen haben die Alten den 2 Kataonen eine Sonderstellung gegeben, indem sie sie von den Kappadokern als ethnisch verschieden trennten, und bei der Aufzählung der Völker haben sie nach Kappadokien Kataonien und dann den Euphrat und die Völker am anderen Ufer angesetzt, so dass sie auch Melitene unter Kataonien fallen 16 ließen, ein Land das, an Kommagene stoßend, zwischen Kataonien und dem Euphrat liegt und in der Einteilung des Landes in zehn Distrikte einen zehnten Teil Kappadokiens bildet (so nämlich hatten die Könige die zu unserer Zeit vor Archelaos regierten, die Verwaltung Kappadokiens geordnet); einen zehnten Teil bildet auch Kataonien, und zu unserer Zeit hatten beide ihren eigenen Verweser. Da sich aber bei ihnen weder in der Sprache noch 4 in den übrigen Gebräuchen irgendein Unterschied gegen die übrigen Kappadoker erkennen lässt, kann man sich nur darüber wundern wie vollständig die Anzeichen der ethnischen Verschiedenheit verschwunden sind. Jedenfalls waren sie einst unterschieden und hat Ariarathes, der erste der König der Kappadoker genannt wurde, sie seinem Reich einverleibt.

8 "Εστι δ' ἄσπες χερρονήσου μεγάλης ἰσθμὸς οὖτος, σφιγγόμενος θαλάτταις δυσί, τῆ τε τοῦ Ἰσσικοῦ κόλπου μέχρι τῆς Τραχείας Κιλικίας καὶ τῆ 
τοῦ Εὐξείνου μεταξὸ Σινώπης τε καὶ τῆς τῶν Τιβαρηνῶν παραλίας ἐντὸς 
δὲ τοῦ ἰσθμοῦ λέγομεν χερρόνησον τὴν προσεσπέριον τοῖς Καππάδοξιν ἄπα12 σαν, ῆν Ἡρόδοτος μὲν (1, 6, 1. 28. 5,102, 1) ἐντὸς "Αλυος καλεῖ (αὕτη γάρ ἐστιν 
ἡς ἦρξεν ἀπάσης Κροῖσος, λέγει δ' αὐτὸν ἐκεῖνος [1, 6, 1] 'τύραννον ἐθνέων 
τῶν ἐντὸς "Αλυος ποταμοῦ') οἱ δὲ νῦν τὴν ἐντὸς τοῦ Ταύρου καλοῦσιν 
'Ασίαν, ὁμωνύμως τῆ ὅλη ἠπείρω ταύτην προσαγορεύοντες, περιέχεται δ' ἐν 
16 αὐτῆ πρῶτα μὲν ἔθνη τὰ ἀπὸ τῆς ἀνατολῆς, Παφλαγόνες τε καὶ Φρύγες καὶ 
Λυκάονες, ἔπειτα Βιθυνοὶ καὶ Μυσοὶ καὶ ἡ 'Επίκτητος, ἔτι δὲ Τρωὰς καὶ 
'Ελλησποντία, μετὰ δὲ τούτους ἐπὶ θαλάττη μὲν 'Ελλήνων οῖ τε Αἰολέες καὶ 
'Ἰωνες,' τῶν δ' ἄλλων Κᾶρές τε καὶ Λύκιοι, ἐν δὲ τῆ μεσογαία Λυδοί.

20 Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ἐροῦμεν ὕστερον, τὴν δὲ Καππαδοκίαν εἰς 4 δύο σατραπείας μερισθεῖσαν ὑπὸ τῶν Περσῶν παραλαβόντες οἱ Μακεδόνες περιεῖδον τὰ μὲν ἐκόντες, τὰ δ' ἄκοντες εἰς βασιλείας ἀντὶ σατραπειῶν περιστᾶσαν ὧν τὴν μὲν ἰδίως Καππαδοκίαν ἀνόμασαν καὶ πρὸς τῷ Ταύρῳ 24 καὶ νὴ Δία μεγάλην Καππαδοκίαν, τὴν δὲ Πόντον (οἱ δὲ τὴν πρὸς τῷ Πόντω Καππαδοκίαν). τῆς δὲ μεγάλης Καππαδοκίας νῦν μὲν οὐκ ἴσμεν πω τὴν διάταξιν τελευτήσαντος γὰρ τὸν βίον 'Αρχελάου τοῦ βασιλεύοντος ἔγνω Καῖσάρ τε καὶ ἡ σύγκλητος ἐπαρχίαν εἶναι 'Ρωμαίων αὐτήν ἐπ' ἐκείνου δὲ καὶ τῶν 28 πρὸ αὐτοῦ βασιλέων εἰς δέκα στρατηγίας διηρημένης τῆς χώρας πέντε μὲν ἐξητάζοντο αἱ πρὸς τῷ Ταύρῳ — Μελιτηνή, Καταονία, Κιλικία, Τυανῖτις, Γαρσαυρῖτις —, πέντε δ' αἱ λοιπαί, Λαουιανσηνή, Σαργαραυσηνή, Σαραουηνή, Χαμανηνή, Μοριμηνή. προσεγένετο δ' ὕστερον παρὰ 'Ρωμαίων ἐκ τῆς 26 Κιλικίας τοῖς πρὸ 'Αρχελάου καὶ ἐνδεκάτη στρατηγία — ἡ περὶ Καστάβαλά

11 Eust. D.P. 385, 13-5 14-9 \*Eust. D.P. 333, 19-23 20-5 Eust. D.P. 386, 5-10 32 St. B. 366, 3-4

8 χερρονήσου Ε: χερρονν- cett. 11 χερρόνησον Ε: χερρόνν- cett. τοῖς οπ. Ε 15 Ασίαν post ταύτην add.codd.: delevi 16 τε om. E 18 Aioleic Eust. 21 τῶν om. E, Eust. oi E: om. BCD, Eust. 22 περιείδον Xylander: -είλον codd. 24 vη Δία om. Ε την post. om. Eust. 25 πω τὰν Tyrwhitt (32): βασιλείαν Ε 29 καὶ καταονία Ε<sup>κς</sup> Κιλικία ποώτην codd. 26 βασιλεύσαντος q<sup>ac</sup>s<sup>ac</sup>, ed.pr. ΕΧ: καὶ κιλικία BCD Τυανίτις Χ: -ίτις Ε, -ήτις cett. 30 Γαρσαυρίτις CX: γὰρ σαυ-δ' αὶ scripsi: δè codd. Λαουιανσηνή Kramer: λαυινα- X, λαουινα- cett. Σαργαραυσηνή Casaubonus: σαρνυσηνή X, σαογαυσηνή cett. 30 sq. Σαραουηνή X: σαραουνή cett. Μοοιμπνή Tzschucke duce Xylandro (qui Morimena verterat): μοραμηνή X, 32 τῆς pro τοῖς z, ed. pr. διμνηνή C, διμνηνηνή BD

Es ist dies gleichsam die Landenge einer großen Halbinsel, die eingeschnürt wird von zwei Meeren, dem Golf von Issos bis zum Rauhen Kilikien und dem Schwarzen Meer zwischen Sinope und der Küste der Tibarener; diesseits der Landenge bezeichnen wir als Halbinsel das ganze Gebiet westlich von den Kappadokern, das Herodot (1, 6, 1, 28, 5, 102, 1) 'diesseits des Halys' nennt (dies ist ja das Gebiet das ganz unter Kroisos' Herrschaft stand, und Herodot [1, 6, 1] nennt ihn 'Herrscher über die Völker diesseits des Halys-Flusses'); die Heutigen nennen das Gebiet auf dieser Seite des Tauros 'Asien', indem sie es mit demselben Namen bezeichnen wie den ganzen Erdteil. In ihm befinden sich allererst die östlichen Völker, die Paphlagonen, die Phryger und die Lykaonen, sodann die Bithyner, die Myser und das Hinzuerworbene Phrygien, ferner die Troas und das Land am Hellespont, und nach ihnen am Meer von den Griechen die Äoler und die Lyder.

Von den Übrigen werden wir später reden. Was Kappadokien betrifft: es kam, von den Persern in zwei Satrapien geteilt, in den Besitz der Makedonen, die es teils gern, teils ungern geschehen ließen dass aus den Satrapien Königreiche wurden; von diesen nannten sie das eine 'Kappadokien' im engeren Sinne oder 'Kappadokien am Tauros' oder gar 'Großkappadokien', das andere 'Pontos' (Andere 'Kappadokien am Pontos'). Die Einteilung Großkappadokiens kennen wir im Augenblick noch nicht, denn nach dem Hinscheiden des Königs Archelaos haben Caesar und der Senat beschlossen dass es eine römische Provinz werden soll. Unter jenem jedoch und den Königen vor ihm waren von den zehn Distrikten, in die das Land eingeteilt war, fünf die am Tauros — Melitene, Kataonien, Kilikien, Tyanitis und Garsauritis — und fünf die übrigen: Laviansene, Sargarausene, Saravene, Chamanene und Morimene. Später bekamen die Könige vor Archelaos von den Römern noch einen elften Distrikt aus Kilikien dazu — das Gebiet um

τε | καὶ Κύβιστρα μέχρι τῆς 'Αντιπάτρου τοῦ ληστοῦ Δέρβης —, τῷ δ' 'Αρχελάφ καὶ ἡ Τραχεῖα περὶ 'Ελαιοῦσσαν Κιλικία καὶ πᾶσα ἡ τὰ πειρατήριασυστησαμένη.

4 "Έστι δ' ἡ μὲν Μελιτηνὴ παραπλησία τῷ Κομμαγηνῷ πᾶσα γάρ ἐστι τοῖς 1 2 ἡμέροις δένδροις κατάφυτος μόνη τῆς ἄλλης Καππαδοκίας, ὅστε καὶ ἔλαιον φέρειν καὶ τὸν Μοναρίτην οἶνον, τοῖς Ἑλληνικοῖς ἐνάμιλλον. ἀντίκειται δὲ τῷ Σωφηνῷ, μέσον ἔχουσα τὸν Εὐφράτην ποταμὸν καὶ αὐτὴ ⟨καὶ⟩ ἡ Κομ-8 μαγηνὴ ὅμορος οὖσα: ἔστι δὲ φρούριον ἀξιόλογον τῶν Καππαδόκων ἐν τῷ περαίᾳ Τόμισα: τοῦτο δ' ἐπράθη μὲν τῷ Σωφηνῷ ταλάντων ἐκατόν, ὕστερον δ' ἐδωρήσατο Λεύκολλος τῷ Καππάδοκι συστρατεύσαντι ἀριστεῖον κατὰ τὸν πρὸς Μιθριδάτην πόλεμον.

20 'Έν δὲ τῷ 'Αντιταύρῳ τούτῳ βαθεῖς καὶ στενοί εἰσιν αὐλῶνες, ἐν οἶς 3 ὕδρυται τὰ Κόμανα καὶ τὸ τῆς Ἐνυοῦς ἰερόν, ἡν ἐκεῖνοι Μᾶ ὀνομάζουσι. πόλις δ' ἐστὶν ἀξιόλογος, πλεῖστον μέντοι τὸ τῶν θεοφορήτων πλῆθος καὶ τὸ τῶν ἱεροδούλων ἐν αὐτῆ. Κατάονες δέ εἰσιν οἱ ἐνοικοῦντες, ἄλλως 24 μὲν ὑπὸ τῷ βασιλεῖ τεταγμένοι, τοῦ δὲ ἱερέως ὑπακούοντες τὸ πλέον '⟨ὁ⟩ δὲ τοῦ θ' ἱεροῦ κύριός ἐστι καὶ τῶν ἱεροδούλων (οῖ κατὰ τὴν ἡμετέραν ἐπιδημίαν πλείους ἦσαν τῶν ἐξακισχιλίων, ἄνδρες ὁμοῦ γυναιξί) πρόσκει-

6-8 \*St. B. 597, 4 sq. 8 Eust. D. P. 385, 13-5 10 Eust. D. P. 385, 13-5

1 Κύβιστοα z<sup>s</sup>, Xylander: κύδιστοα BD<sup>pc</sup>E, κύδυστοα C<sup>pc</sup>D<sup>ac</sup>, κύδοιστοα C<sup>ac</sup> (ut vid.) 3 Ἐλαιοῦσσαν Xvlander: έλε- codd. 5 δένδρεσι C<sup>s</sup> 6 μοραρίτην Ε 8 Καππαδόκων Β, Eust.: -δοκῶν CD add. Xvlander 9 Σωσπνῶ Tzschucke: σωφήνη BC, σοφήνη D; σοφήνη ed.pr. 10 Καππάδοκι Eust.: -αδόκι BD, -αδόκη C 14 ών: 16 θάλασσαν Ε 16 sq. τοσαύτη scripsi: τοι- codd. 13 παράκειται Ε 17 post μεταξύ quaedam (e.g. (τῶν ὀρῶν καὶ τοῦ κόλπου)) excidisse coniecit Lasserre 18 πεδίων Ε 19 μεσόναιαν η: μεσοναίαν ΒC, μεσοναΐαν DE τῶν om. E 21 fiv Groskurd: δ codd. Mã BC: κόμανα D; Mãv? Groskurd, (δ έκ.) Μᾶς Korais, (δ έκ.) Μᾶον vel Μαῖον vel Μάειον? Lasserre 22-9 an hic exciderunt quaedam de Comanis olim capite regionis? vide 537, 12 sq. comm. 22 τὸ i: om. BCD Tyrwhitt (32)

Kastabala und Kybistra bis nach Derbe, dem Sitz des Räubers Antipatros -, und Archelaos bekam von ihnen noch das Rauhe Kilikien bei Elaiussa und das ganze Gebiet das die Seeräuberei organisiert hatte.

Die Melitene hat viel Ähnlichkeit mit der Kommagene: ist sie doch, als 1 2 einzige Gegend von Kappadokien, ganz mit kultivierten Bäumen bepflanzt, so dass sie nicht nur Olivenöl produziert sondern auch den Monaritischen Wein, der es mit den griechischen aufnehmen kann. Sie liegt der Sophene gegenüber, von der sie durch den Euphrat getrennt ist, ebenso wie die Kommagene, an die sie grenzt. Auf dem anderen Ufer liegt eine stattliche Festung der Kappadoker, Tomisa; sie war dem Sophener für hundert Talente verkauft worden, aber später hat Lucullus sie als Tapferkeitspreis dem Kappadoker geschenkt, der im Kriege gegen Mithridates mit ihm gezogen war.

12 Kataonien ist eine breite, von Höhen umschlossene Ebene, in der alles gedeiht außer den immergrünen Gewächsen. Zu den ringsum liegenden Bergen gehören der Amanos an der Südseite, ein Absprengsel des Kilikischen Tauros, und der Antitauros, der in die entgegengesetzte Richtung abgesprungen ist. Der Amanos nämlich erstreckt sich von Kataonien her nach Westen und Süden bis zum Kilikischen und Syrischen Meer und umschließt mit dieser großen Ausdehnung den ganzen Issischen Golf und die Ebenen der Kiliker dazwischen gegen den Tauros; der Antitauros hat seine Richtung gen Norden, nimmt ein wenig vom Osten hinzu und endet dann im Binnenland.

In diesem Antitauros gibt es tiefe und enge Täler, in denen Komana liegt 3 und das Heiligtum der Enyo, die die Leute dort Ma nennen. Es ist eine ansehnliche Stadt, doch weitaus den größten Teil ihrer Bevölkerung bilden die Besessenen und die Tempelsklaven. Die Einwohner sind Kataonen, die offiziell zwar dem König unterstehen, hauptsächlich aber dem Priester gehorchen: dieser ist Herr des Heiligtums und der Tempelsklaven (deren es zur Zeit unseres Aufenthalts dort mehr als sechstausend gab, Männer und Frau-

ται δὲ τῷ ἰερῷ καὶ χώρα πολλή, καρποῦται δ' ὁ ἰερεὺς τὴν πρόσοδον καὶ 28 ἔστιν οὖτος δεύτερος κατὰ τιμὴν ⟨ἐν⟩ τῆ Καππαδοκία μετὰ τὸν βασιλέαν ὡς δ' ἐπὶ τὸ πολὺ τοῦ αὐτοῦ γένους ἦσαν οἱ ἱερεῖς τοῖς βασιλεῦσι. τὰ δ' ἱερὰ ταῦτα δοκεῖ 'Ορέστης μετὰ τῆς ἀδελφῆς 'Ιφιγενείας κομίσαι δεῦρο ἀπὸ τῆς Ταυρικῆς Σκυθίας, τὰ τῆς Ταυροπόλου 'Αρτέμιδος, ἐνταῦθα δὲ καὶ 32 τὴν πένθιμον κόμην ἀποθέσθαι, ἀφ' ἦς καὶ τοὕνομα τῆ πόλει.

536C.

Διὰ μὲν οὖν τῆς πόλεως ταύτης ὁ Σάρος ῥεῖ ποταμός Ι — καὶ διὰ τῶν συναγκειών τοῦ Ταύρου διεκπεραιοῦται πρὸς τὰ τῶν Κιλίκων πεδία καὶ τὸ ύποκείμενον πέλαγος -, διὰ δὲ τῆς Καταονίας ὁ Πύραμος, πλωτός, ἐκ μέσου 4 4 τοῦ πεδίου τὰς πηγὰς ἔχων. ἔστι δὲ βόθρος ἀξιόλογος, δι' οὖ καθορᾶν έστι τὸ ὕδωρ ὑποφερόμενον κρυπτῶς μέχρι πολλοῦ διαστήματος ὑπὸ γῆς. εἶτ' ανατέλλον εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τῷ. δὲ καθιέντι ἀκόντιον ἄνωθεν εἰς τὸν βόθρον ή βία τοῦ ὕδατος ἀντιπράττει τοσοῦτον ἄστε μόλις βαπτίζεσθαι. ε απλέτω δὲ βάθει και πλάτει πολύς ἐνεχθείς, ἐπειδὰν συνάψη τῷ Ταύρω, παράδοξον λαμβάνει την συναγωγήν, παράδοξος δὲ καὶ ή διακοπή τοῦ ὄρους έστὶ δι' ής άγεται τὸ ὁεῖθρον μαθάπες γὰς ἐν ταῖς ἡῆγμα λαβούσαις πέτραις καὶ σχισθείσαις δίχα τὰς κατὰ τὴν ἐτέραν ἐξοχὰς ὁμολόγους εἶναι 12 συμβαίνει ταῖς κατὰ τὴν ἐτέραν εἰσοχαῖς, ώστε κᾶν συναρμοσθῆναι δύνασθαι, ούτως είδομεν καὶ τὰς ὑπερκειμένας τοῦ ποταμοῦ πέτρας ἐκατέρωθεν σχεδόν τι μέχρι τῶν ἀκρωρειῶν ἀνατεινούσας ἐν διαστάσει δυεῖν ἢ τριῶν πλέθοων αντικείμενα έχούσας τα κοΐλα ταῖς έξοχαῖς, τὸ δ' ἔδαφος τὸ μεταξύ πᾶν πέτρινον, βαθύ τι καὶ στενὸν τελέως ἔχον διὰ μέσου ὁῆγμα, ώστε καὶ κύνα καὶ λαγὰ διάλλεσθαι τοῦτο δ' ἐστὶ τὸ ῥεῖθοον τοῦ ποταμοῦ, άχρι χείλους πλήρες, όχετῷ πλατεῖ προσεοικός διὰ δὲ τὴν σκολιότητα καὶ τὴν ἐκ τοσούτου συναγωγὴν καὶ τὸ τῆς φάραγγος βάθος εὐθὸς τοῖς 20 πόρρωθεν προσιούσιν ο ψόφος βροντή προσπίπτει παραπλήσιος. διεκβαίνων δὲ τὰ ὄρη τοσαύτην κατάγει χοῦν ἐπὶ θάλατταν, τὴν μὲν ἐκ τῆς Καταονίας,

536 3-7 \*Eust. D. P. 370, 39-42 18-24 Eust. D. P. 369, 38-44 21 Eust. II. 305, 43 sq. Od. 1390, 60. 1504, 38

536 2 συναγκειών Ε: -κίων cett. 28 add. Korais 30 δὲ pro δ' q 4 καθορᾶν 6 ἀνατέλλον Ε: -τέλλων cett. 8 άπλέτω Cpc: Tyrwhitt (33): καθαρὸν codd. ἀπλώτω C<sup>ac</sup> (ut vid.) D, ἀπλάτω Β, τῷ Χ; αὐτό. τῷ Tyrwhitt (33) πλάτει καὶ βάθει Χ 16 τε pro τι Casaubonus 17 κᾶν κύνα v. Herwerden 12 εἰσογαῖς D<sup>s</sup>: ἐξ- cett. 18 όχετῷ πλατεῖ Korais: όχετοῦ πλάτει codd. προσεοικός (μῆκος περί χιλίους σταδίους) Korais coll. X 19 τὸ Kramer: τὸ διὰ codd.: διὰ τὸ Groskurd 21 την post έπι add. Eust. θάλασσαν ΕΧ, Eust.

en zusammengenommen). Zu dem Heiligtum gehört auch viel Land, und der Priester genießt die Einkünfte daraus. Er ist in Ansehen der zweite in Kappadokien nach dem König, und im allgemeinen haben die Priester demselben Geschlecht angehört wie die Könige. Diesen Kult — den der Artemis Tauropolos — soll Orestes mit seiner Schwester Iphigeneia aus dem Taurischen Skythien hierher gebracht haben, und hier soll er auch sein Trauerhaar abgelegt haben, von dem auch der Name der Stadt stamme.

Durch diese Stadt fließt der Fluss Saros - und läuft durch die Täler des Tauros hindurch zu den Ebenen der Kiliker und dem Meer unterhalb durch Kataonien aber der Pyramos, der schiffbar ist und seine Quelle mitten 4 4 in der Ebene hat. Es gibt dort ein ansehnliches Erdloch, durch das man sehen kann wie das Wasser über eine große Strecke im Verborgenen unter der Erde dahinströmt und dann an die Oberfläche emporkommt; lässt man von oben einen Speer in das Loch hinab, dann wirkt die Gewalt des Wassers ei-8 nem so entgegen dass er sich nur mit Mühe eintauchen lässt. Mit gewaltiger Tiefe und Breite mächtig dahinströmend erfährt er, wenn er an den Tauros stößt, eine erstaunliche Verengerung. Erstaunlich ist auch die Durchschneidung des Gebirges durch die das Flussbett läuft: wie nämlich bei Felsen die einen Riss bekommen und sich entzwei gespalten haben die Vorsprünge des 12 einen den Einschnitten des anderen entsprechen, so dass man sie zusammenfügen könnte, ebenso sahen wir dass auch bei den Felsen über dem Fluss, die zu beiden Seiten in einer Entfernung von zwei oder drei Plethren fast bis zu den Gipfeln emporragen, die Höhlungen gegenüber den Vor-16 sprüngen liegen. Der Boden dazwischen ist ganz und gar felsig und hat einen tiefen und ganz schmalen Spalt in der Mitte, so schmal dass ein Hund oder ein Hase hinüberspringen kann: dies ist das Bett des Flusses, das bis zum Rande gefüllt ist und einem breiten Bewässerungsgraben ähnelt; infolge seiner Gewundenheit und der so starken Verengerung sowie der Tiefe der 20 Schlucht klingt schon gleich den von ferne sich Nähernden das Tosen donnerähnlich entgegen. Nachdem er das Gebirge durchquert hat, führt er so24

537C.

την δὲ ἐκ τῶν ⟨τῶν⟩ Κιλίκων πεδίων, ὥστε ἐπ' αὐτοῦ καὶ χρησμὸς ἐκπεπτωκὰς φέρεται τοιοῦτος:

ἔσσεται ἐσσομένοις ὅτε Πύραμος εὐρυοδίνης ἠιόνα προχέων ἱερὴν ἐς Κύπρον ἴκηται.

παραπλήσιον γάρ τι κάκεῖ συμβαίνει καὶ ἐν Αἰγύπτφ, τοῦ Νείλου προσεξηπειροῦντος ἀεὶ τὴν θάλατταν τῆ προσχώσει (καθ' ὁ καὶ Ἡρόδοτος μὲν [2, 5, 28 1] δῶρον τοῦ ποταμοῦ τὴν Αἴγυπτον εἶπεν, ὁ ποιητὴς δὲ [δ.356 sq.] τὴν Φάρον πελαγίαν ὑπάρξαι πρότερον οὕτω νυνὶ πρόσγειον οὖσαν τῆ Αἰγύπτφ).

Πόλιν δ' ούτε τὸ τῶν Καταόνων | ἔχει πεδίον ούθ' ἡ Μελιτηνή, φρούρια 6 δ' ἐουμνὰ ἐπὶ τῶν ὀρῶν τά τε 'Αζάμορα καὶ τὸ Δάσταρκον, δ περιρρεξται τῷ Καομάλα ποταμῷ, ἔγει δὲ καὶ ἱερὸν τὸ τοῦ Κατάονος ᾿Απόλλωνος, καθ᾽ 4 όλην τιμώμενον την Καππαδοκίαν, ποιησαμένων αφιδούματα απ' αύτοῦ. οὐδ' αί άλλαι δὲ στρατηγίαι πόλεις έχουσι πλην δυείν. τῶν δὲ λοιπῶν στρατηνιῶν ἐν μὲν τῆ Σαργαραυσηνῆ πολίχνιόν ἐστεν Ἡρπα καὶ ποταμὸς Καρμάλας, δς καὶ αὐτὸς εἰς τὴν Κιλικίαν έκδίδωσιν, ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις ὅ τε "Αργος, ε έρυμα ύψηλὸν ποὸς τῷ Ταύρω, καὶ τὰ Νῶρα (ὁ νῦν καλεῖται Νηροασσός), έν δ Εὐμένης πολιορκούμενος αντέσχε πολύν χρόνον καθ' ήμας δε Σισίνου ύπῆοξε χοηματοφυλάκιον τοῦ ἐπιθεμένου τῆ Καππαδόκων ἀρχῆ, τούτου δ' ήν καὶ τὰ Κάδηνα, βασίλειον πόλεως κατασκευὴν ἔχον. ἔστι δὲ καὶ ἐπὶ τῶν 12 δοων τῶν Αυκαονικῶν τὰ Γαρσαύειρα κωμόπολις (λέγεται ὑπάρξαι ποτὲ καὶ αύτη μητρόπολις τῆς χώρας), ἐν δὲ τῆ Μοριμηνῆ τὸ ἱερὸν τοῦ ἐν Οὐηνάσοις Διός, ἱεροδούλων κατοικίαν ἔχον τρισχιλίων σχεδόν τι καὶ χώραν ίεοὰν εὔκαοπον παρέγουσαν πρόσοδον ἐνιαύσιον ταλάντων πεντεκαίδεκα 16 τῶ ἱερεῖ καὶ οὖτος (δ') ἐστὶ διὰ βίου, καθάπερ καὶ ὁ ἐν Κομάνοις, καὶ

28 sq. Eust. Od. 1500, 16-8 537 10 Eust. D. P. 385, 13-5

22 add. Lasserre κιλικίων Ε αὐτοῦ scripsi (cf. 253, 8 et vide 662, 27 sq. comm.): - ω 24 άργυροδίνης Χ, εὐρυδίνης Eust. 27 καθ'δ scripsi: καθό codd. 29 οὔπω, ὡς vel οὖχ, ὡς pro οὕτως Korais post Αἰγύπτω in codd. sequuntur verba τρίτη – φανεράν, quae post 537, 17 ἐκεῖνον transponenda esse vidit Kramer, transposuit 4 Καππαδόκων 537 2 δασταρκόν ΒC 3 καὶ ante καθ' add. B Meineke v. Herwerden (448) oὐδὲ pro οὐδ' q; οὕθ' Lasserre 5 δὲ prius om. q ραυσηνή Tzschucke duce Xylandro (qui Sargarausena verterat): σαργαραυσινή C, σάργα ἦρπα D Καρμάλας Korais: κάρμαλος codd. 7 ἐν δὲ z: ἔν τε BCD ραυσίνη BD 11 βασίλειον z: βασίλειον καὶ BCD; βασιλείου καὶ Korais 10 καππαδοκῶν С 12 ὄρων Korais: ὀρῶν codd. Γαρσαύειρα Kramer: γὰρ σαύειρα codd.; Γαρσαύιρα Meineke (duce Kramer) λέγεται (δ') Korais 15 ενιαύσιον z: -αυσίων BCD peĩ zac (ut vid.), ed. pr.: -@ BCDq add. Meineke

viel Schlick zum Meer herab, teils aus Kataonien, teils aus den Ebenen der Kiliker, dass über ihn sogar folgendes Orakel in Umlauf ist:

Einst werden Einstige sehn wie der Pyramos, mächtigen Stromes, Strand vorschüttend zuletzt erreicht das heilige Kypros.

Vollzieht sich doch dort etwas Ähnliches wie in Ägypten, wo der Nil mit seiner Ablagerung das Meer ständig zu Festland macht (weshalb auch Herodot [2, 5, 1] Ägypten ein Geschenk des Nils genannt hat und der Dichter [Hom. Od. 4, 356 f.] sagt dass Pharos sich früher im offenen Meer befunden habe, während es heute so dicht vor der Küste Ägyptens liegt).

Eine Stadt gibt es weder in der Ebene der Kataonen noch in der Melitene, 6 537 sondern nur natürliche Festungen auf den Bergen: Azamora und Dastarkon, das von dem Fluss Karmalas umströmt wird. Kataonien besitzt auch das 4 Heiligtum des Apollon Kataon, das in ganz Kappadokien verehrt wird, wo man Zweigstätten von ihm eingerichtet hat. Und auch in den anderen Distrikten gibt es keine Städte, außer in zweien. Was die übrigen Distrikte betrifft, gibt es in der Sargarausene ein Städtchen Herpa (und einen Fluss Karmalas, der seine Mündung ebenfalls in Kilikien hat) und in den anderen Ar-8 gos, eine hohe Bergfeste am Tauros, und Nora (das jetzt Neroassos heißt), wo Eumenes lange einer Belagerung standgehalten hat; zu unserer Zeit war es der Tresor des Sisines, der es auf die Herrschaft über Kappadokien abgesehen hatte. Ihm gehörte auch Kadena, ein Königssitz mit der Aufmachung 12 einer Stadt. Es gibt auch auf der Grenze mit Lykaonien die Dorfstadt Garsaueira (sie soll einst ebenfalls Landeshauptstadt gewesen sein), und in der Morimene das Heiligtum des Zeus zu Venasa mit einer Siedlung von fast dreitausend Tempelsklaven und fruchtbarem heiligen Land, das dem Prie-16 ster ein jährliches Einkommen von fünfzehn Talenten einbringt; auch er ist es auf Lebenszeit, ebenso wie der in Komana, und er nimmt in Ansehen die

414

536,30C.

δευτερεύει κατὰ τιμὴν μετ' ἐκεῖνον. Ι τρίτη δ' ἐστιν ἱερωσύνη Διὸς †Δακίη 5 οὐ† λειπομένη ταύτης, ἀξιόλογος δ' ὅμως: ἐνταῦθα δ' ἐστὶ λάκκος ἀλμυροῦ 32 ὕδατος, ἀξιολόγου λίμνης ἔχων περίμετρον, ὀφρύσι κλειόμενος ὑψηλαῖς τε καὶ ὀρθίσις, ὥστ' ἔχειν κατάβασιν κλιμακώδη τὸ δ' ὕδωρ οὖτ' αὕξεσθαί φασιν οὖτ' ἀπόρρυσιν ἔχειν οὐδαμοῦ φανεράν.

537,18C.

Δύο δὲ ἔχουσι μόναι στρατηγίαι πόλεις, ἡ μὲν Τυανῖτις τὰ Τύανα, 7 ὑποπεπτωκυῖαν τῷ Ταύρῳ τῷ κατὰ τὰς Κιλικίας πύλας, καθ' ἀς εὐπετέσταται 20 καὶ κοινόταται πᾶσίν εἰσιν αἱ εἰς τὴν Κιλικίαν καὶ τὴν Συρίαν ὑπερβολαί καλεῖται δ' Εὐσέβεια ἡ πρὸς τῷ Ταύρῳ. ἀγαθὴ δὲ καὶ πεδιὰς ἡ πλείστη, τὰ δὲ Τύανα ἐπίκειται χώματι Σεμιράμιδος τετειχισμένῳ καλῶς. οὐ πολὺ δ' ἄπωθεν ταύτης ἐστὶ τά τε Καστάβαλα καὶ τὰ Κύβιστρα, ἔτι μᾶλλον τῷ 24 ὅρει πλησιάζοντα πολίσματα ὧν ἐν τοῖς Κασταβάλοις ἐστὶ τὸ τῆς Περασίας 'Αρτέμιδος ἱερόν, ὅπου φασὶ τὰς ἱερείας γυμνοῖς τοῖς ποσὶ δι' ἀνθρακιᾶς βαδίζειν ἀπαθεῖς κάνταῦθα δέ τινες τὴν αὐτὴν θρυλοῦσιν ἱστορίαν τὴν περὶ τοῦ 'Ορέστου καὶ τῆς Ταυροπόλου, Περασίαν κεκλῆσθαι φάσ-28 κοντες διὰ τὸ πέραθεν κομισθῆναι.

Έν μὲν δὴ τῆ Τυανίτιδι στρατηγία τῶν λεχθεισῶν δέκα ἐστὶ πόλις τὰ Τύανα (τὰς δ' ἐπικτήτους οὐ συναριθμῶ ταύταις, τὰ Καστάβαλα καὶ τὰ Κύβιστρα καὶ τὰ ἐν τῆ Τραχεία Κιλικία ἐν ἦ τὴν Ἐλαιοῦσσαν, νησίον εὕλαρπον, συνέκτισεν ᾿Αρχέλαος ἀξιολόγως, καὶ τὸ πλέον ἐνταῦθα διέτριβεν), ἐν δὲ τῆ Κιλικία καλουμένη τὰ Μάζακα, ἡ μητρόπολις τοῦ ἔθνους. ἱ καλεῖται δ' Εὐσέβεια καὶ αὕτη, ἐπίκλησιν ἡ πρὸς τῷ ᾿Αργαίω, κεῖται γὰρ ὑπὸ τῷ ᾿Αργαίω, ὄρει πάντων ὑψηλοτάτω καὶ ἀνέκλειπτον χιόνι τὴν ἀκρώρειαν ἔχοντι, ἀφ' ἡς φασιν οἱ ἀναβαίνοντες — οὖτοι δ' εἰσίν ὀλίγοι — κατοπτεύεσθαι ταῖς αἰθρίαις ἄμωω τὰ πελάγη, τό τε Ποντικὸν καὶ τὸ Ἰσσικόν. τὰ μὲν οὖν ἄλλα ἀφυῆ πρὸς συνοικισμὸν ἔχει πόλεως ἀνυδρός τε γάρ ἐστι καὶ ἀνώχυρος διά τε τὴν ὀλιγωρίαν τῶν ἡγεμόνων καὶ ἀτείχιστος (τάχα δὲ καὶ ἐπίτηδες, ἵνα μὴ ὡς ἐρύματι πεποιθότες τῷ τείχει σφόδρα ληστεύ-

538C.

19 \*St. B. 640, 7 sq. 23-5 St. B. 366, 3-5 33 sq. St. B. 347, 5 sq.

536 30-4 verba τρίτη - φανεράν post 536, 29 Αιγόπτο (ubi vide) tradita huc transpo-30 sq. Δακιήου vel Δακιηνού Tyrwhitt (33), 'Ασβαμ(ι)ήου Groskurd suit Meineke olim, 'Ασβαμαίου Groskurd postea (2, Vsq. [in calce voluminis]), Meineke, Δανηνού? 31 λειπομένη (μεν) Korais, fort. recte 537 18 μόναι CE: -ον BD δύο μόναι στο. π. έχουσιν Ε; δύο δὲ μόναι στο. π. έχουσιν Meineke Τυανῖτις ed. pr.: 19 ύποπεπτωχυΐαν Korais: -κυΐα codd. -νίτις Ε, -νεῖτις BCq, -νειτις (sic) D 21 δὲ καὶ Εὐ. Korais post Ταύρω nonnulla excidisse suspicatus 20 την post. om. Ε 29 πόλις Jones: πόλισμα 23 ἄπωθεν D<sup>pc</sup>: ἄπο- cett. est Kramer; at vide comm. 'Ελαιοῦσσαν DE': ἐλεοῦσσαν ΒΕ<sup>i</sup>, ἐλαίουσαν C 31 sq. εὔκαι-31 τὰ(c)? 8 sq. ληστεύοιεν Xylander: πιστεύοιεν 538 7 διὰ {τε} Korais ρον νησίον Ε codd.

zweite Stelle nach jenem ein. I Das dritte Priesteramt ist das des Zeus \* \*, 5 das zwar hinter diesem zurücksteht aber doch bedeutend ist; dort gibt es eine Grube mit salzigem Wasser, die den Umfang eines stattlichen Sees hat; sie ist umschlossen von hohen und steilen Bergrändern, so dass man über eine Art Treppe hinabsteigt; das Wasser soll weder zunehmen noch irgendwo einen sichtbaren Abfluss haben.

Nur zwei Distrikte haben Städte, die Tyanitis Tyana, das am Fuß des Tauros bei dem Kilikischen Tor liegt, durch das der Übergang nach Kilikien und Syrien am leichtesten ist und am allgemeinsten benutzt wird; die Stadt wird 'Eusebeia am Tauros' genannt. Ihr Gebiet ist größtenteils von guter Qualität und eben, und Tyana liegt auf einem gut befestigten Semiramishügel. Nicht weit davon sind Kastabala und Kybistra, zwei Stadtgemeinden die noch näher am Gebirge liegen: in Kastabala befindet sich das Heiligtum der Artemis Perasia, wo, so heißt es, die Priesterinnen barfuß über glühende Kohlen gehen ohne sich zu verbrennen; auch dort erzählen Manche dieselbe Geschichte von Orestes und der Tauropolos, indem sie behaupten, sie heiße Perasia weil sie von Übersee (perathen) gebracht worden sei.

537,18

538

In dem Distrikt Tyanitis von den zehn genannten gibt es also die Stadt Tyana (die später erworbenen zähle ich nicht mit dazu: Kastabala, Kybistra und was im Rauhen Kilikien liegt, wo Archelaos Elaiussa, eine fruchtbare kleine Insel, stattlich angelegt hat und sich meistens dort aufhielt), und in dem 'Kilikien' genannten Distrikt Mazaka, die Hauptstadt des Volkes. Auch sie wird Eusebeia genannt, mit dem Zusatz 'am Argaios': sie liegt nämlich am Fuß des Berges Argaios, des höchsten von allen; er hat einen stets von Schnee bedeckten Gipfel, von dem aus, so sagen die die ihn erstiegen haben – das sind nur Wenige –, bei klarer Witterung beide Meere, das Schwarze und das Issische, zu sehen sind. Alles übrige in Mazaka ist schlecht beschaffen für die Gründung einer Stadt: es hat kein Wasser und keine natürliche Befestigung und durch die Nachlässigkeit der Herrscher auch keine Mauern (vielleicht haben sie es auch mit Absicht unterlassen, um zu verhüten dass die Einwohner, wenn sie sich auf ihre Mauern wie auf eine Bergfeste verlassen könnten, intensiv Räuberei betreiben würden: bewohnen

οιεν πεδίον οἰκοῦντες λόφους ὑπερδεξίους ἔχον οὐκ ἐμβελεῖς) καὶ τὰ κύκλῳ δὲ χωρία ἔχει τελέως ἄφορα καὶ ἀγεώργητα καίπερ ὄντα πεδινά ἀλλ' ἔστιν ἀμμώδη καὶ ὑπόπετρα. μικρὸν δ' ἔτι προϊοῦσι καὶ πυρίληπτα πεδία καὶ μεστὰ βόθρων πυρὸς ἐπὶ σταδίους πολλούς, ὥστε πόρρωθεν ἡ κομιδὴ τῶν ἐπιτηδείων. καὶ τὸ δοκοῦν δὲ πλεονέκτημα παρακείμενον ἔχει κίνδυνον ἀξύλου γὰρ ὑπαρχούσης σχεδόν τι τῆς συμπάσης Καππαδοκίας ὁ ᾿Αργαῖος ἔχει περικείμενον δρυμόν, ὥστε ἐγγύθεν ὁ ξυλισμὸς πάρεστιν ἀλλ' οἱ ὑποκείμενοι τῷ δρυμῷ τόποι καὶ αὐτοὶ πολλαχοῦ πύρα ἔχουσιν, ἄμα δὲ καὶ ὕφυδροί εἰσι ψυχρῷ ὕδατι οὕτε τοῦ πυρὸς οὕτε τοῦ ὕδατος εἰς τὴν ἐπιφάνειαν ἐκκύπτοντος, ὥστε καὶ ποάζειν τὴν πλείστην ἔστι δ' ὅπου καὶ ἐλῶδές ἐστι τὸ ἔδαφος καὶ νύκτωρ ἐξάπτονται φλόγες ἀπ' αὐτοῦ. οἱ μὲν οὖν ἔμπειροι φυλαττόμενοι τὸν ξυλισμὸν ποιοῦνται, τοῖς δὲ πολλοῖς κίνδυνός ἐστι, καὶ μάλιστα τοῖς κτήνεσιν, ἐμπίπτειν εἰς ἀδήλους βόθρους πυρός.

"Εστι δὲ και ποταμός ἐν τῷ πεδίω τῷ πρὸ τῆς πόλεως, Μέλας καλούμε- 8 24 νος, όσον τετταράχοντα σταδίους διέχων τῆς πόλεως, ἐν ταπεινοτέρω τῆς πόλεως γωρίω τὰς πηγὰς ἔχων, ταύτη μὲν οὖν ἄχρηστος αὐτοῖς ἐστιν, οὐχ ύπερδέξιον έχων τὸ ρεύμα είς έλη δὲ καὶ λίμνας διαχεόμενος κακοῖ τὸν άέρα τοῦ θέρους τὸν περὶ τὴν πόλιν, καὶ τὸ λατομεῖον δὲ ποιεῖ δύσχρησ-28 τον καίπερ εύχρηστον ὄν πλαταμώνες γάρ εἰσιν, ἀφ' ὧν τὴν λιθείαν ἔχειν άσθονον συμβαίνει τοῖς Μαζακηνοῖς πρὸς τὰς οἰκοδομίας, καλυπτόμεναι δ' ύπὸ τῶν ὑδάτων αἱ πλάκες ἀντιπράττουσι. καὶ ταῦτα δ' ἐστὶ τὰ ἔλη πανταχοῦ πυρίληπτα. 'Αριαράθης δ' ὁ βασιλεύς, τοῦ Μέλανος κατά τινα στενὰ 32 έχοντος την είς τον "Αλυν διέξοδον, έμφράξας ταῦτα λίμνην πελαγίαν ἀπέδειξε τὸ πλησίον πεδίον, ἐνταῦθα δὲ νησῖδάς τινας ὡς τὰς Κυκλάδας ἀπολαβόμενος διατριβάς έν αὐταῖς ἐποιεῖτο μειρακιώ|δεις ἐκραγὲν δ' ἀθρόως τὸ ἔμφραγμα ἐξέκλυσε πάλιν τὸ ὕδωρ, πληρωθείς δ' ὁ "Αλυς τῆς τε τῶν Καππαδόκων πολλήν παρέσυρε καὶ κατοικίας καὶ φυτείας ήφάνισε πολλάς 4 τῆς τε τῶν Γαλατῶν τῶν τὴν Φουγίαν ἐχόντων οὐκ ὀλίγην ἐλυμήνατο ἀντὶ δὲ τῆς βλάβης ἐπράξαντο ζημίαν αὐτὸν τάλαντα τριακόσια, 'Ρωμαίοις ἐπιτρέψαντες τὴν κρίσιν. τὸ δ' αὐτὸ συνέβη καὶ περὶ τΗοπα καὶ γὰρ ἐκεῖ τὸ

# 539 3 Eust. D. P. 385, 13-5

539C.

9 οὐν ἐμβελεῖς Kramer: καὶ ἐμμελεῖς C, καὶ ἐμβελεῖς cett.; καὶ ⟨οὐν⟩ ἐμβελεῖς Anon. Heidelb. (298), καὶ ἐκβελεῖς vel καὶ ἀνεμβελεῖς (κάνεμβ- in ed. [2, XI ad 755, 31]) Meineke (Vind. 192)

11 πυρίληπτά ⟨ἐστι⟩?

12 βόθρων Xylander: βάθρων BC, βάθρα D¹, βάραθρα D¹

14 ὀλιγοξύλου X τι οπ. Ε

21 ἐμπίπτειν scripsi: -πίπτουσιν codd.

28 λιθείαν ix: λιθίαν BCD

32 ဪ Αλυν Kramer: εὐφράτην codd.

539 2 ဪ Αλυς Kramer: εὐφράτης codd.

3 Καππαδόκων Eust.; -δοκῶν BCD

6 Ἡρπα C: ἦρπα D, ῆρπα (sic) B

sie doch eine Ebene mit darüberliegenden nicht von Geschossen erreichbaren Höhen). Auch das Gebiet rings um die Stadt ist vollkommen unfruchtbar und unangebaut, obwohl es Flachland ist; aber es ist sandig und hat einen felsigen Untergrund. Und wenn man noch etwas weiter geht, trifft man 12 sogar auf vulkanische Ebenen voller Feuergruben, die sich über viele Stadien erstrecken, so dass die Lebensmittel von weither herangeschafft werden müssen. Und sogar das was man als einen Vorzug betrachtet grenzt unmittelbar an Gefahr. Während nämlich fast ganz Kappadokien ohne Holz ist, ist der Argaios rings von Wald umgeben, so dass man es zur Beschaffung 16 von Holz nicht weit hat; aber das Gelände unterhalb des Waldes hat ebenfalls an vielen Stellen Feuer und ist außerdem mit kaltem Wasser unterlaufen, ohne dass das Feuer oder das Wasser an die Oberfläche tritt, so dass diese auch zum größten Teil mit Gras bewachsen ist; an manchen Stellen ist der Boden auch sumpfig und entzünden sich nachts Flammen aus ihm. Die 20 Kundigen freilich gehen beim Holzholen mit Vorsicht zu Werke, die große Menge aber, und besonders das Vieh, läuft Gefahr, in verborgene Feuergruben zu stürzen.

Es gibt auch einen Fluss in der Ebene vor der Stadt, Melas genannt, etwa 8 24 vierzig Stadien von der Stadt entfernt, der seine Quellen an einer Stelle hat die tiefer liegt als die Stadt. Aus diesem Grunde ist er für ihre Bewohner unbrauchbar, da sein Strom nicht oberhalb läuft; stattdessen verdirbt er, da er sich in Sümpfe und Seen zerteilt, im Sommer die Atmosphäre um die Stadt. 28 Auch erschwert er die Benutzung des Steinbruchs, obwohl dieser an sich leicht nutzbar ist: es sind nämlich Platten, die den Mazakenern unbegrenzt Material für den Häuserbau bieten; aber wenn sie vom Wasser bedeckt werden, widerstreben die Platten. Auch diese Sümpfe sind überall vulkanisch. 32 Ariarathes, der König, hat, da der Melas seinen Durchfluss zum Halvs durch einen Engpass nimmt, diesen einmal abgesperrt und dadurch die nahe Ebene zu einem meeresgroßen See gemacht; darin sonderte er ein paar kleine Inseln als die Kykladen für sich ab und benutzte sie zu knabenhaften Vergnügungen. Die Sperre brach jedoch plötzlich durch und ließ das Wasser wieder hinauslaufen, wodurch angeschwellt der Halys nicht nur viel kappadokisches Land mitriss und viele Wohnungen und Anpflanzungen 4 zerstörte sondern auch einen nicht geringen Teil des Gebietes der in Phrygien wohnenden Galater ruinierte. Für den Schaden forderte man von ihm dreihundert Talente - die Entscheidung überließ man den Römern. Dasselbe geschah auch bei Herpa: auch dort sperrte er den Lauf des Karmalas ab,

10.

τοῦ Καρμάλα ὁεῦμα ἐνέφραξεν, εἶτ' ἐκραγέντος τοῦ στομίου καὶ τῶν Κιλί-8 κων τινὰ χωρία τὰ περὶ Μαλλὸν διαφθείραντος τοῦ ὕδατος δίκας ἔτεισεν τοῖς ἀδικηθεῖσιν.

'Αφυὲς δ' οὖν κατά πολλά τὸ τῶν Μαζακηνῶν χωρίον ὂν πρὸς κατοικίαν 9 μάλιστα οἱ βασιλεῖς ἐλέσθαι δοκοῦσιν ὅτι τῆς χώρας ἀπάσης τόπος ἦν 12 μεσαίτατος οὖτος τῶν ξύλα ἐχόντων ἄμα καὶ λίθον πρὸς τὰς οἰκοδομίας καὶ γόρτον (οὖ πλείστου ἐδέοντο κτηνοτροφοῦντες), τρόπον γάρ τινα στρατόπεδον ήν αὐτοῖς ἡ πόλις, τὴν δ' ἄλλην ἀσφάλειαν τὴν αὑτῶν τε καὶ (τῶν) σωμάτων καὶ τῶν χρημάτων εἶχον (ἐκ) τῶν ἐν τοῖς φρουρίοις, ἃ πολλὰ 16 υπάρχει, τὰ μὲν βασιλικά, τὰ δὲ τῶν φίλων. ἀφέστηκε δὲ τὰ Μάζακα τοῦ μέν Πόντου περί όντακοσίους σταδίους πρός νότον, τοῦ δ' Εὐφράτου μικρόν έλάττους ή διπλασίους, τῶν Κιλικίων δὲ πυλῶν ὁδὸν ἡμερῶν εξ καὶ τοῦ Κύρου στρατοπέδου διὰ Τυάνων (κατὰ μέσην δὲ τὴν ὁδὸν κεῖται τὰ Τύανα, 20 διέχει δὲ Κυβίστρων τριαμοσίους σταδίους), χρώνται δὲ οἱ Μαζαμηνοὶ τοῖς Χαρώνδα νόμοις, αἰρούμενοι καὶ νομφδόν, ὅς ἐστιν αὐτοῖς ἐξηγητὴς τῶν νόμων, καθάπερ οἱ παρὰ 'Ρωμαίοις νομικοί. διέθηκε δὲ φαύλως αὐτοὺς Τιγράνης ὁ ᾿Αρμένιος ἡνίκα τὴν Καππαδοκίαν κατέδραμεν ἄπαντας γὰρ 24 άναστάτους ἐποίησεν εἰς τὴν Μεσοποταμίαν καὶ τὰ Τιγρανόκερτα ἐκ τουτων συνώμισε τὸ πλέον υστερον δ' ἐπανῆλθον οἱ δυνάμενοι μετὰ τὴν τῶν Τιγρανοκέρτων άλωσιν.

Μέγεθος δὲ τῆς χώρας κατὰ πλάτος μὲν τὸ ἀπὸ τοῦ Πόντου πρὸς τὸν 10
28 Ταῦρον ὅσον χίλιοι καὶ ἀκτακόσιοι στάδιοι, μῆκος δὲ ἀπὸ τῆς Λυκαονίας καὶ Φρυγίας μέχρις Εὐφράτου πρὸς τὴν ἔω καὶ τὴν ᾿Αρμενίαν περὶ τρισχιλίους. ἀγαθὴ δὲ καὶ καρποῖς, μάλιστα δὲ σίτῳ, καὶ βοσκήμασι παντοδαποῖς. νοτιωτέρα δ᾽ οὖσα τοῦ Πόντου ψυχροτέρα ἀστίν ἡ δὲ Βαγαδανία καίπερ
32 πεδιὰς οὖσα καὶ νοτιωτάτη πασῶν — ὑποπέπτωκε γὰρ τῷ Ταύρφ — μόλις τῶν

31 sq. \*St. B. 155,6

8 greiosy scripsi: grioav codd.; griosv Xylander (poenas dedit iam Tifernate), grios Ko-10 ον Korais: ο codd.; deleri et κατοικίαν (ον) scribi maluit Korais ipse 14 sq. αὐτῶν τε καὶ (τῶν) σωμάτων καὶ τῶν χρημάτων Korais: αὐτῶν τε καὶ σωμάτων ἐκ τῶν ἐρυμάτων codd.; αὐτῶν τε καὶ σωμάτων καὶ τῶν χρημάτων Meineke, αύτων των γοημάτων τε καὶ σωμάτων έκ των έρυμάτων Lasserre 15 addidi; (τῶν) 17 περί om. BX 18 Κιλικίων ΕΧ<sup>ε</sup>: κιλίκων cett. δè post τῶν collocat 19 Κύρου M. Rader (Ad Q. Curtii Rufi de Alexandro Magno historiam ... commentarii ..., Coloniae Agrippinae 1628, 43): κυρίνου codd. 21 γομωρόν? Korais 28 τὸ post δὲ add. E 29 την bis om. E 30 και prius 22 αὐτοὺς φαύλως C 31 Βαγαδανία C: γαβαδανία BD, γαβανία E, σίτω καί om. Ε om. E, del. Korais βαγαδαονία St. B. 32 μόλις Ε: καὶ μόλις cett.

und als dann der Ausgang durchgebrochen war und das Wasser ein paar 8 Örtlichkeiten der Kiliker in der Gegend von Mallos verwüstet hatte, musste er den Geschädigten Schadenersatz zahlen.

Indessen scheint es dass die Könige, obwohl die Stelle von Mazaka aus 9 vielen Gründen zur Bewohnung ungeeignet ist, sie vor allem deshalb ge-12 wählt haben weil dies von den Orten die nicht nur Holz und Stein für den Häuserbau sondern auch Viehfutter besaßen (dessen sie als Viehhalter in großen Mengen bedurften), der war der am meisten in der Mitte des ganzen Landes lag: war die Stadt doch gewissermaßen ihr Feldlager; fürs übrige gründeten sie ihre Sicherheit, sowohl ihre eigene als die ihrer Leute und ih-16 res Geldes, auf die Besatzungen der Festungen, deren es viele gibt; sie gehören teils dem König, teils seinen Freunden. Mazaka ist vom Schwarzen Meer rund achthundert Stadien in südlicher Richtung entfernt, vom Euphrat etwas weniger als das Doppelte und von dem Kilikischen Tor und dem Lager des Kyros sechs Tagereisen über Tyana (Tyana liegt auf halbem Wege und 20 ist von Kybistra dreihundert Stadien entfernt). Die Mazakener leben unter den Gesetzen des Charondas; sie wählen auch einen Nomoden, der bei ihnen der Ausleger der Gesetze ist, wie die Rechtskundigen bei den Römern. Sie wurden übel mitgenommen von Tigranes dem Armenier, als er Kappa-24 dokien überrannte: hat er sie doch sämtlich nach Mesopotamien deportiert und Tigranokerta hauptsächlich mit ihnen besiedelt; später, nach dem Fall von Tigranokerta, sind die die dazu imstande waren wieder zurückgekehrt.

Die Größe des Landes ist in der Breite, von Pontos bis zum Tauros, etwa 10 eintausendundachthundert Stadien, in der Länge, von Lykaonien und Phrygien ostwärts in Richtung Armenien bis zum Euphrat, rund dreitausend. Es ist ein gutes Land, sowohl für Früchte, besonders Getreide, als für alle Arten von Vieh. Trotz seiner Lage südlich von Pontos ist es kälter; und Bagadanien, obwohl flach und am allersüdlichsten gelegen — es liegt nämlich am Fuß des Tauros —, trägt kaum eine der Fruchtbaumarten, sondern ist Wei-

καρπίμων τι φέρει δένδρων, ὀναγορότος δ' ἐστὶ καὶ αὕτη καὶ ἡ πολλὴ τῆς ἄλλης καὶ μάλιστα ἡ περὶ Γαρσαύειρα | καὶ Λυκαονίαν καὶ Μοριμηνήν. ἐν δὲ τῆ Καππαδοκία γίνεται καὶ ἡ Σινωπικὴ λεγομένη μίλτος, ἀρίστη τῶν πασῶν (ἐνάμιλλος δ' ἐστὶν αὐτῆ καὶ ἡ Ἰβηρική) ἀνομάσθη δὲ Σινωπικὴ 4 διότι κατάγειν ἐκεῖσε εἰώθεισαν οἱ ἔμποροι πρὶν ἡ τὸ τῶν Ἐφεσίων ἐμπόριον μέχρι τῶν ἐνθάδε ἀνθρώπων διῖχθαι. λέγεται δὲ καὶ κρυστάλλου πλάκιας καὶ ὀνυχίτου λίθου πλησίον τῆς τῶν Γαλατῶν ὑπὸ τῶν ᾿Αρχελάου μεταλλευτῶν εὐρῆσθαι. ἦν δέ τις τόπος καὶ λίθου λευκοῦ, τῷ ἐλέφαντι κατὰ τὴν χρόαν ἐμφεροῦς, ἄσπερ ἀκόνας τινὰς οὐ μεγάλας ἐκφέρων, ἐξ ὧν τὰ λαβεῖα τοῖς μαχαιρίοις κατεσκεύαζον, ἄλλος δὲ τὰς διοπτρίτιδας βώλους μεγάλας ἐκδιδούς, ὅστε καὶ ἔξω κομίζεσθαι. ὅριον δ' ἐστὶ τοῦ Πόντου καὶ τῆς Καππαδοκίας ὀρεινή τις παράλληλος τῷ Ταύρῳ, τὴν ἀρχὴν ἔχουσα ἀπὸ τῶν ἐσπερίων ἄκρων τῆς Χαμανηνῆς — ἐφ' οἶς ἴδρυται φρούριον ἀπότομον Δασμένδα — μέχρι τῶν ἑωθινῶν τῆς Λαουιανσηνῆς.

Συνέβη δ' ἡνίκα πρῶτον 'Ρωμαῖοι τὰ κατὰ τὴν 'Ασίαν διῷκουν νικήσαν- 11 τες 'Αντίσχον καὶ φιλίας καὶ συμμαχίας ἐποιοῦντο πρός τε τὰ ἔθνη καὶ 16 τοὺς βασιλέας, τοῖς μὲν ἄλλοις βασιλεῦσιν αὐτοῖς καθ' ἑαυτοὺς δοθῆναι τὴν τιμὴν ταύτην, τῷ δὲ Καππάδοκι καὶ αὐτῷ τε καὶ τῷ ἔθνει κοινῆ. ἐκλιπόντος δὴ τοῦ βασιλικοῦ γένους οἱ μὲν 'Ρωμαῖοι συνεχώρουν αὐτοῖς αὐτονομεῖσθαι κατὰ τὴν συγκειμένην φιλίαν τε καὶ συμμαχίαν πρὸς τὸ 20 ἔθνος, οἱ δὲ πρεσβευσάμενοι τὴν μὲν ἐλευθερίαν παρητοῦντο — οὐ γὰρ

540 2 sq. \*Eust. D.P. 407,14 sq. 3 sq. \*Eust. D.P. 407, 10-2 5 sq. Anon. Scor. 297° 37 17 Eust. D.P. 385, 13-5

33 ὀναγροβότος Kramer: ἀγρό- codd.; ὀναγρό- Casaubonus 34 Γαρσαύειρα scripsi: γαρσαβίερα C, γαρσαυίρα BD; Γαρσαύιρα Kramer 540 2 Σινωπική λεγομένη Ρ: Σ. 4 είωθεισαν P: -θασιν cett.; -θεσαν Groskurd μαλουμένη Χ. λεγομένη Σ. cett. 4 sq. εμπόριον D'EP: -πορεῖον cett. 6 καί om. E τῆς om. P 7 μεταλλευτών DP: -ευόντων cett. εύοῆσθαι DPcEP (coniecit Korais): -έσθαι cett. 8 έμφεροῦς Ρ 9 λαβεῖα P: λαβία cett. ἄλλος EP (coniecit Xylander): (coniecit Korais): -ής cett. διοποτρίτιδας scripsi: διοπτίδας PAC, διοπτίκας PL, διώπτρας B, διόπτρας cett. (unde δ' èς διόπτρας Richerius [L.C. Rhodigini Lectionum Antiquarum libri XXX, Basileae 1542, 445] coll. Tifernatis versione ad specularia facienda, δὲ ταῖς διόπτραις Salmasius [Plin. exerc. 259 B], δ' είς τὰς διόπτρας Korais, δὲ είς διόπτρας Meineke); διοπτρίδας? Aly (1956, 200) 10 ωστεξω Ρ 12 Χαμανηνῆς P: καμανν- cett.; Χαμμαν- Tzschucke οίς (ο e corr.) Β: ής cett. 13 Λαουιανσηνής Kramer: λαουιασηνης Ρ, λαυιανσινής ΒD, λαβιανσινής C στρατηγίαι δ' είσὶ (-ιν P) τής Καππαδοκίας ή τε Χαμανηνή (Ρ: χαμανν- CD, χαμμαν- Β) καὶ ή Λαουιασηνή (Ρ: λαυιασινή ΒD, λαβιασινή C) post Λαουιανσηνής add. codd.: delevi 16 καθαυτους P 17 δè pro τε (id quod etiam P praebet, vide append.) Kramer per errorem, ut vid. naî post. P (coniecit Ko-18 δὲ pro δὴ Plan., Xylander 20 μεν om. P rais); om. cett.

degebiet wilder Esel, ebenso wie der größte Teil des übrigen Landes, vor allem die Gegend bei Garsaueira, Lykaonien und der Morimene. In Kappadokien findet sich auch der sogenannte Sinopische Rötel, der beste von allen (gleichwertig ist ihm auch der Iberische); er hat den Namen 'Sinopisch' be-4 kommen weil die Großhändler, bevor das Handelszentrum der Ephesier seine Reichweite bis zu den Leuten hier erstreckt hatte, ihn hierher hinabzutransportieren pflegten. Nahe beim Land der Galater sollen von den Bergarbeitern des Archelaos auch Platten Bergkristall und Onyx gefunden worden sein. Und es gab auch eine Stelle mit einem weißen, der Farbe nach elfen-8 beinähnlichen Stein - sie brachte gleichsam eine Art nicht sehr großer Schleifsteine hervor, aus denen man Griffe für Dolche herstellte -, und eine andere, die Blöcke des durchsichtigen Steines von solcher Größe produzierte dass sie auch exportiert wurden. Die Grenze zwischen Pontos und Kappadokien wird von einem parallel zum Tauros laufenden Gebirgszug gebil-12 det, der anfängt bei dem westlichen Ende der Chamanene - auf dem die steile Festung Dasmenda liegt - und bis zu dem östlichen der Laviansene reicht.

Als die Römer nach ihrem Sieg über Antiochos zum ersten Mal die Verhältnisse in Asien regelten und Freundschaftsverträge und Bündnisse mit
den Völkern und den Königen schlossen, war es geschehen dass den anderen Königen dieses Privileg nur persönlich gegeben wurde, dem Kappadoker dagegen nicht nur ebenfalls persönlich sondern gemeinsam mit ihm auch
seinem Volk. Als nun das Königsgeschlecht ausgestorben war, gestanden
die Römer ihnen aufgrund des mit dem Volk geschlossenen Freundschaftsvertrages und Bündnisses die Selbstbestimmung zu. Die Kappadoker jedoch
verbaten sich durch Gesandte, die sie schickten, die Freiheit – die könnten

δύνασθαι φέρειν αὐτὴν ἔφασαν —, βασιλέα δ' ἠξίουν αὐτοῖς ἀποδειχθῆναι. οἱ δὲ θαυμάσαντες μὲν εἴ τινες οὕτως εἶεν ἀπειρηκότες πρὸς τὴν ἐλευθερίαν, ἐπέτρεψαν δ' οὖν αὐτοῖς ἐξ ἑαυτῶν ἐλέσθαι κατὰ χειροτονίαν δν 24 ἄν βούλωνται καὶ εἴλοντο 'Αριοβαρζάνην. εἰς τριγονίαν δὲ προελθόντος τοῦ γένους ἐξέλιπε, κατεστάθη δ' ὁ 'Αρχέλαος οὐδὲν προσήκων αὐτοῖς 'Αντωνίου καταστήσαντος.

Ταῦτα καὶ περὶ τῆς μεγάλης Καππαδοκίας περὶ γὰρ τῆς Τραχείας Κι-28 λικίας τῆς προστεθείσης αὐτῆ βέλτιόν ἐστιν ἐν τῷ περὶ τῆς ὅλης Κιλικίας λόγφ (668,7 sqq.) διελθεῖν.

Τοῦ δὲ Πόντου καθίστατο μὲν Μιθριδάτης ὁ Εὐπάτωρ βασιλεύς, εἶχε 1 3 δὲ τὴν ἀφοριζομένην τῷ "Αλυι μέχρι Τιβαρανῶν καὶ 'Αρμενίων καὶ τῆς ἐντὸς "Αλυος τὰ μέχοι "Αμάστρεως | καί τινων τῆς Παφλαγονίας μερών, προσεκτήσατο δ' ούτος και την μέχρι Ήρακλείας παραλίαν έπι τὰ δυσμικά μέρη (τῆς Ήρακλείδου τοῦ Πλατωνικοῦ πατρίδος), ἐπὶ δὲ τάναντία μέχρι Κολχίδος 4 καὶ τῆς μικρᾶς 'Αρμενίας' ἃ δὴ καὶ προσέθηκε τῷ Πόντω, καὶ δὴ καὶ Πομπήϊος καταλύσας έκεῖνον ἐν τούτοις τοῖς ὄροις οὖσαν τὴν χώραν ταύτην παρέλαβε, τὰ μὲν (δὴ) πρὸς 'Αρμενίαν καὶ τὰ περὶ τὴν Κολχίδα τοῖς συναγωνισαμένοις δυνάσταις κατένειμε, τὰ δὲ λοιπὰ εἰς ἔνδεκα πολιτείας διε είλε καὶ τῆ Βιθυνία προσέθηκεν, ὥστ' ἐξ ἀμφοῖν ἐπαρχίαν γενέσθαι μίαν: μεταξύ (δὲ) τῶν Παφλαγόνων τῶν μεσογαίων τινὰς βασιλεύεσθαι παρέδωκε τοῖς ἀπὸ Πυλαιμένους, καθάπερ καὶ τοὺς Γαλάτας τοῖς ἀπὸ γένους τετράρχαις, ὕστερον δ' οἱ τῶν Ῥωμαίων ἡγεμόνες ἄλλους καὶ ἄλλους ἐποιήσαντο 12 μερισμούς, βασιλέας τε καὶ δυνάστας καθίσταντες καὶ πόλεις τὰς μὲν έλευθερούντες, τὰς δὲ ἐγχειρίζοντες τοῖς δυνάσταις, τὰς δ' ὑπὸ τῷ δήμφ τῷ 'Ρωμαίων έωντες, ήμιν δ' έπιουσι τὰ καθ' έκαστα ὡς νῦν ἔχει λεγέσθω, μι-

32 St. B. 84, 7 sq. \*Eust. II. 872, 2 (fort. e St. B. pot. qu. e Strabone)

21 εφασαναν P: unde (αν) δύνασθαι - έφασαν Lasserre 22 έθαύμασαν Cobet μεν P (coniecit Vogel 1880, 350): om. cett. ούτως om. C, (Misc. 186), Lasserre 23 youv pro δ' οὖν P; δὲ Plan., om. q εξ αυτων PL post εἶεν collocat P 24 τοιγονίαν DP: -γένειαν BC 24 sq. προελθόν τὸ γένος P; γ' ελέσθαι? Lasserre 25 ò om. P 27 γὰρ P: δὲ cett. Korais, Keramopoullos (1954, 4) 31 την , εαφο PL (τη. .φο PAC): unde τήν τε αφοριζομένην Lasserre τιβαρη-541 3 (τὴν) vel (τὰ) μέχρι? 6 add. Meineke (2, XI ad 759, 30); (καὶ) τὰ μὲν y, 'Aρμενία? τὰ post. om. P<sup>L</sup> 9 add. Casaubonus: με-Korais; τὰ μέν(τοι)? Korais 13 δ' έγχ. PCL των pro τω post. q ταξύ (τε) γz, (καὶ) μεταξὺ χ

sie nämlich, sagten sie, nicht ertragen – und wünschten dass man einen König über sie ernenne. Die Römer staunten zwar dass es Menschen gebe die angesichts der Freiheit dergestalt resignierten, erlaubten ihnen aber jedenfalls, aus ihrer Mitte durch Handzeichen zu wählen wen sie wollten: und so wählten sie Ariobarzanes. Aber in der dritten Generation starb sein Geschlecht aus und wurde Archelaos eingesetzt, der ihrem Volk überhaupt nicht angehörte; die Einsetzung geschah durch Antonius.

Dies über Großkappadokien; denn das Rauhe Kilikien, das ihm hinzugefügt worden ist, lässt sich besser in dem Abschnitt über ganz Kilikien (668,7ff.) behandeln.

Über Pontos wurde Mithridates Eupator König. Er besaß das vom Halys 1 3 begrenzte Land bis zu den Tibaranern und den Armeniern, und von dem Land diesseits des Halys das Stück bis Amastris und bis zu ein paar Gegen-541 den Paphlagoniens. Hinzu gewann er noch in westlicher Richtung die Küste bis Herakleia (der Heimat des Platonikers Herakleides) und in entgegenge-4 setzter Richtung das Gebiet bis Kolchis und Kleinarmenien; diese Gebiete fügte er denn auch zu Pontos hinzu. Und so hatte denn das Land diese Grenzen als Pompeius es übernahm, nachdem er ihn entmachtet hatte. Das an Armenien stoßende Gebiet und das bei Kolchis verteilte er unter die Fürsten die ihm in den Kämpfen beigestanden hatten, das Übrige teilte er in elf Stadtgebiete auf und fügte es zu Bithynien hinzu, so dass aus beiden eine Provinz wurde; dazwischen gab er einen Teil der binnenländischen Paphlagonen den Nachkommen des Pylaimenes als Königreich, ebenso wie er die Galater den Tetrarchen aus dem Herrschergeschlecht überließ. Später ha-12 ben die Statthalter der Römer immer wieder neue Einteilungen gemacht, indem sie Könige und Fürsten einsetzten und Städte teils für frei erklärten, teils den Fürsten übergaben, teils unter dem Volk der Römer beließen. Wir aber wollen bei unserer Runde durch das Einzelne den heutigen Zustand be-

κρά και των πρότερον έφαπτομένοις όπου τουτο χρήσιμον, άρξώμεθα δ' άπὸ 16 Ἡρακλείας, ήπερ δυσμικωτάτη ἐστὶ τούτων τῶν τόπων.

Είς δή τὸν Εὔξεινον πόντον εἰσπλέουσιν ἐκ τῆς Προποντίδος ἐν ἀρισ- 2 τερά μεν τὰ προσεχή τῷ Βυζαντίω κεῖται (Θρακῶν δ' ἐστί, καλεῖται δὲ τὰ 'Αριστερά τοῦ Πόντου), ἐν δεξιᾶ δὲ τὰ προσεχή Χαλκηδόνι' Βιθυνῶν δ' ἐστὶ 20 τὰ πρῶτα, εἶτα Μαριανδυνῶν (τινὲς δὲ καὶ Καυκώνων φασίν), εἶτα Παφλαγόνων μέχρις "Αλυος, εἶτα Καππαδόκων τῶν πρὸς τῷ Πόντω καὶ τῶν ἑξῆς μέχοι Κολχίδος ταῦτα δὲ πάντα καλεῖται τὰ Δεξιὰ τοῦ Πόντου, ταύτης δὲ τῆς παραλίας ἀπάσης ἐπῆρξεν ὁ Εὐπάτωρ, ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Κολχίδος 24 μέγοις 'Ηρακλείας' τὰ δ' ἐπέχεινα, τὰ μέχρι τοῦ στόματος καὶ τῆς Χαλκηδόνος, τῷ Βιθυνῶν βασιλεῖ συνέμενε, καταλυθέντων δὲ τῶν βασιλέων ἐφύλαξαν οί Ρωμαΐοι τοὺς αὐτοὺς όρους, ὧστε τὴν Ἡράκλειαν προσκεῖσθαι τῷ Πόντω, τὰ δ' ἐπέκεινα Βιθυνοῖς προσχωρεῖν.

Οἱ μὲν οὖν Βιθυνοὶ διότι πρότερον Μυσοὶ ὅντες μετωνομάσθησαν οὕ- 3 τως ἀπὸ τῶν Θρακῶν τῶν ἐποικησάντων, Βιθυνῶν τε καὶ Θυνῶν, ὁμολογεῖται παρά τῶν πλείστων, καὶ σημεῖα τίθενται τοῦ μὲν Βιθυνῶν ἔθνους τὸ μέχρι νῦν ἐν τῆ Θράχη λέγεσθαί τινας Μαιδοβιθύνους, τοῦ δὲ τῶν Θυνῶν 32 την Θυνιάδα άκτην την ποὸς Απολλωνία καὶ Σαλμυδησσῷ. καὶ οἱ Βέβρυκες δὲ οἱ τούτων προεποικήσαντες τὴν Μυσίαν Θρᾶκες, ὡς εἰκάζω ἐγώ. Ι εἴρηται δ' (295, 17-9) ότι καὶ αὐτοὶ οἱ Μυσοὶ Θρακῶν ἄποικοί εἰσι τῶν νῦν λενομένων Μοισών.

Ταῦτα μεν οὖν οὕτω λέγεται. τοὺς δὲ Μαριανδυνοὺς καὶ τοὺς Καύκω- 4 νας ούχ όμοίως άπαντες λέγουσι, την γαρ δη 'Ηράκλειαν έν τοῖς Μαριανδυνοῖς ἱδοῦσθαί φασι Μιλησίων κτίσμα, τίνες δὲ καὶ πόθεν, οὐδενὶ εἴρηται οὐδὲ διάλεκτος (δ') οὐδ' ἄλλη διαφορὰ έθνικὴ περὶ τοὺς ἀνθρώπους

542 6 Eust.D.P. 354, 24sq. 21 Eust.D.P. 385, 13-5 18 sq. St.B. 682, 13sq.

άρξόμεθα P<sup>L</sup> (coniecit Kramer) 16 τῆς ante 15 πρότερον PA: προτέρων cett. 17 ἀπὸ pro ἐκ D<sup>i</sup> 19 Χαλκηδόνι Plan., xyz: . αλκηδονι[ Ἡοακλείας add. ed.pr. 21 μέχρις Ε: -ι cett. καππα-Ρ, χαλκηδονία Ε, καλχηδόνια CDpc, καλχιδόνια BDac 23 πάσης P o PAC; om. cett. δοκῶν C 22 εὐξείνου post τοῦ add. codd.: delevi 24 μέχρις Ε: -ι cett. τὰ post. om. Ρ καλχη- BC  $\alpha$  ..... μενεν  $P^A$  (unde ἀεὶ συνέμενεν? Aly 1956, 221);  $\sigma$  .... ενεν[[εν]]  $P^L$  (at **29** εχ pro ἀπὸ P<sup>Ī</sup> ' λ ..... μενεν legit Cozza-Luzi 5, 15) δè om. E EPL (coniecit Xylander): τ . PAC, τὰ cett. 31 τῆ om. Ε Μαιδοβιθύνους scripsi: μαιδοβιθυνούς  $P^L$  (π . λ . βιθυνούς  $P^A$ ), [ c. 8] νους  $P^C$ , βιθυνούς cett.; Μαιδοβιθυνούς Lasserre, πάλαι Βιθυνούς Aly (1956, 221) 33 ἦσαν post Θρᾶκες add. q 6 Μεγαρέων Pal-542 3 Μοισῶν P (coniecit Korais): μυ- cett. 4 οὖν P: om. cett. merius (333) οὐδενὶ Meineke (ap. Kramer): οὐδὲν codd.

schreiben und das Frühere nur kurz berühren wo das nützlich ist. Anfangen 16 wollen wir mit Herakleia, das ja die westlichste Stadt dieser Gegenden ist.

Wenn man aus der Propontis in das Schwarze Meer einfährt, hat man zur 2 Linken das an Byzanz anschließende Gebiet (es gehört den Thrakern und wird Linke Seite des Pontos genannt), zur Rechten das an Chalkedon an-20 schließende Gebiet; es gehört zuerst den Bithynern, dann den Mariandynern (nach Manchen auch den Kaukonen), dann bis zum Halys den Paphlagonen, dann den Kappadokern am Pontos und den anschließenden Völkern bis Kolchis: das alles wird Rechte Seite des Pontos genannt. Über diese gan-24 ze Küste, von Kolchis bis Herakleia, hat Eupator geherrscht; was darüber hinaus lag, das Stück bis zu der Einfahrt und Chalkedon, blieb Besitz des Königs der Bithyner. Als die Könige entmachtet worden waren, behielten die Römer dieselben Grenzen bei, so dass Herakleia zu Pontos und was darüber hinaus liegt zu Bithynien gehört.

542 Dass die Bithyner früher Myser waren und so umbenannt worden sind 3 nach den zugewanderten Thrakern - Bithynern und Thynern -, darüber sind die Meisten sich einig; als Zeichen führen sie an: für das Volk der Bithyner die Tatsache dass es bis heute in Thrakien Leute gibt die Maidobi-32 thyner genannt werden, für das der Thyner die Steilküste Thynias bei Apollonia und Salmydessos. Auch die Bebryker, die vor ihnen in Mysien eingewandert sind, waren Thraker, wie ich vermute. Und es wurde bereits gesagt (295, 17-9) dass auch die Myser selber Kolonisten der Thraker sind, die jetzt Moeser genannt werden.

Darüber wird also so berichtet. Über die Mariandyner und die Kaukonen 4 dagegen berichten nicht sämtliche Autoren in der gleichen Weise. Sie sagen nämlich zwar, Herakleia, eine Gründung der Milesier, liege im Gebiet der Mariandyner, aber was für Landsleute dies sind und woher sie stammen, das sagt keiner; und es zeigt sich auch weder in ihrer Sprache noch sonst ir-

8 φαίνεται, παραπλήσιοι δ' είσὶ τοῖς Βιθυνοῖς. ἔοικεν οὖν καὶ τοῦτο Θράκιον υπάρξαι το φύλον. Θεόπομπος δε (FGrHist 115 F 388) Μαριανδυνόν φησι μέρους τῆς Παφλαγονίας ἄρξαντα ὑπὸ πολλῶν δυναστευομένης ἐπελθόντα την των Βεβούκων κατασχείν, ην δ' εξέλιπεν επώνυμον εαυτοῦ κατα-12 λιπεῖν. εἴοηται δὲ καὶ τοῦτο ὅτι ποῶτοι τὴν Ἡοάκλειαν κτίσαντες Μιλήσιοι τούς Μαριανδυνούς είλωτεύειν ήνάγκασαν τούς προκατέχοντας τὸν τόπον - ώστε καὶ πιπράσκεσθαι ὑπ' αὐτῶν, μὴ εἰς τὴν ὑπερορίαν δέ (συμβῆναι γὰς ἐπὶ τούτοις) -, καθάπες Κρησὶ μὲν ἐθήτευεν ἡ μνώα καλουμένη 16 σύνοδος. Θετταλοῖς δὲ οἱ πενέσται.

Τούς δε Καύμωνας, ούς ιστορούσι την έφεξης οίμησαι παραλίαν τοῖς 5 Μαριανδυνοῖς μέχρι τοῦ Παρθενίου ποταμοῦ πόλιν έχοντας τὸ Τίειον, οἱ μεν Σχύθας φασίν, οἱ δὲ τῶν Μακεδόνων τινάς, οἱ δὲ τῶν Πελασγῶν εἴ-20 οπται δέ που καὶ περὶ τούτων πρότερον (345,6 sqq.). Καλλισθένης δὲ (FGrHist 124 F 53) καὶ ἔγραφε τὰ ἔπη ταῦτα εἰς τὸν Διάκοσμον, μετὰ τὸ Κρῶμνάν τ' Αἰνιαλόν τε καὶ ὑψηλοὸς Ἐρυθίνους (Β 855)

τιθείς

24

Καύκωνας δ' αὖτ' ἦνε Πολυκλέος υίὸς ἀμύμων, οι περί Παρθένιον ποταμόν κλυτά δώματ' έναιον: παρήπειν γὰρ ἀφ' Ἡρακλείας καὶ Μαριανδυνῶν μέχρι Λευκοσύρων (οῧς ἡμεῖς Καππάδοκας προσαγορεύομεν) τό τε τῶν Καυκώνων γένος τὸ περὶ τὸ Τίειον 28 μέχρι Παρθενίου καὶ τὸ τῶν Ἐνετῶν τὸ συνεχὲς μετὰ τὸν Παρθένιον τῶν έχόντων τὸ Κύτωρον καὶ νῦν δ' ἔτι Καυκωνίτας εἶναί τινας περὶ τὸν Παρθένιον.

Η μεν οὖν Ἡράκλεια πόλις ἐστὶν εὐλίμενος καὶ ἄλλως ἀξιόλογος, η 6 32 νε καὶ ἀποικίας ἔστελλεν (ἐκείνης γὰρ ή τε Χερρόνησος ἄποικος καὶ ἡ Κάλλατις). ήν δὲ αὐτόνομος, εἶτ' ἐτυραννήθη χρόνους τινάς, εἶτ' ἡλευθέ-

18 St. B. 625, 5 sq. Eust. Il. 362, 40 17 sq. Eust. Il. 362, 36 sq. \*Od. 1472, 40 sq. 20-5 \*Eust. II. 1210, 46-8 27 Eust. D. P. 385, 13-5. St. B. 625, 5 sq.

8 EOLKEV YOUV P; FOIKE YOUV LASSETTE 8 sq. Θράκιον DE: θρακίων C, θρακίον B, θραι-10 μέρους Ε...ο... Ρ, μέρος ΒCD 12 είρηκε (sc. Theopompus)? Korais 12 sq. Μεγαρεῖς Palmerius (333) (oi) thy Korais neke (M- scribens): μινῶα CD, μινώα BE; Μνωΐα Meursius (Creta, Cyprus, Rhodus .... Amstelodami 1675, 191 [prima paginarum series]), Μνῷα Tzschucke 24 8' PA (coniecit Tzschucke): om. 22 χοώμναν ΒD P. St. B.: τήτον cett., Eust. 26 ήμεῖς CiP (coniecit Korais): καὶ ἡμεῖς cett. 27 Καππάδοκας cett. (etiam P<sup>L</sup>) Tίειον P, St. B.: τήϊον cett. Eust.: -αδόκας BCD τε P (coniecit Korais): δὲ cett. 29 Καυκωνιάτας? cf. 345, 9 33 δè scripsi: τε codd.

8 gendein ethnischer Unterschied bei ihnen, sondern sie sind den Bithynern ganz ähnlich: es sieht also danach aus dass auch dieser Stamm thrakisch gewesen ist. Theopompos sagt (FGrHist 115 F 388), Mariandynos, der die Herrschaft über einen Teil Paphlagoniens hatte (das von Vielen beherrscht wurde), habe das Land der Bebryker in Besitz genommen und das Gebiet, 12 aus dem er weggezogen war, mit seinem Namen benannt zurückgelassen. Auch wird berichtet, die Milesier hätten, als sie zuerst Herakleia gegründet hatten, die Mariandyner, die vorher im Besitz des Ortes gewesen waren. zum Knechtsdienst gezwungen - so dass sie sogar von ihnen verkauft wurden, aber nicht über die Grenze (denn das sei bei dem Abkommen bedungen worden) -, ebenso wie bei den Kretern die Mnoia genannte Genossen-16 schaft Knechtsdienste leistete und bei den Thessalern die Penesten.

Die Kaukonen, von denen man berichtet, sie hätten die an die Mariandy- 5 ner anschließende Küste bis zum Fluss Parthenios besiedelt und als Stadt Tieion gehabt, sollen nach Manchen Skythen gewesen sein, nach Anderen dagegen zu den Makedonen, nach wieder Anderen zu den Pelasgern gehört 20 haben; auch von ihnen war irgendwo im Vorhergehenden schon die Rede (345, 6 ff.). Kallisthenes (FGrHist 124 F 53) hat sogar folgende Verse in die Heeresschau hineingeschrieben, wo er nach

Kromna, Aigialos auch, und die Erythinischen Berghöhn

(Hom. Il. 2, 855)

hinzusetzte

Doch die Kaukonen führte der treffliche Sohn des Polykles, Die um Parthenios' Strom sich stattliche Häuser gebauet: denn von Herakleia und den Mariandynern bis zu den Leukosyrern (die wir Kappadoker nennen) habe sich erstens der Stamm der Kaukonen um Tieion 28 bis zum Parthenios und dann der sich nach dem Parthenios anschließende der Eneter erstreckt, die Kytoron besaßen; und auch jetzt gebe es noch Kaukoniter beim Parthenios.

Herakleia ist eine Stadt mit gutem Hafen und auch sonst beachtlich: hat 6 32 sie doch sogar Koloniegründungen unternommen (sie ist ja die Mutterstadt von Chersonesos und Kallatis). Sie war selbständig, wurde dann einige Zeit

οωσεν ἐαυτὴν πάλιν, ὕστερον δ' ἐβασιλεύθη, γενομένη δ' ὑπὸ τοῖς 'Ρωμαίοις ἐδέξατο ἀποικίαν 'Ρωμαίων ἐπὶ μέρει τῆς πόλεως καὶ τῆς χώρας λαβὼν δὲ παρ' 'Αντωνίου τὸ μέρος τοῦτο τῆς πόλεως | 'Αδιατόριξ ὁ Δομνεκλείου, τετράρχου Γαλατῶν, υἰός, ὁ κατεῖχον οἱ 'Ηρακλειῶται, μικρὸν πρὸ τῶν 'Ακτιακῶν ἐπέθετο νύκτωρ τοῖς 'Ρωμαίοις καὶ ἀπέσφαξεν αὐτοὺς ἐπιτρέψαντος, ' ὡς ἔφασκεν ἐκεῖνος, 'Αντωνίου θριαμβευθεὶς δὲ μετὰ τὴν ἐν 'Ακτίφ νίκην ἐσφάγη μεθ' υἰοῦ, ἡ δὲ πόλις ἐστὶ τῆς Ποντικῆς ἐπαρχίας τῆς συντεταγμένης τῆ Βιθυνίφ.

Μεταξύ δὲ Χαλκηδόνος καὶ Ἡρακλείας ἑέουσι ποταμοὶ πλείους, ὧν εἰσιν 7 8 ὅ τε Ψίλλις καὶ ὁ Κάλπας καὶ ὁ Σαγγάριος, οἱ μέμνηται καὶ ὁ ποιητής (Γ 187. Π 719; cf. Ξ 445). ἔχει δὲ τὰς πηγὰς κατὰ Σαγγίαν κώμην ἀφ' ἐκατὸν καὶ πεντήκοντά που σταδίων οὖτος Πεσσινοῦντος, διέξεισι δὲ τῆς Ἐπικτήτου Φρυγίας τὴν πλείω, μέρος δέ τι καὶ τῆς Βιθυνίας, ὥστε καὶ τῆς Νιμομηδείας ἀποσχεῖν μίκρῷ πλείους ἡ τριακοσίους σταδίους καθ' ὁ συμβάλλει ποταμὸς αὐτῷ Γάλλος ἐκ Μόδρων τὰς ἀρχὰς ἔχων τῆς ἐφ' Ἑλλησπόντῳ Φρυγίας (αὕτη δ' ἐστὶν ἡ αὐτὴ τῆ Ἐπικτήτῳ, καὶ εἶχον αὐτὴν οἱ Βιθυνοὶ πρότερον) αὐξηθεὶς δὲ καὶ ψενόμενος πλωτός (καίπερ πάλαι ἄπλωτος ὥν) 16 τὴν Βιθυνίαν ὁρίζει πρὸς ταῖς ἐκβολαῖς. πρόκειται δὲ τῆς παραλίας ταύτης καὶ ἡ Θυνιὰς νῆσος. ἐν δὲ τῆ Ἡρακλειώτιδι γίνεται τὸ ἀκόνιτον. διέχει δ' ἡ πόλις αὕτη τοῦ ἱεροῦ τοῦ Χαλκηδονίων σταδίους χιλίους που καὶ πεντακοσίους, τοῦ δὲ Σαγγαρίου πεντακοσίους.

Τὸ δὲ Τίειόν ἐστι πολίχνιον οὐδὲν ἔχον μνήμης ἄξιον πλὴν ὅτι Φιλέ- 8 ταιρος ἐντεῦθεν ἦν, ὁ ἀρχηγέτης τοῦ τῶν ᾿Ατταλικῶν βασιλέων γένους. εἶθ᾽ ὁ Παρθένιος ποταμὸς διὰ χωρίων ἀνθηρῶν φερόμενος καὶ διὰ τοῦτο

543 9 \*Eust. D. P. 359,23 sq. 20 St. B. 625, 5 sq. 22 sq. Eust. Il. 362, 10 sq.

34 sq. γενομένη δ' ... έδέξατο P (conjecit Falconer): γενομένη ... έδέξατο δ' cett. 5431 δομνεκλαιτου  $P^A$ , δομνελλαίτου  $P^L$ , δομνεκλαιο..  $P^C$ ; Δομνεκλαίου Cozza-Luzi (5,24), Δομνελλαίου Lasserre, Δομνελάου? Klotz (ad Caes. Civ. 8 Ψίλλις CE: ψίλλις D, ψιλλίς B,  $\psi$  ....  $P^{AC}$ ,  $v\lambda$  ...  $P^{L}$ 3. 4. 5) : ± 7 καλχηδόνος C καὶ σαγγ- BD. 9 Σαγγίαν P. Eust, codd, nonnulli: σαγίαν cett. 10 Πεσσινούντος P (conject Tzschucke): πεισι- BD, πισι- C, πισυ- E δέ om. E 11 τῆς post. om. P 12 ἀπέχειν Korais μιμρῶ P (ut vid.): -ὸν cett. 13 Μοδρ(ην)ῶν Şahin (ΕΑ 7, 1986, 128); at vide Neumann, EA 8, 1986, 52 14 (oi) Biouvoi? 17 Θυγιάς Stiehle (1855, 726 sq.), Ziegler (RE s.v. Thynias 718, 27 sqq.): θυνία BDE, βιθυνία C δὲ om. Β 18 τοῦ Χαλκηδονίων scripsi (cf. 319, 28 sq.): των χαλκηδονιων 20 Τίειόν ἐστι PA (τιειον εστιν PL) (Τίειον legit etiam P, του χαλκηδονίου cett. St. B.): τήϊόν ἐστι Ε, τηϊονίτιν cett. 20 sq. Φιλέταιρος D<sup>s</sup>: -έτερος cett. λικών zpc: ἀττικών BCD

von Tyrannen beherrscht, aber machte sich dann wieder frei; später wurde sie von Königen regiert. Unter die Herrschaft der Römer gekommen bekam sie eine Kolonie der Römer gegen einen Teil der Stadt und des Landes. Als dann Adiatorix, der Sohn des Domnekleios, des Tetrarchen der Galater, von Antonius den Teil der Stadt bekommen hatte den die Herakleioten bewohnten, überfiel er kurz vor dem Aktischen Krieg nachts die Römer und metzelte sie nieder — mit Antonius' Erlaubnis, wie er behauptete; er wurde in dem Triumphzug nach dem Sieg bei Aktion mitgeführt und zusammen mit einem Sohn hingerichtet. Die Stadt gehört zu der Pontischen Provinz, die mit Bithynien zusammengelegt ist.

543

Zwischen Chalkedon und Herakleia fließen mehrere Flüsse, unter ander Psillis, der Kalpas und der Sangarios, den auch der Dichter erwähnt (Il. 3, 187. 16, 719; vgl. 14, 445). Dieser hat seine Quellen bei dem Dorf Sangia, etwa hundertundfünfzig Stadien von Pessinus, und durchläuft den größten Teil des Hinzuerworbenen Phrygiens und auch einen Teil Bithyniens, so dass er sogar wenig mehr als dreihundert Stadien von Nikomedeia entfernt ist an dem Punkt wo der Gallos in ihn einmündet, der seinen Ursprung in Modra in Phrygien am Hellespont hat (Phrygien am Hellespont ist dasselbe wie das Hinzuerworbene und war früher im Besitz der Bithyner); durch die Zunahme schiffbar geworden (obwohl er in alter Zeit nicht beschifft wurde) bildet er bei seiner Mündung die Grenze Bithyniens. Vor dieser Küste liegt auch die Insel Thynias. Im Herakleiotischen wächst das Akoniton. Diese Stadt ist von dem Heiligtum der Chalkedonier etwa eintausendundfünfhundert, von dem Sangarios fünfhundert Stadien entfernt.

Tieion ist ein Städtchen das nichts Erwähnenswertes hat außer dass Phi- 8 letairos, der Stammherr des Geschlechts der Attalischen Könige, von dort stammte. Dann kommt der Fluss Parthenios, der durch blumenreiche Ge-

¥

τοῦ ὀνόματος τούτου τετυχηκώς, ἐν αὐτῆ τῆ Παφλαγονία τὰς πηγὰς ἔχων. 24 ἔπειτα ἡ Παφλαγονία καὶ οἱ Ἐνετοί.

Ζητοῦσι δὲ τίνας λέγει τοὺς Ἐνετοὺς ὁ ποιητὴς ὅταν φῇ (Β 851 sq.)

Παφλαγόνων δ' ήγεῖτο Πυλαιμένεος λάσιον κῆρ

έξ Ενετών, όθεν ἡμιόνων γένος άγροτεράων.

28 οὐ γὰρ δείκνυσθαί φασι νῦν Ἐνετοὺς ἐν τῆ Παφλαγονίᾳ οἱ δὲ κώμην ἐν τῷ Αἰγιαλῷ φασι δέκα σχοίνους ἀπὸ ᾿Αμάστρεως διέχουσαν. Ζηνόδοτος δὲ ἑξ Ἐνετῆς ἡράφει καί φησι δηλοῦσθαι τὴν νῦν ᾿Αμισόν. ἄλλοι δὲ φῦλόν τι τοῖς Καππάδοξιν ὅμορον στρατεῦσαι μετὰ Κιμμερίων, εἶτ ἐκπεσεῖν εἰς τὸν ᾿Αδρίαν. τὸ δὲ μάλισθ ὁμολογούμενόν ἐστιν ὅτι ἀξιολογώτατον ἦν τῶν Παφλαγόνων φῦλον οἱ Ἐνετοί, ἐξ οὖ ὁ Πυλαιμένης ἦν καὶ δὴ καὶ συνεστράτευσαν οὖτοι αὐτῷ πλεῖστοι, ἀποβαλόντες δὲ τὸν ἡγεμόνα διέβησαν εἰς τὴν Θράκην μετὰ τὴν Τροίας ἄλωσιν, πλανώμενοι δ' εἰς τὴν νῦν Ἐνετικὴν ἀφίκοντο (τινὲς δὲ καὶ ᾿Αντήνορα | καὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ κοινωνῆσαι τοῦ στόλου τούτου φασὶ καὶ ἱδρυθῆναι κατὰ τὸν μυχὸν τοῦ ᾿Αδρίου, καθάπερ ἐμνήσθημεν ἐν τοῖς Ἰταλικοῖς [212, 9 sqq.]). τοὺς μὲν οὖν Ἐνετοὺς διὰ τοῦτ ἐκλιπεῖν εἰκὸς καὶ μὴ δείκνυσθαι ἐν τῆ Παφλαγογία.

Τοὺς δὲ Παφλαγόνας πρὸς ἔω μὲν ὁρίζει ὁ "Αλυς ποταμός, '(ὁς) ῥέων 9 ἀπὸ μεσημβρίας μεταξὺ Σύρων τε καὶ Παφλαγόνων ἐξίησι' κατὰ τὸν Ἡρόδοτον (1,6,1) 'εἰς τὸν Εὕξεινον καλεόμενον πόντον' (Σύρους λέγοντα τοὺς 8 Καππάδονας καὶ γὰρ ἔτι καὶ νῦν Λευκόσυροι καλοῦνται, Σύρων τῶν ἔξω τοῦ Ταύρου λεγομένων κατὰ δὲ τὴν πρὸς τοὺς ἐντὸς τοῦ Ταύρου σύγκρισιν — ἐκείνων ἐπικεκαυμένων τὴν χρόαν, τούτων δὲ μή — τοιαύτην τὴν ἐπωνυμίαν γενέσθαι συνέβη, καὶ Πίνδαρος δέ φησιν [fr. 173,1 Sn.-Μ.] ὅτι αὶ 12 'Αμαζόνες 'Σύριον εὐρυαίχμαν διεῖπον στρατόν', τὴν ἐν Θεμισκύρα κατοικίαν οὕτω δηλῶν' ἡ δὲ Θεμίσκυρά ἐστι τῶν 'Αμισηνῶν, αὕτη δὲ Λευκοσύ-

23 Eust. II. 362, 37 sq. 28 sq. Eust. II. 361, 12-4 29 St. B. 84, 7 sq. \*Eust. II. 872, 2 29 sq. Eust. II. 361, 18 sq. 31 Eust. D. P. 385, 13-5 32-6 \*Eust. D. P. 287, 24-9 544 5 sq. Eust. D. P. 354, 10-2 6-11 \*Const. Porphyr. De them. 1, 2, 33-7 Pertusi 8 Eust. D. P. 385, 13-5 9-11 Eust. D. P. 352, 27 sq. \*385, 15-7

24 oi om. E 29 ἀπὸ om. E 33 καὶ post.om. D 23 τñ om. Eust. 362, 37 35 τῆς Τροίας Β; τὴν τῆς Τροίας iy 544 5 add. Korais 6 μεσημβρίης Meineke τε om. Ε καὶ ante εξίησι add. codd.: del. Korais ἔξεισι Dac, ut vid.; ἔξίει Meineke 7 éc Meineke (Vind. 192) 8 Καππάδοκας Ε, Eust.: -αδόκας BCD (Vind. 192) Σύρων scripsi: Σύρων καὶ codd.; Σύρων καὶ (Μελανοσύρων) Lasserre 11 δέ E (conie-12 διείπον DE: δίιπον BC έν BE: έν τή cett. cit Korais); om. cett. αί om. C 13 ἐστι Korais: ἐστιν ἡ codd.

genden fließt und deshalb diesen Namen bekommen hat (seine Quellen lie-24 gen direkt in Paphlagonien), dann Paphlagonien und die Eneter.

Man sucht die Frage zu beantworten wen der Dichter mit den Enetern meint wenn er sagt (Il. 2, 851f.)

Weiter gebot Paphlagonen Pylaimenes, trotzigen Herzens, Her aus der Eneter Lande, wo wild aufwachsen die Mäuler.

28 Es lassen sich nämlich heute, sagt man, keine Eneter in Paphlagonien nachweisen; Andere jedoch behaupten, es gebe ein Dorf im Aigialos, zehn Schoinen von Amastris entfernt. Zenodot schreibt 'aus Enete' und behauptet, damit werde das heutige Amisos bezeichnet. Andere sagen, die Eneter seien ein den Kappadokern benachbarter Stamm gewesen, der an dem Feldzug der Kimmerier teilgenommen habe und dann ans Adriatische Meer verschla-32 gen worden sei. Die am meisten geteilte Ansicht ist indessen dass die Eneter den bedeutendsten Stamm der Paphlagonen bildeten, dem Pylaimenes angehörte; daher zogen sie auch in großer Menge mit ihm nach Troja; als sie dann ihren Anführer verloren hatten, setzten sie nach der Eroberung Trojas nach Thrakien über und kamen nach langen Irrfahrten in das heutige Enetische (Manche sagen, auch Antenor und seine Söhne hätten an dieser Wanderung teilgenommen und sich am innersten Winkel der Adria niedergelassen, wie wir in dem Abschnitt über Italien [212, 9ff.] erwähnt haben). Dass 4 die Eneter verschwunden sind und sich nicht in Paphlagonien nachweisen lassen, hat also wahrscheinlich darin seinen Grund.

Die Paphlagonen werden im Osten von dem Halys begrenzt, der nach 9 Herodot (1, 6, 1) 'vom Süden her zwischen den Syrern und den Paphlagonen strömend in das sogenannte Schwarze Meer mündet' (mit 'Syrern' meint er die Kappadoker; sie werden ja auch jetzt noch 'Leukosyrer' genannt, während die jenseits des Tauros Wohnenden Syrer heißen: durch den Vergleich mit den diesseits des Tauros Wohnenden – jene sind braungebrannt, diese dagegen nicht – ist es zu dieser Bezeichnung gekommen. Auch Pindar sagt [fr. 173, 1 Sn.-M.] dass die Amazonen 'ihre syrische breitlanzige Schar ordneten', womit er ihren Wohnsitz in Themiskyra bezeichnet: Themiskyra aber liegt im Gebiet von Amisos, und dies gehört zu dem Land der Leukosy-

ρων τῶν μετὰ τὸν "Αλυν). πρὸς ἕω μὲν τοίνυν ὁ "Αλυς ὅριον τῶν Παφλαγόνων, πρὸς νότον δὲ Φρύγες καὶ οἱ ἐποικήσαντες Γαλάται, πρὸς δύσιν δὲ Βιθυνοὶ καὶ Μαριανδυνοί (τὸ γὰρ τῶν Καυκώνων γένος ἐξέφθαρται τελέως πάντοθεν), πρὸς ἄρκτον δὲ ὁ Εὕξεινος, τῆς δὲ χώρας ταύτης διηρημένης εἴς τε τὴν μεσόγαιαν καὶ τὴν ἐπὶ θαλάττη, διατείνουσαν ἀπὸ τοῦ "Αλυος μέχρι Βιθυνίας ἑκατέραν, τὴν μὲν παραλίαν ἔως τῆς Ἡρακλείας εἶχεν ὁ Εὐπάτωρ, τῆς δὲ μεσογαίας τὴν μὲν ἐγγυτάτω ἔσχεν, ῆς τινα καὶ πέραν τοῦ "Αλυος διέτεινε (καὶ μέχρι δεῦρο τοῖς 'Ρωμαίοις ἡ Ποντικὴ ἐπαρχία ἀφώρισται), τὰ λοιπὰ δ' ἦν ὑπὸ δυνάσταις καὶ μετὰ τὴν Μιθριδάτου κατάλυσιν. περὶ μὲν δὴ τῶν ἐν τῇ μεσογαία Παφλαγόνων ἐροῦμεν ὕστερον (562, 24 21 sqq.) τῶν μὴ ὑπὸ τῷ Μιθριδάτη, νῦν δὲ πρόκειται τὴν ὑπ' ἐκείνφ χώραν, κληθεῖσαν δὲ Πόντον, διελθεῖν.

Μετὰ δὴ τὸν Παρθένιον ποταμόν ἐστιν "Αμαστρις, ἐπώνυμος τῆς συνφ- 10 κικυίας πόλις "ίδρυται δ' ἐπὶ χερρονήσου λιμένας ἔχουσα τοῦ ἰσθμοῦ ἐκα- τέρωθεν. ἦν δ' ἡ "Αμαστρις γυνὴ μὲν Διονυσίου τοῦ 'Ηρακλείας τυράννου, θυγάτηρ δὲ 'Οξυάθρου τοῦ Δαρείου ἀδελφοῦ τοῦ κατὰ 'Αλέξανδρον. ἐκείνη μὲν οὖν ἐκ τεττάρων κατοικιῶν συνώκισε τὴν πόλιν, ἔκ τε Σησάμου καὶ Κυτώρου καὶ Κρώμνης — ὧν καὶ "Ομηρος μέμνηται ἐν τῷ Παφλαγονικῷ δια- 22 κόσμω (Β 853. 855) —, τετάρτης δὲ τῆς Τίου ἀλλ' αὕτη μὲν ταχὸ ἀπέστη τῆς κοινωνίας, αἱ δὲ ἄλλαι συνέμειναν. ὧν ἡ Σήσαμος ἀκρόπολις τῆς 'Αμάστρεως λέγεται, τὸ δὲ Κύτωρον ἐμπόριον ἦν ποτε Σινωπέων, ἀνόμασται δ' ἀπὸ Κυτώρου τοῦ Φρίξου παιδός, ὡς "Εφορός φησι (FGrHist 70 F 185). πλείστη δὲ καὶ ἀρίστη φύεται πύξος κατὰ τὴν 'Αμαστριανήν, καὶ μάλιστα περὶ τὸ Κύτωρον. ὁ δ' Αἰγιαλός ἐστι μὲν ἡϊὼν μακρὰ πλειόνων ἢ ἑκατὸν σταδίων, ἔχει δὲ καὶ κώμην ὁμώνυμον, ἦς μέμνηται ὁ ποιητὴς ὅταν φῆ

Κρῶμνάν τ' Αἰγιαλόν τε καὶ ὑψηλοὺς 'Ερυθίνους (Β 855)

16 sq. Eust. II. 1210, 49. Od. 1472, 35 sq. 33 sq. Eust. II. 362, 5 34 St. B. 84, 7 sq. \*Eust. II. 872, 2 34-545, 2 Eust. II. 361, 44-6 35 \*St. B. 399, 12 sq. 545 1 sq. St. B. 84, 9 sq. 2-4 Eust. II. 362, 25-7 3-5 \*St. B. 40, 16-8

17 Εὔξεινος Ε: εὔξεινός ἐστι cett. 16 τέλεον Eust. 1210 18 μεσόγαιαν q: μεσογαίαν C, μεσογαΐαν D, μεσεγαΐαν B 23 τῆ om. Ε ἐροῦμεν ὕστερον post 24 Μεθριδάτη collocat E 26 δὲ pro δη Ε ἐπώνυμος scripsi: όμ- codd. 26 sq. τῆς συνωκικυίας Ε: τῆς συνφκηκυίας cett.; τῆ συνφκικυία  $z^s$  (-φκη-  $z^i$ ), Cobet (Misc. 122) 30 συνέστησε Ε 32 Tíou X: τηΐου cett. 27 χερρονήσφ Ε 34 έμπόριον Ε, Eust.: -πορεῖον cett. 35 Φρίξου BX, St. B.; φού- cett. 545 1 φύεται πύξος St. B., Eust.: πύξος φύεται BCDE 2 ἡων Meineke ἡ E: μὲν ἡ cett. ἐκατὸν : maiorem numerum Strabonem scripsisse coniecit Meineke (Vind. 192. 243 sq.); πενταχοσίων? Müller (1020 ad 467, 1), διακοσίων? (vide comm.) 3 ὅμηρος pro ὁ ποιητὴς Ε

rer hinter dem Halys). Im Osten also bildet der Halys die Grenze der Paphlagonen, im Süden die Phryger und die zugewanderten Galater, im Westen die Bithyner und die Mariandyner (denn das Volk der Kaukonen ist überall völlig verschwunden), und im Norden das Schwarze Meer. Von diesem Gebiet, das in zwei Teile zerfällt — den binnenländischen und den am Meer, die sich beide vom Halys bis Bithynien erstrecken —, besaß Eupator die Küste bis Herakleia und von dem Binnenland besetzte er das am nächsten gelegene, von dem ein Teil sogar über den Halys hinaus reichte (und dort haben auch die Römer die Grenze der Pontischen Provinz gezogen); das Übrige stand, auch nach Mithridates' Sturz, unter Fürsten. Von den Paphlagonen im Binnenland die nicht dem Mithridates untertan waren, werden wir später sprechen (562, 21 ff.); jetzt geht es darum, das Gebiet das ihm unterstand und Pontos genannt wurde durchzugehen.

Nach dem Fluss Parthenios denn kommt Amastris, eine Stadt die nach ihrer Gründerin benannt ist; sie liegt auf einer Halbinsel und hat Häfen zu
beiden Seiten der Landenge. Amastris war die Frau des Dionysios, des Tyrannen von Herakleia, und die Tochter des Oxyathres, des Bruders des zu
Alexanders Zeit lebenden Dareios. Sie hat die Stadt aus vier Siedlungen zusammengelegt: Sesamos, Kytoron und Kromna — die auch Homer in der
Paphlagonischen Heeresschau erwähnt (Il. 2,853.855) — und viertens Tios;
letzteres jedoch löste sich bald aus der Gemeinschaft, die anderen aber blieben beisammen; von diesen wird Sesamos als die Burg von Amastris bezeichnet, und Kytoron war einst der Handelsplatz der Sinoper und hat seinen Namen von Kytoros, dem Sohn des Phrixos, wie Ephoros (FGrHist
70 F 185) sagt. Im Amastrianischen wächst sehr viel und sehr guter Buchsbaum, besonders bei Kytoros. Aigialos ist eine lange Küste von mehr als
hundert Stadien; dort liegt auch ein gleichnamiges Dorf, das der Dichter erwähnt wenn er sagt (Il. 2, 855)

Kromna, Aigialos auch, und die Erythinischen Berghöhn

(γράφουσι δέ τινες Κρώμναν Κωβίαλόν τε' 'Ερυθίνους δὲ λέγεσθαί φασι τοὺς νῦν 'Ερυθρίνους ἀπὸ τῆς χρόας δύο δ' εἰσὶ σκόπελοι). μετὰ δὲ Αἰγιαλὸν Κάραμβις ἄπρα μεγάλη πρὸς τὰς ἄρκτους ἀνατεταμένη καὶ τὴν Σκυθυκὴν χερρόνησον ἐμνήσθημεν δ' αὐτῆς πολλάκις (124, 32 sqq. 309, 14 sqq.; cf. 496, 29 sq.) καὶ τοῦ ἀντικειμένου αὐτῆ Κριοῦ μετώπου, διθάλαττον ποιούντων τὸν Βυξεινον πόντον. μετὰ δὲ Κάραμβιν Κίνωλις καὶ 'Αντικίνωλις καὶ 'Αβώνου τεῖχος πολίχνιον καὶ 'Αρμένη, ἐφ' ῆς παροιμιάζονται

όστις ἔργον οὐδὲν εἶχεν 'Αρμένην ἐτείχισεν ' ἔστι δὲ κώμη τῶν Σινωπέων ἔχουσα λιμένα.

Εἶτ' αὐτὴ ἡ Σινώπη, σταδίους πεντήκοντα τῆς Αρμένης διέχουσα, άξιο- 11 λογωτάτη τῶν ταύτη πόλεων. ἔκτισαν μέν οὖν αὐτὴν Μιλήσιοι, κατασκευασα-16 μένη δὲ ναυτικὸν ἐπῆρχε τῆς ἐντὸς Κυανεῶν θαλάττης καὶ ἔξω δὲ πολλῶν άγώνων μετείχε τοῖς "Ελλησιν. αὐτονομηθείσα δὲ πολύν χρόνον οὐδὲ διὰ τέλους ἐφύλαξε την ἐλευθερίαν, ἀλλ' ἐκ πολιορκίας ἑάλω καὶ ἐδούλευσε Φαρνάκη πρώτον, έπειτα τοῖς διαδεξαμένοις έκεῖνον μέχρι τοῦ Εὐπάτορος καὶ 20 τῶν καταλυσάντων Ῥωμαίων ἐκεῖνον. ὁ δ' Εὐπάτωρ καὶ ἐγεννήθη ἐκεῖ καὶ έτράφη, διαφερόντως δὲ ἐτίμησεν αὐτὴν μητρόπολίν τε τῆς βασιλείας ὑπέλαβεν. ἔστι δὲ καὶ φύσει καὶ προνοία κατεσκευασμένη καλῶς, ἴδρυται γὰρ ἐπὶ αὐχένι χερρονήσου τινός, ἐκατέρωθεν δὲ τοῦ ἰσθμοῦ λιμένες καὶ 24 ναύσταθμα καὶ πηλαμυδεῖα θαυμαστά (περὶ ὧν εἰρήκαμεν [320, 10 sqq.] ὅτι δευτέραν θήραν οι Σινωπεῖς έχουσι, πρίτην δὲ Βυζάντιοι). καὶ κύκλω δ' ή χερρόνησος προβέβληται ραχιώδεις άκτας έχουσας και κοιλάδας τινάς ώσανεὶ βόθρους πετρίνους, ους καλούσι χοινικίδας πληρούνται δε ούτοι 28 μετεωρισθείσης τῆς θαλάττης, ὥστε καὶ διὰ τοῦτο οὐκ εὐπρόσιτον τὸ χωρίον καὶ διὰ τὸ πᾶσαν τὴν τῆς πέτρας ἐπιφάνειαν ἐχινώδη καὶ ἀνεπίβατον είναι γυμνώ ποδί άνωθεν μέντοι καὶ ὑπὲρ τῆς πόλεως εὕγεών ἐστι τὸ

5 Σ Ap. Rh. 2, 941–42 b. Eust. II. 362, 28 sq. 5 sq. Eust. II. 362, 33 sq. 6 sq. Eust. II. 362, 29

5 κρωβίαλόν Σ Αρ. Rh., κωβίαν vel κοβίαν St. B. 7 sq. Σκυθικήν Ε; σκυθικήν δὲ cett. 10 ποιούντων Kallenberg (1912, 180): -οῦντος BC, -οῦντες D 11 άρμένη Χ scripsi (cf. 253, 8. 559, 17 et vide 662, 27 sq. comm.):  $\frac{\pi}{1}$  codd. 12 άρμένην Χ 14 ή P: om. cett. 15 αὐτὴν om. B (fort. recte, vide comm.) 16 Κυανεῶν scripsi 21 δ' P<sup>L</sup> (vide 91, 11 comm.): -νέων codd. 17 οὐ pro οὐδὲ Korais 22 φυσει καΓι P (coniecit Casaubonus coll. 236,7 sq. 561,6 sq.): φυσική CD, φυσική B 24 πηλαμυδεία Korais: πηλαμύδια C<sup>i</sup>D, πηλαμήδια B, πυλαμήδια C<sup>s</sup> 25 δ' οἱ pro δὲ 26 έχούσας Korais: ἔχουσα codd. {καὶ} Korais 28 ώστε Ρ: ως 29 tò EP (coniecit Casaubonus): om. cett. 30 εὔγεών ΕρεΕΡεΡ: -γαιόν Β, -γαιών cett.

(Manche schreiben freilich 'Kromna, Kobialos auch'; die Erythinischen Berghöhn sollen die heutigen Erythrinischen sein, die so nach ihrer Farbe heißen; es sind zwei Felsen). Nach Aigialos kommt Karambis, ein großes, sich nach Norden zu der skythischen Halbinsel hin erstreckendes Vorgebirge; wir haben es, ebenso wie die ihm gegenüberliegende Widderstirn öfter erwähnt (124, 32 ff. 309, 14 ff.; vgl. 496, 29 f.), weil sie das Schwarze Meer zu einem Doppelmeer machen. Nach Karambis kommen Kinolis und Antikinolis, das Städtchen Abonu Teichos und Armene, auf das sich das Sprichwort bezieht

Der nichts Besseres zu tun hatt', Armene befestigt' er; es ist ein Dorf der Sinoper mit einem Hafen.

The state of the s

Dann Sinope selbst, fünfzig Stadien von Armene entfernt, die bedeutend- 11 ste der dortigen Städte. Gegründet wurde sie von den Milesiern, und als sie 16 sich eine Flotte gebaut hatte, beherrschte sie das Meer diesseits der Kyaneen; und auch jenseits hat sie an vielen Kämpfen der Griechen teilgenommen. Lange Zeit selbständig hat sie sich ihre Freiheit keineswegs bis zuletzt bewahren können, sondern wurde nach einer Belagerung erobert und war erst dem Pharnakes untertan und dann seinen Nachfolgern bis zu Eupator 20 und den Römern, die ihn entmachteten. Eupator war dort nicht nur geboren sondern auch aufgewachsen und hat die Stadt außerordentlich geehrt und sie als die Hauptstadt seines Reiches betrachtet. Sie ist sowohl von der Natur als durch menschliche Vorsorge gut ausgestattet: sie liegt auf dem Hals 24 einer Halbinsel, und zu beiden Seiten der Landenge sind Häfen und Schiffsstationen und erstaunliche Pelamysfischereien (von denen wir gesagt haben [320, 10ff.] dass die Sinoper den zweiten und die Byzantier den dritten Fang haben). Und auch ringsherum hat die Halbinsel den Schutz umbrandeter Steilküsten, in denen es außerdem noch Höhlungen, gleichsam Felsen-28 gruben, gibt (man nennt sie choinikides): diese füllen sich bei hohem Seegang, so dass sowohl aus diesem Grunde der Ort nicht gut zugänglich ist als durch die Tatsache dass die ganze Felsoberfläche spitzig und barfuß nicht zu betreten ist. Höher hinauf dagegen und oberhalb der Stadt besteht der

546

546C.

έδαφος καὶ ἀγροκηπίοις κεκόσμηται πυκνοῖς, πολύ δὲ μᾶλλον τὰ προάστια. αὐτὴ δ' ἡ πόλις τετείχισται δὴ καλῶς καὶ γυμνασίω δὲ καὶ ἀγορᾶ καὶ στοαῖς κεκόσμηται λαμπρῶς, τοιαύτη δὲ οὖσα δὶς ὅμως ἑάλω, πρότερον μέν τοῦ Φαρνάκου παρά δόξαν αἰφνιδίως ἐπιπεσόντος, ὕστερον δ' ὑπὸ Λεύ-4 κόλλου καὶ τοῦ ἐγκαθημένου τυράννου καὶ ἐντὸς ἄμα καὶ ἐκτὸς πολιορκουμένη ό γαρ έγκατασταθείς ύπο τοῦ βασιλέως φρούραρχος Βακχίδης ύπονοῶν ἀεί τινα προδοσίαν ἐκ τῶν ἔνδοθεν καὶ πολλὰς αἰκίας καὶ σφαγας ποιών απανορεύσαι τους ανθρώπους εποίησε προς αμφω, μήτ' αμύνασθαι 8 δυναμένους γενναίως μήτε προσθέσθαι κατά συμβάσεις, ξάλωσαν δ' οὖν· καὶ τὸν μὲν ἄλλον κόσμον τῆς πόλεως διεφύλαξεν ὁ Λεύκολλος, τὴν δὲ τοῦ Βιλλάρου σφαίραν ἦρε καὶ τὸν Αὐτόλυκον, Σθένιδος ἔργον ζον ἐκεῖνοι οίκιστην ενόμιζον και ετίμων ώς θεόν (ήν δε και μαντείον αὐτοῦ) δοκεί 12 δὲ τῶν Ἰάσονι συμπλευσάντων εἶναι καὶ κατασχεῖν τοῦτον τὸν τόπον εἶθ' ύστερον Μιλήσιοι την εύφυΐαν ιδόντες και την ασθένειαν των ένοικούντων έξιδιάσαντο καὶ ἐποίκους ἔστειλαν, νυνὶ δὲ καὶ Ῥωμαίων ἀποικίαν δέδεκται, καὶ μέρος τῆς πόλεως καὶ τῆς χώρας ἐκείνων ἐστί. διέχει δὲ τοῦ 16 μεν Ίεροῦ τρισχιλίους καὶ πεντακοσίους, Ἡρακλείας δε δισχιλίους, Καράμβεως δὲ ἐπτακοσίους σταδίους. ἄνδρας δ' ἐξήνεγκεν ἀγαθοὺς τῶν μὲν φιλοσόφων Διογένη τὸν Κυνικὸν καὶ Τιμόθεον τὸν Παπαρίωνα, τῶν δὲ ποιητών Δίφιλον τὸν κωμικόν, τῶν δὲ συγγραφέων Βάτωνα τὸν πραγματευθέν-20 τα τὰ Περσικά.

Έντεῦθεν δ' ἐφεξῆς ἡ τοῦ "Αλυος ἐκβολὴ ποταμοῦ. ὡνόμασται δ' ἀπὸ τῶν 12 άλῶν ἃς παραρρεῖ έχει δὲ τὰς πηγὰς ἐν τῆ μεγάλη Καππαδοκία τῆς Ποντικής πλησίον κατά την Καμισηνήν, ένεχθεις δ' έπι δύσιν πολύς, είτ' έπι-24 στρέψας πρός τὴν ἄρκτον διά τε Γαλατῶν καὶ Παφλαγόνων ὁρίζει τούτους τε καὶ τοὺς Λευκοσύρους, ἔχει δὲ καὶ ἡ Σινωπῖτις καὶ πᾶσα ἡ μέχρι Βιθυνίας ὀρεινή ὑπερκειμένη τῆς λεχθείσης παραλίας ναυπηγήσιμον ὕλην

προάστια P (coniecit Niese 1878, XV): -εια cett. 31 πολλοῖς pro πυχνοῖς Ε 546 1 αύτη g: αὕτη BCD δη P: om. cett. {δè} Korais (contra dixit Meineke, έπεισπεσόντος Χ Vind. 41), τε Kramer, δη Lasserre 3 ύπὸ pro τοῦ Korais 6 ἔνδον Χ 4 sq. πολιορχουμένη X: -ούμενοι cett. 7 ἀμύνεσθαι BD 10 Αὐτόλυκον P, ut vid. (]υτολυκον), zs (coniecit Xylander): -λυτον BCD Σθέννιδος Overbeck (Schriftqu, 1345) δè ante ἔργον add. D ἔργον om. P 16 γ που prο τρισχ. καὶ πενταχ. Ε 'Ηρακλείας P: ἀφ' 'Η. Ε, καὶ ἀφ' 'Η. cett. post δισχιλίους spatium vacuum c.7 litt. PA, απο της PL 18 Παπαρίωνα P<sup>L</sup>: παγαριωνα P<sup>A</sup>, πατρίωνα cett. 25 Σινωπίτις i: σινωπιτις P, σινωπήτις cett. 22 γὰρ pro δὲ Ε 26 ή post δρεινή add, z

Boden aus guter Erde und ist mit dichtgedrängten Feldgärten geschmückt; und das gilt noch viel mehr für die Gegend vor der Stadt. Die Stadt selber ist also gut ummauert, und auch prächtig geschmückt mit einem Gymnasion, einem Markt und Säulenhallen. Aber trotz all dieser Vorzüge ist sie doch zweimal erobert worden, erst als Pharnakes sie wider Erwarten plötz-4 lich überfiel, und später als sie von Lucullus und dem Tyrannen in der Stadt gleichzeitig drinnen und draußen belagert wurde; der vom König eingesetzte Garnisonskommandant Bakchides nämlich, der ständig irgendeinen Verrat der Einwohner befürchtete und viele Misshandlungen und Morde verübte, machte dass die Leute den Mut zu Beidem verloren: sie waren we-8 der imstande sich tüchtig zu verteidigen noch sich auf dem Verhandlungswege zu ergeben. Jedenfalls wurden sie erobert; den übrigen Schmuck der Stadt erhielt Lucullus ihr, doch nahm er den Globus des Billaros fort und den Autolykos - ein Werk des Sthenis -, den die Sinoper als ihren Gründer betrachteten und wie einen Gott verehrten (er hatte auch ein Orakel); er 12 soll zu Iasons Schiffsmannschaft gehört und diesen Ort in Besitz genommen haben. Als dann später die Milesier seine günstige Lage und die Schwäche der Bewohner erkannten, machten sie ihn zu ihrem eigenen Besitz und schickten Kolonisten hin. Jetzt hat er auch eine Kolonie der Römer bekommen, und gehört ein Teil der Stadt und des Landes diesen. Sinope ist von 16 dem Heiligtum dreitausendundfünfhundert, von Herakleia zweitausend, von Karambis siebenhundert Stadien entfernt. Vortreffliche Männer die die Stadt hervorgebracht hat sind bei den Philosophen Diogenes der Kyniker und Timotheos Paparion, bei den Dichtern der Komiker Diphilos, bei den 20 Geschichtsschreibern Baton, der Verfasser der Persischen Geschichten.

Dann kommt anschließend die Mündung des Halys-Flusses. Er hat sei- 12 nen Namen von den Salzgruben (halai) an denen er vorbeifließt; seine Quellen hat er in Großkappadokien dicht beim Pontischen gegenüber der Kami-24 sene; er fließt erst mit mächtigem Strom nach Westen und biegt dann nach Norden durch das Gebiet der Galater und der Paphlagonen, deren Grenze gegen die Leukosyrer er bildet. Sowohl das Sinopische wie das ganze Bergland bis Bithynien, das oberhalb besagter Küste liegt, hat gutes und leicht

άγαθὴν καὶ εὐκατακόμιστον. ἡ δὲ Σινωπῖτις καὶ σφένδαμνον φύει καὶ όρο-28 κάρυον, ἐξ ὧν τὰς τραπέζας τέμνουσιν. ἄπασα δὲ καὶ ἐλαιόφυτός ἐστιν ἡ μικρὸν ὑπὲρ τῆς θαλάττης γεωργουμένη.

Μετὰ δὲ τὴν ἐκβολὴν τοῦ "Αλυος ἡ Γαδιλωνῖτίς ἐστι μέχρι τῆς Σαρα- 13 μηνῆς, εὐδαίμων χώρα καὶ πεδιὰς πᾶσα καὶ πάμφορος ἔχει δὲ καὶ προ32 βατείαν ὑποδιφθέρου καὶ μαλακῆς ἐρέας, ἦς καθ' ὅλην τὴν Καππαδοκίαν καὶ τὸν Πόντον σφόδρα πολλὴ σπάνις ἐστί γίνονται δὲ καὶ ζόρκες, ὧν ἀλλαχοῦ σπάνις ἐστί. Ι ταύτης δὲ τῆς χώρας τὴν μὲν ἔχουσιν 'Αμισηνοί' τὴν δ' ἔδωκε Δηϊοτάρφ Πομπήϊος, καθάπερ καὶ τὰ περὶ Φαρνάκειαν καὶ τὴν Τραπεζουσίαν μέχρι Κολχίδος καὶ τῆς μικρᾶς 'Αρμενίας, καὶ τούτων ἀπέδειξεν 4 αὐτὸν βασιλέα ἔχοντα καὶ τὴν πατρφαν τετραρχίαν τῶν Γαλατῶν, τοὺς Τολιστοβωγίους' ἀποθανόντος δ' ἐκείνου πολλαὶ διαδοχαὶ τῶν ἐκείνου γεγόνασι.

27 sq. Eust. D. P. 351, 36-9. Anon Scor. 297 37 sq. 547 7 sq. \*St. B. 85, 22 sq. 10 Eust. D. P. 385, 13-5 10 sq. Eust. II. 284, 27 sq.

27 Σινωπίτις ipc: σινωπίτις Epciac, Eust., Anon. Scor., σινώπιτις Eac, σινωπειτις P. σινωπῆτις cett. 30 Γαζηλωνῖτίς Groskurd 30 sq. Σαραμηνής E<sup>mg</sup>P: άραμ- BCD, 31 χώρα εὐδαίμων πᾶσα καὶ πεδιάς X 31 sq. προβατείαν ΕΡ: -τίαν cett. 547 2 Φαρνάκειαν scripsi: -νακίαν codd. 3 την μικοάν 'Αρμενίαν Unger (Philologus 55, 1896, 249<sup>56</sup>) 4 sq. inter τοὺς et -λιστο- spatium c. 5 litt. est in P; unde in hoc codice γε post τοὺς additum fuisse coniecit Lasserre 5 τολιστοβονίους C 7 Γαζηλώνα Groskurd 8 τῆς om. Ε, St. Β. περί om. St.B. 9 sq. . . . . . . . . . [.(.)]. . . ἐπαυξῆσαι scripsi: ερυμα δ' ιππυνισ. [ ] ρον επαυξησαι P<sup>A</sup>, τιμαδην δ' υστερον επαυξησαι PL, om. cett.; είτα (postea iam Tifernate) et nomen regis Cappadociae deesse coniecit Casaubonus 10 Καππαδόκων BD, Eust.: -δοκῶν C 11 Πειραιᾶ P (cf. Eust.): -ρεᾶ BC, -ρέα D 13 έξεπολιόρκησεν P: έπολι- cett. 17 πολλην ρτο καλήν ΡΙ 18 Σιδήνην Meineke

herabzuschaffendes Schiffsbauholz; im Sinopischen wachsen außerdem Ahorn und Bergnussbaum, aus denen man die Tische schneidet. Das ganze etwas oberhalb des Meeres angebaute Land trägt auch Oliven.

Nach der Mündung des Halys kommt bis zur Saramene die Gadilonitis, 13 ein gesegnetes, ganz flaches Land, das alles hervorbringt; es hat auch Zucht von Schafen mit unter Decken geschützter weicher Wolle, an der in ganz Kappadokien und Pontos sehr großer Mangel ist; auch leben dort Gazellen, die anderswo selten sind. Von diesem Land besitzen einen Teil die Amisener, den anderen hat Pompeius dem Deiotaros geschenkt, ebenso wie die Gegend um Pharnakeia und das Gebiet von Trapezunt bis Kolchis und Kleinarmenien, und ihn zum König dieser Länder ernannt, während er auch seine ererbte galatische Tetrarchie der Tolistobogier besaß; nach seinem Tode hat es viele Nachfolgen seiner Besitztümer gegeben.

Nach Gadilon kommt die Saramene und Amisos, eine bedeutende Stadt, 14

8 von Sinope rund neunhundert Stadien entfernt. Theopompos sagt (FGrHist
115 F 389), sie sei zuerst von den Milesiern gegründet worden, dann habe

\* \* Herrscher der Kappadoker sie ausgebaut und zum dritten Mal sei sie
von Athenokles und den Athenern besiedelt worden und habe den Namen

12 Piräus bekommen. Auch sie haben die Könige in Besitz genommen, und Eupator hat sie mit Heiligtümern geschmückt und einen neuen Stadtteil gegründet. Lucullus hat auch diese Stadt belagert und erobert, und später hat,
vom Bosporos übergesetzt, Pharnakes es getan. Nachdem Caesar der Gott
sie befreit hatte, übergab Antonius sie Königen. Dann hat der Tyrann Stra
ton sie übel mitgenommen. Aber dann wurde sie nach der Schlacht bei Aktion von Caesar Augustus wiederum befreit und ist jetzt in guter Verfassung.
Abgesehen von dem übrigen guten Land besitzt sie auch Themiskyra, den
Wohnsitz der Amazonen, und Sidene.

"Εστι δὲ ἡ Θεμίσκυρα πεδίον τῆ μὲν ὑπὸ τοῦ πελάγους κλυζόμενον 15 20 — ὅσον ἐξήμοντα σταδίους τῆς πόλεως διέχον —, τῆ δ' ὑπὸ τῆς ὀρεινῆς εὐδένδρου καὶ διαρρύτου ποταμοῖς αὐτόθεν τὰς πηγάς ἔχουσιν, ἐκ μὲν οὖν τούτων πληρούμενος ἀπάντων εἶς ποταμὸς διέξεισι τὸ πεδίον Θεομώδων καλούμενος. άλλος δὲ τούτω πάρισος, δέων ἐκ τῆς καλουμένης Φανα-24 φοίας, τὸ αὐτὸ διέξεισι πεδίον, καλεῖται δὲ Ἰρις έχει δὲ τὰς πηγὰς έν αὐτῷ τῷ Πόντω, ὁυεὶς δὲ διὰ πόλεως μέσης Κομάνων τῷν Ποντιχῷν και διὰ τῆς Δαζιμωνίτιδος, εὐδαίμονος πεδίου, πρὸς δύσιν εἶτ' ἐπιστοέφει πρός τὰς ἄρντους παρ' αὐτὰ τὰ Γαζίουρα, παλαιὸν βασίλειον, νῦν δ' ἔρημον 28 εἶτ' ἀνακάμπτει πάλιν πρὸς ἕω παραλαβών τόν τε Σκύλακα καὶ ἄλλους ποταμούς, καὶ παρ' αὐτὸ τὸ τῆς 'Αμασείας ένεχθεὶς τεῖχος - τῆς ἡμετέρας πατρίδος, πόλεως έρυμνοτάτης — είς την Φανάροιαν πρόεισιν ένταῦθα δὲ συμβαλών ὁ Λύκος αὐτῷ, τὰς ἀρχὰς ἐξ ᾿Αρμενίας ἔχων, γίνεται καὶ αὐτὸς 32 Τρις είθ ή Θεμίσκυρα υποδέχεται το δεύμα και το Ποντικόν πέλαγος, διά δὲ τοῦτ' ἔνδροσόν ἐστι καὶ ποάζον ἀεὶ τὸ πεδίον τοῦτο, τρέφειν ἀγέλας βοῶν τε ὁμοίως καὶ ἴππων δυνάμενον, σπόρον δὲ πλεῖστον δέχεται τὸν ἐκ τῆς ἐλύμου καὶ κέγχρου, μᾶλλον δ' ἀνέκλειπτον Ι αύχμοῦ γάρ ἐστι κρείττων ή εὐυδρία παντός, ὥστ' οὐδὲ λιμὸς καθικνεῖται τῶν ἀνθρώπων τούτων ούδ' απαξ. τοσαύτην δ' όπωραν έκδίδωσιν ή παρώρειος την αὐτοφυή καὶ 4 άγρίαν σταφυλής τε καὶ όγχνης καὶ μήλου καὶ τῶν καρυωδῶν ιστε κατὰ πασαν τοῦ ἔτους ὤραν ἀφθόνως εὐπορεῖν τοὺς ἐξιόντας ἐπὶ τὴν ὕλην, τοτὲ μεν έτι πρεμαμένων των παρπών εν τοῖς δένδρεσι, τοτε δ' εν τῆ πεπτωπυία φυλλάδι καὶ ὑπ' αὐτῆ κειμένων βαθεία καὶ πολλῆ κεχυμένη συχναὶ δὲ καὶ 8 θήραι παντοίων άγρευμάτων διὰ τὴν εὐπορίαν τῆς τροφῆς.

Μετὰ δὲ τὴν Θεμίσκυράν ἐστιν ἡ Σιδηνή, πεδίον εἴδαιμον, οὐχ ὁμοί- 16 ως δὲ καὶ κατάρρυτον, ἔχον χωρία ἐρυμνὰ ἐπὶ τῆ παραλία τήν τε Σίδην (ἀφ' ἦς ἀνομάσθη Σιδηνή) καὶ Χάβακα καὶ Φάβδα. μέχρι μὲν δὴ δεῦρο ⟨ἡ⟩ 12 'Αμισηνή ἄνδρες δὲ γεγόνασιν ἄξιοι μνήμης κατὰ παιδείαν ἐνταῦθα μαθη-

21-4 Eust. D. P. 353, 39-41 28-31 Eust. D. P. 353, 42-5 548 1 sq. Anon. Scor. 297° 38 sq.

20 ὅσα Ε 21 ποταμοις  $\overline{\text{te}}$  ('vix  $\overline{\text{tg}}$ ') αυτοθεν  $P^L$  26 Δαζι- EP: δαξι- cett. 30 Φανάφοιαν  $E^s$  (φανοιαν  $E^i$ ): -αφοίαν cett. 33 τοῦτο pro τοῦτ' Kramer an χλοάζον legit X (κθ') ? τρέφειν Ε: τῷ τρέφειν τε BCD; τε utique non habuit P 548 3 παρώφειος Xylander: ]ωρειο.  $P^A$ , παρόρειος Ε, παρώφιος BDPL, παρόριος C 4 ὄγχνης B: ὅχνης CD, ]χνης P μήλων? Korais 8 εὐπορίαν x, Korais: εὐφορίαν BCDE 9 Σιδήνη Meineke 10 καὶ om. D'E (del. Korais) 11 Σιδήνη Meineke Χάβακα ed.pr.: χαβάκα BCD, χαβακα E, βάκα q καὶ Φάβδα om. E addidi 12 'Αμιση- qy: ἀμισση- BCDE

Themiskyra ist eine Ebene die auf der einen Seite vom Meer bespült wird 15 20 - sie ist etwa sechzig Stadien von der Stadt entfernt -, auf der anderen von dem Bergland, das dichtbewaldet und von Flüssen durchströmt ist die dort entspringen; von ihnen allen gespeist durchquert ein Fluss, Thermodon genannt, die Ebene. Ein anderer, ihm ähnlicher, der aus der sogenannten Pha-24 naroia kommt, durchquert dieselbe Ebene; er heißt Iris. Er hat seine Quellen in Pontos selber; nachdem er mitten durch die Stadt Komana Pontika und durch die Dazimonitis, eine gesegnete Ebene, nach Westen geflossen ist, wendet er sich nach Norden, unmittelbar an Gaziura, einem alten, jetzt 28 verlassenen Königssitz, vorbei; dann biegt er wieder nach Osten, nachdem er den Skylax und andere Flüsse aufgenommen hat, und unmittelbar an der Stadtmauer von Amaseia - unserer Heimat, einer besonders naturfesten Stadt - vorbei fließt er weiter zur Phanaroia; dort trifft der Lykos mit ihm zusammen, der seinen Ursprung in Armenien hat, und wird ebenfalls zum 32 Iris; dann nehmen Themiskyra und das Schwarze Meer seinen Strom auf. Dadurch ist diese Ebene immer feucht und grasig, kann Rinder- ebenso wie Pferdeherden nähren und sehr oft, oder vielmehr unaufhörlich, mit Kolbenund Rispenhirse besät werden: denn ihr Wasserreichtum besiegt jede Dürre; daher werden die Menschen dort auch überhaupt niemals von Hungersnot getroffen. Und die Berghänge produzieren eine solche von selbst gewach-4 sene Ernte an wilden Früchten - Trauben, Birnen, Apfeln und Nussarten dass die Leute die zum Holzholen ausziehen zu jeder Jahreszeit reichen Überfluss haben, da die Früchte entweder noch an den Bäumen hängen oder auf dem gefallenen Laub und unter ihm liegen (es bildet durch seine große 8 Menge eine dicke Schicht); zahlreich sind auch Jagden auf alles mögliche Wild dank der Fülle der Nahrung.

Nach Themiskyra kommt Sidene, eine gesegnete, doch nicht auch ebenso 16 bewässerte Ebene mit naturfesten Orten an der Küste: Side (wonach sie den Namen Sidene bekommen hat), Chabaka und Phabda. Bis hierher denn 12 reicht das Gebiet von Amisos. Auf dem Feld der Bildung erwähnenswerte Männer die hier geboren wurden sind die Mathematiker Demetrios, Rha-

549G.

ματικοί μὲν Δημήτριος ὁ τοῦ Ῥαθηνοῦ καὶ Διονυσόδωρος, ὁμώνυμος τῷ †ἴκενι† γεωμέτρη, γραμματικὸς δὲ Τυραννίων, οὖ ἡμεῖς ἠκροασάμεθα.

Μετὰ δὲ τὴν Σιδηνὴν ἡ Φαρνάχειά ἐστιν, ἐρυμνὸν πόλισμα, καὶ μετὰ 17 16 ταῦτα ἡ Τραπεζοῦς, πόλις Ἑλληνίς, εἰς ἡν ἀπὸ τῆς ᾿Αμισοῦ περὶ δισχιλίους καὶ διακοσίους σταδίους ἐστιν ὁ πλοῦς εἶτ᾽ ἔνθεν εἰς Φᾶσιν χίλιοι που καὶ τετρακόσιοι, ὅστε οἱ σύμπαντες ἀπὸ τοῦ Ἱεροῦ μέχρι Φάσιδος περὶ ὀκτακισχιλίους σταδίους εἰσὶν ἡ μικρῷ πλείους ἡ ἐλάττους. ἐν δὲ τῆ παρ-20 αλία ταύτη ἀπ᾽ ᾿Αμισοῦ πλέουσιν ἡ Ἡράκλειος ἄκρα πρῶτόν ἐστιν, εἶτ᾽ ἄλλη ἄκρα Ἰασόνιον καὶ ὁ Γενήτης, εἶτα Κοτύωρος πολίχνη, έξ ἦς συνφκίσθη ἡ Φαρνάκεια, εἶτ᾽ Ἰσχόπολις κατερηριμμένη, εἶτα κόλπος, ἐν ῷ Κερασοῦς τε καὶ Ἑρμώνασσα, κατοικίαι μέτριαι, εἶτα τῆς Ἑρμωνάσσης πλησίον ἡ Τραπεζοῦς, εἶθ᾽ ἡ Κολχίς ἐνταῦθα δέ πού ἐστι καὶ Ζυγόπολίς τις λεγομένη κατοικία.

Περὶ μὲν οὖν τῆς Κολχίδος εἴρηται καὶ τῆς ὑπερκειμένης παραλίας (497, 4 sqq.). τῆς δὲ Τραπεζοῦντος ὑπέρκεινται καὶ τῆς Φαρνακείας Τιβα- 18 ρανοί τε καὶ Χαλδαῖοι καὶ Σάννοι (οῦς πρότερον ἐκάλουν Μάκρωνας) καὶ ἡ μικρὰ 'Αρμενία' καὶ οἱ 'Αππαἶται δέ πως πλησιάζουσι τοῖς χωρίοις τούτοις, οἱ πρότερον Κερκῖται. διἡκει δὲ διὰ τούτων ὅ τε Σκυδίσης — ὄρος τραχύτατον συνάπτον τοῖς Μοσχικοῖς ὅρεσι τοῖς ὑπὲρ τῆς Κολχίδος, οὖ τὰ ἄκρα κατέχουσιν οἱ Ἑπτακωμῆται — καὶ ὁ Παρυάδρης ὁ μέχρι τῆς μικρᾶς 'Αρμενίας ἀπὸ τῶν κατὰ Σιδηνὴν καὶ Θεμίσκυραν τόπων διατείνων καὶ ποιῶν τὸ ἑωθινὸν τοῦ Πόντου πλευρόν. | εἰσὶ δ' ἄπαντες μὲν οἱ ὅρειοι τούτων ἄγριοι τελέως, ὑπερβέβληνται δὲ τοὺς ἄλλους οἱ Ἑπτακωμῆται. τινὲς δὲ καὶ ἐπὶ δένδρεσιν ἢ πυργίοις οἰκοῦσι, διὸ καὶ Μοσυνοίκους 4 ἐκάλουν οἱ παλαιοί, τῶν πύργων μοσύνων λεγομένων. ζῶσι δ' ἀπὸ θηρείων

24 St. B. 298, 4 sq. 28 St. B. 429, 5 30-549, 10 \*St. B. 275, 1 sq. 549 3 sq. Eust. D. P. 349, 31 sq. 4 sq. \*Eust. D. P. 349, 30 sq.

14 Μηλίω? Tyrwhitt (34) (unde μη[.]ι[.]ι in P agnos-13 Διονυσό- i: διονυσιό- BCD cere sibi visus est Lasserre), Τροιζηνίω? Müller (1021 ad 469, 43), Ἰκονιεῖ? Holwerda 15 Σιδήνην Meineke Φαρνάκειά Cobet ms.: -ακία codd. έστιν om. Ε 15 sq. ueτὰ ταῦτα ἡ P (ut vid.) qyz: ἡ μετὰ ταῦτα BCDE 16 ἀπ' ἀμισοῦ Ε 18 του om. E 21 Γενήτης Casaubonus: γενέ- codd. Κοτύωρος Cellarius (<sup>1</sup>2, 196 = <sup>2</sup>2, 275): κύτωgos BCD, ]os E; Κοτύωρα Casaubonus, Κοτύωρον Groskurd 22 Φαρνάκεια Cobet κατερηριμμένη D'E: -ερηριμένη D', -ερκριμένη B, -εριμμένη C ms.: -axía codd. 27 ὑπέοχεινται Ε: -κειται cett. Φαρνακείας Cobet ms.: -κίας codd. 27 sq. τιβαρηνοί 28 Μάκρωνας DEX (cf. St. B.): μακρώνας C, μακρώνας B 29 'Αππαΐται Kramer (3, 680 ad II 530, 7): -αίται codd. 30 of E: of cett. Κερνίται Tzschucke: κερ-33 Σιδήνην Meineke иє́- Е, иєркі́- cett. Σχυδίσης DE (cf. St.B.): -ίσσης BC 549 3 ἐπὶ δένδροις οἰκοῦσιν ἢ πυργιδίοις Ε; ἐπὶ δενδρείοις πυργίοις οἰκοῦσι Καuchtschischwili (73)

thenos' Sohn, und Dionysodoros (ein Namensvetter des \* \* Geometers) und der Philologe Tyrannion, den wir gehört haben.

Nach Sidene kommt Pharnakeia, eine naturfeste Stadt, und danach Tra- 17 pezunt, eine griechische Stadt, zu der die Schiffsreise von Amisos rund zweitausendundzweihundert Stadien beträgt; von dort sind es dann bis zum Phasis etwa eintausendundvierhundert, so dass es alles zusammen von dem Heiligtum bis zum Phasis rund achttausend Stadien sind oder wenig dar- über oder darunter. An dieser Küste kommt, wenn man von Amisos aus schifft, zuerst die Herakleische Landspitze, dann eine weitere Landspitze, Iasonion, und der Genetes, dann das Städtchen Kotyoros, aus dem Pharnakeia zusammengesiedelt wurde, dann das verfallene Ischopolis, dann eine Bucht, an der Kerasus und Hermonassa, mittelgroße Siedlungen, liegen, dann, nahe bei Hermonassa, Trapezunt, dann Kolchis; dort etwa ist auch eine Siedlung die Zygopolis genannt wird.

Von Kolchis und der darüber hinausliegenden Küste ist bereits die Rede gewesen (497, 4 ff.). Oberhalb von Trapezunt und Pharnakeia liegt das Ge- 18 biet der Tibaraner, der Chaldäer und der Sanner (die man früher Makroner nannte) und Kleinarmenien; auch die Appaïter wohnen ungefähr in der Nähe dieser Gegend, die ehemaligen Kerkiter. Durch diese Völker hindurch ziehen sich der Skydises — ein überaus rauhes Gebirge, das an die Moschischen Berge oberhalb von Kolchis stößt und dessen Höhen die Heptakometer innehaben — und der Paryadres, der sich von der Gegend von Sidene und Themiskyra bis Kleinarmenien erstreckt und die östliche Seite von Pontos bildet. Sämtliche Bergbewohner dieser Völker sind vollkommen wild, doch die Heptakometer übertreffen alle anderen. Manche wohnen sogar auf Bäumen oder kleinen Türmen, weshalb die Alten sie auch Mosynoiker nannten (die Türme hießen mosynes). Sie leben vom Fleisch wilder Tiere

549

σαρκῶν καὶ τῶν ἀκροδρύων, ἐπιτίθενται δὲ καὶ τοῖς ὁδοιποροῦσι καταπηδήσαντες ἀπὸ τῶν ἰκρίων. οἱ δὲ Ἐπτακωμῆται τρεῖς Πομπηίου σπείρας κατέκοψαν διεξιούσας τὴν ὀρεινὴν κεράσαντες κρατῆρας ἐν ταῖς ὁδοῖς ε τοῦ μαινομένου μέλιτος, ὁ φέρουσιν οἱ ἀκρεμόνες τῶν δένδρων πιοῦσι γὰρ καὶ παρακόψασιν ἐπιθέμενοι ὁρδίως διεχειρίσαντο τοὺς ἀνθρώπους. ἐκαλοῦντο δὲ τούτων τινὲς τῶν βαρβάρων καὶ Βύζηρες.

Οἱ δὲ νῦν Χαλδαῖοι Χάλυβες τὸ παλαιὸν ἀνομάζοντο. καθ' οῦς μάλιστα 19
12 ἡ Φαρνάκεια ἴδρυται, κατὰ θάλατταν μὲν ἔχουσα εὐφυῖαν τὴν ἐκ τῆς πηλαμυδείας (πρώτιστα γὰρ ἀλίσκεται ἐνταῦθα τὸ ὄψον τοῦτο), ἐκ δὲ τῆς γῆς τὰ μέταλλα, νῦν μὲν σιδήρου, πρότερον δὲ καὶ ἀργύρου. ὅλως δὲ κατὰ τοὺς τόπους τούτους ἡ παραλία στενὴ τελέως ἐστίν (ὑπέρκειται γὰρ εὐθὺς
16 τὰ ὄρη, μετάλλων πλήρη καὶ δρυμῶν), γεωργεῖται δ' οὐ πολλά. λείπεται δὴ τοῖς μὲν μεταλλευταῖς ἐκ τῶν μετάλλων ὁ βίος, τοῖς δὲ θαλαττουργοῖς ἐκ τῆς ἀλιείας, καὶ μάλιστα τῶν πηλαμύδων καὶ τῶν δελφίνων ἐπακολουθοῦντες γὰρ ταῖς ἀγέλαις τῶν ἰχθύων — κορδύλης τε καὶ θύννης καὶ αὐτῆς τῆς τῆς πηλαμύδος — πιαίνονταί τε καὶ εὐάλωτοι γίνονται διὰ τὸ πλησιάζειν τῆ γῆ προαλέστερον δελεαζόμενοι ικότε μόνοι οὖτοι κατακόπτουσι τοὺς δελφῖνας, καὶ τῷ στέατι πολλῷ χρῶνται πρὸς ἄπαντα.

Τούτους οὖν οἶμαι λέγειν τὸν ποιητὴν ᾿Αλιζώνους μετὰ τοὺς Παφλαγό- 20 24 νας ἐν Καταλόγω (Β 856 sq.) Το Επικρούν Αλιζώνους μετὰ τοὺς Επαρλαγό- 20 24 νας ἐν Καταλόγω (Β 856 sq.)

αὐτὰς 'Αλιζώνων 'Οδίος καὶ 'Επίστροφος ἦρχον τηλόθεν ἐξ 'Αλύβης, ὅθεν ἀργύρου ἐστὶ γενέθλη,

ήτοι τῆς γραφῆς μετατεθείσης ἀπὸ τοῦ 'τηλόθεν ἐκ Χαλύβης' ἢ τῶν ἀν28 θρώπων πρότερον 'Αλύβων λεγομένων ἀντὶ Χαλύβων, οὐ γὰρ νῦν μὲν δυνατὸν γέγονεν ἐκ Χαλύβων Χαλδαίους λεχθῆναι, πρότερον δ' οὐκ ἐνῆν ἀντὶ 'Αλύ-

11–28 St. B. 79, 9. \*Eust. D. P. 350, 22–34 23–8 \*St. B. 685, 17–23. Eust. II. 363, 16 27–550, 3 \*Eust. D. P. 351, 1–9

8 άπρεμόνες Kramer: ἀπρέμονες CD, ἀπρέμωνες B 5 τῶν om. Eust. 12 sq. πηλαμυδείας xyz: πηλαμυδίας BDpc, παλαμυδίας иыа Cobet ms.: -ахіа codd. C<sup>pc</sup>D<sup>ac</sup>, παλαμηδίας C<sup>ac</sup> 15 τελέως ἐστίν om, Ε αὐτῆς pro εὐθὺς D ωργεῖται Casaubonus: -γεῖ codd. 18 άλιείας Casaubonus: άλείας Β, άλίας CD άλιείας τῶν πηλαμύδων καὶ μάλιστα τῶν δελφίνων Meineke (Vind. 193) 21 ώστε Βαladié (ap. Lasserre): οῦς codd.; δελεαζόμενοι. τούτους μὲν οὖν οὖτοι Korais, δελεαζόμενοι άσμενοι οὖν οὖτοι vel · δελεαζομένους οὖν οὖτοι Meineke (Vind. 193; δελεαζομένους iam ap. Kramer), · δελεαζομένους μεν οὖν οὖτοι Kramer, δελεαζόμενοι μόνοι · οὕτως οὖν 23 ev ro ante uerà add.codd., St. B.: delevi uóvov Baladié 24 èν om. D<sup>1</sup>. St. B. (cf. ad 23) 25 'Οδίος C: δδ- D, δδίως B 26 έξ 'Αλύβων (v.l. 27 Χαλύβης Ε, Eust. utroque loco (coniecit Xylander): καλέχ Χαλύβων) St. B. 28 ποῶτον St. B. ἀντὶ τοῦ Χαλύβων St. B. BCD

und von Baumfrüchten und überfallen, von ihren Holzbauten herabspringend, auch die Reisenden. Die Heptakometer haben drei Kohorten des Pompeius niedergemetzelt, die durch das Bergland zogen; sie hatten an den Straßen Mischgefäße mit einem Trank von dem rasenden Honig aufgestellt, den die Zweige der Bäume produzieren: als die Leute davon getrunken und ihre Besinnung verloren hatten, überfielen sie sie und erledigten sie mühelos. Einige dieser Barbaren wurden auch Byzerer genannt.

Die heutigen Chaldäer hießen in alter Zeit Chalyber. In eben ihrem Ge12 biet liegt Pharnakeia, das vom Meer her den Vorteil des Pelamysfangs hat
(dieser Fisch wird nämlich hier zu allererst gefangen) und vom Lande den
Abbau von Metall, heute Eisen, früher auch Silber. Der Küstenstreifen ist in
dieser Gegend überhaupt ganz schmal (denn unmittelbar darüber erheben
16 sich die Berge voller Gruben und Wälder) und Ackerbau ist dort nicht viel
möglich. So bleibt als Lebensunterhalt für die Bergleute der Grubenbau, für
die Seeleute der Fischfang, besonders von Pelamyden und Delphinen. Letztere nämlich werden, indem sie den Schwärmen der Fische – der Kordyle,
20 der Thynne und eben der Pelamys – folgen, fett und leicht zu fangen, da
sie sich ziemlich keck dem Lande nähern wenn man sie mit Ködern lockt: so
schlachten diese Leute als einzige Delphine und gebrauchen ihr Fett ausgiebig zu allem.

Diese Leute nun, meine ich, nennt der Dichter Halizoner, nach den Pa- 20 phlagonen im Katalog (Il. 2, 856 f.):

Aber Odios kam und Epistrophos samt Halizonen Fern aus Alybe her, allwo des Silbers Geburt ist.

Entweder ist hier die Schreibung aus 'Fern aus Chalybe her' geändert worden oder die Leute wurden früher Alyber statt Chalyber genannt. Denn man wird doch nicht behaupten wollen, es sei früher unmöglich gewesen dass man 'Chalyber' statt 'Alyber' sagte, während es jetzt möglich war dass 'Chaβων Χάλυβας, καὶ ταῦτα τῶν ὀνομάτων μεταπτώσεις πολλὰς δεχομένων, καὶ μάλιστα ἐν τοῖς βαρβάροις Σίντιες γὰρ ἐκαλοῦντό τινες τῶν Θρακῶν, 32 εἶτα Σιντοί, εἶτα Σαΐοι — παρ' οἶς φησιν 'Αρχίλοχος (fr. 5, 1 sq. West) τὴν ἀσπίδα ῥῖψαι

άσπίδα μὲν Σαΐων τις ἀνείλετο, τὴν πεοὶ θάμνον, ἔντος ἀμώμητον, κάλλιπον οὐκ ἐθέλων —,

550C. οἱ δ' αὐτοὶ οὖτοι Σαπαῖοι νῦν ὀνομάζονται (πάντες γὰρ οὖτοι περὶ "Αβδηρα τὴν οἴκησιν εἶχον καὶ τὰς περὶ Λῆμνον νήσους) ὁμοίως δὲ καὶ Βρύγοι καὶ Βρίγες καὶ Φρύγες οἱ αὐτοί, καὶ Μυσοὶ καὶ Μοισοί, καὶ Μαίονες καὶ 4 Μήονες (οὐ χρεία δὲ πλεονάζειν). ὑπονοεῖ δὲ καὶ ὁ Σκήψιος (fr. 45 Gaede) τὴν τοῦ ὀνόματος μετάπτωσιν ἐξ 'Αλύβων εἰς Χάλυβας, τὰ δ' ἑξῆς καὶ τὰ συνφδὰ οὐ νοῶν — καὶ μάλιστα ἐκ τίνος 'Αλιζώνους εἴρηκε τοὺς Χάλυβας —

8 καὶ τὰς τῶν ἄλλων ὑπολήψεις σκοπῶμεν.

Οἱ μὲν μεταγράφουσιν "Αλαζώνων', οἱ δ' "Αμαζώνων' ποιοῦντες, τὸ δ' 21 'ἐξ 'Αλύβης' 'ἐξ 'Αλόπης' ⟨ῆ⟩ 'ἐξ 'Αλόβης', τοὺς μὲν Σκύθας 'Αλαζῶνας φάσκοντες ὑπὲς τὸν Βορυσθένη καὶ Καλλιπίδας καὶ ἄλλα ὀνόματα, ἄπες 'Ελλά-12 νικός τε (FGrHist 4 F 186) καὶ 'Ηρόδοτος (4,17) καὶ Εὔδοξος (F 345 Lass. = 76 Brandes) κατεφλυάρησαν ἡμῶν, τοὺς δ' 'Αμαζῶνας μεταξὺ Μυσίας καὶ Καρίας καὶ Λυδίας, καθάπες "Εφορος (FGrHist 70 F 114) νομίζει, πλησίον Κύμης τῆς πατρίδος αὐτοῦ. καὶ τοῦτο μὲν ἔχεταί τινος λόγου τυχὸν ἴσως' 16 εἴη γὰς ἂν λέγων τὴν ὑπὸ τῶν Αἰολέων καὶ Ἰώνων οἰκισθεῖσαν ὕστερον,

αποδοκιμάζει την δόξαν ήμεῖς δ' αντιπαραθέντες τῆ ήμετέρα την έκείνου

31 sq. Eust. II. 158, 19 sq. 550 3 Eust.\*D. P. 275, 30-2. Od. 1395, 52 sq. 4 sq. Eust. II. 363, 15 9-11 Eust. II. 363, 18 sq.

31 Síntiec CX, Eust. D. P.: - Tinec BD 32 Σιντοί Kramer (3, 680 ad II 531, 21): σύντοι codd., Eust. D. P. 34 sq. del. Cobet (Misc. 186) 34 τις ἀνείλετο Χ: τι cett. θάμνον C: θάμμον BDs, θάμβον Di ἔντος Tzschucke: ἐντὸς codd. 3 Boiyeo Eust. Od., Eust. D. P. παῖοι Groskurd: σάπαι codd. 2 Bouyor Meineke C<sup>s</sup>DOR<sup>pc</sup> (ut vid.) (coniecit Holstenius 75 a); βρέγες BCD, Eust. D. P. C<sup>i</sup> (ut vid.), βρύ-YEC Eust. D. P. BRac (ut vid.) (coniecerunt Is. Vossius [Iustini historiarum ... Lib. XLIV, Lugduni Bat. 1640, 16 (posterior paginarum series)], Kuster [ap. Alberti, Hesychii Lexicon ... 1, Lugduni Bat. 1746, 76714]), βρέγες βρύγες X; Βρίγες καὶ Βρύγες Lasserre καὶ Μοισοί v. Herwerden (448), Bidder (57 [Thes. 4]): καὶ μέρονες BCD, om. X; del. 9 μὲν ⟨οὖν⟩ Meineke 4 Μήονες C: μηόνες X, μήννες BDs, μήνες Di 'Αλαζώνων Holstenius (23 a): ἀλιζώνων D, ἀλιζόνων B, ἁλιζόνων C; ὀλιζόνων legisse videtur Eust. 'Aμαζώνων Politus (2, 788): -όνων codd.; ἀλαζώνων legisse videtur Eust. 10 add. Korais; (ή, ὡς Μενεκράτης) Lasserre perperam (vide comm.) 'Αλόβης Holstenius (23 a) coll. Eust.: ἀόλης codd. μὲν Korais: δὲ codd. ᾿Αλαζῶνας Korais: ἀλιζῶνας C, άλιζωνας BD, Eust.; 'Αλαζώνας Holstenius (τούς) ύπὲρ ? 13 ἀμαζόνας D

lyber' zu 'Chaldäer' wurde; zumal Namen viele Umwandlungen erfahren, besonders bei den Barbaren. So wurden z.B. bestimmte Thraker Sintier genannt, dann Sinter, dann Saïer – bei denen Archilochos sagt (fr. 5, 1 f. West), er habe seinen Schild weggeworfen:

> Irgendein Saier prahlt mit dem Schild nun, den ich im Dickicht, Meine untadlige Wehr, ließ, und ich wollte es nicht

> > (Übers. Franyó-Gan) –,

und diese selben werden jetzt Sapäer genannt (diese hatten nämlich alle ihren Wohnsitz bei Abdera und auf Lemnos und den umliegenden Inseln); ebenso sind Bryger, Briger und Phryger dieselben, sowie Myser und Moeser, Maionen und Meionen – aber es ist nicht nötig die Beispiele zu häufen. Auch der Skepsier (fr. 45 Gaede) spielt mit dem Gedanken einer Umwandlung von 'Alyber' zu 'Chalyber', aber da er nicht bedenkt was daraus folgt und was dazu stimmt – besonders aus welchem Grunde Homer die Chalyber Halizoner nennt –, verwirft er den Gedanken. Wir aber wollen die Sache näher betrachten indem wir unsere Ansicht mit der seinen und der der Anderen konfrontieren.

550

Manche schreiben mit selbstgebildeten Namen 'Alazonen', Andere 'Ama- 21 zoner', und 'aus Alope' oder 'aus Alobe' statt 'aus Alybe', indem sie behaupten, die Skythen oberhalb des Borysthenes hießen 'Alazonen' und 'Kallipider' und sie mit weiteren Namen belegen die Hellanikos (FGrHist 4 F 186), Herodot (4, 17) und Eudoxos (F 345 Lass. = 76 Brandes) uns vorgefaselt haben, und die Amazoner zwischen Mysien, Karien und Lydien ansetzen, wie Ephoros meint (FGrHist 70 F 114), dicht bei seiner Heimat Kyme. Und das entbehrt vielleicht auch nicht einer gewissen Vernunft, denn dann würde er das Land meinen das später von den Äolern und Ioniern, früher aber von

πρότερον δ' ὑπὸ 'Αμαζόνων (καὶ ἐπωνύμους πόλεις τινὰς εἶναί φασι καὶ γὰρ 'Έφεσον καὶ Σμύρναν καὶ Κύμην καὶ Μύριναν). ἡ δὲ 'Αλύβη ἥ, ὧς τινες, 'Αλόπη ἣ 'Αλόβη πῶς ἂν ἐν τοῖς τόποις τούτοις ἐξητάζετο; πῶς δὲ τηλόθεν; 20 πῶς δ' ἡ τοῦ ἀργύρου γενέθλη;

22

13,50

.551

Ταῦτα μὲν οὖν ἀπολύεται τῆ μεταγραφῆ, γράφει γὰρ οὕτως αὐτὰρ 'Αμαζώνων 'Οδίος καὶ 'Επίστροφος ἦρχον ἐλθόντ' ἐξ 'Αλόπης, ὄθ' 'Αμαζονίδων γένος ἐστί.

24 ταῦτα δ' ἀπολυσάμενος εἰς ἄλλο ἐμπέπτωκε πλάσμα οὐδαμοῦ γὰρ ἐνθάδε εὐρίσκεται ᾿Αλόπη καὶ ἡ μεταγραφὴ δὲ παρὰ τὴν τῶν ἀντιγράφων τῶν ἀρχαίων πίστιν καινοτομουμένη ἐπὶ τοσοῦτον σχεδιασμῷ ἔοικεν. ὁ δὲ Σκήψιος οὕτε τὴν τούτου δόξαν ἀποδεξάμενος οὕτε τὴν τῶν περὶ Παλλήνην 28 τοὺς ᾿Αλιζώνους ὑπολαβόντων (ὧν ἐμνήσθημεν ἐν τοῖς Μακεδονικοῖς [VII fr. 27]) ὁμοίως διαπορεῖ καὶ πῶς ἐκ τῶν ὑπὲρ τὸν Βορυσθένη νομάδων ἀφῖχθαι συμμαχίαν τοῖς Τρωσί τις νομίσειεν (ἄν), ἐπαινεῖ δὲ μάλιστα τὴν Ἡκαταίου τοῦ Μιλησίου καὶ Μενεκράτους τοῦ ὙΕλαΐτου, τῶν Ξενοκράτους 22 γνωρίμων ἀνδρός, δόξαν καὶ τὴν Παλαιφάτου. ὧν ὁ μὲν ἐν Γῆς περιόδφ φησίν (FGrHist 1 F 217) 'εἶτα ᾿Αλαζία πόλις ποταμὸς δ' ᾿Οδρύσσης ῥέων διὰ Μυγδονίης πεδίου ἀπὸ δύσιος ἐκ τῆς λίμνης τῆς Δασκυλίτιδος ἐς ὙΡυνδακὸν ἐσβάλλει' ἔρημον δὲ εἶναι νῦν τὴν ᾿Αλαζίαν λέγει, Ικώμας δὲ πολλὰς τῶν ᾿Αλαζώνων οἰκεῖσθαι, δι' ὧν ⟨ὁ⟩ ᾽Οδρύσσης ῥεῖ, ἐν δὲ ταύταις τὸν ᾿Απόλλωνα τιμᾶσθαι διαφερόντως, καὶ μάλιστα κατὰ τὴν ἐφορίαν τῶν Κυζι- κηνῶν. ὁ δὲ Μενεκράτης ἐν τῆ Ἑλλησποντιακῆ περιόδφ (FHG 2, 342) ὑπερ-

32-551,4 Eust. Il. 363, 19-21 551 4-9 Eust. Il. 363, 21-5

17 'Αμαζόνων, (ὧν) Meineke 21 ov P: om. σησι Korais 18 й і: om. BCD BCD γράφει γὰρ οὕτως om. P 22 'Αμαζώνων P: - όνων cett. 23 έλθόντ' CP: έλθόντες τ' ΒD 26 καινοτομουμένη P (scripserunt iqxz): -ης cett. 27 ούτε prius P (coniecit Korais): οὐδὲ cett. ἀποδεξάμενος P: ἔοικεν ἀποδεξάμενος cett.; ⟨ώς⟩ ἔοικεν, ἀποδεξάμενος Cobet (Misc. 186) τὴν τῶν περὶ Π. Ρ (τὴν τῶν iam coniecit Cobet): τῶν περί την Π. ΒD, την περί την Π. C 29 όμως Korais διηπόρηκε πῶς Korais; {καὶ}? Meineke (2, XI ad 773, 17) περί pro ύπερ Ρ Βορυσθένη D<sup>pc</sup>P: -ην cett. 32 Παλαιφάτου CPCP: -φύτου cett. τηι post èv add. 30 add. Madvig (Adv. 1, 559) 33 εἶτα scripsi: ειτδ PA, ε ..... PC, ἐπὶ δ' BCDPL (unde ἐπὶ δ' 'Αλαζία ['malim 'Aλαζίη Meineke 2, XI ad 773, 22] πόλι ed.pr. [πόλει q]); ἔστιν ἡ vel εἶτ Cozza-Luzi (5, 33)  $\delta'$  P:  $\delta \dot{\epsilon}$  cett.; om. q 'Oδούσσης Tzschucke: οδυρσης  $P^{AC}$  (οδρυσης  $P^{L}$ ),  $\dot{\delta}$   $\dot{\delta}$ ύμος BCD, ὁ δρύσιος B<sup>mg</sup>; 'Οδρύσης Meineke 34 Μυγδονίης P (coniecit Korais): 34 sq. Ψύνδακον Tzschucke coll. Σ Hom. N 759 (i.e. Hdn. [2, 88, 7 -δόνης cett. sqq. Lentz]); at cf. Σ Ap. Rh. 1, 1165b 35 γυν ειναι Ρ 551 2 'Αλαζώνων Eust. (δ) 'Οδρύσσης scripsi: οδρυσης P, (coniecit Xylander): αλαζο- P, άμαζό- cett. όδρύσσης (vel ὁ δρύσσης) cett. 3 απολλω Ρ

den Amazonen bewohnt war (und manche Städte sollen nach ihnen benannt sein, z.B. Ephesos, Smyrna, Kyme und Myrina). Aber wie konnte sich in dieser Gegend Alybe oder, wie Manche wollen, Alope oder Alobe finden? 20 Und wie konnte es 'fernher' heißen? Und wie konnte die Rede sein von 'des Silbers Geburt'?

Diese Einwände entkräftet er freilich durch seine Textänderung. Er 22 schreibt nämlich so:

Aber Odios kam und Epistrophos samt Amazonern Aus Alope her, wo der Amazonen Geburt ist.

24 Aber indem er diese Einwände entkräftet, gerät er in eine andere Fiktion, denn nirgends findet sich hier ein Alope; auch sieht seine gegen die Gewähr der alten Handschriften in einem solchen Umfange vorgenommene Textänderung einer Improvisation ähnlich. Der Skepsier, der weder seine Ansicht akzeptiert noch die Meinung derer die die Halizoner in der Gegend von Pallene ansetzen (die wir in dem Abschnitt über Makedonien [VII fr. 27] erwähnt haben), fragt sich ebenso auch wie jemand meinen könne, die Trojaner hätten Hilfe von den Nomaden oberhalb des Borysthenes bekommen, und lobt am meisten die Ansicht des Hekataios von Milet und des Menekra-32 tes von Elaia (eines Schülers des Xenokrates) und die des Palaiphatos. Von diesen sagt jener in der Erdbeschreibung (FGrHist 1 F 217): 'Dann die Stadt Alazia; der Fluss Odrysses, der von Westen aus dem Daskylitischen See durch die Ebene von Mygdonien fließt, mündet in den Rhyndakos'; er sagt, Alazia sei jetzt verlassen, doch seien viele Dörfer der Alazoner, durch deren Land der Odrysses fließt, bewohnt, und in diesen werde Apollon außerordentlich verehrt, besonders in dem Grenzgebiet gegen Kyzikos. Menekrates sagt in seiner Beschreibung des Hellesponts (FHG 2, 342), oberhalb der Geκεῖσθαι λέγει τῶν περὶ τὴν Μύρλειαν τόπων ὀρεινὴν συνεχῆ, ἣν κατώκει τὸ τῶν 'Αλιζώνων ἔθνος' δεῖ δέ, φησι, γράφειν ἐν τοῖς δυσὶν λάβδα, τὸν δὲ ποιητὴν ἐν τῷ ἐνὶ γράφειν διὰ τὸ μέτρον. ὁ δὲ Παλαίφατός φησιν (FGr 8 Hist 44 F4) ἐξ 'Αλαζώνων τῶν ἐν τῆ 'Αλόπη οἰκούντων, νῦν δὲ Ζελεία, τὸν 'Οδίον καὶ τὸν 'Επίστροφον στρατεῦσαι. τί οὖν ἄξιον ἐπαινεῖν τὰς τούτων δόξας; χωρὶς γὰρ τοῦ τὴν ἀρχαίαν γραφὴν καὶ τούτους κινεῖν οὖτε τὰ ἀργυρεῖα δεικνύουσιν ὅπου τῆς Μυρλεάτιδος ἦν ἤ ἐστιν οὖτε πῶς οἱ ἐν-12 θένδε ἀφιγμένοι εἰς 'Ίλιον τηλόθεν ἦσαν (εἰ καὶ δοθείη 'Αλόπην τινὰ γεγονέναι ἢ 'Αλαζίαν). πολὺ γὰρ δὴ ταῦτ' ἐγγυτέρω ἐστὶ τῆ Τρωάδι ἢ τὰ περὶ 'Έφεσον' ἀλλ' ὅμως τοὺς περὶ Πύγελα λέγοντας τοὺς 'Αμαζῶνας μεταξὺ 'Εφέσου καὶ Μαγνησίας καὶ Πριήνης φλυαρεῖν φησιν ὁ Δημήτριος' τὸ γὰρ 'τηλόθεν' οὐκ ἐφαρμόττειν τῷ τόπφ · πόσφ οὖν μᾶλλον οὐκ ἐφαρμόττει τῷ περὶ Μυσίαν καὶ Τευθρανίαν.

Νή Δία, ἀλλά φησι δεῖν ἔνια καὶ ἀκύρως προστιθέμενα δέχεσθαι, ὡς 23 καὶ (Β 863)

ο τῆλ' έξ 'Ασκανίης:

**καὶ (σ 5)** 

'Αρναῖος δ' ὄνομ' ἔσκε· τὸ γὰρ θέτο πότνια μήτηρ καὶ (φ 6)

είλετο δὲ κληῗδ' εὐκαμπέα χειρὶ παχείη (⟨ἡ⟩ Πηνελόπη). —

δεδόσθω δὴ καὶ τοῦτο, ἀλλ' ἐκεῖνα οὐ δοτέα οἶς προσέχων ὁ Δημήτριος οὐδὲ τοῖς ὑπολαβοῦσι δεῖν ἀκούειν 'τηλόθεν ἐκ Χαλύβης' πιθανῶς ἀντεί-

11 St. B. 463, 21 sq. 14 sq. Eust. Il. 363, 13 sq. 18-20 \*Eust. Il. 365, 14

6 Αλιζώνων D. 5 περί Eust.: ύπερ codd. Μύρλειαν Eust.: μυλιαν P, μυρλίαν cett. Eust. (cf. X): ἀλιζόνων C, ἀλιζόνων Β, αλαζονων Ρ δυσίν P: δύο cett., Eust. λ P, 8 'Αλαζώνων P (coniecit Palmerius 333): ἀλιζόνων Β, 7 ongiv om. P λλ Eust. άμαζόνων CD, άμαζώνων Eust. δὲ P (coniecit Meineke): δ' ἐν cett. xz: -ύρια BCDP, Eust.; ἀργύρεια q δεικνυασιν Ρ ήν ή P (ηνη, quod bene interpretatus est Aly 1956, 202): λίμνη cett.; νῦν? Korais, 'Αλύβη (tum in praecedentibus (οὕθ') οπου)? id., 'Αλόπη (tum (ούθ') οπου) Groskurd, Kramer (ούτε ποῦ scribens) 13 αλοζονιαν pro 'Αλαζίαν PC, αδοξονιαν PA, αδοζονιαν PL; unde 'Αλαζονίαν Aly (1956, 202) prolugas egyutera taut estin h traiser P 14 tods prius  $D^{pc}$ : tous P, τοῖς cett. Πύγελα Eust. (coniecit Tzschucke): πυγελαν P, πύγελλα cett. 'Αμαζώνας P (conject Kramer): -όνας cett. 16 πόσφ οὖν Meineke, v. Herwerden (448): ὅπως οὖν D, ὁπωσοῦν B, ὁποσοῦν C (deest P, cf. append.); ὁπόσω οὖν Korais, ὁ πῶς οὐ Las-17 τευθραντιδα  $P^{AL}$  (τευθ. νιαν  $P^{C}$ ) 18 φήσει? Κοταίς 19 καὶ (τὸ) Κο-24 κληῗδ' Korais, κληΐδ' Χ, κλειίδ' 22 δ' Falconer, Tzschucke: δὲ codd. rais 25 addidi cett.

gend von Myrleia liege ein zusammenhängendes Bergland, das das Volk der Halizoner bewohnt habe; man müsse, sagt er, den Namen mit zwei I schreiben: der Dichter schreibe ihn mit einem wegen des Versmaßes. Und Palaiphatos sagt (FGrHist 44 F 4), Odios und Epistrophos seien von den Alazonen ausgegangen, die in Alope, dem heutigen Zeleia, wohnten. Was lohnt es sich nun die Ansichten dieser Autoren zu loben? Denn abgesehen davon dass auch sie an dem alten Wortlaut rütteln, weisen sie weder nach wo im Myrleatischen die Silbergruben waren oder sind noch wie die von dort nach Ilion Gekommenen 'fernher' waren (einmal zugestanden, es habe ein Alope oder Alazia gegeben). Ist diese Gegend doch der Troas viel näher als die um Ephesos – und trotzdem sagt Demetrios, diejenigen die die Amazoner mit den um Pygela, zwischen Ephesos, Magnesia und Priëne, Wohnenden identifizieren redeten Unsinn, denn das 'fernher' stimme nicht zu der Gegend: um wieviel mehr stimmt es dann nicht zu der Gegend von Mysien und Teuthrania!

Jawohl, aber Manches, sagt er, müsse man auch als in uneigentlichem 23 Sinne hinzugesetzt auffassen, wie z. B. (II. 2, 863)

Fern aus Askanië

und (Od. 18, 5)

Dieser hieß Arnaios: so nannt' ihn die würdige Mutter und (Od. 21,6)

Nahm in die kräftige Hand den schöngebogenen Schlüssel (Penelope). -

Sei auch dies zugestanden. Doch jenes darf nicht zugestanden werden, worauf bauend Demetrios auch denen die 'fern aus Chalybe her' verstehen wol-

28 σηκε, συγχωρήσας γάρ ότι, εί καὶ μὴ ἔστι νῦν ἐν τοῖς Χάλυψι ἀργυρεῖα. ύπάρξαι γε ένεδέχετο, έκεῖνό γε οὐ συγχωρεῖ ὅτι καὶ ἔνδοξα ἦν καὶ άξια μνήμης, καθάπερ τὰ σιδηρεῖα τί δὲ κωλύει, φαίη τις ἄν, καὶ ἔνδοξα είναι, καθάπεο καὶ τὰ σιδηρεῖα; ἢ σιδήρου μὲν εὐπορία τόπον ἐπι-32 φανή δύναται ποιείν, άργύρου δ' ού; τί (δ'), εί μη κατά τοὺς ήρωας άλλὰ καθ' "Ομπρον είς δόξαν αφικτο τὰ αργυρεία; αρα μεμικαιτό τις αν την απόφασιν τοῦ ποιητοῦ: - πῶς οὖν εἰς τὸν ποιητὴν ἡ δόξα ἀφίκετο: - πῶς δ' ἡ τοῦ ἐν τῆ Τεμέση χαλκοῦ τῆ Ἰταλιώτιδε (α 184); πῶς δ'ἡ τοῦ Θηβαϊκοῦ πλού-36 του τοῦ κατ' Αίγυπτον (Ι 381 sqq. δ 126 sq.) καίτοι διπλάσιον σχεδόν τι διέχοντα των Αίγυπτίων Θηβων ή των Χαλδαίων; άλλ' ούδ' οίς συνηγορεί τούτοις όμολογεί. Ι τὰ γὰρ περί τὴν Σαῆψιν τοποθετών, τὴν έαυτοῦ πατρίδα, πλησίον τῆς Σκήψεως καὶ τοῦ Αἰσήπου Αἰνέαν κώμην καὶ ᾿Αργυρίαν λέγει καὶ 'Αλαζόνιον' ταῦτα μὲν οὖν, εἰ καὶ ἔστι, πρὸς ταῖς πηγαῖς ἂν 4 είη τοῦ Αἰσήπου, ὁ δὲ Εκαταῖος λέγει ἐπέκεινα τῶν ἐκβολῶν αὐτοῦ. ὅ τε Παλαίφατος πρότερον μεν 'Αλόπην οίχεῖν φήσας, νῦν δε Ζέλειαν, οὐδεν ομοιον λέγει τούτοις εί δ' ἄρα ὁ Μενεκράτης, οὐδ' οὖτος τὴν 'Αλόπην ἢ 'Αλόβην ή όπως ποτε βούλονται γράφειν φράζει ήτις γέ έστιν, οὐδ' αὐτὸς 8 ὁ Δημήτριος.

Πρὸς ᾿Απολλόδωρον δὲ περὶ τῶν αὐτῶν ἐν τῷ Τρωϊκῷ διακόσμῳ διαλε- 24 γόμενον (FGrHist 244 F 171) πολλὰ μὲν εἴρηται (καὶ) πρότερον (cf. 43, 4 sqq. 298, 14 sqq.) καὶ νῦν δὲ λεκτέον. οὐ γὰρ οἵεται δεῖν δέχεσθαι τοὺς το Ἦχωνους ἐκτὸς τοῦ Ἅλυος μηδεμίαν γὰρ συμμαχίαν ἀφῖχθαι τοῖς Τρωσὶν ἐκ τῆς περαίας τοῦ Ἅλυος. πρῶτον τοίνυν ἀπαιτήσομεν αὐτὸν τίνες εἰσὶν οἱ ἐντὸς τοῦ Ἅλυος Ἁλίζωνοι οἱ καὶ

τηλόθεν έξ 'Αλύβης, όθεν άργύρου έστὶ γενέθλη

28-31 Eust. Il. 363, 16 sq. 552 6 sq. Eust. Il. 363, 12 sq. 9-30 Eust. Il. 363, 31-3

28 τὰ ante ἀργυρεῖα add.codd.: delevi άργυρεῖα yz: -γύρια BCDP, Eust. ante τὰ B' (ubi scriba verba τί δὲ — σιδηρεῖα [30 sq.] omisit, cf. append.) σιδηρεῖα yz: -ήοια BCD, Eust. αν, καὶ z: αν, ἢ καὶ CD (deest B, vide append.); αν y, αν, μὴ καὶ 31 σιδηρεῖα yz: -ήρια CD (deest B, vide append.), Eust. 33 ἀργυρεῖα vz: -γύρια BCD, Eust. 37 οὐδ' P (coniecerunt Korais: οὕτι; codd. Agallianus [z], Korais): oű8' cett. 552 1 τοποθετῶν P (τοπ[ ) (coniecit Casaubo-2 Aivéav Leaf (1923, 211): evéav codd.; Néav Meineke nus): vouo- cett. λαζόνιον Kramer: -ζονίαν CD, -ζονείαν Β 6 καὶ ante οὐδ' add. codd.: delevi 7 'Αλόβην yz: άλλό- BCD ήτις γε P (]ις γε): ήτις cett. 9 sq. διαλεγόμενον PLzs, Casaubonus: -λεγο.... PAC, -λεγόμενος cett. 10 addidi, cf. comm. (λόγον) Niese (1878, XIsq.) 14 of ante 'Αλίζωνοι praebent codd. (om. Di): post 'Αλίζωνοι transposuit Korais (etiam in P | you on dispicere sibi visus est Lasserre) 'Αλίζωνοι Kramer: ἀλιζῶνοι Βρς, ἀλυζῶνοι ΒαCD', ἀλυζῶνες D'

28 len nicht überzeugend widerspricht. Während er nämlich zugibt dass, wenn es auch heute bei den Chalybern keine Silbergruben gibt, es doch möglich war dass sie existierten, gibt er nicht zu dass sie, ebenso wie die Eisengruben, auch berühmt und erwähnenswert gewesen seien. Was ist dagegen, möchte man sagen, dass sie auch berühmt waren, ebenso wie die Eisengru-32 ben? Oder kann zwar Reichtum an Eisen einen Ort bekannt machen, Reichtum an Silber dagegen nicht? Und gesetzt, die Silbergruben waren nicht in der Heroenzeit sondern zur Zeit Homers zu Ruhm gelangt: könnte man die Angabe des Dichters dann bemängeln? - Wie hat dann dieser Ruhm den Dichter erreicht? - Und wie der Ruhm des Kupfers in dem italischen Te-36 mese (Od. 1,184)? Wie der des thebanischen Reichtums in Ägypten (Il. 9, 381 ff. Od. 4, 126 f.), obwohl er doch etwa doppelt so weit von dem ägyptischen Theben entfernt war wie von den Chaldäern? Aber er stimmt auch nicht mit denen überein für die er eintritt. Bei der Beschreibung nämlich der Umgegend von Skepsis, seiner eigenen Heimat, nennt er in der Nähe von Skepsis und des Aisepos ein Dorf Ainea und Argyria und Alazonion. Das 4 nun muss, wenn es wirklich so ist, bei den Quellen des Aisepos sein, Hekataios aber sagt: jenseits seiner Mündung. Und wenn Palaiphatos behauptet, sie hätten früher Alope bewohnt und jetzt Zeleia, sagt er etwas von beiden ganz Abweichendes; und gesetzt selbst, Menekrates sagt dasselbe, so gibt auch er nicht an welcher Ort Alope oder Alobe, oder wie auch immer sie 8 schreiben wollen, eigentlich ist, und auch Demetrios selber macht das nicht.

Gegen Apollodor, der in der Trojanischen Heeresschau über dasselbe 24 spricht (FGrHist 244 F 171), ist bereits früher viel gesagt worden (vgl. 43, 4ff. 298, 14ff.) und muss auch jetzt Stellung genommen werden. Er meint nämlich, man dürfe die Halizoner nicht jenseits des Halys suchen, denn von der anderen Seite des Halys sei den Trojanern keine militärische Hilfe gekommen. Dann wollen wir erst einmal von ihm zu hören verlangen was für Halizoner es auf dieser Seite des Halys gibt, von denen es auch heißen kann, sie seien gekommen

Fern aus Alybe her, allwo des Silbers Geburt ist:

16 οὐ γὰρ ἔξει λέγειν. ἔπειτα τὴν αἰτίαν δι' ἡν οὐ συγχωρεῖ καὶ ἐκ τῆς περαίας ἀφῖχθαί τινα συμμαχίαν καὶ γὰρ εἰ τὰς ἄλλας ἐντὸς εἶναι τοῦ ποταμοῦ πάσας συμβαίνει πλὴν τῶν Θρακῶν, μίαν γε ταύτην οὐδὲν ἐκώλυε πέραθεν ἀφῖχθαι ἐκ τῆς ἐπέκεινα τῶν Λευκοσύρων. ἡ πολεμήσοντας μὲν ἦν 20 δυνατὸν διαβαίνειν ἐκ τῶν τόπων τούτων καὶ ἔτι τῶν ἐπέκεινα, καθάπερ τάς τε 'Αμαζόνας καὶ Τρῆρας καὶ Κιμμερίους φασί, συμμαχήσοντας δ' ἀδύνατον; αὶ μὲν οὖν 'Αμαζόνες οὐ συνεμάχουν διὰ τὸ τὸν Πρίαμον πολεμῆσαι πρὸς αὐτὰς συμμαχοῦντα τοῖς Φρυξίν —

οἴ ὁα τότ' ἐστρατόωντο παρ' ὅχθας Σαγγαρίοιο ἤματι τῷ ὅτε τ' ἦλθον 'Αμαζόνες ἀντιάνειραι (Hom. Γ 187. 189), φησὶν ὁ Πρίαμος:

καὶ γὰρ ἐγὰν ἐπίκουρος ἐὰν μετὰ τοῖσιν ἐλέγμην (ibid. 188) —, 28 οἱ δ' ὁμοροῦντες αὐταῖς οῦθ' οὕτως ἄπωθεν ὅντες ὥστε χαλεπὴν εἶναι τὴν ἐκεῖθεν μετάπεμψιν οὕτ' ἔχθρας ὑποκειμένης οὐδὲν ἐκωλύοντο, οἶμαι, συμμαχεῖν.

'Αλλ' οὐδὲ δόξαν ἔχει τοιαύτην τῶν παλαιῶν εἰπεῖν ὡς συμφωνούντων 25 ἀπάντων μηδένας ἐκ τῆς περαίας τοῦ ''Αλυος κοινωνῆσαι τοῦ Τρωϊκοῦ πολέμου, πρὸς τοὐναντίον δὲ μᾶλλον εὕροι τις ἀν μαρτυρίας. Μαιάνδριος γοῦν (FGrHist 491 F 4) ἐκ τῶν Λευκοσύρων φησὶ τοὺς 'Ενετοὺς ὁρὶηθέντας συμμαχῆσαι τοῖς Τρωσίν, ἐκεῖθεν δὲ μετὰ τῶν Θρακῶν ἀπᾶραι καὶ οἰκῆσαι περὶ τὸν τοῦ 'Αδρίου μυχόν' τοὺς δὲ μὴ μετασχόντας τῆς στρατείας 'Ενετοὺς Καππάδοκας γενέσθαι, συνηγορεῖν δ' ἀν δόξειε τῷ λόγῳ τούτῳ διότι πᾶσα ἡ πλησίον τοῦ ''Αλυος Καππαδοκία, ὅση | παρατείνει τῆ Παφλαγονία, ταῖς δυοὶ χρῆται διαλέκτοις καὶ τοῖς ὀνόμασι πλεονάζει τοῖς Παφλαγον

34 sq. Eust. II. 361, 20 37 Eust. D. P. 385, 13-5

denn er wird die Antwort schuldig bleiben. Sodann den Grund weshalb er nicht zugibt dass auch von dem anderen Ufer militärische Hilfe gekommen sei. Denn wenn es auch so ist dass alle übrigen Hilfen außer der der Thraker von dieser Seite des Flusses kamen, so war doch nichts dagegen dass diese eine vom anderen Ufer, aus dem Gebiet jenseits der Leukosyrer, kam. Oder war es zwar möglich mit feindlichen Absichten aus diesen Gegenden, und noch darüber hinaus, über den Fluss zu setzen – wie es die Amazonen, Trerer und Kimmerier getan haben sollen –, zum Zweck militärischer Hilfe dagegen unmöglich? Die Amazonen freilich kamen nicht zu Hilfe, weil Priamos sie bekriegt hatte als Verbündeter der Phryger –

Welche umher am Gestade Sangarios' weit sich gelagert Jenes Tags, da die Hord' amazonischer Männinnen einbrach

(Hom. Il. 3, 187. 189)

sagt Priamos,

Denn ich ward als Bundesgenoss' mit ihnen gerechnet (ebd. 188) —; ihre Nachbarn aber, die nicht so weit entfernt waren dass es schwierig gewesen wäre, sie herbeizurufen, und mit denen es auch keine Feindschaft gab, konnten ohne weiteres, meine ich, militärische Hilfe leisten.

Aber er kann diese Ansicht auch nicht bei den Alten nachweisen, als seien 25
Alle sich darüber einig dass niemand vom anderen Ufer des Halys am Trojanischen Krieg teilgenommen habe. Eher könnte man Zeugnisse finden für
das Gegenteil. Maiandrios jedenfalls sagt (FGrHist 491 F 4), die Eneter seien aus dem Gebiet der Leukosyrer gekommen um den Trojanern im Krieg
zu helfen; von dort seien sie zusammen mit den Thrakern fortgezogen und
hätten sich am innersten Winkel der Adria angesiedelt; und aus den Enetern
die nicht an dem Feldzug teilgenommen hatten seien Kappadoker geworden. Hierfür könnte sprechen dass das ganze Kappadokien in der Nähe des
Halys, das sich an Paphlagonien entlang erstreckt, sich der beiden Sprachen

νικοῖς Βάγας καὶ Βιάσας καὶ Αἰνιάτης καὶ 'Ατώτης καὶ Ζαρδόκης καὶ Τί4 βειος καὶ Γάσσυς καὶ "Ολγασσυς καὶ Μάης (ταῦτα γὰρ ἔν τε τῆ Βαβαμωνίτιδι καὶ τῆ Πιμωλισίτιδι καὶ τῆ Γαζαλουίτιδι καὶ Γαζακηνῆ καὶ ἄλλαις πλείσταις χώραις ἐπιπολάζει τὰ ὀνόματα). αὐτὸς δὲ ὁ 'Απολλόδωρος παρατίθησι τὸ τοῦ Ζηνοδότου, ὅτι γράφει (Β 852)

έξ Ἐνετῆς, ὅθεν ἡμιόνων γένος ἀγροτεράων, ταύτην δέ φησιν Ἐκαταῖον τὸν Μιλήσιον (FGrHist 1 F 199) δέχεσθαι τὴν ᾿Αμισόν ἡ δ΄ ᾿Αμισὸς εἴρηται (544, 13 sq.) διότι τῶν Λευκοσύρων ἐστὶ καὶ ἐκτὸς τοῦ Ἅλυος.

12 Εἴρηται δ' αὐτῷ που (FGrHist 244 F 157 b) καὶ διότι ὁ ποιητὴς ἱστο- 26 ρίαν εἶχε τῶν Παφλαγόνων τῶν ἐν τῇ μεσογαίᾳ παρὰ τῶν πεζῇ διελθόντων τὴν χώραν, τὴν παραλίαν δ' ἡγνόει, καθάπερ καὶ τὴν ἄλλην τὴν Ποντικήν ἀνόμαζε γὰρ ἄν. τοὐναντίον δ' ἐστὶν ἀναστρέψαντα εἰπεῖν ἐκ τῆς περιο16 δείας ὁρμηθέντα τῆς ἀποδοθείσης νυνὶ ὡς τὴν μὲν παραλίαν πᾶσαν ἐπελή-λυθε καὶ οὐδὲν τῶν ὅντων τότε ἀξίων μνήμης παραλέλοιπεν (εἰ δ' Ἡρά-κλειαν καὶ "Αμαστριν καὶ Σινώπην οὐ λέγει τὰς μήπω συνφκισμένας, οὐδὲν θαυμαστόν), τὴν δὲ μεσόγαιαν οὐδὲν ἄτοπον εἰ μὴ εἴρηκε. καὶ τὸ μὴ
20 ὀνομάζειν δὲ πολλὰ τῶν γνωρίμων οὐκ ἀγνοίας ἐστὶ σημεῖον, ὅπερ καὶ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν (30,5 sq. 36,19 sqq. 341,5 sq.) ἐπεσημηνάμεθα. ἀγνοεῖν γὰρ αὐτὸν πολλὰ τῶν ἐνδόξων ἔφη περὶ τὸν Πόντον, οἶον ποταμοὺς καὶ ἔθνη ὀνομάσαι γὰρ ἄν. τοῦτο δ' ἐπὶ μέν τινων σφόδρα σημειωδῶν δοίη

## 6-10 Eust. Il. 361, 18 sq.

3 βαγγας και βα'σας (sic legit Lasserre: βα'σαγ Aly, βασαγ Cozza-Luzi) και ενιατης P 'Aνόπτης pro Aiνιάτης L. Robert (Noms indigènes dans l'Asie-Mineure gréco-romaine 1 [Bibl. archéol. et hist. de l'Inst. fr. d'archéol. d'Istanbul 13], Paris 1963, 535) καὶ 'Ατώτης Th. Reinach (REG 2, 1889, 94 sq.): καρατώτης P, καὶ ἑατώτης cett. Ζαρδόκης P: ζάρδώνης B, ζὰρ δώνης CD 3 sq. Τίβειος scripsi duce Schulze (Kl. Schr. 421 sq.): τίβιος P (coniecit Casaubonus), τίβιρος cett. 4 Γάσσυς P: γάσυς cett. "Ολγασσυς Lasserre: ολιγγασσυς P, όλίγασυς cett. Μάης Th. Reinach (REG 2, 1889, 267 sqq.): μάνης codd. και εν pro έν τε P Βαβα- P: βα- cett.; Φαζημωνίτιδι? Korais (Géogr. de 5 καὶ τῆ Πιμωλισίτιδι Meineke (Vind. 193): καὶ τῆ  $\pi$ ιιμολίτιδι  $D^{pc}$ , καὶ τῆ πημολίτιδι BCDac (ubi primum ι in litura), om. P και ζαλουιτιδι και γανζα- P (τῆ) Γαζακηνῆ? vide comm. 6 αὐτός τε? Korais Γαζηλωνίτιδι Groskurd 14 καθάπερ P (coniecit Xylander): καίπερ cett. την ultimum om. Β 15 ἄν P: αὐτήν cett.; αν αὐτήν q αναστρεψαντασγπειν P<sup>L</sup> (unde αναστρεψάντας γ' εἰπεῖν [et 16 όρμηθέντα(ς)] Lasserre) 17 παραδέδωκεν  $D^{ye}P$ ; (ού) παραδέδωκεν Aly (1956, 203. 249) 19 την δὲ μεσόγαιαν Kramer: τῆς δὲ μεσογαίας (-γειας BD) codd. (def. Aly 1956, 203, in sequentibus εί μη(δεν) scribens); τὰς δὲ μεσογαίους (vel -γείους)? Κοταίs, τὰς δὲ τῆς μεσογαίας Groskurd 💎 η μεν pro εί μη P 21 προσθεν Ρ

bedient und von paphlagonischen Namen wimmelt: Bagas, Biasas, Ainiates, Atotes, Zardokes, Tibeios, Gassys, Olgassys, Maës (sind diese Namen doch in der Babamonitis, der Pimolisitis, der Gazaluitis, der Gazakene und sehr vielen anderen Gegenden ganz allgemein). Und Apollodor selber führt von Zenodot an dass er schreibt (Hom. Il. 2, 852)

Aus Enete, woher der wilden Mäuler Geschlecht stammt und sagt dass Hekataios (FGrHist 1 F 199) unter diesem Enete Amisos verstehe; von Amisos aber wurde bereits gesagt (544, 13 f.) dass es zum Gebiet der Leukosyrer gehört und jenseits des Halys liegt.

Irgendwo heißt es bei ihm auch (FGrHist 244 F 157 b), der Dichter habe 26 über die Paphlagonen im Binnenland Kunde gehabt von Leuten die zu Fuß durch das Land gezogen waren, die Küste aber habe er nicht gekannt — ebensowenig wie die übrige Schwarzmeerküste —, denn sonst würde er sie nennen. Aber aufgrund der soeben gegebenen Beschreibung kann man im Gegenteil gerade umgekehrt behaupten dass er die ganze Küste bereist und nichts von dem was damals erwähnenswert war weggelassen hat (dass er Herakleia, Amastris und Sinope nicht nennt, die damals noch nicht zusammengesiedelt waren, ist nicht verwunderlich), und dass es beim Binnenland dagegen keineswegs befremdet wenn er es nicht erwähnt. Und auch die Tatsache dass er viel Bekanntes nicht namentlich nennt ist kein Zeichen von Unkenntnis, wie wir auch im Vorhergehenden (30, 5f. 36, 19ff. 341, 5f.) bemerkt haben. Hat er doch behauptet, er kenne vieles Berühmte, z. B. Flüsse und Völker, am Schwarzen Meer nicht: sonst hätte er sie genannt. Das kann man zwar für ein paar sehr bemerkenswerte Elemente gelten lassen, wie

24 τις ἄν, οἶον Σκύθας καὶ Μαιῶτιν καὶ Ἰστρον, οὐ γὰρ διὰ σημείων μὲν τούς νομάδας είρηκε 'Γλακτοφάγους 'Αβίους τε, δικαιοτάτους άνθρώπους' (Ν 6) καὶ ἔτι 'ἀγαυοὺς 'Ιππημολγούς' (Ν 5), Σκύθας δὲ οὐκ αν εἶπεν ἢ Σαυρομάτας η Σαρμάτας, εί ήδη ούτως ώνομάζοντο υπό των Ελλήνων ούδ' 28 αν Θρακών τε καὶ Μυσών μνησθείς (N 4 sq.) τών πρὸς τῷ "Ιστρω αὐτὸν παρεσίγησε μέγιστον των ποταμών όντα, καὶ άλλως εὐεπιφόρως έχων πρὸς τὸ τοῖς ποταμοῖς ἀφορίζεσθαι τοὺς τόπους οὐδὶ ᾶν Κιμμερίους λέγων (λ 14) παρήμε τὸν Βόσπορον ἢ τὴν Μαιῶτιν. ἐπὶ δὲ τῶν μὴ οὕτω σημειω- 27 32 δῶν ἢ μὴ τότε ἢ μὴ πρὸς τὴν ὑπόθεσιν τί ἄν τις μέμφοιτο; οἶον τὸν Τάναϊν, δι' οὐδὲν ἄλλο γνωριζόμενον ἢ διότι τῆς ᾿Ασίας καὶ τῆς Εὐρώπης οριόν έστιν Ι άλλ' ούτε την Ευρώπην ούτε την 'Ασίαν ανόμαζόν πω οί τότε ούδὲ διήσητο ούτως εἰς τρεῖς ἡπείρους ἡ οἰχουμένη (ἀνόμασε γὰρ ἄν που διὰ τὸ λίαν σημειῶδες, ὡς καὶ τὴν Λιβύην [δ 85. ξ 295] καὶ τὸν λίβα 4 τὸν ἀπὸ τῶν ἐσπερίων τῆς Λιβύης πνέοντα) τῶν δ' ἡπείρων μήπω διωρισμένων ούδὲ τοῦ Τανάϊδος ἔδει καὶ τῆς μνήμης αὐτοῦ, πολλὰ δὲ καὶ ἀξιομνημόνευτα μέν έστιν, ούχ υπέδραμε δέ πολύ γάρ δή και τὸ ἐπελευστι-

Έκ πάντων δὴ τῶν τοιούτων δῆλόν ἐστιν ὅτι μοχθηρῷ σημείῳ χρῆται πᾶς ὁ ἐκ τοῦ μὴ λέγεσθαί τι ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ τὸ ἀγνοεῖσθαι ἐκεῖνο ὑπ' αὐτοῦ τεκμαιρόμενος. καὶ δεῖ διὰ πλειόνων παραδειγμάτων ἐξελέγχειν αὐτὸ μοχθηρὸν ὄν πολλῷ γὰρ αὐτῷ κέχρηνται πολλοί ἀνακρουστέον οὖν
αὐτοὺς προφέροντας τὰ τοιαῦτα, εἰ καὶ ταυτολογήσομεν. οἶον ἐπὶ τῶν ποταμῶν εἴ τις λέγοι τῷ μὴ ἀνομάσθαι ἀγνοεῖσθαι, εὐήθη φήσομεν τὸν λόγον ὅπου γε οὐδὲ Μέλητα τὸν παρὰ τὴν Σμύρναν ῥέοντα ἀνόμακε ποταμόν, τὴν ὑπὸ τῶν πλείστων λεγομένην αὐτοῦ πατρίδα, "Ερμον καὶ "Υλλον
όνομάζων (Υ 392), οὐδὲ Πακτωλὸν τὸν εἰς ταὐτὸ τούτοις ῥεῖθρον ἐμβάλ-

κὸν εἶδος ἔν τε τοῖς λόγοις καὶ ταῖς πράξεσίν ἐστιν.

29 sq. Eust. Il. 356, 37 sq.

24 γοιβαι pro μέν P<sup>A</sup> (τοιβαι P<sup>L</sup>, τοι ... P<sup>C</sup>); γ' οἶμαι Aly (1956, 203) **25** Γλακτο- P: γαλακτο- cett. δικαιοτάτους P: δικαιοτάτους τ' cett. 27 ήδη Korais: ηδε P, δή CD (qua lectione recepta ἀνομάζοντο (τότε) scribendum esse coniecit Kramer, scripsit Meineke), δ' B 29 εὐεπιφόρως P (coniecit Cobet, Misc. 187): ἐπιφόρως cett. 33 γνωριζόμενον D (etiam in P scriptum fuisse propter spatia conicere licet): γνωριζομεν 554 1 την Ευρώπην οὖτε την (sic) Β, γνωρίζομεν C (coniecit Madvig, Adv. 1, 559) 6 ἐστιν P: om. cett. ἐπέδραμε Korais 'Ασίαν P: την ἀσίαν οὖτε την εὐρώπην cett. (τούτων καί) τῶν Meineke (Vind. 194) 7 ταῖς P; ἐν ταῖς cett. 8 δη Korais: δὲ codd. 12 ταυτολογήσομεν P (coniecit Korais): ταυτολογήσομεν τὸν 11 αὐτῶ DP: αὐτὸ BC 15 "Εομον P: ἔρμον ποταμόν cett. Υλλον PX (coniecit Xylander): λόγον cett. ὕαλον cett.

24 z.B. die Skythen, den Maiotischen See und den Istros. Denn es ist nicht anzunehmen dass er, wo er doch die Nomaden durch Andeutungen bezeichnet - 'Milchkostesser und Abier, die gerechtesten Männer' (Il. 13, 6) und ferner 'stolze Pferdemelker' (Il. 13, 5) -, die Skythen oder Sauromaten oder Sarmaten verschwiegen hätte, wenn sie bereits von den Griechen so genannt 28 worden wären; auch hätte er dann nicht, während er die Thraker und die Myser erwähnt (Il. 13, 4f.), die am Istros wohnen, diesen selber mit Schweigen übergangen, der doch der größte aller Flüsse ist, zumal er überhaupt eine Neigung hat, Orte durch Flüsse zu bestimmen; und ebenso hätte er, wo er die Kimmerier nennt (Od. 11, 14), den Bosporos oder den Maiotischen 32 See nicht unerwähnt gelassen. Was aber die nicht dermaßen bemerkenswer- 27 ten Elemente betrifft oder solche die damals nicht existierten oder die nichts mit seinem Thema zu schaffen hatten: wie kann man ihm da einen Vorwurf machen? Z.B. den Tanais, der wegen nichts Anderem bekannt ist als dadurch dass er die Grenze zwischen Asien und Europa bildet; aber die Namen Europa und Asien gab es damals noch gar nicht, und die bewohnte Welt war auch nicht dergestalt in drei Erdteile aufgeteilt (sonst hätte er sie, da sie etwas überaus Bemerkenswertes sind, wohl genannt, wie er ja auch 4 Libyen nennt [Od. 4, 85, 14, 295] und den Libs, der vom westlichen Teil Libyens her weht); und da die Erdteile noch nicht abgegrenzt waren, war auch der Tanais und seine Erwähnung nicht nötig. Vieles auch ist zwar erwähnenswert, ist ihm aber nicht eingefallen; denn auch der Faktor des unwillkürlichen Einfalls spielt ja eine große Rolle, sowohl beim Reden wie beim Handeln.

554

Aus all solchen Dingen wird klar dass jeder der aus der Nichterwähnung einer Sache bei dem Dichter auf ihre Unkenntnis bei ihm schließt, ein wertloses Indiz handhabt. Und es ist nötig, durch mehr Beispiele aufzuzeigen dass es wertlos ist: haben doch Viele es vielfach gebraucht; wir müssen sie also widerlegen, wenn sie dergleichen vorbringen, auch wenn wir uns dabei wiederholen werden. So z.B. bei den Flüssen. Wenn jemand hier aus der Nichterwähnung auf Unkenntnis schließen würde, dann werden wir die Argumentation als naiv bezeichnen: nennt er doch nicht einmal den Meles, den Fluss der an Smyrna vorbeifließt, das von den Meisten als seine Heimat genannt wird, während er den Hermos und den Hyllos nennt (Il. 20, 392); und auch nicht den Paktolos, der in dasselbe Flussbett mündet wie jene und

λοντα, την δ' άρχην από τοῦ Τμώλου έχοντα, οὖ μέμνηται (Β 866, Υ 385). - ούδ' αὐτὴν (τὴν) Σμύρναν λέγει οὐδὲ τὰς ἄλλας τῶν Ἰώνων πόλεις καὶ τῶν Αἰολέων τὰς πλείστας, Μίλητον λέγων (Β 868) καὶ Σάμον καὶ Λέσ-20 βον (I 129 etc.) καὶ Τένεδον (A 38 etc.) — οὐδὲ Ληθαῖον τὸν παρὰ Μαγνησίαν δέοντα ούδε δη Μαρσύαν, τούς είς τον Μαίανδρον έκδιδώντας. έκεῖνον ὀνομάζων (Β 869) καὶ πρὸς τούτω Ῥῆσόν θ' Ἐπτάπορόν τε Κάρησόν τε Υοδίον τε' καὶ τοὺς ἄλλους (Μ 20-2), ὧν οἱ πλείους ὀχετῶν οὖκ είσι μεί-24 ζους, πολλάς τε χώρας ονομάζων καὶ πόλεις τοτὲ μὲν καὶ τοὺς ποταμούς καὶ ὄρη συγκαταλέγει, τοτὲ δ' ού τοὺς γοῦν κατὰ τὴν Αἰτωλίαν καὶ τὴν Αττικήν οὐ λέγει οὐδ' ἄλλους πλείους, ἔτι δὲ καὶ τῶν πόρρω μεμνημένος τῶν ἐγγὸς σφόδρα οὐ μέμνηται, οὐ δήπου ἀγνοῶν αὐτούς, γνωρίμους τοῖς 28 άλλοις όντας, ούδὲ δὴ τοὺς ἐγγὺς \* \* ἐπίσης, ὧν τοὺς μὲν ὀνομάζει, τούς δε ούς οίον Αυκίους μεν (B 876 etc.) καὶ Σολύμους (Z 184 etc.). Μιλύας δ' ού, ούδὲ Παμφύλους ούδὲ Πισίδας: καὶ Παφλαγόνας μὲν (Β 851 etc.) καὶ Φρύγας (B 862 etc.) καὶ Μυσούς (B 858 etc.), Μαριανδυνούς δ' 32 ού, οὐδὲ Θυνούς οὐδὲ Βιθυνούς οὐδὲ Βέβρυκας Αμαζόνων τε μέμνηται (Γ 189. Ζ 186), Λευκοσύρων δ' ού, οὐδὲ Σύρων οὐδὲ Καππαδόκων οὐδὲ Λυκαόνων, Φοίνικας (Ψ744 etc.) καὶ Αἰγυπτίους (δ 83 etc.) καὶ Αἰθίοπας (A 423 etc.) θουλών: | καὶ 'Αλήιον μὲν πεδίον λέγει (Z 201) καὶ 'Αρίμους (Β 783), τὸ δὲ ἔθνος εἰν ῷ ταῦτα σιγᾶ. ὁ μὲν δὴ τοιοῦτος ἔλεγχος ψευδής έστιν ὁ δ' άληθής, όταν δειχνύηται ψεῦδος λεγόμενόν τι. άλλ' οὐδ' ἐν τῷ τοιούτῳ κατορθῶν ἐδείχθη (298,25 sqq.), ὅτε γε ἐθάρρησε πλάσματα λέγειν τοὺς ἀγαυοὺς Ἱππημολγοὺς καὶ Γαλακτοφάγους, τοσαῦτα καὶ πρὸς 'Απολλόδωρον' ἐπάνειμι δὲ ἐπὶ τὴν ἑξῆς περιήγησιν.

Υπεο μεν δη των πεοι Φαρνάκειαν και Τραπεζούντα τόπων οι Τιβαρη- 28 8 νοι και Χαλδαΐοι μέχρι τῆς μικρᾶς 'Αρμενίας εἰσίν. αὕτη δ' ἐστὶν εὐδαί-

33 Eust. D. P. 385, 13-5 555 7 sq. Eust. D. P. 350, 6-8

18 addidi; πόλιν ante Σμύρναν add. PA (..... PC, unde πόλιν scriptum fuisse iam coniecit Cozza-Luzi 5, 56; nihil vidisse videtur Lasserre, qui tamen γε post Σμύοναν agnoscere sibi visus est) αλλας πολεις  $[\tau]$ ων ιωνων  $P^A$  (.λλ..... ν ιωνων  $P^C$ ; negat Lasserre, perperam, ut vid.) 19 (καὶ Σάμον) Korais 22 τούτω z: τούτοις BCDP 25 (τὰ) ὄρη? 26 ἔτι δὲ Korais: ἐπεὶ CD, om. B; ἔτι P<sup>L</sup>, 24 ποτε Ρ (τουτοί) επισης εγίγυς P<sup>L</sup> lacunam indicavi, vide comm. Kramer 28 δη BD: om. CP 35 θουλών D: θουλλ- BC, ]ων P 555 3 δεικνύηται P (-νυ.ται) (coniecit Korais): 4 οὐδ' ἐν Β: οὐδὲν CD, ουδεν P στε P, ut vid. (o..) (coniecit Gros--νυται cett. 5 καὶ Γαλακτοφάγους om. P, ut vid. καὶ i: om. BCD; καὶ τοὺς kurd): oöte cett. Lasserre τοιαυτα P<sup>L</sup> 7 δε pro μεν δη P Φαρνάκειαν Cobet ms.: -νακίαν codd. Τιβαρη- CE: τιβαρι- BD

seinen Ursprung am Tmolos hat, den er erwähnt (Il. 2, 866. 20, 385) - und auch Smyrna selber nennt er nicht und auch nicht die meisten übrigen Städte der Ionier und der Äoler; nur Milet nennt er (Il. 2, 868), sowie Samos, Les-20 bos (II. 9, 129 usw.) und Tenedos (Il. 1, 38 usw.) - und nicht den Lethaios (der an Magnesia vorbeifließt) und den Marsyas, die in den Mäander münden, während er diesen nennt (Il. 2, 869) und obendrein 'Rhesos und Heptaporos und Rhodios auch und Karesos' und die übrigen (Il. 12, 20-2), von 24 denen die meisten nicht größer sind als Bewässerungsgräben. Auch zählt er bei den vielen Ländern und Städten die er nennt bald auch die zugehörigen Flüsse und Berge auf, bald nicht; die in Ätolien und Attika jedenfalls, und auch mehrere andere, nennt er nicht. Und während er ferne Flüsse erwähnt. lässt er die ganz nahen unerwähnt, natürlich nicht weil er sie nicht kennt 28 (sind sie ja doch den Anderen bekannt); und gleichermaßen die nahen (Völker), von denen er manche nennt und manche nicht: so nennt er die Lykier (II. 2, 876 usw.) und Solymer (II. 6, 184 usw.), aber nicht die Milyer und auch nicht die Pamphylier und die Pisider; und die Paphlagonen (Il. 2, 851 usw.), die Phryger (Il. 2, 862 usw.) und die Myser (Il. 2, 858 usw.) nennt er, 32 die Mariandyner dagegen nicht, ebensowenig wie die Thyner, die Bithyner und die Bebryker; und die Amazonen erwähnt er (Il. 3, 189. 6, 186), nicht aber die Leukosyrer, die Syrer, die Kappadoker und die Lykaonen, während er ständig von Phöniziern (Il. 23, 744 usw.), Ägyptern (Od. 4, 83 usw.) und Äthiopen (II. 1,423 usw.) redet; und die Aleische Ebene nennt er (Il. 6, 201) und Arimoi (Il. 2, 783), aber das Volk wo sie liegen verschweigt er. Eine solche Beweisführung ist also falsch. Die richtige ist wenn man nach-4 weist dass etwas was Homer sagt falsch ist. Aber auch hierin ist er, wie gezeigt wurde (298, 25 ff.), nicht erfolgreich: hat er sich doch erdreistet, die stolzen Pferdemelker und Milchkostesser als Fiktionen zu bezeichnen. Soviel auch gegen Apollodor. Ich kehre zur Fortsetzung der Führung zurück.

Oberhalb der Gegend um Pharnakeia und Trapezunt wohnen also die Ti- 28 8 barener und Chaldäer bis Kleinarmenien. Letzteres ist ein recht gesegnetes

μων ίκανῶς χώρα, δυνάσται δ' αὐτὴν κατεῖχον ἀεί, καθάπερ καὶ τὴν Σωσηνήν, τοτὲ μὲν φίλοι τοῖς ἄλλοις 'Αρμενίοις ὄντες, τοτὲ δὲ ἰδιοπραγοῦντες ύπηκόους δ' είχον καὶ τοὺς Χαλδαίους καὶ Τιβαρηνούς, ώστε μέχρι 12 Τραπεζούντος καὶ Φαρνακείας διατείνειν τὴν ἀρχὴν αὐτῶν, αὐξηθεὶς δὲ Μιθριδάτης ὁ Εὐπάτωρ καὶ τῆς Κολχίδος κατέστη κύριος καὶ τούτων ἀπάντων, 'Αντιπάτρου τοῦ Σίσιδος παραχωρήσαντος αὐτῷ. ἐπεμελήθη δὲ οὕτω τῶν τόπων τούτων ώστε πέντε καὶ ἑβδομήκοντα φρούρια ἐν αὐτοῖς κατ-16 εσκευάσατο, οἶσπερ τὴν πλείστην γάζαν ἐνεχείρισε (τούτων δ' ἦν ἀξιολογώτατα ταῦτα. Ύδαρα καὶ Βασγοιδάριζα καὶ Σινορία, ἐπιπεφυκὸς τοῖς ὁρίοις τῆς μεγάλης 'Αρμενίας χωρίον, διόπερ Θεοφάνης [FGrHist 188 F7] Συνορίαν παρωνόμασεν), ή γάρ τοῦ Παρυάδρου πᾶσα ὀρεινή τριαύτας ἐπι-20 τηδειότητας έχει πολλάς εὔυδρός τε οὖσα καὶ ὑλώδης καὶ ἀποτόμοις φάραγξι καὶ κρημνοῖς διειλημμένη πολλαχόθεν, έτετείχιστο δ' οὖν ένταῦθα τὰ πλεῖστα τῶν γαζοφυλαχίων καὶ δὴ καὶ τὸ τελευταῖον εἰς ταύτας κατέφυγε τὰς ἐσχατιὰς τῆς Ποντικῆς βασιλείας ὁ Μιθριδάτης ἐπιόντος Πομ-24 πηΐου καὶ τῆς ᾿Ακιλισηνῆς κατὰ Δάστειρα εὔυδρον ὄρος καταλαβόμενος (πλησίον δ' ήν καὶ ὁ Εὐφράτης ὁ διορίζων τὴν 'Ακιλισηνὴν ἀπὸ τῆς μικρᾶς 'Αρμενίας) διέτριψε τέως έως πολιορχούμενος ήναγκάσθη φυγεῖν διὰ τῶν όρῶν είς Κολχίδα κἀκεῖθεν είς Βόσπορον. Πομπήϊος δὲ περὶ τὸν τόπον 28 τοῦτον πόλιν ἔχτισεν ἐν τῆ μικρᾶ ᾿Αρμενία Νικόπολιν, ἡ καὶ νῦν συμμένει καὶ οίκεῖται καλῶς.

Τὴν μὲν οὖν μικρὰν 'Αρμενίαν ἄλλοτ' ἄλλων ἐχόντων, οὒς ἐβούλοντο 'Ρω- 29 μαῖοι, τὸ τελευταῖον εἶχεν ὁ 'Αρχέλαος. τοὺς δὲ Τιβαρηνοὺς καὶ Χαλδαί32 ους μέχρι Κολχίδος καὶ Φαρνακείας καὶ Τραπεζοῦντος ἔχει Πυθοδωρίς, γυνὴ σώφρων καὶ δυνατὴ προΐστασθαι πραγμάτων. ἔστι δὲ θυγάτηρ Πυθοδώρου | τοῦ Τραλλιανοῦ, γυνὴ δ' ἐγένετο Πολέμωνος καὶ συνεβασίλευσεν ἐκείνω χρόνον τινά, εἶτα διεδέξατο τὴν ἀρχὴν τελευτήσαντος ἐν τοῖς

11 Τιβαση- ΒΕΧ: τηβαση- C, τιβασι- D 9 καὶ E: om.cett. 9 sq. σοφ- D 12 Φαρνακείας Cobet ms.: -κίας codd 15 εβ. μηχοντα πεντε pro πέντε καὶ έβδ. Ρ 15 sq. κατεσκεύαστο B 16 (καὶ φρουράρχους κατεστήσατο,) οἶσπες Papabasileiou ένεχείρισε D<sup>pc</sup>: ενεχειρ[ P, ένεχείρησε cett.; -χώρισε Korais, -σώρευσε Müller 17 Βασγοι- ΒC: βασγι- D 19 Συνορίαν Β (coniecit Casaubo-(1021 ad 475, 40). nus): σινορίαν D, συνορία C 21 δ' οὖν scripsi: γοῦν codd. 24 'Ακιλι- z, Xylan-25 'Ακιλισηνην PL (coniecerunt z, Xylander: dyyoli- BCD, a...- PA, anili- PL der): ἀκιλησινὴν BCD, ακ. σιληγης PA 26 διέτριψε χ: διέτριψέ τε BCD, διετριψε δη  $P^{L}(...\tau_{0}[P^{A})$  27 τον post είς add.  $P^{A}$  (negat Lasserre) 28 n P. ut vid. (conject 30 ouc Cobet (Misc. 187): dc codd. 31 inter xaì et Xal-Kramer): om. cett. δαίους in P aliquid scriptum fuisse vix recte censuit Lasserre (vide comm.), unde (τοὺς) Χαλδαίους scripsit (perperam: vide comm.) 32 Φαρναχείας Meineke (2, XI ad 780, 16), Cobet ms.: -κίας codd.

Land. Es ist, ebenso wie die Sophene, ständig im Besitz von Fürsten gewesen, die bald mit den übrigen Armeniern verbündet waren, bald ihre eigenen Wege gingen. Zu ihren Untertanen gehörten auch die Chaldäer und Tibare-12 ner, so dass ihre Herrschaft sich bis Trapezunt und Pharnakeia erstreckte. Als aber Mithridates Eupator mächtig geworden war, wurde er auch Herr tiber Kolchis und dieses ganze Gebiet, das Antipatros, Sisis' Sohn, ihm abtrat. Er widmete dieser Gegend solche Fürsorge dass er in ihr fünfundsieb-16 zig Festungen anlegen ließ, denen er den größten Teil seiner Schätze anvertraute (die bedeutendsten davon waren Hydara, Basgoidariza und Sinoria, ein Ort der dicht an der Grenze von Großarmenien liegt, weshalb Theophanes [FGrHist 188 F 7] den Namen in Synoria abgewandelt hat). Das ganze 20 Bergland des Paryadres bietet nämlich viele solcher günstigen Lagen, da es reich an Wasser und Wäldern und an vielen Seiten durch jähe Schluchten und Abgründe zerteilt ist. Jedenfalls waren dort die meisten der befestigten Schatzkammern erbaut worden, und so hat denn auch Mithridates zuletzt, als Pompeius heranrückte, in diesem Randgebiet des Pontischen Königrei-24 ches seine Zuflucht gesucht: er besetzte in Akisilene bei Dasteira einen wasserreichen Berg (in der Nähe war auch der Euphrat, der Akisilene von Kleinarmenien trennt) und blieb dort solange bis er durch eine Belagerung gezwungen wurde durch das Gebirge nach Kolchis und von dort zum Bos-28 poros zu fliehen. Pompeius aber gründete bei diesem Ort in Kleinarmenien die Stadt Nikopolis, die noch immer existiert und wohl gedeiht.

Kleinarmenien hatten bald diese bald jene Herrscher in Besitz die die 29 Römer wünschten, zuletzt Archelaos. Das Gebiet der Tibarener und Chaldäer dagegen bis Kolchis, Pharnakeia und Trapezunt ist Besitz der Pythodoris, einer verständigen Frau mit der Fähigkeit, Staatsgeschäfte zu führen. Sie ist die Tochter des Pythodoros aus Tralleis, wurde die Frau Polemons, regierte einige Zeit mit ihm zusammen und wurde dann seine Nachfolgerin,

. ...... 'Ασπουργιανοῖς καλουμένοις τῶν περὶ τὴν Σινδικὴν βαρβάρων. δυεῖν δ' ἐκ τοῦ Πολέμωνος ὅντων υἰῶν καὶ θυγατρὸς ἡ μὲν ἐδόθη Κότυϊ τῷ Σαπαίῳ, δολοφονηθέντος ιδὲ ἐχήρευσε παῖδας ἔχουσα ἐξ αὐτοῦ (δυναστεύει δ' ὁ πρεσβύτατος αὐτῶν) τῶν δὲ τῆς Πυθοδωρίδος υἰῶν ὁ μὲν ἰδιώτης συνδιώνει τῆ μητρὶ τὴν ἀρχήν, ὁ δὲ νεωστὶ καθέσταται τῆς μεγάλης 'Αρμενίας βασιλεύς, αὐτὴ δὲ συνώκησεν 'Αρχελάφ καὶ συνέμεινεν ἐκείνφ μέχρι τέλους, νῦν δὲ χηρεύει τὰ τε λεχθέντα ἔχουσα χωρία καὶ ἄλλα ἐκείνων χαριέστερα, περὶ ὧν ἐφεξῆς ἐροῦμεν.

Τῆ γὰρ Φαρνακεία συνεχής έστιν ἡ Σιδηνὴ καὶ ἡ Θεμίσκυρα, τούτων 30 12 δ' ή Φανάροια ὑπέρκειται μέρος ἔχουσα τοῦ Πόντου τὸ κράτιστον, καὶ γὰρ έλαιόφυτός έστι καὶ εὔοινος καὶ τὰς ἄλλας ἔχει πάσας ἀρετάς, ἐκ μὲν τῶν ἐώων μερῶν προβεβλημένη τὸν Παρυάδρην παράλληλον αὐτῆ κατὰ μῆκος. έκ δὲ τῶν πρὸς δύσιν τὸν Λίθρον καὶ τὸν "Οφλιμον. ἔστι δ' αὐλὼν καὶ 16 μῆκος ἔχων ἀξιόλογον καὶ πλάτος, διαρρεῖ δ' αὐτὴν ἐκ μὲν τῆς 'Αρμενίας ό Λύκος, ἐκ δὲ τῶν περὶ 'Αμάσειαν στενῶν ὁ <sup>3</sup>Ιρις' συμβάλλουσι δ' ἀμφότεροι κατά μέσον που τὸν αὐλῶνα, ἐπὶ τῆ συμβολῆ δ' ἴδουται πόλις, ἣν ὁ μέν πρώτος ὑποβεβλημένος Εὐπατορίαν ἀφ' αὐτοῦ προσηγόρευσε, Πομπήῖος 20 δ' ήμιτελή καταλαβών προσθείς χώραν καὶ οἰκήτορας Μαγνόπολιν προσείπεν. αὕτη μὲν οὖν ἐν μέσφ κεῖται τῷ πεδίφ, πρὸς αὐτῆ δὲ τῆ παρωρεία τοῦ Παρυάδρου Κάβειρα ίδρυται σταδίοις έκατὸν καὶ πεντήκοντά που νοτιώτερα τῆς Μαγνοπόλεως (ὄσον καὶ 'Αμάσεια δυσμικωτέρα αὐτῆς ἐστιν): ἐν δὲ τοῖς 🥕 24 Καβείροις τὰ βασίλεια Μιθριδάτου κατεσκεύαστο καὶ ὁ ὑδραλέτης καὶ τὰ ζωγρεῖα καὶ αἱ πλησίον θῆραι καὶ τὰ μέταλλα, ἐνταῦθα δὲ καὶ τὸ Καινὸν 31 χωρίον προσαγορευθέν, έρυμνη καὶ ἀπότομος πέτρα διέχουσα τῶν Καβείρων έλαττον ή διακοσίους σταδίους έχει δ' έπὶ τῆ κορυφή πηγήν αναβάλλουσαν 28 πολύ ύδωρ περί τε τῆ ρίζη ποταμόν καὶ φάραγγα βαθεῖαν τὸ δ' ύψος ἐξαίσιον τῆς πέτρας ἐστὶ \* \* \* τοῦ αὐχένος, ὥστ' ἀπολιόρμητός ἐστι τε-

13 Anon. Scor. 297 39

3 'Aonougy- Xylander: ἀπουργ- codd. 7 καθέσταται Korais: καθίσ- codd. 11 Φαρνακεία Cobet ms.: -κία codd. έστιν om. Ε Σιδήνη Meineke 15 τὸ λίθρον 16 sq. ἐκ μὲν ἀρμενίας ἀρξάμενος ὁ Ε 19 Εύπατόρειαν Cobet 16 αὐτὸν? 22 σ pro έχατὸν Müller 21 μέντοι pro δὲ Ε παρωρεία ΒΕ: -ρία CD 23 τῆς Μαγνοπόλεως — δυσμικωτέρα νοτιώτερα Β: -ωτέρα cett. (1021 ad 476, 40) E: om.cett. 24 (τοῦ) Μιθριδάτου? 25 ζωγρεῖα Ε (coniecit Korais): ζωγρία C, 28 πρός pro περί Toup, Meineke, ἐπί? Müller (1021 ad 476, 48) 29 lacunam indicavi duce Groskurd; (ἐκ) vel (ἀπὸ) vel (ἄνω) Groskurd, (καὶ) Kramer, (χαλεπὴν ἐγούσης τὴν ἀνάβασιν διὰ) Müller (1021 ad 476, 49); ἐστενωμένου pro ἐστὶ? Holwerda coll. 561, 12 sq.

als er bei den sogenannten Aspurgianern, einem Volk der im Sindischen wohnenden Barbaren, das Leben gelassen hatte. Sie hatte von Polemon zwei Söhne und eine Tochter, die Kotys dem Sapäer zur Frau gegeben wurde und nach dessen Ermordung als Witwe mit den Söhnen lebte die sie von ihm hatte (der älteste von ihnen regiert jetzt); von den Söhnen der Pythodoris hat der eine als Privatmann seiner Mutter bei der Verwaltung des Reiches geholfen; der andere ist vor kurzem als König von Großarmenien eingesetzt worden. Sie selber ging eine Ehe ein mit Archelaos und blieb seine Frau bis zum Ende; jetzt lebt sie als Witwe, im Besitz der genannten und anderer, freundlicherer, Gebiete, von denen wir anschließend sprechen wollen.

An Pharnakeia stoßen nämlich Sidene und Themiskyra, und über diesen 30 12 Landschaften liegt die Phanaroia, die den besten Teil von Pontos einnimmt; ist sie doch mit Oliven bepflanzt und reich an Wein und besitzt alle übrigen Vorzüge, da sie an ihrer östlichen Seite den Schutz des Paryadres hat, der ihr der Länge nach parallel läuft, und an der westlichen den des Lithros und 16 des Ophlimos. Es ist ein Tal von ansehnlicher Länge und Breite, und hindurch strömt von Armenien her der Lykos und von dem Engpass bei Amaseia her der Iris; beide fließen etwa in der Mitte des Tals zusammen, und an ihrem Zusammenfluss liegt eine Stadt, die der der zuerst ihre Fundamente 20 gelegt hat nach sich selber Eupatoria nannte; Pompeius aber, der sie halbfertig vorfand und ihr Land und Bewohner zuwies, hat ihr den Namen Magnopolis gegeben. Diese Stadt also befindet sich mitten in der Ebene, direkt am Hang des Paryadres aber liegt Kabeira, etwa hundertundfünfzig Stadien südlich von Magnopolis (ebensoviel wie Amaseia westlich davon 24 liegt); in Kabeira war der Palast des Mithridates angelegt und die Wassermühle und die Menagerie sowie die Jagdgründe in der Nähe und die Bergwerke. Dort liegt auch das sogenannte Neue Kastell, ein naturfester, steil 31 abfallender Felsen, weniger als zweihundert Stadien von Kabeira entfernt; 28 er hat auf seiner Spitze eine Quelle, die viel Wasser auswirft, und um seinen Fuß herum einen Fluss und eine tiefe Schlucht; die Höhe des Felsens ist enorm \* \* \* des Grates, so dass er durch Belagerung nicht zu erobern ist;

τείχισταί τε θαυμαστῶς (πλὴν ὅσον οἱ 'Ρωμαῖοι κατέσπασαν), οὕτω δ' ἐστὶν ἄπασα ἡ κύκλφ κατάδουμος καὶ ὀρεινὴ καὶ ἄνυδρος ὥστ' ἐντὸς ἐκατὸν καὶ 32 εἴκοσι σταδίων μὴ εἶναι δυνατὸν στρατοπεδεύσασθαι. ἐνταῦθα μὲν ἦν τῷ 557C. Μιθριδάτῃ τὰ τιμιώτατα τῶν κειμηλίων, | ἃ νῦν ἐν τῷ Καπιτωλίφ κεῖται Πομπηΐου ἀναθέντος.

Ταύτην δὴ τὴν χώραν ἔχει πᾶσαν ἡ Πυθοδωρίς, προσεχῆ οὖσαν τῆ 4 βαρβάρφ τῆ ὑπ' αὐτῆς κατεχομένη. τὰ δὲ Κάβειρα Πομπηίου σκευάσαντος εἰς πόλιν καὶ καλέσαντος Διὸς πόλιν ἐκείνη προσκατεσκεύασε καὶ Σεβαστὴν μετωνόμασε βασιλείφ τε τῆ πόλει χρῆται. ἔχει δὲ καὶ τὸ ἱερὸν Μηνὸς Φαρνάκου καλουμένου, τὴν 'Αμερίαν, κωμόπολιν πολλοὺς ἱεροδούλους ἔχου-8 σαν καὶ χώραν ἱεράν, ἡν ὁ ἱερώμενος ἀεὶ καρποῦται. ἐτίμησαν δ' οἱ βασιλεῖς τὸ ἱερὸν τοῦτο οὕτως εἰς ὑπερβολὴν ὥστε τὸν βασιλικὸν καλούμενον ὅρκον τοῦτον ἀπέφηναν 'Τύχην βασιλέως καὶ Μῆνα Φαρνάκου'. ἔστι δὲ καὶ τοῦτο τῆς Σελήνης τὸ ἱερόν, καθάπερ τὸ ἐν 'Αλβανοῖς καὶ τὰ ἐν Φρυ-12 γία, τό τε τοῦ Μηνὸς ἐν τῷ ὁμωνύμφ τόπφ καὶ τὸ τοῦ 'Ασκαίου τὸ πρὸς 'Αντιοχεία τῆ πρὸς Πισιδία καὶ τὸ ἐν τῆ χώρα τῶν 'Αντιοχέων.

Ύπὲς δὲ τῆς Φαναςοίας ἐστὶ τὰ Κόμανα τὰ ἐν τῷ Πόντῷ, ὁμώνυμα 32 τοῖς ἐν τῆ μεγάλη Καππαδοκίς καὶ τῆ αὐτῆ θεῷ καθιερωμένα, ἀφιδρυθέντα 16 ἐκεῖθεν, σχεδὸν δέ τι καὶ τῆ ἀγωγῆ παραπλησίς κεχρημένα τῶν τε ἰερουργιῶν καὶ τῶν θεοφοριῶν καὶ τῆς περὶ τοὺς ἱερέας τιμῆς, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν πρὸ τοῦ βασιλέων, ἡνίκα δὶς τοῦ ἔτους κατὰ τὰς ἐξόδους λεγομένας τῆς θεοῦ διάδημα φορῶν ἐτύγχανεν ὁ ἱερεὺς καὶ ἦν δεύτερος κατὰ 20 τιμὴν μετὰ τὸν βασιλέα.

' Έμνήσθημεν δὲ πρότερον (477, 18 sqq.) Δορυλάου τε τοῦ ταχτιχοῦ, δς 33 ἦν πρόπαππος τῆς μητρὸς ἡμῶν, καὶ ἄλλου Δορυλάου, δς ἦν ἐκείνου ἀδελφιδοῦς, νίὸς δὲ Φιλεταίρου, καὶ διότι ἐκεῖνος τῶν ⟨τε⟩ ἄλλων τιμῶν ταρὰ τοῦ Εὐπάτορος τῶν μεγίστων τυχὼν καὶ δὴ καὶ τῆς ἐν Κομάνοις ἱερωσύνης ἐφωράθη τὴν βασιλείαν ἀφιστὰς 'Ρωμαίοις, καταλυθέντος δ' ἐκείνου συνδιεβλήθη καὶ τὸ γένος. ὀψὲ δὲ Μοαφέρνης ὁ θεῖος τῆς μητρὸς ἡμῶν εἰς ἐπιφάνειαν ἦλθεν ήδη πρὸς ⟨τῆ) καταλύσει τῆς βασιλείας καὶ πάλιν

#### 31 Anon. Scor. 297 39

30 δὲ pro τε ed.pr. 557 4 καὶ τὴν ζελῖτιν (-ίτιν D) καὶ (τὴν add. B) μεγαλοπολῖτιν 5 καὶ — πόλιν om. CDac Διὸς πόλιν scripsi: post κατεχομένη add. codd.: delevi 7 καλουμένου Olshausen (Stuttg. Koll. 1, 202<sup>36</sup>): καλούδιόπολιν ΒΩρς; διόσπολιν ί 8 ἱερώμενος Kramer: -ωμένος codd. 10 τοῦτο C 11 τὰ ἐν 'A. C 12 sq. {καὶ τὸ — Πισιδία} Syme (Anat. 346); at cf. Levick, JHS 91, 1971, 83 14 τὰ Κ. x: τά τε Κ. BCDE (unde ὁμώνυμά (τε) Lasserre) δία i: -αν BCD addidi 24 τῆς D: τοῖς ΒC 27 addidi, vide 23 Φιλεταίρου C: -ετέρου BD comm.

außerdem ist er noch wunderbar befestigt (abgesehen von dem was die Römer niedergerissen haben) und ist das ganze Gebiet ringsum so dicht bewaldet, gebirgig und wasserlos dass es innerhalb von hundertundzwanzig Stadien nicht möglich ist eine Armee zu lagern. Dort hatte Mithridates seine wertvollsten Kostbarkeiten liegen, die sich jetzt als Weihgabe des Pompeius im Kapitol befinden.

Dieses ganze Gebiet nun, das an das von ihr beherrschte Barbarenland grenzt, besitzt Pythodoris. Kabeira, das Pompeius zur Stadt ausgebaut und Dios Polis genannt hatte, hat sie vergrößert und ihm den Namen Sebaste gegeben; die Stadt dient ihr als Residenz. Sie besitzt auch das Heiligtum des sogenannten Men des Pharnakes, Ameria, eine Dorfstadt die viele Tempelsklaven und heiliges Land hat, dessen Ertrag der jeweilige Priester genießt. Die Könige haben dieses Heiligtum so außerordentlich geehrt dass sie den sogenannten Königseid folgendermaßen formulierten: Bei dem Glück des Königs und dem Men des Pharnakes'. Auch dieses Heiligtum ist ein Heiligtum der Selene, ebenso wie das bei den Albanern und die in Phrygien: das des Men an dem gleichnamigen Ort, das des Askaios bei Antiocheia bei Pisidien und das auf dem Lande der Antiocher.

Oberhalb der Phanaroia liegt Komana - in - Pontos, das denselben Na- 32 men trägt wie das in Großkappadokien und derselben Göttin geweiht ist, 16 eine von dort aus gegründete Zweigstätte, die auch die Zeremonien, die Ekstasen und die Ehrung der Priester ungefähr im gleichen Stil gestaltet hat, besonders unter den ehemaligen Königen, als es so war dass zweimal im Jahr, während der sogenannten Ausfahrten der Göttin, der Priester die Herrscherbinde trug und in Ansehen der zweite nach dem König war.

Wir haben früher (477, 18 ff.) Dorylaos den Kriegsfachmann erwähnt, 33 der der Urgroßvater unserer Mutter war, und einen anderen Dorylaos, der dessen Neffe und ein Sohn des Philetairos war, und dass dieser, nachdem er von Eupator außer anderen sehr hohen Privilegien auch das Priesteramt in Komana erhalten hatte, dabei ertappt wurde dass er das Reich den Römern zuspielen wollte, und dass durch seinen Sturz auch seine Familie in Misskredit kam. Nach langer Zeit jedoch kam Moaphernes, der Onkel unserer Mutter, kurz vor dem Ende der Königsherrschaft zu Ansehen, und teilte

28 τῷ βασιλεῖ συνητύχησαν καὶ αὐτὸς καὶ οἱ ἐκείνου φίλοι, πλὴν εἴ τινες ἔφθησαν προαποστάντες αὐτοῦ, καθάπερ ὁ πάππος ἡμῶν ὁ πρὸς αὐτῆς, ὁς ἰδὼν τὰ τοῦ βασιλέως κακῶς φερόμενα ἐν τῷ πρὸς Λεύκολλον πολέμφ καὶ ἄμα ἡλλοτριωμένος αὐτοῦ δὶ' ὀργήν, ὅτι ἀνεψιὸν αὐτοῦ Τίβειον καὶ υἱὸν ἐκείνου Θεόφιλον ἐτύγχανεν ἀπεκτονὼς νεωστί, ἄρμησε τιμωρεῖν ἐκείνοις τε καὶ ἑαυτῷ. καὶ λαβὼν παρὰ τοῦ Λευκόλλου πίστεις ἀφίστησιν αὐτῷ πεντεκαίδεκα φρούρια καὶ ἐπαγγελίαι μὲν ἐγένοντο ἀντὶ τούτων μεγάλαι, ἐπελθὼν δὲ Πομπήϊος ὁ διαδεξάμενος τὸν πόλεμον πάντας τοὺς ἐκείνω τι χαρισαμένους ἐχθροὺς ὑπέλαβε διὰ τὴν γενομένην αὐτῷ πρὸς ἐκεῖνον ἀπ- έχθειαν. διαπολεμήσας δὲ καὶ ἐπανελθὼν οἴκαδε ἐξενίκησεν ὥστε τὰς τιμὰς ᾶς ὑπέσχετο ὁ Λεύκολλος τῶν Ποντικῶν τισι μὴ κυρῶσαι τὴν σύγκλητον ἄδικον γὰρ εἶναι κατορθώσαντος ἐτέρου τὸν πόλεμον τὰ βραβεῖα ἐπ' ἄλλφ γενέσθαι καὶ τὴν τῶν ἀριστείων διαγομήν.

8 'Επὶ μὲν οὖν τῶν βασιλέων οὕτω τὰ Κόμανα διφκεῖτο ὡς εἴρηται. πα- 34 ραλαβὼν δὲ Πομπήῖος τὴν ἐξουσίαν 'Αρχέλαον ἐπέστησεν ἱερέα καὶ προσώρισεν αὐτῷ χώραν δίσχοινον κύκλῳ πρὸς τῷ ἱερῷ, προστάξας τοῖς ἐνοικοῦσι πειθαρχεῖν αὐτῷ. τούτων μὲν οὖν ἡγεμὼν ἦν καὶ τῶν τὴν πόλιν 12 οἰκούντων ἱεροδούλων κύριος πλὴν τοῦ πιπράσκειν (ἦσαν δὲ οὐκ ἐλάττους οὐδ' ἐνταῦθα τῶν ἑξακισχιλίων). ἦν δ' οὖτος 'Αρχελάου μὲν υἱὸς τοῦ ὑπὸ Σύλλα καὶ τῆς συγκλήτου τιμηθέντος, φίλος δὲ Γαβινίου τῶν ὑπατικῶν τινος ἐκείνου δὲ πεμφθέντος εἰς Συρίαν ἦκε καὶ αὐτὸς ἐπ' ἐλπίδι τοῦ 16 κοινωνήσειν αὐτῷ παρασκευαζομένῳ πρὸς τὸν Παρθικὸν πόλεμον, οὐκ ἐπιτρεπούσης δὲ τῆς συγκλήτου ταύτην ἀφεὶς τὴν ἐλπίδα ἄλλην εὕρετο μείζω. ἐτύγχανε γὰρ Πτολεμαῖος ὁ τῆς Κλεοπάτρας πατὴρ ὑπὸ τῶν Αἰγυπτίων ἐκβεβλημένος, θυγάτηρ δ' αὐτοῦ κατεῖχε τὴν βασιλείαν, ἀδελφὴ πρεσ-20 βυτέρα τῆς Κλεοπάτρας ταύτη ζητουμένου ἀνδρὸς βασιλικοῦ γένους ἐνεχείρισεν ἑαυτὸν τοῖς συμπράττουσι προσποιησάμενος Μιθριδάτου τοῦ Εὐ-

558 10 Eust. Il. 361, 14 sq.

29 πρός αὐτῆς Korais; πρός πατρὸς αὐτῆς codd.; πρός μητρὸς αὐτὸς Groskurd; πρὸς πατοὸς Αἰνιάτης Pais (Italia antica 1, Bologna 1922, 296<sup>2</sup>/297<sup>0</sup>) praeeunte Tyrwhitt (34 sq.), qui nomen avi Strabonis ex parte paterna sub abtiic latere suspicatus erat; quod nomen Aυτης vel Αυτῆς vel 'Aυτης fuisse coniecit Hasenmüller (12) 31 Tíβειον scripsi (vide 553, 3 sq. comm.): τίβιον codd. 558 7 ἀριστείων D<sup>pc</sup>: ἀριστειών D<sup>ac</sup>, ἀρισ-8 βασιλέων Casaubonus: -ειῶν codd. 9 sq. προσώρισεν Dpc: -ησεν cett. τιῶν ΒС 10 τοῦτο δ' ἐστὶν ἑξήκοντα στάδιοι post κύκλφ add.codd., Eust., Plan.: delevi, vide 13 'Αρχελάου scripsi: ἀρχέλαος codd. (unde in sequentibus υίὸς μὲν scripserunt qz, quo recepto 'Aox- scribi iussit v. Herwerden 448) 14 Γαβινίου Xylander: 17 εύρετο C: -ατο BD 20 sq. ένεχείρισεν qxyz: -ησεν BCD -πνίου codd.

28 dann wiederum das Missgeschick des Königs, er selbst sowohl wie die Seinen, außer denen die sich rechtzeitig von ihm gelöst hatten, wie unser Großvater mütterlicherseits. Als dieser sah dass es in dem Krieg gegen Lucullus mit der Sache des Königs schlecht ging, und er sich ihm außerdem entfremdet hatte aus Zorn darüber dass er gerade vor kurzem einen Neffen von 32 ihm, Tibeios, und dessen Sohn Theophilos getötet hatte, beschloss er diese beiden und sich selbst zu rächen und spielte, nachdem er von Lucullus Garantien erhalten hatte, diesem fünfzehn Festungen zu. Als Gegenleistung hierfür waren zwar große Versprechungen gemacht worden, aber als dann Pompeius kam, der die Führung des Krieges übernommen hatte, betrachtete er Alle die jenem eine Gefälligkeit erwiesen hatten wegen des Hasses den er gegen ihm gefasst hatte als Feinde. Und als er den Krieg beendet hatte und nach Hause zurückgekehrt war, setzte er durch dass die Privilegien die Lucullus manchen Pontikern versprochen hatte vom Senat nicht bekräftigt wurden: denn es sei unrecht dass, nachdem einer den Krieg mit Erfolg gekrönt habe, ein anderer zuständig wäre für die Kampfpreise und die Verteilung der Auszeichnungen.

8 Unter den Königen wurde Komana so verwaltet wie beschrieben. Als je- 34 doch Pompeius die Macht übernommen hatte, stellte er Archelaos als Priester an, wies ihm zu dem heiligen Land noch ein Gebiet von zwei Schoinen ringsherum zu und befahl den Einwohnern ihm zu gehorchen: so war er Herrscher über diese und hatte außerdem das Verfügungsrecht - außer ih-12 rem Verkauf – über die in der Stadt wohnenden Tempelsklaven (es waren auch dort nicht weniger als sechstausend). Er war der Sohn des von Sulla und dem Senat geehrten Archelaos und ein Freund des Gabinius, eines ehemaligen Konsuls. Als dieser nach Syrien geschickt worden war, begab auch 16 er sich dorthin in der Hoffnung sich an seinen Vorbereitungen für den Krieg gegen die Parther beteiligen zu können; als jedoch der Senat das nicht erlaubte, gab er diese Hoffnung auf, fand dafür aber eine größere. Ptolemaios, der Vater der Kleopatra, war nämlich gerade von den Ägyptern vertrie-20 ben worden und seine Tochter, die ältere Schwester der Kleopatra, hatte den Thron bestiegen. Als nun für sie ein Mann von königlichem Geschlecht gesucht wurde, stellte er sich den Vertrauensmännern zur Verfügung, indem

πάτορος (εἶναι) υίός, καὶ παραδεχθεὶς ἐβασίλευσεν ξξ μῆνας, τοῦτον μὲν οὖν ὁ Γαβίνιος ἀνεῖλεν ἐν παρατάξει κατάγων τὸν Πτολεμαῖον, μίὸς δ 35 24 αὐτοῦ τὴν ἱερωσύνην παρέλαβεν, εἶθ' ὕστερον Αυκομήδης, ὧ καὶ τετράσχοινος άλλη προσετέθη, καταλυθέντος δὲ καὶ τούτου νῦν ἔχει Δύτευτος, υίὸς 'Αδιατόριγος, δε δοκεί ταύτης τυγχάνειν τῆς τιμῆς παρὰ Καίσαρος τοῦ Σεβαστοῦ δι' ἀρετήν, ὁ μὲν γὰρ Καΐσαρ θριαμβεύσας τὸν 'Αδιατόριγα μετὰ 28 παίδων καὶ γυναικὸς ἔγνω ἀναιρεῖν μετὰ τοῦ πρεσβυτάτου τῶν παίδων τἶν δὲ πρεσβύτατος οὖτος, τοῦ δὲ δευτέρου τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ φήσαντος εἶναι πρεσβυτάτου πρός τούς ανάγοντας στρατιώτας έρις ήν αμφοτέροις πολύν χρόνον, έως οι γονείς έπεισαν τὸν Δύτευτον | παραχωρήσαι τῷ γεωτέρω τῆς νίκης - αὐτὸν γὰρ ἐν ἡλικία μᾶλλον ὄντα ἐπιτηδειότερον κηδεμόνα τῆ μητρί ἔσεσθαι καὶ τῷ λειπομένω άδελοῷ -, οὕτω δὲ τὸν μὲν συναποθανεῖν τῶ πατοί, τοῦτον δὲ σωθῆναι καὶ τυχεῖν τῆς τιμῆς ταύτης, αἰσθόμενος γάρ, ὡς ἔοικε, Καῖσαρ ήδη τῶν ἀνθρώπων ἀνηρημένων ἠχθέσθη καὶ τούς γε σωζομένους εὐεργεσίας καὶ ἐπιμελείας ἀξίους ὑπέλαβε δοὺς αὐτοῖς ταύτην την τιμήν.

Τὰ μὲν οὖν Κόμανα εὐανδρεῖ καὶ ἔστιν ἐμπόριον τοῖς ἀπὸ τῆς ᾿Αρμε- 36 νίας ἀξιόλογον, συνέρχονται δὲ κατὰ τὰς ἐξόδους τῆς θεοῦ πανταχόθεν έκ τε τῶν πόλεων καὶ τῆς χώρας ἄνδρες ὁμοῦ γυναιξίν ἐπὶ τὴν ἑορτήν: καὶ άλλοι δὲ κατ' εὐχὴν ἀεί τινες ἐπιδημοῦσι θυσίας ἐπιτελοῦντες τῆ 12 θεώ, καί είσιν άβροδίαιτοι οἱ ἐνοικοῦντες, καὶ οἰνόφυτα τὰ κτήματα αὐτῶν ἐστι πάντα καὶ πλῆθος γυναικῶν τῶν ἐργαζομένων ἀπὸ τοῦ σώματος, ών αι πλείους είσιν ιεραί, τρόπον γαρ δή τινα μικρά Κόρινθός έστιν ή πόλις καὶ γὰρ έκεῖ διὰ τὸ πλῆθος τῶν έταιοῶν, αι τῆς ᾿Αφροδίτης ἦσαν 16 ίεραί, πολύς ήν ὁ ἐπιδημῶν καὶ ἐνεορτάζων τῷ τόπφ, οἱ δ' ἐμπορικοὶ καὶ στρατιωτικοὶ τελέως έξανηλίσκοντο, ώστ' ἐπ' αὐτῶν καὶ παροιμίαν ἐκπεσεῖν τοιαύτην (Zenob. Ath. 1, 27 vulg. 5, 37)

ού παντὸς ἀνδρὸς ἐς Κόρινθόν ἐσθ' ὁ πλοῦς.

Τὰ μὲν δὴ Κόμανα τοιαῦτα, τὴν δὲ κύκλω πᾶσαν ἔχει Πυθοδωρίς, ἧς 37 ή τε Φανάροιά έστι καὶ ή Ζηλίτις καὶ ή Μεγαλοπολίτις. περὶ μὲν Φαναροίας εἴρηται (556, 11-557, 13). ἡ δὲ Ζηλῖτις ἔχει πόλιν Ζῆλα ἐπὶ χώματι

22 h.l. addidi: post viòc q 23 Γαβίνιος Xylander: ταβήνιος codd. 30 ἀπάγοντας 8 έμπόριον C: -πορείον BD 559 5 vε Korais: τε codd. 13 τα ante πάντα add. D 15 έταιρῶν Plan., Kramer (cf. iam Tzschucke in apparatu): έταιρίδων Χ, εταίρων cett. 19 ές C: είς cett. 20 ἔχει (ή)? 21 Ζηλίτις Dac (pot. qu. Dpc) (coniecit Tzschucke): - ñrıc cett. 22 Ζηλῖτις Tzschucke: -ῆτις codd. ζηλά BCD

er sich für einen Sohn des Mithridates Eupator ausgab; er wurde akzeptiert und war sechs Monate König. Ihn hat dann Gabinius, als er Ptolemaios zu-24 rückführte, in einer Schlacht erlegt, und ein Sohn von ihm übernahm das 35 Priesteramt, dann später Lykomedes, dem noch weiteres Land von vier Schoinen zugelegt wurde; nachdem auch er abgesetzt worden ist, hat es jetzt Dyteutos, ein Sohn des Adiatorix, inne, der dieses Amt offenbar wegen seiner Rechtschaffenheit von Caesar Augustus erhalten hat. Nachdem Cae-28 sar nämlich den Adiatorix mit Frau und Kindern im Triumphzug mitgeführt hatte, beschloss er, ihn zusammen mit dem ältesten der Söhne hinzurichten; der älteste war dieser, aber da der zweite der Brüder zu den Soldaten die sie abführten gesagt hatte dass er der älteste sei, gab es einen langen Streit zwischen den Beiden, bis die Eltern den Dyteutos überredeten, dem Jüngeren den Sieg zu überlassen - er selber werde ja als mehr Erwachsener ein geeigneterer Fürsorger sein für seine Mutter und den übrig bleibenden Bruder -, 4 und so, heißt es, wurde jener zusammen mit dem Vater hingerichtet und kam dieser mit dem Leben davon und erhielt dieses Amt. Als nämlich, wie es scheint, Caesar, nachdem die Leute bereits hingerichtet worden waren, von der Sache hörte, grämte es ihn; er fand dass wenigstens die Überlebenden Wohltat und Fürsorge verdienten und gab ihnen deshalb dieses Amt.

Komana ist gut bevölkert und ein bedeutendes Handelszentrum für die 36 Leute aus Armenien. Bei den Ausfahrten der Göttin kommen von überallher aus den Städten und vom Lande Männer zusammen mit Frauen zu dem Fest; und auch sonst halten sich immer irgendwelche Besucher aufgrund eines 12 Gelübdes dort auf, die der Göttin Opfer bringen. Die Einwohner führen ein üppiges Leben: ihre Besitzungen sind alle mit Wein bepflanzt und es gibt eine Menge Frauen die von ihrem Körper leben, von denen die meisten geweiht sind. Gewissermaßen nämlich ist die Stadt ein kleines Korinth: denn auch dort waren wegen der Menge der Hetären, die der Aphrodite geweiht 16 waren, die Leute die den Ort besuchten und dort Feste feierten zahlreich, und Kaufleute und Soldaten pflegten sich dort völlig zu verausgaben, so dass auf sie auch folgendes Sprichwort umlief (Zenob. Ath. 1, 27. vulg. 5,37):

Nicht jedermanns Sache ist die Reise nach Korinth.

So ist Komana. Das ganze Land ringsum aber besitzt Pythodoris, der die 37 Phanaroia, die Zelitis und die Megalopolitis gehören. Von der Phanaroia war bereits die Rede (556, 11-557, 13). In der Zelitis liegt die befestigte

Σεμιράμιδος πετειχισμένην, έχουσαν τὸ ἱερὸν τῆς Αναΐτιδος, ήνπεο καὶ 24 οἱ ᾿Αρμένιοι σέβονται. αἱ μὲν οὖν ἱεροποιίαι μετὰ μείζονος ἁγιστείας ἐνταῦθα συντελοῦνται, καὶ τοὺς ὄρκους περὶ τῶν μενίστων ἐνταῦθα Ποντικοὶ πάντες ποιοῦνται. τὸ δὲ πλῆθος τῶν ἱεροδούλων καὶ αἱ τῶν ἱερέων τιμαὶ παρὰ μὲν τοῖς βασιλεῦσι τὸν αὐτὸν εἶχον τύπον ὅνπερ προείπομεν 28 (νυνὶ δὲ ἐπὶ τῆ Πυθοδωρίδι πάντ' ἐστίν) ἐκάκωσαν δὲ πολλοὶ καὶ ἐμείωσαν τό τε πλήθος των ιεροδούλων και την άλλην ευπορίαν, έμειώθη δε και ή παρακειμένη γώρα μερισθείσα είς πλείους δυναστείας, ή λεγομένη Ζηλίτις. τὸ παλαιὸν μὲν γὰρ οἱ βασιλεῖς οὐχ ὡς πόλιν ἀλλ' ὡς ἱερὸν διώκουν τῶν 32 Περσικών θεών τὰ Ζήλα καὶ ήν ὁ ἱερεὺς κύριος τῶν πάντων ὑκεῖτο δ' ύπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἱεροδούλων καὶ τοῦ ἱερέως ὄντος ἐν περιουσία μεγάλη (καὶ τοῖς περὶ αὐτὸν οὐκ ὀλίγοις χώρα τε ὑπέκειτο ἱερὰ καὶ \* \* \* ἡ τοῦ ἱερέως). ΕΠομπήϊος δὲ πολλὰς ὑπαρχίας προσώρισε τῷ τόπω καὶ πόλιν ώνόμασε καὶ ταύτην καὶ τὴν Μεγαλόπολιν, συνθείς ταύτην τε εἰς εν τήν τε Κουλουπηνήν καὶ τὴν Καμισηνήν, ὁμόρους οὕσας τῆ τε μικρᾶ ᾿Αρμενία καὶ τῆ Λαουιανσηνῆ (ἐχούσας ὀουκτοὺς ἄλας καὶ ἔρυμα ἀρχαῖον τὰ Κάμισα νῦν κατεσπασμένον), οἱ δὲ μετὰ ταῦτα ἡγεμόνες τῶν Ῥωμαίων τῶν δυεῖν πολιτευμάτων τούτων τὰ μὲν τοῖς Κομάνων ἱερεῦσι προσένειμαν, τὰ δὲ τῷ Ζήλων ἱερεῖ, τὰ δ' ᾿Ατεπόριγι δυνάστη τινί, τοῦ τετραρχικοῦ γένους τῶν 8 Γαλατών άνδρί, τελευτήσαντος δ' έχείνου ταύτην μέν την μερίδα (οὐ πολλὴν οὖσαν) ὑπὸ Ῥωμαίοις εἶναι συμβαίνει καλουμένην ἐπαρχίαν (καὶ ἔστι σύστημα καθ' αύτὸ τὸ πολίχνιον συνοικισάντων τὰ Κάρανα, ἀφ' οὖ καὶ ἡ χώρα Καρανίτις λέγεται), τὰ δὲ λοιπὰ ἔχει Πυθοδωρίς καὶ ὁ Δύτευτος. 12 Λείπεται δη τοῦ Πόντου τὰ μεταξύ ταύτης τε τῆς χώρας καὶ τῆς 38

25 oi post ἐνταῦθα add. xyz 25 sq. Ποντικοί Κο-24 ανιστείας Dpc: -τίας cett. 28 ὑπὸ pro ἐπὶ dubitanter Korais, confidenter Bernardakis rais: πολιτικοὶ codd. 30 προσμειμένη? vide comm. {ἡ — Ζηλῖτις}? Kramer Ζηλῖτις Tzschucke: post Ζηλῖτις verba ἡ ἔχει πόλιν Ζῆλα ἐπὶ χώματι in codd. e l.22 repetita ήτις codd. lacunam indicavi; ήν pro ή Korais 34 τῶν...ὀλίνων Kramer del. Korais 560 1 ὑπαρχίας Cumont (REG 14, 1901, 30°): ἐπ- codd. 4 Λαουιαν- Kramer: άρχαῖον om. B 7 8' 'Ατεπόριγι Masson (ap. S. Jebb, Aelii Aristidis Adrianensis opera omnia ... 1, Oxonii 1722, fol. f2<sup>x3</sup>), J. Eckhel (Doctrina numorum 10 συνοικισάντων (αὐτῶν) veterum ... I 3, Vindobonae 1794, 184): δὲ τέποργι codd. 11 έχει (ή)? 12 δè pro δη ed. pr. τὰ xyz, Casaubonus: om. BCD Lasserre

'Αμισηνῶν καὶ Σινωπέων πρός τε τὴν Καππαδοκίαν συντείνοντα καὶ Γαλάτας

Stadt Zela auf einem Semiramishügel, mit dem Heiligtum der Anaïtis, die 24 auch von den Armeniern verehrt wird. Die Zeremonien werden hier mit größerer Weihe vollzogen, und Eide über die wichtigsten Angelegenheiten pflegen alle Pontiker hier zu leisten. Die Menge der Tempelsklaven aber und die Privilegien der Priester hatten unter den Königen dieselbe Gestalt die 28 wir oben beschrieben haben (heute hat Pythodoris über alles zu bestimmen). Doch haben Viele das Heiligtum heimgesucht und die Menge der Tempelsklaven und den übrigen Wohlstand verringert. Verringert wurde auch das anliegende Land, die sogenannte Zelitis, indem es unter mehrere Fürstentümer aufgeteilt wurde. In alter Zeit nämlich verwalteten die Könige Zela 32 nicht als Stadt, sondern als Heiligtum der persischen Götter, und war der Priester Herr über alles; der Ort wurde bewohnt von der Menge der Tempelsklaven und dem Priester, der in großem Überfluss lebte (und seinem nicht geringen Personal war heiliges Land zugeteilt und das \* \* \* des Priesters). Pompeius wies dem Ort viele Bezirke zu und gab ihm die Bezeichnung 'Stadt', ebenso wie Megalopolis, das er zusammengelegt hatte mit der 4 Kulupene und der Kamisene, die an Kleinarmenien und die Laviansene grenzen (und in denen sich Grubensalz und die alte, jetzt abgerissene Berg-

diesen zwei Gemeinwesen einen Teil den Priestern von Komana zugewiesen, einen anderen dem Priester von Zela und das Übrige einem Fürsten Ateporix, der aus dem Tetrarchengeschlecht der Galater stammte. Nach dessen Tod steht dieser Teil (der nicht groß ist) unter der Herrschaft der Römer mit dem Namen einer Provinz (und bildet die Kleinstadt Karana, in der sie die Einwohner zusammengesiedelt haben, einen selbständigen Verband; nach ihr wird auch das Land Karanitis genannt); das Übrige besitzen Pythodoris und Dyteutos.

feste Kamisa befindet). Die späteren Statthalter der Römer aber haben von

Ubrig ist somit von Pontos noch das Gebiet das sich zwischen diesem 38 Land und dem der Amisener und der Sinoper gegen Kappadokien, die Gala-

καὶ Παφλαγόνας, μετὰ μὲν οὖν τὴν ᾿Αμισηνῶν μέχρι τοῦ ΚΑλυος ἡ Φαζημωνττίς ἐστιν, ἡν Πομπήϊος Νεαπολίτιν ἀνόμασε κατά Φαζημῶνα κώμην (\* \* \* 16 πόλιν) ἀποδείξας τὴν κατοικίαν καὶ προσαγορεύσας Νεάπολιν, ταύτης δὲ τῆς χώρας τὸ μὲν προσάρκτιον πλευρὸν ἡ Γαδιλωτὸς συγκλείει καὶ ἡ τῶν 'Αμισηνῶν, τὸ δ' ἑσπέριον ὁ "Αλυς, τὸ δ' ἑῷον ἡ Φανάροια, τὸ δὲ λοιπὸν ἡ ήμετέρα χώρα ή τῶν 'Αμασέων, πολύ πασῶν πλείστη καὶ ἀρίστη, τὸ μὲν οὖν 20 πρός τῆ Φαναροία μέρος τῆς Φαζημωνίτιδος λίμνη κατέχει πελαγία τὸ μέγεθος ή Στιφανή καλουμένη, πολύοψος και κύκλω νομάς ἀφθόνους ἔχουσα καὶ παντοδαπάς (ἐπίκειται δ' αὐτῆ φρούριον ἐρυμνόν — ἔρημον νῦν — Ἰχίζαρι καὶ πλησίον βασίλειον κατεσπασμένον). ή δὲ λοιπὴ ψιλὴ τὸ πλέον 24 καὶ σιτοφόρος χώρα, ὑπέρκειται δὲ τῆς τῶν ᾿Αμασέων τά τε θερμὰ ὕδατα τῶν Φαζημωνιτῶν (ὑγιεινὰ σφόδρα) καὶ τὸ Σαγύλιον, ἐπὶ ὄρους ὀοθίου καὶ ύψηλοῦ πρὸς ὀξεῖαν ἀνατείνοντος ἄκραν ἔρυμα ἱδρυμένον (ἔχον καὶ ύδρεῖον δαφιλές), ο νῦν ἀλιγώρηται τοῖς δὲ βασιλεῦσιν ἦν γρήσιμον 28 είς πολλά. ἐνταῦθα δὲ ἑάλω καὶ διεφθάρη τῶν Φαρνάκου τοῦ βασιλέως παίδων 'Αρσάκης, δυναστεύων καὶ νεωτερίζων ἐπιτρέψαντος οὐδενὸς τῶν ήγεμόνων έάλω δε οὐ βία τοῦ ἐούματος ληφθέντος ὑπὸ Πολέμωνος καὶ Λυκομήδους (βασιλέων άμφοῖν), άλλὰ λιμῷ ἀνέφυγε γὰρ εἰς τὸ ὅρος παρα-32 σκευής χωρίς, εἰργόμενος τῶν πεδίων, εὖρε δὲ καὶ τὰ ὑδρεῖα ἐμπεφραγμένα πέτραις ήλιβάτοις ούτω γὰρ διετέταντο Πομπήϊος, Ικατασπαν κελεύσας τὰ φρούρια καὶ μὴ έᾶν χρήσιμα τοῖς ἀναφεύγειν εἰς αὐτὰ βουλομένοις ληστηρίων χάριν, έχεινος μεν οὖν οὕτω διέταξε την Φαζημωνίτιν, 4 οί δ' ΰστερον βασιλεῦσι καὶ ταύτην ένειμαν.

19 St. B, 83, 22 24 St. B. 83, 22

14 οὖν om. Ε τοῦ om. Ε 14 sq. δαζιμωνίτης Ε 15 Νεαπολίτιν Korais: μεναλό-15 sq. add. Lasserre; τινα pro την scripsit Korais; την Φ. μ. ἀποδ. (πόλιν καὶ μείζω ποιήσας) τὴν κατοικίαν Groskurd, παρά Φ. κ. (πόλιν) ἀποδ. Meineke (Vind. 195), Φαζημωνῖτίς ἐστι κατὰ Φ. κ., ἢν — ἀνόμασε (πόλιν) ἀποδ. Otto (131); (ἀποικίαν συνοικίσας καὶ πόλιν)? Lasserre, (τούς ἀνθρώπους συνοικίσας καὶ πόλιν)? 17 Γαδιλωτός Ε: γαζι- BD, γαζη- C: Γαζηλίτις Korais, Γαζηλωνίτις Groskurd, Γαζιλωνί-21 Στιφανή CD: στεφανή Β; Στιφάνη ed. pr. 21 sq. ἀφθόνους ἔχουσα 22 sq. Ικίζαοι Kramer: ἰκίζαροι BC, ἡ κίζαοη (sic) D; ἡ Κιζάοη καὶ D: ἔχουσα ΒC 23 κατεσπασμένον Kramer: -εσκευασμένον codd.; -εσκαμμένον Korais 25 Φαζημωνιτών D: φαζημο- BC, δαζιμω- Ε 27 ύδρεῖον Ε: ὑδρίον cett. νῦν (μὲν)? 28 ὑπὸ ante τῶν add. codd.: del. Ed. Meyer (Gesch. des Königreichs Pontos, Leipzig 1879, 1092), Munro (CR 14, 1900, 442 sq.), Ramsay (CR 15, 1901, 54), Davies (ap. Syme, Anat. 172); είς A. v. Sallet (Beitr. zur Gesch. u. Numism. der Könige des Cimmerischen Bosporus u.des Pontus ..., Berlin 1866, 42), Ramsay (l.c.); ὑπο(βολιμοῖός τις) 32 ύδρεῖα x: ύδρία BCD Lasserre

et ter und die Paphlagonen hin erstreckt. Nach dem Gebiet der Amisener nun kommt bis zum Halys die Phazemonitis, die Pompeius Neapolitis nannte 561 als er die Einwohner bei dem Dorf Phazemon (zusammengesiedelt und) die 16 Siedlung (zur Stadt) erklärt und Neapolis genannt hatte. Von dieser Landschaft wird die Nordseite begrenzt von der Gadilotos und dem Gebiet der Amisener, die Westseite vom Halys, die Ostseite von der Phanaroia und die restliche Seite von unserem Land, dem der Amaseer, dem größten und be-20 sten von allen. Den an die Phanaroia grenzenden Teil der Phazemonitis nimmt ein See von Meeresgröße ein, Stiphane genannt, der reich an Fischen ist und umsäumt wird von üppigen und verschiedenartigsten Weidegründen (über ihm liegt die natürliche - heute verlassene - Festung Ikizari und in ihrer Nähe ein abgerissener Königssitz); das übrige Land ist zum größten 24 Teil baumlos und getreidetragend. Oberhalb des Gebiets der Amaseer liegen die heißen Quellen der Phazemoniter (die sehr heilkräftig sind) und Sagylion, eine Bergfeste die auf einem steilen, hohen, in einen spitzen Gipfel auslaufenden Berg liegt (und auch eine reiche Wasserstelle hat): sie wird heute 28 nicht mehr gebraucht, den Königen dagegen war sie zu Vielem nützlich. Dort wurde einer der Söhne des Königs Pharnakes, Arsakes, gefangen genommen und getötet, der ohne Erlaubnis irgendeines Statthalters den Herrscher spielte und die Leute aufwiegelte. Er wurde gefangen genommen nachdem die Bergfeste von Polemon und Lykomedes (beide Könige) nicht mit Gewalt sondern durch Aushungerung erobert worden war: er hatte sich 32 nämlich, als er von den Ebenen ausgesperrt wurde, ohne Ausrüstung auf den Berg hinauf geflüchtet, und fand auch die Wasserstellen zugeschüttet mit gewaltigen Felsblöcken. So hatte nämlich Pompeius angeordnet: man solle die Festungen niederreißen und nicht brauchbar lassen für diejenigen die sich dort hinauf flüchten wollten um Räuberei zu treiben. Er nun hat die 4 Phazemonitis so geordnet; die Späteren haben auch sie Königen zugewie-

Ή δ' ήμετέρα πόλις κεῖται μὲν ἐν φάραγγι βαθεία καὶ μεγάλη, δι' 39 ής ὁ Τρις φέρεται ποταμός, κατεσκεύασται δὲ θαυμαστώς προνοία τε καὶ φύσει, πόλεως άμα τε καὶ φρουρίου παρέχεσθαι χρείαν δυναμένη, πέτρα ε γάρ (έστιν) ύψηλη καὶ περίκρημνος, κατερρωγυΐα έπὶ τὸν ποταμόν, τῆ μεν έχουσα τὸ τεῖχος ἐπὶ τῷ χείλει τοῦ ποταμοῦ — καθ' δ ἡ πόλις συνώμισται -, τῆ δ' ἀνατρέχον έκατέρωθεν ἐπὶ τὰς κορυφάς (δύο δ' εἰσὶ συμουεῖς αλλήλαις, πεπυργωμέναι παγκάλως) έν δὲ τῷ περιβόλφ τούτφ βασί-12 λειά τ' ἐστὶ καὶ μνήματα βασιλέων, αἱ κορυφαὶ δ' ἔχουσιν αὐχένα παντάπασι στενόν, πέντε η εξ σταδίων έκατέρωθεν το ύψος από της ποταμίας άναβαίνοντι καὶ τῶν προαστίων άπὸ δὲ τοῦ αὐχένος ἐπὶ τὰς πορυφὰς ἄλλη σταδιαία λείπεται πρόσβασις όξεῖα καὶ πάσης βίας κρείττων. ἔχει δὲ καὶ 16 ύδρεῖα ἐντὸς ἀναφαίρετα συρίγγων τετμημένων δυεῖν, τῆς μὲν ἐπὶ τὸν ποταμόν, τῆς δ' ἐπὶ τὸν αὐχένα. ἐπέζευκται δὲ γέφυρα τῷ ποταμῷ μία μὲν άπὸ τῆς πόλεως ἐπὶ τὸ προάστιον, ἄλλη δ' ἀπὸ τοῦ προαστίου πρὸς τὴν έξω χώραν (κατά γάρ την γέφυραν ταύτην απολήγει το όρος το της πέτρας 20 ύπερκείμενον) αὐλὼν δ' ἐστὶν ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ διήκων, οὐ πλατὸς τὸ πρῶτον τελέως, έπειτα πλατύνεται καὶ ποιεῖ τὸ Χιλιόκωμον καλούμενον πεδίον είθ ή Διακοπηνή καὶ ή Πιμωλισηνή, χώρα πάσα εὐδαίμων, μέχρι τοῦ "Άλυος, ταῦτα μὲν τὰ ἀρκτικὰ μέρη τῆς τῶν 'Αμασέων χώρας, μῆκος ὅσον 24 πεντακοσίων σταδίων. ἔπειθ' έξῆς ἡ λοιπή, πολύ ταύτης ἐπιμηκεστέρα μέχρι τοῦ Βαβαμώνου καὶ τῆς Ειμηνῆς, ἥπεο καὶ αὐτὴ καθήκει μέχρι πρὸς τὸν "Άλυν" τοῦτο μὲν δὴ τὸ μῆκος, πλάτος δὲ τὸ ἀπὸ τῶν ἄρκτων πρὸς νότον έπί τε την Ζηλίτιν και την μεγάλην Καππαδοκίαν μέχρι τῶν Τρόκμων. εἰσὶ 28 δ' έν τῆ Ειμηνῆ άλαὶ ὀρυκτῶν άλῶν, ἀφ' ὧν εἰκάζουσιν εἰρῆσθαι "Αλυν τὸν ποταμόν, ἔστι δὲ καὶ ἐρύματα πλείω κατεσκαμμένα ἐν τῆ ἡμετέρα χώρα καὶ ἔρημος γῆ πολλὴ διὰ τὸν Μιθοιδατικὸν πόλεμον. ἔστι μέντοι πᾶσα μὲν

### 23 St. B. 83, 22 27-9 \*Eust. D. P. 354, 4-6

6 κατεσκεύασται qx: -το BCD, compend. Ε τε om. Ε 7 τε om. Ε τε ἄμα Meineke olim (retractavit postea: Theocritus Bion Moschus<sup>3</sup>, Berolini 1856, 206) 12 βασιλέων μνήματα Dac 14 προαστείων Ε 16 ύδρεῖα Ε: ύδρία cett. 18 προάστειον Hopper προαστείου Ε 21 καλούμενον οπ. Ε έκτὸς Groskurd 22 Πιμωλισηνή ΒC: πιμωλησηνή D, μελισηνή Ε 23 τὰ om. E τῶν om. E 25 Βαβαμώνου scripsi (cf. 553, 4 sq.): -νόμου codd. Ειμήνης Meineke 26 τὸν ante 27 Ζηλίτιν BC: ζηλήτιν D, ζηλίτην Ε Τοοχμών Meineke (cf. 187, 27 νότον add. E comm.) an post Τοόκμων excidit numerus? 28 Ξιμήνη Meineke άλαὶ Ε: ἄλαι BCD<sup>s</sup>, αλες D<sup>i</sup> νομίζουσιν E (cf. Eust.)

Unsere Stadt liegt in einer tiefen und großen Schlucht, durch die der Fluss 39 Iris läuft, und ist durch Vorsorge und von Natur wunderbar ausgestattet, so or dass sie zugleich als Stadt und als Festung dienen kann. Sie ist nämlich ein 8 hoher, rings steil abfallender, am Fluss abgebrochener Felsen, auf dem die Stadtmauer teils am Rand des Flusses - an dem die Stadt liegt - entlang, teils von beiden Seiten her zu den Gipfeln hinauf läuft (es sind zwei, die miteinander zusammengewachsen sind und prächtig wie Türme emporragen); 12 in dieser Umfassung liegen ein Palast und Gräber von Königen. Zwischen den Gipfeln ist ein ganz schmaler Grat in fünf oder sechs Stadien Höhe an beiden Seiten, wenn man von dem Stromgebiet des Flusses und dem Gelände vor der Stadt heraufsteigt; und von dem Grat bis zu den Gipfeln bleibt noch ein weiterer scharfer Anstieg von einem Stadion, der jedem gewaltsamen 16 Angriff spottet. Die Stadt hat auch Wasserstellen innerhalb, deren Benutzung ihr nicht genommen werden kann, da man zwei Stollen in den Felsen getrieben hat, einen zum Fluss und einen anderen zu dem Grat. Über dem Fluss liegt eine Brücke von der Stadt zu dem Gelände davor und eine andere von dem Vorstadtgelände zu dem außerhalb liegenden Land (bei dieser 20 Brücke nämlich hört der Berg auf, der sich über dem Felsen erhebt): es ist ein Tal das von dem Fluss ausgeht und erst gar nicht sehr breit ist, sich dann aber erweitert und die sogenannte Tausenddorf-Ebene bildet; danach kommt die Diakopene und die Pimolisene, ein ganz und gar gesegnetes Land, bis zum Halys. Dies sind die nördlichen Teile des Landes der Ama-24 seer, der Länge nach etwa fünfhundert Stadien. Dann kommt anschließend das Übrige, das viel langgestreckter ist als jener Teil, bis nach Babamonon und der Ximene, die ebenfalls bis zum Halys reicht; dies ist die Länge: die Breite reicht von Norden nach Süden zur Zelitis und nach Großkappado-28 kien hin bis zu den Trokmern. In der Ximene gibt es Salzgruben, von denen, so vermutet man, der Fluss Halys seinen Namen hat. Es gibt auch meh-

rere zerstörte Bergfesten in unserem Land und viel verödetes Land durch

εὔδενδρος, ἡ δ' ἱππόβοτος καὶ τοῖς ἄλλοις θρέμμασι πρόσφορος, ἄπασα δ' 32 οἰκήσιμος καλῶς, ἐδόθη δὲ καὶ ἡ 'Αμάσεια βασιλεῦσι, νῦν δ' ἐπαρχία ἐστί.

Λοιπή δ' ἐστὶν ἡ ἐντὸς "Αλυος χώρα τῆς Ποντικῆς ἐπαρχίας, ἡ περὶ 40 τὸν "Ολγασσυν, συναφής τῆ Σινωπίδι. Εστι δ' δ "Ολγασσυς όρος σφόδρα ύψηλὸν καὶ δύσβατον, καὶ ἱερὰ τοῦ ὄρους τούτου πανταχοῦ καθιδρυμένα έχουσιν οἱ Παφλαγόνες, περίκειται δ' ἱκανῶς χώρα ἀγαθή, ἥ τε Βλαηνὴ 4 καὶ ἡ Δομανῖτις, δι' ἦς 'Αμνίας ῥεῖ ποταμός, ἐνταῦθα Μιθριδάτης ὁ Εὐπάτωρ τὰς Νικομήδους τοῦ Βιθυνοῦ δυνάμεις ἄρδην ήφάνισεν οὐδ' αὐτὸς παρατυχών, άλλα δια των στρατηγών και δ μεν φεύγων μετ' όλίγων είς την οίχειαν έσώθη κάκειθεν είς Ίταλίαν έπλευσεν, ὁ δ' ήκολούθησε καὶ τήν 8 τε Βιθυνίαν είλεν έξ εφόδου και την Ασίαν κατέσχε μέχρι Καρίας και Λυκίας, κάνταῦθα δ' ἀπεδείχθη πόλις, ἡ Πομπηΐου πόλις, ἐν δὲ τῆ πόλει ταύτη τὸ σαγδαρακουργεῖον οὐ πολὺ ἄπωθεν Πιμωλίσων, φρουρίου βασιλικοῦ κατεσκαμμένου, ἀφ' οὖ ή χώρα ή έκατέρωθεν τοῦ ποταμοῦ καλεῖται Πιμωλι-12 σηνή, τὸ δὲ σανδαρακουργεῖον ὅρος κοῖλόν ἐστιν ἐκ τῆς μεταλλείας, ὑπεληλυθότων αυτό των έργαζομένων διώρυξι μεγάλαις, είργάζοντο δὲ δημοσιώναι μεταλλευταίς χρώμενοι τοίς από κακουργίας άγοραζομένοις άνδραπόδοις πρὸς γὰρ τῷ ἐπιπόνω τοῦ ἔργου καὶ θανάσιμον καὶ δύσοιστον εἶναι 16 τὸν ἀέρα φασὶ τὸν ἐν τοῖς μετάλλοις διὰ τὴν βαρύτητα τῆς τῶν βώλων όδιιῆς, ιστ' ωκύμορα είναι τὰ σώματα καὶ δη καὶ έκλιπέσθαι συμβαίνοι πολλάκις την μεταλλείαν διὰ τὸ άλυσιτελές, πλειόνων μὲν η διακοσίων όντων των έργαζομένων, συνεχώς δε νόσοις και φθοραίς δαπανωμένων. 20 τοσαῦτα καὶ περὶ τοῦ Πόντου εἰρήσθω.

Μετὰ δὲ τὴν Πομπηίου πόλιν ἡ λοιπὴ τῆς Παφλαγονίας ἐστὶ τῆς μεσο- 41 γαίας μέχρι Βιθυνίας ἰσῦσι πρὸς δύσιν. ταύτης δὲ καίπερ ὀλίγης οὕσης μικρὸν μὲν πρὸ ἡμῶν ἦρχον πλείους νῦν δ' ἔχουσι 'Ρωμαΐοι τοῦ γένους 24 τῶν βασιλέων ἐκλιπόντος, ὀνομάζουσι δ' οὖν τὴν ὅμορον τῆ Βιθυνία Τιμω-

562 10-2 \*St. B. 523, 14 sq.

31 ήδ' pro ή δ' q δ(ε και) ίππόβοτος Korais 32 ὑπαρχία Cumont l.c. (ad 560, 1) 562 4 Δομανίτις X: -νήτις cett. 33 έντὸς Niese (1878, XII): ἐκτὸς codd. 6 ολίγον Β 7 οίκείαν D: οίκίαν BC pro οὐδ' Korais, v. Herwerden (448) 9 Πομπηΐου πόλις scripsi: Πομπηϊούπολις B<sup>mg</sup>D, πομπηϊόπολις BCX 10 ταύτη (\*\*\*. ἐν δὲ τῆ ἐντὸς "Αλυος Ποντικῆ ἐστι) Lasserre sine iusta causa, vide comm. αποθεν Dac, ut vid. σανδαρακουργείον Meineke: -ούργιον codd. 12 σανδαρακουργείον Meineke: -ούργιον codd. Tzschucke: -λισῶν CDE, -λισσῶν B 13 sq. δημοσιώναι Korais: δημοσίων άεὶ codd. 17 έκλείπεσθαι Korais συμβαίνοι 21 την om. Ε Πομπηΐου πόλιν scripsi: πομπηϊού-BC: -et D 20 εἰρήσθω om. Ε 24 sq. Τιμωνῖτιν Casaubonus: -νῆτιν BC, -νίτην DE πολιν codd. έστὶ om. E

den Mithridatischen Krieg. Es ist jedoch überall baumreich, teilweise auch von Pferden beweidet und für das übrige Vieh geeignet und überall gut bewohnbar. Auch Amaseia wurde Königen übergeben; heute ist es eine Provinz.

Übrig ist noch das Gebiet der Pontischen Provinz das diesseits des Halys 40 liegt: das Land um den Olgassys, das an das Sinopische stößt. Der Olgassys st ist ein sehr hohes und schwer begehbares Gebirge, und überall in diesem Gebirge haben die Paphlagonen Heiligtümer. Ringsherum liegt recht gutes 4 Land, die Blaëne und die Domanitis, durch das ein Fluss, der Amnias, fließt. Dort hat Mithridates Eupator die Streitkräfte des Bithyners Nikomedes völlig vernichtet, wobei er gar nicht selber zugegen war: es geschah durch seine Feldherren; und jener rettete sich mit Wenigen durch die Flucht in sein Land und segelte von dort nach Italien, dieser aber setzte ihm nach 8 und eroberte nicht nur im Handstreich Bithynien sondern nahm auch Asien bis Karien und Lykien in Besitz. Auch dort ist ein Ort, Pompeiu Polis, zur Stadt erklärt worden; im Gebiet dieser Stadt liegt die Realgargrube, nicht sehr weit von Pimolisa, einer zerstörten Königsfestung, nach der das Land 12 zu beiden Seiten des Flusses Pimolisene heißt. Die Realgargrube ist ein infolge des Abbaus eingefallener Berg: die Ausbeutenden hatten ihn mit großen Stollen untergraben. Die Ausbeutung geschah durch Pächter, die als Bergarbeiter Sklaven benutzten die wegen Übeltaten gekauft wurden; denn abgesehen von der Schwere der Arbeit soll auch die Luft in den Gruben töd-16 lich und wegen des Gestanks der geförderten Klumpen kaum erträglich gewesen sein, so dass die Leute frühzeitig starben. Daher sei es auch oft vorgekommen dass der Abbau eingestellt wurde weil er keinen Gewinn brachte: waren die Arbeiter doch mehr als zweihundert an der Zahl und wurden 20 ständig durch Krankheit und Tod verbraucht. Soviel sei auch über Pontosgesagt.

Nach Pompeiu Polis gehört, wenn man nach Westen geht, der Rest des 41 Binnenlandes bis Bithynien zu Paphlagonien. Über dieses Gebiet haben, obwohl es klein ist, kurz vor unserer Zeit Mehrere geherrscht; heute aber haben es, da das Geschlecht der Könige ausgestorben ist, die Römer in Besitz.

νῖτιν καὶ τὴν Γεζατόριγος καὶ Μαρμωλῖτίν τε καὶ Σανισηνὴν καὶ Ποταμίαν. ἦν δέ τις καὶ Κιμιατηνή, ἐν ἦ τὰ Κιμίατα, φρούριον ἐρυμνὸν ὑποκείμενον τῷ τοῦ ᾿Ολγάσσυος ὀρεινῆ΄ ῷ χρησάμενος ὀρμητηρίφ Μιθριδάτης ὁ Κτίστης προσαγορευθεὶς κατέστη τοῦ Πόντου κύριος (καὶ οἱ ἀπ' αὐτοῦ τὴν διαδοχὴν ἐφύλαξαν μέχρι τοῦ Εὐπάτορος). ὕστατος δὲ τῆς Παφλαγονίας ἦρξε Δηϊόταρος Κάστορος υἰός, ὁ προσαγορευθεὶς Φιλάδελφος, τὸ Μορζέου βασίλειον ἔχων τὰ Γάγγρα, πολισμάτιον ἄμα καὶ φρούριον. Εἴδοξος δ¹ (Ε329 Lass. 42 = 77 Brandes) ὀρυκτοὺς ἰχθῦς ἐν Παφλαγονία λέγων ἐν ξηροῖς τόποις Ι οὐ διορίζει τὸν τόπον ἐν ὑγροῖς δὲ περὶ τὴν ᾿Ασκανίαν λίμνην φησὶ (Ε335 Lass. = 77 Brandes) τὴν ὑπὸ Κίφ, λέγων οὐδὲν σαφές.

4 Ἐπεὶ δὲ καὶ τὴν ὅμορον τῷ Πόντῳ Παφλαγονίαν ἐκτεθείμεθα, τοῖς δὲ Παφλαγόσιν ὁμοροῦσιν οἱ Βιθυνοὶ πρὸς δύσιν, πειρασόμεθα καὶ τὰ τούτων ἐπελθεῖν ἔπειτα λαβόντες ἀρχὴν ἄλλην ἔκ τε τούτων καὶ τῶν Παφλαγόνων τὰ ἑξῆς τούτων τὰ πρὸς νότον μέχρι τοῦ Ταύρου συνυφανοῦμεν, τὰ παράλ8 ληλα τῷ Πόντῳ καὶ τῆ Καππαδοκίᾳ τοιαύτην γάρ τινα ὑπογράφει τάξιν καὶ μερισμὸν ἡ τῶν τόπων φύσις.

Τὴν δὲ Βιθυνίαν ἀπὸ μὲν τῆς ἀνατολῆς ὁρίζουσι Παφλαγόνες τε 1 4 καὶ Μαριανδυνοὶ καὶ τῶν Ἐπικτήτων τινές, ἀπὸ δὲ τῶν ἄρκτων ἡ Ποντικὴ 12 θάλαττα ἡ ἀπὸ τῶν ἐκβολῶν τοῦ Σαγγαρίου μέχρι τοῦ στόματος τοῦ κατὰ Βυζάντιον καὶ Χαλκηδόνα, ἀπὸ δὲ δύσεως ἡ Προποντίς, πρὸς νότον δὶ ἢ τε Μυσία καὶ ἡ Ἐπίκτητος καλουμένη Φρυγία (ἡ δὶ αὐτὴ καὶ Ἑλλησποντιακὴ Φρυγία καλουμένη).

16 Ταύτης δ' ἐπὶ μὲν τῷ στόματι τοῦ Πόντου Χαλκηδὼν ἴδρυται, Μεγαρέων 2 κτίσμα, καὶ κώμη Χρυσόπολις καὶ τὸ ἰερὸν τὸ Χαλκηδονίων ἔχει δ' ἡ χώρα μικρὸν ὑπὲρ τῆς θαλάττης κρήνην 'Αζαριτίαν τρέφουσαν κροκοδείλους μικρούς. ἔπειτ' ἐκδέχεται τὴν τῶν Χαλκηδονίων ἡϊόνα ὁ 'Αστακηνὸς καλού20 μενος κόλπος, μέρος ὧν τῆς Προποντίδος, ἐν ὧ ἡ Νικομήδεια ἔκτισται, ἐπ-

# 563 17 Socr. Hist. eccl. 7, 25, 13

каї secundum deleri iussit W.M.Ramsay 25 Γεζατόριγος v, Hopper: -ηγος BCD (The Hist. Geography of Asia Minor, London 1890, 219\*) 26 Κιμιατηνή Korais: 27 τῆ ... ὀρεινῆ z: τῆς ... ὀρεινῆς BCD τοῦ om. Β 30 Κάστορος Casaubonus: καστόρους codd. Μορζέου Korais: -έους codd. 563 4 έχιτεθεί~ μεθα Madvig (Adv. 1, 559): -τιθέμεθα codd. 10 τῆς om. Ε τε om, E 12 θάλασσα Ε 11 Μαριανδυνοί Ε: μαρυ- cett. Ἐπικτητέων Merkelbach (coram) 16 τοῦ στόματος Ε (στόματος etiam Ds) 17 Χαλκηδο-14 (καλουμένη) Korais 18 χώρα Ε: χώρα μεν cett. μικρον Plan., xz: νίων Palmerius (334): -δόνιον codd. -αν BCDE 'Αζαρητίαν Kramer; lacunam ante 'Αζ. esse coniecit Gisinger (1921, 692) 19 την τῶν Χαλκηδονίων (hoc coniecit Korais) ηιόνα (ήόνα) Ε: τῶν χαλκηδόνων ἡιων BCD

Man nennt indessen das an Bithynien grenzende Gebiet Timonitis, Gezatorix' Land, Marmolitis, Sanisene und Potamia; es gab auch noch eine Kimiatene, wo Kimiata lag, eine natürliche Festung unterhalb der Höhen des Olgassys, die Mithridates mit dem Beinamen Ktistes als Stützpunkt benutzt hat als er die Herrschaft über Pontos an sich brachte (und seine Nachkommen haben sich bis Eupator die Nachfolge erhalten). Zuletzt hat über Paphlagonien Deiotaros, Kastors Sohn, mit dem Beinamen Philadelphos, regiert, der in dem Königssitz des Morzeos, Gangra, einer kleinen Stadt und Festung zugleich, residierte. Wo Eudoxos (F 329 Lass. = 77 Brandes) von 42 Fischen redet die in Paphlagonien an trockenen Stellen ausgegraben würden, gibt er den Ort nicht an; und an feuchten Stellen nennt er (F 335 Lass. = 77 Brandes) die Umgebung des Askanischen Sees unterhalb von Kios, was keine genaue Angabe ist.

Da wir nun auch das an Pontos grenzende Paphlagonien behandelt haben und an die Paphlagonen im Westen die Bithyner grenzen, werden wir versuchen auch deren Gebiet zu durchlaufen. Danach werden wir, indem wir bei diesen und den Paphlagonen einen neuen Anfang machen, das südlich an sie anschließende Gebiet bis zum Tauros zusammenstellen, das mit Pontos und Kappadokien parallel läuft: gibt doch die natürliche Beschaffenheit der Gegend eine solche Reihenfolge und Einteilung an die Hand.

563

13

Bithynien wird im Osten begrenzt von den Paphlagonen, den Mariandynern und einem Teil der Hinzuerworbenen, im Norden von dem Stück des Schwarzen Meeres das von der Mündung des Sangarios bis zu der Einfahrt bei Byzanz und Chalkedon reicht, im Westen von der Propontis und im Süden von Mysien und dem sogenannten Hinzuerworbenen Phrygien (demselben das auch Hellespontisches Phrygien genannt wird).

Hierin liegt an der Einfahrt des Schwarzen Meeres Chalkedon, eine Gründung der Megarer, das Dorf Chrysopolis und das Heilgtum der Chalkedonier; in dem Gebiet befindet sich etwas oberhalb des Meeres ein Brunnen Azaritia, in dem kleine Krokodile leben. Dann folgt auf die Küste der
 Chalkedonier der sogenannte Astakenische Golf, ein Teil der Propontis, an

ώνυμος ένὸς τῶν Βιθυνικῶν βασιλέων τοῦ κτίσαντος αὐτήν (πολλοὶ δ' ὁμωνύμως ἀνομάσθησαν, καθάπες Πτολεμαῖοι, διὰ τὴν τοῦ πρώτου δόξαν). ἦν δ' ἐν αὐτῷ τῷ κόλπῳ καὶ 'Αστακὸς πόλις, Μεγαρέων κτίσμα καὶ 'Αθηναίων καὶ μετὰ ταῦτα Δοιδαλσοῦ, ἀφ' ἦς καὶ ὁ κόλπος ἀνομάσθη κατεσκάφη δ' ὑπὸ Λυσιμάχου, τοὺς δ' οἰκήτορας μετήγαγεν εἰς Νικομήδειαν ὁ κτίσας αὐτήν.

Τῷ δ' ᾿Αστακηνῷ κόλπος ἄλλος συνεχής ἐστιν εἰσέχων μᾶλλον πρὸς ἀν- 3 ίσχοντα ήλιον, εν φ Προυσιάς έστιν ή Κίος πρότερον ονομασθείσα κατέ-28 σκαψε δὲ τὴν Κίον Φίλιππος ὁ Δημητρίου μὲν υἰός, Περσέως δὲ πατήρ, ἔδωκε δὲ Προυσία τῷ Ζήλα συγκατασκάψαντι καὶ ταύτην καὶ Μύρλειαν ἀστυγείτονα πόλιν, πλησίον δὲ καὶ Προύσης οὖσαν ἀναλαβὰν δὶ ἐκεῖνος ἐκ τῶν ἐρειπίων αὐτὰς ἐπωνόμασεν ἀφ' ἑαυτοῦ μὲν Προυσιάδα τὴν Κίον; τὴν δὲ Μύρλειαν 'Απά-32 μειαν άπὸ τῆς γυναικός (οὖτος δ' ἐστὶν ὁ Προυσίας ὁ καὶ ᾿Αννίβαν δεξάμενος ἀναχωρήσαντα δεύρο μετὰ τὴν 'Αντιόχου ἦτταν καὶ τῆς ἐφ' Ἑλλησπόντω Φουγίας ἀποστὰς κατὰ συμβάσεις τοῖς 'Ατταλικοῖς, ἡν οἱ μὲν πρότερον ἐκάλουν μικράν Φρυγίαν, ἐκεῖνοι δ' Ἐπίκτητον ώνόμασαν). ὑπέρκειται δὲ τῆς Προυσιάδος όρος, δ καλούσιν 'Αργανθώνιον ένταϋθα μυθεύουσι τὸν "Υλαν, ένα τῶν Ἡρακλέους ἐταίρων συμπλεύσαντα ἐπὶ τῆς ᾿Αργοῦς αὐτῷ, ἐξιόντα δὲ ἐπὶ ύδοείαν ύπο νυμφῶν άρπαγῆναι, Κίον δέ, και τοῦτον Ἡρακλέους ἑταῖρον καὶ σύμπλουν, έπανελθόντα έκ Κόλχων αὐτόθι καταμείναι καὶ κτίσαι τὴν πόλιν ἐπώνυμον αύτοῦ, καὶ νῦν δ' ἔτι ἑορτή τις ἄγεται παρὰ τοῖς Προυσιεῦσι καὶ ὀρειβασία θιασευόντων καὶ καλούντων Υλαν ὡς ἀν κατὰ ζήτησιν τὴν έκείνου πεποιημένων την έπι τας ύλας έξοδον, πολιτευσάμενοι δε πρός 'Ρω-

27-31 \*St. B. 537, 5-7 29-32 \*Eust. II. 363, 34 sq. 35-564, 5 Eust. D. P. 359, 12-6

24 Δοιδάλσου? vide comm. 22 καθάπερ καὶ Πτ. Eac 23 καὶ primum om. E Κίος Ε: αῖος 27 Προυσιάς Ε: προυσίας ΒCD 26 πόλπω ίχε έστιν om. E 28 Kíov Falconer, Tzschucke: xĩov codd. 29 ζτιλα vel BCD(X), KETOG St. B.: 30 έρειπίων DpcE: έρι- BCDac ζιηλα St. B. Μύρλειαν Ε: μυρλίαν BCD λιν post Προυσιάδα praebent codd.: delevi Κίον Falconer, Tzschucke: αῖον codd. 34 ἀποστὰς Madvig (Adv. 1, 559), Cobet (Misc. 188): Μύρλειαν Ε: μυρλίαν ΒCD 564 1 'Αργανθώνιον BD'EX: ἀργαθώνιον CDi; 'Αρἀνα- codd. ἐκάλουν om. D γανθώνειον Muretus (Sex. Propertius. M. Antonii Mureti in eum scholia, Venetiis 1558, 86 = Opera omnia ed. D. Ruhnkenius 2, Lugduni Bat. 1789, 921) ἐνταῦθα Ε: ἐνταῦ-5 αὐτοῦ Tzschucke: αὐ-3 Kíov Falconer, Tzschucke: xĩov codd. 6 ὀρειβασία Groskurd coll. 474, 8: ὀρειβάσια BC, ὀρειβάσεια D; {καὶ} 'Ορειcodd. βάσια Korais

dem Nikomedeia gegründet worden ist, genannt nach einem der Bithynischen Könige, der es gegründet hat (es haben, ebenso wie bei den Ptolemäern, wegen der Berühmtheit des Ersten Viele denselben Namen bekommen). Direkt an dem Golf lag auch die Stadt Astakos, eine Gründung der Megarer und der Athener und danach des Doidalses, von der auch der Golf seinen Namen hat; sie wurde von Lysimachos dem Erdboden gleichgemacht – die Bewohner hat der Gründer von Nikomedeia in diese Stadt überführt.

564

An den Astakenischen schließt sich ein anderer Golf an, der weiter nach 3 Osten ins Land hineinreicht und an dem Prusias liegt, das früher Kios ge-28 nannt wurde; Kios aber wurde von Philippos, dem Sohn des Demetrios und Vater des Perseus, dem Erdboden gleichgemacht und dem Prusias, Zelas' Sohn, geschenkt, der ihm bei der Zerstörung sowohl von Kios als von Myrleia, einer benachbarten Stadt, die auch in der Nähe von Prusa liegt, geholfen hatte: dieser baute die Städte aus den Trümmern wieder auf und nannte 32 Kios nach sich selber Prusias und Myrleia nach seiner Frau Apameia (dieser Prusias ist derselbe der Hannibal bei sich aufgenommen hat als dieser sich nach Antiochos' Niederlage hierher zurückgezogen hatte, und der in einem Abkommen Phrygien am Hellespont an die Attaliden abgetreten hat; früher hatte man es als Kleinphrygien bezeichnet - jetzt nannten sie es das Hinzuerworbene). Über Prusias erhebt sich ein Berg, den man Arganthonion nennt: dort soll nach der Fabel Hylas, einer von Herakles' Gefährten, der ihn auf der Argo begleitete und zum Wasserholen von Bord gegangen war, von Nymphen geraubt worden sein, und Kios, ebenfalls ein Gefährte und 4 Mitschiffer des Herakles, sich auf dem Rückweg aus Kolchis niedergelassen und die Stadt mit seinem Namen gegründet haben. Auch jetzt noch wird bei den Prusiern ein Fest begangen und eine Bergbesteigung, bei der sie in

Schwärmen 'Hylas' rufen, als hätten sie den Auszug in die Wälder veranstal-

tet um ihn zu suchen. Wegen ihrer freundlichen Politik gegenüber den Rö-

8 μαίους οἱ Προυσιεῖς εὐνοϊκῶς ἐλευθερίας ἔτυχον οἱ δὶ ᾿Απαμεῖς ἀποικίαν ἐδέξαντο Ὑρωμαίων. Προῦσα δὶ ἐπὶ τῷ Ὀλύμπῳ ἴδρυται τῷ Μυσίῳ, πόλις εὐνομουμένη τοῖς τε Φρυξὶν ὅμορος καὶ τοῖς Μυσοῖς, κτίσμα Προυσίου τοῦ πρὸς Κροῖσον πολεμήσαντος.

Διορίσαι δὲ τοὺς ὅρους χαλεπὸν τούς τε Βιθυνῶν καὶ Φρυγῶν καὶ Μυσῶν 4 καὶ ἔτι Δολιόνων τῶν περὶ Κύζικον καὶ Μυγδόνων καὶ Τρώων. καὶ διότι μὲν εἶναι δεῖ ἔκαστον τὸ φῦλον χωρίς, ὁμολογεῖται (καὶ ἐπί γε τῶν Φρυγῶν καὶ τῶν Μυσῶν καὶ παροιμιάζονται [adesp. trag. F 560]

16 χωρὶς τὰ Μυσῶν καὶ Φρυγῶν ὁρίσματα),
διορίσαι δὲ χαλεπόν. αἴτιον δὲ τὸ τοὺς ἐπήλυδας βαρβάρους καὶ στρατιώτας
ὄντας μὴ βεβαίως κατέχειν τὴν κρατηθεῖσαν, ἀλλὰ πλάνητας εἶναι τὸ πλέον,
ἐκβάλλοντας καὶ ἐκβαλλομένους (ἄπαντα δὲ τὰ ἔθνη ταῦτα Θράκιά τις εἰκάζοι
20 ἄν διὰ τὸ τὴν περαίαν νέμεσθαι τούτους καὶ διὰ τὸ μὴ πολὸ ἐξαλλάττειν
ἀλλήλων ἑκατέρους). ὅμως δ', ἐφ' ὅσον εἰκάζειν οἶόν τε, τῆς μὲν Βιθυνίας 5
μέσην ἄν τις θείη καὶ τῆς ἐκβολῆς τοῦ Αἰσήπου τὴν Μυσίαν, ἀπτομένην τῆς
θαλάττης καὶ διήκουσαν μέχρι τοῦ Ὀλύμπου σχεδόν τι παντός, κύκλφ δὲ τὴν
24 Ἐπίκτητον, κειμένην ἐν τῆ μεσογαία θαλάττης οὐδαμοῦ ἀπτομένην, διατείνουσαν δὲ μέχρι τῶν ἑφων μερῶν τῆς ᾿Ασκανίας λίμνης τε καὶ χώρας ὁμωνύμως γὰρ τῆ λίμνη καὶ ἡ χώρα ἐλέγετο, καὶ ἦν αὐτῆς τὸ μὲν Φρύγιον,
τὸ δὲ Μύσιον, ἀπωτέρω δὲ τῆς Τροίας τὸ Φρύγιον καὶ δὴ καὶ οὕτω δεκτέον

Φόρκυς δ' αὖ Φρύγας ἦγε καὶ 'Ασκάνιος θεοειδης τῆλ' ἐξ 'Ασκανίης

28 τὸ παρὰ τῷ ποιητῆ ὅταν φῆ (B 862 sq.)

9-11 \*St. B. 537,7-9 14-7 \*Eust. D. P. 360,2-6 14-6 \*Eust. II. 364,43 sq. 25-565,5 Eust. II. 365,2-7 26 \*St. B. 132, 18

8 δ' 'Απαμείς Κοταίς: δ' άπαμιείς CD, δασπαμιείς B 9 ὑπὸ pro ἐπὶ Korais 10 sq. Κροῖσον CD: κροῖσσον B, Κῦρον St. B.; Κίερον Palmerius (335-7); lacunam esse statuit J. F. Vaillant (Achaemenidarum imperium ... 2, Parisiis 1728, 319), Προυσίου (ή, ώς ένιοί φασι, Κροίσου) Groskurd, Κύρου τοῦ πρὸς Κροΐσον πολ.? Kramer, Προυσίου (, πρότερον δὲ Κύρου) τοῦ πρὸς Κροῖσον πολ.? Syme (Anat. 350), Προυσίου τοῦ Κίον πολί-12 τοὺς DE: τοῦ BC 13 ὅτι pro διότι Β 14 τὸ om. E σαντος? Korais 15 τῶν om. D<sup>i</sup>E καὶ om. D<sup>pc</sup>E παροιμιάζεται Meineke: τε codd. τῶν om. Ε 16 πόροω pro χωρίς Eust. D.P. Μυσών καὶ Φουγών Eust., Plan.: φουγών καὶ μυσῶν CDE, φρυγῶν καὶ τῶν μυσῶν Β 17 διορίσαι δὲ Ε: διορισάμενοι BCD 18 πλάνητας Ε: πλανήτας BCD; πλανήτας Tzschucke 23 σχεδόν τι Korais: σχεδὸν 26 ήν τὸ μὲν αὐτῆς Ε 24 θαλάσσης Β 27 τῆc om, E δὲ BCD, σχεδὸν Ε 30 'Aσκανίης CX: -ας BDE, Eust.

8 mern wurde den Prusiern Freiheit zuteil; die Apameer dagegen haben eine Kolonie der Römer bekommen. Prusa liegt auf dem Mysischen Olymp, eine wohlverwaltete Stadt, die sowohl an Phrygien als an Mysien grenzt, eine Gründung des Prusias der Kroisos bekriegt hat.

Es ist schwer die Grenzen der Bithyner, der Phryger und der Myser sowie 4 der Dolionen bei Kyzikos, der Mygdonen und der Trojaner zu bestimmen. Dass jeder dieser Stämme gesondert sein muss, darüber ist man sich einig (und in dem Fall der Phryger und der Myser gibt es auch das Sprichwort [adesp. trag. F 560]

Gesondert hier der Myser, dort der Phryger Mark),
aber die Abgrenzung ist schwer. Schuld daran ist der Umstand dass die Immigranten, als Barbaren und Soldaten, das eroberte Gebiet nicht fest besiedelten sondern meistens, vertreibend und vertrieben, umherzogen (alle diese Völker, so darf man vermuten, sind thrakisch, da die Thraker das gegenüberliegende Ufer bewohnen und beide sich nicht stark voneinander unterscheiden). Trotzdem darf man, soweit Vermutungen möglich sind, zwischen Bithynien und der Mündung des Aisepos Mysien ansetzen, das ans Meer stößt und sich bis zum Olymp in fast seiner ganzen Ausdehnung erstreckt, und um dieses herum das Hinzuerworbene, das im Binnenland liegt, nirgends ans Meer stößt und bis zu dem östlichen Teil des Askanischen Sees und Landes reicht. Das Land trug nämlich den gleichen Namen wie der See und war teils phrygisch, teils mysisch, und der phrygische Teil war weiter von Troja entfernt; so muss man denn auch verstehen was bei dem Dichter steht wenn er sagt (II. 2, 862 f.)

Phorkys sodann und der Held Askanios führten die Phryger Fern von Askania her,

τῆς Φρυγιακῆς τῆς πρὸς τῆ νῦν Νικαία, ὡς οὕσης ἐγγυτέρω ἄλλης ᾿Ασκανίας 32 Μυσιακῆς, ἦς μέμνηται ὅταν φῆ (N 792 sqq.)

Πάλμυν (τ') 'Ασμάνιόν τε Μόρυν δ', υξ' 'Ιπποτίωνος,

Μυσῶν ἀγχεμάχων ἡγήτορα,

οι δ' εξ 'Ασκανίης εριβώλακος ήλθον άμοιβοί'

οὐ θαυμαστὸν δ' εἰ τῶν Φρυγῶν εἰπών τινα ἡγεμόνα 'Ασκάνιον καὶ ἐξ 'Ασκα-4 νίας ἥκοντα καὶ Μυσῶν τινα λέγει ἡγεμόνα 'Ασκάνιον καὶ ἐξ 'Ασκανίας ἥκοντα πολλὴ γὰρ ἡ ὁμωνυμία παρ' αὐτῷ καὶ ἡ ἀπὸ τῶν ποταμῶν καὶ λιμνῶν καὶ χωρίων ἐπίκλησις.

Καὶ τὸν Αἴσηπον δὲ τῶν Μυσῶν ὅριον παραδίδωσιν αὐτὸς ὁ ποιητής. 6 ε τὴν γὰρ ὑπὲρ τοῦ Ἰλίου παρώρειαν τῆς Τροίας καταλέξας τὴν ὑπ' Αἰνεία, ἢν Δαρδανίαν ἐκάλεσε, τίθησιν ἐφεξῆς πρὸς ἄρκτον καὶ τὴν Λυκίαν τὴν ὑπὸ Πανδάρφ, ἐν ἦ ἡ Ζέλεια καί φησιν (Β 824-6)

> οι δὲ Ζέλειαν ἔναιον υπαὶ πόδα νείατον Ἰδης ᾿Αφνειοί, πίνοντες ὕδωρ μέλαν Αἰσήποιο Τρῶες

τῆ δὲ Ζελεία ὑποπέπτωκε πρὸς θαλάττη ἐπὶ τάδε τοῦ Αἰσήπου τὸ τῆς ᾿Αδραστείας πεδίον καὶ Τήρεια καὶ ἡ Πιτύα καὶ καθόλου ἡ νῦν Κυζικηνὴ 16 ἡ πρὸς Πριάπῳ, ἡν ἐφεξῆς καταλέγει εἶτ' ἀνακάμπτει πάλιν ἐπὶ τὰ πρὸς δύσιν μέρη καὶ τὰ ἐπέκεινα, ὥστ' ἐμφαίνει τὴν μέχρις Αἰσήπου πέρας ἡγούμενος τῆς Τρωάδος τὸ ἀρκτικὸν καὶ ἑῷον ἀλλὰ μὴν μετά γε τὴν Τρωάδα ἡ Μυσία ἐστὶ καὶ ὁ "Ολυμπος.

Ή μεν οὖν παλαιὰ μνήμη τοιαύτην τινὰ ὑπαγορεύει τὴν τῶν ἐθνῶν θέσιν. αἱ δὲ νῦν μεταβολαὶ τὰ πολλὰ ἐξήλλαξαν ἄλλοτ ἄλλων ἐπικρατούντων καὶ τὰ μὲν συγχεόντων, τὰ δὲ διασπώντων καὶ γὰρ Φρύγες ἐπεκράτησαν καὶ Μυσοὶ μετὰ τὴν Τροίας ἄλωσιν, εἶθ ὕστερον Λυδοὶ καὶ μετ ἐκείνων

565 8 sq. Eust. II. 353, 2 sq. 9 sq. \*Eust. II. 353, 27 sq. 14-8 Eust. II. 355, 41-4

31 τῆς πρὸς τῆ νῦν Νικαία h. l. collocavit Cac (prob. Merkelbach ap. Şahin, I.K. εἴπη Eust. 10, 3, 60): post 32 Μυσιακής praebent cett., Eust. 33 add. Korais υί Tzschucke: υίον DpcE, υίων CDac, υίων B 565 1 ήγήτορας Eust. 2 ἀσκανίας 3 τινα ήγεμόνα Ε: τινας ήγεμόνας BCD (καί) Tzschucke duce Casaubo-4 ήγεμόνα om. Ε 'Ασκάνιον Ε: καὶ ἀσκάνιον BCD 5 τῶν om. E τῆς Τροίας om. Ε 9 καὶ xz: 8 παρώρειαν Ε: -ωρίαν ΒCD αύτὸς pro αύτὸς ὁ Ε καὶ είς BCDE; καὶ είς (τὴν Κυζικήνην (sic)) Lasserre 12 μέλαν om. Β 14 ἐπὶ τάδε Lasserre: ἐπὶ δὲ τὸ BCD, ἐπὶ δὲ τῷ Ε (cf. Eust. ἐπὶ τῷ Αἰσήπφ); ἐπίταδε Kramer 15 Τήρεια Ε, Eust. (coniecit Tzschucke): τηρία BCD; (ἡ) Τήρεια Korais ή prius om. 17 δύσιν Thraemer (301³): ἔω codd.; ἐσπέ-16 ἐφεξῆς om. C Eust., fort. recte gav? Thraemer μέρη om. Ε 18 τρφάδος Χ 23 έκείνους qx

d.h. dem phrygischen bei dem heutigen Nikaia, da mehr in der Nähe ein an-32 deres Askania, das mysische, liegt, das er erwähnt wenn er sagt (Il. 13,792 ff.)

Palmys, Askanios auch und Morys, Hippotions Sprössling, Führer der nahkampfkundigen Myser,

565

12

Die aus dem scholligen Land Askania kamen zum Wechsel; man braucht sich nicht darüber zu wundern, dass er, nachdem er einen Füh-4 rer der Phryger Askanios genannt hat, der aus Askania gekommen war, auch einen Führer der Myser Askanios nennt, der aus Askania kam: kommt doch Gleichnamigkeit und Benennung nach Flüssen, Seen und Orten häufig bei ihm vor.

Und auch den Aisepos gibt der Dichter selber als Grenze Mysiens an. 6
8 Denn nachdem er das dem Aineias unterstehende Trojanische Bergland oberhalb von Ilion aufgeführt hat, das er Dardania nannte, setzt er anschließend nach Norden auch das dem Pandaros unterstehende Lykien an, in dem Zeleia liegt; er sagt (Il. 2, 824-6)

Dann die Zeleia bewohnten am untersten Fuße des Ida, Die Aphneier, die trinken die dunkele Flut des Aisepos, Troer;

und unterhalb von Zeleia liegen am Meer auf dieser Seite des Aisepos die Ebene von Adrasteia, Tereia und Pitya und überhaupt das heutige Kyzike16 nische bei Priapos, das er anschließend aufführt; danach wendet er sich wieder zu den westlichen und darüber hinaus liegenden Gegenden, und gibt somit zu verstehen dass er das Gebiet bis zum Aisepos als das nordöstliche Ende der Troas betrachtet; nach der Troas aber kommt Mysien und der Olymp.

Die alte Kunde also suggeriert dass die Völker so lokalisiert waren. Die neuzeitlichen Wechselfälle jedoch haben das Meiste verändert, da bald Diese bald Jene die Herrschaft hatten und Manches zusammengeworfen, Anderes auseinandergerissen haben. Denn nach der Eroberung Trojas bekamen die Phryger und die Myser die Herrschaft, dann später die Lyder und

24 Αἰολεῖς καὶ Ἰωνες, ἔπειτα Πέρσαι καὶ Μακεδόνες, τελευταῖοι δὲ Ῥωμαῖοι, ἐφ' ὧν ἤδη καὶ τὰς διαλέκτους καὶ τὰ ὀνόματα ἀποβεβλήκασιν οἱ πλεῖστοι γεγονότος ἐτέρου τινὸς μερισμοῦ τῆς χώρας οὖ μᾶλλον φροντίσαι δεῖ τὰ νῦν οἶ' ἐστὶ λέγοντας, τῆ δ' ἀρχαιολογία μετρίως προσέχοντας.

28 Έν δὲ τῆ μεσογαία τῆς Βιθυνίας τό τε Βιθύνιόν ἐστιν, ὑπερκείμενον 7 τοῦ Τιείου καὶ ἔχον τὴν περὶ Σάλωνα χώραν ἀρίστην βουβοσίοις (ὅθεν ἐστὶν ὁ Σαλωνίτης τυρός), καὶ Νίκαια, ἡ μητρόπολις τῆς Βιθυνίας, ἐπὶ τῆ ᾿Ασκανία λίμνη (περίκειται δὲ κύκλφ πεδίον μέγα καὶ σφόδρα εὕδαιμον, οὐ πάνυ 32 δὲ ὑγιεινὸν τοῦ θέρους), κτίσμα ᾿Αντιγόνου μὲν πρῶτον τοῦ Φιλίππου, δς αὐτὴν ᾿Αντιγόνειαν προσεῖπεν, εἶτα Λυσιμάχου, δς ἀπὸ τῆς γυναικὸς μετωνόμασε Νίκαιαν (ἦν δ᾽ αὕτη θυγάτηρ ᾿Αντιπάτρου). ἔστι δὲ τῆς πόλεως ἐκκαιδεκαστάδιος ὁ περίβολος ἐν τετραγώνφ σχήματι: ἔστι δὲ καὶ τετράπυλος ἐν πεδίφ κείμενος ἐρρυμοτομημένος πρὸς ὀρθὰς γωνίας, Ι ὥστ᾽ ἀφ᾽ ἑνὸς λίθου κατὰ μέσον ἱδρυμένου τὸ γυμνάσιον τὰς τέτταρας ὁρᾶσθαι πύλας, μικρὸν δ᾽ ὑπὲρ τῆς ᾿Ασκανίας λίμνης Ὅτροία πολίχνη πρὸς τοῖς ὅροις ἤδη τῆς Βιθυνίας τοῖς πρὸς ἔω εἰκάζουσι δ᾽ ἀπὸ Ὑτρέως Ὑστροίας καλεῖσθαι πρότεοον.

"Οτι δ' ἦν κατοικία Μυσῶν ἡ Βιθυνία, πρῶτον μαρτυρήσει Σκόλαξ ὁ Κα- 8 ρυανδεὺς φήσας (FGrHist 709 F 11) περιοικεῖν τὴν 'Ασκανίαν λίμνην Φρύγας 8 καὶ Μυσούς, ἔπειτα Διονύσιος ὁ τὰς Κτίσεις συγγράψας, ὃς (FHG 4, 395 fr. 7) τὰ κατὰ Χαλκηδόνα καὶ Βυζάντιον στενά, ἃ νῦν Θράκιος Βόσπορος καλεῖται, πρότερόν φησι Μύσιον Βόσπορον προσαγορεύεσθαι (τοῦτο δ' ἄν τις καὶ τοῦ Θρᾶκας εἶναι τοὺς Μυσοὺς μαρτύριον θείη) 'ὅ τε Εὐφορίων

Μυσοῖο παρ' ὕδασιν 'Ασκανίοιο λέγων (CA 43 fr. 74) καὶ ὁ Αἰτωλὸς 'Αλέξανδρος (fr.6 Magnelli) οῖ καὶ ἐπ' 'Ασκανίων δώματ' ἔχουσι ῥοῶν λίμνης 'Ασκανίης ἐπὶ χείλεσιν, ἔνθα Δολίων υἰὸς Σιληνοῦ νάσσατο καὶ Μελίης

29 Anon. Scor. 298<sup>r</sup> 1 30-4 Eust. II. 365,7-9

27 οι ἐστὶ Casaubonus: οιεται BC, οι εται D; ὅντα Korais 24 τελευταΐον C 29 Τιείου Casaubonus: τηΐου codd. έχον D<sup>pc</sup>E: έχων BCD<sup>ac</sup>, Anon. Scor. τιγόνειαν Ε, Eust.: -γονίαν BCD 36 έρουμοτομημένος DE (coniecit Leopardus 4 τοῖς DE: τῆς BC 3 δρίοις D 1604, 399): ἐρυμο- ΒC 566 2 τέσσαρας Β 5 (πρότερον) xz, post 6 Βιθυνία transposuit Korais; 'Οτροίαν xyz, prob. Holwerda προπάτορος Holwerda 6 Βιθυνία (πρότερον) Korais (cf. ad 5) 6 sq. Καουανδεύς Casaubonus: πορυανδρεύς BCD<sup>pc</sup>, παρυανδρεύς D<sup>ac</sup>, πυριανδρεύς E 8 sq. δς τὰ Κοrais (qui ait iam Tifernate): ὅτι τὰ C, ὅτι BD; ὅστις τὰ y 9 καλχηδόνα D yz, Xylander: τοὺς BCD 14 of D: si BC

mit ihnen die Äoler und die Ionier, danach die Perser und die Makedonen und zuletzt die Römer, zu deren Zeit die Meisten schließlich auch ihre Sprachen und ihre Namen verloren haben, da es zu einer anderen Einteilung des Landes gekommen ist: um diese müssen wir uns eher kümmern, indem wir den heutigen Zustand beschreiben, wie er ist, und die alte Geschichte nur mit Maßen berücksichtigen.

Im Binnenland von Bithynien liegt erstens Bithynion oberhalb von Tieion

— es besitzt das Land um Salon, das vorzüglich ist für das Weiden von Rindern (von dort kommt der Salonitische Käse) — und ferner Nikaia, die Hauptstadt Bithyniens, am Askanischen See (ringsherum liegt eine große

und überaus gesegnete Ebene, die aber im Sommer gar nicht gesund ist), eine Gründung erst des Antigonos, Philippos' Sohn, der es Antigoneia nannte, dann des Lysimachos, der es nach seiner Frau zu Nikaia umbenannte (sie war eine Tochter Antipaters). Die Umfassungsmauer der Stadt misst sechzehn Stadien und hat quadratische Form; sie hat auch vier Tore, liegt auf flachem Gelände und wird von den Straßen rechtwinklig durchschnitten, so dass man von einem Stein aus, der mitten im Gymnasion aufgestellt ist, die vier Tore sehen kann. Etwas oberhalb des Askanischen Sees

liegt, bereits an der östlichen Grenze Bithyniens, das Städtchen Otroia; man vermutet dass es früher nach Otreus Otroiai hieß.

Dass Bithynien Siedlungsgebiet der Myser gewesen ist, wird erstens Skylax von Karyanda bezeugen, der gesagt hat (FGrHist 709 F 11), um den Askanischen See herum hätten Phryger und Myser gewohnt, sodann Dionysios, der Verfasser der Städtegründungen, der sagt (FHG 4, 395 fr. 7), die Meerenge bei Chalkedon und Byzanz, die jetzt Thrakischer Bosporos genannt wird, habe früher Mysischer Bosporos geheißen (dies könnte man auch als Zeugnis dafür anführen dass die Myser Thraker sind); und Euphorion, wenn er sagt (CA 43 fr. 74)

bei Askanios' mysischen Wassern, und der Ätoler Alexandros (fr. 6 Magnelli) Deren Wohnungen sind an dem Askanischen Strom Auf des Askanischen Sees Gestade, dort wo Dolion Wohnsitz hatte, der Sohn Melias und des Silen

をまているとうことではないとは、 はないのでは、

16

567C>

τὸ αὐτὸ ἐκμαρτυροῦσιν οὐδαμοῦ τῆς ᾿Ασκανίας λίμνης εὐρισκομένης ἀλλ᾽ ἐνταῦθα μόνον.

"Ανδρες δ' ἀξιόλογοι κατὰ παιδείαν γεγόνασιν ἐν τῆ Βιθυνία Ξενοκράτης 9 20 τε ὁ φιλόσοφος καὶ Διονύσιος ὁ διαλεκτικὸς καὶ "Ιππαρχος καὶ Θεοδόσιος καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ μαθηματικοὶ Κλεοφάνης τε ἑήτωρ ὁ Μυρλεανὸς 'Ασκληπιάδης τε ἰατρὸς Προυσιεύς.

Πρὸς νότον δ' εἰσὶ τοῖς Βιθυνοῖς οἱ περὶ τὸν "Ολυμπον Μυσοί — οῦς 10

24 'Ολυμπηνοὺς καλοῦσί τινες, οἱ δ' Ἑλλησποντίους — καὶ ἡ ἐφ' Ἑλλησπόντφ
Φρυγία, τοῖς δὲ Παφλαγόσι Γαλάται, ἀμφοτέρων δὲ τούτων ἔτι πρὸς νότον
ἡ μεγάλη Φρυγία καὶ Λυκαονία μέχρι τοῦ Ταύρου τοῦ Κιλικίου καὶ τοῦ Πισιδικοῦ. ἐπεὶ δὲ τὰ τῆ Παφλαγονία συνεχῆ παράκειται τῷ Πόντῳ καὶ τῆ

28 Καππαδοκία καὶ τοῖς ήδη περιωδευμένοις ἔθνεσιν, οἰκεῖον ἀν εἴη τὰ τούτοις γειτονοῦντα μέρη προσαποδοῦναι πρῶτον, ἔπειτα τοὺς ἑξῆς τόπους παραδεῖξαι.

Πρὸς νότον τοίνυν εἰσὶ τοῖς Παφλαγόσι Γαλάται. τούτων δ' ἐστὶν ἔθνη 1 5 τρία, δύο μὲν τῶν ἡγεμόνων ἐπώνυμα, Τρόκμοι καὶ Τολιστοβώγιοι, τὸ τρίτον δ' ἀπὸ τοῦ ἐν (τῆ) Κελτικῆ ἔθνους Τεκτόσαγες κατέσχον δὲ τὴν χώραν ταύτην οἱ Γαλάται πλανηθέντες πολὺν χρόνον καὶ καταδραμόντες τὴν ὑπὸ τοῖς 'Ατταλικοῖς βασιλεῦσι χώραν καὶ τοῖς Βιθυνοῖς, ἔως παρ' ἐκόντων δ ἔλαβον τὴν νῦν Γαλατίαν καὶ Γαλλογραικίαν λεγομένην ἀρχηγὸς δὲ δοκεῖ μάλιστα τῆς περαιώσεως τῆς εἰς τὴν 'Ασίαν γενέσθαι Λεοννόριος. τριῶν δὲ ὄντων ἐθνῶν ὁμογλώττων | καὶ κατ' ἄλλο οὐδὲν ἐξηλλαγμένων ἔκαστον διελόντες εἰς τέτταρας μερίδας τετραρχίαν ἐκάστην ἐκάλεσαν, τετράρχην

31-567, 2 St. B. 15, 11-4 31-6 \*St. B. 196, 14-6

21 Kleorgone Ruhnkenius (P. Rutilii Lupi De figuris ... libri duo ..., Lugduni Bat. 1768, 5 sq. = Opuscula varii argumenti ... Ed. altera ... 1, Lugduni Bat. 1823, 383) add. hi (quam lectionem e macula in cod. D ortam esse probabiliter coniecit Lasserre) 21 sq. ὁ Μυρλεανὸς ᾿Ασκλ. (᾿Ασκληπιάδης) τε Προυσιεύς ἰατρὸς Werfer (Acta philologorum Monacensium 2, Monachii-Norimbergae 1815-8, 551), δ (τε) Μυρλεανὸς 'Ασκλ. (γραμματικός) ἰατρός τε (δ) Προυσιεύς Lehrs (Herodiani scripta tria emendatiora, Regimonti Pruss. 1848, 433); (ὁ Μυρλεανὸς) Jacoby (FGrHist 697 T 3) 25 δὲ Ε: τε cett. ἀμφοτέροις .. τούτοις? ἐστὶ pro ἔτι Niese (1878, XII) 32 Τρόχμοι P, ut vid. ( ]τροκ[) (coniecit Xylander): τρόγμοι BCD, τρόγκοι E (cf. ad Τολιστοβώγιοι Kramer: -βῶγοι BCD, -βόγιοι E 567, 11); Τροχμοί Meineke 34 πρότερον ante πολύν 33 addidi: ἐν κελτοῖς Ε Τεκτόσαγες Ε: τεκτοσάγες cett. 35 'Ατταλιποῖς z<sup>s</sup>, Xylander (Attalicis Tifernate): ἀττιποῖς BCD 37 Λέων legisse vid. X 567 2 inter είς et τετράοχην c. 30 tantum litterae scriptae erant in P (unde verba τετραρχίαν – ἐκάλεσαν omissa fuisse mire coniecit Lasserre)

bezeugen dasselbe, da sich sonst nirgends ein Askanischer See findet, sondern nur dort.

Bedeutende Männer auf geistigem Gebiet die aus Bithynien stammen sind 9 20 Xenokrates der Philosoph, Dionysios der Dialektiker, Hipparch, Theodosios und seine Söhne, die Mathematiker, sowie Kleophanes der Rhetor aus Myrleia und Asklepiades der Arzt aus Prusias.

Südlich von den Bithynern sind die Myser am Olymp – die Manche 10
24 Olympener, Andere Hellespontier nennen – und Phrygien am Hellespont,
südlich von den Paphlagonen die Galater, und weiter südlich von diesen
beiden Großphrygien und Lykaonien bis zu dem Kilikischen und dem Pisidischen Tauros. Da das Gebiet das an Paphlagonien stößt neben Pontos
28 und Kappadokien und den bereits durchwanderten Völkern liegt, dürfte es
angemessen sein erst ergänzend über die diesen benachbarten Landesteile
zu berichten und danach die anschließenden Gegenden darzustellen.

Südlich also von den Paphlagonen wohnen die Galater. Sie setzen sich 1 5 2 aus drei Stämmen zusammen; zwei sind nach ihren Führern benannt: Trokmer und Tolistobogier, der dritte nach dem Volk im Keltischen: Tektosagen. Die Galater haben dieses Gebiet besiedelt nachdem sie lange Zeit umhergeschweift waren und das den Attalischen und den Bithynischen Königen unterstehende Land überrannt hatten, bis sie von ihnen aus freien Stüksken das Gebiet bekamen das heute Galatien und Gallograecia heißt; Urheber ihres Übersetzens nach Asien soll vor allem Leonnorios gewesen sein. Von den drei Stämmen, die dieselbe Sprache sprechen und sich in nichts Weiterem unterscheiden, hatten sie jeden in vier Teile geteilt, die sie Tetrar-

έχουσαν ίδιον καὶ δικαστὴν ἕνα καὶ στρατοφύλακα ἕνα ὑπὸ τῷ τετράρχη τεταγμένους, ὑποστρατοφύλακας δὲ δύο. ἡ δὲ τῶν δώδεκα τετραρχιῶν βουλὴ ἄνδρες ἦσαν τριακόσιοι, συνήγοντο δ' εἰς τὸν καλούμενον Δρυνέμετον. τὰ μὲν οὖν φονικὰ ἡ βουλὴ ἔκρινε, τὰ δ' ἄλλα οἱ τετράρχαι καὶ οἱ δικασταί. πάλαι μὲν οὖν ἦν τοιαύτη τις ἡ διάταξις' καθ' ἡμᾶς δ' εἰς τρεῖς, εἶτ' εἰς δύο ἡγεμόνας, εἶτα εἰς ἕνα ἡκεν ἡ δυναστεία Δηϊόταρον, εἶτ' ἐκεῖνον διεδέξατο 'Αμύντας' νῦν δ' ἔχουσι 'Ρωμαῖοι καὶ ταύτην καὶ τὴν ὑπὸ τῷ 'Αμύντα γενομένην πᾶσαν εἰς μίαν συναγαγόντες ἐπαρχίαν.

"Έχουσι δ' οἱ μὲν Τρόκμοι τὰ πρὸς τῷ Πόντῷ καὶ τῷ Καππαδοκίᾳ ταῦτα δ' 2 ἐστὶ τὰ κράτιστα ὧν νέμονται Γαλάται φρούρια δ' αὐτοῖς τετείχισται τρία Τάουιόν τε, ἐμπόριον τῶν ταύτῃ, ὅπου ὁ τοῦ Διὸς κολοσσὸς χαλκοῦς καὶ τέμενος αὐτοῦ ἄσυλον, καὶ Μιθριδάτιον, ὁ ἔδωκε Πομπήϊος Βρογιτάρᾳ τῆς Ποντικῆς βασιλείας ἀφορίσας, τρίτον δὲ †πωσ[.]αλα†, ὅπου τὸν σύλλογον ἐποιήσαντο Πομπήϊός τε καὶ Λεύκολλος, ὁ μὲν ἤκων ἐπὶ τὴν τοῦ πολέμου διαδοχήν, ὁ δὲ παραδιδοὺς τὴν ἐξουσίαν καὶ ἀπαίρων ἐπὶ τὸν θρίαμβον. Τρόκμοι μὲν δὴ ταῦτ' ἔχουσι τὰ μέρη, Τεκτόσαγες δὲ τὰ πρὸς τῷ μεγάλῃ Φρυγία τῷ κατὰ Πεσσινοῦντα καὶ Ὀρκαόρκους τούτων δ' ἦν φρούριον "Αγκυρα ὁμόνυμος τῷ πρὸς Λυδία περὶ Βλαῦδον πολίχνῃ Φρυγιακῷ. Τολιστοβώγιοι δ' ὅμοροι Βιθυνοῖς εἰσι καὶ τῷ Ἐπικτήτῷ καλουμένῃ Φρυγία φρούρια δ' αὐτῶν ἐστι τό τε Βλούκιον καὶ τὸ Πήϊον, ὧν τὸ μὲν ἦν βασίλειον Δηϊστάρου, τὸ δὲ γαζοφυλάκιον.

4 τετραρχιών x, F. Stähelin (Gesch. der kleinasiat. Galater [Diss. Basel], Basel 1897, 5 τετρακόσιοι Β<sup>pc</sup> Δρυνέμετον z: δρυ-53<sup>4</sup> = <sup>2</sup>Leipzig 1907, 43<sup>7</sup>: τετραρχῶν BCD 7 ην post τις transposuit Bpc 6 δὲ pro δ' q 11 Τοόκμοι Ρ(το. κμοι): τοόγμοι BCDE<sup>i</sup> (δ]ηι[ο- PC: δηο- PAL): είς δηϊόταρον BCD (κ supra γμ E<sup>s</sup> [cf. 566, 32]); Τροκμοί Meineke 13 Τάουιον Meineke: ταουίον D, τα<sup>ο</sup>υον P, τὰ οὐία BC; Ταούιον Kramer τε P: om.cett. έμπόριον CP: -πορεῖον BD 14 Μιθοιδάτειον Cobet ms. Βρογιτάοω Drumann (Gesch. Roms ... 4, Königsberg 1838, 469), Keil (Philologus 7, 1852, 201), Hirschfeld (Hermes 14, 1879, 4752), PL: 15 πωσ[.]γλα  $P^A$ , πωσδαλα  $P^L$ , πω[..]ναλον  $P^C$ , βογοταρωι PA, βογοδιατάρω BCD πως (πω C) δανάλα cett.; κώμη Δανάλα? Korais, Πωδανάλα? Meineke 16 έποιήσατο 18 Τρόκμοι P: τρόγμοι cett.; Τροκμοί Meineke Τεκτόσαγες DE: τοῦ om. P 19 τῆ EP: τὴν BCD τὴν post κατὰ add. BCP<sup>L</sup> (τε P<sup>C</sup>) τεκτοσάνες ΒC νοῦντα  $P^L$ , Xylander: πεσινουντα  $P^A$ , πισινοῦντα  $BCD^{pc}E$ , πισηνοῦντα  $D^{ac}$  'Ορκαόρ-20 Λυδία  $EP^L$ : λυδι..  $P^{AC}$ , -αν cett. Βλαῦδον Pκους κ: ορκ- Ρ, δρκ- ΒCDE (βλαυδον) (coniecit Xylander): βλάϋρον BCD Τολιστοβώγιοι Kramer, P<sup>L</sup>: τολιστο  $P^{AC}$ , -βόγιοι  $D^{pc}$ , -βόγοι BC, τολιγοστοβόγιοι  $D^{ac}E$  21 sq. δ εστιν αυτων P

chien nannten; jede hatte ihren eigenen Tetrarchen, einen Richter und einen Zeugmeister (die den Tetrarchen untergeordnet waren), sowie zwei Unterzeugmeister. Den Rat der zwölf Tetrarchien bildeten dreihundert Männer, die sich in dem sogenannten Drynemeton versammelten. Mordfälle behandelte der Rat, das Übrige die Tetrarchen und die Richter. So war es früher eingerichtet; in unserer Zeit ist die Herrschaft erst an drei, dann an zwei Führer und dann an einen, Deiotaros, gekommen, und dann ist Amyntas ihm nachgefolgt; jetzt besitzen die Römer sowohl dieses Land als das ganze Gebiet das dem Amyntas unterstand, beides zu einer Provinz vereinigt.

Die Trokmer haben das Gebiet das an Pontos und Kappadokien grenzt; 2 dies ist das beste Land das die Galater bewohnen; sie haben sich drei Festungen angelegt: Tavion, der Handelsplatz der Leute dort, wo der bronzene Koloss und ein Freistatt bietender heiliger Bezirk des Zeus ist, Mithridation, das Pompeius von dem Pontischen Königreich abgetrennt und dem Brogitaros geschenkt hat, und drittens †Pos[.]ala†, wo Pompeius und Lucullus ihre Zusammenkunft hielten, als der Eine kam um die Kriegführung zu übernehmen und der Andere ihm das Kommando übergab und absegelte um seinen Triumph zu halten. Die Trokmer also haben diese Gegenden, die Tektosagen die welche an Großphrygien bei Pessinus und Orkaorkoi grenzen; ihre Festung war Ankyra (mit demselben Namen wie das phrygische Städtchen bei Blaudos an der lydischen Grenze). Die Tolistobogier grenzen an die Bithyner und das sogenannte Hinzuerworbene Phrygien; ihre Festungen sind Blukion und Peïon, von denen die eine Deiotaros' Residenz, die andere seine Schatzkammer war.

Πεσσινούς δ' έστιν έμπόριον των ταύτη μέγιστον, ίερον έχον της Μη- 3 τρός τῶν θεῶν σεβασμοῦ μεγάλου τυγχάνον καλοῦσι δ' αὐτὴν "Αγγδιστιν. οἱ δ' ίερεῖς τὸ παλαιὸν μὲν δυνάσται τινὲς ἦσαν ἱερωσύνην καρπούμενοι μεγάλην, νυνί δὲ τούτων μὲν αἱ τιμαὶ πολὸ μεμείωνται, τὸ δ' ἐμπόριον συμμένει. 28 κατεσκεύασται δ' ὑπὸ τῶν 'Ατταλικῶν βασιλέων ἱεροπρεπῶς τὸ τέμενος ναῷ τε καὶ στοαῖς λευκολίθοις ἐπιφανὲς δ' ἐποίησαν 'Ρωμαῖοι τὸ ἱερόν, ἀφίδρυμα ένθένδε τῆς θεοῦ μεταπεμψάμενοι κατὰ τοὺς τῆς Σιβύλλης χρησμούς, καθάπερ καὶ τοῦ ᾿Ασκληπιοῦ τοῦ ἐν Ἐπιδαύρφ. ἔστι δὲ καὶ ὅρος ὑπερκείμε-32 νον τῆς πόλεως τὸ Δίνδυμον, ἀφ' οὖ ἡ Δινδυμήνη, καθάπερ ἀπὸ τῶν Κυβέλων ή Κυβέλη, πλησίον δὲ καὶ ὁ Σαγγάριος ποταμὸς ποιεῖται τὴν ὁύσιν Ι ἐπὶ δὲ τούτω τὰ παλαιὰ τῶν Φουνῶν οἰκητήρια. Μίδου καὶ ἔτι πρότερον Γορδίου καὶ άλλων τινών, οὐδ' ἴχνη σώζοντα πόλεων, άλλὰ κώμαι μικρώ μείζους 4 τῶν ἄλλων, οἶόν ἐστι τὸ Γόρδιον καὶ Γορβεοῦς, τὸ τοῦ Κάστορος βασίλειον τοῦ Σαωκονδαρίου, ἐν ὧ γαμβρὸν ὄντα τοῦτον ἀπέσφαξε Δηϊόταρος καὶ τὴν θυγατέρα τὴν ἐαυτοῦ τὸ δὲ φρούριον κατέσπασε καὶ διελυμήνατο τὸ πλεϊστον τῆς κατοικίας.

8 Μετὰ δὲ τὴν Γαλατίαν πρὸς νότον ἥ τε λίμνη ἐστὶν ἡ Τάττα, τῆ μεγάλη 4 παρακειμένη Καππαδοκία τῆ κατὰ τοὺς Μοριμηνούς, μέρος δ' οὖσα τῆς μεγάλης Φρυγίας, καὶ ἡ συνεχὴς ταύτη μέχρι τοῦ Ταύρου, ἦς τὴν πλείστην 'Αμύντας εἶχεν. ἡ μὲν οὖν Τάττα ἀλοπήγιόν ἐστιν αὐτοφυές' οὕτω δὲ περι12 πήττεται ῥαδίως τὸ ὕδωρ παντὶ τῷ βαπτισθέντι εἰς αὐτὸ ὥστε στεφάνους ἀλῶν ἀνέλκουσιν ἐπειδὰν καθῶσι κύκλους σχοινίνους, τά τε ὅρνεα ἀλίσκεται τὰ προσαψάμενα τῷ πτερώματι τοῦ ὕδατος, παραχρῆμα πίπτοντα διὰ τὴν περίπηξιν τῶν ἀλῶν. ἥ τε δὴ Τάττα ἐστὶ καὶ τὰ περὶ 'Ορκαόρκους καὶ Πιτ16 νισσὸν καὶ τὰ τῶν Λυκαόνων ὀροπέδια ψυχρὰ καὶ ψιλὰ καὶ ὀναγρόβοτα. ὑδά-

25-7 Anon. Scor. 298<sup>r</sup> 1 sq. 568 11-5 Anon. Scor. 298<sup>r</sup> 2 sq. 16 Anon. Scor. 298<sup>r</sup> marg.

24 Πεσσινοῦς  $P^L$ , Tzschucke: ..σσινου.  $P^C$ , ..ισινους  $P^A$ , πεσινοῦς BCD, πισινοῦς E 25 "Αγγδιστιν Keil (Philologus 7, 1852, 199): ἀγγιδίσέμπόριον CEP: -πορεῖον BD τιν BCDs, αγγιδίστην Di, ....τιν PA, .....ν PC, ...ιστιν PL; "Αγδιστιν Casaubonus 27 δὲ pro δ' Kramer ἐμπόριον C: -πορεῖον BD 26 τὸ μὲν παλαιὸν Ρ 32 Δινδυμήνη D: -μηνη E' (διδυ- E') P, -μηνή BC 568 5 Σαωκονδάρου 8 sq. τῆ μεγάλη παρακειμένη Ε: παρακει-Palmerius (337), Ταρκονδαρίου? Lasserre 9 τούς om. Ε Μοριμηνούς Ε: μοριμι- cett. δ' om. ΕΧ μένη τῆ μεγάλη cett. 13 κύκλους σχοινίνους scripsi: κύκλον σχοίνινον codd. 12 ώς ρτο ὥστε Χ 15 τοιαύτη pro ή τε Jones, (ψυχρά) ἐστι vel ἐστὶ (ψυχρὰ) Groskurd, (τοιαύτη) ἐστὶ Κramer, τῆ δὲ Τάττα (συνεχή) ἐστι Βréquigny, συναφή δὲ τῆ Τάττα ἐστὶ Κοταίs, (καὶ τὰ περὶ αὐτὴν ἐρημότατά) ἐστι e.g. Lasserre, omnes textum traditum corruptum esse perperam 15 sq. Πιτνισσὸν Korais: πιγνισὸν 'Οοκαόρκους z: όρκ- BCD rati: vide comm. 16 interpunxit Holwerda codd.: Πιτνισόν Casaubonus

Pessinus ist der größte der dortigen Handelsplätze. Es besitzt ein Heilig- 3 tum der Göttermutter, das große Verehrung genießt; man nennt sie Angdistis. Ihre Priester waren vor alters eine Art Fürsten, da sie die Einkünfte eines großen Priesteramtes bezogen; heute sind ihre Privilegien weitgehend einge-28 schränkt, aber der Handelsplatz ist geblieben. Der heilige Bezirk ist von den Attalischen Königen eindrucksvoll mit einem Tempel und Säulenhallen aus weißem Marmor ausgestattet worden; berühmt gemacht haben die Römer das Heiligtum dadurch dass sie sich aufgrund der sibyllinischen Orakel von dort eine Zweigstätte der Göttin geholt haben, genauso wie die des epi-32 daurischen Asklepios. Über der Stadt erhebt sich auch ein Berg Dindymon, von dem Dindymene ihren Namen hat, so wie Kybele von Kybela. In der Nähe strömt auch der Fluss Sangarios; an seinen Ufern liegen die alten Wohnsitze der Phryger, des Midas und noch davor des Gordios und mancher Anderer, die nicht einmal mehr Spuren von Städten bewahrt haben. 4 sondern nur etwas größere Dörfer sind als die übrigen, wie z.B. Gordion und Gorbeus, die Residenz des Kastor Saokondarios, in der Deiotaros ihn, seinen Schwiegersohn, und seine eigene Tochter erdolcht hat; die Festung hat er niedergerissen und den größten Teil der Wohnungen zerstört.

Nach Galatien kommt gen Süden der See Tatta, der neben Großkappadokien bei den Morimenern liegt und einen Teil Großphrygiens bildet, und das sich an ihn anschließende Gebiet bis zum Tauros, das zum größten Teil im Besitz des Amyntas war. Der Tatta-See ist eine natürliche Saline; sein Wasser gerinnt so leicht um alles herum was hineingetaucht wird dass die Leute Salzkränze emporziehen wenn sie aus Binsen geflochtene Ringe hineingetaucht haben, und die Vögel die mit ihrem Gefieder das Wasser berührt haben sich fangen lassen, da sie infolge der Gerinnung des Wassers sofort herunterfallen. Außer dem Tatta-See gibt es dort das Gebiet um Or- 16 kaorkoi und Pitnissos und die kalten, kahlen, von wilden Eseln beweideten

των τε σπάνις πολλή ὅπου δὲ καὶ εύρεῖν δυνατόν, βαθύτατα (τὰ) φρέατα τῶν πάντων, καθάπερ ἐν Σοάτροις, ὅπου καὶ πιπράσκεται τὸ ὕδωρ (ἔστι δὲ κωμόπολις Γαρσαούρων πλησίον). ὅμως δὲ καίπερ ἄνυδρος οὖσα ἡ χώρα πρόβατα ἐκτρέφει θαυμαστῶς, τραχείας δὲ ἐρέας καὶ τινες ἐξ αὐτῶν τούτων μεγίστους πλούτους ἐκτήσαντο (᾿Αμύντας δ᾽ ὑπὲρ τριακοσίας ἔσχε ποίμνας ἐν τοῖς τόποις τούτοις). εἰσὶ δὲ καὶ λίμναι, Κόραλις μὲν ἡ μείζων, ἡ δ᾽ ἐλάττων Τρωγῖτις. ἐνταῦθα δέ που καὶ τὸ Ἰκόνιόν ἐστι, πολίχνιον εὖ συνμεγίστους καὶ χώραν εὐτυχεστέραν ἔχον τῆς λεχθείσης ὀναγροβότου τοῦτο δ᾽ εἶχε Πολέμων. πλησιάζει δ᾽ ἤδη τούτοις τοῖς τόποις ὁ Ταῦρος ὁ τὴν Καππαδοκίαν ὁρίζων καὶ τὴν Λυκαονίαν πρὸς τοὺς ὑπερκειμένους Κίλικας τοὺς Τραχειώτας. Λυκαόνων δὲ καὶ Καππαδόκων ὅριόν ἐστι τὸ μεταξὺ Κοροπασσοῦ, κώμης Λυκαόνων, καὶ Γαρσαούρων, πολιχνίου Καππαδόκων ἔστι δὲ τὸ μεταξὺ διάστημα τῶν φρουρίων τούτων ἑκατὸν εἴκοσι που στάδιοι.

Τῆς δὲ Λυκαονίας ἐστὶ καὶ ἡ Ἰσαυρικὴ πρὸς αὐτῷ τῷ Ταύρῳ ἡ τὰ Ἰσαυρα 2 ἔχουσα, κώμας δύο ὁμωνύμους, τὴν μὲν παλαιὰν καλουμένην \* \* \* εὐερκῆ΄ 32 ὑπήκοοι δ' ἦσαν ταύταις καὶ ἄλλαι κῶμαι συχναί. λῃστῶν δ' ἄπασαι κατοικίαι, παρέσχον δὲ καὶ Ῥωμαίοις πράγματα καὶ τῷ Ἰσαυρικῷ προσαγορευθέντι Πουβλίῳ Σερουιλίῳ, δν ἡμεῖς εἴδομεν δς καὶ ταῦτα ὑπέταξε Ῥωμαίοις | καὶ τὰ πολλὰ τῶν πειρατῶν ἐρύματα ἐξεῖλε τὰ ἐπὶ τῆ θαλάττη.

Τῆς δ' Ἰσαυρικῆς ἐστιν ἐν πλευραῖς ἡ Δέρβη, μάλιστα τῆ Καππαδοκία 3 

ἐπιπεφυκὸς \* \*, τὸ τοῦ ᾿Αντιπάτρου τυραννεῖον τοῦ Δερβήτου (τούτου δ' ἦν καὶ τὰ Λάρανδα). ἐφ' ἡμῶν δὲ καὶ τὰ Ἰσαυρα καὶ τὴν Δέρβην ᾿Αμύντας εἶχεν ἐπιθέμενος τῷ Δερβήτη καὶ ἀνελὼν αὐτόν, τὰ δ' Ἰσαυρα παρὰ τῶν Ὑρωμαίων λαβών, καὶ δὴ βασίλειον ἑαυτῷ κατεσκεύαζεν ἐνταῦθα τὴν παλαιὰν Ἰσαυραν

### 27 Eust. D. P. 385, 13-5 28 Eust. D. P. 385, 13-5

17 δε pro τε Kramer per errorem, ut vid. addidi .19 Γαρσαούρων Korais: γαρσα-20 τραχείας δὲ BCD: καὶ τραχείας Ε βόρων codd. ήδε ante ή add. E 27 Τραχειώτας Ε: τραχι- cett. δὲ Κοταίς: τε codd. καππαδοκῶν C λις Meineke 28 Γαρσαούρων Korais: γαρεαθύρων BCD<sup>pc</sup>E, γαρεαθύρου D<sup>ac</sup>? κοροπάσου Ε ή τὰ Korais: εἶτα codd. "Τσαυρα Korais: ἰσαυρία 30 δè om. E καππαδοκῶν С {ἡ τὰ "Ισαυρα} Laminger-Pascher codd.: Ἰσαύρα (dual.) Meineke (Vind.196) 31 nonnulla excidisse patet; (τὴν δὲ) x, (τὴν δὲ νέαν) Mei-(AAWW 123, 1986, 258) 34 Σερουιλίφ Otto (101) (cf. 26, 19 comm.): σερβηneke; (τὴν δὲ νέαν, χωρία)? codd.; Σεοβιλίω w, Xylander (Servil- Tifernate) (καὶ) ἡμεῖς Korais εἴδομεν Β: ἴδ-569 4 lacunam indicavi, φρούοιον (cf. St. B. 225, 20), χωρίον, sim. excidisse suspicans: (τὸ) Korais τυραννεῖον Di: τυραννίον BCDs τούτου scripsi: τοῦ codd. 5 sq. Ἰσαύρα bis Meineke (cf. ad 568, 30) 7 βασίλειον Xylander: βασιλείαν codd.; κατεσκεύασεν Casaubonus "Iσαυραν Meineke βασίλεια (regiam Tifernate)? (Vind. 196): Ισαυρίαν codd.; Ίσαύραν? Meineke postea (2, XI ad 799, 10)

Hochebenen der Lykaonen. Es herrscht dort großer Mangel an Wasser; und wo es denn schon zu finden ist, sind die Brunnen die tiefsten die es gibt, wie in Soatra, wo das Wasser sogar verkauft wird (es ist eine Dorfstadt in der Nähe von Garsaura). Aber trotz seines Wassermangels nährt das Land 20 doch Schafe, dass es ein Wunder ist, freilich mit grober Wolle; und Manche haben allein daraus den größten Reichtum erworben (Amyntas bekam in diesen Gegenden über dreihundert Herden). Es gibt auch Seen: Koralis der größere, der kleinere Trogitis. Dort etwa ist auch Ikonion, ein gut angeleg-24 tes Städtchen mit glücklicherem Land als das erwähnte von wilden Eseln beweidete; es war im Besitz von Polemon. In die Nähe dieser Gegenden reicht bereits der Tauros, der Kappadokien und Lykaonien gegen die darüber hinausliegenden Tracheiotischen Kiliker abgrenzt. Die Grenze zwischen Ly-28 kaonen und Kappadokern bildet der Raum zwischen Koropassos, einem Dorf der Lykaonen, und Garsaura, einem Städtchen der Kappadoker; die Entfernung zwischen diesen Festungen beträgt etwa einhundertzwanzig Stadien.

Zu Lykaonien gehört auch das Isaurische unmittelbar am Tauros, mit 2 den Isaura, zwei Dörfern desselben Namens: das eine wird das alte genannt 32 \* \* \* wohlbefestigt; ihnen unterstanden viele weitere Dörfer. Sie waren sämtlich Wohnsitz von Räubern und haben auch den Römern viel zu schaffen gemacht, besonders dem Isauricus zubenannten Publius Servilius, den wir gesehen haben; er hat nicht nur dieses Gebiet unter die Herrschaft der Römer gebracht sondern auch die meisten Räubernester am Meer ausgehoben.

Seitlich vom Isaurischen liegt ganz dicht an Kappadokien \* \* Derbe, der 3
4 Tyrannensitz des Derbeten Antipatros (ihm gehörte auch Laranda). Zu unserer Zeit waren sowohl die beiden Isaura als auch Derbe im Besitz des Amyntas, der den Derbeten angegriffen und erlegt und die beiden Isaura von den Römern bekommen hatte. Und so legte er dort, nachdem er das alte

άνατρέψας, εν δε τῷ αὐτῷ χωρίω καινὸν τεῖχος οἰκοδομῶν οὐκ ἔφθη συντελέσας, άλλα διέφθειραν αὐτὸν οἱ Κίλικες ἐμβαλόντα εἰς τοὺς Ὁμοναδεῖς καὶ έξ ἐνέδρας ληφθέντα, τὴν γὰρ ἀντιόχειαν ἔχων τὴν πρὸς τῆ Πισιδία μέχρι 4 'Απολλωνιάδος τῆς πρὸς 'Απαμεία τῆ Κιβωτῷ καὶ τῆς Παρωρείου τινὰ καὶ τὴν 12 Αυκαονίαν ἐπειρᾶτο τοὺς ἐκ τοῦ Ταύρου κατατρέχοντας Κίλικας καὶ Πισίδας την γώραν ταύτην - Φουνών οὖσαν καὶ Λυκαόνων - ἐξαιρεῖν, καὶ πολλὰ γωρία έξείλεν ἀπόρθητα πρότερον ὄντα, ὧν καὶ Κρῆμνα τὸ δὲ Σανδάλιον οὐδ' ἐνεχείρησε βία προσάγεσθαι μεταξύ κείμενον τῆς τε Κοήμνης καὶ Σαγαλασσοῦ 16 (την μεν οὖν Κρημναν ἄποικοι Ῥωμαίων ἔχουσιν ἡ Σαγαλασσὸς δ' ἐστὶν ὑπὸ 5 τῶ αὐτῷ ἡγεμόνι τῶν 'Ρωμαίων ὑφ' ὧ καὶ ἡ 'Αμύντου βασιλεία πᾶσα, διέχει δ' 'Απαμείας ήμέρας όδον κατάβασιν έχουσα σχεδόν τι καὶ τριάκοντα σταδίων άπὸ τοῦ ἐούματος καλοῦσι δ' αὐτὴν καὶ Σελνησσόν ταύτην δὲ τὴν πόλιν καὶ 20 'Αλέξανδρος είλεν). ὁ δ' οὖν 'Αμύντας τὴν μὲν Κρῆμναν είλεν, εἰς δὲ τοὺς Ομοναδέας παρελθών, οι ενομίζοντο άληπτότατοι, και κατάστας ήδη κύριος τῶν πλείστων χωρίων ἀνελὼν καὶ τὸν τυράννον αὐτῶν ἐξ ἀπάτης ἐλήφθη διὰ τῆς τοῦ τυράννου γυναικός, καὶ τοῦτον μὲν ἐκεῖνοι διέφθειραν, ἐκείνους δὲ 24 Κυρίνιος έξεπόρθησε λιμώ καὶ τετρακισχιλίους άνδρας έζώγρησε καὶ συνώκισεν είς τὰς έγγὺς πόλεις, τὴν δὲ χώραν ἀπέλιπεν ἔρημον τῶν ἐν ἀκμῆ. έστι δὲ ἐν ύψηλοῖς τοῦ Ταύρου μέρεσι, κρημνοῖς ἀποτόμοις σφόδρα καὶ τὸ πλέον άβάτοις, έν μέσφ κοΐλον καὶ εὔγεων πεδίον εἰς αὐλῶνας πλείους δι-28 ποπμένον τοῦτο δὲ γεωργοῦντες ἄκουν ἐν ταῖς ὑπερκειμέναις ὀφρύσιν ἢ σπηλαίοις, τὰ πολλὰ δ' ἔνοπλοι ἦσαν καὶ κατέτρεχον τὴν ἀλλοτρίαν ἔχοντες όρη τειχίζοντα τὴν χώραν αὐτῶν.

Συναφεῖς δ' εἰσὶ τούτοις οἴ τε ἄλλοι Πισίδαι καὶ οἱ Σελγεῖς, οἴπερ εἰσὶν 1 7 32 ἀξιολογώτατοι τῶν Πισιδῶν. τὸ μὲν οὖν πλέον αὐτῶν μέρος τὰς ἀκρωρείας τοῦ Ταύρου κατέχει τινὲς δὲ καὶ ὑπὲρ Σίδης | καὶ ᾿Ασπένδου, Παμφυλικῶν πόλεων, κατέχουσι γεώλοφα χωρία έλαιόφυτα πάντα, τὰ δ' ὑπὲρ τούτων ήδη

570 1 sq. Eust. D. P. 366, 27-9

570C.

9 ἐμβαλόντα Korais: ἐμβάλλοντα codd. 'Ομοναδέας Korais coll. 21 10 έχων (καὶ)? 10 sq. verba καὶ τῆς Παρωρείου τινὰ post Πισιδία transponenda Syme (Anat. 180<sup>22</sup>) esse coniecit E. W. Gray (ap. Mitchell 1, 38<sup>137</sup>. 2, 152<sup>17</sup>) 11 Παρωρείου ggz: -ρίου 13 καὶ Λυκαόνων Kramer: καὶ κιλίκων codd., del. (aut καὶ Λυκίων) Korais 14 ὄντα om. C Κρῆμνα Kramer: κρήμνα codd. 15 σαγαλασοῦ D 18 πεντήκοντα Β<sup>γε</sup>, πετήεντα ('lege πεντήσαγαλασός D Kramer: κοήμναν codd. 20 Κρημναν Kramer: κρήμναν codd. ποντα' Lasserre) C<sup>γρ</sup> 19 σελγησόν D 23 έχείνη διέφθεισεν D<sup>i</sup> 26 δὲ D: δὲ καὶ BC έν (τοῖς)?

8 Isaura zerstört hatte, eine Residenz für sich an. Den Bau einer neuen Mauer an derselben Stelle brachte er jedoch nicht zum Abschluss: die Kiliker töteten ihn als er in das Land der Homonader eingefallen und aus dem Hinterhalt gefangen genommen worden war. Da er nämlich Antiocheia bei Pisi- 4 dien bis Apollonias bei Apameia Kibotos sowie Teile der Paroreios und Ly-12 kaonien besaß, versuchte er die Sitze der Kiliker und Pisider die vom Tauros aus dieses Land - das den Phrygern und Lykaonen gehörte - überfielen auszuheben. Und viele Orte die früher unzerstörbar gewesen waren, darunter Kremna, hat er auch tatsächlich ausgehoben; Sandalion aber, das zwischen Kremna und Sagalassos liegt, hat er nicht einmal versucht mit Ge-16 walt an sich zu bringen (Kremna haben jetzt Kolonisten der Römer in Be- 5 sitz; Sagalassos steht unter demselben Statthalter der Römer wie das ganze Königreich des Amyntas; es ist von Apameia eine Tagereise entfernt, da der Abstieg von der Bergfeste nicht weniger als fast dreißig Stadien beträgt; 20 man nennt es auch Selgessos; diese Stadt hat auch Alexander erobert). Amyntas indessen hatte zwar Kremna erobert, aber als er in das Gebiet der Homonader, die als die am schwersten zu Greifenden galten, eingezogen und bereits Herr über die allermeisten Orte geworden war, da er auch ihren Herrscher erlegt hatte, wurde er mit Hilfe der Frau des Herrschers durch 24 Hinterlist gefangen genommen. Ihn haben jene dann erledigt, sie aber hat Quirinius ausgehungert, viertausend Männer gefangen genommen und in den benachbarten Städten angesiedelt; das Land ließ er von wehrhaften Männern entblößt zurück. Es gibt in hochgelegenen Teilen des Tauros, sehr steilen und meist unbegehbaren Wänden, in der Mitte eine eingeschlossene 28 und fruchtbare, in mehrere Täler gegliederte Ebene: diese pflegten sie zu bestellen (sie wohnten in den oberhalb gelegenen Bergüberhängen oder Höhlen); meistens aber waren sie unter den Waffen und überfielen anderer Leute Gebiet, während ihnen die Berge als Schutzmauer ihres Landes dienten.

An diese stoßen die Pisider, insbesondere die Selger, die die bedeutend- 1 7 32 sten unter den Pisidern sind. Der größte Teil von ihnen bewohnt die Gipfel des Tauros, aber einige bewohnen oberhalb der pamphylischen Städte Side und Aspendos hügeliges, ganz mit Oliven bepflanztes Land, die Kotenner

570

όρεινὰ Κοτεννεῖς ὅμοροι Σελγεῦσι καὶ Ὁμοναδεῦσι, Σαγαλασσεῖς δ' ἔτι τὰ 4 ἐντὸς τὰ πρὸς τῇ Μιλυάδι.

Φησὶ δ' 'Αρτεμίδωρος (fr. 119 Stiehle) τῶν Πισιδῶν πόλεις εἶναι Σέλγην, Σα- 2 γαλασσόν, Πετνηλισσόν, "Αδαδα, Τιμβρίαδα, Κρῆμναν, Τιτυασσόν, "Αμβλαδα, 'Ανάβουρα, Σίνδα, 'Ααρασσόν, Ταρβασσόν, Τερμησσόν τούτων δ' οἱ μέν εἰσι ε τελέως ὀρεινοί, οἱ δὲ καὶ μέχρι τῶν ὑπωρειῶν καθήκοντες ἐφ' ἐκάτερα, ἐπί τε τὴν Παμφυλίαν καὶ τὴν Μιλυάδα, Φρυξὶ καὶ Λυδοῖς καὶ Καρσὶν ὅμοροι, πᾶσιν εἰσηνικοῖς ἔθνεσι καίπερ προσβόρροις οὖσιν οἱ δὲ Πάμφυλοι πολὺ τοῦ Κιλικίου φύλου μετέχοντες οὐ τελέως ἀφεῖνται τῶν ληστρικῶν ἔργων 12 οὐδὲ τοὺς ὁμόρους ἐῶσι καθ' ἡσυχίαν ζῆν καίπερ τὰ νότια μέρη τῆς ὑπωρείας τοῦ Ταύρου κατέχοντες εἰσὶ δὲ τοῖς Φρυξὶν ὅμοροι καὶ τῆ Καρία Τάβαι καὶ Σίνδα καὶ "Αμβλαδα (ὅθεν καὶ ὁ 'Αμβλαδεὺς οἶνος ἐκφέρεται, πρὸς διαίτας ἰατρικὰς ἐπιτήδειος).

16 Τῶν δ' οὖν ὀρεινῶν οὓς εἶπον Πισιδῶν οἱ μὲν ἄλλοι κατὰ τυραννίδας 3 μεμερισμένοι, καθάπερ οἱ Κίλικες, ληστρικῶς ἤσκηνται (φασὶ δ' αὐτοῖς τῶν Λελέγων συγκαταμιχθῆναί τινας τὸ παλαιὸν πλάνητας ἀνθρώπους καὶ συμμεῖναι διὰ τὴν ὁμοιοτροπίαν αὐτόθι), Σέλγη δὲ ἐξ ἀρχῆς μὲν ὑπὸ Λακεδαιμονίων ἐκτίσθη πόλις (καὶ ἔτι πρότερον ὑπὸ Κάλχαντος), ὕστερον δὲ καθ' αὐτὴν ἔμεινεν αὐξηθεῖσα ἐκ τοῦ πολιτεύεσθαι νομίμως, ὥστε καὶ δισμυρίανδρός ποτε εἶναι. θαυμαστὴ δ' ἐστὶν ἡ φύσις τῶν τόπων. ἐν γὰρ ταῖς ἀκρωρείαις τοῦ Ταύρου χώρα μυριάδας τρέφειν δυναμένη σφόδρα εὔκαρπός ἐστιν, ὥστε 24 καὶ ἐλαιόφυτα εἶναι πολλὰ χωρία καὶ εὐάμπελα νομάς τε ἀφθόνους ἀνεῖσθαι

13 sq. St. B. 84, 18–20 17–9 Eust. II. 1198, 59 sq. 19 sq. \*Eust. D. P. 368, 16 sq. 21 sq. \*Eust. D. P. 368, 12 sq. 21 \*Eust. D. P. 368, 21 sq. 24 Anon. Scor. 298 marg. sup.

3 Κοτεννεῖς Ruge (RE s. v. Katiene): κατ- codd. 'Ομοναδεῦσι Ε: ὁμα- cett. σαγαλαἔτι τὰ scripsi: ἐπὶ τὰ BCDpc, ἔπειτα Dac; τὰ Groskurd 5 Πισιδών Ε: πισι-6 "Αδαδα, Τιμβρίαδα 5 sq. σαγαλασό(ν) Ε δικών cett. Σέλνη(ν) Ε: σέλγιν cett. scripsi duce Wesseling: ἀδαδάτην βοιάδα BC, ἀδαδάτην βοίαδα D; ᾿Αδάδα, Τιμβοιάδα Wesseling (Itin. 674), "Αδαδα, Τυμβοιάδα Kramer Κοῆμναν Kramer; κοήμναν codd. Τιτυασσόν Wesseling: πιτυ- codd. "Αμβλαδα D: ἀμβλάδα BC 7 "Iowoo Groskurd (cf. iam Tzschucke ad 630, 19 [p. 488<sup>1</sup>]) αρασσόν Dpc: 'Αριασσόν Petersen (ap. K. Lanckoronski, Städte Pamphyliens u. Pisidiens 2, Wien 1892, 141) pro Ταρβασσόν Ramsay (MDAI [A] 10, 1885, 342), Τάβας Petersen Τεομησσόν 9 Μιλυάδα Ε (sine accentu): μιλυάδα καθήκοντες Tzschucke: -uegg- BCD, -uigg- E 10 προσβόρροις D<sup>pc</sup>: προσβόροις CD<sup>ac</sup>, πρὸς βόροις Β "Ισινδα (ἴσιδα R) St. B. 16 ους είπον Groskurd: ὡς είπεῖν τιάθα ΒC, τιαβᾶ D 18 sq. συμμεῖναι D<sup>pc</sup> (cf. Eust.): συμβῆναι BCD<sup>ac</sup> codd.: oc sinov Korais 20 καθ' αύτὴν q: κατ' αύτὴν BCD x. Korais: δὲ καὶ BCD; δὲ καὶ \*\* Lasserre

das darüber liegende bereits gebirgige Gebiet (sie grenzen an die Selger und 4 Homonader) und die Sagalasser die noch weiter auf dieser Seite an die Milyas grenzenden Gegenden.

信職情遇不過以外

Artemidor sagt (fr. 119 Stiehle), die Städte der Pisider seien Selge, Sagalassos, Petnelissos, Adada, Timbriada, Kremna, Tityassos, Amblada, Anabura, Sinda, Aarassos, Tarbassos und Termessos. Von diesen liegen manche ganz im Gebirge, andere reichen bis zu den Vorhöhen in beide Richtungen, sowohl nach Pamphylien als nach der Milyas, wo sie an die Phryger, die Lyder und die Karer grenzen — alles friedfertige Völker, obwohl sie an der Nordseite wohnen; die Pamphylier dagegen, die viel Verwandtschaft mit dem kilikischen Stamm zeigen, haben das Räuberwesen nicht völlig aufgegeben und lassen ihre Grenznachbarn nicht in Ruhe leben, obwohl sie den südlichen Teil des Taurosvorlandes bewohnen; an die Phryger und an Karien grenzen Tabai, Sinda und Amblada (wo auch der Ambladische Wein produziert wird, der geeignet ist für medizinische Diäten).

Die Berg-Pisider, von denen ich sprach, betreiben sonst alle, nach Tyrannenherrschaften aufgeteilt wie die Kiliker, das Räuberhandwerk (unter sie sollen sich vor alters Manche von den Lelegern, die ein Wanderleben führten, gemischt haben und wegen der Gleichartigkeit ihres Charakters dort geblieben sein). Die Stadt Selge dagegen, die ursprünglich von Spartanern (und noch früher von Kalchas) gegründet worden war, blieb später für sich, als sie durch die gesetzmäßige Ordnung ihres Gemeinwesens so groß geworden war dass sie einst nicht weniger als zwanzigtausend männliche Einwohner zählte. Erstaunlich ist die natürliche Beschaffenheit der Gegend. Auf den Gipfeln des Tauros nämlich liegt Land das imstande ist Zehntausende zu ernähren, so fruchtbar dass sogar viele Stellen mit Oliven und Weinstökken bepflanzt sind und üppige Weiden für alle möglichen Arten von Vieh

παντοδαποίς βοσκήμασι κύκλω δ' ύπέρκεινται δρυμοί ποικίλης ύλης, πλείστος δ' ὁ στύραξ φύεται παρ' αὐτοῖς, δένδρον οὐ μέγα ὀρθηλόν, ἀφ' οὧ καὶ τὰ στυράκινα ακοντίσματα έοικότα τοῖς κρανείνοις, έγγίνεται δ' έν τοῖς στε-28 λέχεσι ξυλοφάγου τι σκώληκος εἶδος, δ μέχρι τῆς ἐπιφανείας διαφαγὸν τὸ ξύλον τὸ μὲν πρῶτον πιτύροις ἢ πρίσμασιν ἐοικός τι ψῆγμα προχεῖ (καὶ σωρός συνίσταται πρός τή δίζη). μετά δὲ ταῦτα ἀπολείβεταί τις ὑγρασία δεχομένη πῆξιν ραδίαν παραπλησίαν τῷ κόμμει ταύτης δὲ τὸ μὲν ἐπὶ τὸ 32 ψῆγμα πρὸς τῆ δίζη κατενεχθὲν ἀναμίγνυται τούτω τε καὶ τῆ γῆ πλὴν ὅσον έν έπιπολή συστάν διαμένει καθαρόν, Ιτὸ δ' έν τη έπιφανεία τοῦ στελέχους, καθ' ήν δεῖ, πήττεται, καὶ τοῦτο καθαρόν ποιοῦσι δὲ καὶ ἐκ τοῦ μὴ καθαροῦ μίγμα ξυλομιγές τι καὶ γεωμιγές εὐωδέστερον τοῦ καθαροῦ, τῆ δ' ἄλλη 4 δυνάμει λειπόμενον (λανθάνει δὲ τοὺς πολλούς), ὧ πλείστω χρῶνται θυμιάματι οἱ δεισιδαίμονες, ἐπαινεῖται δὲ καὶ ἡ Σελγικὴ ἶρις καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς άλειμμα, έχει δε όλίγας προσβάσεις (τὰ) περί τὴν πόλιν καὶ τὴν χώραν τὴν Σελνέων, ὀρεινην κρημνών καὶ γαραδρών οὖσαν πλήρη, ἃς ποιοῦσιν ἄλλοι τε ε ποταμοί και ὁ Εὐρυμέδων και ὁ Κέστρος ἀπὸ τῶν Σελγικῶν ὁρῶν εἰς τὴν Παμφυλίαν ἐκπίπτοντες θάλατταν (γέφυραι δ' ἐπίκεινται ταῖς ὁδοῖς). διὰ δὲ την έουμνότητα ούτε πρότερον ούθ' ύστερον ούδ' απαξ οί Σελγεῖς ἐπ' άλλοις έγένοντο, άλλὰ τὴν μὲν ἄλλην χώραν ἀδεῶς ἐκαρποῦντο, ὑπὲρ δὲ τῆς κάτω 12 τῆς τε ἐν τῆ Παμφυλία καὶ τῆς ἐντὸς τοῦ Ταύρου διεμάχοντο πρὸς τοὺς βασιλέας ἀεί, πρὸς ᾿Αλέξανδρον δὲ πρεσβευσάμενοι δέχεσθαι τὰ προστάγματα είπον κατά φιλίαν, πρός δὲ τοὺς 'Ρωμαίους ἐπὶ τακτοῖς τισι κατεῖχον τὴν

26 sq. \*Eust. II. 281, 14 571 9-11 \*Eust. D. P. 368, 18 sq. 13 sq. \*Eust. D. P. 368, 19-21

26 ὀρθηλόν iniuria suspicionem movit, vide comm. 25 περίκεινται Korais 27 πρανείνοις Eust.: πραναίνοις BCDE, πραναιοις P 28 sq. οι μεχρι τ[ ] επιφανειας [c,4] (....(autov?)  $P^C$ , tus  $P^A$ ,  $\delta\iota[\alpha]$   $P^L$ ) transfer to fully P (unde skaltran in Pscriptum fuisse coniceres nisi sine ullo dubio legeretur ξυλοφαγου); unde διατραγὸν Las-29 τι in Pomissum fuisse coniecit Lasserre propter spatia ον Ε; παραπλησία? παραπλησίως? τῶ Es (coniecerunt Plan., Casaubonus): τῆ cett. 32 κατενεχθέν Ε (coniecit Xylander): κόμμει CEPL: κόμη BD; κόμμι Casaubonus 33 εν έπιπολῆ CE: εν καταμινθέν BCD το μέν post όσον add.codd.: del. Korais 571 3 μῖγμα Kramer έπὶ πολύ B, ἐν ἐπιπολῆς D<sup>pc</sup>, ἐπὶ πολύ D<sup>ac</sup>; ἐπιπολῆς Korais 8 o bis om. E add. Korais 7 (καὶ) κοημνῶν? Kramer 9 θάλασ-10 οὖθ' P<sup>L</sup>qz; οὐδ' BCDE δè EP<sup>L</sup> (coniecit Casaubonus): om. BCD ὑπ' Eust. (scripsit Casaubonus) 13 post ἀεὶ verba πρὸς δὲ — χώραν (14 sq.) praebent codd., quae duce Kramer post 14 φιλίαν traieci

dort sprießen. Ringsherum liegen oberhalb Wälder von verschiedenartigsten Bäumen. Massenhaft wächst bei ihnen der Styrax, ein nicht sehr großer, geradgewachsener Baum, aus dem auch die Speere aus Styraxholz gemacht 28 sind, die den kornelkirschhölzernen ähneln. In seinen Stämmen entwickelt sich eine Art Holzwurm, der, wenn er das Holz bis an die Oberfläche durchgefressen hat, erst eine Art Krümel hinausschüttet, die wie Spreu oder Sägespäne aussieht (und es bildet sich ein Haufen bei der Wurzel); danach fließt eine Flüssigkeit heraus die leicht gerinnt wie das Gummi: was davon 32 auf die Krümel bei der Wurzel gerät vermischt sich mit diesen und der Erde außer dem was obenauf fest wird und dadurch rein bleibt; das übrige gerinnt an der Oberfläche des Stammes, an der es entlang fließt, und ist ebenfalls rein; man stellt auch aus dem Verunreinigten ein mit Holz und Erde vermengtes Gemisch her, das wohlriechender ist als das reine, ihm aber in sei-4 nen übrigen Eigenschaften nachsteht (was den Meisten unbekannt ist) und von den Gottesfürchtigen in sehr großen Mengen als Räucherwerk gebraucht wird. Gerühmt wird auch die Selgische Schwertlilie und die aus ihr bereitete Salbe. Das Gebiet um die Stadt und das Land der Selger hat nur wenig Zugänge, da es ein Bergland ist voller Felswände und Schluchten, die 8 neben anderen Flüssen besonders von dem Eurymedon und dem Kestros gebildet werden, die sich aus den Selgischen Bergen ins Pamphylische Meer ergießen (darüber liegen Brücken für die Straßen). Wegen ihrer natürlichen Befestigung sind die Selger weder früher noch später jemals von Anderen abhängig geworden, sondern haben den größten Teil des Landes ohne 12 Furcht ausnützen können; nur um das tiefer gelegene Land, sowohl in Pamphylien als auf dieser Seite des Tauros, haben sie ständig mit den Königen gekämpft. Mit Alexander jedoch handelten sie durch Gesandte aus dass sie seine Befehle als Freunde akzeptierten, und mit den Römern dass sie unter

χώραν νῦν δ' ὑπήκοοι τελέως γεγόνασι καί εἰσιν ἐν τῇ ὑπὸ ᾿Αμύντα τεταγ-16 μένη πρότερον.

Τοῖς δὲ Βιθυνοῖς ὁμοροῦσι πρὸς νότον, ὡς ἔφην (566, 23–5; cf. 563, 1 8 13 sq.), οἱ περὶ τὸν "Ολυμπον τὸν Μύσιον προσαγορευόμενον Μυσοί τε καὶ Φρύγες. ἐκάτερον δὲ τὸ ἔθνος διττόν ἐστι Φρυγία τε γὰρ ἡ μὲν καλεῖται 20 μεγάλη, ἦς ὁ Μίδας ἐβασίλευσε καὶ ἦς μέρος οἱ Γαλάται κατέσχον, ἡ δὲ μικρά, ἡ ἐφ' Ἑλλησπόντφ καὶ περὶ τὸν "Ολυμπον ἡ καὶ "Επίκτητος λεγομένη Μυσία τε ὁμοίως ἥ τε 'Ολυμπινὴ συνεχὴς οὖσα τῆ Βιθυνία καὶ τῆ "Επικτήτφ, ἡν ἔφη 'Αρτεμίδωρος (fr. 131 Stiehle) ἀπὸ τῶν πέραν "Ιστρου Μυσῶν ἀπφ-24 κίσθαι, καὶ ἡ περὶ τὸν Κάϊκον καὶ τὴν Περγαμηνὴν μέχρι Τευθρανίας καὶ τῶν ἐκβολῶν τοῦ ποταμοῦ.

Οὕτω δ' ἐνήλλακται ταῦτα ἐν ἀλλήλοις (ὡς πολλάκις λέγομεν) ὥστε καὶ 2 τὴν περὶ Σίπυλον Φρυγίαν οἱ παλαιοὶ καλοῦσιν, ἄδηλον εἴτε τῆς μεγάλης 28 εἴτε τῆς μεφας μέρος οὖσαν (ἦ καὶ τὸν Τάνταλον Φρύγα καὶ τὸν Πέλοπα καὶ τὴν Νιόβην). ὁποτέρως δ' ἀν ἔχη, ἥ γε ἐπάλλαξις φανερά ἡ γὰρ Περγαμηνὴ καὶ ἡ Ἐλαῖτις, καθ' ἡν ὁ Κάϊκος ἐκπίπτει, καὶ ἡ μεταξὺ τούτων Τευθρανία, ἐν ἦ Τεύθρας καὶ ἡ τοῦ Τηλέφου ἐκτροφή, ἀνὰ μέσον ἐστὶ τοῦ 32 τε Ἑλλησπόντου καὶ τῆς περὶ Σίπυλον καὶ Μαγνησίαν τὴν ὑπ' αὐτῷ χώρας ὅσθ', ὅπερ ἔφην (564, 12 sqq.), ἔργον διορίσαι

χωρίς τὰ Μυσῶν καὶ Φρυγῶν ὁρίσματα.

Καὶ οἱ Λυδοὶ ⟨δὲ⟩ καὶ οἱ Μαίονες, οὖς "Όμηρος καλεῖ Μήονας, ἐν συγ- 3 χύσει πώς εἰσι καὶ πρὸς τούτους καὶ πρὸς ἀλλήλους ⟨πρὸς μὲν ἀλλήλους⟩ ὅτι οἱ μὲν τοὺς αὐτούς, οἱ δ' ἐτέρους φασί, πρὸς δὲ τούτους ὅτι τοὺς Μυσοὺς οἱ μὲν Θρῷκας, οἱ δὲ Λυδοὺς εἰρήκασι κατ' αἰτίαν παλαιὰν ἰστοροῦντες, ἢν Ξάνθος ὁ Λυδὸς (FGrHist 765 F 15) γράφει καὶ Μενεκράτης ὁ Ἑλα-

19-21 St. B. 672, 22-673, 1 20 sq. \*Eust. D. P. 360, 40 sq. 20 Eust. D. P. \*359, 22.\*360, 36 33-572, 3 Eust. Il. 365, 38-40 33 sq. \*Eust. D. P. 360, 2-6

15 sq. τεταγμένη D: -μένοι BC 17 όμοροῦσιν, ὡς ἔφην, πρὸς νότον 15 τελείως Β 18 προσαγορευόμενον w, Korais: -οι BCDE 20 έβασίλευεν ής μέρος Ε, έβασίλευε καὶ τῆς ἄλλης μέρος St. B. 21 έν pro έφ' Eust. καὶ περὶ Eust.: καὶ ἡ (οἱ Dac) πεοί codd., περί St. B. τον om. Eust. ή καί BD', St. B.: καί ή CE (quod etiam Eust. legisse probabilissime coniecit Korais), n Di 22 Όλυμπηνη Ε: -ινη cett. 27 την περί Kramer: την περί την CDEq, περί την Β; την περί 26 ἐπήλλακται .. {ἐν}? 28 οὖσαν DE: οὖσα BC ή DE: η BC τὸν posτὸ ed. pr., τὴν περὶ τὸν Groskurd 30 ή prius om. Χ 'Ελαΐτις D: ἐλαΐτις ΒΕρς Χ, ἐλαΐτης **29 ἔχοι Ε** terius om. X 32 χώρας Ε (coniecit Groskurd): -αν BCDX 572 1 πόροω ρεο χωρίς 3 add. Kramer: (πρὸς ἀλλήλους μὲν) Korais 2 add. Korais 5 είσηκασι x, Xylander: εἰσήκασι δὲ BCD 4 τούτους Korais: -οις codd.

gewissen Bedingungen ihr Gebiet behielten; jetzt sind sie ihnen völlig untertan geworden und gehören zu dem Land das früher dem Amyntas unter-16 stand.

An die Bithyner grenzen im Süden, wie ich sagte (566, 23-5; vgl. 18563, 13 f.), die Myser und Phryger um den Olymp, der der Mysische genannt wird. Jedes dieser beiden Völker ist zweigeteilt: von Phrygien heißt ein Teil Großphrygien, über das Midas regiert hat und von dem die Galater einen Teil besiedelt haben, der andere Kleinphrygien, das am Hellespont und beim Olymp liegt und auch das Hinzuerworbene genannt wird; und ebenso besteht Mysien aus dem Olympenischen, das sich an Bithynien und das Hinzuerworbene anschließt und nach Artemidor (fr. 131 Stiehle) von den Mysern jenseits des Istros kolonisiert worden ist, und dem Gebiet bei dem Kaikos und dem Pergamenischen bis zu Teuthrania und der Mündung des Flusses.

Diese Völker aber überlappen einander, wie wir des öfteren bemerken, 2 sosehr dass die Alten sogar das Land um den Sipylos Phrygien nennen — ob als Teil von Gross- oder von Kleinphrygien ist unklar (so bezeichnen sie auch Tantalos, Pelops und Niobe als Phryger). Aber wie dem auch sei, die Überlappung ist evident: denn das Pergamenische und die Elaïtis, wo der Kaïkos sich ins Meer ergießt, und das dazwischen gelegene Teuthrania, wo Teuthras und das Aufwachsen des Telephos lokalisiert sind, liegen zwischen dem Hellespont und dem Land um den Sipylos und das an seinem Fuß gelegene Magnesia; es ist also, wie ich sagte (564, 12 ff.), eine schwere Aufgabe abzugrenzen

Gesondert hier der Myser, dort der Phryger Mark.

Und auch die Lyder und die Maionen, die Homer Meionen nennt, sind 3 irgendwie sowohl mit diesen als miteinander vermischt, miteinander, weil Manche sie für identisch (Andere dagegen für verschieden) erklären; mit diesen, weil Manche die Myser für Thraker, Andere für Lyder halten – sie führen das auf eine alte Ursache zurück, von der Xanthos der Lyder (FGrHist 765 F 15) und Menekrates von Elaia (FHG 2, 342) handeln, die

ίπης (FHG 2, 342) ἐτυμολογοῦντες καὶ τὸ ὄνομα τὸ τῶν Μυσῶν, ὅτι τὴν 8 ὀξύην οὕτως ὀνομάζουσιν οἱ Λυδοί, πολλὴ δ' ἡ ὀξύη κατὰ τὸν "Ολυμπον, ὅπου ἐκτεθῆναί φασι τοὺς δεκατευθέντας, ἐκείνων δὲ ἀπογόνους εἶναι τοὺς ὕστερον Μυσούς, ἀπὸ τῆς ὀξύης οὕτω προσαγορευθέντας. μαρτυρεῖν δὲ καὶ τὴν διάλεκτον μίξολύδιον γάρ πως εἶναι καὶ μίξοφρύγιον τέως μὲν γὰρ οἰκεῖν 12 αὐτοὺς περὶ τὸν "Ολυμπον, τῶν δὲ Φρυγῶν ἐκ τῆς Θράκης περαιωθέντων †εἴλοντο† τόν τε τῆς Τροίας ἄρχοντα καὶ τῆς πλησίον γῆς, ἐκείνους μὲν ἐνταῦθα οἰκῆσαι, τοὺς δὲ Μυσοὺς ὑπὲρ τὰς τοῦ Καΐκου πηγὰς πλησίον Λυδῶν,

Συνεργεί δε πρός τὰς τοιαύτας μυθοποιίας ή τε σύγχυσις τῶν ἐνταῦθα 4 16 έθνων καὶ ἡ εὐδαιμονία τῆς χώρας τῆς έντὸς "Αλυος, μάλιστα δὲ τῆς παραλίας, δι' ην επιθέσεις εγένοντο αύτη πολλαγόθεν και δια παντός έκ της περαίας ή καὶ ἐπ' ἀλλήλους ἰόντων τῶν ἐγγύς, μάλιστα μὲν οὖν κάτὰ τὰ Τοωϊκά καὶ μετά ταῦτα τὰς ἐφόδους γενέσθαι καὶ τὰς μεταγαστάσεις συνέβη 20 τῶν τε βαρβάρων ἄμα καὶ τῶν Ἑλλήνων ὁρμῆ τινι χρησαμένων πρὸς τὴν τῆς άλλοτρίας κατάκτησιν. άλλα καὶ πρὸ τῶν Τρωϊκῶν ἦν ταῦτα, τό τε γὰρ τῶν Πελασγῶν ἦν φῦλον καὶ τὸ τῶν Καυκώνων καὶ Λελέγων (εἴρηται δ' [220, 31 sqg. 321, 29 sqq. 345, 6 sqq.] ότι πολλαχοῦ τῆς Εὐρώπης τὸ παλαιὸν ἐτύγχανε 24 πλανώμενα), άπερ ποιεί τοίς Τρωσί συμμαχούντα ὁ ποιητής οὐκ ἐκ τῆς περαίας, τά τε περὶ τῶν Φρυγῶν καὶ τῶν Μυσῶν λεγόμενα πρεσβύτερα τῶν Τοωϊκών έστιν, οί δὲ διττοὶ Λύκιοι τοῦ αὐτοῦ γένους ὑπόνοιαν παρέγουσιν η των Τρωϊκών η των πρός Καρία τους ετέρους αποικισάντων, τάχα δε καί > 28 ἐπὶ τῶν Κιλίκων τὸ αὐτὸ συνέβη (διττοὶ γὰο καὶ οὖτοι) οὐ μὴν ἔχομέν γε τοιαύτην λαβείν μαρτυρίαν ότι καὶ πρὸ τῶν Τρωϊκῶν ἦσαν ἦδη ιοἱ νῦν Κίλικες. ὅ τε Τήλεφος ἐκ τῆς ᾿Αρκαδίας ἀφῖχθαι νομίζοιτ᾽ ἃν μετὰ τῆς μητρός γάμφ δε τῷ ταύτης ἐξοικειωσάμενος τὸν ὑποδεξάμενον αὐτὸν Τεύ-32 θραντα ένομίσθη τε έχείνου καὶ παρέλαβε την Μυσών αρχήν

7 sq. \*St. B. 464, 21 sq. Eust. D. P. 274, 24-6. \*359, 44-360, 2 26-8 Eust. D. P. 367, 35-9 26 sq. Eust. II. 354, 11 sq. 33-573, 8 Eust. II. 369, 13-8

7 τὸ posterius om. D<sup>i</sup> 13 ἀνελόντων τε τὸν τῆς Korais, ἐλόντων τε τὸν τῆς Groskurd, ἀνελόντων τε τῆς Kramer, ἐθέλοντος τοῦ ... ἄρχοντος? Holwerda, ἀλλήλοις συμμείξασθαι ἐπειδὴ δὲ οἱ Αἰολεῖς τὸν Σκαμάνδριον ἀνείλοντο τόν τε τῆς e.g. Lasserre 17 ἐγίνοντο Κοrais 22 τὸ τῶν ante Λελέγων add. Ε, fort. recte 26 οἴ τε διττοὶ Κοrais, fort. recte 27 Καρία D: -αν BC, τῆ Καρία Ε, Eust.

sich auch auf die Etymologie des Namens 'Myser' berufen: so nämlich nennen die Lyder die Buche, und die Buche wächst in Mengen auf dem Olymp, wo die Gezehnteten ausgesetzt worden sein sollen; deren Nachkommen sein die späteren Myser, die nach der Buche so benannt worden seien. Ein Zeugnis dafür bilde auch ihre Sprache; sie sei nämlich gewissermaßen halb lydisch halb phrygisch: eine Zeitlang hätten sie ja am Olymp gewohnt, aber als die Phryger aus Thrakien übergesetzt waren \* \* den Herrscher Trojas und des benachbarten Landes, hätten diese sich dort, die Myser aber oberhalb der Quellen des Kaïkos in der Nähe der Lyder angesiedelt.

Das Ersinnen solcher Fabeln wird begünstigt durch das Durcheinander 4 16 der dortigen Völker und durch die Segensfülle des Landes auf dieser Seite des Halys, besonders der Küstengegend, derentwegen es aus vielen Orten und andauernd von dem gegenüberliegenden Land aus angegriffen wurde (oder es zogen auch die Nachbarn gegeneinander). Am meisten fanden die Angriffe und Umsiedlungen während des Trojanischen Krieges und danach 20 statt, da damals Barbaren sowohl als Griechen gleichzeitig den Drang zum Erwerb fremden Landes bekommen hatten. Aber auch vor dem Trojanischen Krieg hat es das gegeben. Denn es gab den Stamm der Pelasger und den der Kaukonen und Leleger (es wurde schon gesagt [220, 31 ff. 321, 29 ff. 24 345,6ff.] dass diese vor alters vielerorts in Europa umherschweiften), die der Dichter als Bundesgenossen der Trojaner nicht von gegenüber kommen lässt. Und was man von den Phrygern und den Mysern erzählt ist älter als der Trojanische Krieg. Und die zwiefachen Lykier legen die Vermutung nahe dass sie von demselben Stamm sind, indem entweder die trojanischen Lykier oder die bei Karien die anderen kolonisiert haben. Vielleicht ist dassel-28 be auch bei den Kilikern geschehen (denn sie sind ebenfalls zwiefach); doch fehlt es uns an einem Zeugnis dafür dass es die heutigen Kiliker auch schon vor dem Trojanischen Krieg gegeben hat. Und Telephos, so darf man annehmen, ist mit seiner Mutter aus Arkadien gekommen; als er durch ihre Ehe sich die Gunst des Teuthras, der ihn aufgenommen, erworben hatte, 32 wurde er als dessen Sohn betrachtet und übernahm die Herrschaft über die Myser.

出人事 的

12

Καὶ οἱ Κᾶρες δὲ νησιῶται πρότερον ὄντες καὶ Λέλεγες, ὡς φασιν, ἱ ἠπειρῶται γεγόνασι προσλαβόντων Κρητῶν, οἱ καὶ τὴν Μίλητον ἔκτισαν, ἐκ τῆς
Κρητικῆς Μιλήτου Σαρπηδόνα λαβόντες κτίστην, καὶ τοὺς Τερμίλας κατφκισαν ἐν τῆ νῦν Λυκία τούτους δ᾽ ἀγαγεῖν ἐκ Κρήτης ἀποίκους Σαρπηδόνα,
Μίνω καὶ Ῥαδαμάνθυος ἀδελφὸν ὄντα, καὶ ὀνομάσαι Τερμίλας τοὺς πρότερον
Μιλύας, ὡς φησιν Ἡρόδοτος (1, 173, 2 sq.), ἔτι δὲ πρότερον Σολύμους, ἐπελθόντα δὲ τὸν Πανδίονος Λύκον ἀφ᾽ ἐαυτοῦ προσαγορεῦσαι τοὺς αὐτοὺς Λυκίους (οὖτος μὲν οὖν ὁ λόγος ἀποφαίνει τοὺς αὐτοὺς Σολύμους τε καὶ Λυκίους, ὁ δὲ ποιητὴς χωρίζει Βελλεροφόντης γοῦν ὁρμημένος ἐκ τῆς Λυκίας
Σολύμοισι μαχέσσατο κυδαλίμοισι [Z 184]

Πείσανδρόν τε ώσαύτως υίὸν αὐτοῦ "Αρης, ώς φησι [Ζ 204],

μαρνάμενον Σολύμοισι κατέκτανε καὶ τὸν Σαρπηδόνα δὲ ἐπιχώριόν τινα λέγει [Z 196-9]).

'Αλλὰ τό γε ἆθλον προκεῖσθαι κοινὸν τὴν ἀρετὴν τῆς χώρας, ἢν λέγω, 6 τοῖς ἰσχύουσιν ἐκ πολλῶν βεβαιοῦται καὶ \* \* \* μετὰ τὰ Τρωϊκά. ὅπου καὶ 'Αμαζόνες κατεθάρρησαν αὐτῆς, ἐφ' ἃς ὅ τε Πρίαμος στρατεῦσαι λέγεται καὶ ὁ Βελλεροφόντης πόλεις τε παλαιαὶ ὁμολογοῦνται ἐπώνυμοι αὐτῶν ἐν δὲ τῷ Ἰλιακῷ πεδίφ κολώνη τίς ἐστιν,

ην ήτοι ἄνδρες Βατίειαν κικλήσκουσιν,

20 ἀθάνατοι δέ τε σῆμα πολυσκάρθμοιο Μυρίνης (Hom. B 813 sq.), ἣν ἱστοροῦσι μίαν εἶναι τῶν ᾿Αμαζόνων ἐκ τοῦ ἐπιθέτου τεκμαιρόμενοι (εὐσκάρθμους γὰρ ἵππους λέγεσθαι διὰ τὸ τάχος κἀκείνην οὖν πολύσκαρθμον διὰ τὸ ἀπὸ τῆς ἡνιοχείας τάχος) καὶ ἡ Μύρινα οὖν ἐπώνυμος ταύτης λέ-24 γεται καὶ αἱ ἐγγὺς δὲ νῆσοι ταῦτ᾽ ἔπαθον διὰ τὴν ἀρετήν ·ὧν Ὑρόδος καὶ

2 sq. \*Eust. II. 313, 4-6 4-8 \*Eust. II. 635, 39 sq. 5 sq. Eust. II. 272, 45 sq. 21-3 Eust. II. 351, 37-9

3 Κρητικής Casaubonus (cf. Eust. 313): κρήτης BCD; έν Κρήτη z (cf. X), Μιλήτου om. q Τεομίλας Xylander: τερμίλλας Eust. 369, τέρμιλλας D, τέρμηλας BC 5 Τερμίλας Χνlander (Τέρμιλας perperam impressum est): τερμίλλας Ε, Eust 369, τέρμιλλας D, τέρ-6 Μιλύας Xylander: μινύας codd. Eust. 272. 369. 635 7 Λύκον legit 11 "Ισαν-9 Βελλε- D: βελε- ΒC X (conject Casaubonus): Λύκωνα BCD (cf. E) δρόν Tzschucke (Isandrum iam vertit Xylander) Πείσανδοον δὲ Χ 14 ຖືν scripsi: 15 lacunam indicavi, (οὐ μόνον τῶν (κατὰ καὶ)) sim. excidisse ratus; καὶ κατὰ τὰ Τρ. καὶ πρὸ αὐτῶν (vel τῶν Τρωϊκῶν) Casaubonus, καὶ κατὰ τὰ Τρ. Tzschucke, καὶ ἐκ τῶν κατὰ τὰ Το. Korais, καὶ πρὸ τῶν Τρωϊκῶν καὶ μετὰ τὰ Το. Kramer αὐτῆς D: -οῖς BC 17 πόλεις τε παλαιαὶ x: πόλεις τὸ πάλαι καὶ BCD; καὶ 23 Μύρινα D: μυρίνα BC 19 ήτοι Xylander: οἱ codd. πόλεις παλαιαί z 24 ταὕτ' Korais

Auch die Karer und Leleger, die, sagt man, früher Inselbewohner waren, sind Festlandbewohner geworden. Dabei halfen die Kreter, die nicht nur Milet gegründet (wozu sie aus dem kretischen Milet Sarpedon als Gründer mitbekommen hatten) sondern auch die Termiler in dem jetzigen Lykien angesiedelt haben; diese habe Sarpedon, der Bruder des Minos und des Rhadamanthys, als Kolonisten aus Kreta gebracht und denen die früher Milyer hießen, wie Herodot sagt (1, 173, 2 f.), und noch früher Solymer, den Namen Termiler gegeben; als dann Pandions Sohn Lykos kam, habe er dieselben nach sich Lykier genannt (diese Darstellung nimmt eine Identität von Solymern und Lykiern an; der Dichter dagegen unterscheidet sie: Bellerophon jedenfalls, der von Lykien ausgezogen war,

bekämpfte der Solymer ruchtbare Völker [Il. 6, 184], und ebenso hat Ares seinen Sohn Peisandros, wie er sagt [Il. 6, 204],

Gegen die Solymer kämpfend getötet; auch nennt er Sarpedon einen Einheimischen [H. 6, 196-9]).

573

Aber dass die Trefflichkeit des Landes, von der ich sprach, der Preis war 6 der allen Starken winkte, wird durch Vieles bestätigt und \* \* \* nach dem 16 Trojanischen Krieg. Haben doch auch die Amazonen sich erdreistet es anzugreifen, gegen die sowohl Priamos als Bellerophon Krieg geführt haben sollen und von denen alte Städte anerkanntermaßen ihre Namen haben; und in der Ebene von Ilion liegt ein Hügel,

Diesen pflegt Batieia der Sterblichen Rede zu nennen, Aber die Götter das Mal der sprunggeübten Myrina

(Hom. Il. 2, 813 f.),

von der man berichtet, sie sei eine der Amazonen gewesen, was man aus ihrem Beiwort schließt (denn 'wohlspringend' [euskarthmoi] würden Pferde genannt wegen ihrer Schnelligkeit, und sie daher 'sprunggeübt' [polyskarthmos] wegen ihrer durch ihre Wagenlenkkunst erzielten Schnelligkeit): auch Myrina hat also seinen Namen von ihr. Und auch den benachbarten Inseln ist es wegen ihrer Trefflichkeit so ergangen; dass von diesen Rhodos und

Κῶς ὅτι πρὸ τῶν Τρωϊκῶν ήδη ὑφ' Ἑλλήνων ἀκοῦντο καὶ ὑφ' Ὁμήρου σαφῶς ἐκμαρτυρεῖται (Β 653 sqq. 677).

Μετὰ δὲ τὰ Τρωϊκὰ αἴ τε τῶν Ἑλλήνων ἀποικίαι καὶ αὶ Τρηρῶν καὶ 728 Κιμμερίων ἔφοδοι καὶ Λυδῶν καὶ μετὰ ταῦτα Περσῶν καὶ Μακεδόνων, τὸ τελευταῖον ⟨δὲ⟩ Γαλατῶν, ἐτάραξαν πάντα καὶ συνέχεαν. γέγονε δὲ ἡ ἀσάφεια οὐ διὰ τὰς μεταβολὰς μόνον, ἀλλὰ καὶ διὰ τὰς τῶν συγγραφέων ἀνομολογίας περὶ τῶν αὐτῶν οὐ τὰ αὐτὰ λεγόντων, τοὺς μὲν Τρῶας καλούντων Φρύγας, καθάπερ οἱ τραγικοί, τοὺς δὲ Λυκίους Κᾶρας καὶ ἄλλους οὕτως οἱ δὲ Τρῶες οὕτως ἐκ μικρῶν αὐξηθέντες ἱ ἄστε καὶ βασιλεῖς βασιλέων εἶναι παρέσχον καὶ τῷ ποιητῆ λόγον, τίνα χρὴ καλεῖν Τροίαν, καὶ τοῖς ἐξηγουμένοις ἐκεῖνον. λέγει μὲν γὰρ καὶ κοινῶς ἄπαντας Τρῶας τοὺς συμπολεμήσοντας αὐτοῖς, ὥσπερ καὶ Δαναοὺς καὶ ᾿Αχαιοὺς τοὺς ἐναντίους ἀλλ᾽ οὐ δήπου Τροίαν καὶ τὴν Παφλαγονίαν ἐροῦμεν νὴ Δία οὐδὲ τὴν Καρίαν ἡ τὴν ὅμορον αὐτῆ Λυκίαν (λέγω δ᾽ ὅταν οὕτω φῆ [Γ 2]

Τοῶες μὲν κλαγγῆ ἐνοπῆ τ' ἴσαν,

ε έπὶ δὲ τῶν ἐναντίων [Γ 8]

οἱ δ' ἄρ' ἴσαν σιγῆ μένεα πνείοντες ᾿Αχαιοί ΄
καὶ ἄλλως δὲ λέγει πολλαχῶς). ὅμως δὲ καίπερ τοιούτων ὅντων πειρατέον διαιτᾶν ἔκαστα εἰς δύναμιν ΄ ὅ τι δ' ἄν διαφύγη τῆς παλαιᾶς ἱστορίας, τοῦτο μὲν ἐατέον (οὐ γὰρ ἐνταῦθα τὸ τῆς γεωγραφίας ἔργον), τὰ δὲ νῦν ὄντα λεκτέον.

"Εστι τοίνυν ὄξη δύο ὑπεςκείμενα τῆς Προποντίδος, ὅ τε "Ολυμπος ὁ 8 Μύσιος καὶ ἡ "Ιδη. τῷ μὲν οὖν 'Ολύμπφ τὰ τῶν Βιθυνῶν ὑποπέπτωκε, τῆς δὲ "Ιδης μεταξὺ καὶ τῆς θαλάττης ἡ Τροία κεῖται συνάπτουσα τῷ ὅςει. περὶ μὲν οὖν ταύτης ἐροῦμεν ὕστερον (581, 1 sqq.) καὶ τῶν συνεχῶν αὐτῆ πρὸς νότον νῦν δὲ περὶ τῶν 'Ολυμπηνῶν καὶ τῶν ἐφεξῆς μέχρι τοῦ Ταύρου παραλλήλων τοῖς προεφωδευμένοις λέγωμεν.

"Εστι τοίνον ὁ "Ολυμπος κύκλφ μὲν εὖ συνοικούμενος, ἐν δὲ τοῖς ὕψεσι δουμοὸς ἐξαισίους ἔχων καὶ ληστήρια δυναμένους ἐκτοέφειν τόπους εὐερ-

574 18 sq. Anon. Scor. 298r 4 sq.

27 sq. καὶ Κιμμ. scripsi duce Meineke (2, XI ad 805, 26): καὶ αἰ Κιμμ. codd. didi; τό (τε) τελευταΐον Meineke, v. Herwerden (448) 32 ώσαύτως pro οὕτως? Kra-32 sq. άλλους άλλως. ούτω δὲ καὶ οἱ Τρῶες ἐκ Κοταίς 5743 uèv om. B 7 κλαγγῆ (τ') Korais ισαν D: ἦσαν BC 8 ἐπὶ scripsi: ἐμ codd.; (xai) Groskurd ἴσαν D: ἦσαν BC 10 πολλαχοῦ? Korais 9 ắợ D: ắg BC περί Groskurd 19 λέγωμεν Dpc, Anon. Scor.: - ομεν cett. 15 ή om. D 14 ő τε om. C Mannert (VI 3, 567°): ov codd.

Kos bereits vor dem Trojanischen Krieg von Griechen bewohnt wurden, wird auch von Homer klar bezeugt (Il. 2, 653 ff. 677).

Nach dem Trojanischen Krieg haben die Kolonisierungen der Griechen 7
28 und die Invasionen der Trerer, Kimmerier und Lyder, danach der Perser und der Makedonen und zuletzt der Galater alles durcheinander gebracht und miteinander verquickt. Die Unklarheit ist aber nicht nur eine Folge der Veränderungen sondern auch der Unstimmigkeiten zwischen den Historikern, die über dasselbe nicht dasselbe sagen, indem sie, ebenso wie die Tragiker, die Trojaner Phryger nennen, die Lykier Karer und Andere entsprechend. Und die Tatsache dass die Trojaner sich aus kleinen Anfängen zu solcher Größe entwickelt hatten dass sie sogar Könige von Königen waren, hat sowohl den Dichter als seine Ausleger vor das Problem gestellt, was man als Troja zu bezeichnen habe. Nennt er doch auch allgemein Alle die 4 mit ihnen zusammen gekämpft haben Trojaner, ebenso wie er ihre Gegner Danaer und Achaier nennt; aber wir werden deshalb doch weiß Gott nicht auch Paphlagonien oder Karien oder sein Nachbarland Lykien Troja nennen (ich meine wenn er so spricht [Il. 3, 2]

Hier die Trojaner zogen mit Lärm und Geschrei; 8 und von den Gegnern [ebd. 8]

Jene wandelten still, die mutbeseelten Achaier; und auch auf viele andere Arten bezeichnet er sie). Aber trotzdem, obwohl die Dinge so liegen, müssen wir versuchen jedes Einzelne nach Kräften kritisch zu behandeln; was aber von der alten Geschichte unter den Tisch fällt müssen wir auf sich beruhen lassen (denn dort liegt ja nicht die Aufgabe der Geographie), stattdessen aber den jetzigen Zustand beschreiben.

Über der Propontis denn erheben sich zwei Gebirge, der Mysische 8 Olymp und der Ida. Unterhalb des Olymps liegt das Gebiet der Bithyner, 16 und zwischen dem Ida und dem Meer liegt, unmittelbar an das Gebirge stoßend, Troja. Über letzteres und die sich im Süden daran anschließenden Gegenden werden wir später reden (581, 1 ff.): jetzt wollen wir von den Olympenern sprechen und von denen die sich bis zum Tauros, parallel zu den früher Durchwanderten, an sie anschließen.

Der Olymp denn ist zwar ringsum wohlbesiedelt, hat aber auf seinen Höhen enorme Wälder und von Natur geschützte Stellen, die Räuberbanden

κεῖς, ἐν οἶς καὶ τύραννοι συνίστανται πολλάκις δυνάμενοι συμμεῖναι πολὺν γρόγον, καθάπερ Κλέων ὁ καθ' ἡμᾶς τῶν ληστηρίων ἡγεμών. οὖτος δ' ἦν μὲν 9 24 ἐκ Γορδίου κώμης, ἢν ὕστερον αὐξήσας ἐποίησε πόλιν καὶ προσηγόρευσεν 'Ιουλίου πόλιν, ληστηρίω δ' έχρῆτο καὶ δρμητηρίω κατ' άρχὰς τῷ καρτερωτάτω τῶν γωρίων ὄγομα Καλλυδίω. ὑπῆρξε δ' 'Αντωνίω μὲν χρήσιμος ἐπελθών ἐπὶ τούς ἀργυρολογούντας Λαβιήνω, καθ' ον χρόνον έκεινος την 'Ασίαν κατέσχε, 28 καὶ κωλύσας τὰς παρασκευάς, ἐν δὲ τοῖς 'Ακτιακοῖς ἀποστὰς 'Αντωνίου τοῖς Καίσαρος προσέθετο στρατηγοῖς καὶ ἐτιμήθη πλέον ἡ κατ' ἀξίαν, προσλαβὼν τοῖς παρ' 'Αντωνίου δοθεῖσι καὶ τὰ παρὰ τοῦ Καίσαρος. ὥστ' ἀντὶ ληστοῦ δυνάστου περιέχειτο σχήμα, ἱερεὺς μὲν ὢν τοῦ ᾿Αβρεττηνοῦ Διός, Μυσίου 32 θεοῦ, μέρος δ' ἔχων ὑπήκοον τῆς Μωρηνῆς (Μυσία δέ ἐστι καὶ αὕτη, καθάπερ ή Αβρεττηνή), λαβών δ' ὕστατα καὶ τὴν ἐν τῷ Πόντφ τῷν Κομάνων ἱερωσύνην είς ήν κατελθών έντὸς μηνιαίου χρόνου κατέστρεψε τὸν βίον. νόσος δ' έξήγαγεν αὐτὸν ὀξεῖα, Ι εἴτ' ἄλλως ἐπιπεσοῦσα ἐκ τῆς ἄδην πλησμονῆς εἴθ', ὡς ἔφασαν οἱ περὶ τὸ ἱερόν, κατὰ μῆνιν τῆς θεοῦ ἐν γὰρ τῷ περιβόλφ τοῦ τεμένους ή οἴκησίς ἐστιν ή τε τοῦ ἱερέως καὶ τῆς ἱερείας, τὸ δὲ τέμενος 4 χωρίς τῆς ἄλλης άγιστείας διαφανέστατα τῆς τῶν ὑείων κρεῶν βρώσεως καθαρεύει (ὅπου γε καὶ ἡ ὅλη πόλις, οὐδ' εἰσάγεται εἰς αὐτὴν ὖς) ὁ δ' ἐν τοῖς πρῶτον τὸ ληστρικὸν ἦθος ἐπεδείζατο εὐθὸς κατὰ τὴν πρώτην εἴσοδον τῆ παραβάσει τούτου τοῦ ἔθους, ὥσπερ οὐχ ἱερεὺς εἰσεληλυθώς, ἀλλὰ ε διαφθορεύς τῶν ἱερῶν.

Ό μεν δὴ "Ολυμπος τοιόσδε. περιοικείται δε πρὸς ἄρκτον μεν ὑπὸ τῶν 10 Βιθυνῶν καὶ Μυγδόνων καὶ Δολιόνων, τὸ δε λοιπὸν ἔχουσι Μυσοὶ καὶ Ἐπίκτητοι. Δολίονας μεν οὖν μάλιστα καλοῦσι τοὺς περὶ Κύζικον ἀπὸ Αἰσήπου
12 ἔως 'Ρυνδακοῦ καὶ τῆς Δασκυλίτιδος λίμνης, Μυγδόνας δε τοὺς ἐφεξῆς τού-

## 23-575,8 Eust. Il. 319, 6-11 575 11-3 Eust. Il. 766, 36-9

δυνάμενοι Korais: οἱ δυνάμενοι codd. 22 συνίστανται (οἴους αἰροῦνται) Lasserre 25 Ἰουλίου πόλιν scripsi: 24 Γορδίου κώμης Korais: γόρδου κώμης codd., Eust. 26 χωρίων Xylander (cf. Eust.): χωρῶν codd. Καίλιούπολιν C, ἰουλιόπολιν BD 31 περιέθετο D 'Αβρεττη-27 Λαβιήνω Xylander: λαβήνω codd. αὄτη: incipit F νοῦ Xylander: άβρετατηνοῦ BCD, άβρυτανοῦ B<sup>mg</sup> 32 μορη- Ε 33 'Αβρεττηνή F, ut vid. (coniecit Xylander): βρεττηνή BCDE 575 1 έπεισπεσοῦσα 4 αγιστείας DFPc: -τίας ἄδην BF: ἄδην C<sup>i</sup>D, ἄδδην C<sup>s</sup> 2 ἔφασκου? Korais 6 πρῶτον scripsi (vide 477,9 comm.): πρώτοις codd. BCF<sup>ac</sup> 5 ὄλη ἡ Korais εὐθὸς h.l. omissum post πρώτην scriptum sed postmodo deletum praebet D 10 sq. Ἐπικτητεῖς Merkelbach (coram); cf. 563, 10 comm. 12 'Ρυγδακοῦ BDEX: ὁυνδάκοῦ C, Eust., ὁυνδακου F; ὁυνδάκου gq τῆς om. Eust. λίμνης om. F

ernähren können: dort setzen sich oft auch Gewaltherrscher fest, die sich lange Zeit halten können, wie z.B. Kleon, der zu unserer Zeit der Führer 24 der Räuberbanden war. Er stammte aus Gordiu Kome, das er später zu ei- 9 ner Stadt vergrößerte und Iuliu Polis nannte, gebrauchte aber als Räubernest und Stützpunkt anfänglich den stärksten Ort, Kallydion genannt, Er wurde dem Antonius nützlich indem er die Leute überfiel die Geld für La-28 bienus eintrieben, zu der Zeit als dieser Asien besetzt hatte, und dadurch seine Rüstungen verhinderte. Während des Aktischen Krieges fiel er jedoch von Antonius ab, schloss sich Caesars Feldherren an und wurde über sein Verdienst geehrt indem er zu dem was Antonius ihm geschenkt hatte auch noch das von Caesar Geschenkte bekam. So hatte er statt eines Räubers die Rolle eines Fürsten bekommen: er war Priester des Abrettenischen Zeus (ei-32 nes mysischen Gottes), hatte einen Teil der Morene unter sich (auch sie gehört zu Mysien, ebenso wie die Abrettene) und bekam zuletzt noch das Priesteramt von Komana in Pontos, nach dessen Antritt er innerhalb eines Monats starb. Es raffte ihn eine akute Krankheit hinweg, die ihn entweder von ungefähr infolge seiner Völlerei befallen hatte oder, wie die Hüter des Heiligtums sagten, durch den Zorn der Göttin: die Wohnungen des Priesters und der Priesterin befinden sich nämlich innerhalb der Umfassung des 4 heiligen Bezirks, und der heilige Bezirk zeichnet sich, abgesehen von den übrigen Reinheitsvorschriften, ganz besonders dadurch aus dass in ihm kein

4 heiligen Bezirks, und der heilige Bezirk zeichnet sich, abgesehen von den übrigen Reinheitsvorschriften, ganz besonders dadurch aus dass in ihm kein Schweinefleisch gegessen werden darf (gilt dies doch auch für die Stadt als Ganzes: es wird kein Schwein hineingebracht); er aber zeigte, allen voran, seinen Räubercharakter gleich bei seiner Ankunft darin dass er gegen diesen

8 Brauch verstieß, als sei er nicht als Priester, sondern als Verderber der heiligen Gebräuche eingetreten.

So ist der Olymp beschaffen. Um ihn herum wohnen im Norden die Bi- 10 thyner, Mygdonen und Dolionen; das Übrige besitzen die Myser und die Hinzuerworbenen. Dolionen nennt man vor allem die um Kyzikos Wohnenden vom Aisepos bis zum Rhyndakos und dem Daskylitischen See, Mygdo-

τοις μέχρι τῆς Μυρλεανῶν χώρας. ὑπέρκεινται δὲ τῆς Δασκυλίτιδος ἄλλαι δύο λίμναι μεγάλαι, ἥ τε ᾿Απολλωνιᾶτις ἥ τε Μιλητοπολῖτις πρὸς μὲν οὖν τῷ Δασκυλίτιδι Δασκύλιον πόλις, πρὸς δὲ τῷ Μιλητοπολίτιδι Μιλήτου πόλις, πρὸς δὲ τῷ τρίτη ᾿Απολλωνία ἡ ἐπὶ ὙΡυνδακῷ λεγομένη. τὰ πλεῖστα δὲ τούτον ἐστὶ Κυζικηνῶν νυνί.

"Εστι δὲ νῆσος ἐν τῆ Προποντίδι ἡ Κύζικος συναπτομένη γεφύραις δυσί 11 πρός την ήπειρον, άρετη μεν κρατίστη, μεγέθει δε όσον πεντακοσίων στα-20 δίων την περίμετρον. έχει δὲ ὁμώνυμον πόλιν πρὸς αὐταῖς ταῖς γεφύραις και λιμένας δύο κλειστούς και νεωσοίκους πλείους τῶν διακοσίων. τῆς δὲ πόλεως τὸ μέν ἐστιν ἐν ἐπιπέδω, τὸ δὲ πρὸς ὅρει καλεῖται δ΄ "Αρκτων ὅρος, υπέρχειται δ' άλλο Δίνδυμον μονοφυές, ίερὸν έχον τῆς Δινδυμήνης, Μητρὸς .24 θεῶν, ἴδουμα τῶν ᾿Αογοναυτῶν: ἔστι δ᾽ ἐνάμιλλος ταῖς πρώταις τῶν κατὰ τὴν ᾿Ασίαν ἡ πόλις μεγέθει τε καὶ κάλλει καὶ εὐνομία πρός τε εἰρήνην καὶ πόλεμον ἔοικέ τε τῷ παραπλησίφ τύπφ κοσμεῖσθαι ὧπερ ἡ τῶν 'Ροδίων καὶ Μασσαλιωτῶν καὶ Καρχηδονίων τῶν πάλαι τὰ μὲν οὖν πολλὰ έῶ, τρεῖς δ' 28 ἀρχιτέκτονας τοὺς ἐπιμελουμένους οἰκοδομημάτων τε δημοσίων καὶ ὀργάνων, τρεῖς δὲ καὶ θησαυρούς κέκτηται, τὸν μὲν ὅπλων, τὸν δ' ὀργάνων, τὸν δὲ σίτου (ποιεῖ δὲ τὸν σῖτον ἄσηπτον ἡ Χαλμιδική γῆ μιγνυμένη). ἐπεδείξαντο δὲ τὴν ἐκ τῆς παρασκευῆς ταύτης ἀφέλειαν ἐν τῷ Μιθριδατικῷ πολέμω. ἐπ-32 ελθόντος γὰρ αὐτοῖς ἀδοκήτως τοῦ βασιλέως πεντεκαίδεκα μυριάσι καὶ ἵππφ πολλή καὶ κατασχόντος τὸ ἀντικείμενον ὅρος, ὁ καλοῦσιν ᾿Αδραστείας, καὶ τὸ προάστιον, ἔπειτα καὶ διάραντος εἰς τὸν ὑπὲρ τῆς πόλεως αὐχένα καὶ προσμαχομένου πεζή τε Ι και κατά θάλατταν τετρακοσίαις ναυσίν άντέσχον πρὸς ἄπαντα οἱ Κυζικηνοί, ὅστε καὶ ἐγγὸς ἦλθον τοῦ ζωγρία λαβεῖν τὸν βασιλέα ἐν τῆ διώρυγι ἀντιδιορύττοντες (ἀλλ' ἔφθη φυλαξάμενος καὶ ἀνα-4 λαβὼν ἑαυτὸν ἔξω τοῦ ὀρύγματος). ὀψὲ δὲ ἴσχυσεν εἰσπέμψαι τινὰς νύκτωρ

15 St. B. 453, 9 sq. 18-20 \*Greg. 18" marg.

13 τῆς om. Eust. Μυρλεανῶν ΕΧ: μυρλιανῶν BCDF, μυρλεανῆς Eust., Μυρλειανῶν 14 'Απολλωνιάτις Tzschucke: -άτις codd. Μιλητοπολίτις Tzschucke: -ίτις CE, -ίτης BDF, μηλητοπολίτις X  $\phantom{=}$  15 Μιλητοπολίτιδι  $E^{i}F^{ac}$  (ut vid.): μιλητουπολίτιδι  $E^s$ , μιλοτοπόλει  $BCDF^{pc}$  Μιλήτου πόλις scripsi: μιλητούπολις codd. 21 νεωσοίκους DE: νεώς οἴκους BCF 26 ώπεο scripsi: δυνδάκφ Γ Es: om. cett. 30 γῆ F (post μιγνυμένη add. Korais): om. 28 επιμελομένους D ὥσπερ codd. {καὶ} διάραντος Korais 576 2 ζωγρία 34 προάστιον BCF: -τειον D 4 sq. είσπέμψαι - ἐπικούρους Hemsterhuis ms., Tzschucke: ζωγοεία Di, ζώγοια cett. post Λεύχολλος praebet F

nen die sich an sie Anschließenden bis zum Land der Myrleaner. Oberhalb des Daskylitischen liegen noch zwei große Seen, der Apolloniatische und der Miletopolitische; beim Daskylitischen liegt die Stadt Daskylion, beim Miletopolitischen Miletu Polis und bei dem dritten Apollonia, zubenannt 'am Rhyndakos'. Das Allermeiste dieser Gegenden gehört heute den Kyzikenern.

Kyzikos ist eine durch zwei Brücken mit dem Festland verbundene Insel 11 in der Propontis, durch Trefflichkeit hervorragend und etwa fünfhundert 20 Stadien im Umkreis. Sie hat eine gleichnamige Stadt direkt bei den Brücken, zwei abschließbare Häfen und mehr als zweihundert Schiffshallen. Die Stadt liegt teils im Flachland, teils am Hang eines Berges; er heißt Bärenberg, und über ihm erhebt sich ein weiterer eingipfliger Berg, Dindymon, 24 mit einem Heiligtum der Dindymene, der Göttermutter, einer Gründung der Argonauten. Die Stadt kann es mit den ersten Städten Asiens aufnehmen was Größe, Schönheit und gute Organisation für Frieden und Krieg anbelangt, und scheint nach einem ähnlichen Muster eingerichtet zu sein wie die Stadt der Rhodier, der Massalioten und der alten Karthager. Das Meiste 28 übergehe ich; doch besitzt die Stadt drei Baumeister, die Sorge tragen für die öffentlichen Bauten und Geräte, und auch drei Vorratslager, eines für Waffen, eines für Geräte und eines für Getreide (das Getreide wird durch Untermischung mit Chalkidischer Erde unverfaulbar gemacht). Den Nutzen dieser Zurüstungen haben sie im Mithridatischen Krieg bewiesen. Als näm-32 lich der König unerwartet mit hundertundfünfzigtausend Mann und viel Reiterei gegen sie herangezogen war und den gegenüberliegenden Berg, den man Adrasteia-Berg nennt, sowie das Gebiet vor der Stadt besetzt hatte und dann sogar auf die Landenge oberhalb der Stadt übergesetzt war und sie sowohl zu Land als zur See mit vierhundert Schiffen bestürmte, hielten die Kyzikener dem Allen stand, so dass sie sogar fast den König in dem Stollen gefangen genommen hätten (sie hatten einen entgegengetrieben, aber er 4 hatte sich vorher sicherheitshalber aus dem Gang zurückgezogen). Schließἐπικούρους ὁ τῶν 'Ρωμαίων στρατηγὸς Λεύκολλος, ἄνησε δὲ καὶ λιμὸς τῷ τοσούτῷ πλήθει τῆς στρατιᾶς ἐπιπεσών, ὅν οὐ προείδετο ὁ βασιλεύς ἄστ' ἀπῆλθε πολλοὺς ἀποβαλών. 'Ρωμαῖοι δ' ἐτίμησαν τὴν πόλιν, καὶ ἔστιν ἐλευθέρα

μέχρι νῦν καὶ χώραν ἔχει πολλήν, τὴν μὲν ἐκ παλαιοῦ, τὴν δὲ τῶν 'Ρωμαίων
προσθέντων, καὶ γὰρ τῆς Τρωάδος ἔχουσι τὰ πέραν τοῦ Αἰσήπου τὰ περὶ τὴν
Ζέλειαν καὶ τὸ τῆς 'Αδραστείας πεδίον' καὶ τῆς Δασκυλίτιδος λίμνης τὰ μὲν
ἔχουσιν ἐκεῖνοι, τὰ δὲ Βυζάντιοι πρὸς δὲ τῆ Δολιονίδι καὶ τῆ Μυγδονίδι

νέμονται πολλὴν μέχρι τῆς Μιλητοπολίτιδος λίμνης καὶ τῆς 'Απολλωνιάτιδος
αὐτῆς, δι' ὧν χωρίων καὶ ὁ 'Ρυνδακὸς ὑεῖ ποταμὸς τὰς ἀρχὰς ἔχων ἐκ τῆς
'Αζανίτιδος' προσλαβὼν δὲ καὶ ἐκ τῆς 'Αβρεττηνῆς Μυσίας ἄλλους τε καὶ
Μέκεστον ἀπ' 'Αγκύρας τῆς 'Αβαείτιδος ἐκδίδωσιν εἰς τὴν Προποντίδα κατὰ
δὲσβικον νῆσον. ἐν αὐτῆ δὲ τῆ νήσῷ τῶν Κυζικηνῶν ὅρος ἐστὶν εὕδενδρον
'Αρτάκη, καὶ γησίον ὁμώνυμον πρόκειται τούτου' καὶ πλησίον ἀκρωτήριον
Μέλανος καλούμενον ἐν παράπλῷ τοῖς εἰς Πρίαπον κομιζομένοις ἐκ τῆς
Κυζίκου.

20 Τῆς δ' Ἐπιπτήτου Φρυγίας ᾿Αζανοί τέ εἰσι καὶ Νακόλεια καὶ Κοτιάειον 12 καὶ Μιδάϊον καὶ Δορυλάϊον πόλεις καὶ Κάδοι τοὺς δὲ Κάδους ἔνιοι τῆς Μυσίας φασίν. ἡ δὲ Μυσία κατὰ τὴν μεσόγαιαν ἀπὸ τῆς ᾿Ολυμπηνῆς ἐπὶ τὴν Περγαμηνὴν καθήκει καὶ τὸ Καΐκου λεγόμενον πεδίον, ὥστε μεταξὺ κεῖσθαι τῆς τε Ἦδης καὶ τῆς Κατακεκαυμένης, ἡν οἱ μὲν Μυσίας, οἱ δὲ Μαιονίας φασίν.

Ύπὲς δὲ τῆς Ἐπικτήτου πρὸς νότον ἐστὶν ἡ μεγάλη Φουγία, λείπουσα ἐν 13 ἀριστερῷ τὴν Πεσσινοῦντα καὶ τὰ περὶ Ὁρκαόρκους καὶ Λυκαονίαν, ἐν δεξιῷ

20 sq. Eust. D.P. 360,41-361,2 20 St. B. 31,3 sq. 379,3 sq. 467,9 21 St. B. 346,7 sq.

6 στρατιᾶς x<sup>pc</sup>, Korais: στρατείας 5 λιμὸς ο<sup>ρε</sup>z<sup>ρε</sup>: λίμας BCDF; λοιμὸς Xylander ώστ' Kramer, v. Herwerden (448), Papabasileiou (223): ὡς codd.; ὡς Korais 12 'Απολλωνιάτιδος z: -νίτιδος BCDF 13 ούνδακος F 14 και prius om. E Mυσίας om. C, fort. recte 15 Μάκεστον Xylander 'Αβαείτιδος Kiepert (ap. J. Franz, Fünf Inschriften u. fünf Städte in Kleinasien, Berlin 1840, 26<sup>††</sup>): ἀβασίτιδος codd.; vide 16 αὐτῆ scripsi: ταύτη codd. τῆ τῶν Κ. νήσφ vel τῆ νήσφ τῆ τῶν Κ. 625, 23 comm. 20 δ' om. F 'Αζανοί St. B. 31: ἀξιανοι X, ἀζιανοί cett. Ναπόλεια Cascorbi (23) Xylander: νακόλια BCDX, νακώλεια Ε, St.B. 31, νακωλία St.B. 467  $R^iQ^i$ , νακολία F, Κοτιάειον Tzschucke: κοτιάϊον BCDFX, κοτυ[ Ε, κοτυα(ε)ίου St. B. 21 Μιδάειον Tzschucke Δοουλάϊον Χ: δορύλαειον (sic) 379, κοτ(τ)υάειον Eust. 24 Μυσίας ... Μαιονίας scripsi: D<sup>pc</sup>, δορύλαιον cett., St. B., Eust. πόλις St. B. 26 λείπουσα Korais: έχουσα X, λιποῦσα cett. 25 φασίν om. Ε -ίαν ... -ίαν codd. 27 Πεσσι- C°DF: μεσσι- BC<sup>i</sup>, πισι- Ε 'Ορκαόρκους Kramer: 26 sq. ἐπ' ἀριστερὰ Χ όρκαορύκους C, όρκαορυκούς BD, όρκαορύκους F, όρκαρύκους E; όρκαορκούς  $q^{pc}z$ 

lich gelang es Lucullus, dem Feldheren der Römer, nachts einige Hilfstruppen in die Stadt zu bringen, und eine Hilfe war auch die Hungersnot die diese große Heeresmacht heimsuchte und die der König nicht vorhergesehen hatte: so zog er nach Verlust vieler Leute ab. Die Römer aber ehrten die 8 Stadt: sie ist bis heute frei und besitzt viel Land, teils von alters her, teils wurde es von den Römern hinzugefügt. Besitzen sie doch von der Troas auf dem anderen Ufer des Aisepos das Gebiet um Zeleia und die Ebene von Adrasteia; von dem Daskylitischen See besitzen sie den einen Teil, den anderen die Byzantier; und außer der Dolionis und Mygdoniens beweiden sie 12 noch viel Land bis zum Miletopolitischen See und sogar bis zum Apolloniatischen. Durch letztere Gegenden strömt auch der Fluss Rhyndakos, der seinen Ursprung im Azanitischen hat; nachdem er auch aus dem Abrettenischen Mysien unter Anderen den Mekestos aufgenommen hat, der von dem Abaeitischen Ankyra her kommt, ergießt er sich in die Propontis gegenüber 16 der Insel Besbikos. Auf der Insel der Kyzikener selber liegt der baumreiche Berg Artake; ihm ist eine gleichnamige kleine Insel vorgelagert, und in der Nähe ist das Melanos genannte Vorgebirge, an dem man auf der Fahrt von Kyzikos nach Priapos vorüberschifft.

Zum Hinzuerworbenen Phrygien gehören die Städte Azanoi, Nakoleia, 12
 Kotiaeion, Midaïon und Dorylaïon sowie Kadoi; Kadoi gehört nach Manchen zu Mysien. Mysien reicht im Binnenland von der Olympene bis zum Pergamenischen und der sogenannten Kaïkos-Ebene, so dass es zwischen
 dem Ida und der Katakekaumene liegt, die Manche zu Mysien, Andere zu Maionien rechnen.

Oberhalb des Hinzuerworbenen liegt im Süden Großphrygien, das zur 13 Linken Pessinus, die Gegend um Orkaorkoi und Lykaonien, zur Rechten 28 δὲ Μαίονας καὶ Λυδοὺς καὶ Κᾶρας. ἐν ἦ ἐστιν ἥ τε Παρώρειος λεγομένη Φρυγία καὶ ἡ πρὸς Πισιδία καὶ τὰ περὶ 'Αμόριον καὶ Εὐμένειαν καὶ Σύνναδα εἶτ' 'Απάμεια ἡ Κιβωτὸς λεγομένη καὶ Λαοδίκεια, αἴπερ εἰσὶ μέγισται τῶν κατὰ τὴν Φρυγίαν πόλεων περίκειται δὲ ταύταις πολίσματα καὶ
 32 \*\*\* 'Αφροδισιάς, Κολοσσαί, Θεμισώνιον, Σαναός, Μητρόπολις, 'Απολλωνιάς' ἔτι δὲ ἀπωτέρω τούτων Πέλται, Τάβαι, Εὐκαρπία, Λυσιάς.

577C.

'Η μὲν οὖν Παρώρειος ὀρεινήν τινα ἔχει ῥάχιν ἀπὸ τῆς ἀνατολῆς ἐκτει- 14 νομένην ἐπὶ δύσιν. ταύτη δ' ἐκατέρωθεν ὑποπέπτωκέ τι πεδίον μέγα καὶ πόλεις πλησίον αὐτῆς, πρὸς ἄρκτον μὲν Φιλομήλιον, ἐκ θατέρου δὲ μέρους 4 'Αντιόχεια ἡ πρὸς Πισιδία καλουμένη, ἡ μὲν ἐν πεδίφ κειμένη πᾶσα, ἡ δ' ἐπὶ λόφου, ἔχουσα ἀποικίαν 'Ρωμαίων. ταύτην δ' ἄκισαν Μάγνητες οἱ πρὸς Μαιάνδρφ, 'Ρωμαῖοι δ' ἡλευθέρωσαν τῶν βασιλέων, ἡνίκα τὴν ἄλλην 'Ασίαν Εὐμένει παρέδοσαν τὴν ἐντὸς τοῦ Ταύρου ἦν δ' ἐνταῦθα καὶ ἱερωσύνη τις 8 Μηνὸς 'Ασκαίου πλῆθος ἔχουσα ἱεροδούλων καὶ χωρίων ἱερῶν, κατελύθη δὲ μετὰ τὴν 'Αμύντου τελευτὴν ὑπὸ τῶν πεμφθέντων ἐπὶ τὴν ἐκείνου κληρονομίαν.

Σύνναδα δ' ἐστὶν οὐ μεγάλη πόλις, πρόκειται δ' αὐτῆς ἐλαιόφυτον πε12 δίον ὅσον ἑξήκοντα σταδίων. ἐπέκεινα δ' ἐστὶ Δοκίμεια κώμη καὶ τὸ λατόμιον τοῦ Συνναδικοῦ λίθου (οὕτω μὲν 'Ρωμαῖοι καλοῦσιν, οἱ δ' ἐπιχώριοι
Δοκιμίτην καὶ Δοκιμαῖον), κατ' ἀρχὰς μὲν μικρὰς βώλους ἐκδιδόντος τοῦ
μετάλλου, διὰ δὲ τὴν νυνὶ πολυτέλειαν τῶν 'Ρωμαίων κίονες ἐξαιροῦνται
16 μονόλιθοι μεγάλοι πλησιάζοντες τῷ ἀλαβαστρίτη λίθφ κατὰ τὴν ποικιλίαν·

28-30 \*Eust. D.P. 360, 35-9 29 St. B. 86, 16 577 3 St. B. 666, 11 sq. \*Eust. D.P. 360, 39 11-4 \*St. B. 592, 3 sq.

28 Παρώρειος D, Eust.: -όριος BCFX, -όρειος Ε 29 Πισιδία Ε (coniecit Korais): -ίαν BCDF καὶ Εὐμένειαν om. Ε Ευμένειαν z, Casaubonus: εὐμενίαν BCDF(X); 'Aπμόνειαν W.M. Ramsay (The Cities and Bishoprics of Phrygia I 2, Oxford 1897, 31 sq. πολίσματα καὶ sequente spatio vacuo (22 litt. C, 15 litt. D, 20 litt. F) CDF, καὶ πολίσματα sine ullo lacunae signo B; πολίσματα καὶ ἄλλα ἡ τε i; πολίσματα άλλα τε καὶ Korais, πολίσματα καὶ χωρία Kramer, πολίσματα καὶ χωρία άλλα τε καὶ Jo-32 'Απολλωνιάς Casaubonus: -νίας codd.; -νία? Kramer coll. St. B. 106, 11 577 1 Παρώρειος scripsi: -ορεία Ε, -ωρία BCD, 33 Τάβαι Casaubonus: ταβέαι codd. 3 πόλεις BC: πόλις DEF 7 Ευμένει -ορία F; -ωρεία qyz; παρώρεια Tzschucke 8 'Ασκαίου scripsi (cf. 557, 12): ἀρ-D<sup>pc</sup>: -μενεῖ cett. παρέδοσαν D: -δωσαν BCF 11 αὐτῆ D 12 Δοκίμεια St. B.: καίου codd. (ἀσκροίου F<sup>mg</sup>) χωρίον ἱερόν D 14 δοκιμήτιν St. B. R, unde Δοκιμῖ-13 τοῦ excidit ap. Kramerum δοκιμία codd. τιν Meineke Δοχιμαΐον D. Heinsius (teste Holstenio 307 b): τοχιμαίαν codd., δοχιμαίαν St. B.; Δοκιμέα Salmasius (Plin. exerc. 559 B) μικρούς F 15 νῦν D

28 die Maionen, die Lyder und die Karer liegen lässt. Darin liegt das sogenannte Phrygien am Hang, das an Pisidien stoßende Phrygien und das Gebiet um Amorion, Eumeneia und Synnada; sodann Apameia, genannt Kibotos, und Laodikeia, die größten Städte Phrygiens; um sie herum liegen
 32 Stadtgemeinden und \* \* \* Aphrodisias, Kolossai, Themisonion, Sanaos, Metropolis und Apollonias; noch weiter von diesen entfernt Peltai, Tabai, Eukarpia und Lysias.

577

Das Gebiet am Hang liegt an einem Bergkamm, der sich von Osten nach 14
Westen erstreckt. Zu seinen beiden Seiten liegt unterhalb eine große Ebene
und Städte nahe an dem Kamm: im Norden Philomelion, auf der anderen
Seite Antiocheia, genannt 'bei Pisidien', jenes ganz in der Ebene gelegen,
dieses auf einer Erhebung, mit einer Kolonie der Römer. Gegründet hatten
es die Magnesier am Mäander, und die Römer hatten es von den Königen
befreit als sie das übrige Asien auf dieser Seite des Tauros dem Eumenes

übergaben; es gab dort auch ein Priestertum des Men Askaios mit einer
Menge Tempelsklaven und heiligen Ländereien — es ist nach dem Tode des
Amyntas von denen aufgehoben worden die geschickt worden waren um
seine Erbschaft anzutreten.

Synnada ist keine große Stadt. Vor ihr liegt eine mit Oliven bepflanzte
12 Ebene von etwa sechzig Stadien. Auf der anderen Seite ist das Dorf Dokimeia und der Steinbruch des Synnadischen Marmors (so nennen die Römer ihn, die Einheimischen dagegen Dokimitischen und Dokimäischen). Anfänglich produzierte die Grube nur kleine Brocken, aber infolge des heuti16 gen Luxus der Römer werden jetzt große massive Säulen gefördert, die in der Mannigfaltigkeit ihrer Musterung dem Alabaster nahekommen; so

ώστε καίπες †πολλής† οὖσης τῆς ἐπὶ θάλατταν ἀγωγῆς τῶν τηλικούτων φοςτίων ὅμως καὶ κίονες καὶ πλάκες εἰς Ῥώμην κομίζονται θαυμασταὶ κατὰ τὸ μέγεθος καὶ κάλλος.

'Απάμεια δ' έστιν έμπόριον μέγα τῆς ίδίως λεγομένης 'Ασίας, δευτερεύον 15 μετά την "Εφεσον αύτη γάρ και των από της Ίταλίας και της Ελλάδος ύποδοχεῖον κοινόν ἐστιν. ῗδρυται δ' ἡ ᾿Απάμεια ἐπὶ ταῖς ἐκβολαῖς τοῦ Μαρσύου ποταμοῦ καὶ ὁεῖ διὰ μέσης τῆς πόλεως ὁ ποταμὸς τὰς ἀρχὰς ἀπὸ τῆς \* \* 24 πόλεως ἔχων, κατενεχθεὶς δ' ἐπὶ τὸ προάστιον σφοδρῷ καὶ κατωφερεῖ τῷ δεύματι συμβάλλει πρὸς τὸν Μαίανδρον προσειληφότα καὶ ἄλλον ποταμὸν Οργάν δι' διαλού φερόμενον πράον καὶ μαλακόν έντεύθεν δ' ήδη γενόμενος (πλωτός δ) Μαίανδρος τέως μεν διὰ τῆς Φουγίας φέρεται, ἔπειτα διορίζει 28 την Καρίαν καὶ την Αυδίαν κατά τὸ Μαιάνδρου καλούμενον πεδίον σκολιὸς ών είς ὑπεοβολήν (ὥστ' έξ ἐκείνου τὰς σκολιότητας ἀπάσας μαιάνδρους καλεῖσθαι), τελευτῶν δὲ καὶ τὴν Καρίαν αὐτὴν διαρρεῖ τὴν ὑπὸ τῶν Ἰώνων νῦν κατεχομένην καὶ μεταξύ Μιλήτου καὶ Ποιήνης ποιεῖται τὰς ἐκβολάς. 32 ἄργεται δ' ἀπὸ Κελαινῶν, λόφου τινός, ἐν ὧ πόλις ἦν ὁμώνυμος τῷ λόφω. έντεῦθεν δ' ἀναστήσας τοὺς ἀνθρώπους ὁ Σωτήρ 'Αντίοχος είς τὴν νῦν 'Απάμειαν της μητοός ἐπώνυμον την πόλιν ἀπέδειξεν ᾿Απάμας, η θυγάτηο μὲν ην 'Αρταβάζου, δεδομένη δ' ετύγχανε πρὸς γάμον Σελεύνω τῷ Νικάτορι. ενταῦθα 4 δὲ μυθεύεται τὰ πεοὶ τὸν "Ολυμπον καὶ τὸν Μαρσύαν καὶ τὴν ἔριν ῆν ῆρισεν ό Μαρσύας πρός 'Απόλλωνα' ὑπέρκειται δὲ καὶ λίμνη φύουσα κάλαμον τὸν είς τὰς γλώττας τῶν αὐλῶν ἐπιτήδειον (ἐξ ἦς ὑπολείβεσθαί φασι τὰς πηγὰς άμφοτέρας, τήν τε τοῦ Μαρσύου καὶ τὴν τοῦ Μαιάνδρου).

Ή δὲ Λαοδίκεια μικρὰ πρότερον οὖσα αὔξησιν ἔλαβεν ἐφ' ἡμῶν καὶ τῶν 16 ἡμετέρων πατέρων καίτοι κακωθεῖσα ἐκ πολιορκίας ἐπὶ Μιθριδάτου τοῦ Εὐπάτορος. ἀλλ' ἡ τῆς χώρας ἀρετὴ καὶ τῶν πολιτῶν τινες εὐτυχήσαντες με-

## 28-30 \*Eust. D. P. 363, 45-364, 2

17 obelos apposui; χαλεπῆς sim. v. Herwerden (1887, 448); πολλῆς (σπουδῆς) Holwer-20 δ' E: τ' cett. 18 sq. κατά τε μ. xyz; cf. 588, 11 da, πολυπόνου? ἐπιπόνου? 23 lacunam indicavi; (ἀρχαίας) Salmasius (Plin. exerc. έμπόριον CEF: -πορεῖον BD 826 C), (παλαιᾶς) Korais, (Κελαινῶν) (fort. potius post ἔχων inserendum) Groskurd, (άκρο) Kramer; ἄνω vel ὑπεράνω pro ἀπὸ Casaubonus, ἀπὸ (τῶν ὑπὲρ) τῆς π.? Nicolai 24 προάστιον BCF: -τειον DE κατωφερεῖ D: κατα- cett. (ap. Biraschi 2000, 225) 26 ὄογαν Ε; "Ορβαν vel 'Ορβαν Stiehle (1855, 727) 27 addidi; (μέγας) Kramer, (μέγας ὁ) Lasserre (uterque duce Agalliano, qui μέγας ante γενόμενος addidit [z]; unde in cod. q inseruit qui ed. pr. curavit) 29 καθ' pro εἰς Ε τῶν ποταμῶν post τὰς add. 30 καὶ τὴν Korais: κατὰ codd.; καὶ Salmasius (Plin. exerc. 836 A) διαρρεῖ 578 2 ἀπέδειξεν z. Casaubonus: ἐπ- BCDF 6 άπο-Casaubonus: διαιρεῖ codd. λείβεσθαι Ε

kommt es dass, obwohl der Transport solcher großen Lasten zum Meer †weit† ist, trotzdem erstaunlich große und schöne Säulen und Platten nach Rom gebracht werden.

Apameia ist ein großer Handelsplatz des in engerem Sinne Asien genann- 15 ten Landes, der zweite nach Ephesos; denn dieses ist auch noch der allgemeine Stapelplatz für die Waren aus Italien und Griechenland, Apameia liegt an der Mündung des Flusses Marsyas. Der Fluss fließt mitten durch die 24 Stadt: seinen Ursprung hat er in der Stadt \* \*, und mit starkem abschüssigen Strom in das Gebiet vor der Stadt gelangt vereinigt er sich mit dem Mäander, der bereits einen anderen Fluss, Orgas, aufgenommen hat, der sanft und ruhig durch ebenes Land fließt. Von hier an (schiffbar) geworden fließt 28 der Mäander eine Zeitlang durch Phrygien, dann bildet er die Grenze zwischen Karien und Lydien - in der sogenannten Mäander-Ebene, wo sein Lauf außerordentlich gewunden ist (so dass nach ihm alle Windungen Mäander genannt werden) - und schließlich fließt er auch durch Karien selbst. das jetzt von den Ioniern bewohnt wird, und ergießt sich zwischen Milet 32 und Priëne ins Meer. Seinen Ursprung hat er in Kelainai, einer Spitze auf der eine Stadt lag mit demselben Namen wie die Spitze; aber Antiochos Soter hat die Leute von dort in das jetzige Apameia umgesiedelt und die Stadt nach seiner Mutter Apama benannt, die eine Tochter des Artabazos und an Seleukos Nikator verheiratet worden war. Dort lokalisiert man die Fabeln von Olympos und Marsyas und den Streit den Marsyas gegen Apollon geführt hat; oberhalb liegt auch ein See, in dem für die Rohrblätter der Flöten geeignetes Schilf wächst (aus ihm sollen die beiden Quellen, die des Marsyas

Laodikeia, das früher klein war, hat sich in unserer und unserer Väter 16 Zeit vergrößert, obwohl es durch eine Belagerung unter Mithridates Eupator schwer mitgenommen worden war. Aber die Güte des Landes und ein

und die des Mäander, gespeist werden).

579C.>

γάλην ἐποίησαν αὐτήν, 'Ιέρων μὲν πρότερον, δς πλειόνων ἢ δισχιλίων τα12 λάντων κληρονομίαν κατέλιπε τῷ δήμφ πολλοῖς τ' ἀναθήμασιν ἐκόσμησε τὴν πόλιν, Ζήνων δὲ ὁ ῥήτωρ ὕστερον καὶ ὁ υἰὸς αὐτοῦ Πολέμων, δς καὶ βασιλείας ἢξιώθη διὰ τὰς ἀνδραγαθίας, ὑπ' 'Αντωνίου μὲν πρότερον, ὑπὸ Καίσαρος δὲ τοῦ Σεβαστοῦ μετὰ ταῦτα. φέρει δ' ὁ περὶ τὴν Λαοδίκειαν τόπος προβά16 των ἀρετὰς οὐκ εἰς μαλακότητα μόνον τῶν ἐρίων, ἢ καὶ τῶν Μιλησίων διαφέρει, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν κοραξὴν χρόαν ὅστε καὶ προσοδεύονται λαμπρῶς ἀπ' αὐτῶν, ὅσπερ καὶ οἱ Κολοσσηνοὶ ἀπὸ τοῦ ὁμωνύμου χρώματος πλησίον οἰκοῦντες. ἐνταῦθα δὲ καὶ ὁ Κάπρος καὶ ὁ Λύκος συμβάλλει τῷ Μαιάνδρφ, ποταμὸς εἰμεγέθης, ἀφ' οἱ καὶ ἡ πρὸς τῷ Λύκφ Λαοδίκεια λέγεται. ὑπέρκειται δὲ τῆς πόλεως ὅρος Κάδμος, ἐξ οἷ καὶ ὁ Λύκος ῥεῖ καὶ ἄλλος ὁμώνυμος τῷ ὄρει τὸ πλέον δ' οὖτος ὑπὸ γῆς ῥυεὶς εἶτ' ἀνακύψας συνέπεσεν εἰς ταὐτὸ τοῖς ἄλλοις ποταμοῖς ἐμφαίνων ἄμα καὶ τὸ πολύτρητον τῆς χώρας καὶ τὸ εὕσειστον εἰ γάρ τις ἄλλη, καὶ ἡ Λαοδίκεια εὕσειστος, καὶ τῆς πλησιοχώρου δὲ Κάρουρα.

"Όριον δέ ἐστι τῆς Φουγίας καὶ τῆς Καρίας τὰ Κάρουρα. κώμη δ' ἐστὶν 17 αὕτη πανδοχεῖα ἔχουσα καὶ ζεστῶν ὑδάτων ἐκβολάς, τὰς μὲν ἐν τῷ ποταμῷ
28 Μαιάνδρῳ, τὰς δ' ὑπὲρ τοῦ χείλους. καὶ δή ποτέ φασι πορνοβοσκὸν αὐλισθέντα ἐν τοῖς πανδοχείοις σὺν πολλῷ πλήθει γυναικῶν νύκτωρ γενομένου σεισμοῦ συναφανισθῆναι πάσαις.

Σχεδὸν δέ τι καὶ πᾶσα εἴσειστός ἐστιν ἡ περὶ τὸν Μαίανδρον χώρα καὶ ὑπόνομος πυρί τε καὶ ὕδατι μέχρι τῆς μεσογαίας. Ι διατέτακε γὰρ ἀπὸ τῶν πεδίων ἀρξαμένη πᾶσα ἡ τοιαύτη κατασκευὴ τῆς χώρας εἰς τὰ Χαρώνια, τό τε ἐν Ἱεραπόλει καὶ τὸ ἐν ᾿Αχαράκοις τῆς Νυσαίδος καὶ τὸ περὶ Μαγνησίαν καὶ Μυοῦντα εὕθρυπτός τε γάρ ἐστιν ἡ γῆ καὶ ψαθυρὰ πλήρης τε ἀλμυρίδων καὶ εὐεκπύρωτος. τάχα δὲ καὶ ὁ Μαίανδρος διὰ τοῦτο σκολιὸς ὅτι πολλὰς μεταπτώσεις λαμβάνει τὸ ὑεῦθρον καὶ πολλὴν χοῦν κατάγων ἄλλοτ'

19-21 Eust. II. 487, 37 sq. 579 3 sq. St. B. 462, 15 6-9 Eust. D. P. 364, 5-9 6 Eust. II. 305, 43 sq. Od. 1390, 60. 1504, 38

16 μαλακότητα Korais: -τητας codd. 17 κοραξήν EF (con-11 oc D°F: oc BCDi iecit Salmasius, Q. Sept. Florentis Tertulliani Liber de pallio ..., Lutetiae Par. 1622, 170 [posterior paginarum series]): -iv BCD 19 δè om. E -18 ἀπ' αὐτῶν om. Ε προσβάλλει Ε ποταμῷ post Μαιάνδοφ add. codd.: del. Cobet ms. 25 sq. πλησιοχώρου δὲ Κάρουρα. ὅριον δέ Ε: πλησιοχώρου, κάρουρα (κάρου F) δὲ ὅριόν cett. 26 τὰ 579 3 τὸ ἐν Ε: τὰ 27 {ποταμῷ}? 32 ύδασι Ε Κάρουρα DEF: κατάρουρα BC 5 έστι post εὐεκπύοωτος add. 'Αχαράκοις Casaubonus: χαράκοις codd. 6 πολύν Β, Eust., πολλύν D codd.: del. v. Herwerden (448)

paar zu Wohlstand gekommene Bürger haben es groß gemacht: erst Hieron, 12 der dem Volk eine Erbschaft von mehr als zweitausend Talenten hinterlassen und die Stadt mit vielen Bauten geschmückt hat, und später Zenon der Rhetor und sein Sohn Polemon, der sogar wegen seiner Verdienste der Königswürde für wert befunden wurde, erst von Antonius, danach von Caesar 16 Augustus. Das Land um Laodikeia bringt eine vorzügliche Qualität von Schafen hervor, nicht nur was die Weichheit der Wolle angeht, worin sie sogar die Milesische übertrifft, sondern auch hinsichtlich der rabenschwarzen Farbe: so beziehen sie daraus auch glänzende Einkünfte, ebenso wie die unweit wohnenden Kolossener aus der gleichnamigen Farbe. Dort mündet so-20 wohl der Kapros in den Mäander als der Lykos, ein stattlicher Fluss, nach dem man auch von 'Laodikeia beim Lykos' spricht. Über der Stadt erhebt sich der Berg Kadmos, von dem nicht nur der Lykos herabfließt sondern auch ein anderer Fluss mit demselben Namen wie der Berg. Dieser strömt größtenteils unter der Erde, taucht dann aber empor und vereinigt sich mit den übrigen Flüssen: so lässt er gleichzeitig die unterhöhlte und die erdbe-24 benreiche Natur des Landes erkennen; denn wenn irgendeine Stadt erdbebenreich ist, ist es Laodikeia, und ebenso in dem Nachbarland Karura.

Karura bildet die Grenze zwischen Phrygien und Karien. Es ist ein Dorf 17 mit Herbergen und Sprudeln kochenden Wassers, teils in dem Mäander28 Fluss, teils oberhalb seines Ufers. Einst soll ein Hurenhändler, der sich mit einer großen Menge Frauen in den Herbergen einquartiert hatte, bei einem in der Nacht eingetretenen Erdbeben zusammen mit ihnen allen verschluckt worden sein.

579

Überhaupt ist fast das ganze Land um den Mäander erdbebenreich und bis ins Binnenland von Feuer und Wasser unterlaufen. Diese ganze Beschaffenheit des Landes erstreckt sich nämlich, angefangen bei den Ebenen, bis zu den Charonien, dem in Hierapolis, dem im nysäischen Acharaka und dem bei Magnesia und Myus; denn der Boden ist bröcklig und locker, voller Salzadern und leicht entflammbar. Vielleicht ist auch der Mäander deshalb so gewunden weil sein Flussbett viele Veränderungen erfährt, indem er viel

άλλω μέρει των αἰγιαλων προστίθησι (τὸ δὲ καὶ πρὸς τὸ πέλαγος βιασάμε- 8 νος ἐξωθεῖ καὶ δὴ καὶ τὴν Πριήνην ἐπὶ θαλάττη πρότερον οὖσάν μεσόγαιον πεποίηκε τεσσαράκοντα σταδίων προσχώματι).

Καὶ ἡ Καταχεκαυμένη δέ, ἤπερ ὑπὸ Λυδῶν καὶ Μυσῶν κατέχεται, διὰ 18 τοιαῦτά τινα τῆς προσηγορίας τετύχηκε ταύτης. ἥ τε Φιλαδέλφεια ἡ πρὸς 12 αὐτῆ πόλις οὐδὲ τοὺς τοίχους ἔχει πιστούς, ἀλλὰ καθ' ἡμέραν τρόπον τινὰ σαλεύονται καὶ διίστανται. διατελοῦσι δὲ προσέχοντες τοῖς πάθεσι τῆς γῆς καὶ ἀρχιτεκτονοῦντες πρὸς αὐτά. καὶ τῶν ἄλλων δὲ πόλεων ᾿Απάμεια μὲν καὶ πρό τῆς Μιθριδάτου στρατείας ἐσείσθη πολλάκις, καὶ ἔδωκεν ἐπελθὼν ὁ βα-16 σιλεύς έκατὸν τάλαντα εἰς ἐπανόρθωσιν ὁρῶν ἀνατετραμμένην τὴν πόλιν. λέγεται δὲ καὶ ἐπ' ᾿Αλεξάνδρου παραπλήσια συμβῆναι διόπερ εἰκός ἐστι καὶ τὸν Ποσειδῶ τιμᾶσθαι παρ' αὐτοῖς καίπερ μεσογαίοις οὖσι καὶ ἀπὸ Κελαινοῦ τοῦ Ποσειδώνος (ἐκ Κελαινοῦς, μιᾶς τῶν Δαναίδων, γενομένου) κεκλῆσθαι \* \* \* την πόλιν ομώνυμον (ή διὰ τὸν λίθον καὶ τὴν ἀπὸ τῶν ἐκπυρώσεων μελανίαν). καὶ τὰ περὶ Σίπυλον δὲ καὶ τὴν ἀνατροπὴν αὐτοῦ μῦθον οὐ δεῖ τίθεσθαι καὶ γὰρ νῦν τὴν Μαγνησίαν τὴν ὑπ' αὐτῷ κατέβαλον σεισμοί, ἡνίκα καὶ Σάρδεις καὶ τῶν ἄλλων τὰς ἐπιφανεστάτας κατὰ πολλὰ μέρη διελυμήναν-24 το έπηνώρθωσε δ' ὁ ήγεμὼν χρήματα έπιδούς, καθάπες καὶ πρότεςον ἐπὶ τῆς γενομένης συμφοράς Τραλλιανοῖς, ἡνίκα τὸ γυμνάσιον καὶ ἄλλα μέρη συνέπεσεν, ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ τούτοις καὶ Λαοδικεῦσιν.

'Ακούειν δ' ἔστι καὶ τῶν παλαιῶν συγγραφέων. οἶά φησιν ὁ τὰ Λύδια 19 28 συγγράψας Ξάνθος (FGrHist 765 F 13) διηγούμενος οἶαι μεταβολαὶ κατέσχον πολλάκις τὴν χώραν ταύτην ὧν ἐμνήσθημέν που καὶ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν (49, 21 sqq.). καὶ δὴ καὶ τὰ περὶ τὸν Τυφῶνα πάθη ἐνταῦθα μυθεύουσι καὶ τοὺς 'Αρίμους, καὶ τὴν Κατακεκαυμένην ταύτην εἶναί φασιν. οὐκ ὀκνοῦσι 32 δὲ καὶ τὰ μεταξὺ Μαιάνδρου καὶ Λυδῶν ἄπανθ' ὑπονοεῖν τοιαῦτα καὶ διὰ τὸ

10-2 St. B. 665, 9 sq.

7 sq. βιασάμενος xz, Xylander: -ov BCDF 8 μεσόγαιον Κτα-7 καὶ F: om.cett. mer (3,682 ad 2, 585, 3): μεσογαίαν BCDF, μεσόγεων (-αιων Q) Eust., μεσογαΐαν X; 10 ύπὸ Μυσῶν καὶ Λυδῶν St. B. 11 ταύτης τετύχη-9 τετταρά- q μεσόγαιαν q αὐτά Groskurd: 12 τοίχους DE: τεί- BCF 14 άντιτεκτονοῦντες Korais 20 lacunam indicavi; 18 Ποσειδώ Kramer: ποσιδώ F, ποσειδώνα cett. (Κελαίνας) v. Herwerden (448), (τὸν λόφον καὶ) Lasserre, (Κελαίνας τόν τε λόφον καὶ)? ἐπώνυμον q, Meineke (Vind. 197) τῶν λιθῶν q (unde (καὶ) τὴν Korais) τῶν om. Ε -φανεστέρας Β 23 ἄλλων (πόλεων) v. Herwerden (448 sq.) 23 sq. διελυμήναντο D (coniecit anon. ap. Falconer 83821): -μήνατο BCF 29 žuπροσθεν C: πρόσθεν cett.

Schlick, den er herabführt, bald an dieser bald an jener Seite der Ufer abla-8 gert (einen Teil stößt er auch mit Gewalt ins Meer hinaus: so hat er Priëne, das früher am Meer lag, durch eine Anschwemmung von vierzig Stadien zu einer Stadt im Binnenland gemacht).

Auch die Katakekaumene, die von Lydern und Mysern bewohnt wird, 18 hat diese Benennung wegen solcher Erscheinungen bekommen. Die an sie 12 grenzende Stadt Philadelpheia hat nicht einmal verlässliche Hausmauern, sondern täglich beben sie irgendwie und klaffen auseinander, und ständig ist man dort damit beschäftigt sich an das anzupassen was mit der Erde geschieht und das Bauen darauf abzustimmen. Auch von den übrigen Städten ist Apameia bereits vor dem Feldzug des Mithridates wiederholt von Erdbeben getroffen worden: der König gab, als er kam, hundert Talente für den Wiederaufbau, da er die Stadt in Trümmern sah, und etwas Ähnliches soll sich auch zu Alexanders Zeit zugetragen haben; es ist daher begreiflich dass Poseidon bei ihnen geehrt wird, obwohl sie im Binnenland leben, und dass nach Poseidons Sohn Kelainos (geboren aus Kelaino, einer der Danaiden) \* \* \* die Stadt mit dem gleichen Namen benannt worden ist (oder wegen des Steins, d.h. wegen seiner durch die Entflammungen verursachten Schwärze). Und auch was über den Sipylos und seinen Sturz erzählt wird soll man nicht für eine Fabel halten; ist doch auch jetzt Magnesia, das an seinem Fuße liegt, von Erdbeben zerstört worden zu derselben Zeit als Sardes und die glänzendsten der übrigen Städte in vielen Teilen übel zugerichtet wurden; wiederaufgebaut hat sie der Herrscher indem er Geld spendete, wie das auch vordem bei der Katastrophe die die Trallianer traf, als das Gymnasion und andere Teile einstürzten, sein Vater bei ihnen und den Laodikeern getan hatte.

Auch kann man es von den alten Geschichtsschreibern hören. So erzählt 19 z.B. Xanthos, der Verfasser der Lydischen Geschichte (FGrHist 765 F 13), was für Veränderungen dieses Land oft erfahren hat; wir haben sie auch im Vorhergehenden irgendwo (49, 21 ff.) erwähnt. Und so setzt man auch die Fabeln von den Qualen des Typhon und von den Arimern hier an und behauptet, die Katakekaumene sei deren Land. Und man trägt kein Bedenken zu vermuten dass auch das ganze Land zwischen dem Mäander und den Ly-

580C. πλήθος τῶν λιμνῶν καὶ ποταμῶν | καὶ τοὺς πολλαχοῦ κευθμῶνας τῆς γῆς. ἡ δὲ μεταξὺ Λαοδικείας καὶ 'Απαμείας λίμνη καὶ βορβορώδη καὶ †ὑπόνομον† τὴν ἀποφορὰν ἔχει πελαγία οὖσα. φασὶ δὲ καὶ δίκας εἶναι τῷ Μαιάνδρφ 4 μεταφέροντι τὰς χώρας, ὅταν περικρουσθῶσιν οἱ ἀγκῶνες, ἀλόντος δὲ τὰς ζημίας ἐκ τῶν πορθιικῶν διαλύεσθαι τελῶν.

Μεταξὺ δὲ τῆς Λαοδικείας καὶ τῶν Καρούρων ἰερόν ἐστι Μηνὸς Κάρου 20 καλούμενον τιμώμενον ἀξιολόγως, συνέστηκε δὲ καθ' ἡμᾶς διδασκαλεῖον Ἡροε φιλείων ἰατρῶν μέγα ὑπὸ Ζεύξιδος καὶ μετὰ ταῦτα ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Φιλαλήθους, καθάπερ ἐπὶ τῶν πατέρων τῶν ἡμετέρων ἐν Σμύρνῃ τὸ τῶν Ἐρασιστρατείων ὑπὸ Ἱκεσίου (νῦν δὲ οὐχ ὁμοίως ἔτι συμμένει).

Λέγεται δέ τινα φύλα Φρύγια οὐδαμοῦ δεικνύμενα, ἄσπερ οἱ Βερέκυντες. 21 12 καὶ ᾿Αλκμὰν λέγει (PMGF 126)

Φρύγιον ηὖλησε μέλος τὸ Κερβήσιον, καὶ βόθυνός τις λέγεται Κερβήσιος ἔχων ὀλεθρίους ἀποφοράς ἀλλ' οὖτός γε δείκνυται, οἱ δ' ἄνθρωποι οὐκέθ' οὕτω λέγονται. Αἰσχύλος δὲ συγχεῖ ἐν τῆ Νιόβη φησὶ γὰρ ἐκείνη (F 162, 2 sq.) μνησθήσεσθαι τῶν περὶ Τάνταλον, οἶς ἐν Ἰδαίω πάγω

Διὸς πατρώου βωμός ἐστι' καὶ πάλιν (F 163)

Σίπυλον Ἰδαίαν ἀνὰ

χθόνα.

καὶ ὁ Τάνταλος λέγει (F 158)

σπείρω δ' ἄρουραν δώδεχ' ἡμερῶν ὁδόν, Βερέκυντα χῶρον, ἔνθ' 'Αδραστείας ἔδος "Ίδη τε μυκηθμοῖσι καὶ βρυχήμασιν Βοέμουσι μήλων, πᾶν δ' †ἐρέχθει† πέδον.

2 ὑπόβρωμον Scaliger (teste Tzschucke [cf. quae dixit in praefatione tom. 2 p. IX]), ὑπόνοσον Korais, ἐπίνοσον? Kramer, ὑπονόμου pot.qu, ὑπολέθριον Meineke 4 άλόντος Xylan-(Vind. 197), (καθ') ὑπόνομον Tucker (101), ὑόπνοον? Holwerda der: -tec codd.; -ti Capps (ap. Iones) 7 συνέστη w. Korais, συνεστήμει? Kramer 7 sq. Ἡροφιλείων. Τουρ: -φίλιον codd. fort, post ήμας excidit ἐν Λαοδικεία 10 έτι συμμένει Korais: τί (τι F) 9 sq. 'Ερασιστρατείων z, Xylander: -τίων BCDF συμβαίνει codd. (μα Δί, οὐδεν σημαίνει adnotavit quidam - vix ipse Agallianus - in cod. 12 (δὲ) λέγει Korais, fort. recte 13 Keoßnotov E (coniecit Agallianus [xz]): 16 έκείνη μνησθήσεσθαι Casaubonus: έκείνη κειοβήσιον BCF, κειοβήσειον D μνησθήσεται codd.; έχει μνησθείς Korais, έχεινη μνησθείσα Mette 25 "Ιδη Casaubo-26 βρέμουσι e.g. Casaubonus: ἔρπουσι codd. nus: ἴδης codd. βουχήμασι Meineke (vix recte ut dativum participii def. Lasserre); alii alia (vide ad A. F 158) ἐρέχθει BC, έρεχθεῖ F. ἐρέχθεον D; doctorum coniecturas vide ad A. F 158 post hunc versum iß' praebet B, τέλος τοῦ ιβ΄ βιβλίου τῶν στράβωνος γεωγραφικῶν D

dern so beschaffen ist, sowohl wegen der Menge seiner Seen und Flüsse als wegen der vielerorts vorhandenen Höhlen in der Erde. Und der See zwischen Laodikeia und Apameia hat, meeresgroß wie er ist, eine morastige und †unterirdische† Ausdünstung. Es soll auch Prozesse gegen den Mäander geben, der die Ländereien verlegt wenn er seine Landzungen abträgt, und wenn man ihn überführt hat, sollen die Bußen aus den Fährgebühren beglichen werden.

Zwischen Laodikeia und Karura liegt ein sogenanntes Heiligtum des Men 20 des Karos, das bedeutende Verehrung genießt. Zu unserer Zeit wurde von 8 Zeuxis und danach von Alexandros Philalethes eine große Schule Herophileischer Ärzte eingerichtet, ähnlich wie zur Zeit unserer Väter in Smyrna die Schule der Erasistrateer von Hikesios (doch existiert sie heute nicht mehr in gleicher Weise).

Manche phrygischen Stämme von denen gesprochen wird lassen sich nir- 21 gends nachweisen, wie z.B. die Berekynter. Und Alkman sagt (PMGF 126)

Er flötete das Kerbesische Lied aus Phrygien,

und es gibt eine Grube mit tödlichen Ausdünstungen, die die Kerbesische genannt wird; aber während diese nachweislich existiert, werden die Leute nicht mehr so genannt. Und Aischylos wirft sie zusammen in seiner 'Niobe': sie sagt nämlich (F 162, 2f.), sie werde des Tantalos und der Seinen gedenken,

die in Ida's Gau

Des väterlichen Zeus Altar besitzen;

und ferner (F 163)

Sipylos im idäischen

Land;

und Tantalos sagt (F 158)

Ein Feld besä' ich das zwölf Tagereisen misst, Berekyntisch Land, wo Adrasteias Wohnsitz und Der Ida vom Gemuh und vom Gebrüll des Viehs Erdröhnet und die ganze Flur \* \*.

Troas und Aiolis

IF

I

Μέχρι μὲν δεῦρο ἀφωρίσθω τὰ περὶ τῆς Φρυγίας, ἐπανιόντες δὲ πάλιν 1 1 ἐπὶ τὴν Προποντίδα καὶ τὴν ἐφεξῆς τῷ Αἰσήπῳ παραλίαν τὴν αὐτὴν τῆς περιοδείας τάξιν ἀποδώσωμεν. ἔστι δὲ Τρωὰς πρώτη τῆς παραλίας ταύτης 4 ῆς τὸ πολυθρύλητον καίπερ ἐν ἐρειπίοις καὶ ἐν ἐρημία λειπομένης ὅμως πολυλογίαν οὐ τὴν τυχοῦσαν παρέχει τῆ γραφῆ, πρὸς τοῦτο δὴ συγγνώμης δεῖ καὶ παρακλήσεως, ὅπως τὴν αἰτίαν τοῦ μήκους μὴ ἡμῖν μᾶλλον ἀνάπτοιεν οἱ ἐντυγχάνοντες ἢ τοῖς σφόδρα ποθοῦσι τὴν τῷν ἐνδόξων καὶ πα-8 λαιῶν γνῶσιν. προσλαμβάνει δὲ τῷ μήκει καὶ τὸ πλῆθος τῶν ἐποικησάντων τὴν χώραν, Ἑλλήνων τε καὶ βαρβάρων, καὶ οἱ συγγραφεῖς οὐχὶ τὰ αὐτὰ γράφοντες περὶ τῶν αὐτῶν οὐδὲ σαφῶς πάντα ὧν ἐν τοῖς πρῶτον ἐστὶν "Ομηρος, εἰκάζειν περὶ τῶν πλείστων παρέχων δεῖ δὴ καὶ τὰ τούτου διαιτᾶν 12 καὶ τὰ τῶν ἄλλων ὑπογράψαντας πρότερον ἐν κεφαλαίω τὴν τῶν τόπων φύσιν.

'Απὸ δὴ τῆς Κυζικηνῆς καὶ τῶν περὶ Αἴσηπον τόπων καὶ Γράνικον μέχρι 2 'Αβύδου καὶ Σηστοῦ τὴν τῆς Προποντίδος παραλίαν εἶναι συμβαίνει, ἀπὸ δὲ 'Αβύδου μέχρι Λεκτοῦ τὰ περὶ "Ιλιον καὶ Τένεδον καὶ 'Αλεξάνδρειαν τὴν Τρωάδα (πάντων δὲ τούτων ὑπέρκειται ἡ "Ιδη τὸ ὅρος μέχρι Λεκτοῦ καθήκουσα) ἀπὸ Λεκτοῦ δὲ μέχρι Καΐκου ποταμοῦ καὶ τῶν Κανῶν λεγομένων ἐστὶ τὰ περὶ "Ασσον καὶ 'Αδραμύττιον καὶ 'Αταρνέα καὶ Πιτάνην καὶ τὸν 'Ελαϊτικὸν

16-9 Anon. Scor. 298<sup>r</sup> 5 sq. 16 sq. Eust. II. 353, 18 sq. 18 \*Anon. Urb. 38<sup>v</sup> I?

1 ante Strabonis verba τῶν Στράβωνος Γεωγραφικῶν τοῦ τρισκαιδεκάτου (Β: ιγ΄ D) βιβλίου κεφάλαια BD, τὸ τρισκαιδέκατον περὶ τῆς 'Ασίας τὰ (τὴν Β) ἀπὸ τῆς Ποοποντίδος κάτωθεν ἀπὸ Κυζίκου ἀρχομένου καὶ ἐφεξῆς τὴν ταύτη παραλίαν πᾶσαν καὶ εἴ (οἴ Β) τινες νῆσοι ὑπάρχουσιν. ἐγχρονίζει δὲ μάλιστα τῆ Τροία, εἰ καὶ ἔρημος, διὰ τὸ ἐπίσημον αὐτῆς καὶ πολυθρύλητον (D: -θρύλλ- BC) ἐκ τοῦ πολέμου BCD. Στράβωνος Γεωγραφικῶν ιγ΄ 3 ἀποδώσωμεν BCDac (ut vid.) F: -ομεν DpcE 4 πολυθούλλ- ΒC έρει-5 δη F: δὲ BCD 6 sq. ἀνάπτοιεν πίοις D: ἐοιπ- BC, ἐουπ- F {ἐν} ἐρημία? 9 συγγραφείς ία: BCD: ἀναπτωεῖν F; ἀνάπτωσιν Kramer 8 ἐποικι- Casaubonus 10 πρῶτον scripsi (vide 477,9 comm.): πρώτοις codd. -γραφέες BCDF Γράνικον F (coniecit Tzschucke coll. 13 δη Korais: δε codd. scripsi: δè codd. Eust. Il. 890, 16 sq.): γρανικόν BCDX 14 καὶ Σηστοῦ om. X, deleri iussit Meineke 16 τρωϊάδα Γ 15 λέπτου FX καὶ Τένεδον om. X (Vind. 199 sq.) BCDEF τούτων δ' ἀπάντων ή ἴδη τὸ ὅρος ὑπέρκειται Χ λέκτου F τῶν (νῦν) Groskurd

XIII

Hiermit sei der Abschnitt über Phrygien abgeschlossen. Indem wir wieder 1 1 zur Propontis und der an den Aisepos sich anschließenden Küste zurückkehren, wollen wir bei dem Rundgang die gleiche Reihenfolge einhalten.

Das erste Land dieser Küste ist die Troas, deren Berühmtheit, obwohl das Land in Trümmern und Verödung zurückgeblieben ist, von der Beschreibung trotzdem eine nicht geringe Ausführlichkeit verlangt. Dazu also bedarf es der Nachsicht und der Abbitte, damit die Leser die Schuld für die Länge nicht sowohl uns zuschreiben als denen die stark nach Kenntnis der berühmten Dinge aus der Vergangenheit verlangen. Zu der Länge trägt auch die große Zahl derer bei die das Land besiedelt haben (sowohl Griechen als Barbaren), sowie die Tatsache dass die Autoren über dasselbe nicht dasselbe, und nicht alles eindeutig, schreiben. Zu den wichtigsten von ihnen gehört Homer, der über das Meiste nur Vermutungen erlaubt: wir müssen dater seine Angaben sowohl als die der Anderen kritisch prüfen. Aber erst wollen wir global die natürliche Beschaffenheit der Region skizzieren.

Vom Kyzikenischen also und der Gegend um den Aisepos und den Granikos bis Abydos und Sestos haben wir die Küste der Propontis, von Abydos bis Lekton das Gebiet von Ilion, Tenedos und Alexandreia Troas (über dem allen erhebt sich das Ida-Gebirge, das sich bis Lekton erstreckt); von Lekton bis zum Fluss Kaikos und dem sogenannten Kanai haben wir das Gebiet von Assos, Adramyttion, Atarneus und Pitane und den Elaïtischen

582C. κόλπον (οἶς πᾶσιν ἀντιπαρήκει ἡ τῶν Λεσβίων νῆσος) | εἶθ' ἑξῆς τὰ περὶ Κύμην μέχρι "Ερμου καὶ Φωκαίας, ἥπερ ἀρχὴ μὲν τῆς Ἰωνίας ἐστί, πέρας δὲ τῆς Αἰολίδος.

4 Τοιούτων δὲ τῶν τόπων ὄντων ὁ μὲν ποιητὴς (Β 816-39) ἀπὸ τῶν περὶ Αἴσηπον τόπων καὶ τῶν περὶ τὴν νῦν Κυζικηνὴν χώραν ὑπαγορεύει μάλιστα τοὺς Τρῶας ἄρξαι μέχρι τοῦ Καίκου ποταμοῦ, διηρημένους κατὰ δυναστείας εἰς ὀκτὰ μερίδας ἢ καὶ ἐννέα (τὸ δὲ τῶν ἄλλων ἐπικούρων πλῆθος ἐν τοῖς 8 συμμάχοις διαριθμεῖται [Β 840 sqq.]) οἱ δ᾽ ὕστερον τοὺς ὅρους οὐ τοὺς 3 αὐτοὺς λέγουσι καὶ τοῖς ὀνόμασι χρῶνται διηλλαγμένως, αἰρέσεις νέμοντες πλείους.

Μάλιστα δὲ αἱ τῶν Ἑλλήνων ἀποικίαι παρεσχήκασι λόγον, ἦττον μὲν ἡ 12 Ἰωνική (πλεῖον γὰρ διέστηκε τῆς Τρωάδος), ἡ δὲ τῶν Αἰολέων παντάπασι καθ' όλην γὰρ ἐσκεδάσθη ἀπὸ τῆς Κυζικηνῆς μέχρι τοῦ Καίκου, καὶ ἐπέλαβεν έπὶ πλέον τὴν μεταξύ τοῦ Καίκου καὶ τοῦ "Ερμου ποταμοῦ. τέτρασι γὰρ δὴ γενεαῖς πρεσβυτέραν φασὶ τὴν Αἰολικὴν ἀποικίαν τῆς Ἰωνικῆς, 16 διατριβάς δὲ λαβεῖν καὶ χρόνους μακροτέρους. 'Ορέστην μὲν γὰρ ἄρξαι τοῦ στόλου, τούτου δ' έν 'Αρκαδία καταλύσαντος τον βίον διαδέξασθαι τον υίον αὐτοῦ Πενθίλον καὶ προελθεῖν μέχρι Θράκης ἐξήκοντα ἔτεσι τῶν Τρωϊκῶν ύστερον ύπ' αὐτὴν τὴν τῶν Ἡρακλειδῶν εἰς Πελοπόννησον κάθοδον εἶτ' 20 'Αρχέλαον υίὸν ἐκείνου περαιώσαι τὸν Αἰολικὸν στόλον εἰς τὴν νῦν Κυζικηνήν την περί τὸ Δασκύλιον. Γράν δὲ τὸν υίὸν τούτου τὸν νεώτατον προελθόντα μέχρι τοῦ Γρανίκου ποταμοῦ καὶ παρεσκευασμένον ἄμεινον περαιῶσαι τὸ πλέον τῆς στρατιᾶς εἰς Λέσβον καὶ κατασχεῖν αὐτήν. Κλεύην δὲ 24 τὸν Δώρου καὶ Μαλαόν, καὶ αὐτοὺς ἀπογόνους ὄντας ᾿Αγαμέμνονος, συναγαγεῖν μὲν τὴν στρατιὰν κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον καθ' ὃν καὶ Πενθίλος, ἀλλὰ τὸν μὲν τοῦ Πενθίλου στόλον φθήναι περαιωθέντα έχ τῆς Θράκης εἰς τὴν 'Ασίαν, τούτους δὲ περὶ τὴν Λοκρίδα καὶ τὸ Φρίκιον ὅρος διατρῖψαι πολύν 28 χρόνον, ύστερον δὲ διαβάντας κτίσαι τὴν Κύμην τὴν Φρικωνίδα κληθεῖσαν άπὸ τοῦ Λοκρικοῦ ὄρους.

2 Anon. Scor. 298<sup>r</sup> 6 sq. 2 sq. Eust.\*Il. 294, 18 sq. D.P. 361, 22 sq.

2 Φωκαίας CEX (cf. Anon. Scor.): -κέας BCF 6 {ποταμοῦ}? 9 διαιβέσεις (id quod Tifernatem partitiones vertentem legisse coniecit Casaubonus) Korais (Géogr. de Str. IV 2, 139³) 12 πλεῖον γὰρ Kramer: πλείονι γὰρ codd.; πλείονι γὰρ (διαστήματι)? Kallenberg (1912, 178) 14 ἐπὶ scripsi: ἔτι codd. τέτταρσι Meineke 17 καταλύσαντος Dac (ut vid.; coniecit Meineke, Vind. 201): τελευτήσαντος cett. 18 Πενθίλον Tzschucke: πένθιλον codd. 22 Γρανίπου Falconer, Tzschucke: γρανιποῦ codd. 25 ⟨τὴν⟩ Korais Πενθίλος Tzschucke: πένθιλος codd.

Golf (ihnen allen gegenüber liegt die Insel der Lesbier); dann anschließend das Gebiet von Kyme bis zum Hermos und Phokaia, das den Anfang von Ionien und das Ende der Aiolis bildet.

So beschaffen ist die Region. Der Dichter nun suggeriert dass etwa von der Gegend um den Aisepos und dem heutigen kyzikenischen Land bis zum Kaïkos-Fluss die Trojaner, nach Fürstenhäusern in acht oder auch neun Bezirke unterteilt, geherrscht haben (Il. 2, 816–39) (die Menge der sonstigen Helfer zählt er unter den Verbündeten auf [ebd. 840 ff.]); die Späteren dagegen geben die Grenzen nicht ebenso an und gebrauchen die Namen abweichend, wodurch sie mehrere Möglichkeiten offen lassen.

Am meisten haben die Kolonisationen der Griechen zu Diskussionen An-12 lass gegeben; weniger die Ionische - sie war ja weiter von der Troas entfernt -, die der Äoler dagegen vollends: sie hat sich ja über das ganze Gebiet, vom Kyzikenischen bis zum Kaïkos, verstreut und größtenteils noch den Raum zwischen dem Kaikos und dem Hermos-Fluss hinzugenommen. Die Äolische Kolonisation soll nämlich vier Generationen älter sein als die 16 Ionische und Unterbrechungen und längere Zeiträume gekannt haben. Denn Orestes habe mit der Expedition angefangen; als er in Arkadien gestorben war, habe sein Sohn Penthilos die Führung übernommen und sei bis Thrakien gekommen, sechzig Jahre nach dem Trojanischen Krieg, genau zu der 20 Zeit der Rückkehr der Herakliden in den Peloponnes; darauf habe Archelaos, sein Sohn, die äolische Schar in das heutige Kyzikenische bei Daskylion herübergeführt; Gras, sein jüngster Sohn, sei bis zu dem Fluss Granikos vorgedrungen, habe, besser ausgerüstet, den größten Teil des Heeres nach 24 Lesbos hinübergeführt und dies in Besitz genommen. Kleues, Doros' Sohn, und Malaos, ebenfalls Nachkommen Agamemnons, hätten um dieselbe Zeit wie Penthilos ihr Heer versammelt, aber Penthilos' Schar sei vor ihnen aus Thrakien nach Asien übergesetzt, und jene hätten sich lange Zeit in Lokris 28 und bei dem Phrikion-Gebirge aufgehalten, seien später übergesetzt und hätten Kyme gegründet, das nach dem lokrischen Gebirge das Phrikonische genannt wurde.

Τῶν Αἰολέων τοίνυν καθ' ὅλην σκεδασθέντων τὴν χώραν ἡν ἔφαμεν ὑπὸ 4 τοῦ ποιητοῦ λέγεσθαι Τρωϊκήν, οἱ ὕστερον οἱ μὲν πᾶσαν Αἰολίδα προσαγο32 ρεύουσιν, οἱ δὲ μέρος, καὶ Τροίαν οἱ μὲν ὅλην, οἱ δὲ μέρος αὐτῆς, οὐδὲν ὅλως ἀλλήλοις ὁμολογοῦντες. εὐθὺς γὰρ ἐπὶ τῶν κατὰ τὴν Προποντίδα τόπων ὁ μὲν "Ομηρος (Β 825) ἀπὸ Αἰσήπου τὴν ἀρχὴν ποιεῖται τῆς Τρωάδος Εὔδοξος δὲ (F 336 Lass. = 78 Brandes) ἀπὸ Πριάπου καὶ 'Αρτάκης,
36 τοῦ ἐν τῆ Κυζικηνῶν νήσφ χωρίου ἀνταίροντος τῆ Πριάπφ, συστέλλων ἐπ' ἔλαττον τοὺς ὅρους: | Δαμάστης δ' (FGrHist 5 F 9) ἔτι μᾶλλον συστέλλει, ἀπὸ Παρίου (καὶ γὰρ οὖτος μὲν ἔως Λεκτοῦ προάγει ἄλλοι δ' ἄλλως). Χάρων δ' ὁ Λαμψακηνὸς (FGrHist 262 F 13) τριακοσίους ἄλλους ἀφαιρεῖ σταδίους,
4 ἀπὸ Πρακτίου ἀρχόμενος (τοσοῦτοι γάρ εἰσιν ἀπὸ Παρίου εἰς Πράκτιον), ἔως μέντοι 'Αδραμυττίου πρόεισι' Σκύλαξ δὲ ὁ Καρυανδεὺς (FGrHist 709 F 12) ἀπὸ 'Αβύδου ἄρχεται' ὁμοίως δὲ τὴν Αἰολίδα "Έφορος μὲν (FGrHist 70 F 163) λέγει ἄπὸ 'Αβύδου μέχρι Κύμης, ἄλλοι δ' ἄλλως.

Τοπογραφεῖ δὲ κάλλιστα τὴν ὅντως λεγομένην Τροίαν ἡ τῆς Ἰδης θέσις, 5 ὅρους ὑψηλοῦ βλέποντος πρὸς δύσιν καὶ τὴν ταύτῃ θάλατταν, μικρὰ δ' ἐπιστρέφοντος καὶ πρὸς ἄρκτον καὶ τὴν ταύτῃ παραλίαν ἔστι δὲ αὕτη μὲν τῆς Προποντίδος ἀπὸ τῶν περὶ Ἄβυδον στενῶν ἐπὶ τὸν Αἴσηπον καὶ τὴν
Κυζικηνήν, ἡ δ' ἑσπερία θάλαττα ὅ τε Ἑλλήσποντός ἐστιν (ὁ) ἔξω καὶ τὸ Αἰγαῖον πέλαγος. πολλοὺς δ' ἔχουσα πρόποδας ἡ Ἰδη καὶ σκολοπενδρώβης οὖσα τὸ σχῆμα ἐσχάτοις ἀφορίζεται τούτοις, τῷ τε περὶ τὴν Ζέλειαν ἀκρωτηρίφ καὶ τῷ καλουμένφ Λεκτῷ, τῷ μὲν τελευτῶντι εἰς τὴν μεσόγαιαν μια κρὸν ὑπὲρ τῆς Κυζικηνῆς (καὶ δὴ καὶ ἔστι νῦν ἡ Ζέλεια τῶν Κυζικηνῶν) —

(οἱ δὲ Ζέλειαν ἔναιον ὑπαὶ πόδα νείατον "Ιδης (Β 824)) — τὸ δὲ Λεκτὸν εἰς τὸ πέλαγος καθήκει τὸ Αἰγαῖον, ἐν παράπλφ κείμενον τοῖς ἐκ Τενέδου πλέουσιν εἰς Λέσβον

'Ίδην δ' ἴκανον πολυπίδακα, μητέρα θηρῶν, Λεκτόν, ὅθι πρῶτον λιπέτην ἄλα

583 6 sq. \*Greg. 18" marg. 13 sq. \*Eust. Il. 353, 13 sq.

35 sq. καὶ — 34 τοῦ post ἀπὸ add. D 31 of votepov Korais: of 8' votegov codd. 36 τῆ post. scripsi: τῷ codd. 37 τοὺς ὄρους z<sup>pc</sup>: Ποιάπω del. Leaf (1917, 22 sq.) τοῦ ὄρους BCDFzac 583 1 συστέλλων? Kramer, {συστέλλει}? Meineke (Vind. 202) 5 άτοα - Di 8 μάλιστα α 2 μόνον pro μεν? Meineke (ibid.) λέκτου F ἔξω EF: ἐν ὧ BCD 10 -στοέφοντος Ε: -στραφέντος BCDF 12 add. Kramer 14 τούτοις om. Ε 13 ή "Ιδη EF (coniecerunt Plan., Casaubonus): ήδη BCD 17 add. Gaede (65 15 μεσόγαιαν Ε: μεσογαίαν BCDF, μεσογαΐαν X 21 λέμτον F őθι Xylander: ὅτι codd. [Sent. contr. 5])

Da nun die Äoler sich über das ganze Land verstreut haben von dem wir sagten, es werde von dem Dichter trojanisch genannt, bezeichnen von den Späteren Manche das ganze als Aiolis, Andere nur einen Teil, während Manche den Namen Troja für das Ganze, Andere nur für einen Teil gebrauchen: es fehlt jegliche Übereinstimmung. So z. B. bei der Gegend der Propontis: hier lässt Homer (Il. 2, 825) die Troas bei dem Aisepos anfangen, Eudoxos dagegen (F 336 Lass. = 78 Brandes) bei Priapos und Artake, dem Ort der auf der Insel der Kyzikener gegenüber Priapos liegt, womit er die Grenzen enger zieht; Damastes (FGrHist 5 F 9) zieht sie noch enger indem er den Anfang bei Parion ansetzt (denn auch er lässt die Troas bis Lekton reichen; Andere dagegen anders); Charon aus Lampsakos (FGrHist 262 F 13) zieht noch einmal dreihundert Stadien ab indem er beim Praktios beginnt (denn soviel sind es von Parion bis zum Praktios), geht jedoch weiter bis Adramyttion; Skylax aus Karyanda (FGrHist 70 F 12) fängt bei Abydos an, und ebenso bezeichnet Ephoros (FGrHist 70 F 163) als Aiolis

Die beste Abgrenzung des Landes das im eigentlichen Sinne Troja genannt wird ergibt sich aus der Lage des Ida, eines hohen Gebirges das nach Westen und dem dortigen Meer blickt und auch ein wenig nach Norden und der dortigen Küste biegt. Letztere ist die Küste der Propontis von der Enge bei Abydos nach dem Aisepos und dem Kyzikenischen hin; das westliche Meer ist der äußere Hellespont und das Ägäische Meer. Da der Ida viele Ausläufer und eine asselähnliche Gestalt hat, wird er durch die äußersten dieser Ausläufer begrenzt: durch die Spitze bei Zeleia und das sogenannte Lekton; jene endet im Binnenland etwas oberhalb des Kyzikenischen (und Zeleia gehört heute denn auch den Kyzikenern)

das Gebiet von Abydos bis Kyme, Andere dagegen anders.

Dann die Zeleia bewohnten am untersten Fuße des Ida

(Hom. Il. 2, 824) -;

und Lekton reicht bis ans Ägäische Meer (man fährt daran vorüber wenn man aus Tenedos nach Lesbos schifft):

Ida erreichten sie nun, quellreichen Nährer des Wildes, Lekton, wo sie zuerst das Meer verließen,

(δ) Ύπνος καὶ ἡ "Ηρα (Ξ 283 sq.), τοῖς οὖσιν οἰκείως τοῦ ποιητοῦ φράζοντος τὸ Λεκτόν καὶ γὰρ ὅτι τῆς Ἰδης ἐστὶ τὸ Λεκτὸν καὶ διότι πρώτη 24 ἀπόβασις ἐκ θαλάττης αὕτη τοῖς ἐπὶ τὴν Ἰδην ἀνιοῦσιν εἴρηκεν ὀρθῶς, καὶ τὸ πολυπίδακον εὐυδρότατον γὰρ κατὰ ταῦτα μάλιστα τὸ ὅρος (δηλοῖ δὲ τὸ πλῆθος τῶν ποταμῶν,

όσσοι ἀπ' Ἰδαίων ὀρέων ἄλαδε προρέουσι,

'Ρῆσός (θ') 'Επτάπορός τε [M 19 sq.]

καὶ οἱ ἑξῆς, οὺς ἐκεῖνος εἴρηκε καὶ ἡμῖν νυνὶ πάρεστιν ὁρᾶν). τοὺς δὴ πρόποδας τοὺς ἐσχάτους ἐφ' ἑκάτερα φράζων οὕτως τὸ Λεκτὸν καὶ τὴν Ζέλειαν οἰκείως τούτοις καὶ τὴν ἀκρώρειαν ἀφορίζει, Γάργαρον ἄκρον λέγων 32 (Ξ 292. 352. Ο 152): καὶ γὰρ νῦν Γάργαρον ἐν τοῖς ἄνω μέρεσι τῆς "Ιδης δείκνυται τόπος, ἀφ' οὖ τὰ νῦν Γάργαρα πόλις Αἰολική.

Έντὸς μὲν οὖν τῆς Ζελείας καὶ τοῦ Λεκτοῦ πρῶτά ἐστιν ἀπὸ τῆς Προποντίδος ἀρξαμένοις (τὰ) μέχρι τῶν κατ' "Αβυδον στενῶν, εἶτ' ἔξω τῆς Προσοντίδος τὰ μέχρι Λεκτοῦ. κάμψαντι δὲ τὸ Λεκτὸν ἀναχεῖται κόλπος μέγας, 6 ον ἡ "Ιδη ποιεῖ πρὸς τὴν ἤπειρον ἀναχωροῦσα ἀπὸ τοῦ Λεκτοῦ καὶ αἱ Κάναι, τὸ ἐκ θατέρου μέρους ἀντικείμενον ἀκρωτήριον τῷ Λεκτῷ καλοῦσι δ' οἱ μὲν 'Ιδαῖον κόλπον, οἱ δ' 'Αδραμυττηνόν ἐν τούτῷ δ' αἱ τῶν Αἰολέων πόλεις 4 μέχρι τῶν ἐκρολῶν τοῦ "Ερμου, καθάπερ εἰρήκαμεν (582, 13 sq.).

Εἴρηται δ' ἐν τοῖς ἔμπροσθεν (114,18 sqq.) ὅτι τοῖς ἐκ Βυζαντίου πλέουσι πρὸς νότον ἐπ' εὐθείας ἐστὶν ὁ πλοῦς, πρῶτον ἐπὶ Σηστὸν καὶ ᾿Αβυδον διὰ μέσης τῆς Προποντίδος, ἔπειτα (ἐπὶ τὰ) τῆς παραλίας τῆς ᾿Ασίας μέχρι Καρίας. ταύτην δὴ φυλάττοντας χρὴ τὴν ὑπόθεσιν ἀκούειν

23 sq. \*Eust. II. 985, 60 sq.? 25 \*Eust. II. 1195, 64 32 sq. Eust. II. 697, 48 sq. 33 St. B. 198, 21

22 addidi; {ἡ} Korais, {"Υπνος — "Ηρα} Tzschucke οὖσιν Korais: ἰοῦσιν codd. 24 post ὀρθῶς add. (ὡς) vel (ὀρθῶς δὲ) Κοταίς, (καὶ τὸ 'οἱ δὲ Ζέλειαν 23 λέχτον bis F έναιον ὑπαὶ πόδα νείατον "Ίδης") Cascorbi (24) 25 sq. καὶ - ὁρᾶν del. Meineke 25 πολυπίδακα Xylander (κατά ταῦτα μάλιστα) Leaf (1923, 3. 49) 26 δὲ om, C 27 őggot Xylander: őgot codd. 28 add. Tzschucke 29 võv D οὕτως Kramer: ὁρῷ οὕτως BCDpcF, ὁρᾶν οὕτως Dac; εἰρηκὸς Müller (1024 ad 499, 27) 31 τούτοις Korais (Géogr. de Str. IV 2, 1433), Groskurd, v. Herwerden (449): τούτων codd. την excidit ap. Kramerum, και την ap. Meineke ἄκρον λέγων Kramer: ἄπρον τερῶν BC, ἄπρον τερον D (littera ε ante τ s.l. addita [unde ἄπρον ἔτερον hi]), ἀκροντέρων F; ἀκρωτήριον Casaubonus 32 (καί) νῦν Meineke 35 add. Groskurd (spatium vacuum c. 3 litterarum habet E) 34 λέκτου F έξω τῆς Πο. Ε: έξω τὰ μέχοι τῆς Πο. BCDF 36 λέκτου Γ λέκτον Γ 584 1 άναχωρούσα F: άναχωρούσι Ε, άποχωρούσα BCD λέχτου F 2 λέκτω Γ 7 add. Meineke (Vind. 203); (παρά) την παραλίαν? Kramer

nämlich Hypnos und Hera (Hom. Il. 14, 283 f.), wobei der Dichter Lekton den Tatsachen entsprechend bezeichnet; denn nicht nur dass Lekton zum Ida gehört und dies die erste Landungsstelle ist für die die zum Ida hinaufsteigen, sagt er richtig, sondern auch 'quellreichen': denn das Gebirge ist genau dort am wasserreichsten (das zeigt die große Zahl der Flüsse,

Alle, die hoch vom Idagebirg in das Meer sich ergießen,

Rhesos und Heptaporos [Il. 12, 19f.]

584

und die weiteren die er nennt und die wir noch heute sehen können). Während er so also als die äußersten Ausläufer nach beiden Seiten Lekton und Zeleia bezeichnet, gibt er dementsprechend auch den Gipfel an, den er 'die Spitze Gargaron' nennt (Il. 14, 292. 352. 15, 152): zeigt man doch noch jetzt in den oberen Teilen des Ida einen Ort Gargaron, von dem die heutige äolische Stadt Gargara ihren Namen hat.

Innerhalb von Zeleia und Lekton kommt, wenn man bei der Propontis anfängt, zuerst das Gebiet das bis zu der Enge bei Abydos reicht, danach, außerhalb der Propontis, das Gebiet bis Lekton. Fährt man um Lekton herum, dann reicht ein großer Golf ins Land hinein, gebildet von dem Ida, der von Lekton in das Binnenland zurückweicht, und von Kanai, dem Vorgebirge das auf der anderen Seite Lekton gegenüberliegt: Manche nennen ihn den Idäischen, Andere den Adramyttenischen Golf; an ihm liegen die äolischen Städte bis zur Mündung des Hermos, wie wir gesagt haben (582, 13 f.).

Im Vorhergehenden ist gesagt worden (114, 18 ff.) dass für die aus Byzanz nach Süden Schiffenden die Fahrt in einer geraden Linie verläuft, erst nach Sestos und Abydos mitten durch die Propontis und dann nach den Orten an der Küste Asiens bis Karien. Diesen Grundsatz nun muss man beim Hören des Folgenden im Auge behalten, und wenn wir von bestimmten

τῶν ἑξῆς, κὰν λέγωμεν κόλπους τινὰς ἐν τῇ παραλία, τάς γε ἄκρας δεῖ νοεῖν τὰς ποιούσας αὐτοὺς ἐπὶ τῆς αὐτῆς γραμμῆς κειμένας, ισπερ τινὸς-μεσημβρινῆς.

12 Έκ δὴ τῶν ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ λεγομένων εἰκάζουσιν οἱ φροντίσαντες περὶ 7 τούτων πλέον τι πᾶσαν τὴν παραλίαν ταύτην ὑπὸ τοῖς Τρωσὶ γεγονέναι, διηρημένην μὲν εἰς δυναστείας ἐννέα, ὑπὸ δὲ τῷ Πριάμῳ τεταγμένην κατὰ τὸν Ἰλιακὸν πόλεμον καὶ λεγομένην Τροίαν. δῆλον δ' ἐκ τῶν κατὰ μέρος.
16 οἱ γὰρ περὶ τὸν ᾿Αχιλλέα τειχήρεις ὁρῶντες τοὺς Ἰλιέας κατ' ἀρχὰς ἔξω ποιεῖσθαι τὸν πόλεμον ἐπεχείρησαν καὶ περιιόντες ἀφαιρεῖσθαι τὰ κύκλφ δώδεκα δὴ σὺν νηυσὶ πόλεις ἀλάπαξ' ἀνθρώπων,

20 Τροίαν γὰρ λέγει τὴν πεπορθημένην ἤπειρον, πεπόρθηται δὲ σὺν ἄλλοις τόποις καὶ τὰ ἀντικείμενα τῇ Λέσβφ τὰ περὶ Θήβην καὶ Λυρνησσὸν καὶ Πήδασον τὴν τῶν Λελέγων καὶ ἔτι ἡ τοῦ Εὐρυπύλου τοῦ Τηλέφου παιδός:

πεζὸς δ' ἔνδεκά φημι κατὰ Τροίην ἐρίβωλον (I 328 sq.):

άλλ' οἶον τὸν Τηλεφίδην κατενήρατο χαλκῷ (ὁ Νεοπτόλεμος), ήρω Εὐρύπυλον (λ 519 sq.)

καὶ

24

28

32

36

πέρσε δὲ Λυρνησσὸν καὶ Πήδασον (Υ 92)

καὶ

Λυονησσὸν διαπορθήσας καὶ τείχεα Θήβης (Β 691). ταῦτα (τε) δὴ πεπορθῆσθαι λέγει καὶ αὐτὴν τὴν Λέσβον ὅτε Λέσβον ἐϋκτιμένην ἕλες αὐτός (Ι 271).

έκ μεν Λυονησσοῦ ή Βοισηζ εάλω,

τὴν ἐκ Λυρνησσοῦ ἐξείλετο (Β 690) •

ης εν τη άλωσει τὸν Μύνητα καὶ τὸν Ἐπίστροφον πεσεῖν φησιν (Β 692), τὸς ἡ Βρισηὸς θρηνοῦσα τὸν Πάτροκλον δηλοῖ (Τ 295-7)

οὐδὲ μὲν οὐδέ μ' ἔασκες, ὅτ' ἄνδρ' ἐμὸν ὡκὺς ᾿Αχιλλεὺς ἔκτεινεν, πέρσεν δὲ πόλιν θείοιο Μύνητος, κλαίειν

**12–586, 15** Eust. Il. 1364, 37–42 **16–20** Eust. II. 754, 34–6 **20–2** Eust. II. 623, 25 sq.

9 γε Korais: τε codd. 15 δὲ pro δ' Kramer 20 πεπόρθητο? 21 Λυρνησὸν Eust. 24 post Εὐρύπυλον codd. praebent verba 29 sq. ταῦτα — αὐτός, quae post 28 Θήβης traieci 26 πέρσει D: πέρσει BCF 29 sq. huc transposui, cf. ad 24 29 addidi 30 ἕλεν v. Almeloveen (per errorem, ut vid.) 33 {καὶ τὸν Ἐπίστροφον} Meineke (Vind. 203) 34 ὡς (καὶ)?

Buchten in der Küste reden, muss man sich die Kaps von denen sie gebildet werden auf derselben Linie liegend denken, wie auf einem Meridian.

Aufgrund dessen nun was der Dichter sagt vermuten diejenigen die etwas 7 mehr über diese Dinge nachgedacht haben dass diese ganze Küste unter der Herrschäft der Trojaner gestanden hat und zwar in neun Fürstentümer unterteilt war, doch zur Zeit des Trojanischen Krieges dem Priamos unterstand und Troja genannt wurde. Dies erhellt aus seinen Einzelangaben. Da nämlich Achill und seine Leute am Anfang sahen dass die Ilier sich innerhalb ihrer Mauern hielten, versuchten sie den Krieg außerhalb zu führen und umherziehend die Umgegend an sich zu bringen:

Zwölf schon hab' ich mit Schiffen bevölkerte Städte verwüstet, Und elf andre zu Fuß umher im scholligen Troja (Il. 9, 328 f.); 20 mit 'Troja' meint er nämlich das verwüstete Festland. Verwüstet worden ist außer anderen Orten auch das Gebiet gegenüber von Lesbos um Thebe, Lyrnessos und das lelegische Pedasos und außerdem das Land von Telephos' Sohn Eurypylos:

Nur wie er (Neoptolemos) Telephos' Sohn, den Held Eurypylos, siegreich

Hingestreckt mit dem Erz (Od. 11, 519 f.)

und

Und Lyrnessos verheert' und Pedasos (Il. 20, 92)

und

Als er umher Lyrnessos zerstört und die Mauern um Thebe (Il. 2, 691).

Dieses Land also, sagt er, sei verwüstet worden und auch Lesbos selbst:
da du Lesbos, das blühende, selber erobert (Il. 9, 271).
In Lymessos wurde die Briseïs gefangen genommen,

Die aus Lyrnessos er erbeutet (Il. 2,690); bei der Eroberung der Stadt, sagt er, seien Mynes und Epistrophos gefallen (Il. 2,692), wie Briseis in ihrer Klage um Patroklos klar macht (Il. 19,295–7):

> Dennoch wolltest du nicht, da den Mann der schnelle Achilleus Mir erschlug und verheerte die Stadt des göttlichen Mynes, Weinen mich sehn

585C. (ἐμφαίνει γὰς τὴν Λυςνησσὸν λέγων 'πόλιν θείοιο Μύνητος', ὡς ἀν δυναστευομένην ὑπ' αὐτοῦ, καὶ ἐνταῦθα πεσεῖν αὐτὸν μαχόμενον). ἐκ δὲ τῆς Θή-βης ἡ Χρυσηζς ἐλήφθη

φχόμεθ' ἐς Θήβην, ἱερὴν πόλιν Ἡετίωνος (Α 366), ἐκ δὲ τῶν ἀχθέντων ἐκεῖθέν φησιν εἶναι τὴν Χουσηΐδα (Α 367-9). \* \* \* 
'Ανδορμάχη, θυγάτηο μεγαλήτορος Ἡετίωνος,

Ήετίων, δς έναιεν υπό Πλάκφ ύληέσση,

Θήβη Ύποπλακίη, Κιλίκεσσ' ἄνδρεσσιν ἀνάσσων (Z 395-7). δευτέρα οὖν αὕτη δυναστεία Τρωϊκὴ μετὰ τὴν ὑπὸ Μύνητι (οἰκείως δὲ τούτοις καὶ τὸ ὑπὸ τῆς 'Ανδρομάχης λεχθὲν οὕτως [X 477-9]

"Εκτορ, ἐγὰ δύστηνος τη ἄρα γεινόμεθ' αἴση ἀμφότεροι, σὰ μὲν ἐν Τροίη Πριάμου ἐνὶ οἴκῳ, αὐτὰρ ἐγὰ Θήβησιν

οὐκ οἴονται δεῖν ἐξ εὐθείας ἀκούειν — 'σὸ μὲν ἐν Τροίη, αὐτὰρ ἐγὰ Θήβησιν' —, ἀλλὰ καθ' ὑπερβατόν 'ἀμφότεροι ἐν Τροίη, σὸ μὲν Πριάμου ἐνὶ 16 οἴκω, αὐτὰρ ἐγὰ Θήβησιν').

Τρίτη δ' έστιν ή τῶν Λελέγων, και αὕτη Τρωϊκή 🐺

"Αλτεω, δς Λελέγεσσι φιλοπτολέμοισιν ανάσσει (Φ 86), οὖ τῆ θυγατεὶ συνελθὼν Πείαμος γεννᾶ τὸν Λυκάονα καὶ Πολύδωρον.

20 Καὶ μὴν οἴ γε ὑπὸ τῷ ৺Εκτορι ἐν τῷ Καταλόγφ ταττόμενοι λέγονται Τρῶες

Τρωσὶ μὲν ἡγεμόνευε μέγας κορυθαίολος "Εκτωρ (Β 816). Εἶθ' οἱ ὑπὸ τῷ Αἰνεία —

Δαρδανίων αὖτ' ἦρχεν ἐΰς πάϊς 'Αγχίσαο (Β 819) —, καὶ οὖτοι Τρῶες φησὶ γοῦν (Ε 180. Ν 463. Ρ 485. Υ 83)

Αἰνεία, Τρώων βουληφόρε.

Είθ' οι υπό Πανδάρφ Λύκιοι, ους καὶ αὐτοὺς καλεῖ Τοῶας (Β 824-7)

5 post Χουσηίδα codd. praebent verba ούν οίονται — Θήβησιν, quae post 13 Θήβησιν traicienda esse vidit Korais lacunam indicavi duce Korais, qui primo (ἐνθένδε δ' ἦν καὶ ἡ ᾿Ανδρομάχη), deinde (καὶ τὴν ᾿Ανδρομάχην δέ) addidit (ἐνθένδε ἦν καὶ ἡ ᾿Αν-7 ύληέσση D: ύληέση Β, ύλιέσση F, ύλιέση C δοομάχη h.l. habet X) 13 Θήβησιν CDF: - ησιν Β 14 sq. verba οὐκ οἴονται — F: -ωρ BCD (ut vid.) Θήβησιν huc transposuit Korais (cf. ad 5), ipse verba σὺ — Θήβησιν delens σὺ D: σοὶ Θήβησιν BCDF: -ησι Χ ή θήβηθεν post Θήβησιν add. BCDF: om. X, del. Ko-15 sq. ἀλλὰ — Θήβησιν om. F ποτὶ δῶμα pro ἐνὶ οἴκφ X 15 ἐν Τροίη X: 16 Θήβησιν C: θήβησι BD, θήβηισι Χ 18 "Αλτεω Χ: ἄλπεω έκ τροίης ΒCD -πτολέμοισιν DX: -πτολέμοισσιν BC, -πολέμοισιν F ἄνασσεν Χ BCD. άλπέω F **24** ἐὺς D: ἀὺς BCF παῖς F 27 of EF: om. BCD 23 of Es: om. cett.

(indem er nämlich Lyrnessos 'die Stadt des göttlichen Mynes' nennt gibt er zu verstehen dass es von ihm regiert wurde und er dort auch im Kampf gefallen ist). Und aus Thebe wurde die Chryseis erbeutet:

Thebe belagerten wir, Eëtions heilige Veste (II. 1, 366), und unter denen die von dort weggeführt wurden, sagt er, befand sich auch Chryseïs (ebd. 367-9). \* \* \*

Andromache, des edlen Eëtion blühende Tochter: Denn Eëtion wohnt' am waldigen Hange des Plakos In der plakischen Thebe, Kilikiens Männer beherrschend

(11.6, 395-7).

Dies ist also das zweite trojanische Fürstentum nach dem unter Mynes (dementsprechend meint man auch dass das was von Andromache folgendermaßen gesagt wurde [Il. 22, 477-9]

Hektor, o weh mir Armen! Zu gleichem Geschick ja geboren Wurden wir beide, du selber in Priamos' Hause, in Troja, Aber ich in Thebe

nicht geradeaus zu verstehen sei – 'du in Troja, aber ich in Thebe' – son-16 dern als Wortversetzung: 'beide in Troja, du in Priamos' Hause, aber ich in Thebe).

Das dritte ist das der Leleger, das ebenfalls trojanisch ist:

Altes, welcher im Volk der streitbaren Leleger herrschet (Il. 21, 86), mit dessen Tochter Priamos Lykaon und Polydoros gezeugt hat.

Ferner werden auch die im Katalog dem Hektor Unterstehenden Trojaner genannt:

Erst den Troern gebot der helmumflatterte Hektor (Il. 2, 816).

Dann die Leute unter Aineias -

Doch die Dardanier führte der treffliche Sohn des Anchises
(II. 2, 819) -,

ebenfalls Trojaner: er sagt jedenfalls (Il. 5, 180. 13, 463. 17, 485. 20, 83)

Ratsmann du der Troer, Aineias.

Dann die Lykier unter Pandaros, die er ebenfalls Trojaner nennt (Il. 2,824-7):

ο ο δε Ζέλειαν έναιον ύπαι πόδα νείατον 'Ίδης 'Αφνειοί, πίνοντες ὕδως μέλαν Αἰσήποιο, Τρῶες, τῶν αὖτ' ἦρχε Λυκάονος ἀγλαὸς υἰὸς Πάνδαρος'

32 έχτη δ' αύτη δυναστεία.

Καὶ μὴν οἴ γε μεταξὺ τοῦ Αἰσήπου καὶ ᾿Αβύδου Τοౖῶες. ὑπὸ μὲν γὰο τῷ ᾿Ασίφ ἐστὶ τὰ περὶ ἍΑβυδον

οῦ δ' ἄρα Περκώτην καὶ Πράκτιον ἀμφενέμοντο καὶ Σηστὸν καὶ "Αβυδον ἔχον καὶ δῖαν 'Αρίσβην, τῶν αὖθ' 'Υρτακίδης ἦρχ' "Ασιος (Β 835-7).

άλλ' ἐν 'Αβύδφ μὲν υἰὸς τοῦ Ποιάμου διέτοιβεν ἴππους νέμων, πατρφας δηλονότι

άλλ' υἱὸν Πριάμοιο νόθον βάλε Δημοκόωντα, ὅς οἱ ᾿Αβυδόθεν ἦλθε παρ' ἴππων ἀκειάων (Δ 499 sq.):

586C. έν δὲ Περκώτη υίὸς Ἱκετάονος ἐβουνόμει, οὐκ ἀλλοτρίας οὐδ' οὖτος βοῦς-

πρῶτον δ' Ἱκεταονίδην ἐνένιπεν

ἴφθιμον Μελάνιππον ὁ δ' ὄφρα μὲν εἰλίποδας βοῦς

βόσα' ἐν Περκώτη (Ο 546-8).

ώστε καὶ αὕτη ἄν εἴη Τρωὰς καὶ ἡ ἐφεξῆς ἔως ᾿Αδραστείας ἡρχον γὰρ αὐτῆς

υἷε δύω Μέροπος Περαφσίου (Β 831)

ε πάντες μὲν δὴ Τρῶες οἱ ἀπὸ ᾿Αβύδου μέχρι ᾿Αδραστείας, δίχα μέντοι διηρημένοι, οἱ μὲν ὑπὸ τῷ ᾿Ασίῳ, οἱ δ᾽ ὑπὸ τοῖς Μεροπίδαις (καθάπερ καὶ ἡ τῶν Κιλίκων διττή, ἡ μὲν Θηβαϊκή, ἡ δὲ Λυρνησσίς).

'Ενάτη δ' ἂν λεγθείη ἡ ὑπὸ Εὐουπύλω ἐφεξῆς οὖσα τῆ Λυρνησσίδι.

2 "Ότι δὲ τούτων ἀπάντων ἦρχεν ὁ Πρίαμος, οἱ τοῦ ᾿Αχιλλέως λόγοι πρὸς τὸν Πρίαμον σαφῶς ἐμφανίζουσι (Ω 543-5).

καὶ σέ, γέρον, τὸ πρὶν μὲν ἀκούομεν ὅλβιον εἶναι ὅσσον Λέσβος ἄνω Μάκαρος πόλις ἐντὸς ἐέργει καὶ Φρυγίη καθύπερθε καὶ Ἑλλήσποντος ἀπείρων.

586 9 sq. Eust. Il. 363, 10 sq.

586 2 ἐνένιπεν Kramer: ἐνέειπεν codd. 4 βόσκ' ἐν F: βόσκεν BCD 10 Λυρνησοίς DEF: λύρνησις BC 11 ἐνάτη δ' Madvig (Adv. 1, 559): ἐν αὐτῇ δ' BCDEF, ἐνάτη δ' αὔτῃ δυναστεία X Λυρνησοίδι Ε: ¬ησίδι BCDF 15 Μάκαρος πόλις Κramer: μακάρων ἕδος BCD, μακαρίων πόλις F, μάκαρος ἔδος X 16 post ἀπείρων versum Ω 546 excidisse coniecerunt Groskurd, Leaf (1923, 6¹. 57); at vide 12 sqq. comm.

Dann die Zeleia bewohnten am untersten Fuße des Ida, Die Aphneier, die trinken die dunkele Flut des Aisepos, Troer; sie aber führte der glänzende Sohn des Lykaon Pandaros.

32 Das ist das sechste Fürstentum.

Sodann waren die zwischen dem Aisepos und Abydos Ansässigen Trojaner. Denn unter Asios steht die Gegend um Abydos:

Die um Perkote sodann und Praktios rings sich gesiedelt,

Sestos dann und Abydos gebaut und das edle Arisbe,

Ordnete Hyrtakos' Sohn, Held Asios (Il. 2, 835-7).

In Abydos aber hielt sich ein Sohn des Priamos auf, der dort Stuten weidete, offenbar die seines Vaters:

Sondern Priamos' Sohn Demokoon traf er, den Bastard,
Der von Abydos ihm kam, vom Gestiit leichtrennender Pferde

(II. 4, 499 f.);

Und in Perkote weidete ein Sohn des Hiketaon Kühe, die ebenfalls nicht einem Anderen gehörten:

vor Allen den edlen Sohn Hiketaons Schalt er, den Held Melanippos, der einst schwerwandelnde Rinder

In Perkote geweidet (Il. 15, 546-8); so dass auch dies zur Troas gehört haben dürfte, ebenso wie das anschließende Land bis Adrasteia: denn über dieses herrschten

Beide Söhne des Merops aus Perkote (Il. 2, 831).

8 Sämtliche von Abydos bis Adrasteia Wohnenden waren somit Trojaner, aber zweigeteilt: die einen unter Asios, die anderen unter den Söhnen des Merops (ebenso wie auch das Gebiet der Kiliker in zwei Teile zerfiel, den thebanischen und den lyrnessischen).

Als neuntes könnte man das unter Eurypylos stehende Gebiet bezeichnen, das sich an das lyrnessische anschloss.

Dass über alle diese Gebiete Priamos Herrscher war, lassen Achills Worte zu Priamos klar erkennen (Il. 24, 543-5):

Auch du warst, o Greis, so erzählt man, früher einst glücklich: Alles was Lesbos, die Stadt des Makar, nach oben begrenzet Und von oberhalb Phrygien und endloser Hellespontos.

Τότε μὲν οὖν τοιαῦτα ὑπῆρχεν, ὕστερον δὲ ἠκολούθησαν μεταβολαὶ 8 παντοῖαι. τὰ μὲν γὰρ περὶ Κυζικον Φρύγες ἐπφκησαν ἔως Πρακτίου, τὰ δὲ περὶ "Αβυδον Θρᾶκες (ἔτι δὲ πρότερον τούτων ἀμφοῖν Βέβρυκες καὶ Δρύο-20 πες), τὰ δ' ἑξῆς Τρῆρες, καὶ οὖτοι Θρᾶκες, τὸ δὲ Θήβης πεδίον Λυδοί, οἱ τότε Μήονες, καὶ Μυσῶν οἱ περιγενόμενοι τῶν ὑπὸ Τηλέφφ πρότερον καὶ Τεύθραντι.

Οὕτω δὴ τοῦ ποιητοῦ τὴν Αἰολίδα καὶ τὴν Τροίαν εἰς ε̈ν συντιθέντος 24 καὶ τῶν Αἰολέων τὴν ἀπὸ τοῦ "Ερμου πᾶσαν μέχρι τῆς κατὰ Κύζικον παραλίας κατασχόντων καὶ πόλεις κτισάντων οὐδ' ἄν ἡμεῖς ἀτόπως περιοδεύσαιμεν εἰς ταὐτὸ συντιθέντες τήν τε Αἰολίδα νῦν ἰδίως λεγομένην — τὴν ἀπὸ τοῦ "Ερμου μέχρι Λεκτοῦ — καὶ τὴν ἐφεξῆς μέχρι τοῦ Αἰσήπου. ἐν γὰρ τοῖς καθ' ἔκαστα διακρινοῦμεν πάλιν, παρατιθέντες ἄμα τοῖς νῦν οὖσι τὰ ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ καὶ τῶν ἄλλων λεγόμενα.

"Εστιν οὖν μετὰ τὴν τῶν Κυζικηνῶν πόλιν καὶ τὸν Αἴσηπον ἀρχὴ τῆς 9 Τρωάδος καθ' "Ομηρον. λέγει δὲ ἐκεῖνος μὲν οὕτω περὶ αὐτῆς (Β 824–7):

οϊ δὲ Ζέλειαν ἔναιον ὑπαὶ πόδα νείατον Ἰδης ᾿Αφνειοί, πίνοντες ὕδωρ μέλαν Αἰσήποιο, Τρῶες, τῶν αὖτ᾽ ἦρχε Λυκάονος ἀγλαὸς υἰὸς Πάνδαρος

τούτους δὲ καλεῖ καὶ Λυκίους ('Αφνειοὺς δὲ ἀπὸ τῆς 'Αφνίτιδος νομίζουσι λίμνης καὶ γὰρ οὕτω καλεῖται ἡ Δασκυλῖτις).

'Η μεν δη Ζέλεια εν τη παρωρεία τη υστάτη της "Ίδης εστίν, ἀπέχουσα 10 Κυζίκου μεν σταδίους ενενήκοντα καὶ έκατόν, της δ' έγγυτάτω θαλάττης, καθ' ην εκδίδωσιν ὁ Αἴσηπος, ὅσον ὀγδοήκοντα. ἐπιμερίζει δὲ συνεχῶς τὰ κατὰ τὴν παραλίαν τὴν μετὰ τὸν Αἴσηπον (Β 828-31)

οΐ δ' 'Αδρήστειάν τ' εἶχον καὶ δῆμον 'Απαισοῦ καὶ Πιτύαν εἶχον καὶ Τηρείης ὅρος αἰπύ,

30 sq. \*Eust. II. 354, 23 sq. 587 1 sq. \*Eust. II. 354, 19 sq. 3-5 \*Eust. II. 354, 4-6

19 sq. Δολίονες pro Δούσπες Leaf (1923, 7<sup>1</sup>. 61 sq.) 21 πρότερον.om. Ε 27 Λεκτοῦ Ε: λέκτου ΒCF, λέκτοῦ D om. F 26 συντιθέντες D: συνθέντες BCEF 31 δ' pro δὲ q {μὲν}? Meineke (2, III ad 822, 9) 34 αὖθ' mire 30 τῶν om. E 587 1 δὲ καλεῖ Korais, Cascorbi (24): δὲ ἐκάλει codd. Αφνειούς Casaubonus 2 Δασκυλίτις Eust., Plan., z: -λίτις ΕΧ, CD: ἀφνιούς F. αἰφνιδούς B, ἀφνειοί Ε 5 ὁ Αἴσηπος scripsi: ὁ αἴσηπος πο-3 παρωρεία Ε, Eust.: -ρία BCDF -λεῖτις BDF 6 παραλίαν την excidit ap. Kramerum 8 καὶ Πιτύαν Kraταμός X, αἴσηπος cett. mer: καὶ πίτυαν BCD, καπίτυαν F (πίτυα acuit etiam E) Τησείης Xylander: -ρίης codd.

Damals also waren die Verhältnisse so, doch später folgten alle möglichen Veränderungen. Die Gegend von Kyzikos bis zum Praktios haben die Phryger besiedelt, die von Abydos die Thraker (und noch vor diesen beiden die Bebryker und die Dryoper), das anschließende Gebiet die Trerer, ebenfalls Thraker, die Ebene von Thebe die Lyder, die damaligen Meionen, und die Myser die von den ehemaligen Untertanen des Telephos und Teuthras übrig geblieben waren.

Da der Dichter in dieser Weise die Aiolis und Troja zusammennimmt und die Äoler das ganze Land vom Hermos bis zur Küste bei Kyzikos in Besitz genommen und Städte gegründet haben, dürfte es nicht widersinnig sein wenn auch wir bei unserem Rundgang das heute im eigentlichen Sinne Aiolis genannte Gebiet — das sich vom Hermos bis Lekton erstreckt — und das anschließende bis zum Aisepos zusammennehmen. Bei der Behandlung des Einzelnen werden wir sie ja wieder unterscheiden, wobei wir zugleich zu dem jetzigen Zustand das von dem Dichter und den Anderen Gesagte anführen werden.

587

Nach der Stadt der Kyzikener also und dem Aisepos fängt nach Homer 9 die Troas an. Er spricht darüber so (Il. 2, 824-7):

Dann die Zeleia bewohnten am untersten Fuße des Ida,
Die Aphneier, die trinken die dunkele Flut des Aisepos,
Troer; sie aber führte der glänzende Sohn des Lykaon,
Pandaros:

diese nennt er auch Lykier (Aphneier, so meint man, nach dem Aphnitis-See: auch so nämlich wird der Daskylitische genannt).

Zeleia nun liegt auf dem letzten Hang des Ida, von Kyzikos hundertund- 10 neunzig Stadien entfernt, von dem nächsten Meer, wo der Aisepos mündet, etwa achtzig. Er zählt anschließend die Orte an der Küste nach dem Aisepos auf (Il. 2, 828-31):

Die Adrasteia bewohnten sowie Apaisos' Gemeinfeld, Pitya auch und weiter Tereias steiles Gebirge, τῶν ἦοχ' "Αδοηστός τε καὶ "Αμφιος λινοθώρης, υἷε δύω Μέροπος Περκωσίου.

ταῦτα δὲ τὰ χωρία τῆ Ζελεία μὲν ὑποπέπτωκεν, ἔχουσι δὲ Κυζικηνοί τε 12 καὶ Πριαπηνοὶ μέχρι καὶ τῆς παραλίας, περὶ μὲν οὖν τὴν Ζέλειαν ὁ Τάρσιός ἐστι ποταμός, εἴκοσιν ἔχων διαβάσεις τῆ αὐτῆ ὁδῷ, καθάπερ ὁ Ἑπτάπορος, ὄν φησιν ὁ ποιητής (Μ 20).

Ύπες δε τῆς ἐκβολῆς τοῦ Αἰσήπου σχεδόν τι \* \* σταδίοις κολωνός 11 16 ἐστιν ἐφ' ὧ τάφος δείκνυται Μέμνονος τοῦ Τιθωνοῦ πλησίον δ' ἐστὶ καὶ ἡ Μέμνονος κώμη, τοῦ δὲ Αἰσήπου καὶ Πριάπου μεταξὺ ὁ Γράνικος ὑεῖ τὰ πολλὰ δι' ᾿Αδραστείας πεδίου ἐφ' ὧ ϶ Αλέξανδρος τοὺς Δαρείου σατράπας ἀνὰ κράτος ἐνίκησε συμβαλών, καὶ πᾶσαν τὴν ἐντός τοῦ Ταύρου καὶ τοῦ Εὐ-20 φράτου παρέλαβεν. ἐπὶ δὲ Γρανίκφ πόλις ἦν Σιδήνη χώραν ἔχουσα πολλὴν ὁμώνυμον, κατέσπασται δὲ νῦν. ἐν δὲ τῆ μεθορία τῆς Κυζικηνῆς καὶ τῆς Πριαπηνῆς ἐστι τὰ 'Αρπάγια τόπος, ἐξ οὖ τὸν Γανυμήδην μυθεύουσιν ἡρπάχθαι (ἄλλοι δὲ περὶ Δαρδάνιον ἄκραν πλησίον Δαρδάνου).

24 Πρίαπος δ' ἐστὶ πόλις ἐπὶ θαλάττη καὶ λιμήν κτίσμα δ' οἱ μὲν Μιλη- 12 σίων φασίν, οἴπερ καὶ "Αβυδον καὶ Προκόννησον συνώκισαν κατὰ τὸν αὐτὸν καιρόν, οἱ δὲ Κυζικηνῶν. ἐπώνυμος δ' ἐστὶ τοῦ Πριάπου τιμωμένου παρ' αὐτοῖς, εἴτ' ἐξ΄ 'Ορνεῶν τῶν περὶ Κόρινθον μετενηνεγμένου τοῦ ἱεροῦ εἴτε τῷ λέγεσθαι Διονύσου καὶ νύμφης τὸν θεὸν ὁρμησάντων ἐπὶ τὸ τιμᾶν αὐτὸν τῶν ἀνθρώπων, ἐπειδὴ σφόδρα εὐάμπελός ἐστιν ἡ χώρα καὶ αὕτη καὶ ἡ ἐφεξῆς ὅμορος, ἥ τε τῶν Παριανῶν καὶ ἡ τῶν Λαμψακηνῶν (ὁ γοῦν Ξέρξης τῷ Θεμιστοκλεῖ εἰς οἶνον ἔδωκε τὴν Λάμψακον). ἀπεδείχθη δὲ θεὸς οὖτος ὑπὸ

12 sq. \*Eust. Il. 354, 6 sq.

13 (έπτὰ) ante (vel post) ὁ Ἑπτάπορος? Groskurd, μαθάπερ (έπτὰ πό-9 αμφίος Γ ρους) Meineke (Vind. 204) 14 post ποιητής codd. praebent ὁ δ' ἐκ Νικομηδείας εἰς Νίκαιαν τέτταρας (τέσσ- Β) καὶ είκοσι (τέτταρας καὶ π Ε, δ' καὶ κ' Ε), πολλούς δὲ καὶ ὁ ἐκ Φολόης (-λίης F) εἰς τὴν Ἡλείαν (z: ἡλίαν BCD, ἰλίαν F) Σκάρθων (σκαρθῶν F; καταρρέων Groskurd) πέντε καὶ εἴκοσι, πολλοὺς δὲ καὶ ὁ ἐκ Κοσκινίων εἰς ᾿Αλάβανδα, πέντε (ξ F) δὲ καὶ ἐβδομήκοντα (ō ΕF) ὁ ἐκ Τυάνων (-ως F) εἰς Σόλους διὰ τοῦ Τάυρου (verba πολλούς - 'Αλάβανδα om. E), quae verba - etiam ab Eust. lecta (qui ex eis ὁ δὲ ἐκ Νικομηδείας εἰς Νίχαιαν κδ' καὶ ὁ ἐκ Τυάνων εἰς Σόλους οε' affert [Il. 889,64; cf. E]) - non a Strabone profecta esse vidit Kramer 15 \*\* σταδίοις (ante σταδίοις spatium vacuum 5-6 litterarum) z: σταοις CD (praecedente spatio vacuo 6 [D] vel 8 [C] litterarum) F (ubi σταοι σκόλωνός dividit scriba), σταοῖς Β 17 τοῦ ante Πριάπου add.codd.: 17 sq. τὰ πολλὰ om. F 20 Γοανίκω Ε (αςdelevi Γράνικος Ε: γρανικός cett. centus perspicuus): γρανικώ BCD, γρανικω F Σιδήνη F (ut vid.: σιδηνή praebet): σιδηνή BCD, σιδηνη Ε (accentum dispicere non potui) 22 'Αρπάγια Kramer (praeeunte Tzschucke) coll. St. B. 124, 9: ἀρπαγεῖα BCD, ἀρπάγαι[ F; 'Αρπάγεια Cobet 31 δέδωκε D 29 ή post. om. q 30 ή om. Ε

Diese führten Adrastos und Amphios, linnengepanzert, Beide Söhne des Merops aus Perkote.

Diese Orte liegen unterhalb von Zeleia, gehören aber den Kyzikenern und 12 Priapenern bis ganz zur Küste. Bei Zeleia ist der Fluss Tarsios, der für ein und dieselbe Strasse zwanzig Übergänge hat, ebenso wie der Heptaporos, den der Dichter nennt (Il. 12, 20).

Etwa \* \* Stadien oberhalb der Mündung des Aisepos liegt ein Hügel auf 11 dem man das Grab Memnons, Sohns des Tithonos, zeigt; in der Nähe ist auch das Memnons-Dorf. Zwischen dem Aisepos und Priapos fließt, zum größten Teil durch die Ebene von Adrasteia, der Granikos, an dessen Ufer Alexander die Satrapen des Dareios mit voller Macht angegriffen und besiegt hat und damit in den Besitz des ganzen Gebietes auf dieser Seite des Tauros und des Euphrats kam. Am Granikos lag die Stadt Sidene mit vielem Land gleichen Namens, ist aber jetzt zerstört. In dem Grenzgebiet des Kyzikenischen und des Priapenischen gibt es einen Ort Harpagia, aus dem nach der Fabel Ganymedes geraubt worden ist (nach Anderen war das jedoch bei dem Dardanischen Kap, in der Nähe von Dardanos).

Priapos ist eine Stadt am Meer und ein Hafen, nach Manchen eine Gründung der Milesier, die um dieselbe Zeit auch Abydos und Prokonnesos
gründeten, nach Anderen der Kyzikener. Sie hat ihren Namen von Priapos,
der bei ihnen werehrt wird, sei's dass sein Heiligtum aus Orneai bei Korinth
hierher verlegt worden ist, sei's dass die Leute dazu kamen den Gott zu verehren weil er der Sohn des Dionysos und einer Nymphe sein soll: das Land
ist nämlich sehr reich an Wein, nicht nur dieses, sondern auch das weitere,
das an dieses grenzt, das der Parianer und das der Lampsakener (Xerxes jedenfalls hat dem Themistokles Lampsakos zum Wein gegeben). Zum Gott

τῶν νεωτέρων Ιούδὲ γὰρ Ἡσίοδος οἶδε Πρίαπον, ἀλλ' ἔοικε τοῖς ᾿Αττικοῖς ᾿Ορθάννη καὶ Κονισάλφ καὶ Τύχωνι καὶ τοῖς τοιούτοις.

"Έκαλεῖτο δ' ἢ χώρα αὕτη 'Αδράστεια καὶ 'Αδραστείας πεδίον, κατὰ ἔθος 13

τι οὕτω λεγόντων τὸ αὐτὸ χωρίον διττῶς, ὡς καὶ Θήβην καὶ Θήβης πεδίον καὶ Μυγδονίαν καὶ Μυγδονίας πεδίον, φησὶ δὲ Καλλισθένης (FGrHist 124 F 28) ἀπὸ 'Αδράστου βασιλέως, ὡς πρῶτος Νεμέσεως ἱερὸν ἱδρύσατο, καλεῖσθαι 'Αδράστειαν, ἡ μὲν οὖν πόλις μεταξὺ Πριάπου καὶ Παρίου, ἔχουσα δυποκείμενον πεδίον ὁμώνυμον, ἐν ῷ καὶ μαντεῖον ἦν 'Απόλλωνος 'Ακταίου καὶ 'Αρτέμιδος κατὰ τὴν †τυκάτην† εἰς δὲ Πάριον μετηνέχθη πᾶσα ἡ κατασκευὴ καὶ λιθεία κατασπασθέντος τοῦ ἱεροῦ καὶ ἀκοδομήθη ἐν τῷ Παρίφ βωμός, 'Ερμοκρέοντος ἔργον, πολλῆς μνήμης ἄξιον κατὰ τὸ μέγεθος καὶ 12 κάλλος τὸ δὲ μαντεῖον ἐξελείφθη, καθάπερ καὶ τὸ ἐν Ζελείς. ἐνταῦθα μὲν οὖν οὐδὲν ἱερὸν 'Αδραστείας δείκνυται οὐδὲ δὴ Νεμέσεως, περὶ δὲ Κύζικόν ἐστιν 'Αδραστείας ἱερόν. 'Αντίμαχος δ' (F 131 Matthews) οὕτο φησιν

έστι δέ τις Νέμεσις μεγάλη θεός, ἣ τάδε πάντα πρὸς μακάρων έλαχεν βωμὸν δέ οἱ εἴσατο πρῶτος "Αδρηστος ποταμοῖο παρὰ ῥόον Αἰσήποιο, ἔνθα τετίμηταί τε καὶ 'Αδρήστεια καλεῖται.

"Εστι δὲ καὶ τὸ Πάριον πόλις ἐπὶ θαλάττη, λιμένα ἔχουσα μείζω τῆς 14
20 Ποιάπου καὶ ηὐξημένη γε ἐκ ταύτης θεραπεύοντες γὰρ οἱ Παριανοὶ τοὺς
'Ατταλικούς, ὑφ' οἷς ἐτέτακτο ἡ Πριαπηνή, πολλὴν αὐτῆς ἀπετέμοντο ἐπιτρεπόντων ἐκείνων. ἐνταῦθα μυθεύουσι τοὺς 'Οφιογενεῖς συγγένειάν τινα ἔχειν πρὸς τοὺς ὄφεις φασὶ δ' αὐτῶν τοὺς ἄρρενας τοῖς ἐχεοδήκτοις ἄκος
24 εἶναι συνεχῶς ἐφαπτομένους, ὥσπερ τοὺς ἐπφδούς, πρῶτον μὲν τὸ πελίωμα

3-7 \*St.B. 28, 4-7 (unde Eust. II. 355, 15-8, adiciens Stephanum in multis cum Strabone concinere) 3 sq. Eust. II. 355, 21 sq. 12-8 Eust. II. 355, 22-6

5 καὶ post δὲ add. codd.: del. Korais 2 'Ορθάννη BCDF: ὀρθαγένη Ε; 'Ορθάνη iqxz 7 τοῦ ante Παρίου add. St. B. 6 καὶ post ος add. St. B. το Νεμέσεως ἱερον St. B. 9 κατά την τυκάτην om. C τυκάτην Β: 8 ἐπώνυμον Ε<sup>1</sup>, prob. Meineke (Vind. 204) τύκατην D, πυκάτιν F; ἐπακτίαν Is. Vossius (periplus Scylacis Caryandensis ..., Amstelodami 1639, 16 [tertia paginarum series]), ἀκτήν vel ἐπακτίαν Berkelius (37°), Περκώτην Gronovius (teste Berkelio), Πιτυάτην Τουρ, Πιτυάτιν Korais, Λευκάτην Chandler (ap. Falconer), πυμάτην (ἀπτήν) Groskurd, Παπτήην Meineke (Vind. 204) 11 κατά τε μ. xyz; cf. 577, 18 sq. 10 λιθεία xz: λιθία BCDF (cf. 538, 28 comm.) 12 ἐξελείφθη Meineke (Vind. 112), Cobet (Misc. 132): ἐξη- codd. 14-8 'Αντίμαχος - καλεῖται del. Cobet (Misc. 188) 16 ἔλαχεν D: -χε BCF, Eust. είσατο Eust.: εί-17 παρὰ ῥόον CF: παρὰρρόον Β, παρὰρον Di, παράρρύον Ds, σατο D, ἴσατο BCF πεοὶ ῥόον Eust. 19 θαλάσση Ε (τοῦ) τῆς Korais 23 έχιο- α

ist er erst von den Jüngeren erhoben worden, denn auch Hesiod kennt Priapos nicht; er hat vielmehr Ähnlichkeit mit den attischen Göttern Orthannes, Konisalos, Tychon und dergleichen.

Dieses Land wurde Adrasteia und Ebene von Adrasteia genannt, indem 13 man nach einem bestimmten Brauch denselben Ort doppelt bezeichnete, wie z.B. auch Thebe und Ebene, von Thebe und Mygdonien und Ebene von Mygdonien. Kallisthenes (FGrHist 124 F 28) sagt, es sei nach dem König Adrastos, der als erster ein Heiligtum der Nemesis stiftete, Adrasteia genannt worden. Die Stadt liegt zwischen Priapos und Parion und besitzt die gleichnamige unterhalb liegende Ebene, in der auch — bei \* \* — ein Orakel des Apollon Aktaios und der Artemis lag; doch hat man die ganze Ausstatung und allen Baustein nach Parion gebracht, als das Heiligtum abgerissen worden war, und daraus in Parion einen Altar gebaut, ein Werk des Hermoteron, höchst bemerkenswert wegen seiner Größe und Schönheit; das Orakel ist verlassen, ebenso wie das in Zeleia. Hier freilich wird kein Heiligtum der Adrasteia gezeigt, und auch keines der Nemesis, aber bei Kyzikos gibt es ein Heiligtum der Adrasteia. Antimachos (F 131 Matthews) spricht folgendermaßen:

Aber es gibt Nemesis, eine große Göttin, der all dies Zugewiesen die Sel'gen; ihr hat als erster Adrastos Einen Altar gesetzt am Strom des Flusses Aisepos, Wo sie in Ehren steht und Adrasteia genannt wird.

Auch Parion ist eine Stadt am Meer. Sie hat einen größeren Hafen als 14
20 Priapos und ist auch auf Kosten dieser Stadt groß geworden: da nämlich die
Parianer die Attalischen Könige hofierten, denen das Priapenische unterstand, eigneten sie sich mit deren Billigung einen großen Teil davon an.
Dort leben die Schlangengeschlechtigen (Ophiogeneis), die nach der Fabel
eine gewisse Verwandtschaft mit den Schlangen haben sollen. Ihre männli24 chen Angehörigen sollen ein Heilmittel für von Schlangen Gebissene sein:
indem sie diese, wie die Beschwörer, ständig berühren, bringen sie erst die

εἰς ἐαυτοὺς μεταφέροντας, εἶτα καὶ τὴν φλεγμονὴν παύοντας καὶ τὸν πόνον, μυθεύουσι δὲ τὸν ἀρχηγέτην τοῦ γένους ἥρωά τινα ἐξ ὅφεως μεταβαλεῖν τάχα δὲ τῶν Ψύλλων τις ἦν τῶν Λιβυκῶν, εἰς δὲ τὸ γένος διέτεινεν τὸ ἢ δύναμις μέχρι ποσοῦ. κτίσμα δ' ἐστὶ τὸ Πάριον Μιλησίων καὶ Ἐρυθραίων καὶ Παρίων.

Πιτύα δ' ἐστὶν ἐν Πιτυοῦντι τῆς Παριανῆς, ὑπερκείμενον ἔχουσα πιτυ- 15 
ῶδες ὅρος μεταξὸ δὲ κεῖται Παρίου καὶ Πριάπου κατὰ Λῖνον χωρίον ἐπὶ
32 θαλάττη, ὅπου οἱ Λινούσιοι κοχλίαι, ἄριστοι τῶν πάντων, ἀλίσκονται.

Εν δὲ τῷ παράπλῳ τῷ ἀπὸ Παρίου εἰς Πρίαπον ἥ τε παλαιὰ Προκόννησός 16 ἐστι καὶ ἡ νῦν Προκόννησος, πόλιν ἔχουσα καὶ μέταλλον μέγα λευκοῦ λίθου σφόδρα ἐπαινούμενον | τὰ γοῦν κάλλιστα τῶν ταύτη πόλεων ἔργα, ἐν δὲ τοῖς πρῶτον τὰ ἐν Κυζίκῳ, ταύτης ἐστὶ τῆς λίθου. ἐντεῦθέν ἐστιν ᾿Αριστέας ὁ ποιητὴς τῶν ᾿Αριμασπείων καλουμένων ἐπῶν, ἀνὴρ γόης, εἴ τις ἄλλος.

4 Τὸ δὲ Τηρείης ὅρος οἱ μὲν τὰ ἐν Πειρωσσῷ ὅρη φασίν, ὰ ἔχουσιν οἱ 17 Κυζικηνοὶ τῆ Ζελείᾳ προσεχῆ (ἐν οἶς βασιλικὴ θήρα κατεσκεύαστο τοῖς Λυδοῖς, καὶ Πέρσαις ὕστερον) οἱ δ' ἀπὸ τετταράκοντα σταδίων Λαμψάκου δεικνύουσι λόφον, ἐφ' ῷ Μητρὸς θεῶν ἱερόν ἐστιν ἄγιον Τηρείης ἐπικα8 λουμένης.

Καὶ ἡ Λάμψακος δ' ἐπὶ θαλάττη πόλις ἐστὶν εὐλίμενος καὶ ἀξιόλογος, 18 συμμένουσα καλῶς, ὅσπες καὶ ἡ "Αβυδος διέχει δ' αὐτῆς ὅσον ἑβδομήκοντα καὶ ἑκατὸν σταδίους. ἐκαλεῖτο δὲ πρότεςον Πιτυοῦσσα, καθάπες καὶ τὴν 12 Χίον φασίν. ἐν δὲ τῆ περαία τῆς Χερρονήσου πολίχνιόν ἐστι Καλλίπολις κεῖται δ' ἐπ' ἀκτῆς ἐκκειμένης πολὺ πρὸς τὴν 'Ασίαν κατὰ τὴν Λαμψακηνῶν πόλιν, ὅστε τὸ δίαρμα μὴ πλέον εἶναι τετταράκοντα σταδίων.

Έν δὲ τῷ μεταξύ Λαμψάκου καὶ Παρίου Παισὸς ἦν πόλις καὶ ποταμός: 19 16 κατέσπασται δ' ἡ πόλις, οἱ δὲ Παισηνοὶ μετῷκησαν εἰς Λάμψακον, Μιλησίων

30 Eust. II. 355, 44 sq. 31 St. B. 418, 1-3. \*525, 5 589 4-7 Eust. II. 356, 15-7 Eust. II. 356, 3-6. \*587, 15 sq.

30 Πιτύα Eust.: πίτυα BCDEF, πιτύεια X 26 καὶ post δὲ add. Dac, ut vid. Aívov St. B. 418, 3 (sed Aĩvov R in lem-31 τοῦ Παρίου καὶ τοῦ Πριάπου St. B. 418, 2 35 ἐπαινουμένου? μένα om. E 34 ἔχουσα (ὁμώνυμον)? Groskurd 2 sq. 'Αριστέας Casaubonus: άρισταῖος codd. 589 1 sq. έν δὲ τοῖς, πρῶτα Korais 4 Τηρείης Ε<sup>γρ</sup>: τῆς ἑείης BDEF, ἑείης C 3 'Aouggneiων Tzschucke: -πίων codd. 7 sq. ἐπικα-Τηρείης Korais: τῆς ῥείης codd. 6 τεσσαρά- Eust. 7 ἄγιον om. Ε 10 ώς ρτο ἄσπερ Ε 11 Πιτυούσσα Ε: πιτύουλουμένης scripsi: -λούμενον codd. περαία St. B.: στερέα codd. χερσο- F 12 Χίον Β: χῖον cett. 16 κατέσπασται z: -έσπαται F, -έσπαστο BCD κειμένης z, ed.pr.: -μένη BCDFq Παισηνοί z: -ινοί BCD, -υνοί F

bläuliche Verfärbung auf sich über und machen dann auch der Entzündung und dem Schmerz ein Ende. Die Fabel will dass der Stammvater des Geschlechts, ein Heros, sich aus einer Schlange verwandelt habe; vielleicht war es einer der libyschen Psyller und ist seine Fähigkeit bis zu einem gewissen Grade auf sein Geschlecht übergegangen. Gegründet wurde Parion von den Milesiern, den Erythräern und den Pariern.

Pitya ist in Pityus im Parianischen und hat über sich einen pinienbewach- 15
senen Berg. Es liegt zwischen Parion und Priapos bei Linos, einem Ort am
Meer, wo die Linusischen Schnecken – die allerbesten – gefangen werden.

An der Küste von Parion nach Priapos liegt das alte Prokonnesos und 16 das heutige Prokonnesos mit einer Stadt und einer großen Grube weissen Marmors, die höchlich gepriesen wird; jedenfalls sind die schönsten Bauten der dortigen Städte, an erster Stelle die in Kyzikos, aus diesem Marmor. Von dort stammt Aristeas, der Dichter des sogenannten Arimaspeia-Epos, ein Scharlatan wie nur je einer.

Tereias Gebirge identifizieren Manche mit den Bergen in Peirossos, die 17 an Zeleia stoßen und den Kyzikenern gehören (dort hatten die Lyder und später die Perser ein königliches Jagdrevier angelegt); Andere weisen auf einen vierzig Stadien von Lampsakos entfernten Hügel, auf dem ein hochverehrtes Heiligtum der Göttermutter mit dem Beinamen Tereia liegt.

Auch Lampsakos ist eine Stadt am Meer mit gutem Hafen und bedeutend; sie ist gut erhalten, ebenso wie Abydos, von dem sie etwa hundertundsiebzig Stadien entfernt ist. Sie wurde früher Pityussa genannt, wie auch Chios geheißen haben soll. Auf der gegenüberliegenden Seite des Cherrones ist das Städtchen Kallipolis; es liegt auf einer Steilküste die auf der Höhe von Lampsakos weit gegen Asien vorspringt, so dass die Überfahrt nicht mehr als vierzig Stadien beträgt.

Auf der Strecke zwischen Lampsakos und Parion lag Paisos, eine Stadt 19 16 und ein Fluss. Die Stadt ist zerstört und die Paisener sind nach Lampsakos όντες ἄποικοι καὶ αὐτοί, καθάπες καὶ οἱ Λαμψακηνοί. ὁ δὲ ποιητης εἴςη-κεν ἀμφοτέςως, καὶ προσθεὶς την α συλλαβήν

καὶ δῆμον 'Απαισοῦ (Β 828)

20 καὶ ἀφελών

590C.

ὄς ἑ' ἐν Παισῷ

ναῖε πολυκτήμων (Ε 612 sq.), καὶ ὁ ποταμὸς νῦν οὕτω καλεῖται.

24 Μιλησίων δ' εἰσὶ καὶ αἱ Κολωναὶ αἱ ὑπὲρ Λαμψάκου ἐν τῆ μεσογαία τῆς Λαμψακηνῆς. ἄλλαι δ' εἰσὶν ἐπὶ τῆ ἐκτὸς Ἑλλησποντία θαλάττη, Ἰλίου διέχουσαι σταδίους τετταράκοντα πρὸς τοῖς ἑκατόν, ἐξ ὧν τὸν Κύκνον φασίν. ᾿Αναξιμένης δὲ (FGrHist 72 F 25) καὶ ἐν τῆ Ἐρυθραία φησὶ λέγεσ-28 θαι Κολωνὰς καὶ ἐν τῆ Φωκίδι καὶ ἐν Θετταλία.

Έν δὲ τῆ Παριανῆ ἐστιν Ἰλιοκολώνη, ἐν δὲ τῆ Λαμψακηνῆ τόπος εὐάμπελος Γεργίθιον. ἦν δὲ καὶ πόλις Γέργιθα, ἐκ τῶν ἐν τῆ Κυμαίᾳ Γεργίθων ἦν γὰρ κἀκεῖ πόλις πληθυντικῶς καὶ θηλυκῶς λεγομένη αἱ Γέργιθες 32 (ὅθενπερ ὁ Γεργίθιος ἦν Κεφάλων) καὶ νῦν ἔτι δείκνυται τόπος ἐν τῆ Κυμαία Γεργίθιον πρὸς Λαρίση.

Έκ Παρίου μὲν οὖν ὁ γλωσσογράφος κληθεὶς ἦν Νεοπτόλεμος μνήμης ἄξιος, ἐκ Λαμψάκου δὲ Χάρων τε ὁ συγγραφεὺς καὶ 'Αδείμαντος καὶ 'Αναξι36 μένης ὁ ἑήτωρ καὶ Μητρόδωρος ὁ τοῦ 'Επικούρου ἑταῖρος' καὶ αὐτὸς δ' 'Επίκουρος τρόπον τινὰ Λαμψακηνὸς ὑπῆρξε διατρίψας ἐν Λαμψάκφ καὶ φίλοις χρησάμενος τοῖς ἀρίστοις τῶν ἐν τῆ πόλει ταύτη, τοῖς περὶ 'Ιδομενέα καὶ Λεοντέα. Ι ἐντεῦθεν δὲ μετήνεγκεν 'Αγρίππας τὸν πεπτωκότα λέοντα, Λυσίππου ἔργον, ἀνέθηκε δὲ ἐν τῷ ἄλσει τῷ μεταξὸ τῆς λίμνης καὶ τοῦ εὐρίπου.

Μετὰ δὲ Λάμψακόν ἐστιν "Αβυδος καὶ τὰ μεταξὸ χωρία, περὶ ὧν οὕτως 20 4 εἴρηκε συλλαβὸν ὁ ποιητὴς καὶ τὴν Λαμψακηνὴν καὶ τῆς Παριανῆς τινα (οὕπω γὰρ ἦσαν αὖται αἱ πόλεις κατὰ τὰ Τρωϊκά) (Β 835-9)

οῖ δ' ἄρα Περκώτην καὶ Πράκτιον ἀμφενέμοντο καὶ Σηστὸν καὶ "Αβυδον ἔχον καὶ δῖαν 'Αρίσβην, τῶν αὖθ' 'Υρτακίδης ἦρχ' "Ασιος (φησίν),

ον 'Αρίσβηθεν φέρον ίπποι

αἴθωνες μεγάλοι ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος

übergesiedelt; auch sie waren, ebenso wie die Lampsakener, Kolonisten der Milesier. Der Dichter gebraucht zwei Namen, sowohl mit Zusatz der Silbe A sowie Apaisos' Gemeinfeld (Il. 2, 828)

20 als ohne

590

welcher in Paisos

Wohnete, güterreich (Il. 5, 612 f.), und so wird heute der Fluss genannt.

Von den Milesiern gegründet ist auch Kolonai, das oberhalb von Lampsakos im Binnenland des Lampsakenischen liegt. Es gibt noch ein anderes Kolonai am äußeren Hellespontischen Meer, von Ilion hundertundvierzig Stadien entfernt, von wo, sagt man, Kyknos stammte. Und Anaximenes (FGrHist 72 F 25) sagt, auch im Erythräischen gebe es einen Ort mit dem Namen Kolonai, sowie in Phokis und in Thessalien.

Im Parianischen liegt Iliokolone, im Lampsakenischen ein weinreicher Ort Gergithion. Es gab auch eine Stadt Gergitha, die von ihrem Namensvetter im Kymäischen aus gegründet worden war; denn auch dort gab es eine Stadt die pluralisch und weiblich Gergithes genannt wurde (der Ort aus dem der Gergithier Kephalon stammte), und noch heute zeigt man im Kymäischen einen Ort Gergithion bei Larisa.

Aus Parion war erwähnenswert Neoptolemos, der Glossograph genannt, aus Lampsakos Charon der Historiker und Adeimantos und Anaximenes der Rhetor und Metrodoros, der Freund Epikurs; und auch Epikur selber war in gewissem Sinne Lampsakener, da er in Lampsakos gelebt hat und die Besten in dieser Stadt, Idomeneus, Leonteus und ihren Kreis, zu Freunden hatte. Von dort hat Agrippa den gestürzten Löwen, ein Werk des Lysippos, weggeführt und in dem Hain zwischen dem See und dem Kanal als Weihgeschenk aufgestellt.

Nach Lampsakos kommt Abydos mit den zwischenliegenden Orten, über 20 4 die der Dichter, indem er das Lampsakenische und einen Teil des Parianischen zusammennimmt (denn diese Städte gab es ja zur Zeit des Trojanischen Krieges noch nicht), folgendermaßen spricht (Il. 2, 835-9):

Die um Perkote sodann und Praktios rings sich gesiedelt, Sestos dann und Abydos gebaut und das edle Arisbe, Ordnete Hurtakoe' Sohn, Hold Arios (capt ar)

Ordnete Hyrtakos' Sohn, Held Asios (sagt er), den hergebracht aus Arisbe

Rosse, glänzend und groß, vom heiligen Strom Selleeis

33 Λαοί~΄

18 ā E: πρώτην cett. 21 ἐνὶ Xylander ση Meineke: -ίσση codd. 34 οὖν om. C

25 καὶ ἔτεραι pro ἄλλαι δ' Ε 33 Λαρί-37 ὑπῆρχε C<sup>i</sup>

(ούτω δ' είπων έοικε τὸ βασίλειον αποφαίνειν του 'Ασίου την 'Αρίσβην, 12 όθεν ήπειν αὐτόν φησιν): οὕτω δ' ἀφανή τὰ χωρία ταῦτά ἐστιν ὥστ' οὐδ' όμολογοῦσι περὶ αὐτῶν οἱ ἱστοροῦντες, πλὴν ὅτι περὶ "Αβυδον καὶ Λάμψακόν ἐστι καὶ Πάριον καὶ ὅτι ἡ Παλαιπερκώτη \* \* \* μετωνομάσθη ὁ τόπος.

Τῶν δὲ ποταμῶν τὸν μὲν Σελλήεντά φησιν ὁ ποιητής ποὸς τῆ ᾿Αρίσβη 21 16 ρεΐν, είπερ ο "Ασιος "Αρίσβηθέν" τε ήκε καὶ ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος. ό δὲ Πράκτιος ποταμός μέν έστι (πόλις δ' οὐχ εὐρίσκεται, ώς τινες ἐνόμισαν), δει δε καὶ οδτος μεταξὸ 'Αβύδου καὶ Λαμψάκου τὸ οὖν 'καὶ Πράκτιον άμφενέμοντο' (Β 835) ούτω δεκτέον, ώς πεοί ποταμοῦ, καθάπερ κάκεῖνα οί τ' άρα πὰρ ποταμὸν Κηφισὸν δῖον ἔναιον (Β 522)

καί

20

άμφί τε Παοθένιον ποταμὸν κλυτὰ ἔργ' ἐνέμοντο (Β 854).

την δὲ καὶ ἐν Λέσβφ πόλις "Αρισβα, ής τὴν χώραν ἔχουσι Μηθυμναῖοι, 24 έστι δὲ καὶ ποταιιὸς "Αρισβος ἐν Θράκη, ὅσπερ εἴρηται (VII fr. 29), καὶ τούτου πλησίον οι Κεβρήνιοι Θράκες. πολλαί δὲ ὁμωνυμίαι Θραξὶ καὶ Τρωσίν, οἶον Σκαιοὶ Θρᾶκές τινες καὶ Σκαιὸς ποταμὸς καὶ Σκαιὸν τεῖχος καὶ έν Τροία Σκαιαὶ πύλαι Εάνθιοι Θράκες, Εάνθος ποταμός έν Τροία "Αρισ-28 βος ὁ ἐμβάλλων εἰς τὸν "Εβρον, 'Αρίσβη ἐν Τροία 'Ρῆσος ποταμὸς ἐν Τροία, 'Ρῆσος δὲ καὶ ὁ βασιλεὺς τῶν Θρακῶν, ἔστι δὲ καὶ τῷ 'Ασίῳ ὁμώνυμος ἔτεοος παρά τῷ ποιητῆ:

"Ασιος, δς μήτρως ήν "Εκτορος ίπποδάμοιο, αὐτοκασίγνητος Έκάβης, υίὸς δὲ Δύμαντος, ος Φρυγίην ναίεσκε δοής επί Σαγγαρίοιο (Π 717-9). And the Control of th

12 Eust. Il. 356, 39 sq. 11 Eust. Il. 357, 6 sq. 23-8 \*Eust. Il. 357, 9 sq. 22 Eust. Il. 356, 36-9

12 post φησιν codd. praebent ον 'Αρίσβηθεν φέρον ίπποι ποταμοῦ ἄπο 11 (τὸ)? 13 αὐτὰ pro περὶ αὐτῶν F περὶ αὐτῶν post ἱστοροῦντες collocat Σελλήεντος: delevi 14 Παλαιπερκώτη Tzschucke: πάλαι περιώτη codd. lacunam indicavi duce Leaf (1917, 26 sq.); (μετωχίσθη καὶ Περκώτη) Leaf ή Π. μετων. οὕτως (sc. Πάριον ) Κοταίς, ἡ πάλαι Περχώπη μετων. οὕτως (sc. Περχώτη) Groskurd, ⟨ἡ⟩ (Περχώτη) Π. μετων. {ὁ τόπος} Meineke (Vind. 206), {ἡ} Π. μετων. ὁ (τῆς ἀρχαίας Περκώτης) τόπος Müller (1024 ad 505, 15), (ἡ) Π. μετων. ὁ τόπος (οὖ Περχώτη ἦν) Gaede (2635), (ἡ) (νῦν) 20 Κηφισόν F: -ισσόν BCD Π. μετων. ὁ τόπος? Erbse (ad Σ Hom. Λ 229) 24 "Αφισβος post Θράκη collocat D 23 "Αρισβα Ε (coniecit Meineke): ἀρίσβα cett. 25 (τοῖς ἐν Τροία ὁμώνυμοι) post Θράκες addendum esse haud male coniecit Groskurd 28 η (sic) post 'Αρίσβη add. D 27 καὶ ante Ξάνθος add. Ε δ' pro δὲ σ om E

(und indem er so spricht scheint er als die Residenz des Asios Arisbe zu be-12 zeichnen, von wo er, wie er sagt, gekommen war); aber diese Orte sind so spurlos verschwunden dass die Forscher sich gar nicht einig über sie sind, außer darüber dass sie in der Gegend von Abydos, Lampsakos und Parion liegen und dass Palaiperkote \* \* \* der Ort umbenannt worden ist.

Von den Flüssen sagt der Dichter dass der Selleeis bei Arisbe fließt, da 21 16 doch Asios sowohl 'aus Arisbe' kam als 'vom heiligen Strom Selleeis'. Und Praktios ist ein Fluss (eine Stadt dieses Namens, wie Manche gemeint haben, findet sich nicht); auch er fließt zwischen Abydos und Lampsakos; die Worte 'um Praktios rings sich gesiedelt' (Il. 2, 835) muss man also als von einem Fluss gesagt verstehen, ebenso wie an den folgenden Stellen:

Dann die längs dem Kephisos, dem heiligen Strome, gehauset

(II. 2, 522)

und

Und um Parthenios' Strom gepriesene Felder bebauten (Il. 2, 854).

Es gab auch in Lesbos eine Stadt Arisba, deren Gebiet die Methymnäer 24 besitzen; auch gibt es einen Fluss Arisbos in Thrakien, wie bereits gesagt (VII fr. 29), und in seiner Nähe die thrakischen Kebrenier. Überhaupt sind Namensgleichheiten zwischen Thrakern und Trojanern zahlreich: z.B. Skaier, ein thrakischer Stamm, und der Fluss Skaios und Skaion Teichos, und in Troja das Skaiische Tor; die thrakischen Xanthier und der Fluss 28 Xanthos in Troja; der Arisbos, der in den Hebros mündet, Arisbe in Troja; Rhesos der Fluss in Troja, Rhesos auch der König der Thraker. Es gibt auch einen Namensvetter des Asios bei dem Dichter,

> Asios, welcher ein Ohm des rossetummelnden Hektor War, der Hekabe Bruder, und Sohn des trefflichen Dymas, Welcher in Phrygien wohnt' an Sangarios' grünenden Ufern (II, 16, 717-9).

"Αβυδος δὲ Μιλησίων ἐστὶ κτίσμα ἐπιτρέψαντος Γύγου τοῦ Λυδῶν βασι- 22 λέως: ἦν γὰρ ἐπ' ἐκείνω τὰ χωρία καὶ ἡ Τρωὰς ἄπασα (ὀνομάζεται δὲ καὶ άκρωτήσιον τι ποὸς Δαρδάνω Γύνας). Επίκειται δὲ τῶ στόματι τῆς Προποντίδος καὶ τοῦ Έλλησπόντου, διέγει δὲ τὸ ἴσον Λαμψάκου καὶ Ἰλίου, σταδίους περὶ έβδομήκοντα καὶ έκατόν, ένταῦθα δ' έστὶ τὸ Επταστάδιον, 4 όπερ έζευξε Ξέρξης, τὸ διορίζον την Εύρώπην και την 'Ασίαν, καλείται δ' ή άχρα τῆς Εὐρώπης Χερρόνησος διὰ τὸ σχήμα ή ποιοῦσα τὰ στενὰ τὰ κατὰ τὸ ζεῦγμα, ἀντίπειται δὲ τῆ ᾿Αβύδφ Σηστός, ἀρίστη τῶν ἐν τῆ Χερρονήσφ πόλεων διὰ δὲ τὴν γειτοσύνην ὑπὸ τῷ αὐτῷ ἡγεμόνι καὶ αὕτη ἐτέτακτο, ε ούπω ταῖς ήπείροις διοριζόντων τῶν τότε τὰς ἡγεμονίας. ἡ μὲν οὖν "Αβυδος καὶ ἡ Σηστὸς διέχουσιν άλλήλων τριάκοντά που σταδίους έκ λιμένος εἰς λιμένα, τὸ δὲ ζεῦγμά ἐστι μικρὸν ἀπὸ τῶν πόλεων παραλλάξαντι; ἐξ ᾿Αβύδου μεν ώς ἐπὶ τὴν Προποντίδα, ἐκ δὲ Σηστοῦ εἰς τοὐναντίον ὀνομάζεται δὲ 12 πρὸς τῆ Σηστῷ τόπος ᾿Αποβάθρα, καθ᾽ ὂν ἐζεύγνυτο ἡ σχεδία. ἔστι δὲ ἡ Σηστὸς ἐνδοτέρω κατὰ τὴν Προποντίδα ὑπερδέξιος τοῦ ὁοῦ τοῦ ἐξ αὐτῆς, διὸ καὶ εὐπετέστερον ἐκ τῆς Σηστοῦ διαίρουσι παραλεξάμενοι μικρὸν ἐπὶ τὸν τῆς Ἡροῦς πύργον κἀκείθεν ἀφιέντες τὰ πλοῖα συμπράττοντος τοῦ ὁοῦ 16 πρός την περαίωσιν τοῖς δ' ἐξ 'Αβύδου περαιουμένοις παραλεκτέον ἐστὶν εἰς τάναντία ὀκτώ που σταδίους ἐπὶ πύργον τινὰ κατ' ἀντικρὺ τῆς Σηστοῦ, έπειτα διαίσειν πλάγιον καὶ μὴ τελέως ἐναντίον ἔχουσι τὸν ὁοῦν, ὅκουν δὲ τὴν "Αβυδον μετὰ τὰ Τρωϊκὰ Θράκες, εἶτα Μιλήσιοι. τῶν δὲ πόλεων έμ-🛂 20 πρησθεισῶν ὑπὸ Δαρείου, τοῦ Ξέρξου πατρός, τῶν κατὰ τὴν Προποντίδα έχοινώνησε καὶ ἡ "Αβυδος τῆς αὐτῆς συμφορᾶς (ἐνέπρησε δὲ πυθόμενος μετὰ την από των Σκυθων επανοδον τους νομάδας παρασκευάζεσθαι διαβαίνειν έπ' αὐτὸν κατὰ τιμωρίαν ὧν ἔπαθον, δεδιώς μὴ αἱ πόλεις πορθμεῖα παρά-24 σχοιέν τῆ στρατιᾶ συνέβη δὲ πρὸς ταῖς ἄλλαις μεταβολαῖς καὶ τῷ χρόνο καὶ τοῦτο αἴτιον τῆς συγχύσεως τῶν τόπων). περὶ δὲ Σηστοῦ καὶ τῆς ὅλης

34 sq. Eust. Il. 356, 44-6 591 3 \*Eust. II. 666, 34-591,4 Eust. D. P. 315,7-9 8-12 Eust. D.P. 314, 44-315, 3 8-10 Eust. Il. 356, 41 sq. 21 \*Eust. D. P. 315, 10 sq.

591 4 έζευξεν ὁ Ξ. C, ὁ Ξ. έζευξεν Eust. τὸ om. D 5 Χερρόνησος **36** Γυνάς? 6 τῆ ᾿Αβύδφ Σηστός Madvig (Adv. 1, 559): τὸ Ε: γερσόνησος ΒCD, γερσόνησσος F ζεῦγμα τῆ ᾿Αβύδω. Σηστὸς δὲ codd. κρατίστη Meineke (Vind. 206 sq.) 7 καὶ αὕτη ante ὑπὸ collocat F τέτακτο F (fort. recte: cf. χερσο- DF 12 καθ' ον z; καθ' ο E, καθο BCDF ἐπήγνυτο Eust. 698, 32 comm.) λέως έχουσιν έναντίον q, ed.pr. (unde έχουσιν etiam ante τὸν scripsit Kramer) 23 πορθμεῖα qz: -μία BCDF

Abydos ist von den Milesiern gegründet worden mit Genehmigung von 22 Gyges, dem König der Lyder: denn dieser hatte die Verfügungsgewalt über die Gegend und über die ganze Troas (ein bestimmtes Vorgebirge bei Dardanos trägt auch den Namen Gygas). Es liegt über dem Eingang der Propontis und des Hellesponts und ist ebensoweit von Lampsakos wie von Ilion entfernt, rund hundertundsiebzig Stadien. Hier ist das von Xerxes über-4 brückte Heptastadion, das Europa und Asien voneinander trennt. Die Landspitze Europas, die die Enge an der Überbrückungsstelle bildet, wird wegen ihrer Form Cherrones genannt. Gegenüber von Abydos liegt Sestos, die trefflichste Stadt des Cherrones; wegen ihrer Nachbarschaft stand auch 8 sie unter demselben Herrscher, da man damals die Herrschaftsbereiche noch nicht nach den Kontinenten abgrenzte. Abydos nun und Sestos sind von Hafen zu Hafen etwa dreißig Stadien voneinander entfernt, die Überbrückungsstelle aber liegt etwas außerhalb beider Städte, bei Abydos nach der Propontis zu, bei Sestos in entgegengesetzter Richtung; bei Sestos gibt es auch eine Örtlichkeit die 'Landungsstelle' (Apobathra) genannt wird: dort wurde die Schiffbrücke gelegt. Sestos liegt mehr nach innen an der Propontis, oberhalb der Strömung die aus ihr heraustritt: daher setzt man auch leichter aus Sestos über, indem man ein kleines Stück bis zum Hero-Turm an der Küste entlang fährt und von dort aus dem Schiff freien Lauf lässt, da 16 die Strömung bei der Überfahrt mitwirkt. Wer dagegen von Abydos aus hinüberfährt muss in umgekehrter Richtung etwa acht Stadien der Küste folgen bis zu einem Turm gegenüber von Sestos, und dann schräg zu der Strömung, nicht ganz gegen sie, übersetzen. Bewohnt wurde Abydos nach dem 20 Trojanischen Krieg von Thrakern, dann von Milesiern. Als die Städte an der Propontis von Dareios, dem Vater des Xerxes, verbrannt wurden, teilte auch Abydos dasselbe Schicksal (er verbrannte sie als er nach seiner Rückkehr von den Skythen erfuhr dass die Nomaden sich vorbereiteten zum Kampf gegen ihn überzusetzen um sich zu rächen für das was er ihnen ange-24 tan: er fürchtete, die Städte würden ihrem Heer Schiffe zum Übersetzen zur Verfügung stellen; abgesehen von den sonstigen Veränderungen und der Zeit ist auch dies Ursache der Verworrenheit dieser Gegenden geworden).

556

592C.

Χερρονήσου προείπομεν ἐν τοῖς περὶ τῆς Θράκης λόγοις (VII fr. 21) ἡ φησὶ δὲ τὴν Σηστὸν Θεόπομπος (FGrHist 115 F 390) βραχεῖαν μέν, εὐερκῆ δέ, - 28 καὶ σκέλει διπλέθρω συνάπτειν πρὸς τὸν λιμένα καὶ διὰ ταῦτ' οὖν καὶ διὰ τὸν ῥοῦν κυρίαν εἶναι τῶν παρόδων.

Ύπερκειται δὲ τῆς τῶν ᾿Αβυδηνῶν χώρας ἐν τῆ Τρωάδι τὰ Ἅστυρα, ἃ 23 νῦν μὲν ᾿Αβυδηνῶν ἐστι, κατεσκαμμένη πόλις πρότερον δ᾽ ἦν καθ᾽ αὐτά, 32 χρυσεῖα ἔχοντα, ἃ νῦν σπάνιά ἐστιν ἐξαναλωμένα, καθάπερ τὰ ἐν τῷ Τμώλῳ τὰ περὶ τὸν Πακτωλόν. ἀπὸ ᾿Αβύδου δ᾽ ἐπὶ Αἴσηπον περὶ ἑπτακοσίους φασὶ σταδίους, εὐθυπλοίᾳ δὲ ἐλάττους.

"Εξω δὲ ᾿Αβύδου τὰ περὶ τὸ Ἰλιόν ἐστι, τά τε παράλια ἔως Λεκτοῦ καὶ 24 τὰ ἐν τῷ Τρωϊκῷ πεδίω καὶ τὰ παρώρεια τῆς Ἰδης τὰ ὑπὸ τῷ Αἰνεία. διττῶς δὲ ταῦτ᾽ ὀνομάζει ὁ ποιητής, τοτὲ μὲν οὕτω λέγων (Β 819)

Δαρδανίων αὖτ' ἦρχεν ἐῢς πάϊς 'Αγχίσαο, Δαρδανίους καλῶν, τοτὲ δὲ Δαρδάνους (Θ 173 etc.)

Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταί. εἰκὸς δ' ἐνταῦθα ἱδρῦσθαι τὸ παλαιὸν τὴν λεγομένην ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ 8 Δαρδανίαν

Δάρδανον αὖ πρῶτον τέκετο νεφεληγερέτα Ζεύς, κτίσσε δὲ Δαρδανίην (Υ 215 sq.)

νῦν μὲν γὰρ οὐδ' ἴχνος πόλεως σφζεται αὐτόθι.

12 Εἰκάζει δὲ Πλάτων (Leg. 677 a 8 sqq.) μετὰ τοὺς κατακλυσμοὺς τρία 25 πολιτείας εἴδη συνίστασθαι πρῶτον μὲν τὸ ἐπὶ ταῖς ἀκρωρείαις ἀπλοῦν τι καὶ ἄγριον, δεδιότων τὰ ὕδατα ἐπιπολάζοντα ἀκμὴν ἐν τοῖς πεδίοις δεύτερον δὲ τὸ ἐν ταῖς ὑπωρείαις, θαρρούντων ἤδη κατὰ μικρὸν ἄτε δὴ 16 καὶ τῶν πεδίων ἀρχομένων ἀναψύχεσθαι τρίτον δὲ τὸ ἐν τοῖς πεδίοις. λέγοι δ' ἄν τις καὶ τέταρτον καὶ πέμπτον ἵσως καὶ πλείω, ὕστατον δὲ τὸ

27 sq. Eust. Il. 356, 42 sq. 30-3 Eust. Il. 366, 23 sq. 592 2-8 Eust. Il. 353, 2 sq.

λόγοις Meineke (Vind. 207): τόποις codd.; delendum esse coniecit 26 ποοείπαμεν F αύτὰ D: αύτὸ BCF 30 δè om. E τῶν om. E 31 δὲ pro δ' q αίσηπὸν ΒD 32 χρυσεῖα z: -σία BCDF, Eust. 33 δ' om, E 4 παῖς Γ 2 παρώρεια Ε, Eust.: - φια cett. 592 1 Λεκτοῦ Ε: λέκτου cett. 10 κτίσσε Dpc: κτίσε BCDacF, κτισσαι P 12 sqq. fort. hic exciderunt quae respicit 13 ταϊς απρωρείαις F: ταις απρωριί P, τὰς απρωρείας Eust. Il. 1083, 54; vide comm. 15 ύπωρίαις Β δή om. P

Über Sestos und den ganzen Cherrones haben wir früher in dem Abschnitt über Thrakien gesprochen (VII fr. 21). Theopompos (FGrHist 115 F 390) sagt, Sestos sei zwar klein aber gut befestigt und durch eine Schenkelmauer von zwei Plethren mit dem Hafen verbunden; sowohl dadurch als durch die Strömung habe es die Kontrolle über die Durchfahrt.

Oberhalb des Landes der Abydener liegt in der Troas Astyra, das jetzt 23 den Abydenern gehört (eine dem Erdboden gleichgemachte Stadt), früher aber selbständig war und Goldgruben besaß, die heute so gut wie erschöpft sind, ebenso wie die auf dem Tmolos beim Paktolos. Von Abydos zum Aisepos sollen es rund siebenhundert Stadien sein, bei gerader Fahrt weniger.

Außerhalb von Abydos kommt die Gegend um Ilion, das Küstenland bis 24 Lekton, die Trojanische Ebene und die Hänge des Ida die dem Aineias unterstanden. Der Dichter gibt letzteren zwei verschiedene Namen, da er einmal sagt (Il. 2, 819)

592

Doch die Dardanier führte der treffliche Sohn des Anchises, sie also Dardanier nennt, dann aber wieder Dardaner (Il. 8, 173 usw.): Troer und Lykier ihr und Dardaner, Kämpfer der Nähe. Es ist wahrscheinlich dass hier in alter Zeit das von dem Dichter so genannte Dardania lag:

Dardanos zeugte zuerst der Herrscher im Donnergewölk Zeus, Ihn, Dardanias Gründer (Il. 20, 215 f.); jetzt nämlich ist auch nicht die Spur einer Stadt dort erhalten.

Platon (Gesetze 677 a 8 ff.) vermutet dass sich nach der Sintflut drei Arten 25 von Gemeinwesen gebildet haben: zuerst die auf den Gipfeln der Berge, ohne Falsch und wild, als die Leute das Wasser fürchteten, das noch die Ebenen bedeckte; dann die auf den Vorhöhen, als sie allmählich Mut be16 kommen hatten, da ja auch die Ebenen anfingen trockenzufallen, und drittens das in den Ebenen. Man könnte vielleicht auch noch eine vierte und fünfte und weitere nennen und als letzte die an der Küste und auf den In-

558

32

593C.

έν τῆ παραλία καὶ ἐν ταῖς νήσοις, λελυμένου παντὸς τοῦ τοιούτου φόβου.
τὸ γὰρ μᾶλλον καὶ ἦττον θαρρεῖν πλησιάζειν τῆ θαλάττη ἔτι πλείους ἄν

20 ὑπογράφοι διαφορὰς πολιτειῶν τε καὶ ἡθῶν, καθάπερ [2-3] τῶν ἀγρίων
ἡθῶν τῶν ἄμα καὶ ἀπλῶν ἔτι πως ἐπὶ τὸ ἡμερον τῶν δευτέρων ὑποβεβηκότων ἔστι δέ τις διαφορὰ καὶ παρὰ τούτοις τῶν ἀγροίκων καὶ μεσαγροίκων καὶ πολιτικῶν. ἀφ' ὧν ἥδη καὶ ἐπὶ τὸ ἀστεῖον καὶ ἄριστον ἦθος ἐτε
24 λεύτησεν ἡ τῶν †ὀνομάτων† κατ' ὀλίγον μετάληψις κατὰ τὴν τῶν ἡθῶν ἐπὶ τὸ
κρεῖττον μετάστασιν παρὰ τὰς τῶν τόπων καὶ τῶν βίων μεταβολάς.

Ταύτας δὴ τὰς διαφορὰς ὑπογράφειν φησὶ τὸν ποιητὴν ὁ Πλάτων (Leg. 680 b 3 sqq.) τῆς μὲν πρώτης πολιτείας παράδειγμα τιθέντα τὸν τῶν Κυ- 28 κλώπων βίον αὐτοφυεῖς νεμομένων καρποὺς καὶ τὰς ἀκρωρείας κατεχόντων ἐν σπηλαίοις τισίν

άλλὰ τά γ' ἄσπαρτα καὶ ἀνήροτα πάντα φύονται, φησιν (ι 109), αὐτοῖς

τοῖσιν δ' οὐκ ἀγοραὶ βουληφόροι οὕτε θέμιστες, ἀλλ' οἴ γ' ὑψηλῶν ὀρέων ναίουσι κάρηνα ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι, θεμιστεύει δὲ ἔκαστος παίδων ἠδ' ἀλόχων (ι 112-5)

36 τοῦ δὲ δευτέρου τὸν ἐπὶ τοῦ Δαρδάνου.

κτίσσε δὲ Δαρδανίην, ἐπεὶ οὖπω Ἰλιος ἱρὴ ἐν πεδίφ πεπόλιστο πόλις μερόπων ἀνθρώπων ἀλλ' ἔθ' ὑπωρείας ἄκεον πολυπιδάκου Ἰδης (Υ 216-8)·

τοῦ δὲ τρίτου τὸν ἐπὶ τοῦ Ἰλου, τὸν ἐν τοῖς πεδίοις (τοῦτον γὰρ παραδιδόασι τοῦ Ἰλίου κτίστην, ἀφ' οὖ καὶ τὴν ἐπωνυμίαν λαβεῖν τὴν πόλιν)
εἰκὸς δὲ καὶ διὰ τοῦτο ἐν μέσφ τῷ πεδίφ τεθάφθαι αὐτόν, ὅτι πρῶτος
ἐθάροησεν ἐν τοῖς πεδίοις θέσθαι τὴν κατοικίαν

21 sq. Anon. Scor. 298<sup>r</sup> 7 sq. 28 Eust. Od. 1617, 34 sq. 36-593, 11 Eust. II. 1083, 52-4

20 sq. καθάπερ [2-3] τῶν ἀγρίων ήθῶν τῶν 20 τε P; om. cett. άμα καὶ ἀπλῶν P (καθαπερ [2–3] των αγριων ηθων των αμα και απλ[ legit et suppl. Aly [1956, 222]; καθάπες iam coniecit Xylander): καὶ ἄπες τῶν ἀγαθῶν τε (ἔτι πῶς pro τε Dac) καὶ τῶν ἀγρίων cett. [καὶ] Aly, [ἀπὸ] Holwerda 21 πως F (et P, in quo tamen codice accentus non scribi solent): πῶς BCD (ἔτι πως) Korais, ἤδη πως Gros-22 (δέ) Korais τούτοις Ppci: τους Pac, τούτους kurd, ἐτέρως Leaf (1923, 13. 140) 24 cruces apposui; νομίμων? 23 δή pro ήδη Ρ 26 τ.υτί ] αυτας δη (i. e. ταύτας αὐτὰς δὴ [Aly 1956, 222], ut vid.) P τον ποιητην φησιν P 36 ἐπὶ Plan., Korais: ἐκ codd. 593 2 ύπωρίας Hopper: σπέσι codd.; σπέεσι z 3 τὸν ἐπὶ scripsi: του επι P, ἐπὶ cett. 5 τετάφθαι ΒC

seln, als all solche Furcht geschwunden war. Denn der größere oder geringe20 re Mut, sich dem Meer zu nähern, dürfte noch mehr Unterschiede der Gemeinwesen und Sitten implizieren, wie z.B. als die wilden Sitten, die zugleich auch noch irgendwie ohne Falsch waren, sich zu der Zahmheit der
zweiten Gattung gemildert hatten: auch bei diesen gibt es einen Unterschied
zwischen Feldbewohnern, Halb-Feldbewohnern und in der Stadt Lebenden.
Dadurch hat schließlich, als Folge der Veränderungen der Wohnorte und
24 der Lebensweisen, die allmähliche Übernahme der \* \* dank der steten Verbesserung der Sitten zu der besten, nämlich der städtischen Gesittung geführt.

Diese Unterschiede nun, sagt Platon (ebd. 680 b 3 ff.), deute der Dichter an, indem er als Beispiel des ersten Gemeinwesens die Lebensweise der Zy28 klopen gibt, die sich von wildgewachsenen Früchten ernähren und auf den Gipfeln der Berge in irgendwelchen Grotten hausen:

Doch ohne Saat und Pflug entsprießen all die Gewächse, sagt er (Od. 9, 109), bei ihnen;

Dort ist weder Gesetz noch öffentliche Versammlung Sondern sie wohnen all' auf den Häuptern hoher Gebirge In gehöhleten Felsen, und jeder richtet nach Willkür Seine Kinder und Weiber (ebd. 112-5);

36 als Beispiel des zweiten die Lebensweise zur Zeit des Dardanos, Ihn, Dardanias Gründer; denn Ilios' heilige Veste Stand noch nicht in der Ebne, bewohnt von redenden Menschen, Sondern das Vorland bewohnten sie noch des quellreichen Ida

(Il. 20, 216-8);

und als Beispiel des dritten die Lebensweise zur Zeit des Ilos, in der Ebene 4 (denn der war nach der Überlieferung der Gründer von Ilion, nach dem die Stadt auch ihren Namen bekommen haben soll); wahrscheinlich ist er deshalb auch mitten in der Ebene begraben, weil er als erster den Mut hatte die Siedlung im Flachland anzulegen:

οί δὲ παρ' Ἰλου σῆμα παλαιοῦ Δαρδανίδαο μέσσον κὰπ πεδίον παρ' ἐρινεὸν ἐσσεύοντο (Λ 166 sq.).

οὐδ' οὖτος δὲ τελέως ἐθάρρησεν οὐ γὰρ ἐνταῦθα ὕδρυσε τὴν πόλιν ὅπου νῦν ἐστιν, ἀλλὰ σχεδόν τι τριάκοντα σταδίοις ἀνωτέρω πρὸς ἕω καὶ πρὸς τὴν Ἰδην καὶ τὴν Δαρδανίαν κατὰ τὴν νῦν καλουμένην Ἰλιέων κώμην. οἱ 12 δὲ νῦν Ἰλιεῖς φιλοδοξοῦντες καὶ θέλοντες εἶναι ταύτην τὴν παλαιὰν παρεσχήκασι λόγον τοῖς ἐκ τῆς Ὁμήρου ποιήσεως τεκμαιρομένοις οὐ γὰρ ἔοικεν αὕτη εἶναι ἡ καθ' "Ομηρον. καὶ ἄλλοι δὲ ἱστοροῦσι πλείους μεταβεβληκέναι τόπους τὴν πόλιν, ὕστατα δ' ἐνταῦθα συμμεῖναι κατὰ Κροῖσον μάλιστε τας δὴ τοιαύτας μεταβάσεις εἰς τὰ κάτω μέρη τὰς τότε συμβαινούσας ὑπολαμβάνω καὶ βίων καὶ πολιτειῶν ὑπογράφειν διαφοράς ἀλλὰ ταῦτα μὲν καὶ ἄλλοτε ἐπισκεπτέον.

Τὴν δὲ τῶν Ἰλιέων πόλιν τῶν νῦν τέως μὲν κώμην εἶναί φασι, τὸ 26 1ερὸν ἔχουσαν τῆς ᾿Αθηνᾶς μικρὸν καὶ εὐτελές, ᾿Αλέξανδρον δὲ ἀναβάντα μετὰ τὴν ἐπὶ Γρανίκῳ νίκην ἀναθήμασί τε κοσμῆσαι τὸ ἱερὸν καὶ προσαγορεῦσαι πόλιν καὶ οἰκοδομίαις ἀναλαβεῖν προστάξαι τοῖς ἐπιμεληταῖς ἐλευθέραν τε κρῖναι καὶ ἄφορον, ὕστερον δὲ μετὰ τὴν κατάλυσιν τῶν Περσων ἐπιστολὴν καταπέμψαι φιλάνθρωπον ὑπισχνούμενον πόλιν τε ποιῆσαι μεγάλην καὶ ἱερὸν ἐπισημότατον καὶ ἀγῶνα ἀποδείξειν ἱερόν, μετὰ δὲ τὴν ἐκείνου τελευτὴν Λυσίμαχος μάλιστα τῆς πόλεως ἐπεμελήθη καὶ νεὼ κατεσκεύασε καὶ τεῖχος περιεβάλετο ὅσον τετταράκοντα σταδίων συνφκισέ τε εἰς αὐτὴν τὰς κύκλῳ πόλεις ἀρχαίας ἥδη κεκακωμένας (ὅτε καὶ ᾿Αλεξανδρείας ἐπεμελήθη συνφκισμένης μὲν ἤδη ὑπ' ᾿Αντιγόνου καὶ προσηγορευμένης ᾿Αντιγονείας, μεταβαλούσης δὲ τοὕνομα ἔδοξε γὰρ εὐσεβὲς εἶναι τοὺς ᾿Αλέξανδρον διαδεξαμένους ἐκείνου πρότερον κτίζειν ἐπωνύμους πόλεις, 32 εἶθ' ἑαυτῶν καὶ δὴ καὶ συνέμεινε καὶ αὕξησιν ἔσχε, νῦν δὲ καὶ 'Ρωμαίων ἀποικίαν δέδεκται | καὶ ἔστι τῶν ἐλλογίμων πόλεων).

9-12 Eust. II. 459, 37-9 14 sq. \*Eust. II. 459, 42 sq. 19-25 Eust. II. 459, 39-42

9 τελείως q 11 την νον ιλιεω[ν] καλουμενην κωμην P 15 συμμεῖναι ΕΕ: συμβῆναι BCD 21 Γρανίμφ q: γρανικω[ P, γρανικῷ BCD, γρανικῶν F 24 ποιήσειν Κοταις 26 ἀλεξανδρείας pro πόλεως Grote (A History of Greece 1, London 1846, 442⁰/443⁰); πόλεως (ἀλεξανδρείας) Leaf (1923, 15. 142) καὶ νεὼ — 27 κεκακωμένας post 30 ἑαυτῶν transponi iussit Grote (idem, sed verba καὶ νεὼ κατεσκεύασε in tradita sede relinquens, Merkelbach ZPE 23, 1976, 241 sq.) νεὼν qxyz 28 sq. ὅτε — ἐπεμελήθη del. Grote l. c. (ad 26), Leaf (1912, 390 sq. 1923, 15. 142) 29 ἐπεμελήθη P: ἤδη ἐπεμελήθη cett. 30 ἀλντιγονείας Meineke (ἀλντιγόνειαν Ε in paraphrasi [598 C.]): -νίας codd.

Jene stoben vorbei an des alten dardanischen Ilos Grab inmitten der Ebne beim Feigenbaume, dem wilden

医克里氏性皮肤炎 医多克氏试验检尿病 医皮肤皮肤炎 医二

(Il. 11, 166f.).

Auch er aber hatte nicht den vollen Mut, denn er gründete die Stadt nicht dort wo sie jetzt ist sondern etwa dreißig Stadien höher hinauf nach Osten und nach dem Ida und Dardania zu, bei dem heute so genannten Dorf der Ilier. Die heutigen Ilier aber haben durch ihre Ruhmsucht, weil sie wollten dass ihre Stadt die alte sei, denen die von den homerischen Gedichten ausgehen viel Kopfzerbrechen gemacht, denn diese Stadt ist offensichtlich nicht die homerische. Auch Andere berichten dass die Stadt ihren Ort mehrfach gewechselt habe und zuletzt, etwa zu Kroisos' Zeiten, an dieser Stelle ge16 blieben sei. Solche Umsiedlungen nun in tiefer gelegenes Gebiet, die damals stattfanden, deuten meiner Meinung nach auf Unterschiede der Lebensweise und der Gesellschaft; aber dies soll bei anderer Gelegenheit näher untersucht werden.

20 Die Stadt der heutigen Ilier soll ursprünglich ein Dorf und das Heiligtum 26 der Athena, das darin lag, klein und unansehnlich gewesen sein. Als aber Alexander nach dem Sieg am Granikos dorthin kam, habe er das Heiligtum mit Weihgeschenken geschmückt, den Ort zur Stadt ausgerufen, den Verwaltern aufgetragen ihn mit Bauwerken herzurichten, und die Stadt für frei und nicht tributpflichtig erklärt; und später, nach der Niederwerfung der 24 Perser, habe er einen freundlichen Brief geschickt, in dem er versprach Ilion zu einer großen Stadt und einem hervorragenden Heiligtum zu machen und einen heiligen Wettkampf zu stiften. Nach seinem Tode nahm sich vor allem Lysimachos der Stadt an: er ließ einen Tempel bauen, zog eine Mauer von 28 etwa vierzig Stadien um die Stadt und siedelte in ihr die Bewohner der ringsum liegenden alten, schon schwer mitgenommenen, Städte an. (Das war zu der Zeit als er sich auch Alexandreias annahm, das bereits von Antigonos zusammengesiedelt und Antigoneia genannt worden war, aber seinen Namen geändert hatte, denn man hielt es für eine Pflicht der Pietät dass Alexanders Nachfolger die Städte die sie gründeten zunächst nach ihm und erst 32 dann nach sich selber benannten; so blieb die Stadt denn auch erhalten und bekam Zuwachs; heute beherbergt sie auch eine Kolonie der Römer und gehört zu den namhaften Städten).

Καὶ τὸ "Ίλιον δ' ο νῦν ἐστι κωμόπολίς τις ἦν ὅτε πρῶτον Ῥωμαῖοι τῆς 27 τ' 'Ασίας ἐπέβησαν καὶ ἐξέβαλον 'Αντίοχον τὸν μέγαν ἐκ τῆς ἐντὸς τοῦ 4 Ταύρου, φησί γοῦν Δημήτριος ὁ Σκήψιος (Fr. 21 Gaede) μειράκιον ἐπιδημήσας είς την πόλιν κατ' έκείνους τους καιρούς ούτως ώλιγωρημένην ίδεῖν την κατοικίαν ώστε μηδε κεραμωτάς έχειν τὰς στένας. Ήνησιάναξ δε (FGr Hist 45 F 3) τοὺς Γαλάτας περαιωθέντας ἐκ τῆς Εὐρώπης ἀναβῆναι μὲν εἰς 8 την πόλιν δεομένους ἐρύματος, παραχρημα δ' ἐκλιπεῖν διὰ τὸ ἀτείχιστον. ύστερον δ' έπανόρθωσιν έσχε πολλήν, εἶτ' ἐκάκωσαν αὐτὴν πάλιν οἱ μετὰ. Φιμβοίου Ψωμαΐοι λαβόντες έκ πολιορκίας έν τῷ Μιθριδατικῷ πολέμφ. συνεπέμφθη δὲ ὁ Φιμβρίας ὑπάτω Οὐαλερίω Φλάκκω ταμίας προγειοισθέντι ἐπὶ 12 τὸν Μιθριδάτην, καταστασιάσας δὲ καὶ ἀνελών τὸν ὕπατον κατὰ Βιθυνίαν αὐτὸς κατεστάθη κύριος τῆς στρατίᾶς καὶ προελθών εἰς "Ιλιον, οὐ δεγομένων αὐτὸν τῶν Ἰλιέων ὡς ληστήν, †μάντι† προσφέρει καὶ ἑνδεκαταίους αίρει καυχωμένου δ' ότι ην 'Αγαμέμνων πόλιν δεκάτω έτει μόλις είλε τον 16 χιλιόναυν στόλον έχων καὶ τὴν σύμπασαν Έλλάδα συστρατεύουσαν ταύτην αὐτὸς ένδεκάτη ἡμέρα χειρώσαιτο, εἶπέ τις τῶν Ἰλιέων 'οὐ γὰρ ἦν "Εκτωρ τάδε', τοῦτον μὲν οὖν ἐπελθὼν Σύλλας κατέλυσε, καὶ τὸν Μιθοιδάτην κατὰ συμβάσεις είς την οικείαν απέπεμψε, τούς δ' Ίλιέας παρεμυθήσατο πολλοῖς 20 ἐπανορθώμασι, καθ' ἡμᾶς μέντοι Καῖσαρ ὁ Θεὸς πολὸ πλέον αὐτῶν προυγόησε ζηλώσας ἄμα καὶ ᾿Αλέξανδρον, ἐκεῖνος γὰρ κατὰ συγγενείας ἀνανέωσιν ὥρμησε προγοείν αὐτῶν ἄμα καὶ φιλόμηρος ἄν (φέρεται γοῦν τις διόρθωσις τῆς 'Ομήρου ποιήσεως, ἡ ἐκ τοῦ νάρθηκος λεγομένη, τοῦ 'Αλεξάνδρου: μετὰ 24 τῶν περὶ Καλλισθένη καὶ 'Ανάξαρχον ἐπελθόντος καὶ σημειωσαμένου τινά, έπειτα καταθέντος είς νάρθηκα ον ηδρεν έν τῆ Περσικῆ γάζη πολυτελῶς κατεσκευασμένον), κατά τε δη τον τοῦ ποιητοῦ ζηλον καὶ κατά την συγγένειαν τὴν ἀπὸ τῶν Αἰαχιδῶν τῶν ἐν Μολοττοῖς βασιλευσάντων, παρ' οἶς

5-30 Eust. II. 459, 43-460, 3 23 \*Eust. II. 6, 43

4 μειράπιον (ὢν) Cobet (Misc. 190) 11 ταμίας D: ταμείας BCF 3 τ' P: om. cett. 14 μάντι BCF: μάν τί D; μηχανάς τε i, Freinshemius (Alexander Magnus ..., Argentorati 1640, Ind.s.v. Ilium), μάχην w, ἀνάγκην x, spatium vacuum yz, βίαν τε Casaubonus, μάχην μηχανάς τε Palmerius (340), βίαν τε καὶ ἀπάτην? Tzschucke, μηχανάς Κοrais, ἀπάτην (vel οὐ βίαν, ἀλλ' ἀπάτην) Groskurd, μ(ηχανῆ) ἀντὶ (βίας) Aly (1957, 443²) δεκαταίους Korais (vide ad 15) 15 ενδεκαταία pro δεκάτφ έτει Eust.; εν ήμεραις δέκα X, unde 14 δεκαταίους Strabonem scripsisse coniecit Korais 16 χιλιόναυν στόλον C<sup>pc</sup>, Eust.; χιλιοναύστολον BC<sup>ac</sup>D, χιοναύστολον F, χιλιόναυν στρατόν X ἡμέρας (sic cod.: -αις ed.pr.) Eust., ἐν ἡμέραις δέκα X; δεκάτη ἡμέρα Korais (cf. ad 15), έν δέκα ἡμέραις Cobet (V.L. 360) 18 τάδε Cobet (V.L. 360. Misc. 190) coll. E. Andr. 168: ὁ (om. Eust.) ὑπερμαχῶν τῆς πόλεως codd., Eust. 19 olxelav q<sup>s</sup>xyz, ed, pr.: οἰκίαν BCDF 25 εδρεν Ε 25 sq. κατεσκευασμένον πολυτελώς Ε

. Auch das heutige Ilion war eine Dorfstadt als die Römer zuerst den Bo- 27 den Asiens betraten und Antiochos den Großen aus dem Gebiet auf dieser 4 Seite des Tauros vertrieben. Jedenfalls sagt Demetrios aus Skepsis (fr. 21 Gaede), als er als junger Mann die Stadt besuchte, habe er die Wohnbauten so vernachlässigt vorgefunden dass sie nicht einmal Ziegel auf den Dächern hatten. Und Hegesianax (FGrHist 45 F 3) berichtet, die Galater seien, als 8 sie aus Europa übergesetzt waren, zu der Stadt hinaufgestiegen, weil sie einen befestigten Ort brauchten, aber sofort wieder abgezogen, weil keine Stadtmauer vorhanden war. Später jedoch ist die Stadt weitgehend wiederhergestellt worden. Danach wurde sie wieder schwer mitgenommen von den Römern unter Fimbria, die sie im Mithridatischen Krieg nach einer Belagerung eroberten. Fimbria war als Quaestor dem Konsul Valerius Flaccus bei-12 gegeben worden als dieser mit dem Krieg gegen Mithridates beauftragt wurde. Aber in Bithynien meuterte er, brachte den Konsul um und übernahm selber den Oberbefehl über das Heer. Als er vor Ilion erschien und die Ilier ihn, als Räuber, nicht einlassen wollten, wandte er Gewalt an und nahm die Stadt am elften Tag. Als er sich brüstete, die Stadt die Agamemnon mit sei-16 ner tausendschiffigen Flotte und ganz Griechenland als Mitkämpfer knapp im zehnten Jahr erobert hatte selber am elften Tag bezwungen zu haben, sagte einer der Ilier: 'War das hier doch Hektor nicht!'. Ihn nun brachte Sulla, hinzugeeilt, zu Fall, schickte Mithridates aufgrund eines Friedensvertra-20 ges in sein Land zurück und tröstete die Ilier mit vielen Wiederherstellungen. Zu unserer Zeit aber hat Caesar der Gott viel mehr für sie gesorgt, wobei er gleichzeitig auch Alexander nacheiferte. Dieser nämlich hatte sich angeschickt für sie zu sorgen wegen der Erneuerung seiner Verwandtschaft und außerdem weil er ein Homerfreund war (man erzählt jedenfalls von einem Text der homerischen Gedichte der 'der aus dem Kästchen' genannt 24 wurde, weil Alexander ihn, nachdem er ihn mit Kallisthenes und Anaxarchos durchgelesen und mit einigen Anmerkungen versehen hatte, in einem kostbar bearbeiteten Kästchen verwahrte, das er in dem Perserschatz gefunden hatte). Sowohl also wegen seines Eifers für den Dichter als wegen der Verwandtschaft von den Aiakiden her, die Könige im Land der Molosser

28 καὶ τὴν 'Ανδρομάχην ἱστοροῦσι βασιλεῦσαι, τὴν 'Εκτορος γενομένην γυναῖκα, ἐφιλοφρονεῖτο πρὸς τοὺς Ἰλιέας ὁ 'Αλέξανδρος, ὁ δὲ Καῖσαρ καὶ φιλαλέξανδρος ὢν καὶ τῆς πρὸς τοὺς Ἰλιέας συγγενείας γνωριμώτατα ἔχων τεκμήρια ἐπερρώσθη πρὸς τὴν εὐεργεσίαν νεανικῶς (γνωριμώτατα δὲ πρῶτον μὲν ὅτι 'Ρωμαῖος, ἱ οἱ δὲ 'Ρωμαῖοι τὸν Αἰνείαν ἀρχηγέτην ἡγοῦνται ἔπειθ' ὅτι Ἰούλιος ἀπὸ Ἰούλου τινὸς τῶν προγόνων, ἐκεῖνος δ' ἀπὸ Ἰλου τὴν προσωνυμίαν ἔσχε ταύτην, τῶν ἀπογόνων εἶς ὢν τῶν ἀπ' Αἰνείου). χώραν τε δὴ προσένειμεν αὐτοῖς καὶ τὴν ἐλευθερίαν καὶ τὴν ἀλειτουργησίαν αὐτοῖς συνεφύλαξε, καὶ μέχρι νῦν συμμένουσιν ἐν τούτοις.

"Ότι δ' οὐκ ἐνταῦθα ἵδρυτο τὸ παλαιὸν "Ίλιον καθ' "Όμηρον σχοποῦσιν, ἐκ τῶν τοιῶνδε τεκμαίρονται. πρότερον δὲ ὑπογραπτέον τοὺς τόπους ἀπὸ τῆς παραλίας ἀρξαμένους ἀφ' ἦσπερ ἀπελίπομεν (592, 1).

"Εστι τοίνυν μετ' "Αβυδον ή τε Δαρδανὶς ἄπρα, ἦς μιπρὸν πρότερον 28 (587, 23) ἐμνήσθημεν, καὶ ἡ πόλις ἡ Δάρδανος, διέχουσα τῆς 'Αβύδου ἑβδομήποντα σταδίους, μεταξὸ δὲ ὁ 'Ροδίος ἐππίπτει ποταμός, καθ' ὁν ἐν τῆ 12 Χερρονήσφ τὸ Κυνὸς σῆμά ἐστιν, ὅ φασιν Ἑπάβης εἶναι τάφον (οἱ δὲ τὸν 'Ροδίον εἰς τὸν Αἴσηπον ἐμβάλλειν φασίν εἶς δ' ἐστὶ τῶν ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ λεγομένων καὶ οὧτος '

'Ρῆσος δ' Έπτάπορός τε Κάρησός τε 'Ροδίος τε [Μ 20]).

16 ἡ δὲ Δάρδανος κτίσμα ἀρχαῖον, οὕτω δ' εὐκαταφρόνητον ὥστε πολλάκις οἱ βασιλεῖς οἱ μὲν μετῷκιζον αὐτὴν εἰς "Αβυδον, οἱ δὲ ἀνῷκιζον πάλιν εἰς τὸ ἀρχαῖον κτίσμα. ἐνταῦθα δὲ συνῆλθον Σύλλας τε Κορνήλιος ὁ τῶν 'Ρωμαίων ἡγεμὼν καὶ Μιθριδάτης ὁ κληθεὶς Εὐπάτωρ καὶ συνέβησαν πρὸς ἀλαλίλους ἐπὶ καταλύσει τοῦ πολέμου. πλησίον δ' ἐστὶ τὸ 'Οφρύνιον, ἐφ' ῷ τὸ 29 τοῦ "Εκτορος ἄλσος ἐν περιφανεῖ τόπῳ, καὶ ἐφεξῆς λίμνη Πτελεώς.

## 595 10-2 \*Anon. Urb. 38" II 20-596.4 \*Anon. Urb. 38" II

29 γὰρ ante πρὸς add. codd.: del. Casaubonus; ἄρα Tyrwhitt (35) 30 γνωριμώτερα 31 γνωριμώτατα scripsi (cf. 30); -ώτερα codd. 32 Υομαΐος Casaubonus (cf. 31) 595 1 τον xz: τον τ' BCDF επειθ' ότι i: επειτά τε BCDF; DacF: -αίοις BCDpc 2 Ἰούλου DacE: ἰούλλου BCDpcF - Ἰλου ix: ἰούλου D, ἰούλλου ἔπειτα ὅτι Kramer 2 sq. προσηγο[ρίαν] pro προσωνυμίαν F 4 προσένειμ(εν) Ε: -νεμεν BCDF 6 ίδουτο q: -ται BCDF 8 ήσπες απελίπομεν Cobet (Misc. 97): άλειτουογίαν Ε ήσπες ελίπομεν BCDF, ής παρελίπομεν Ε; ής απελίπομεν Bernhardy (ad D.P. 895) 11 μεταξύ δὲ Ε: μεταξύ τε cett. τε om. Ε μικρῷ ποόσθεν q 9 τοίνυν om. Ε Poδίος Tzschucke: ρόδιος codd. καθ' δν EF; καθ' δ CD, καθό B Tzschucke: ῥόδιον codd. 15 8° pro δ' Hopper 'Poδίος Tzschucke: ῥόδιός codd. 20 'Οφρύνιον Ε: ὀφρύνειον Χ, ὀφρούνιον BCDF, Anon. Urb. 21 λιμήν dubitanter Meineke (Vind. 207), confidenter Frank Calvert (Archaeol. Journal 17, 1860, 295 sq.) Πτελεώς CDF: πλελ Ε, πτετελεώς Β, πτελέως Anon. Urb.

28 gewesen waren, bei denen, wie man erzählt, auch Andromache, die ehemalige Frau Hektors, Königin war, hatte Alexander den Iliern seine Gunst erwiesen. Caesar aber, der nicht nur ein Alexanderfreund war sondern für seine Verwandtschaft mit den Iliern auch sehr bekannte Beweise hatte, wurde mächtig zur Wohltätigkeit getrieben (sehr bekannte erstens weil er Römer war und die Römer Aineias als ihren Ahnherrn betrachten, sodann weil er Iulius hieß nach einem Vorfahren Iulus, dieser aber so genannt worden war nach Ilos, da er einer der Nachkommen des Aineias war). So wies er ih4 nen Land zu und wahrte ihnen ihre Freiheit und ihre Verschonung von öffentlichen Leistungen, und das ist ihnen bis heute erhalten geblieben.

Dass aber, wenn man sich an Homer hält, das alte Ilion nicht hier lag, schließt man aus Folgendem. Aber erst müssen wir die Gegend beschreiben, angefangen bei derselben Küste bei der wir aufgehört haben (592, 1).

Nach Abydos also kommt das Dardanische Kap, das wir kurz zuvor 28 (587, 23) erwähnt haben, und die Stadt Dardanos, die von Abydos siebzig Stadien entfernt ist. Dazwischen mündet der Fluss Rhodios ins Meer, dem gegenüber im Cherrones das Hundegrabmal (Kynos Sema) liegt, das das Grab der Hekabe sein soll (nach Anderen soll der Rhodios in den Aisepos münden; auch er ist einer von den Flüssen die der Dichter nennt:

Rhesos und Heptaporos und Rhodios auch und Karesos

House of Many Mills of the Committee

[]]. 12, 20]).

Dardanos ist eine Gründung aus alter Zeit, aber so unbedeutend dass die Könige es oft verlegt haben, bald nach Abydos, bald wieder zurück an die alte Stelle. Dort sind Cornelius Sulla, der Befehlshaber der Römer, und Mithridates, genannt Eupator, zusammengekommen und haben miteinander einen Vertrag zur Beendigung des Krieges abgeschlossen. In der Nähe ist 29 Ophrynion, über dem an einer ringsum sichtbaren Stelle der Hain des Hektor liegt, und anschließend der See Pteleos.

Εἶτα 'Ροίτειον, πόλις ἐπὶ λόφφ κειμένη, καὶ τῷ 'Ροιτείφ συνεχὴς 30 ἡιὰν ἀλιτενής, ἐφ' ἦ μνῆμα καὶ ἱερὸν Αἴαντος καὶ ἀνδριάς, ὂν ἄραντος -24 'Αντωνίου κομισθέντα εἰς Αἴγυπτον ἀπέδωκε τοῖς 'Ροιτειεῦσι πάλιν, καθάπερ καὶ ἄλλοις, ὁ Σεβαστὸς Καῖσαρ τὰ γὰρ κάλλιστα ἀναθήματα ἐκ τῶν ἐπιφανεστάτων ἱερῶν ὁ μὲν ἦρε τῇ Αἰγυπτία χαριζόμενος, ὁ δὲ τοῖς θεοῖς ἀπέδωκε.

28 Μετὰ δὲ τὸ 'Ροίτειόν ἐστι τὸ Σίγειον, κατεσπασμένη πόλις, καὶ τὸ 31 ναύσταθμον καὶ ὁ 'Αχαιῶν λιμὴν καὶ τὸ 'Αχαικὸν στρατόπεδον καὶ ἡ Στομαλίμνη καλουμένη καὶ αἱ τοῦ Σκαμάνδρου ἐκβολαί. συμπεσόντες γὰρ ὅ τε Σιμόεις καὶ ὁ Σκάμανδρος ἐν τῷ πεδίῳ πολλὴν καταφέροντες ἰλὺν προσχοῦσι
32 τὴν παραλίαν καὶ τυφλὸν στόμα τε καὶ λιμνοθαλάττας καὶ ἔλη ποιοῦσι. κατὰ δὲ τὴν Σιγειάδα ἄκραν ἐστὶν ἐν τῷ Χερρονήσῳ τὸ Πρωτεσιλάειον καὶ ἡ 'Ελαιοῦσσα, περὶ ὧν εἰρήκαμεν ἐν τοῖς Θρακίοις (VII fr. 21, 16 sq.).

"Εστι δὲ τὸ μῆκος τῆς παραλίας ταύτης ἀπὸ τοῦ 'Ροιτείου μέχρι Σι- 32 γείου καὶ τοῦ 'Αχιλλέως μνήματος εὐθυπλοούντων ἐξήκοντα σταδίων' ὑποπέπτωκε δὲ τῷ 'Ιλίφ πᾶσα, Ι τῷ μὲν νῦν κατὰ τὸν 'Αχαιῶν λιμένα ὅσον δώδεκα σταδίους διέχουσα, τῷ δὲ πρότερον τριάκοντα ἄλλοις σταδίοις ἀνωτέρφ κατὰ τὸ πρὸς τὴν "Ιδην μέρος, τοῦ μὲν οὖν 'Αχιλλέως καὶ ἰερόν ἐστι καὶ μνῆμα πρὸς τῷ Σιγείφ, Πατρόκλου δὲ καὶ 'Αντιλόχου μνήματα, καὶ ἐναγίζουσιν οἱ 'Ιλιεῖς πᾶσι καὶ τούτοις καὶ τῷ Αἴαντι. 'Ηρακλέα δ' οὐ τιμῶσιν αἰτιώμενοι τὴν ὑπ' αὐτοῦ πόρθησιν. ἀλλ' ἐκεῖνος μέν, φαίη τις ἄν,

22-6 Eust. II. 666, 49-52
35 sq. Eust. II. 666, 53 sq.
28 St. B. 564, 11
28 sq. Eust. II. 608, 13-5. 666, 52 sq.
596 3-5 Eust. II. 666, 54 sq.

22 Pοίτειον Ε. Eust.: ροίτιον DiX, Anon. Urb., ρότιον BCDsF Pοιτείω Ε, Eust.: ροιτίω D<sup>i</sup>, ὁυτίω BCD<sup>s</sup>F 23 ἡτων BCD: ἡων Ε, ἡων Ε, ἡων Eust. (ut vid.) άλιτενής CPCE, Anon Urb. (coniecerunt Leopardus [1568, 242 = 1604, 181], Casaubonus): -γένης BCacDF post άλιτενής codd, praebent Aιάντειον (om. Eust., apud quem tamen etiam αλιτενής deest): del. Heyne (ap. J. B. Lechevalier, Beschreibung der Ebene von Troja .... Leipzig 1792, 89\*) praeeunte Salmasio (Plin. exerc. 870 E), qui ipse Αἰάντειον post ก็ traicere maluerat 24 'Poiteievoi Xylander: 'Poiteievoiv Eust., อุ๋บาเองังเ codd. 25 ἄλλα post ἄλλοις add. x, ἄλλους Kramer 26 τοῖς excidit ap. Kramerum 28 'Ροίτειον Ε, Eust.: ὁοίτιον D's, ὁύτιον BCD'F Σίγειον Ε, St. B., Eust.: σίγιον cett., Anon. Urb. πόλις κατεσπασμένη Eust. 29 'Αχαιϊκόν Eust. 608, 14 sq. Στομαλίμνη  $E^{mg}$ : στόμα λίμνη cett., λίμνη στόμα Anon. Urb. 31 o om. E 32 τε om. E λιμνοθάλαττ(αν) Ε, fort. recte 33 Σιγειάδα Ε: σιγι- cett. Πρωτεσιλάειον Ε: πρωτεσίλαιον BF, Anon. Urb., πρωτεσίλεων D, πρωτοσίλαιον C 34 Έλαιοῦσσα Korais: έλεοῦσσα Ε, έλεοῦσα cett., έλαιοῦσα Anon. Urb. 35 τὸ ομ. Ε τοῦ om. Ε 35 sq. Σιγείου Ε, Eust.: σιγίου cett. τείου Ε, Eust.: δοιτίου BD, δυτίου CF 2 sq. ἀνωτέρφ Kramer: -τέρω codd. 596 2 πρότερον scripsi: προτέρφ codd. 4 Σιγείφ Eust.: σιγίφ BCDF 6 απολιπεῖν F: -λείπειν 3 πρός τὸ κατά τὴν Ίδην D BCD

Dann kommt Rhoiteion, eine auf einem Hügel liegende Stadt, und anschließend an Rhoiteion eine flache Küste, über der das Grabmal und das Heiligtum des Aias steht und seine Statue, die, nachdem Antonius sie fortgenommen und nach Ägypten verschifft hatte, Caesar Augustus den Rhoiteiern wieder zurückgegeben hat, wie er das auch bei Anderen getan hat: denn die schönsten Weihgaben aus den berühmtesten Heiligtümern hat jener, der Ägypterin zuliebe, fortgenommen und dieser den Göttern wieder zurückgegeben.

Nach Rhoiteion kommt Sigeion, eine zerstörte Stadt, die Schiffsstation, 31 der Hafen der Achäer, das Achäische Lager, der sogenannte Mündungssee (Stomalimne) und die Mündung des Skamandros. Da nämlich der Simoeis und der Skamandros, die in der Ebene zusammentreffen, viel Schlick herabführen, schwemmen sie das Küstenland an und bilden eine blinde Mündung und Lagunen und Sümpfe. Der Sigeischen Landspitze gegenüber liegt auf dem Cherrones das Protesilaeion und Elaiussa, von denen wir in dem Abschnitt über Thrakien gesprochen haben (VII fr. 21, 16 f.).

Die Länge dieser Küste, von Rhoiteion bis nach Sigeion und zum Grabmal des Achill, ist bei gerader Fahrt sechzig Stadien; sie liegt ganz und gar
unterhalb von Ilion, sowohl dem heutigen, von dem sie auf der Höhe des
Hafens der Achäer etwa zwölf Stadien entfernt ist, als dem früheren, das
noch dreißig Stadien höher hinauf in Richtung des Ida liegt. Achill hat bei
Sigeion sowohl ein Heiligtum als ein Grabmal, Patroklos und Antilochos
Grabmäler, und die Ilier bringen ihnen allen und dem Aias Totenopfer.
Herakles dagegen verehren sie nicht, was sie mit der von ihm vollzogenen
Zerstörung begründen. Aber er, könnte man einwenden, hat die Stadt nur

36

οὕτως ἐπόρθησεν ὥστ' ἀπολιπεῖν τοῖς ὕστερον ἐκπορθήσουσι κεκακωμένην ε μέν, πόλιν δέ (διὸ καὶ οὕτως εἴρηκεν ὁ ποιητής [Ε 642]

'Ιλίου έξαλάπαξε πόλιν, χήρωσε δ' άγυίας

ή γὰο χηρεία λιπανδρία τίς ἐστιν, οὐκ ἀφανισμὸς τέλειος), οὖτοι δ' ἠφάνισαν τελέως, οὖς ἐναγίζειν ἀξιοῦσι καὶ τιμᾶν ὡς θεούς εἰ μὴ τοῦτ' αἰτιάσαιντο διότι οὖτοι μὲν δίκαιον πόλεμον ἐξήνεγκαν, ἐκεῖνος δὲ ἄδικον 'ἔνεχ' ἴππων Λαομέδοντος' (Ε 640) πρὸς τοῦτο δὲ πάλιν ἀντιτίθεται μῦθος οὐ γὰρ ἔνεκα ἵππων, ἀλλὰ μισθοῦ ὑπὲρ τῆς 'Ησιόνης καὶ τοῦ κήτους. ἀλλ' ἐάσωμεν ταῦτα εἰς γὰρ μύθων ἀνασκευὰς ἐκπίπτει, τάχα δὲ λανθάνουσί τινες ἡμᾶς αἰτίαι πιστότεραι, δι' ἄς τοῖς 'Ιλιεῦσιν ἐπῆλθε τοὺς μὲν τιμᾶν, τὸν δὲ μή. ἔοικε δὲ ὁ ποιητὴς μικρὰν ἀποφαίνειν τὴν πόλιν ἐν τῷ περὶ 'Ηρακλέους λόγφ, εἴπερ

εξ οίης σύν νηυσὶ καὶ ἀνδράσι παυροτέροισιν

'Ιλίου ἐξαλάπαξε πόλιν (Ε 641 sq.)'

καὶ φαίνεται ὁ Πρίαμος τῷ τοιούτῳ λόγῳ μέγας ἐκ μικροῦ γεγονὰς καὶ βασιλεὸς βασιλέων, ὡς ἔφαμεν (574,1). μικρὸν δὲ προελθοῦσιν ἀπὸ τῆς παραλίας ταύτης ἐστὶ τὸ ᾿Αχαίιον, ἤδη τῆς Τενεδίων περαίας ὑπάρχον.

24 Τοιούτων δὲ τῶν ἐπὶ τῆ θαλάττη τόπων ὅντων ὑπέρκειται τούτων τὸ 33 Τρωϊκὸν πεδίον μέχρι τῆς Ἰδης ἀνῆκον ἐπὶ πολλοὺς σταδίους κατὰ τὸ πρὸς ἔω μέρος, τούτου δ' ἡ μὲν παρώρειός ἐστι στενή, τῆ μὲν ἐπὶ τὴν μεσημβρίαν τεταμένη μέχρι τῶν κατὰ Σκῆψιν τόπων, τῆ δ' ἐπὶ τὰς ἄρκτους μέχρι τῶν κατὰ Ζέλειαν Λυκίων. ταύτην δ' ὁ ποιητὴς (Β 819-23) ὑπ' Αἰνεία τάττει καὶ τοῖς ᾿Αντηνορίδαις, καλεῖ δὲ Δαρδανίαν. ὑπὸ δὲ ταύτη Κεβρηνία, πεδιὰς ἡ πλείστη, παράλληλός πως τῆ Δαρδανία· ἦν δὲ καὶ πόλις ποτὲ Κεβρήνη. ὑπονοεῖ δ' ὁ Δημήτριος (fr. 22 Gaede) μέχρι δεῦρο διατείνειν τὴν περὶ τὸ Ἰλιον χώραν τὴν ὑπὸ τῷ Ἔκτορι, ἀνήκουσαν ἀπὸ τοῦ ναυστάθμου μέχρι Κεβρηνίας τάφον τε γὰρ ᾿Αλεξάνδρου δείκνυσθαί φησιν αὐτόθι καὶ Οἰνώνης, ἡν ἰστοροῦσι γυναῖκα γεγονέναι τοῦ ᾿Αλεξάνδρου πρὶν Ἑλένην ἀρπάσαι, λέγειν τε τὸν ποιητήν (Π 738)

Κεβριόνην νόθον υίὸν ἀγακλῆος Πριάμοιο,

10 λιπανδρία Cobet ms. (cf. 364, 36 comm.): λειπ- codd. 11 τελέως q: τελείως BCDF 17 τον scripsi: τούς BCD, τοῖς F 14 ἐάσομεν Kramer 15 τάχα δὲ (χαὶ) Korais 22 &c D: om. BCF 19 εξ οίης γz: έξοιης Χ, εξ οίη BCDF (cf. 16 append.) 26 παρώρειός Ε: -οιός cett. ὑπάρχον ΕF: -ων BCD 23 ταύτης om. D 33 ts om. F 35 τε F: om. BCD 32 ἀπὸ F: ὑπὸ BCD 29 'Αντη- Ε: άντι- cett. 36 Κεβριόνην CD<sup>pc</sup>: καὶ βριόνην BD<sup>ac</sup>, κεβρηόνην F

so zerstört dass er sie ihren künftigen Zerstörern zwar übel zugerichtet aber doch noch als Stadt hinterließ (daher der Dichter auch folgendermaßen spricht [Il. 5, 642]:

Ilions Stadt verwüstet und ihre Gassen verwitwet; denn Verwitwung ist eine Form der Entvölkerung, aber keine vollständige Vernichtung), während jene, die sie der Totenopfer und göttlicher Ehren für würdig halten, die Stadt vollständig vernichtet haben; es sei denn sie würden es damit begründen dass jene einen gerechten Krieg geführt hätten, er dagegen einen ungerechten, 'Laomedons Rosse zu fordern' (ebd. 640) – aber dem lässt sich wieder eine Fabel entgegenhalten: führte er den Krieg doch nicht um Rosse zu fordern sondern den Lohn für Hesione und das Meeresungeheuer. Aber lassen wir das, denn es läuft nur auf Widerlegung von Fabeln hinaus; und vielleicht entgehen uns irgendwelche überzeugenderen Gründe, die die Ilier auf den Gedanken gebracht haben, diese zu ehren und jenen nicht. Der Dichter scheint in der Erzählung über Herakles die Stadt für klein zu erklären, da jener

Von sechs Schiffen allein und wenigem Volke begleitet

Ilions Stadt verwüstet (Il. 5, 641 f.),

und Priamos hat sich, nach dieser Aussage, offenbar aus einem kleinen zu einem großen Fürsten, einem König von Königen, wie wir sagten (574, 1), entwickelt. Geht man an dieser Küste etwas weiter, dann kommt Achaiion, das schon zur Peraia der Tenedier gehört.

Dies ist die Gegend am Meer. Oberhalb von ihr liegt die Trojanische 33 Ebene, die sich viele Stadien nach Osten hin bis zum Ida erstreckt. Ihr auf dem Hang liegender Teil ist schmal; nach Süden hin reicht er bis zur Gegend von Skepsis, nach Norden bis zu den Lykiern bei Zeleia. Diesen Teil stellt der Dichter (Il. 2,819–23) unter Aineias und die Antenoriden und nennt ihn Dardania. Unterhalb liegt, ungefähr parallel zu Dardania, Kebrenien, zum größten Teil Flachland; es gab auch einst eine Stadt Kebrene. Demetrios (fr. 22 Gaede) vermutet dass sich bis hierher das unter Hektor stehende Land um Ilion erstreckte, das von der Schiffsstation bis Kebrenien gereicht habe; denn nicht nur zeige man hier das Grab des Alexandros und der Oinone, von der man erzählt, sie sei Alexandros' Frau gewesen ehe er Helena raubte: der Dichter sage auch (Il. 16, 738)

Traf Kebriones er, des ruhmreichen Priamos Bastard,

597C. ὂν εἰκὸς εἶναι ἐπώνυμον τῆς χώρας ἢ καὶ ⟨τῆς⟩ πόλεως, ὅπερ πιθανώτερον, τὴν δὲ Κεβρηνίαν διήκειν μέχρι τῆς Σκηψίας, ὅριον δ' εἶναι τὸν
Σκάμανδρον μέσον αὐτῶν ῥέοντα: ἔχθραν δ' ἀεὶ καὶ πόλεμον εἶναι τοῖς τε
4 Κεβρηνοῖς καὶ τοῖς Σκηψίοις, ἔως ᾿Αντίγονος αὐτοὺς συνώκισεν εἰς τὴν
τότε μὲν ᾿Αντιγόνειαν, νῦν δὲ ᾿Αλεξάνδρειαν' τοὺς μὲν οὖν Κεβρηνέας
συμμεῖναι τοῖς ἄλλοις ἐν τῆ ᾿Αλεξανδρεία, τοὺς δὲ Σκηψίους ἐπανελθεῖν
εἰς τὴν οἰκείαν ἐπιτρέψαντος Λυσιμάχου.

'Απὸ δὲ τῆς κατὰ τοὺς τόπους 'Ιδαίας ὀρεινῆς δύο φησὶν ἀγκῶνας ἐκ- 34 τείνεσθαι πρός θάλατταν, τὸν μὲν εὐθύ 'Ροιτείου, τὸν δὲ Σιγείου, ποιοῦντας ἐξ ἀμφοῖν γραμμὴν ἡμιχυχλιώδη τελευτᾶν δ' ἐν τῷ πεδίω τοσοῦτον άπέγοντας τῆς θαλάττης ὅσον τὸ νῦν Ἰλιον, τοῦτο μὲν δὴ μεταξὸ τῆς τε-12 λευτῆς τῶν λεχθέντων ἀγκώνων εἶναι, τὸ δὲ παλαιὸν κτίσμα μεταξὸ τῆς άργης, μεταλαμβάνεσθαι δ' έντὸς τό τε Σιμοείσιον πεδίον, δι' οδ δ Σιμόεις φέρεται, και το Σκαμάνδριον, δι' οδ ο Σκάμανδρος δεί, τοῦτο δὲ καὶ ίδίως Τρωϊκόν λέγεται, καὶ τοὺς πλείστους ἀγῶνας ὁ ποιητής ἐνταῦθα 16 ἀποδίδωσι (πλατύτερον γάρ έστι) καὶ τοὺς ὀνομαζομένους τόπους ἐνταῦθα δειχνυμένους δρώμεν, τὸν ἐρινεόν (Ζ 433. Λ 167. Χ 145), τὸν τοῦ Αἰσυήτου τάφον (Β 793), την Βατίειαν (Β 811-4), τὸ τοῦ "Ιλου σῆμα (Κ 415. Λ 166. 371 sq.), οἱ δὲ ποταμοὶ ὅ τε Σκάμανδρος καὶ ὁ Σιμόεις, ὁ μὲν τῷ Σιγείῳ 20 πλησιάσας, ὁ δὲ τῷ Ψοιτείω, μικρὸν ἔμπροσθεν τοῦ νῦν Ἰλίου συμβάλλουσιν, εἶτ' ἐπὶ τὸ Σίγειον ἐκδιδόασι καὶ ποιοῦσι τὴν Στομαλίμνην καλουμένην. διείργει δ' έκάτερον τῶν λεχθέντων πεδίων ἀπὸ θατέρου μέγας τις αὐχὴν τῶν εἰρημένων ἀγκώνων \* \* \* ἐπ' εὐθείας, ἀπὸ τοῦ νῦν Ἰλίου τὴν 24 ἀρχὴν ἔχων συμφυὴς αὐτῷ, τεινόμενος δ' ἔως τῆς Κεβρηνίας καὶ ἀποτελῶν

## 13-8 Eust. II. 255, 25-8 13-5 Eust. II. 621, 51 sq.

1 addidi na post oneo add. Dac 5 'Αντινόνειαν Meineke: -γονίαν codd. Κεβρηνέας Kramer: κεβρηνιέας CD', κηβρηνιέας F, κεβρηνιαίας BD's; κεβρηνούς ixz, 8 (τούτους) τούς τόπους Groskurd, τούς τόπους (τούτους)? Κεβρηνίους Groskurd 9 'Ροιτείου Ε: δοιτίου cett. Σιγείου Ε: Kramer, τούτους (sc. τοὺς Σχηψίους) Korais 13 καταλαμ- Korais, ἀπολαμ- Meineke (Vind. 207) 14 6 E: om. 18 Βατίειαν Xylander: βάτειαν CDEF, Eust., βατείαν Β 19 Σιγείω α: σιγίω 21 Στομαλίμνην Casaubonus: στόμα 20 Pοιτείω Xylander: σοιτίω codd. BCDF 22 πεδί ον P (prob. Aly 1956, 204) 23 lacunam indicavi, μεταξύ λίμνην codd. διήκων sim. excidisse coniciens (ων excidisse coniecit Kramer, των είο. άγκ. perperam cum ἐπ' εὐθείας coniungens): {τῶν εἰρημένων ἀγκώνων} Mannert (VI 3, 487a), (μεταξύ) (vel (ἐν μέσφ)) τῶν Groskurd, μέσος pro μέγας amicus Gaedei (Gaede 2842) φυοῦς Gaede (2842), fort. recte τεινόμενος Korais: γινόμενος codd.; ἐκτεινόμενος maluit Korais ipse

der doch wahrscheinlich der Eponym des Landes oder, plausibler, der Stadt sei. Kebrenien erstrecke sich bis zum Gebiet von Skepsis; die Grenze bilde der Skamander, der dazwischen fließt. Es habe ständig Feindschaft und Krieg zwischen den Kebreniern und den Skepsiern gegeben, bis Antigonos sie in dem damaligen Antigoneia, dem heutigen Alexandreia, zusammengesiedelt habe; die Kebrenier seien zusammen mit den Anderen in Alexandreia geblieben, die Skepsier jedoch mit Lysimachos' Erlaubnis in ihr eigenes Land zurückgekehrt.

Von dem Idäischen Bergland dieser Gegend, sagt er, strecken sich zwei 34 Arme gegen das Meer aus - der eine gerade auf Rhoiteion, der andere auf Sigeion zu - die zusammen eine halbkreisförmige Linie bilden; sie endeten in der Ebene in derselben Entfernung vom Meer wie das heutige Ilion. Die-12 ses liege zwischen den Enden der besagten Arme, die alte Stadt dagegen zwischen ihrem Anfang. Eingeschlossen werde von ihnen die Simoeisische Ebene, durch die der Simoeis fließt, und die Skamandrische, durch die der Skamandros strömt. Letztere wird auch in engerem Sinn die Trojanische ge-16 nannt, und die meisten Kämpfe lässt der Dichter hier stattfinden (denn sie ist breiter), und die Örtlichkeiten die er nennt werden, so sehen wir, hier gezeigt: der wilde Feigenbaum (Il. 6, 433, 11, 167, 22, 145), das Grab des Aisyetes (Il. 2,793), Batieia (Il. 2,811-4), das Grabmal des Ilos (Il. 10,415. 11, 166. 371 f.). Die Flüsse Skamandros und Simoeis, jener sich Sigeion, die-20 ser Rhoiteion nähernd, vereinigen sich kurz vor dem heutigen Ilion und münden dann ins Meer bei Sigeion, wo sie den sogenannten Mündungssee (Stomalimne) bilden. Getrennt werden die beiden besagten Ebenen voneinander durch einen großen Rücken, der in gerader Linie zwischen den er-24 wähnten Armen verläuft, seinen Anfang bei dem heutigen Ilion nimmt, mit dem er zusammengewachsen ist, sich bis Kebrenien erstreckt und mit den

32

20

598C.

τὸ ε γράμμα πρὸς τοὺς ἐκατέρωθεν ἀγκῶνας, ὑπὲρ δὲ τούτου μικρὸν ἡ τῶν 35 Ἰλιέων κώμη ἐστίν, ἐν ἦ νομίζεται τὸ παλαιὸν Ἰλιον ἱδρῦσθαι πρότερον, τριάκοντα σταδίους διέχον ἀπὸ τῆς νῦν πόλεως.

Ύπὲς δὲ τῆς Ἰλιέων κώμης δέκα σταδίοις ἐστὶν ἡ Καλλικολώνη, λόφος τις, πας' ὂν ὁ Σιμόεις ὁεῖ πενταστάδιον διέχων. γίνεται οὖν εὔλογον πρῶτον μὲν τὸ ἐπὶ τοῦ Ἄρεος (Υ 51–3).

ὧρτο δ' "Αρης ἐτέρωθεν ἐρεμνῆ λαίλαπι ἶσος ὀξὸ κατ' ἀκροτάτης πόλιος Τρώεσσι κελεύων, ἄλλοτε πὰρ Σιμόεντι θέων ἐπὶ Καλλικολώνη.

τῆς γὰς μάχης ἐπὶ τῷ Σκαμανδρίφ πεδίφ συντελουμένης πιθανῶς ἄν ὁ ᾿Αρης ἄλλοτε μὲν τὴν ἐγκέλευσιν ἀπὸ τῆς ἀκροπόλεως ποιοῖτο, ἄλλοτε δ' ἐκ τῷν πλησίον τόπων τοῦ τε Σιμόεντος καὶ τῆς Καλλικολώνης, μέχρις οὖ εἰκὸς καὶ τὴν μάχην παρατετάσθαι τετταράκοντα δὲ σταδίους διεχούσης τῆς Καλλικολώνης ἀπὸ τοῦ γῦν Ἰλίου τί χρήσιμον ἐπὶ τοσοῦτον μεταλαμβάνεσθαι τοὺς τόπους ἐφ' ὄσον ἡ διάταξις οὐ διέτεινε; τό τε πρὸς Θύμβρης δ' ἔλαχον Λύκιοι (Κ 430)

8 οἰκειότερόν ἐστι τῷ παλαιῷ κτίσματι πλησίον γάρ ἐστι τὸ πεδίον ἡ Θύμβρα καὶ ὁ δι' αὐτοῦ ῥέων ποταμὸς Θύμβριος, ἐμβάλλων εἰς τὸν Σκάμανδρον κατὰ τὸ τοῦ Θυμβραίου ᾿Απόλλωνος ἱερόν, τοῦ δὲ νῦν Ἰλίου καὶ πεντήκοντα σταδίους διέχει. ὅ τε ἐρινεός, τραχύς τις τόπος καὶ ἐρινεώδης, τῷ μὲν 12 ἀρχαίφ κτίσματι ὑποπέπτωκεν — ὥστε τὸ

λαὸν δὲ στῆσον παρ' ἐρινεόν, ἔνθα μάλιστα ἀμβατός ἐστι πόλις καὶ ἐπίδρομον ἔπλετο τεῖχος (Z 433 sq.) οἰκείως ἀν λέγοι ἡ ᾿Ανδρομάχη —, τῆς δὲ νῦν πόλεως πάμπολυ ἀφέστηκε. 16 καὶ ὁ φηγὸς δὲ μικρὸν κατωτέρω ἐστὶ τοῦ ἐρινεοῦ, ἐφ' οὖ φησιν ὁ Ἦχιλλεύς (I 352–4)

ὄφρα δ' έγὰ μετ' 'Αχαιοῖσιν πολέμιζον, οὐκ ἐθέλεσκε μάχην ἀπὸ τείχεος ὀρνύμεν Έκτωρ, ἀλλ' ὄσον ἐς Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκανεν.

25-598,5 Eust. II. 1195, 42 sq. 598 11-20 Eust. II. 653, 44-8 11 \*Eust. II. 1263, 13

28 έστὶ καὶ Καλλ. Ε 29 διέχων P (con-25 ĕ P: εἶ BCEF. ⊽ D 26 ἐστίν om. Ε 30 "Αρεος DP: iecit Palmerius [341]): ἔχων BCDEF (legit etiam Eust.) γουν Ρ 32 Τρώεσσι D: -εσι BCF 33 πὰο P (ut vid.: παο in fine versus 14 litte--oc BCF 3 πλησίον Dpc: -ων rarum): παρά cett. 598 1 Σκαμανδρίω F: -άνδρω BCD BCD<sup>ac</sup>F μέχοις C: μέχρι cett. 6 παρέτεινε? 7 δ' ἔλαχον F: δι' ἔλαχον CD, 15 αν λέγοι P: αν λέγοιτο cett., λέγει Eust. 10 τὸ τοῦ FP: τὸ cett. ἀφέστηκε Casaubonus coll. Eust.: ἀπέοικε(ν) codd.; ἄπ(εστι, ώς) ἔοικε Aly (1956, 204) 20 ικανεν P (coniecit Xylander): ικοντο cett.

Armen auf beiden Seiten den Buchstaben e bildet. Etwas oberhalb von ihm 35 liegt das Dorf der Ilier; wo man annimmt dass früher das alte Ilion gestanden hat, dreißig Stadien von der heutigen Stadt entfernt.

Zehn Stadien oberhalb des Dorfes der Ilier liegt Kallikolone, ein Hügel an dem, fünf Stadien entfernt, der Simoeis vorüberfließt. So bekommt erstens das von Ares Gesagte (Il. 20, 51-3) einen guten Sinn:

32

20

598

Dort brüllt' Ares entgegen, dem düsteren Sturme vergleichbar, Laut von der obersten Höhe der Stadt die Troer ermunternd, Bald am Simoeis laufend umher auf Kallikolone.

Denn da die Schlacht sich in der Skamandrischen Ebene abspielt, ist es plausibel dass Ares seine Anspornung bald von der Stadtburg, bald aus der Gegend in der Nähe des Simoeis und der Kallikolone gibt, bis wohin auch die Schlacht sich wahrscheinlich ausgedehnt hat; von dem heutigen Ilion dagegen ist Kallikolone vierzig Stadien entfernt: zu welchem Zweck sollte der Dichter die Örtlichkeiten über eine soviel weitere Strecke als die Schlachtordnung reichte miteinbeziehen? Und auch die Worte

Lykier ruhn gen Thymbra hinauf (Il. 10, 430)

8 passen besser zu der alten Stadt: denn in ihrer Nähe ist die Thymbra-Ebene und der durch sie fließende Fluss Thymbrios, der bei dem Heiligtum des Thymbräischen Apollon in den Skamandros mündet; von dem heutigen Ilion dagegen ist sie nicht weniger als fünfzig Stadien entfernt. Auch der wilde Feigenbaum, eine rauhe und mit wilden Feigenbäumen bewachsene Örtlichteit, liegt unterhalb der alten Stadt — so dass es angebracht ist wenn Andromache sagt (Il. 6, 433 f.)

Stelle das Heer dorthin bei dem Feigenbaume, denn dort ist
Leichter die Stadt zu ersteigen und frei die Mauer dem Angriff –,

von der heutigen Stadt dagegen ist er ganz weit entfernt. Und auch die Eiche
ist etwas unterhalb des wilden Feigenbaums, von der Achill sagt (Il. 9, 352–
4)

Aber da ich im Danaervolke noch mitzog, Niemals wagt' es Hektor, entfernt von der Mauer zu kämpfen; Sondern nur zum Skaiischen Tor und der Eiche gelangt' er.

καὶ μὴν τό γε ναύσταθμον τὸ νῦν ἔτι λεγόμενον πλησίον οὕτως ἐστὶ τῆς 36 νῦν πόλεως ώστε θαυμάζειν εἰκότως ἄν τινα τῶν μὲν τῆς ἀπονοίας, τῶν δὲ τοὐγαντίον τῆς ἀψυχίας, ἀπονοίας μέν, εἰ τοσοῦτον χρόνον ἀτείχιστον 24 αὐτὸ εἶχον πλησίον οὖσης τῆς πόλεως καὶ τοσούτου πλήθους τοῦ τ' έν αὐτῆ καὶ τοῦ ἐπικουρικοῦ (νεωστὶ γὰρ γεγονέναι φησὶ [H 436 sqq.] τὸ ιτεῖχος: η ούδ' ενένετο, ὁ δὲ πλάσας ποιητής ἡφάνισεν, ὡς ᾿Αριστοτέλης φησίν [fr. 162 Rose]), ἀψυχίας δέ, εἰ γενομένου (μὲν) τοῦ τείχους ἐτειχομάχουν, 28 ώστε είσεπεσον είς αὐτὸ τὸ ναύσταθμον καὶ προσεμάχοντο ταῖς ναυσίν, άτείχιστον δ' έχοντες ούκ έθάρρουν προσιόντες πολιορκείν μικρού τού διαστήματος όντος (ἔστι γὰρ τὸ ναύσταθμον πρὸς Σιγείω, πλησίον δὲ καὶ ὁ Σμάμανδοος εκδίδωσι διέχων τοῦ Ἰλίου σταδίους είκοσιν εί δε φήσει τις 32 τὸν νῦν λεγόμενον 'Αχαιῶν λιμένα εἶναι τὸ ναύσταθμον, ἐγγυτέρω τινὰ λέξει τόπον, όσον δώδεκα σταδίους διεστώτα τῆς πόλεως, (τὸ πρὸ τῆς πόλεως) ἐπὶ θαλάττη πεδίον συμπροστιθείς, διότι τοῦτο πᾶν πρόσχωμα τῶν ποταμῶν ἐστιν· ὥστ' εἰ δωδεκαστάδιόν ἐστι νῦν τὸ μεταξύ, τότε καὶ τῷ ἡμίσει ἔλαττον ὑπῆρχε). Ι καὶ ἡ διήγησις δ' ἡ πρὸς τὸν Εὕμαιον ὑπὸ τοῦ 'Οδυσσέως διασκευασθείσα μέγα έμφαίνει τὸ διάστημα τὸ μέχρι τῆς πόλεως άπὸ τοῦ ναυστάθμου.

ως δθ' ύπο Τροίη λόχον ήγομεν (ξ 469)· φησὶ γὰρ ὑποβάς (ξ 496)

λίην γὰς νηῶν ἑκὰς ἤλθομεν.

έπί τε την κατασκοπην πέμπονται γνωσόμενοι πότερον μενούσι παρά νηυσίν ἀπόπροθεν,

πολύ ἀπεσπασμένοι τοῦ οἰκείου τείχους,

ήὲ πόλινδε

αψ αναχωρήσουσιν (K 209 sq. = 410 sq.).

21-30 Eust. Il. 608, 16-20 26 \*Eust. Il. 690, 8 30-3 Eust. Il. 608, 13

23 εί P (coniecit Meineke): εί είς D, είς BCF; είπερ Eust. 24 τοιαύτης pro τῆς Eust. 28 φστε P: ως cett,; καὶ Kramer, ἔως Kallenberg (1912, 187) 27 addidi (cf. Eust.) 30 πρός Σιγείω q: πρός σιγίω BCDpc, πρός 29 τινός pro τοῦ F; μικροῦ τινος τοῦ δ.? 33 sq. add. Kramer; (10) Meineke, lacunam αίγαίφ Dac, προσιγίφ F 31 φησί FP post συμπροστιθείς statuens et l.35 verba a Kramero deleta retinens θείς Meineke: . υμπ ... τιθεις P, νῦν προστιθείς cett. πρόσχωμα CP (ut vid.: ..οσ.ω..): 35 post έστιν codd. praebent τὸ πρὸ τῆς πόλεως ἐπὶ πρόχ- BDF; cf. 59, 16 comm. δαλάττη πεδίον: del. Kramer τότε P (coniecit Casaubonus): τόδε cett. 11 άναχωρήσουσιν FP: 6 vnov P (coniecit Xylander): vsov cett. DP: öte BCF -σουσι cett.

Ferner liegt die Schiffsstation (die auch jetzt noch so heißt) so nahe bei der 36 heutigen Stadt dass man sich mit Recht über den Unverstand der Einen und umgekehrt über die Verzagtheit der Anderen wundern würde. Über den Un-24 verstand, dass sie sie so lange nicht ummauert hatten, während die Stadt und eine solche Menschenmenge, teils Einwohner teils Hilfstruppen, in der Nähe war (sagt er doch [Il. 7, 436 ff.], die Mauer sei erst vor kurzem erbaut worden; oder es hat sie gar nicht gegeben, und der Dichter, der sie erfand, hat sie auch wieder verschwinden lassen, wie Aristoteles sagt [fr. 162 Rose]); und über die Verzagtheit, dass sie zwar, als die Mauer gebaut worden war, 28 so gegen sie anrannten dass sie in die Schiffsstation selber einbrachen und gegen die Schiffe ankämpften, als sie dagegen die Schiffsstation ohne Mauer vor sich hatten, es nicht gewagt hatten sich zu nähern und sie zu belagern, obwohl die Entfernung gering war (denn die Schiffsstation liegt bei Sigeion und in ihrer Nähe mündet auch der Skamandros ins Meer, der von Ilion 32 zwanzig Stadien entfernt ist; und sollte jemand behaupten, der jetzt so genannte Hafen der Achäer sei die Schiffsstation, dann nennt er einen noch näheren, etwa zwölf Stadien von der Stadt entfernten Ort, wobei er aus eigenen Mitteln noch die Ebene, die vor der Stadt am Meer liegt, hinzutut, da sie ganz und gar eine Anschwemmung der Flüsse ist; so dass, wenn der Zwischenraum jetzt zwölf Stadien beträgt, er damals um nicht weniger als die Hälfte kleiner war). Auch die fingierte Geschichte die Odysseus dem Eumaios erzählt zeigt dass die Entfernung von der Schiffsstation bis zur Stadt groß war:

Als da vor Troja wir uns im Hinterhalte verbargen (Od. 14, 469); denn er sagt etwas weiter (ebd. 496)

Gar zu weit von den Schiffen enteilten wir. Und zum Spionieren werden Leute geschickt die auskundschaften sollen ob die Trojaner gedenken zu bleiben

fernab bei den Schiffen weit entfernt von ihrer eigenen Mauer,

599

oder zur Stadt nun Heim von den Schiffen zu kehren (II. 10,  $209 \, f. = 410 \, f.$ ).

12 καὶ ὁ Πουλυδάμας

άμφὶ μάλα φράζεσθε, φίλοι κέλομαι γὰρ ἔγωγε ἄστυδε νῦν ἰέναι,

φησίν:

16

600C.

έκας δ' από τείχεός είμεν (Σ 254-6).

παρατίθησι δ' ὁ Δημήτριος (fr. 26 Gaede) καὶ τὴν 'Αλεξανδρίνην 'Εστιαίαν μάρτυρα τὴν συγγράψασαν περὶ τῆς 'Ομήρου 'Ιλιάδος πυνθανομένην εἰ περὶ τὴν νῦν πόλιν ὁ πόλεμος συνέστη καὶ \* \* τὸ Τρωϊκὸν πεδίον, ὁ μεταξὺ τῆς 20 πόλεως καὶ τῆς θαλάττης ὁ ποιητὴς φράζει τὸ μὲν γὰρ πρὸ τῆς νῦν πόλεως ὁρώμενον πρόσχωμα εἶναι τῶν ποταμῶν ὕστερον γεγονός. ὅ τε Πολίτης, 37

ος Τρώων σκοπός ίζε, ποδωκείησι πεποιθώς,

τύμβω ἐπ' ἀκροτάτω Αἰσυήταο γέροντος (Β 792 sq.),

24 μάταιος ἦν καὶ γὰρ εἰ ἐπ' ἀκροτάτφ, ὅμως (ἀπὸ) πολὺ ἂν μείζονος ὕψους τῆς ἀκροπόλεως ἐσκόπευεν ἐξ ἴσου σχεδόν τι διαστήματος, μὴ δεόμενος μηδὲν τῆς ποδωκείας τοῦ ἀσφαλοῦς χάριν (πέντε γὰρ διέχει σταδίους ὁ νῦν δεικνύμενος τοῦ Αἰσυήτου τάφος κατὰ τὴν εἰς 'Αλεξάνδρειαν ὁδόν).
28 οὐδ' ἡ τοῦ "Εκτορος δὲ περιδρομὴ ἡ περὶ τὴν πόλιν (Χ 165 sq. 250 sq.) ἔχει τι εὕλογον οὐ γάρ ἐστι περίδρομος ἡ νῦν διὰ τὴν συνεχῆ ῥάχιν ἡ δὲ παλαιὰ ἔχει περιδρομήν.

Οὐδὲν δ' ἴχνος σφίζεται τῆς ἀρχαίας πόλεως, εἰκότως ἄτε γὰρ ἐκπε- 38 πορθημένων τῶν κύκλω πόλεων, οὐ τελέως δὲ κατεσπασμένων, ταύτης δ' ἐκ βάθρων ἀνατετραμμένης οἱ λίθοι πάντες εἰς τὴν ἐκείνων ἀνάληψιν μετηνέχθησαν. 'Αρχεάνακτα γοῦν φασι τὸν Μιτυληναῖον ἐκ τῶν ἐκεῖθεν λίθων τὸ Σίγειον τειχίσαι. τοῦτο δὲ κατέσχον μὲν 'Αθηναῖοι Φρύνωνα τὸν 'Ολυμπιονίκην πέμψαντες Λεσβίων ἐπιδικαζομένων σχεδόν τι τῆς συμπάσης Τρωάδος (ὧν δὴ καὶ κτίσματά εἰσιν αἱ πλεῖσται τῶν κατοικιῶν, αἱ μὲν συμμένουσαι καὶ νῦν, αἱ δ' ἡφανισμέναι). ! Πιττακὸς δ' ὁ Μιτυληναῖος, εἷς τῶν Έπτὰ

17 sq. Eust. II. 280, 19 sq. 28-30 Eust. II. 1264, 5-7 31-4 Eust. II. 459, 33-6 31 Eust. II. 653, 50

17 'Αλεξανδοίνην Meineke (Vind. 12 Πουλυ- P: πολυ- cett, 15 φησίν om. D 208): αλε . ανδρινην P, άλεξανδρινην F, άλεξανδρηνην BCD (cf. Eust.) Εστίαιαν Mei-19 lacunam h.l. statuit Kramer, ποῦ vel τί excidisse ratus (τοῦτο? Meineke [Vind. 208]; fort. etiam plura exciderunt, e.g. εί ἄρα, ποῦ, sim.); πεδίον (ποῦ ἐστιν) 21 πρόσχωμα xyz: πρόχ- BCDF; cf. 59, 16 comm. 24 add. Korais: Groskurd (ἀφ') ὕψους maluit Kramer 30 περίδοομον Eust. 34 'Αογεά-32 (μὲν) τῶν? ναπτα J. Toepffer (Quaestiones Pisistrateae [Diss. Dorpat], Dorpati 1886, 62<sup>2</sup> = Beitr. zur griech. Altertumswiss., Berlin 1897, 461): ἀρχαι- codd. 35 Σίνειον Xvlander: σίviov codd.

12 Und Pulydamas sagt (Il. 18, 254-6)

Wohl erwägt, ihr Lieben, den Rat: ich denke, sogleich nun

Kehren wir heim in die Stadt, da weit die Mauer entfernt ist.

Demetrios (fr. 26 Gaede) führt als Zeugen auch die Alexandrinerin Hestiaia an, die Verfasserin einer Schrift über Homers Ilias, die die Frage aufwirft ob der Krieg die heutige Stadt betraf und (wo) die Trojanische Ebene (sei),

die nach den Angaben des Dichters zwischen der Stadt und dem Meer lag: denn die Ebene die man vor der heutigen Stadt erblickt sei eine später ent-

Der zur Hut der Troer, den hurtigen Fersen vertrauend,

standene Anschwemmung der Flüsse. Und Polites.

Oben saß auf dem Grabe des grauenden Aisyetes (Il. 2, 792f.),

war töricht: denn wenn er auch oben saß, hätte er doch fast aus der gleichen Entfernung von viel größerer Höhe von der Burg aus spähen können, ohne für seine Sicherheit seine hurtigen Fersen zu brauchen (denn das Grab des Aisyetes das man heute zeigt liegt in einer Entfernung von fünf Stadien an
der Straße nach Alexandreia). Und auch Hektors Umkreisung der Stadt (II.
22, 165 f. 250 f.) ist unerklärlich, denn um die jetzige kann man nicht herumlaufen wegen des anschließenden Rückens; die alte dagegen ist umlaufbar.

Keine Spur hat sich von der alten Stadt erhalten. Das war auch nicht an- 38 ders zu erwarten, denn da die Städte ringsum verwüstet aber nicht vollständig niedergerissen worden waren, diese aber in Grund und Boden zerstört worden war, sind die Steine alle zur Wiederherstellung jener wegtransportiert worden. Archeanax aus Mitylene jedenfalls soll mit den von dort genommenen Steinen die Mauer um Sigeion gebaut haben. Die Athener eroberten es zwar durch den Olympiasieger Phrynon, den sie geschickt hatten, da die Lesbier Anspruch auf fast die ganze Troas erhoben (auf sie geht denn auch die Gründung der meisten Siedlungen zurück, die teils noch jetzt fortbestehen, teils verschwunden sind). Doch Pittakos aus Mitylene, einer

<u>-</u>600

σοφῶν λεγομένων, πλεύσας ἐπὶ τὸν Φούνωνα στρατηγὸς διεπολέμει τέως διατιθεὶς καὶ πάσχων κακῶς (ὅτε καὶ ᾿Αλκαῖός φησιν ὁ ποιητὴς [fr. 401 B 4 Voigt] ἐαυτὸν ἔν τινι ἀγῶνι κακῶς φερόμενον τὰ ὅπλα ἑίψαντα φυγεῖν λέγει δὲ πρός τινα κήρυκα κελεύσας ἀγγεῖλαι τοῖς ἐν οἴκω

'Αλκαῖος σόος †άροι ἐνθάδ' οὐκυτὸν άλεκτορὶν† ἐς Γλαυκώπιον ἶρον ὀνεκρέμασσαν 'Αττικοί)

8 ὕστερον δ' ἐκ μονομαχίας, προκαλεσαμένου τοῦ Φρύνωνος, ἀλιευτικὴν ἀναλαβὼν σκευὴν συνέδραμε καὶ τῷ μὲν ἀμφιβλήστρῷ περιέβαλε, τῆ τριαίνη δὲ καὶ τῷ ξιφιδίῷ ἔπειρε καὶ ἀνεῖλε. μένοντος δ' ἔτι τοῦ πολέμου Περίανδρος διαιτητὴς αἰρεθεὶς ὑπ' ἀμφοῖν ἔλυσε τὸν πόλεμον.

12 Τίμαιον δὲ ψεύσασθαί φησιν ὁ Δημήτριος (fr. 27 Gaede) ἱστοροῦντα 39 (FGrHist 566 F 129) ἐκ τῶν λίθων τῶν ἐξ Ἰλίου Περίανδρον ἐπιτειχίσαι τὸ ᾿Αχίλλειον τοῖς ᾿Αθηναίοις βοηθοῦντα τοῖς περὶ Πιττακόν ἐπιτειχίσαι ναι μὲν γὰρ ὑπὸ τῶν Μιτυληναίων τὸν τόπον τοῦτον τῷ Σιγείφ, οὐ μὴν ἐκ λίθων τοιούτων οὐδ' ὑπὸ τοῦ Περιάνδρου πῶς γὰρ ἄν αἰρεθῆναι διαιτητὴν τὸν προσπολεμοῦντα; ᾿Αχίλλειον δ' ἐστὶν ὁ τόπος ἐν ῷ τὸ ᾿Αχίλλέως μνῆμα, κατοικία μικρά κατέσκαπται δὲ καὶ τὸ Σίγειον ὑπὸ τῶν Ἰλιέων ἀπειθοῦν ὑπὸ ἐκείνοις γὰρ ἦν ὕστερον ἡ παραλία πᾶσα ἡ μέχρι Δαρδάνου καὶ νῦν ὑπ᾽ ἐκείνοις ἐστί. τὸ δὲ παλαιὸν ὑπὸ τοῖς Αἰολεῦσιν ἦν τὰ πλεῖστα ὥστε ὙΕφορος (FGrHist 70 F 163) οὐκ ὀκνεῖ πᾶσαν τὴν ἀπὸ ᾿Αβύδου μέχρι Κύμης καλεῖν Αἰολίδα. Θουκυδίδης δέ φησιν (3, 50, 3) ἀφαιρεθῆναι τὴν Τροίαν ὑπὸ ᾿Αθηναίων τοὺς Μυτιληναίους ἐν τῷ Πελοποννησιακῷ πολέμφ τῷ Παχητίφ.

Λέγουσι δ' οἱ νῦν Ἰλιεῖς καὶ τοῦτο, ὡς οὐδὲ τελέως ἡφανίσθαι συνέ- 40 βαινε τὴν πόλιν κατὰ τὴν ἄλωσιν ὑπὸ τῶν ᾿Αχαιῶν οὐδ᾽ ἐξελείφθη οὐδέποτε αἱ γοῦν Λοκρίδες παρθένοι μικρὸν ὕστερον ἀρξάμεναι ἐπέμποντο κατ᾽ ἔτος

21 sq. \*Greg. 18" marg. 24 sq. Eust. Il. 459, 36 sq.

3-7 ὅτε - 'Αττικοί del. Meineke duce 2 στρατηγός scripsi: - ον codd. τέως (μεν)? 6 άλκαῖος σιοσαροι F ούκυτὸν Β: ουκυτὸν C, ούκυτον F, ούχυτὸν Dpc, Kramer 7 Γλαυκώπιον G. Dindorf (ThGL 2, 638 C): γλαυκωπὸν ούλυτον Dac? άλ- D Toov Ahrens (RhM 6, 1839, 351): isoòv codd.; igov Seidler (RhM 3, 1829, 312 8 είς μονομαχίαν Kramer ονεκρέμασσαν Ahrens: δν έκρέμασαν codd. 10 ξιφιδίω (vel ξίφει) διέπεισε Cobet (Misc. 191) 11 (τὸν ποο- F: ποοσ- BCD 15 Σιγείφ q: σιγίφ BCDF 13 ἐπιτειχίσαι Korais: περι- codd. Σίγειον q: σίγιον BCDF 18 (καὶ) vel καὶ (τοῦτο καὶ)? Korais, (ὡς) καὶ Forbiger ἀπειθοῦν Palmerius (341): ἀπειθούντων codd. 19 νῦν (δ') Cobet ms. 23 Παχη-24 sq. συνέβαινεν ήφανίσθαι D 25 μετά reim Meineke, Cobet (Misc, 208 sq.) pro κατά Eust. έξελείφθη Korais: -ελήφθη BCDF; -ηλείφθη qxyz

der sogenannten Sieben Weisen, fuhr als Befehlshaber mit Schiffen gegen Phrynon und bekriegte ihn eine Zeitlang mit wechselndem Erfolg (damals 4 hat auch der Dichter Alkaios, wie er sagt [fr. 401B Voigt], als er in einem Kampf hart bedrängt wurde, die Waffen weggeworfen und die Flucht ergriffen; er sagt zu einem Herold, den er beauftragt die Seinen zu Hause zu benachrichtigen:

Alkaios ist heil (, doch seine Waffen)

wählt hatten, geschlichtet.

Haben in der Eulenäugigen Tempel die Attiker aufgehängt); s später aber stürmte er im Zweikampf, zu dem Phrynon ihn herausgefordert hatte, mit Fischergerät auf ihn los, warf das Netz um ihn und spießte und tötete ihn mit der Harpune und dem Dolch. Als der Krieg dennoch fortdauerte, wurde er von Periander, den beide Parteien zum Schiedsrichter ge-

Timaios, sagt Demetrios (fr. 27 Gaede), lüge wenn er berichtet (FGrHist 39 566 F 129), Periander habe mit den Steinen aus Ilion Achilleion gegen die Athener befestigt um Pittakos und die Seinen zu unterstützen. Dieser Ort sei zwar von den Mitylenern gegen Sigeion befestigt worden, aber nicht mit solchen Steinen und auch nicht von Periander: wie hätte denn ein am Krieg Beteiligter zum Schiedsrichter gewählt werden können? Achilleion ist der Ort in dem sich das Grabmal des Achilleus befindet, eine kleine Siedlung. Mit dem Erdboden gleichgemacht wurde von den Iliern auch Sigeion, wegen Unbotmäßigkeit: ihnen unterstand nämlich später – und untersteht noch jetzt – die ganze Küste bis Dardanos. Vor alters dagegen unterstand das meiste den Äolern; daher scheut Ephoros (FGrHist 70 F 163) sich nicht, die ganze Küste von Abydos bis Kyme äolisch zu nennen. Thukydides (3, 50, 3) sagt dass Troja den Mitylenern von den Athenern im Peloponnesischen Krieg unter Paches genommen wurde.

Die heutigen Ilier behaupten auch dass die Stadt bei ihrer Eroberung von 40 den Achäern gar nicht völlig zerstört und niemals verlassen worden ist: jedenfalls wurden die lokrischen Jungfrauen, mit denen es kurz darauf anfing,

Troas und Aiolis

(καὶ ταῦτα δ' οὐχ 'Ομηρικά οὐδὲ γὰρ τὴν Κασάνδρας φθορὰν οἶδεν "Ομηρος, 28 ἀλλ' ὅτι μὲν παρθένος ἦν ὑπ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον λέγει [N 363-6] —

πέφνε γὰρ 'Οθουονῆα Καβησόθεν ἔνδον ἐόντα, ὅς ἑα νέον πτολέμοιο μετὰ κλέος εἰληλούθει, ἤτεε δὲ Πριάμοιο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην

Κασσάνδρην ἀνάεδνον —,

βίας δ' οὐδὲ μέμνηται οὐδ' ὅτι ἡ φθορὰ τοῦ Αἴαντος ἡ ἐν τῇ ναυαγία κατὰ μῆνιν 'Αθηνᾶς συνέβη ἢ κατὰ τοιαύτην αἰτίαν ἀλλ' ἀπεχθανόμενον | μὲν τῇ 'Αθηνᾶ κατὰ τὸ κοινὸν εἴρηκεν [δ 502] — ἀπάντων γὰρ εἰς τὸ ἱερὸν ἀσεβησάντων ἄπασιν ἐμήνιεν —, ἀπολέσθαι δὲ ὑπὸ Ποσειδῶνος μεγαλορρημονήσαν-τα [δ 504–11] τὰς δὲ Λοκρίδας πεμφθῆναι Περσῶν ἤδη κρατούντων συνέβη).

Οὕτω μὲν δη λέγουσιν οἱ Ἰλιεῖς, "Ομηφος δὲ ἑητῶς τὸν ἀφανισμὸν τῆς 41 πόλεως εἴοηκεν

έσσεται ήμαρ όταν ποτ' όλώλη "Ιλιος ίρή (Δ 164. Ζ 448).

ή γὰς καὶ Πριάμοιο πόλιν διεπέςσαμεν αἰπήν (~ γ 130. λ 533. ν 316)

βουλή καὶ μύθοισι ('Homerus' F 25 [EGF 110]).

(πέρ)θετο δὲ Πριάμοιο πόλις δεκάτφ ἐνιαυτῷ (Μ 15).

καὶ τὰ τοιαῦτα δὲ τοῦ αὐτοῦ τίθενται τεκμήρια, οἶον ὅτι τῆς ᾿Αθηνᾶς τὸ 12 ξόανον νῦν μὲν ἑστηκὸς ὁρᾶται, "Ομηρος δὲ καθήμενον ἐμφαίνει πέπλον γὰρ κελεύει

θείναι 'Αθηναίης ἐπὶ γούνασιν (Ζ 92),

ώς καὶ

16

μή ποτε γούνασιν οἶσιν ἐφέζεσθαι φίλον υἰόν (Ι 455) (βέλτιον γὰρ οὕτως ἢ ις τινες δέχονται ἀντὶ τοῦ παρὰ τοῖς γόνασι θεῖναι παρατιθέντες τὸ

ή δ' ήσται έπ' ἐσχάρη ἐν πυρὸς αὐγῆ [ζ 305]

601 5-10 Eust. Il. 460, 4 sq. 11-20 Eust. Il. 627, 9-13

27 (μαὶ) Groskurd οὐδὲ Korais: οὕτε codd. τὴν scripsi: τῆς codd. 28 ἐπ' D's 33 οὐδὲ) dubitanter Korais, confidenter Groskurd ἡ posterius om. Casaubonus 34 τοιαιύτην ⟨τιν')? Korais 601 3 sq. μεγαλορφημονήσαντας CD, μεγαλορφημονήσαντας BF 9 del. Meineke (Vind. 209 sq.) εἴπερ ante βουλῆ praebent codd.: del. Korais 10 add. Hopper 15 sq. del. Heyne (Homeri carmina ... 5, Lipsiae-Londini 1802, 199. 627) 18 τὸ om. C

alljährlich geschickt (auch dies ist nicht homerisch: Homer kennt ja die Ver-28 gewaltigung der Kassandra gar nicht, sondern sagt zwar dass sie zu jener Zeit eine Jungfrau war [Il. 13, 363-6] –

> Denn er erschlug den edlen Othryoneus, der von Kabesos Neulich dahergekommen zum großen Rufe des Krieges. Dieser warb um Kassandra, die schönste von Priamos' Töchtern, Ohne Geschenk –.

aber Gewalt erwähnt er überhaupt nicht, und auch nicht dass die Vernichtung des Aias bei dem Schiffbruch wegen Athenas Zorn oder aus diesem Grunde erfolgte; sondern dass er der Athena verhasst war sagt er zwar [Od. 4,502] im Hinblick auf die Gesamtheit – denn da sie alle sich an ihrem Heiligtum vergriffen hatten, zürnte sie ihnen allen –, aber getötet wurde er 1 nach ihm von Poseidon wegen seiner Prahlerei [ebd. 504-11]; und das Schicken der Lokrerinnen erfolgte erst als schon die Perser herrschten).

So behaupten also die Ilier. Homer aber spricht ausdrücklich von der völ- 41 ligen Vernichtung der Stadt:

Einst wird kommen der Tag, da die heilige Ilios hinsinkt

(Il. 4, 164. 6, 448).

Haben doch auch wir zerstört des Priamos ragende Veste (~ Od. 3, 130. 11, 533. 13, 316)

Rat anwendend und Worte ('Homer' F 25 [EGF 110]).

Und zerstört ward Priamos' Stadt im zehnten der Jahre (Il. 12, 15).
Und auch Dinge wie die folgenden betrachtet man als Beweise für dasselbe.

Z.B. dass die Statue der Athena, die man jetzt sieht, eine stehende ist, während Homer eine sitzende voraussetzt; denn er befiehlt das Gewand

Auf Athenas Kniee zu legen (Il. 6, 92),

ebenso wie

601

Dass nie sitzen ihm möcht auf seinen Knieen ein Söhnlein

(11.9, 455)

(denn das ist besser als es als 'bei den Knieen' aufzufassen, wie Manche wollen, indem sie die Stelle

sie sitzt 'auf' dem Herd im Glanze des Feuers [Od. 6, 305]

20 ἀντὶ τοῦ παρ' ἐσχάρη τίς γὰρ ἂν νοηθείη πέπλου ἀνάθεσις παρὰ τοῖς γόνασι; καὶ οἱ τὴν προσφδίαν δὲ διαστρέφοντες — γουνάσιν, ὡς θυιάσιν —, ὁποτέρως ἂν δέξωνται, ἀπεραντολογοῦσιν, εἴθ' \* \* \* ἰκετεύοντες †τε φρένας†) πολλὰ δὲ τῶν ἀρχαίων τῆς 'Αθηνᾶς ξοάνων καθήμενα δείκνυται, καθ24 άπερ ἐν Φωκαία, Μασσαλία, 'Ρώμη, Χίω, ἄλλαις πλείοσιν. ὁμολογοῦσι δὲ καὶ οἱ νεώτεροι τὸν ἀφανισμὸν τῆς πόλεως, ὧν ἐστι καὶ Λυκοῦργος ὁ ἑήτωρ' μνησθεὶς γὰρ τῆς 'Ιλιέων πόλεως φησί (62) 'τίς οὐκ ἀκήκοεν, ὡς ἄπαξ ὑπὸ τῶν 'Ελλήνων κατεσκάφη, ἀοίκητον οὖσαν;'.

Εἰκάζουσι δὲ τοὺς ὕστερον ἀνακτίσαι διανοουμένους οἰωνίσασθαι τὸν 42 τόπον έκεῖνον, εἴτε διὰ τὰς συμφορὰς εἴτε καὶ καταρασαμένου τοῦ 'Αναμέμνονος κατά τι παλαιὸν ἔθος (καθάπερ καὶ ὁ Κροῖσος ἔξελὼν τὴν Σιδήνην, είς ην ὁ τύραννος κατέφυγε Γλαυκίας, ἀρὰς ἔθετο κατὰ τῶν τειχιούν-32 των πάλιν τὸν τόπον) ἐκείνου μὲν οὖν ἀποστῆναι τοῦ χωρίου, ἔτερον δὲ τειχίσαι, ποῶτον μὲν οὖν 'Αστυπαλαιεῖς οἱ τὸ 'Ροίτειον κατασχόντες συνώχισαν πρός τῷ Σιμόεντι Πόλιον, ο νῦν καλεῖται Πόλισμα, οὐκ ἐν εὐερκεῖ τόπω διὸ κατεσπάσθη ταχέως. ἐπὶ δὲ τῶν Λυδῶν ἡ νῦν ἐκτίσθη κατοικία 36 καὶ τὸ ἱερόν' οὐ μὴν πόλις γε ἦν, ἀλλὰ πολλοῖς χρόνοις ὕστερον καὶ κατ' όλίγον, ώς εἴρηται (593, 19 sqq.), τὴν αὔξησιν ἔσχεν | (Ἑλλάνικος δὲ [FGr Hist 4 F 25 b] χαριζόμενος τοῖς Ἰλιεῦσιν — 'οἷος ἐκείνου θυμός' — συνηγορεί τὸ τὴν αὐτὴν εἶναι πόλιν τὴν νῦν τῆ τότε), τὴν δὲ χώραν ἀφανισ-4 θείσης τῆς πόλεως οἱ τὸ Σίγειον καὶ τὸ Ῥοίτειον ἔχοντες διενείμαντο καὶ τῶν ἄλλων ὡς ἔκαστοι τῶν πλησιοχώρων, ἀπέδοσαν (δ') ἀνοικισθείσης. Πολυπίδακον δὲ τὴν Ἰδην ἰδίως οἴονται λέγεσθαι (Hom. Θ 47 etc.) διὰ 43 τὸ πλήθος τῶν ἐξ αὐτῆς ῥεόντων ποταμῶν καθ' ἃ μάλιστα ἡ Δαρδανικὴ ὑποε πέπτωκεν αὐτῆ μέχρι Σκήψεως καὶ τὰ περὶ "Ιλιον. ἔμπειρος δ' ὧν τῶν τόπων,

21 sq. \*Eust. II. 627, 8 sq. 23 sq. \(\Sigma\) Hom. Z 92 (2, 147, 31 sq. Erbse). Eust. II. 627, 13 sq. 25-7 \*Eust. II. 460, 9 sq. 28-33 Eust. II. 653, 51 sq. 28-32 \*Eust. II. 460, 10-3 602 1-3 \*Eust. II. 460, 7 sq. 6 sq. \*Eust. II. 41, 19 sq.

21 ως θυιάσιν Tzschucke: ως τὸ θυιάσιν Χ, ωσθ' υίάσιν BDF, ωσθ' υίάσιν C 22 sq. lacunam corruptelamque significavi; είθ' ίκετ(είας έρμην)εύοντες (εί)τε φρένας Meineke (Vind. 210 sq.); τεφρείας vel τέφρας in τε φρένας latere coniecit Heyne (l. c. [ad 24 Φωκαία F, Eust.: φωκέα BCD 15 sq. 7 199), ἐπὶ (vel ἐν) τῆ τέφρα Jones pro 'Pώμη Joubin (RA III 22, 1893, 281) 27 κατεσκάφη D<sup>i</sup>: -σκάφθη cett. X, Eust. (coniecit Cobet, Misc. 185): om. cett. 30 sq. Σιδήνην Meineke: σιδηνήν 33 πρώτον BF: -οι CD 'Αστυπαλαιείς Xylander: -λιείς 32 ov om. C codd. 34 ะบ๋ยดหยั Xylander: -ยดงยั codd. Poíteiov Xylander: - Tiov codd. codd. 602 2 θυμός Xylander: μῦθος codd. 3 τῶ pro τὸ Casaubo-36 καὶ post. om. F 4 Σίγειον q: σίγιον BCDF 'Poíτειον Xylander: -τιον codd. 5 add. Casau-8 noì ante uéxoi praebent codd.: del. Korais 7 καθ' ἃ g: καθὰ BCDF bonus

anführen, wo 'auf' für 'bei' steht: wer kann sich denn die Darbringung eines Gewandes bei den Knieen vorstellen? Und auch die welche die Betonung verrücken — gunásin wie thyiásin — reden ins Blaue hinein, gleichviel in welcher von beiden Bedeutungen sie es nehmen, ob \* \* \* bittend † Geist†); viele der alten Kultbilder der Athena, die man zeigt, sind sitzend gebildet, wie in Phokaia, Massalia, Rom, Chios und mehreren anderen Städten. Und auch die Jüngeren sind sich einig über die Vernichtung der Stadt; zu ihnen gehört auch der Redner Lykurgos: sagt er doch (in Leocr. 62), die Stadt der Ilier erwähnend, 'Wer hat nicht gehört dass sie, nachdem sie einmal von den Griechen dem Erdboden gleichgemacht worden war, unbewohnt geblieben ist?'.

Man vermutet dass diejenigen die später die Stadt neu zu gründen beabsichtigten jene Stelle als unter einem Unstern stehend gemieden haben, entweder wegen ihres unheilvollen Schicksals oder auch weil Agamemnon nach
einem alten Brauch eine Verfluchung über sie ausgesprochen hatte (wie auch
Kroisos nach der Zerstörung von Sidene, wohin der Tyrann Glaukias sich
geflüchtet hatte, einen Fluch gegen diejenigen aussprach die den Ort wieder
befestigen würden): von jenem Ort hätten sie daher abgesehen und einen anderen ummauert. Zuerst haben die Astypalaier, die Rhoiteion in Besitz genommen hatten, am Simoeis Polion gegründet, das jetzt Polisma heißt, an
einer von Natur nicht gut geschützten Stelle: daher es bald zerstört wurde.

Unter den Lydern wurde dann die jetzige Siedlung und das Heiligtum ge-

gründet; es war jedoch keine Stadt, sondern zu ihrem Aufschwung ist es, wie gesagt (593, 19ff.) erst lange Zeit später und allmählich gekommen (Hellanikos dagegen [FGrHist 4 F 25 b] tritt den Iliern zu Gefallen — wie seine Sinnesart ist' — dafür ein dass die heutige Stadt dieselbe ist wie die da- malige). Das Land haben, als die Stadt vom Erdboden verschwunden war, die Bewohner von Sigeion und Rhoiteion und die jeweiligen sonstigen Nachbarn unter sich verteilt, aber zurückgegeben als die Stadt neugegründet worden war.

'Quellreich', so meint man, werde der Ida eigens genannt (Hom. Il. 8, 47 43 usw.) wegen der Menge der von ihm strömenden Flüsse, besonders dort wo das Dardanische bis nach Skepsis und die Gegend um Ilion unter ihm liegt.

Troas und Aiolis

ώς ἄν ἐπιχώριος ἀνήρ, ὁ Δημήτριος τοτὲ μὲν (fr. 29 sq. Gaede) οὕτως λέγει περὶ αὐτῶν. ἔστι γὰρ λόφος τις τῆς Ἰδης Κότυλος, ὑπέρκειται δ' οὖτος ἑκατόν που καὶ εἴκοσι σταδίοις Σκήψεως. ἐξ οὖ ὅ τε Σκάμανδρος 12 ξεῖ καὶ ὁ Γράνικος καὶ Αἴσηπος, οἱ μὲν πρὸς ἄρκτον καὶ τὴν Προποντίδα ἐκ πλειόνων πηγῶν συλλειβόμενοι, ὁ δὲ Σκάμανδρος ἐπὶ δύσιν ἐκ μιᾶς πηγῆς: πᾶσαι δ' ἀλλήλαις πλησιάζουσιν ἐν εἴκοσι σταδίων περιεχόμεναι διαστήματι. πλεῖστον δ' ἀφέστηκεν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τὸ τοῦ Αἰσήπου τέλος, 16 σχεδόν τι καὶ πεντακοσίους σταδίους. παρέχει δὲ λόγον πῶς φησιν ὁ ποιητής (Χ 147-52)

κρούνω δ' ἵκανον καλλιρρόω· ἔνθα δὲ πηγαὶ δοιαὶ ἀναίσσουσι Σκαμάνδρου δινήεντος. ἡ μὲν γάρ θ' ὕδατι λιαρῷ ῥέει (ὅ ἐστι θερμῷ)· ἐπιφέρει δέ

άμφὶ δὲ καπνὸς

γίνεται ἐξ αὐτῆς ὡσεὶ πυρός. ἡ δ' ἐτέρη θέρεϊ προρέει εἰκυῖα χαλάζη ἡ χιόνι ψυχρῆ.

οὕτε γὰς θεςμὰ νῦν ἐν τῷ τόπῳ εὐςίσκεται οὕθ' ἡ τοῦ Σκαμάνδοου πηγὴ ἐνταῦθα, ἀλλ' ἐν τῷ ὅςει καὶ μία, ἀλλ' οὐ δύο. τὰ μὲν οὖν θεςμὰ ἐκλελεῖφ28 θαι εἰκός, τὸ δὲ ψυχρὸν κατὰ διάδυσιν ὑπεκρέον ἐκ τοῦ Σκαμάνδοου κατὰ τοῦτ' ἀνατέλλειν τὸ χωρίον, ἡ καὶ διὰ τὸ πλησίον εἰναι τοῦ Σκαμάνδοου καὶ τοῦτο τὸ ὕδως λέγεσθαι τοῦ Σκαμάνδοου πηγήν (οὕτω γὰς λέγονται πλείους πηγαὶ τοῦ αὐτοῦ ποταμοῦ). συμπίπτει δ' εἰς αὐτὸν ὁ "Ανδειρος ἀπὸ 44 τῆς Καρησηνῆς, ὀςεινῆς τινος πολλαῖς κώμαις συνοικουμένης καὶ γεωργουμένης καλῶς, παρακειμένης τῆ Δαρδανικῆ μέχρι τῶν περὶ Ζέλειαν καὶ Πίτιδειαν τόπων ἀνομάσθαι δὲ τὴν χώραν φασὶν ἀπὸ τοῦ Καρήσου ποταμοῦ, ὂν ἀνόμακεν ὁ ποιητής (Μ 20) —

# 25-30 Eust. Il. 1263, 34-7 32-4 Eust. Il. 890, 6

11 σταδίους Β (τῆς) Σκήψεως? 12 Γράνικος Tzschucke: γρανικός codd. 16 σταδίους om. Β πῶς Korais: ὡς F, ϣς BCD 18 προύνω Xylander: προυνῶ καλλιρρόω BCD: -όω F BCD, προυνώ F 23 γίγνεται Korais 24 προρέει D: поосо- ВСР 26 οὖθ' Korais: οὐδ' codd. 28 διάδυσιν Heyne (ap. J. B. Lechevalier, Beschreibung der Ebene von Troja ..., Leipzig 1792, 86) (per alveum subterraneum iam vertit Xylander): -δοσιν codd., Eust. 29 ή {καὶ Κοταίς τὸν Σκάμανδρον? 30 (τοῦ)? αν λέγοιντο? Korais 31 ἐμπίπτει Hercher (1877, 775) "Ανδειρος Dzmg: ἄνδιρος BCF, ἄνδηρος E 32 Kaon- E: naoi- BCDF συνοικου- Kramer: συνώκου- BCDF, συνώκισ-  $z^{pc}$ 33 sq. Πιτύειαν Xylander: πιτυΐαν codd. 34 Καρήσου F: καρησοῦ BCD 35 ἀνόμασεν ΒC

Als Einheimischer mit der Gegend vertraut, spricht Demetrios an einer Stelle (fr. 29 f. Gaede) so über sie. Es gibt eine Spitze des Ida, Kotylos genannt; sie liegt etwa hundertundzwanzig Stadien oberhalb von Skepsis. Von ihr strömen der Skamandros und der Granikos und Aisepos, diese, aus mehreren Quellen gespeist, nach Norden und der Propontis, der Skamandros aus einer Quelle nach Westen; sämtliche Quellen liegen nahe beieinander in einem Umkreis von zwanzig Stadien. Die größte Entfernung von seinem Ursprung hat das Ende des Aisepos, nicht weniger als fast fünfhundert Stadien. Ein Problem ist wieso der Dichter sagt (Il. 22, 147-52)

Und sie erreichten die zwei schönsprudelnden Quellen, woher sich Beide Bäche ergießen des wirbelvollen Skamandros.

Eine rinnt beständig mit lauichter Flut (d. h. warmer); er fährt fort

und rings um sie

Wallt aufsteigender Dampf, wie der Rauch des brennenden Feuers; Aber die andere fließt im Sommer auch kalt wie der Hagel Oder des Winters Schnee.

Es findet sich nämlich heute an der Stelle keine warme Quelle; auch ist die Quelle des Skamandros nicht dort, sondern im Gebirge; und es ist eine, nicht zwei. Wahrscheinlich ist die warme versiegt und war die kalte ein unterirdischer Abfluss des Skamandros, der an dieser Stelle wieder auftauchte; oder es wurde wegen der Nähe des Skamandros auch dieses Wasser als Quelle des Skamandros bezeichnet (wird doch in dieser Weise von mehreren Quellen desselben Flusses gesprochen). In ihn ergießt sich der Andeiros, der 44 von der Karesene kommt, einem mit vielen Dörfern besiedelten und schön angebauten Bergland, das sich neben dem Dardanischen bis zu der Gegend bei Zeleia und Pityeia erstreckt; das Land soll seinen Namen von dem Fluss Karesos haben, den der Dichter nennt (II, 12, 20) —

'Ρῆσός θ' 'Επτάπορός τε Κάρησός τε 'Ροδίος τε —, τὴν δὲ πόλιν κατεσπάσθαι τὴν ὁμώνυμον τῷ ποταμῷ.

Πάλιν δ' οὕτως φησίν (fr. 31 Gaede). ὁ μὲν 'Ρῆσος ποταμὸς νῦν καλεῖται 'Ροείτης, εἰ μὴ ἄρα ὁ εἰς τὸν Γράνικον ἐμβάλλων \* \* 'Ρῆσός ἐστιν. 'Επτάπορος δέ, ὂν καὶ Πολύπορον λέγουσιν, | ἐπτάκι διαβαινόμενος ἐκ τῶν περὶ τὴν Καλὴν πεύκην χωρίων ἐπὶ Μελαινὰς κώμην ἰσῦσι καὶ τὸ 'Ασκληπίειον, ἴδρυμα Λυσιμάχου. περὶ δὲ τῆς Καλῆς πεύκης "Ατταλος ὁ πρῶτος βασιλεύσας οὕτως γράφει τὴν μὲν περίμετρον εἶναί φησι ποδῶν τεττάρων καὶ εἴκοσι, τὸ δὲ ὕψος ἀπὸ μὲν ῥίζης †ἐᾶν† ἐπὶ ἐξήκοντα καὶ ἐπτὰ πόδας, εἶτ' εἰς τρία σχιζομένην ἴσον ἀλλήλων διέχοντα, εἶτα πάλιν συναγομένην εἰς μίαν κορυφὴν ἀποτελοῦσαν τὸ πᾶν ὕψος δυεῖν πλέθρων καὶ πεντεκαί- δεκα πηχῶν 'Αδραμυττίου δὲ διέχει πρὸς ἄρκτον ἐκατὸν καὶ ὀγδοήκοντα σταδίους. Κάρησος δ' ἀπὸ Μαλοῦντος ἑεῖ, τόπου τινὸς κειμένου μεταξὺ Παλαισκήψεως καὶ 'Αχαιίου τῆς Τενεδίων περαίας, ἐμβάλλει δ' εἰς τὸν Αἴσηπον 'Ροδίος δὲ ἀπὸ Κλεανδρίας καὶ Γόρδου, ἃ διέχει τῆς Καλῆς πεύκης ἑξήκοντα σταδίους, ἐμβάλλει δ' εἰς τὸν Αἴνιον.

Τοῦ δ' αὐλῶνος τοῦ περὶ τὸν Αἴσηπον ἐν ἀριστερῷ τῆς ῥύσεως αὐτοῦ 45 πρῶτόν ἐστι Πολίχνα, τειχῆρες χωρίον, εἶθ' ἡ Παλαίσκηψις, εἶτ' 'Αλαζόνιον (τοῦτ' ἤδη πεπλασμένον πρὸς τὴν τῶν 'Αλιζώνων ὑπόθεσιν, περὶ ὧν εἰρήκα16 μεν [549, 23 sqq.]), εἶτα Κάρησος ἐρήμη καὶ ἡ Καρησηνὴ καὶ ἡμώνυμος ποταμὸς ποιῶν καὶ αὐτὸς αὐλῶνα ἀξιόλογον, ἐλάττω δὲ τοῦ περὶ τὸν Αἴσηπον τὰ δ' ἑξῆς ἤδη τὰ τῆς Ζελείας ἐστὶ πεδία καὶ ὀροπέδια, καλῶς γεωργούμενα. ἐν δεξιῷ δὲ τοῦ Αἰσήπου μεταξὸ Πολίχνας τε καὶ Παλαισκήψεως

38-603,9 \* $\Sigma$  Hom. M 20 (3, 299, 35-7 Erbse) 38 sq. Eust. II. 890, 6 sq. 39-603,2 Eust. II. 889, 60 sq.

38 οὕτως Kramer: οὖτος codd.; ὁ αὐτός Hercher (1877, 36 'Ροδίος F: ὁόδιός BCD 39 δοΐτης X, Eust. Γράνικον Tzschucke: γρανικόν codd. fluvii nomen excidisse vidit Hercher (1877, 773 sq.) 603 1 έπτάκις Eust. (τοῖς) ἐχ? 2 sq. 'Ασκληπίειον Casaubonus: ἀσκληπίον BD, ἀσκληπιόν CF 5 έᾶν BCF: ἐὰν D, 6 μέρη post τρία add. X ίσον Γ: αν εἴη Χ; ἀνιέναι Kramer (ἀνήει in X legi ratus) 7 τὸ z (cf. X): τότε BCDF 7 sq. δέκα pro πεντεκαίδεκα X -ων BCD 9 sq. πάλαι σκήψεως F 10 'Αχαιΐου Xylander: ἀχαίου F, ἀχαιοῦ BCDX 11 'Poδίος Tzschucke: ὁόδιος codd. κλεανδοείας X 13 Αἴσηπον Kramer, αὐτόν? Gaede 14 Παλαίσκηψις Ε: πάλαι σχήψις codd.; Παλαισκήψις Xylander λιζώνων Kramer: ἀλιζώνων Ε, ἀλιζόνων BCDF 16 Καρησηνή z: καρι- F, καρα-(δ) δμώνυμος? vide comm. 19 πάλαι σχήψεως BC

Rhesos und Heptaporos und Rhodios auch und Karesos –, und die Stadt, die denselben Namen trug wie der Fluss, soll zerstört worden sein.

603

An anderer Stelle (fr. 31 Gaede) spricht er so. Der Fluss Rhesos heißt heute Rhoeites, es sei denn der Fluss \* \*, der in den Granikos mündet, ist der Rhesos. Der Heptaporos, den man auch Polyporos nennt, wird siebenmal überschritten wenn man von der Gegend bei der Schönen Fichte zu dem Dorf Melainai und dem Asklepiosheiligtum, einer Stiftung des Lysimachos, geht. Über die Schöne Fichte schreibt Attalos, der erste König, folgendermaßen: ihr Umfang sei vierundzwanzig Fuß, in die Höhe reiche sie von der Wurzel \* \* siebenundsechzig Fuß, dann teile sie sich in drei Stämme in gleichem Abstand voneinander und komme dann wieder in einer Krone zusammen, womit sie ihre ganze Höhe auf zwei Plethren und fünfzehn Ellen bringe. Sie ist von Adramyttion hundertundachtzig Stadien nach Norden entfernt. Der Karesos fließt von Malus her, einem Ort der zwischen Palaiskepsis und dem zur Peraia der Tenedier gehörenden Achaiion liegt; er mündet in den Aisepos. Der Rhodios kommt von Kleandria und Gordos, die von der Schönen Fichte sechzig Stadien entfernt sind; er mündet in den Ainios.

In dem Tal des Aisepos liegt auf der linken Seite seines Stromes erst Po- 45 lichna, ein ummauerter Ort, dann Palaiskepsis, dann Alazonion — dies ist bereits erdichtet im Hinblick auf das Thema der Halizoner, von denen wir 16 gesprochen haben (549, 23 ff.) —, dann das verlassene Karesos und Karesene und der gleichnamige Fluss, der ebenfalls ein ansehnliches Tal bildet, das aber kleiner ist als das des Aisepos; das anschließende Stück wird bereits von Zeleias schön angebauten Ebenen und Hochflächen gebildet. Auf der rechten Seite des Aisepos liegen zwischen Polichna und Palaiskepsis das

Troas und Aiolis

20 Αἰνέα κώμη καὶ 'Αργυρία, καὶ τοῦτο πάλιν πλάσμα πρὸς τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν, ὅπως σωθείη τὸ 'ὅθεν ἀργύρου ἐστὶ γενέθλη' (Β 857). ἡ οὖν 'Αλύβη ποῦ, ἢ 'Αλόπη ἢ ὅπως βούλονται παρονομάζειν; ἐχρῆν γὰρ καὶ τοῦτο πλάσαι παρατριψαμένους τὸ μέτωπον καὶ μὴ χωλὸν ἐᾶν καὶ ἔτοιμον πρὸς ἔλεγχον ἄπαξ
24 ἤδη ἀποτετολμηκότας. ταῦτα μὲν οὖν ἔνστασιν ἔχει τοιαύτην, τἆλλα δὲ ὑπολαμβάνομεν, ἢ τά γε πλεῖστα, δεῖν προσέχειν ὡς ἀνδρὶ ἐμπείρφ καὶ ἐντοπίφ φροντίσαντί τε τοσοῦτον περὶ τούτων ὥστε τριάκοντα βίβλους συγγράψαι στίχων ἐξήγησιν μικρῷ πλειόνων ἑξήκοντα, τοῦ Καταλόγου τῶν
28 Τρώων. φησὶ δ' οὖν τὴν Παλαίσκηψιν τῆς μὲν Αἰνέας διέχειν πεντήκοντα σταδίους, τοῦ δὲ ποταμοῦ τοῦ Αἰσήπου τριάκοντα ἀπὸ δὲ τῆς Παλαισκήψεως ταύτης διατεῖναι τὴν ὁμωνυμίαν καὶ εἰς ἄλλους πλείους τόπους. ἐπάνιμεν δ' ἐπὶ τὴν παραλίαν ὅθενπερ ἀπελίπομεν.

604C.

"Εστι δὴ μετὰ τὴν Σιγειάδα ἄκραν | καὶ τὸ 'Αχίλλειον ἡ Τενεδίων πε- 46 ραία, τὸ 'Αχαίιον, καὶ αὐτὴ ἡ Τένεδος, οὐ πλείους τῶν τετταράκοντα στα-δίων διέχουσα τῆς ἡπείρου ἔχει δὲ τὴν περίμετρον ὅσον ὀγδοήκοντα 4 σταδίων καὶ πόλιν Αἰολίδα καὶ λιμένας δύο καὶ ἰερὸν τοῦ Σμινθέως 'Απόλλωνος, καθάπερ καὶ ὁ ποιητὴς μαρτυρεῖ (Α 38 sq.)

Τενέδοιό τε ίφι ανάσσεις

Σμινθεΰ.

περίκειται δ' αὐτῆ νησία πλείω καὶ δὴ καὶ δύο ἃ καλοῦσι Καλύδνας, κειμένας κατὰ τὸν ἐπὶ Λεκτὸν πλοῦν: καὶ αὐτὴν δὲ τὴν Τένεδον Κάλυδνάν
 τινες εἶπον, ἄλλοι δὲ Λεύκοφουν: μυθεύουσι δ' ἐν αὐτῆ τὰ περὶ τὸν Τέν-

604 1 sq. \*Anon. Urb. 38<sup>r</sup> II 2-10 \*Eust. D. P. 323, 16-22 2 sq. \*Greg. 18<sup>r</sup> marg. 3 sq. \*Anon. Urb. 39<sup>r</sup> II 8 sq. Eust. II. 319, 11 sq. \*Anon. Urb. 39<sup>r</sup> II

20 Aivéa Leaf (1923, 26. 211): ἡ νέα codd.; ἡ Aivéa Groskurd 'Agyupía Korais coll. 552, 2: ἀργύρια codd. πλάσμα Kramer (duce Korais): τάγματα ἀργύρια F, τάγματα τὰ άργύρια BCD; πλάσματα τὰ ἀργύρια Xylander 21 ἀργύρου F: ἀργυρίου BCD ποῦ Tzschucke (Ubi ergo est ...? iam vertit Xylander): που codd. 25 γε Korais: τε codd. 28 Παλαίσκηψιν Tzschucke: προσέχειν (αὐτῷ) (vel (Δημητρίω)) Capps (ap. Jones) πάλαι σκήψιν BCDF; Παλαισκήψιν Xylander Αίνέας BCD: έν αΐας F, Νέας Meineke 29 sq. Παλαισκήψεως Xylander: πάλαι σκήψεως (cf. 20) πεοὶ post διέχειν add. F 32 δη E (conject Korais): δ' η BCDF Σι-31 καὶ post ὅθενπερ add. F γειάδα Ε (coniecit Siebelis 1801, 66): σιγι- BCDF 604 1 εν δ μνημα αγιλλέως post 2 (καὶ) τὸ Groskurd 'Αχαίιον 'Aγίλλειον add. E (ex 600, 17, quem locum om. E) 9 έπὶ Λεκτὸν Eust.: ἐπὶ λέκτον Casaubonus: ἀχάιον Ε, ἀχαιόν BCDF τῶν om. Ε 10 Λευκόφρυν ed. pr. είσὶ καὶ DF. ἐπίλεκτον BC Κάλυδναν Β: καλύδναν CDF έτερα νησία περὶ αὐτήν post Λεύκοφρυν add. z, ed.pr. 10 sq. Tévvn typothetarum culpa legitur ap. Meineke

20 Dorf Ainea und Argyria, auch dies wieder eine Erdichtung im Hinblick auf dasselbe Thema, um die Worte 'allwo des Silbers Geburt ist' (Il. 2,857) stimmen zu lassen. Aber wo ist nun Alybe oder Alope oder wie sie den Namen verdrehen wollen? Sie hätten ja doch die Stirn haben sollen auch diesen

Ort zu erdichten und, nachdem sie sich einmal schon zu dergleichen erdreistet hatten, es nicht hinkend und leicht widerlegbar zu lassen. Dieser Punkt denn verlangt solche Kritik: in allem Übrigen jedoch, oder jedenfalls dem Allermeisten, glauben wir ihm folgen zu müssen, da er ein Sachkundiger und Eingesessener ist und sich so sehr mit diesen Dingen befasst hat dass er dreißig Bücher geschrieben hat zur Erklärung von wenig mehr als sechzig

Versen, dem Katalog der Trojaner. Er sagt indessen, Palaiskepsis sei von Ainea fünfzig und von dem Fluss Aisepos dreißig Stadien entfernt; von diesem Palaiskepsis aus habe der Name sich auch auf mehrere andere Orte ausgedehnt. Doch wir kehren zu der Stelle der Küste zurück an der wir sie verlassen haben.

604 Na

Nach der Sigeischen Landspitze denn und Achilleion kommt die Peraia 46 der Tenedier, Achaiion, und Tenedos selber, nicht mehr als vierzig Stadien 4 vom Festland entfernt. Es hat einen Umkreis von etwa achtzig Stadien und eine äolische Stadt, zwei Häfen und ein Heiligtum des Apollon Smintheus, was ja auch der Dichter bezeugt (Il. 1, 38 f.)

und Tenedos mächtig beherrschest,

Smintheus.

8 Ringsherum liegen mehrere kleine Inseln, worunter zwei die man Kalydnai nennt: sie liegen auf der Schiffsroute nach Lekton; auch Tenedos selber haben Manche Kalydna genannt, Andere Leukophrys. Man lässt dort die Fa-

νην (ἀφ' οὖ καὶ τοὔνομα τῆ νήσφ) καὶ τὰ περὶ τὸν Κύκνον, Θρᾶκα τὸ γένος 12 (πατέρα δ', ὤς τινες, τοῦ Τέννου), βασιλέα δὲ Κολωνῶν.

<sup>7</sup>Ην δὲ τῷ 'Αχαιίφ συνεχὴς ἥ τε Λάρισα καὶ Κολωναί, τῆς Λεσβίων πε- 47 ραίας οὖσαι πρότερον, καὶ ἡ νῦν Χρύσα, ἐφ' ὕψους τινὸς πετρώδους ὑπὲρ τῆς θαλάττης ἱδρυμένη, καὶ ἡ 'Αμαξιτὸς ἡ τῷ Λεκτῷ ὑποκειμένη συνεχής. 16 νῦν δ' ἡ 'Αλεξάνδρεια συνεχής ἐστι τῷ 'Αχαιίφ, τὰ δὲ πολίσματα ἐκεῖνα συνφκισμένα τυγχάνει, καθάπερ καὶ ἄλλα πλείω τῶν φρουρίων, εἰς τὴν 'Αλεξάνδρειαν (ὧν καὶ Κεβρήνη καὶ Νεανδρία ἐστί) καὶ τὴν χώραν ἔχουσιν ἐκεῖνοι 'ὁ δὲ τόπος ἐν ὧ νῦν κεῖται ἡ 'Αλεξάνδρεια Σιγία ἐκαλεῖτο.

Έν δὲ τῆ Χρύση ταύτη καὶ τὸ τοῦ Σμινθέως ᾿Απόλλωνός ἐστιν ἱερόν, 48 καὶ τὸ σύμβολον τὸ τὴν ἐτυμότητα τοῦ ὁνόματος σῷζον, ὁ μῦς, ὑπόκειται τῷ ποδὶ τοῦ ξοάνου. Σκόπα δ' ἐστὶν ἔργα τοῦ Παρίου, συνοικειοῦσι δὲ καὶ τὴν ἱστορίαν (εἴτε μῦθον) τούτφ τῷ τόπφ τὴν περὶ τῶν μυῶν, τοῖς γὰο 24 ἐκ τῆς Κρήτης ἀφιγμένοις Τεύκροις (οδς πρῶτος παρέδωκε Καλλίνος ὁ τῆς έλεγείας ποιητής [fr. 7 West], ήκολούθησαν δὲ πολλοί) χρησμός ην αὐτόθι ποιήσασθαι την μονην όπου αν οί γηγενείς αύτοις έπιθωνται, συμβήναι δὲ τοῦτ' αὐτοῖς φασι περὶ 'Αμαζιτόν' νύκτωρ γὰρ πολὺ πλῆθος τῶν ἀρουραίων 28 μυῶν ἐξανθῆσαν διαφαγεῖν ὄσα σκύτινα τῶν τε ὅπλων καὶ τῶν γοηστηρίων. τούς δὲ αὐτόθι μεῖναι (τούτους δὲ καὶ τὴν Ἰδην ἀπὸ τῆς ἐν Κρήτη ποοσονομάσαι). Ήρακλείδης δ' ὁ Ποντικὸς (SdA 7 fr. 154) πληθύοντάς φησι τοὺς μύας περί τὸ ἱερὸν νομισθήναί τε ἱερούς καὶ τὸ ξόανον οὕτω κατασκευασθῆναι βεβηκὸς ἐπὶ τῷ μυτ΄. ἄλλοι δ' ἐκ τῆς ᾿Αττικῆς ἀφῖχθαί τινα Τεῦκρόν φασιν έκ δήμου Τρώων, δς νθν Ευπεταιώνων λέγεται, Τεύκρους δὲ μηδένας έλθεῖν ἐκ τῆς Κρήτης, τῆς δὲ πρὸς τοὺς ᾿Αττικοὺς ἐπιπλοκῆς τῶν Τρώων τιθέασι σημεῖον καὶ τὸ παρ' ἀμφοτέροις Ἐριχθόνιόν τινα γενέσθαι τῶν ἀρχηγετῶν. Ι λέγουσι μὲν οὖν οὕτως οἱ νεώτεροι, τοῖς δ' 'Ομήρου μᾶλλον ἔπεσι συμφωνεῖ τὰ ἐν τῷ Θήβης πεδίω καὶ τῇ αὐτόθι Χρύση ἱδρυμένη ποτὲ δεικ-

15 St. B. 83, 10 16-8 \*Eust. II. 357, 33 sq. 20-2 \*Eust. II. 34, 16-8 23-32 Eust. II. 35, 4-8 27 St. B. 83, 10 29 sq. Eust. D. P. 310, 22 sq.

13 'Αχαιίω Tzschucke (iam voluit Casaubonus: cf. 2): ἀχαίω Ε, ἀχαιω Ε, ἀχαιω ΒCD (cf. κολῶναι F 13 sq. Λεσβίων περαίας Cook Λάρισα C: λάρισσα BDEFX (Troad 198): spatium vacuum (8 vel 10 litt.) δίας DF, δίας BC; Τενεδίων περαίας Gros-14 Χοῦσα Meineke 15 'Αμαξιτός C: άμ- BDF Αεκτῷ Ε: λέκτφ BCDF 16 'Αχαιίω Tzschucke (iam voluit Casaubonus: cf. 2): ἀχαιῶ BCDF Tzschucke 21 έτυμότητα D. Eust.: έτοιμό- BCF 24 ώς pro οῦς? West 27 'Αμαξιτόν Cac: άμ- BDF, άμουξιτόν Cpc τῶν om. Kramer per errorem, ut vid. 28 διατρανεῖν Cobet ms. 33 Ξυπεταιώνων Kramer: ὀξυπετεῶν C, ὀξυπέτέων F, οξυπετεών D. όξυπετών B; οἱ Ξυπετεώνες Meineke (Vind. 211); ὁ Ξυπεταιώνων?

bel von Tennes spielen (von dem die Insel auch den Namen haben soll) so-12 wie die Fabel von Kyknos, der Thraker von Geburt (und nach Manchen Vater des Tennes) und König von Kolonai war.

An Achaiion grenzten Larisa und Kolonai, die früher zu der Peraia der 47 Lesbier gehörten, und das heutige Chrysa, das auf einer felsigen Höhe über dem Meer liegt, sowie das unmittelbar unterhalb von Lekton liegende Hamaxitos. Heute aber grenzt Alexandreia an Achaiion und sind jene Städte, wie auch mehrere andere Festungen, in Alexandreia zusammengesiedelt (darunter auch Kebrene und Neandria) und gehört das Land den Alexandreien; die Stelle an der jetzt Alexandreia liegt, hieß Sigia.

In jenem Chrysa befindet sich auch das Heiligtum des Apollon Smin- 48 theus, und das Wahrzeichen, das an den Ursprung des Namens erinnert, die Maus, sitzt unter dem Fuß des Kultbildes: es sind Werke des Skopas von Paros. Man knüpft auch die Geschichte (oder Fabel) von den Mäusen an 24 diesen Ort. Die aus Kreta gekommenen Teukrer nämlich (von denen als erster der Elegiendichter Kallinos [fr. 7 West] berichtet hat, dem dann Viele gefolgt sind) hatten ein Orakel erhalten, sie sollten sich dort niederlassen wo die Erdgeborenen sie angreifen würden. Dies soll ihnen bei Hamaxitos geschehen sein: in der Nacht nämlich sei eine große Menge von Feldmäusen 28 hervorgekommen und habe alles Leder an den Waffen und Gebrauchsgegenständen zerfressen, und darauf seien sie dort geblieben (sie sollen es auch sein die den Ida nach dem in Kreta benannt haben). Herakleides der Pontiker (SdA7 fr. 154) sagt, die Mäuse, die in großen Mengen in dem Heiligtum leben, würden als heilig betrachtet und daher sei das Kultbild mit 32 dem Fuß auf einer Maus gebildet worden. Andere sagen, aus Attika sei ein gewisser Teukros gekommen aus dem Demos Troes, der jetzt Xypetaiones heißt, und keinerlei Teukrer seien aus Kreta eingewandert; als Zeichen der Verknüpfung der Trojaner mit den Attikern führen sie auch die Tatsache an dass bei beiden ein Erichthonios zu den Stammherren gehörte. So reden die Jüngeren. Zu Homers Versen aber stimmen eher die Spuren die man in der Ebene von Thebe und dem dort einst situierten Chrysa zeigt, von denen wir

νύμενα ἴχνη, περὶ ὧν αὐτίκα ἐροῦμεν (612,24 sqq.). καλοῦσι δὲ νῦν τὸ 4 ἱερὸν Σμίνθιον. πολλαχοῦ δ' ἐστὶ τὸ τοῦ Σμινθέως ὄνομα: καὶ γὰρ περὶ αὐτὴν τὴν 'Αμαξιτὸν χωρὶς τοῦ κατὰ τὸ ἱερὸν Σμινθίου δύο τόποι καλοῦνται Σμίνθια, καὶ ἄλλοι δ' ἐν τῇ πλησίον Λαρισαία: καὶ ἐν τῇ Παριανῷ δ' ἐστὶ χωρίον τὰ Σμίνθια καλούμενον καὶ ἐν 'Ρόδφ καὶ ἐν Λίνδφ, καὶ ἄλλοθι δὲ 8 πολλαχοῦ.

Κάμψαντι δὲ τὸ Λεκτὸν ἐλλογιμώταται πόλεις τῶν Αἰολέων καὶ ὁ ᾿Αδρα- 49 16 μυττηνὸς κόλπος ἐκδέχεται, ἐν ῷ τοὺς πλείους τῶν Λελέγων κατοικίζων ὁ ποιητής φαίνεται καὶ τοὺς Κίλικας διττοὺς ὄντας ἐνταῦθα δὲ καὶ ὁ τῶν Μιτυληναίων ἐστὶν αἰγιαλός, κώμας τινὰς ἐχόντων κατὰ τὴν ἤπειρον τῶν Μιτυληναίων. τὸν δὲ αὐτὸν κόλπον καὶ Ἰδαῖον λέγουσιν ἡ γὰρ ἀπὸ τοῦ 20 Λεκτοῦ ἑάχις ἀνατείνουσα πρὸς τὴν Ἦπον ὑπέρκειται τῶν πρώτων τοῦ κόλπου μερῶν. ἐν οἶς πρῶτον τοὺς Λέλεγας ἰδρυμένους ὁ ποιητής πεποίηκεν. εἴρηται δὲ περὶ αὐτῶν καὶ πρότερον (321, 26 sqq. 572, 21 sqq. 585, 17 sq.)· 50 καὶ νῦν δὲ προσληπτέον ὅτι Πήδασόν τινα λέγει πόλιν αὐτῶν ὑπὸ Ἅλτῃ μεταγμένην —

4 St. B. 580, 13 5 St. B. 83,10 10 St. B. 83,10 15-8 Eust. II. 649,58 sq. 16 sq. Eust. II. 1198,60 sq. 23 sq. Eust. II. 1198,61 sq.

3 sq. verba καλοῦσι -- Σμίνθιον post 8 πολλαχοῦ tradita huc revocavi ... 5 Αμαξιτὸν C: 7 (τὰ) Cascorbi (28) έν τῆ 'Ρόδφ Β έν οπ. Ε Λίνδω ΕΕ: λύν- ΒCD δè om. E 9 lacunam esse statuit Leaf (1917, 23 sq. 1923, 28, 246); καλοῦσι δὲ νῦν τὸ ίερὸν Σμίνθιον, χωρίς γοῦν praebent codd. (καλοῦσι — Σμίνθιον om. Ε), quae verba del. Leaf; ego καλούσι - Σμίνθιον post 3 ἐφούμεν transposui; χωρίς γοῦς fort, v.l. erat ad 4 sq. καὶ γὰρ κτλ. referenda 'Αλήσιον Xylander: ἀλίσιον F, ἀλήσιον Ε; ἀλίσιον cett. έντὸς Tyrwhitt (36): ἐν τοῖς codd. τοῦ om. Ε Λεκτοῦ Ε: λέκτου cett. 9 sq. Τραγασαΐον Ε (coniecit Casaubonus): τραγεσαΐον BCD, τραγέσαιον F 'Αμαξιτῷ Β<sup>pc</sup>C: ἀμ- Β<sup>ac</sup>DF 11 Λεκτῷ Tzschucke: λέκτῳ codd. 12 ἐπόψει Β (iam scripsit Hopper): ἐπόψι CDF ἐστὶ om. C 13 ώς δ' αὖτως scripsi (cf. Schwyzer 2, 577): ὡς δ' αὕτως codd. 15 τὸ Λεκτὸν Eust.: τὸ λέκτον BCDF, τῶ 18 ἐχόντων Madvig (Adv. 1, 559 sq.); ἔχων τῶν BCDF, ἔχων Ε 21 πρώτους ΕΕ; (πρῶτον)? ίδο, ὁ ποιητής ΕΓ: ὁ ποιητής ίδο. τοῦ Ε: λέκτου cett. 24 τεταγμένην Ε et, ut vid., F: -ων BCD BCD

gleich sprechen werden (612, 24 ff.). Heute nennt man das Heiligtum Sminthion. Der Name Smintheus ist weit verbreitet: werden doch bei Hamaxitos selber, abgesehen von dem Sminthion des Heiligtums, zwei Orte Sminthion genannt, und weitere im nahegelegenen Larisäischen; und auch im Parianischen gibt es einen Ort der Sminthia genannt wird und in Rhodos und in 8 Lindos und auch sonst vielerorts.

\* \* \* und die Halesische Ebene, nicht groß, diesseits von Lekton, und die Tragasäischen Salinen, die durch die Etesien von selbst erstarren, bei Hamaxitos. Auf Lekton zeigt man einen Altar der Zwölfgötter, angeblich eine Stiftung Agamemnons. Diese Orte liegen im Blickfeld von Ilion, in einer Entfernung von zweihundert Stadien oder etwas mehr; ebenso auch auf der anderen Seite die Umgebung von Abydos, doch liegt Abydos etwas näher.

Nach Umschiffung von Lekton kommen die namhaftesten Städte der Äo16 ler und der Adramyttenische Golf, an dem der Dichter offenbar die Mehrzahl der Leleger und die zweierlei Kiliker ansiedelt; dort ist auch der Strand
der Mitylener (die Mitylener besitzen ein paar Dörfer auf dem Festland).
Denselben Golf nennt man auch den Idäischen, denn der Kamm der von
20 Lekton zum Ida hinaufreicht liegt über den ersten Teilen dieses Golfes. An 50
diesen lässt der Dichter zuerst die Leleger wohnen, von denen schon früher
die Rede war (321, 26 ff. 572, 21 ff. 585, 17 f.); und auch jetzt ist hinzuzu24 nehmen dass er als ihre Stadt ein Pedasos nennt, das dem Altes unterstand —

"Αλτεω, δς Λελέγεσσι φιλοπτολέμοισιν ἀνάσσει Πήδασον αἰπήεσσαν ἔχων ἐπὶ Σατνιόεντι (Φ 86.sq.) —

καὶ νῦν ὁ τόπος δείκνυται τῆς πόλεως ἔρημος. γράφουσι δέ τινες οὐκ εὖ 28 'ὑπὸ Σατνιόεντι', ὡς ὑπὸ ὄρει Σατνιόεντι κειμένης τῆς πόλεως οὐδὲν δ' ἐστὶν ὅρος ἐνταῦθα Σατνιόεις προσαγορευόμενον, ἀλλὰ ποταμός, ἐφ' ὧ ἵδρυτο ἡ πόλις. ὀνομάζει δὲ τὸν ποταμὸν ὁ ποιητής 'Σάτνιον' γάρ 'οὕτασε δουρί',

Οἰνοπίδην, διν ἄρα νύμφη τέκε Νηῒς ἀμύμων Οἴνοπι βουκολέοντι παρ' ὅχθας Σατνιόεντος (Ξ 443-5) καὶ πάλιν (Z 34 sq.)

606C. ναῖε δὲ Σατνιόεντος ἐῦρρείταο παρ' ὅχθαις Πήδασον αἰπεινήν.

Σατνιόεντα δ' οἱ ὕστερον εἶπον Σαφνιόεντα ἔστι δὲ χείμαρρος μέγας, 4 ἄξιον δὲ μνήμης πεποίηκεν ὀνομάζων ὁ ποιητής αὐτόν.

Οὖτοι δ' οἱ τόποι συνεχεῖς εἰσι τῆ Δαρδανία καὶ τῆ Σκηψία ισσπερ ἄλλη τις Δαρδανία, ταπεινοτέρα δέ ι'Ασσίων δ' ἐστὶ νῦν καὶ Γαργαρέων 51 ἔως τῆς κατὰ Λέσβον θαλάττης, περιεχομένη τῆ τε 'Αντανδρία καὶ τῆ Κε- 8 βρηνίων καὶ Νεανδριέων καὶ 'Αμαξιτέων τῆς μὲν γὰρ 'Αμαξιτοῦ Νεανδριεῖς ὑπέρκεινται, καὶ αὐτοὶ ὄντες ἐντὸς Λεκτοῦ, μεσογειότεροι δὲ καὶ πλησιαίτεροι τῷ 'Ιλίω (διέχουσι γὰρ ἑκατὸν καὶ τριάκοντα σταδίους), τούτων δὲ καθύπερθε Κεβρήνιοι, τούτων δὲ Δαρδάνιοι μέχρι Παλαισκήψεως καὶ αὐτῆς τῆς Σκήψεως, τὴν δὲ "Αντανδρον 'Αλκαῖος μὲν (fr. 337 Voigt) καλεῖ Λελέγων πόλιν'

πρώτα μεν "Αντανδρος Λελέγων πόλις:

27-30 Eust. II. 1225, 48 sq. 606 3 sq. Eust. II. 623, 20 sq. 8 St. B. 471, 5 sq. 83, 10 8-11 \*Anon. Urb. 38\* II

30 ίδρυτο scripsi: ίδρυται 28 υποσατνιόεντα Eust. 29 Σατνιόεις xvz: -όες BCDF codd. νῦν δ' ἐστὶν ἐρήμη post πόλις add. codd.: delevi γάο del. Xylander (qui etiam 32 'Ηνοπίδην Tzschucke post 31 δουρί ex Homero addidit μετάλμενος όξυδεντι) (iam voluisse videtur Xylander, apud quem legitur Ἐνοπίδην) 33 Οἴνοπι Kramer: ήνοπι codd. ὄχθαις ed.pr. 606 1 ναῖε Xylander: καῖε codd. 2 αίπεινήν νz: αίπηνήν BCD, ἐπινην F 3 δ' οἱ ὕστερον εἶπον Falconer (871, 35; idem, sed δὲ οἱ scribens, Müller 1025 sq. [ad 518, 28]): δ' ὕστερον εἶπον οἱ δὲ codd. (οὐ) μέγας? Κοταίs 6 δέ om. E 7 περιεχομένη Wil. (ap. Gaede 34<sup>56</sup>): -ἐχόμενα 4 ὀνομάσας Eust. codd.; (τὰ) ἔως — περιεχόμενα Leaf (1923, 29. 255), (τὰ) περιεχόμενα? 'Αμαξιτέων C (e corr.): άμ- BDEF 'Αμαξιτοῦ C: άμ- BDEF 8 Νεανδρέων St. B. 9 Λεκτοῦ BCE: λέκτου DF δὲ Korais: τε codd. 11 Παλαι-Νεανδρεῖς St. B. 14 πρώτα Blomfield (Museum Criticum ... 1, σκήψεως CEX: πάλαι σκήψεως BDF Cambridge 1826, 427): πρῶτα codd.

Altes, welcher im Volk der streitbaren Leleger herrschet;
Pedasos' steile Burg am Satnioeis ist sein Wohnsitz (Il. 21, 86 f.) —
und die Stelle der Stadt die man heute zeigt verlassen ist. Manche schreiben
zu Unrecht 'unter dem Satnioeis', als läge die Stadt am Fuß eines Berges Satnioeis; aber es gibt dort keinen Berg der Satnioeis genannt wird, wohl aber einen Fluss, an dem die Stadt lag. Der Dichter nennt den Fluss auch (Il. 14, 443-5): denn 'Satnios traf mit der Lanz' er'.

Oinops' Sohn; ihn gebar dem rinderweidenden Oinops Eine Najade, untadlig, am Ufer des Satnioeis einst; und an anderer Stelle (Il. 6, 34 f.):

606

Dieser bewohnte am Ufer des breiten Satnioeis-Stroms Pedasos' steile Burg.

Den Satnioeis haben die Späteren Saphnioeis genannt; es ist nur ein großer Gießbach, aber dadurch dass er ihn nennt hat der Dichter ihn denkwürdig gemacht.

Diese Örtlichkeiten schließen sich an Dardania und das Skepsische an und bilden gleichsam ein zweites, tiefer gelegenes, Dardania; es gehört jetzt 51 den Assiern und Gargareern bis zum Meer bei Lesbos, umgeben vom Anstandrischen und dem Gebiet der Kebrenier, Neandrier und Hamaxiter. Denn über Hamaxitos liegen die Neandrier, ebenfalls auf dieser Seite von Lekton, aber mehr im Binnenland und näher an Ilion (sie sind nämlich hundertunddreißig Stadien entfernt), über ihnen die Kebrenier und über diesen die Dardanier bis Palaiskepsis und Skepsis selber. Antandros nennt Alkaios (fr. 337 Voigt) eine Stadt der Leleger:

Zuerst Antandros, der Leleger Stadt;

ό δὲ Σχήψιος (fr. 33 Gaede) ἐν ταῖς παρακειμέναις τίθησιν, ὅστ' ἐκπίπτοι 16 αν είς την των Κιλίχων οδτοι γάο είσι συνεγείς τοις Λέλεξι μαλλόν πως τὸ νότιον πλευρὸν τῆς "Ίδης ἀφορίζοντες" ταπεινοί δ' ὅμως καὶ οδτοι καὶ τῆ παραλία συνάπτοντες μᾶλλον τῆ κατὰ ᾿Αδραμύττιον, μετὰ γὰρ τὸ Λεκτόν το Πολυμήδιον έστι γωρίον τι έν τετταράκοντα σταδίοις, εἶτ' έν 20 ογδοήκοντα "Ασσος μικρὸν ὑπὲρ τῆς θαλάττης, εἶτ' ἐν ἑκατὸν καὶ τετταράκοντα Γάργαρα, κείται δὲ τὰ Γάργαρα ἐπ' ἄκρας ποιούσης τὸν ἰδίως 'Αδραμυττηνὸν καλούμενον κόλπον, λέγεται γὰρ καὶ πᾶσα ἡ ἀπὸ Λεκτοῦ μέχρι Κανών παραλία τῷ αὐτῷ τούτῳ ὀνόματι, ἐν ὧ καὶ ὁ Ἐλαϊτικὸς περιλαμβά-24 νεται, ίδίως μέντοι τοῦτόν φασιν 'Αδραμυττηνόν, τὸν κλειόμενον ὑπὸ ταύτης τε τῆς ἄκρας, ἐφ' ἦ τὰ Γάργαρα, καὶ τῆς Πυρρᾶς ἄκρας προσαγορευομένης, ἐφ' ή καὶ ᾿Αφροδίσιον ἵδρυται πλάτος δὲ τοῦ στόματός ἐστιν ἀπὸ τῆς ἄκρας ἐπὶ τὴν ἄκραν δίαρμα ἑκατὸν καὶ εἴκοσι σταδίων. ἐκτὸς δὲ ἥ 28 τε "Αντανδρός έστιν ύπερκείμενον έχουσα όρος, δ καλούσιν 'Αλεξάνδρειαν (ὅπου τὰς θεὰς κριθῆναί φασιν ὑπὸ τοῦ Πάριδος), καὶ ὁ ᾿Ασπανεύς, τὸ ύλοτόμιον τῆς Ἰδαίας ύλης (ἐνταῦθα γὰρ διατίθενται κατάγοντες τοῖς δεομένοις) είτ "Αστυρα κώμη και άλσος τῆς 'Αστυρηνῆς 'Αρτέμιδος άγιον: 32 πλησίον δ' εύθυς τὸ 'Αδραμύττιον, 'Αθηναίων αποικός πόλις έχουσα καὶ λιμένα καὶ ναύσταθμον. ἔξω δὲ τοῦ κόλπου καὶ τῆς Πυρρᾶς ἄκρας ή τε Κισθήνη έστί, πόλις ἔρημος ἔχουσα λιμένα Ι (ὑπερ αὐτῆς ἐν τῆ μεσογαία τό τε τοῦ γαλχοῦ μέταλλον καὶ Περπερήνα καὶ Τράριον καὶ ἄλλαι τοιαῦται κατοικίαι) έν δὲ τῆ παραλία τῆ ἐφεξῆς αἱ τῶν Μιτυληναίων κῶμαι Κορυφαντίς τε καὶ 'Ηράκλεια καὶ μετὰ ταῦτα "Αττεα' εἶτ' 'Αταρνεὺς καὶ Πιτάνη καὶ αἱ τοῦ Καίκου ἐκβολαί ταῦτα δ' ἤδη τοῦ Ἐλαϊτῶν κόλπου, καὶ ἔστιν έν τῆ περαία ἡ Ἐλαία καὶ ὁ λοιπὸς μέχρι Κανῶν κόλπος. λέγωμεν δὲ ἀνα-

18-21 \*Anon. Urb. 38 I 21-9 Eust. II. 986, 53-6 23-6 \*Anon. Urb. 38 I 31 sq. St. B. 140, 16 sq. 32 \*Eust. II. 284, 29. cod. Darmst. 2773 fol. 360 marg. sin. 32 sq. \*Greg. 18 marg.

18 oi post καὶ praebent codd.: del. Korais; etiam καὶ 15 ἐμπίπτοι legisse videtur E 19 Λεκτὸν Ε: λέκτον BCDF (cf. X) Πολυμήδειόν Meineke, deleri iussit Groskurd 20 "Aσσος Mannert (VI 3, 420°); ἄλσος codd. 22 Λεκτοῦ Παλαμήδιόν? Korais 23 Ἐλαϊτικὸς Tzschucke (Elaiticus iam vertit Xylander): Tzschucke: λέκτου codd. 27 the et the om. Eust. δè om. E 32 'Ατραμύττιον Greg. έλεατικός codd. 33 {τε} Korais, sed vide 607, 3 comm. 2 Περπερήνα BCD: 607 1 (δ') èv Korais 4 'Ατταία M. Fränkel πεοπέρηνα F; Περπερηνή Kramer Τιάριον Thraemer (410) (Alterth. v. Pergamon VIII 1, Berlin 1890, 146 sq.) praeeunte Leake (Numismata Hellenica ..., London 1854, Asiatic Greece p. 30) εἶτ' 'Αταρνεὺς F: εἶτα ἀταρνεὺς X, εἶτ' 5 'Ελαϊτικοῦ Dörpfeld (1928,5) άρνεὺς ΒC, εἶταρνεὺς D

der Skepsier jedoch (fr. 33 Gaede) rechnet sie zu den anliegenden Städten, 16 so dass sie in das Land der Kiliker geraten würde; denn diese stoßen an die Leleger, da sie etwas mehr an die Südflanke des Ida grenzen; trotzdem befinden auch sie sich im Tiefland und berühren mehr die Küste bei Adramyttion. Nach Lekton nämlich kommt nach vierzig Stadien ein Ort Polymedi-20 on, dann nach achtzig Assos, etwas oberhalb des Meeres, dann nach hundertundvierzig Gargara. Gargara liegt auf einer Landspitze, die den eigentlichen Adramyttenischen Golf bildet. Es wird nämlich auch die ganze Küste von Lekton bis Kanai mit diesem selben Namen bezeichnet, in dem auch 24 der Elaitische Golf mit begriffen wird, in engerem Sinne jedoch nennt man diesen den Adramyttenischen, der umschlossen wird von diesem Kap, auf dem Gargara liegt, und dem sogenannten Kap Pyrrha, auf dem sich auch ein Aphroditeheiligtum befindet; die Breite der Öffnung von Kap zu Kap 28 beträgt hundertundzwanzig Stadien. Innerhalb liegt Antandros mit einem Berg über sich, den man Alexandreia nennt (wo die Göttinnen von Paris beurteilt worden sein sollen), und Aspaneus, der Markt für das Holz vom Ida (denn dorthin bringen sie es herab und verkaufen es an die die es brauchen); 32 dann das Dorf Astyra und ein heiliger Hain der Astyrenischen Artemis; unweit ist dann gleich Adramyttion, eine von den Athenern kolonisierte Stadt mit sowohl einem Hafen als einer Schiffsstation. Außerhalb des Golfs und Kap Pyrrha liegt Kisthene, eine verlassene Stadt mit einem Hafen (über ihr 607 im Binnenland das Kupferbergwerk und Perperena, Trarion und andere Siedlungen dieser Art). An der anschließenden Küste liegen die Dörfer der 4 Mitylener Koryphantis und Herakleia und danach Attea; dann Atarneus, Pitane und die Mündung des Kaïkos; dies gehört bereits zum Elaïtischen

Golf: auf der gegenüberliegenden Seite liegt Elaia und der Rest des Golfes

λαβόντες περὶ τῶν καθ' ἔκαστα πάλιν, εἴ τι παραλέλειπται μνήμης ἄξιον, 8 καὶ πρῶτον περὶ τῆς Σκήψεως.

"Εστι δ' ἡ μὲν πάλαι Σκῆψις ἐπάνω Κεβρῆνος κατὰ τὸ μετεωρότατον τῆς 52 "Ίδης ἐγγὺς Πολίχνας ἐκαλεῖτο δὲ τότε Σκῆψις εἴτ' ἄλλως εἴτ' ἀπὸ τοῦ περίσκεπτον εἶναι τὸν τόπον (εἰ δεῖ τὰ παρὰ τοῖς βαρβάροις ἐν τῷ τότε 12 ὀνόματα ταῖς Ἑλληνικαῖς ἐτυμολογεῖσθαι φωναῖς). ὕστερον δὲ κατωτέρω σταδίοις ἐξήκοντα εἰς τὴν νῦν Σκῆψιν μετωκίσθησαν ὑπὸ Σκαμανδρίου τε τοῦ Έκτορος καὶ 'Ασκανίου τοῦ Αἰνείου παιδός, καὶ ⟨τὰ⟩ δύο γένη ταῦτα βασιλεῦσαι πολὺν χρόνον ἐν τῆ Σκήψει λέγεται μετὰ ταῦτα δ' εἰς ὀλιγαρ-16 χίαν μετέστησαν. εἶτα Μιλήσιοι συνεπολιτεύθησαν αὐτοῖς καὶ δημοκρατικῶς ῷκουν οἱ δ' ἀπὸ τοῦ γένους οὐδὲν ἦττον ἐκαλοῦντο βασιλεῖς, ἔχοντές τινας τιμάς. εἶτ' εἰς τὴν 'Αλεξάνδρειαν συνεπόλισε τοὺς Σκηψίους 'Αντίγονος εἶτ' ἀπέλυσε Λυσίμαχος, καὶ ἐπανῆλθον εἰς τὴν οἰκείαν.

Ο Οἴεται δ' ὁ Σκήψιος (fr. 35 Gaede) καὶ βασίλειον τοῦ Αἰνείου γεγο-53 νέναι τὴν Σκῆψιν, μέσην οὖσαν τῆς τε ὑπὸ τῷ Αἰνεία καὶ Λυρνησσοῦ, εἰς ἡν φυγεῖν εἴρηται διωκόμενος ὑπὸ τοῦ 'Αχιλλέως' φησὶ γοῦν ὁ 'Αχιλλεύς (Υ 188 sq. 191 sq.)

ἢ οὐ μέμνη ὅτε πέρ σε βοῶν ἄπο μοῦνον ἐόντα σεῦα κατ' Ἰδαίων ὀρέων ταχέεσσι πόδεσσι; κεῖθεν δ' ἐς Λυρνησσὸν ὑπέκφυγες αὐτὰρ ἐγὰ τὴν πέρσα μεθορμηθείς.

Οὐχ ὁμολογεῖ δὲ τῷ περὶ τῶν ἀρχηγετῶν τῆς Σκήψεως λόγῳ τῷ λεχθέντι νῦν τὰ περὶ τοῦ Αἰνείου θρυλούμενα. περιγενέσθαι γὰρ δὴ τοῦτόν φασιν ἐκ τοῦ πολέμου διὰ τὴν πρὸς Πρίαμον δυσμένειαν —

ἀεὶ γὰο Ποιάμφ ἐπεμήνιε δίφ

οὕνεκ' ἄρ' ἐσθλὸν ἐόντα μετ' ἀνδράσιν οὔ τι τίεσκε (N 460 sq.) —, τοὺς δὲ συνάρχοντας 'Αντηνορίδας καὶ αὐτὸν τὸν 'Αντήνορα διὰ τὴν Μενελά-

6 'Ελαία Casaubonus: μελαία BCF; μελέα  $D^{pc}$  (ut vid.), μελήα (?)  $D^{ac}$  vel vice versa; Μαλέα vel Μαλεία Dörpfeld (1928, 129) 9 Παλαίσκηψις Tzschucke 10 Πολίχνας F: -ης cett. 13 (διακοσίοις καί) έξήκοντα Leaf (1923, 30. 271; Anatolian Studies presented to Sir W. M. Ramsay, Manchester 1923, 269 sq.) 14 addidi 16 Μιλήσιοι Hopper (μιλησίοι ed. pr.): μιλησίοις codd. 28 τῷ prius  $D^s g^s$  qxyz: τὸ  $BC^{ac}$   $D^i$  F, τῶν  $C^{pc}$  (ut vid.) λόγφ qxyz: -ων BCDF 29 θουλ- D: θουλλ- BCF 32 ἄρ' yz: ἄρ BCDF

bis Kanai. Doch wir wollen nun wieder zurückgehen um bemerkenswerte 8 Einzelheiten zu besprechen die wir übergangen haben; zuerst Skepsis.

Das alte Skepsis liegt oberhalb von Kebren in dem höchsten Teil des Ida 52 nahe bei Polichna; es wurde damals Skepsis genannt, wenn nicht aus einem anderen Grunde, vielleicht weil der Ort ringsum sichtbar (periskeptos) ist (falls man die zu jener Zeit bei den Barbaren gebräuchlichen Namen auf griechische Wurzeln zurückführen darf). Später wurden sie sechzig Stadien weiter unterhalb in das heutige Skepsis umgesiedelt von Hektors Sohn Skamandrios und Askanios, dem Sohn des Aineias, und diese beiden Geschlechter sollen lange Zeit in Skepsis die Königsherrschaft ausgeübt haben; danach gingen sie zur Oligarchie über. Dann siedelten sich Milesier bei ihnen an und hatten sie eine demokratische Verfassung; die Angehörigen jener Geschlechter wurden aber nichtsdestoweniger Könige genannt und besaßen gewisse Privilegien. Dann siedelte Antigonos die Skepsier zusammen in Alexandreia; dann gab Lysimachos ihnen ihre Freiheit und kehrten sie in ihr eigenes Land zurück.

Der Skepsier meint (fr. 35 Gaede), Skepsis sei auch die Residenz des Ai- 53 neias gewesen, da es in der Mitte liegt zwischen dem unter Aineias stehenden Gebiet und Lyrnessos, wohin er sich, wie es heißt, von Achill verfolgt, geflüchtet hat; jedenfalls sagt Achill (Il. 20, 188 f. 191 f.)

Denket dir nicht wie ich einst dich Einsamen dort von den Rindern Scheuchte die Höhn des Ida hinab mit hurtigen Schenkeln? Dorther bis in Lyrnessos entflohest du: aber in Trümmer Warf ich es, eingestürmt.

Zu dem soeben vorgetragenen Bericht über die Stammherren von Skepsis stimmt aber nicht was allgemein über Aineias erzählt wird. Sagt man doch, er habe wegen seiner Feindschaft gegen Priamos den Krieg überlebt —

denn immerdar dem göttlichen Priamos zürnt' er,

Weil er ihn nicht ehrte, den tapferen Streiter des Volkes

32

(II. 13, 460 f.) -,

und seine Mitherrscher, die Antenoriden und Antenor selber, wegen der

ου παρ' αὐτῷ ξενίαν. Ι Σοφοκλῆς γοῦν (TrGF 4, 160 sq.) ἐν τῆ ἀλώσει τοῦ 'Ιλίου παρδαλέαν φησὶ πρὸ τῆς θύρας τοῦ 'Αντήνορος προτεθῆναι σύμβολον τοῦ ἀπόρθητον ἐαθῆναι τὴν οἰκίαν, τὸν μὲν οὖν Αντήνορα καὶ τοὺς παίδας 4 μετὰ τῶν περιγενομένων Ἐνετῶν εἰς τὴν Θράκην περαιωθῆναι κάκεῖθεν δίαπεσεῖν εἰς τὴν λεγομένην ματὰ τὸν ᾿Αδρίαν Ἐνετικήν, τὸν δ᾽ Αἰνείαν μετ᾽ 'Αγχίσου τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ παιδὸς 'Ασκανίου λαὸν άθροίσαντα πλεῦσαι. καὶ οἱ μὲν οἰκῆσαι περὶ τὸν Μακεδονικὸν "Ολυμπόν φασιν, οἱ δὲ περὶ Μαν-8 τίνειαν τῆς ᾿Αρκαδίας κτίσαι Καπύας ἀπὸ Κάπυος θέμενον τοὖνομα τῷ πολίσματι, οί δ' είς Αίγεσταν κατάραι τῆς Σικελίας σὺν Ἐλύμω Τροχί καὶ "Ερυκα καὶ Λιλύβαιον κατασχεῖν καὶ ποταμούς περὶ Αἴγεσταν προσαγορεῦσαι Σκάμανδοον καὶ Σιμόεντα, ένθεν δ' είς την Λατίνην έλθόντα μείναι κατά τι 12 λόγιον τὸ κελεῦον μένειν ὅπου ἄν τὴν τράπεζαν καταφάγη: συμβῆναι δὲ τῆς Λατίνης περὶ τὸ Λαουίνιον τοῦτο ἄρτου μεγάλου τεθέντος ἀντὶ τραπέζης κατά απορίαν καὶ αμα αναλωθέντος τοῖς ἐπ' αὐτῷ κρέασιν. "Ομηρος μέντοι συνηγορείν ούδετέροις έοικεν ούδε τοίς περί τῶν ἀρχηγετῶν τῆς 16 Σκήψεως λεχθεῖσιν, έμφαίνει γὰρ μεμενηκότα τὸν Αἰνείαν ἐν τῆ Τροία καὶ διαδεδεγμένον την άρχην καὶ παραδεδωκότα παισὶ παίδων την διαδοχην αὐτῆς ἡφανισμένου τοῦ τῶν Ποιαμιδῶν γένους (Υ 306-8):

ήδη γὰρ Πριάμου γενεὴν ἤχθηρε Κρονίων νῦν δὲ δὴ Αἰνείαο βίη Τρώεσσιν ἀνάξει καὶ παιδῶν παΐδες, τοί κεν μετόπισθε γένωνται.

ούτω δ' ούδ' ή τοῦ Σκαμανδρίου διαδοχή σφζοιτ' ἄν' πολὺ δὲ μᾶλλον τοῖς ἐτέροις διαφωνεῖ τοῖς μέχρι καὶ Ἰταλίας αὐτοῦ τὴν πλάνην λέγουσι καὶ

1-5 \*Eust. II. 405, 29-32 5-27 Eust. II. 1209, 11-7

4 περιγενομένων 2 παρδαλέαν D (ut vid.): -αίαν BCF, -έην Eust. πρὸ om. Eust. Eust.: παραγενομένων D, γενομένων post spatium vacuum (ca. 10 litt.) g1 (praegrandibus litteris παρα spatium explevit g²), νομένων post spatium vacuum (ca. 10 litt.) Cv, νομένων nullo spatio relicto BF2, νομένων omnibus quae post 3 ἐαθῆναι praecedunt omissis et dimidio fere versu vacuo relicto F<sup>1</sup>; τῶν (s.l.) λεγομένων x, om. yz Ἐνετῶν C. Eust.: αίν- BDF; 'Bv- Xylander περαιωθήναι Korais: περισωθήναι codd., Eust. 5 Ένετικήν C, Eust.: αίν- BDF; Έν- Xylander δὲ pro δ' q 4 sq. διεκπεσεῖν Eust. 7 sq. Μαντίνειαν q: -τινίαν BCDF 9 Αἴγεσταν Korais: αἰγέσταν codd. Casaubonus: ἐλύμνω BCD, ελίμνω (sic) F Τρωΐ om. D 10 Λιλύ- C°F: λύ- BC<sup>i</sup>D Αἴνεσταν Korais: αἰνέσταν codd. 12 καταφάγοι D 13 τῆς Λατίνης BCF (coniecit 14 ἀπορίαν Victorius (teste Tzschucke [cf. quae di-Tyrwhitt 36): τοῖς Λατίνοις Dq cit tom. 4 p. Vsq.]), Meursius (Lycophronis Chalcidensis Alexandra ..., Lugduni Bat. 1597, 315), Casaubonus (etiam voluisse videtur Xylander, ob inopiam vertens): ἀπει-20 Aiveído X xz: αίνείας BCDF codd. 15 οὐδὲ τούτοις? Xylander καὶ D

gastlichen Aufnahme die Menelaos bei ihm gefunden hatte. Sophokles jedenfalls sagt (TrGF 4, 160 f.), bei der Eroberung Ilions sei ein Pantherfell vor Antenors Tür gehängt worden zum Zeichen dass sein Haus unzerstört gelassen werden solle. Antenor nun und seine Söhne seien zusammen mit den überlebenden Enetern nach Thrakien übergesetzt und von dort in das sogenannte Enetische Land an der Adria gelangt. Aineias aber mit seinem Vater Anchises und seinem Sohn Askanios habe Volk versammelt und sei fortgeschifft. Manche sagen, er habe sich bei dem makedonischen Olymp 8 niedergelassen, Andere, er habe bei Mantineia in Arkadien Kapyai gegründet, das er nach Kapys benannt habe, wieder Andere, er sei zusammen mit dem Trojaner Elymos in Aigesta in Sizilien gelandet, habe Eryx und Lilybaion in Besitz genommen und Flüssen bei Aigesta die Namen Skamandros und Simoeis gegeben; von dort sei er ins Latinische gekommen und dort ge-12 blieben aufgrund eines Orakels, das ihm befohlen hatte an dem Ort zu bleiben wo er den Tisch aufessen würde: das sei im Latinischen bei Lavinium geschehen, als in Ermangelung eines Tisches ein großes Brot hingelegt und zusammen mit den darauf gelegten Fleischstücken aufgegessen worden war. Homer jedoch scheint keines von beiden, und auch nicht das über die 16 Stammherren von Skepsis Gesagte, zu befürworten: gibt er doch zu verstehen dass Aineias in Troja geblieben ist und, da das Geschlecht der Priamiden ausgestorben war, die Herrschaft übernommen und ihre Nachfolge seinen Kindeskindern hinterlassen hat (II. 20, 306-8):

> Denn des Priamos Stamm ist schon verhasst dem Kronion; Jetzo soll Aineias' Gewalt obherrschen den Troern,

Und die Söhne der Söhn', in künftigen Tagen erzeuget. Dann ließe sich auch die Nachfolge des Skamandrios nicht aufrecht erhalten; und noch viel mehr widerspricht dies den Anderen, die Aineias auf sei-

24 αὐτόθι ποιοῦσι τὴν καταστροφὴν τοῦ βίου (τινὲς δὲ γράφουσιν Αἰνείαο γένος πάντεσσιν ἀνάξει

· καὶ παῖδες παίδων τούς 'Ρωμαίους λέγοντες).

'Εκ δὲ τῆς Σκήψεως οι τε Σωκρατικοί γεγόνασιν "Εραστος καὶ Κορίσκος 54 καὶ ὁ τοῦ Κορίσκου υἱὸς Νηλεύς, ἀνὴρ καὶ ᾿Αριστοτέλους ἡκροαμένος καὶ Θεοφράστου, διαδεδεγμένος δὲ τὴν βιβλιοθήκην τοῦ Θεοφράστου, ἐν ἡ ἦν καὶ ἡ τοῦ ᾿Αριστοτέλους, ὁ γοῦν ᾿Αριστοτέλης τὴν ἑαυτοῦ Θεοφράστω παρ-32 έδωχεν, ῷπερ καὶ τὴν σχολὴν ἀπέλιπε, πρῶτος ὧν ἴσμεν συναγαγὼν βιβλία καὶ διδάξας τοὺς ἐν Αἰγύπτω βασιλέας βιβλιοθήκης σύνταξιν. Θεόφοαστος δὲ Νηλεῖ | παρέδωκεν, ὁ δ' εἰς Σκῆψιν κομίσας τοῖς μετ' αὐτὸν παρέδωκεν, ίδιώταις ανθρώποις, οἱ κατάκλειστα εἶχον τὰ βιβλία οὐδ' ἐπιμελῶς κείμενα. ἐπειδὴ δ' ἤσθοντο τὴν σπουδὴν τῶν 'Ατταλικῶν βασιλέων, ὑφ' οἶς ἦν 4 ή πόλις, ζητούντων βιβλία είς την κατασκευήν της έν Περγάμω βιβλιοθήκης, κατά γῆς ἔκρυψαν ἐν διώρυγί τινι ὑπὸ δὲ νοτίας καὶ σητῶν κακωθέντα όψέ ποτε ἀπέδοντο οἱ ἀπὸ τοῦ γένους ᾿Απελλικῶντι τῷ Τητῷ πολλῶν άογυρίων τά τε 'Αριστοτέλους καὶ τὰ τοῦ Θεοφράστου βιβλία. ἦν δὲ δ 8 'Απελλικών φιλόβιβλος μάλλον ή φιλόσοφος διὸ καὶ ζητών έπανόρθωσιν τῶν διαβρωμάτων εἰς ἀντίγραφα καινὰ μετήνεγκε τὴν γραφήν, ἀναπληρῶν ούκ εὖ, καὶ ἐξέδωκεν ἁμαρτάδων πλήρη τὰ βιβλία. συνέβη δὴ τοῖς ἐκ τῶν Περιπάτων τοῖς μὲν πάλαι τοῖς μετὰ Θεόφραστον οὐκ ἔχουσιν ὅλως τὰ βι-12 βλία πλην όλίγων καὶ μάλιστα τῶν ἐξωτερικῶν μηδὲν ἔχειν φιλοσοφεῖν πραγματικώς, άλλὰ θέσεις ληκυθίζειν, τοῖς δ' ὕστερον, ἀφ' οὖ τὰ βιβλία ταῦτα προήλθεν, ἄμεινον μεν ἐκείνων φιλοσοφεῖν καὶ ἀριστοτελίζειν, άναγκάζεσθαι μέντοι τὰ πολλὰ εἰκοτολογεῖν διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν. 16 πολύ δὲ εἰς τοῦτο καὶ ἡ Ῥώμη προσεβάλετο. εὐθὺς γὰο μετὰ τὴν ᾿Απελλιμώντος τελευτήν Σύλλας ήσε την 'Απελλιμώντος βιβλιοθήμην τὰς 'Αθήνας έλών δεύρο δὲ κομισθείσαν Τυραννίων τε ὁ γραμματικὸς διεχειρίσατο φιλαριστοτέλης ών θεραπεύσας τὸν ἐπὶ τῆς βιβλιοθήκης καὶ βιβλιοπώλαί

28 Κορίσκος Χανz: κόρισκος BCDF 30 τοῦ om. X 24 την om. C 3 τὴν σπουδὴν om. D 6 'Απελλικῶντι Kramer 609 1 μεθ' αύτὸν Χ (etiam in F [fol. 23<sup>v</sup>] - ubi margo superior cum accentibus deperiit - sic scriptum fuisse vid., cf. 8. 16 sq.): -λίκωντι BCDX 8 'Απελλικών F: -λίκων BCDX 10 δη scripsi: 12 καὶ μάλιστα τῶν om. F 15 είκοτολογεῖν Cobet (Misc. 191): εἰκότα δè codd. 16 προσεβάλετο yz: -ελάβετο BCDF 16 sq. 'Απελλικώντος bis F: -λίκωντος bis BCX, -λίκοντος bis D (sed posterius in -λίκωντος correctum, ut vid.); posterius delendum esse coniecit v. Herwerden (1887, 449) 17 τὰς Cobet ms., v. Herwerden: ὁ τὰς CDFX, om. B

24 ner Irrfahrt bis ganz nach Italien kommen und dort sein Leben beschließen lassen (Manche jedoch schreiben

> soll Aineias' Geschlecht obherrschen auf Erden Und die Söhne der Söhn',

womit sie die Römer meinen).

609

Aus Skepsis stammten die Sokratiker Erastos und Koriskos und Koris- 54 kos' Sohn Neleus, ein Mann der bei Aristoteles und Theophrast gehört und Theophrasts Bibliothek geerbt hat, in der sich auch die des Aristoteles be-32 fand. Jedenfalls hatte Aristoteles die seinige dem Theophrast vermacht, dem er ja auch seine Schule hinterließ (er war, soviel wir wissen, der erste der Bücher gesammelt und den Königen in Ägypten Anweisungen zum Aufbau einer Bibliothek gegeben hat). Theophrast vermachte sie dem Neleus; der brachte sie nach Skepsis und hinterließ sie seinen Nachkommen, Laien, die die Bücher, ohne sie sorefältig zu lagern, unter Verschluss hielten. Als sie aber den Eifer der Attalischen Könige (denen die Stadt unterstand) bemerkten, die Bücher suchten für die Einrichtung der Bibliothek in Pergamon, versteckten sie sie unter der Erde in einem Stollen. Von Feuchtigkeit und Würmern übel zugerichtet, wurden Aristoteles' und Theophrasts Bücher dann schließlich von der Familie für viel Geld an Apellikon von Teos ver-8 kauft. Apellikon war mehr Bibliophile als Philosoph; daher ließ er in seinem Streben, das Weggefressene zu ersetzen, den Text in neue Kopien übertragen, wobei er falsche Ergänzungen anbrachte, und übergab die Bücher voller Fehler der Öffentlichkeit. So hatten die alten Peripatetiker, die nach 12 Theophrast kamen, da sie überhaupt die Bücher nicht besaßen außer ein paar wenigen (hauptsächlich den exoterischen), das Missgeschick dass sie gar nicht wirklich philosophieren sondern nur Thesen deklamieren konnten, die späteren aber dass sie, seit diese Bücher zum Vorschein gekommen waren, zwar besser als jene in aristotelischer Weise philosophieren konnten, aber wegen der Menge der Fehler meist gezwungen waren vermutungsweise 16 zu reden. Viel hat hierzu auch Rom beigetragen. Sofort nämlich nach Apellikons Tod hat Sulla, der Athen erobert hatte, seine Bibliothek mitgenommen, und als sie hierher gebracht worden war, machte sich nicht nur Tyrannion der Philologe, ein Aristotelesfreund, mit ihr zu schaffen (er hatte sich bei dem Vorsteher der Bibliothek eingeschmeichelt), sondern auch gewisse

20 τινες γραφεῦσι φαύλοις χρώμενοι καὶ οὐκ ἀντιβάλλοντες, ὅπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων συμβαίνει τῶν εἰς πρᾶσιν γραφομένων βιβλίων καὶ ἐνθάδε καὶ ἐν ᾿Αλεξανδρεία. περὶ μὲν οὖν τούτων ἀπόχρη.

'Έκ δὲ τῆς Σκήψεως καὶ ὁ Δημήτριός ἐστιν, οὖ μεμνήμεθα πολλάκις, 55 24 ὁ τὸν Τρωϊκὸν διάκοσμον ἐξηγησάμενος γραμματικός, κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον γεγονὼς Κράτητι καὶ 'Αριστάρχω, καὶ μετὰ τοῦτον Μητρόδωρος, ἀνὴρ ἐκ τοῦ φιλοσόφου μεταβεβληκὼς ἐπὶ τὸν πολιτικὸν βίον καὶ ὑπτορεύων τὸ πλέον ἐν τοῖς συγγράμμασιν. ἐχρήσατο δὲ φράσεώς τινι χαρακτῆρι καινῷ 28 καὶ κατεπλήξατο πολλούς, διὰ δὲ τὴν δόξαν ἐν Χαλκηδόνι γάμου λαμπροῦ πένης ὧν ἔτυχε καὶ ἐχρημάτιζε Χαλκηδόνιος. Μιθριδάτην δὲ θεραπεύσας τὸν Εὐπάτορα συναπῆρεν εἰς τὸν Πόντον ἐκείνω μετὰ τῆς γυναικὸς καὶ ἐτιμήθη διαφερόντως, ταχθεὶς ἐπὶ τῆς δικαιοδοσίας, Ι ἀφ' ῆς οὐκ ἦν τῷ κριθέντι ἀναβολὴ τῆς δίκης ἐπὶ τὸν βασιλέα. οὐ μέντοι διηυτύχησεν, ἀλλ' ἐμπεσὼν εἰς ἔχθραν ἀδικωτέρων ἀνθρώπων ἀπέστη τοῦ βασιλέως κατὰ τὴν 4 πρὸς Τιγράνην τὸν 'Αρμένιον πρεσβείαν, ὁ δ' ἄκοντα ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ Εὐπάτορι φεύγοντι ἤδη τὴν προγονικήν κατὰ δὲ τὴν ὁδὸν κατέστρεψε τὸν βίον εἴθ' ὑπὸ τοῦ βασιλέως εἴθ' ὑπὸ νόσου (λέγεται γὰρ ἀμφότερα). περὶ μὲν τῶν Σκηψίων ταῦτα.

8 Μετὰ δὲ Σκῆψιν "Ανδειρα καὶ Πιονίαι καὶ ἡ Γαργαρίς. ἔστι δὲ λίθος 56 περὶ τὰ "Ανδειρα ὅς καιόμενος σίδηρος γίνεται, εἶτα μετὰ γῆς τινος καμινευθεὶς ἀποστάζει ψευδάργυρον \* \* \* ἡ προσλαβοῦσα χαλκὸν τὸ καλούμενον γίνεται κρᾶμα, ὅ τινες ὀρείχαλκον καλοῦσι (γίνεται δὲ ψευδάργυρος καὶ περὶ τὸν Τμῶλον). ταῦτα δ² ἐστὶ τὰ χωρία ἃ οἱ Λέλεγες κατεῖχον ὡς δ' αὕτως καὶ τὰ περὶ "Ασσον.

"Εστι δὲ ἡ "Ασσος ἐρυμνή τε καὶ εὐτειχής, ἀπὸ θαλάττης καὶ τοῦ λι- 57 μένος ὀρθίαν καὶ μακρὰν ἀνάβασιν ἔχουσα — ὥστ' ἐπ' αὐτῆς οἰκείως εἰρῆσ16 θαι δοκεῖ τὸ τοῦ Στρατονίκου τοῦ κιθαριστοῦ

"Ασσον ίθ', ώς κεν θασσον όλέθρου πείραθ' ἵκηαι —

610 8-11 St. B. 94, 9-12 14-7 \*Eust. II. 630, 1-4

28 κατέπληξε xyz, unde κατέπληξε τους πολλούς? Anon. Heidelb. (298), Korais 29 Χαλκηδόνιος xyz: καλχη- BCDF 610 1 ἀφ' Casaubo-31 καὶ ante ἐπὶ add. F 2 ἀναβολή Casaubonus: βουλή (-η B) codd. 4 ἄκων? Jacoby (ad nus: ἐφ' codd. Πιονίαι BCF: πιονία Xq (coniecit Xylander), 8 ἄνδηρα DEX FGrHist 184 T 2) 9 άνδηρα DX 10 lacunam indicavi 👸 πιονίας D (ut vid.), ed. pr. n om. EF BC: η DEFX; εἶτα (cf. St. B.) vel καὶ Kramer η προσλαβών κ, haud reiecit Korais, re-10 sq. aut (τὸ καλούμενον) aut τὸ καλούμενον ( ) Casaubonus cepit Groskurd 12 sq. ως δ'αύτως scripsi (cf. Schwyzer 2, 577): ως δ'αύτως codd. 13 "Ασσον DE: ἀσ-14 "Ασσος DEF: ασσος CX, ασσος B τε P: om. cett. θασον ΒΟΧ, ασσον Ε 17 "Ασσον F: ασσον BCDX λάττης P: θαλάσσ- cett.

20 Buchhändler, die schlechte Schreiber angestellt hatten und nicht kollationierten, was ja auch bei den anderen Büchern geschieht die für den Verkauf abgeschrieben werden, sowohl hier als in Alexandrien. Doch hierüber genug.

Aus Skepsis kommt auch Demetrios, den wir oft erwähnen, der Philolo- 55 24 ge, der die Trojanische Heeresschau erläutert hat; er lebte zu derselben Zeit wie Krates und Aristarch. Nach ihm Metrodoros, ein Mann der von der Philosophie zur Politik übergewechselt ist und in seinen Schriften hauptsächlich Redekunst treibt. Er bediente sich eines neuartigen Stils, mit dem er 28 Viele beeindruckte. Dank seines Ruhmes konnte er, ein armer Mann, in Chalkedon eine glänzende Ehe schließen und machte Geschäfte als Chalkedonier. Er hofierte Mithridates Eupator, fuhr mit ihm nach Pontos, zusammen mit seiner Frau, und wurde außerordentlich geehrt: er bekam die Leitung der Rechtsprechung, von der es für den Verurteilten keine Berufung an den König gab. Aber sein Glück dauerte nicht bis zuletzt: er geriet in Feindschaft mit unrechtlichen Leuten und sagte sich bei seiner Gesandtschaft zu Tigranes dem Armenier von dem König los; Tigranes jedoch schickte ihn gegen seinen Willen zu Eupator zurück, der sich bereits auf der Flucht aus dem Land seiner Vorfahren befand, und unterwegs fand sein Leben ein Ende, sei's durch Zutun des Königs, sei's durch Krankheit (denn beides wird

Nach Skepsis kommen Andeira, Pioniai und Gargaris. Bei Andeira gibt 56 es einen Stein der, wenn man ihn brennt, zu Eisen wird; erhitzt man ihn dann zusammen mit einer bestimmten Erde im Ofen, dann destilliert sich falsches Silber \* \* \* oder sie wird mit Zusatz von Kupfer zu dem sogenann12 ten Gemisch, das Manche Messing nennen (falsches Silber findet sich auch in der Gegend des Tmolos). Dies sind die Gegenden die die Leleger in Besitz hatten; ebenso auch das Gebiet um Assos.

behauptet). Soviel über die Skepsier.

Assos ist von Natur befestigt und gut ummauert. Der Aufstieg zu der 57 Stadt vom Meer und dem Hafen ist steil und lang – so dass das Bonmot, 16 das der Kitharaspieler Stratonikos auf sie gemünzt hat, passend scheint:

Komm nach Assos, um schneller des Todes Ziel zu erreichen -;

ο δὲ λιμὴν χώματι κατεσκεύασται μεγάλφ, ἐντεῦθεν ἦν Κλεάνθης, ὁ Στωϊκὸς φιλόσοφος ὁ διαδεξάμενος τὴν Ζήνωνος τοῦ Κιτιέως σχολήν, καταλι20 πῶν δὲ Χρυσίππφ τῷ Σολεῖ. ἐνταῦθα δὲ καὶ 'Αριστοτέλης διέτριψε διὰ τὴν
πρὸς 'Ερμίαν τὸν τύραννον κηδείαν. ἦν δ' 'Ερμίας εὐνοῦχος, τραπεζίτου
τινὸς οἰκέτης, γενόμενος δ' 'Αθήνησιν ἡκροάσατο καὶ Πλάτωνος καὶ 'Αριστοτέλους, ἐπανελθῶν δὲ τῷ δεσπότῃ συνετυράννησε πρῶτον ἐπιθεμένφ τοῖς
24 περὶ 'Αταρνέα καὶ "Ασσον χωρίοις, ἔπειτα διεδέξατο ἐκεῖνον καὶ μετεπέμψατο τόν τε 'Αριστοτέλη καὶ Ξενοκράτη καὶ ἐπεμελήθη αὐτῶν' τῷ δ' 'Αριστοτέλει καὶ θυγατέρα ἀδελφοῦ συνώκισε. Μέμνων δ' ὁ 'Ρόδιος ὑπηρετῶν τότε
τοῖς Πέρσαις καὶ στρατηγῶν προσποιησάμενος φιλίαν καλεῖ πρὸς ἑαυτὸν
28 ξενίας τε ἄμα καὶ πραγμάτων προσποιητῶν χάριν, συλλαβῶν δ' ἀνέπεμψεν
ὡς τὸν βασιλέα, κἀκεῖ κρεμασθεὶς ἀπώλετο. οἱ φιλόσοφοι δ' ἐσώθησαν φεύγοντες τὰ χωρία, ἃ οἱ Πέρσαι κατέσχον.

Φησὶ δὲ Μυρσίλος (FGrHist 477 F17) Μηθυμναίων κτίσμα εἶναι τὴν 58 32 "Ασσον, Ἑλλάνικός τε (FGrHist 4 F160) καὶ Αἰολίδα φησίν ιώστε καὶ τὰ Γάργαρα καὶ ἡ Λαμπωνία Αἰολέων 'Ασσίων γάρ ἐστι κτίσμα τὰ Γάργαρα (οὐκ εὖ συνοικούμενα: Ι ἐποίκους γὰρ οἱ βασιλεῖς εἰσήγαγον ἐκ Μιλήτου πόλεως ἐρημώσαντες ἐκείνην, ιώστε ἡμιβαρβάρους γενέσθαι φησὶ Δημήτριος αὐτοὺς ὁ Σκήψιος [fr. 36 Gaede] ἀντὶ Αἰολέων). καθ' "Ομηρον μέντοι ταῦτα πάντα 4 ἦν Λελέγων οὕς τινες μὲν Κᾶρας ἀποφαίνουσιν, "Ομηρος δὲ χωρίζει"

πρὸς μὲν άλὸς Κᾶρες καὶ Παίονες ἀγκυλότοξοι καὶ Λέλεγες καὶ Καύκωνες (Κ 428 sq.).

έτεροι μεν τοίνυν τῶν Καρῶν ὑπῆρξαν, ἄκουν δὲ μεταξὺ τῶν ὑπὸ τῷ Αἰ-8 νεία καὶ τῶν καλουμένων ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ Κιλίκων ἐκπορθηθέντες δ' ὑπὸ τοῦ ἀχιλλέως μετέστησαν εἰς τὴν Καρίαν καὶ κατέσχον τὰ περὶ τὴν νῦν ἀλικαρνασσὸν χωρία. ἡ μὲν τοίνυν ἐκλειφθεῖσα ὑπ' αὐτῶν πόλις Πήδασος 59

18-20 \*St. B. 136, 16 sq. 21-3 \*cod. Darmst. 2773 fol. 24" 32 sq. cf. St. B. 198, 21 611 2 sq. Anon. Scor. 298" 8 7-12 Eust. II. 623, 21-4 7-10 Eust. II. 1198, 57-9

21 Έρμίαν et Έρμίας P (coniecit Leaf 1923, 34, 299): έρμεί- cett., 19 την om. E cod. Darmst. 22 καὶ prius om. Χ 23 πρώτω? Korais 24 "Ασσον F: ἀσσον 25 'Αριστοτέλη P (]τε.η) Χ: -ην cett. Ξενοκράτη P (]τη) Χ: -ην cett. 26 άδελφιδοῦ ed.pr. 28 προσποιητών D: προσποιήτων BC, πρός ποιητών F 29 sq. φύγοντες (sic) F; φυγόντες? 30 κατείχον 29 πρός pro ώς PX τον om. X 32 "Aσσον F: ασσον BCD τε om. P; δὲ Korais καὶ Έ. Kallenberg (1912, 184) ώς pro ἄστε Korais, ἄσπερ Meineke 33 Λαμπώνεια Tacoby δὲ Aỉ. Casaubonus 611 1 Μιλητουπόλεως Kramer, Μιλητοπόλεως Korais Aloλέων (εἰσίν) Groskurd 10 -νασον D, Eust. post χωρία (ut vid.) quaedam de Anthe Halicarnassi conditore excidisse coniecit Meineke (Vind. 120 sq.): vide 374, 20 sq. comm. µévroi võv ed.pr. έκλειφ- CP (εκλε[), Eust. 623: έκληφ- BDF; έξαλειφ- z

der Hafen ist durch einen großen Damm geschaffen worden. Von dort stammte Kleanthes, der stoische Philosoph, der die Schule des Zenon von Kition übernommen und dem Chrysippos von Soloi hinterlassen hat. Dort hat sich auch Aristoteles aufgehalten durch seine Verschwägerung mit dem Tyrannen Hermias. Hermias war ein Eunuch, Sklave eines Bankiers. Nach Athen gekommen hörte er sowohl bei Platon als bei Aristoteles. Nach seiner Rückkehn übte er erst zusammen mit seinem Herren, der einen Angriff auf die Orte um Atarneus und Assos unternommen hatte, die Tyrannenherrschaft aus; dann folgte er ihm nach, lud Aristoteles und Xenokrates ein und sorgte für sie; Aristoteles gab er sogar die Tochter seines Bruders zur Frau. Memnon der Rhodier aber, der damals als General in persischen Diensten stand und Freundschaft mit ihm vorgetäuscht hatte, lud ihn wegen der Gastfreundschaft sowohl als wegen angeblicher Geschäfte zu sich ein, nahm ihn gefangen und schickte ihn zu dem König; dort endete er am Kreuz. Die Philosophen aber retteten sich durch Flucht aus den Orten, die die Perser be-

Myrsilos sagt (FGrHist 477 F 17), Assos sei eine Gründung der Methym- 58 näer, und Hellanikos (FGrHist 4 F 160) nennt die Stadt auch äolisch. Folglich sind auch Gargara und Lamponia äolisch: denn Gargara ist eine Gründung der Assier (es ist nicht wohlbesiedelt, denn die Könige haben Zuwanderer aus Miletu Polis hineingebracht, das sie zerstört hatten, so dass die Einwohner, wie Demetrios von Skepsis sagt [fr. 36 Gaede], aus Äolern zu Halbbarbaren geworden sind). Laut Homer dagegen gehörte dies alles den Lelegern, die Manche für Karer erklären, Homer jedoch von diesen trennt (Il. 10, 428 f.):

setzten.

611

Meerwärts ruhn mit den Karern päonische Krümmer des Bogens, Leleger auch, Kaukonen zunächst.

Sie waren also verschieden von den Karern, und wohnten zwischen denen 8 die Aineias unterstanden und denen die der Dichter Kiliker nennt; als ihr Gebiet jedoch von Achill verwüstet worden war, wanderten sie nach Karien aus und nahmen die Gegend um das heutige Halikarnassos in Besitz. Die 59

οὐκέτ' ἐστίν, ἐν δὲ τῇ μεσογαία τῶν 'Αλικαρνασσέων τὰ Πήδασα ὑπ' αὐτῶν 12 ὀνομασθέντα ἦν πόλις, καὶ νῦν ἡ χώρα Πηδασὶς λέγεται. φασὶ δ' ἐν αὐτῷ καὶ ὀκτὰ πόλεις ἀκίσθαι ὑπὸ τῶν Λελέγων πρότερον εὐανδρησάντων, ὥστε καὶ τῆς Καρίας κατασχεῖν τῆς μέχρι Μύνδου καὶ Βαργυλίων καὶ τῆς Πισιδίας ἀποτεμέσθαι πολλήν ὑστερον δ' ἄμα τοῖς Καροὶ στρατευόμενοι κατεμερίσθησαν εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα καὶ ἡφανίσθη τὸ γένος, τῶν δ' ὀκτὰ πόλεων τὰς ἕξ Μαύσωλος εἰς μίαν τὴν 'Αλικαρνασσὸν συνήγαγεν, ὡς Καλλισθένης (FGrHist 124 F 25) ἱστορεῖ, Συάγγελα δὲ καὶ Μύνδον διεφύλαξε, τοῖς δὲ Πηδασεῦσι τούτοις φησὶν 'Ηρόδοτος (1,175) ὅτε μέλλοι τι ⟨ἀν⟩επιτή-20 δειον ἔσεσθαι καὶ τοῖς περιοίκοις, τὴν ἱέρειαν τῆς 'Αθηνᾶς πώγωνα ἴσχειν, τρὶς δὲ συμβῆναι τοῦτ' αὐτοῖς. (Πήδασον δὲ καὶ ἐν τῷ νῦν Στρατονικέων πολίχνιόν ἐστιν). ἐν ὅλῃ δὲ ⟨τῆ⟩ Καρία καὶ ἐν Μιλήτᾳ Λελέγων τάφοι καὶ ἑρύματα καὶ ἴχνη κατοικιῶν δείκνυται.

24 Μετὰ δὲ τοὺξ Λέλεγας τὴν ἑξῆς παραλίαν ὅκουν Κίλικες καθ' "Ομηρον 60 (ἣν νῦν ἔχουσιν 'Αδραμυττηνοί τε καὶ 'Αταρνεῖται καὶ Πιταναῖοι μέχρι τῆς ἐκβολῆς τοῦ Καίκου). διήρηντο δ' εἰς δύο δυναστείας οἱ Κίλικες, καθάπερ εἴπομεν (586,9 sq. 605, 17), τήν τε ὑπὸ τῷ 'Ηετίωνι καὶ τὴν ὑπὸ 28 τῷ Μύνητι τοῦ μὲν οὖν 'Ηετίωνος λέγει πόλιν Θήβην'

φχόμεθ' ές Θήβην, ἱερὴν πόλιν Ἡετίωνος (Α 366) τούτου δὲ καὶ τὴν Χρύσαν \* \* τὸ ἱερὸν τοῦ Σμινθέως ᾿Απόλλωνος ἐμφαίνει, εἴπερ ἡ Χρυσηὰς ἐκ τῆς Θήβης ἐάλω: 'ἀχόμεθα' γάρ, φησίν, 'ἐς Θήβην'.

τὴν δὲ διεπράθομέν τε καὶ ἤγομεν ἐνθάδε πάντα. καὶ τὰ μὲν εὖ δάσσαντο μετὰ σφίσιν, ἐκ δ' ἔλον 'Ατρείδη Χρυσηίδα (Α 367-9).

22-4 Eust. Il. 623, 24 sq. 24-612, 9 Eust. Il. 649, 60-2

11 μεσογείφ Eust. 'Αλιχαρνασσέων Xylander: -νασέων codd. 12 νῦν ἡ P. (coniecit Kramer): ἡ νῦν cett. 13 οικησθαι Ρ; φκήσθαι z 14 τὰ (vel τὴν) pro τῆς secundo 14 sq. Μιλησίας pro Πισιδίας Meritt c.s. (ATL 1, 537<sup>5</sup>) 17 Μαύσωλος αχ: μαυσωλος P, μαυσωλός BCDF Αλικαρνασόν Kramer 18 Συάγγελα Kramer: συναγελα P, σὺν ἀγέλα CD, σὺν ἀγέλας F, σὺν ἀγέλω B Μύνδον P qxy: -δων BCDF 19 Πηδασεύσι D: πηδασσ- BCF, πηδαλ- P add. Leopardus (1568, 180 sq. = 1604, 20 sq. ἴσχειν P (coniecit Korais) : σχεῖν cett. τρίς qx<sup>pc</sup>yz: τρεῖς 325). Xvlander 22 addidi καὶ ἐν Μιλήτω om. D ταφοι λελεγων P 23 δειχνυνται Ρ 25 'Αταργείται ΒCD: ἀταργίται ΡΧ, ἀταργείνται Ε, ἀπαργείται Ε Πιταναῖοι Ρ (πιτ.. αιοι) Χ: πιτανέοι F, πιττανοί (πεττ- a.c.?) Ε, πιταναία BCD 26 τῶν ἐκβολῶν Χ 28 τῷ D, Eust.: om cett. οὖν om. B διηροῦντο Eust. 27 (τῷ)? vide comm. lacunam indicavi: τὴν ἔχουσαν add. z; ἡ Aly (1956, 205), 30 Χρῦσαν Meineke C.. ITO in P dispicere sibi visus 31 είς ΒC 32 τε om. D 612 1 μετά σφίσιν om. P

von ihnen verlassene Stadt Pedasos existiert nicht mehr, aber im Binnenland der Halikarnasser gab es eine von ihnen Pedasa genannte Stadt, und heute heißt die Gegend Pedasis. In ihr sollen die Leleger nicht weniger als acht Städte gegründet haben (sie waren früher so volkreich dass sie sogar das Stück Karien bis Myndos und Bargylia in Besitz nahmen und sich einen großen Teil von Pisidien zueigneten; später, als sie zusammen mit den Karern auf Feldzüge gingen, zerstreuten sie sich über ganz Griechenland und verschwand das Volk). Von den acht Städten legte Mausolos sechs zu dem einen Halikarnassos zusammen, wie Kallisthenes (FGrHist 124 F 25) berichtet; Syangela und Myndos ließ er fortbestehen. Wenn jenen Pedasiern, sagt Herodot (1, 175), und ihren Umwohnern etwas Ungünstiges bevorstand, sei der Priesterin der Athena ein Bart gewachsen; das sei bei ihnen dreimal vorgekommen (Pedason ist auch ein Städtchen in dem heutigen Gebiet der Stratonikeer). In ganz Karien und in Milet zeigt man Gräber und Kastelle und Reste von Siedlungen der Leleger.

Nach den Lelegern bewohnten laut Homer Kiliker die anschließende Kü- 60 ste (die jetzt bis zur Mündung des Kaïkos die Adramyttener, Atarner und Pitanäer besitzen). Die Kiliker waren, wie wir sagten (568, 9f. 605, 17) in zwei Fürstentlimer unterteilt: das unter Eëtion und das unter Mynes. Als 61 Stadt des Eëtion nennt er Thebe:

Thebe belagerten wir, Eëtions heilige Veste (Il. 1, 366); ihm gehörte auch Chrysa \* \* das Heiligtum des Apollon Smintheus, so gibt er zu verstehen, da doch Chryseis in Thebe gefangen genommen wurde: denn er sagt 'Thebe belagerten wir'

Und verwiisteten sie, und führeten Alles von dannen.
Und sie teilten das Übrige sich,
Doch dem Atriden erkor'n sie Chryseïs (Il. 1, 367-9).

τοῦ δὲ Μύνητος τὴν Λυρνησσόν, ἐπειδὴ 'Λυρνησσὸν διαπορθήσας καὶ πείχεα 4 Θήβης' τόν τε Μύνητα καὶ τὸν Ἐπίστροφον ἀνεῖλεν 'Αχιλλεύς (Β 691 sq.) ἄσθ' ὅταν φῆ ἡ Βρισηίς (Τ 295 sq.)

οὐδέ μ' ἔασκες, ὅτ' ἄνδρ' ἐμὸν ἀκὺς ᾿Αχιλλεὺς ἔκτεινεν, πέρσεν δὲ πόλιν θείοιο Μύνητος,

8 οὐ τὴν Θήβην λέγοι ἄν (αὕτη γὰρ Ἡετίωνος), ἀλλὰ τὴν Λυρνησσόν, ἀμφότεραι δ' ἦσαν ἐν τῷ κληθέντι μετὰ ταῦτα Θήβης πεδίφ, ὁ διὰ τὴν ἀρετὴν περιμάχητον γενέσθαι φασὶ Μυσοῖς μὲν καὶ Λυδοῖς πρότερον, τοῖς δ' "Ελλησιν ὕστερον τοῖς ἐποικήσασιν ἐκ τῆς Αἰολίδος καὶ τῆς Λέσβου. ἔχουσι δὲ νῦν ᾿Αδραμυττηνοὶ τὸ πλέον ἐνταῦθα γὰρ καὶ ἡ Θήβη καὶ ἡ Λυρνησσός (ἐρυμνὸν χωρίον), ἔρημοι δ' ἀμφότεραι διέχουσι δὲ ᾿Αδραμυττίου σταδίους ἡ μὲν ἑξήκοντα, ἡ δὲ ὀγδοήκοντα καὶ ὀκτὰ ἐπὶ θάτερα.

Έν δὲ τῆ ᾿Αδραμυττηνῆ ἐστι καὶ ἡ Χρύσα καὶ ἡ Κίλλα πλησίον γοῦν 62

16 τῆς Θήβης ἔτι νοῦν Κίλλα τις τόπος λέγεται, ἐν ῷ Κιλλαίου ᾿Απόλλωνός ἐστιν ἱερόν παραρρεῖ δ᾽ αὐτὸ ἐξ Ἦδης φερόμενος ὁ Κίλλαιος ποταμός (ταῦτα δ᾽ ἐστὶ κατὰ τὴν ᾿Αντανδρίαν). καὶ τὸ ἐν Λέσβῳ δὲ Κίλλαιον ἀπὸ ταύτης τῆς Κίλλης ἀνόμασται ἔστι δὲ καὶ Κίλλαιον ὄρος μεταξὺ Γαργά
20 ρων καὶ ᾿Αντάνδρου. φησὶ δὲ Δάης ὁ Κολωναεὸς (FHG 4, 376) ἐν Κολωναῖς ἱδρυθῆναι πρῶτον ὑπὸ τῶν ἐκ τῆς Ἑλλάδος πλευσάντων Αἰολέων τὸ τοῦ Κιλλαίου Απόλλωνος ἱερόν. καὶ ἐν Χρύση δὲ λέγουσι Κίλλαιον ᾿Απόλλωνα ἱδρῦσθαι, ἄδηλον εἴτε τὸν αὐτὸν τῷ Σμινθεῖ εἴθ᾽ ἔτερον.

Ή δὲ Χρύσα ἐπὶ θαλάττη πολίχνιον ἦν ἔχον λιμένα πλησίον δ' ὑπέρ- 63 κειται ἡ Θήβη. ἐνταῦθα δ' ἦν καὶ τὸ ἰερὸν τοῦ Σμινθέως 'Απόλλωνος καὶ

9–14 Eust. II. 119,7–9
12–26 Eust. II. 649, 43 sq.
12–6 Eust. II. 649, 56 sq.
12–5 Eust. II. 322, 25–8
12–4 \*Anon. Urb. 38 I
15 sq. \*Greg. 18 marg.
12–6 Eust. II. 649, 56 sq.
15–20 Eust. II. 33, 46–34, 3.
24 \*Eust. II. 34, 9 sq. \*Greg. 18 marg.

5 ώσθ' όταν DP: ώστε όταν cett. 10 πρότερον P (coniecit Korais): τοῖς πρότερον BCD, καὶ τοῖς πρότερον F, τὸ πρότερον Meineke (Vind. 212) 12 νῦν 14 καὶ — θάτερα om. EX. Eust. 13 καὶ prius om. Eust. λυρνησός BF (prob. Leaf 1917, 24 sq. 1923, 36. 308 sq.) ολτὰ (η scribens) Tyrwhitt (36): ή codd. 15 Χρῦσα Meineke (sic acuit etiam v. d. Valk ap. Eust. 322, 28 [necnon 34, 5. 10]: Χρύσα ed.pr.), Χρύση Eust. 33, Anon. Urb. yoῦν Meineke (Vind. 212): οὖν codd. Meineke: ἐστὶ codd.; καὶ Kramer, ἔτι καὶ Jacoby (ad FGrHist 115 F 350) Κιλλαίου Casaubonus: κιλλέους D, κιλλεούς BCq, κιλεος (sic) F; κιλλέου κz, ed.pr. 17 αὐτὸ BF (prob. Cascorbi 25): - @ CD Κίλλαιος Anon. Urb. (coniecit Kramer): κίλλειος BCD, πιλλεός F, Κίλλος Eust. 18 'Αντανδρίων? Holstenius (36 a) Κίλλαιον Tzschucke: κίλλεον codd. **21** ίδρυν- F 22 Κιλλαίου D: πιλλέου BCF λαιον Tzschucke: κίλλεον BCD, κιλλεὸν F 24 Xovoa Meineke (etiam Eust. teste v. d. Valk: cf. ad 15) θαλάσση Eust. 25 δ' om. E

Als Stadt des Mynes nennt er Lyrnessos, da Achill, 'als er umher Lyrnessos zerstört und die Mauern um Thebe' (Il. 2,691), Mynes und Epistrophos erlegte: wenn also Briseïs sagt (Il. 19,295f.)

wolltest du nicht, da den Mann der schnelle Achilleus Mir erschlug, und verheerte die Stadt des göttlichen Mynes,

- kann sie nicht wohl Thebe meinen (denn das gehörte Eëtion), sondern Lyrnessos. Beide lagen in der später so genannten Ebene von Thebe, die wegen ihrer Trefflichkeit ein umkämpftes Gebiet gewesen sein soll, erst für die Myser und die Lyder und später für die Griechen, die aus der Aiolis und Lesbos eingewandert waren. Jetzt besitzen es zum größten Teil die Adramyttener: in ihrem Gebiet nämlich liegen sowohl Thebe wie Lyrnessos (eine natürliche Festung), beide verödet; jenes ist von Adramyttion sechzig Stadien entfernt, dieses achtundachtzig in entgegengesetzter Richtung.
- Im Adramyttenischen liegen auch Chrysa und Killa. Jedenfalls gibt es in 62 der Nähe von Thebe einen noch jetzt Killa genannten Ort, wo ein Heiligtum des Apollon Killaios liegt; an ihm fließt, vom Ida her kommend, der Fluss Killaios vorüber (dies ist auf der Höhe des Antandrischen). Auch Killaion in Lesbos ist nach diesem Killa benannt; und es gibt auch einen Berg Killaion zwischen Gargara und Antandros. Daës von Kolonai sagt (FHG 4, 376), das Heiligtum des Apollon Killaios sei zuerst in Kolonai gegründet worden von den aus Griechenland übergeschifften Äolern. Auch in Chrysa soll Apollon Killaios ein Heiligtum gehabt haben, wobei es unklar ist ob er identisch war mit dem Smintheus oder verschieden von ihm.
- 24 Chrysa war ein Städtchen am Meer mit einem Hafen; in seiner Nähe liegt 63 oberhalb Thebe. Dort gab es das Heiligtum des Apollon Smintheus und die

ἡ Χρυσηίς, ἡρήμωται δὲ νῦν τὸ χωρίον τελέως, εἰς δὲ τὴν νῦν Χρύσαν τὴν κατὰ 'Αμαξιτὸν μεθίδρυται τὸ ἰερόν, τῶν Κιλίκων τῶν μὲν εἰς τὴν 28 Παμφυλίαν ἐκπεσόντων, τῶν δ' εἰς τὴν 'Αμαξιτόν. οἱ δ' ἀπειρότεροι τῶν παλαιῶν ἱστοριῶν ἐνταῦθα τὸν Χρύσην καὶ τὴν Χρυσηίδα γεγονέναι φασὶ καὶ τὸν 'Όμηρον τούτου τοῦ τόπου μεμνῆσθαι. ἀλλ' οὕτε λιμήν ἐστιν ἐνταῦθα (ἐκεῖνος δέ φησιν [Α 432]

οί δ' ὅτε δὰ λιμένος πολυβενθέος ἐντὸς ἴκοντο)
οὕτ' ἐπὶ θαλάττη τὸ ἱερόν ἐστιν (ἐκεῖνος δ' ἐπὶ θαλάττη ποιεῖ τὸ ἱερόν [Α 439–41]

έκ δὲ Χουσηῒς νηὸς βῆ ποντοπόροιο.

τὴν μὲν ἔπειτ' ἐπὶ βωμὸν ἄγων πολύμητις 'Οδυσσεὺς
πατρὶ φίλω ἐν χερσὶ τίθει)

οὐδὲ Θήβης πλησίον ἐκεῖνος δὲ πλησίον (ἐκεῖθεν γοῦν ἀλοῦσαν λέγει 4 τὴν Χρυσηΐδα [Α 366-9]). ἀλλὶ οὐδὲ Κίλλα τόπος οὐδεὶς ἐν τῷ ᾿Αλεξανδρέων χώρα δείκνυται οὐδὲ Κιλλαίου ᾿Απόλλωνος ἰερόν (ὁ ποιητὴς δὲ συζεύγνυστοι [Α 37 sq.] •

δς Χρύσην άμφιβέβηκας

Κίλλαν τε ζαθέην), 
ἐν δὲ τῷ Θήβης πεδίφ δείκνυται πλησίον. ὅ τε πλοῦς ἀπὸ μὲν τῆς Κιλικίου Χρύσης ἐπὶ τὸ ναύσταθμον ἐπτακοσίων που σταδίων ἐστὶν ἡμερήσιός 
πως, ὅσον φαίνεται πλεύσας ὁ Ὀδυσσεύς (ἐκβὰς γὰρ εὐθὰ παρίστησι τὴν 
θυσίαν τῷ θεῷ καὶ τῆς ἐσπέρας ἐπιλαβούσης μένει αὐτόθι, πρωὶ δὲ ἀποπλεῖ), ἀπὸ δὲ 'Αμαξιτοῦ τὸ τρίτον μόλις τοῦ λεχθέντος διαστήματός ἐστιν, 
ὥστε παρῆν τῷ 'Οδυσσεῖ αὐθήμερον ἀναπλεῖν ἐπὶ τὸ ναύσταθμον τελέσαντι 
τὴν θυσίαν.

6 "Έστι δὲ καὶ Κίλλου μνῆμα περὶ τὸ ἱερὸν τοῦ Κιλλαίου 'Απόλλωνος, χῶμα μέγα ἡνίοχον δὲ τοῦτον Πέλοπός φασιν ἡγησάμενον τῶν τόπων, ἀφ' οὖ ἴσως ἡ Κιλικία ἢ ἔμπαλιν.

27 sq. St. B. 83, 10 613 9-11 Eust. II. 130, 31-3 13 St. B. 83, 10 16-8 Eust. II. 33, 43-6 17 sq. Eust. II. 649, 57

27 άμαξ- DE τὴν οπι. Ε 28 είς τὴν BCE<sup>s</sup>F: είς Ε<sup>i</sup>, κατὰ 26 Xoũσαν Meineke 33 ÉGTIV G: ÉVEGTIV BCD, ÉV D αμαξιτόν Ε, αμαξιτών D 29 φασί γεγονέναι Ε 9 sq. Κιλίκων Eust. 10 τον F, Eust. που pro 613 3 ovte Kramer έστι Γ 11 ὁ om. Ε εύθὺς xyz 13 ἀπὸ δὲ DEF: ἀπὸ BC 'Αμαξιτοῦ CF: ἀμπως Ε 17 ήγησαμένου? Jacoby (ad FGrHist 115 F 350) 18 ανάπαλιν Eust. BDE

Chryseis. Der Ort ist jetzt völlig verödet; das Heiligtum ist nach dem heuti28 gen Chrysa bei Hamaxitos verlegt worden, als die Kiliker teils nach Pamphylien teils nach Hamaxitos vertrieben worden waren. Die weniger mit den
alten Geschichten Vertrauten behaupten dass hier Chryses und Chryseis zu
Hause waren und Homer diesen Ort erwähnt. Aber weder gibt es hier einen
Hafen (er aber sagt [Il. 1,432]

Als sie nunmehr in des Ports tiefgründige Räume gekommen) noch liegt das Heiligtum am Meer (er aber lässt das Heiligtum am Meer liegen (Il. 1, 439-41]:

Aus auch stieg Chryseis vom meerdurchwallenden Schiffe. Sie nun führte sogleich zum Altar der weise Odysseus, Gab in des Vaters Hände sie hin)

und auch nicht in der Nähe von Thebe; er aber lässt es in der Nähe liegen 4 (jedenfalls sagt er dass dort Chryseïs gefangen genommen wurde [Il. 1, 366-9]). Auch zeigt man im Gebiet der Alexandrier keinen Ort Killa und kein Heiligtum des Apollon Killaios — der Dichter aber verbindet sie miteinander (Il. 1, 37 f.):

der du Chrysa umwandelst

Samt des heiligen Killa —,
in der Ebene von Thebe dagegen zeigt man sie in der Nähe. Und schließlich
dauert die Fahrt von dem kilikischen Chrysa bis zur Schiffsstation — etwa
siebenhundert Stadien — ungefähr einen Tag, so lange wie Odysseus offenbar unterwegs war (denn sofort nachdem er an Land gegangen bringt er
dem Gott das Opfer dar, und da der Abend einbricht, bleibt er dort und
fährt am Morgen zurück); von Hamaxitos dagegen ist es kaum ein Drittel
der besagten Entfernung, so dass Odysseus die Möglichkeit gehabt hätte,
nach Vollziehung des Opfers am selben Tag zur Schiffsstation zurückzufahren.

Bei dem Heiligtum des Apollon Killaios liegt auch das Grabmal des Killas, ein großer Erdhügel; er soll der Wagenlenker des Pelops gewesen sein, der über die Gegend herrschte und von dem vielleicht Kilikien seinen Namen hat (oder umgekehrt).

Τὰ μὲν οὖν περὶ τοὺς Τεύκρους καὶ τοὺς μύας (ἀφ' ὧν ὁ Σμινθεύς, 64 20 ἐπειδὴ σμίνθοι οἱ μύες) δεῦρο μετενεκτέον. παραμυθοῦνται δὲ τὴν ἀπὸ μικρῶν ἐπίκλησιν τοιούτοις τισί. καὶ γὰρ ἀπὸ τῶν παρνόπων, οὓς οἱ Οἰταῖοι κόρνοπας λέγουσι, Κορνοπίωνα τιμᾶσθαι παρ' ἐκείνοις 'Ηρακλέα ἀπαλλαγῆς ἀκρίδων χάριν, 'Ιποκτόνον δὲ παρ' 'Ερυθραίοις τοῖς τὸν Μίμαντα 24 οἰκοῦσιν, ὅτι φθαρτικὸς τῶν ἀμπελοφάγων ἰπῶν (καὶ δὴ παρ' ἐκείνοις μόνοις τῶν 'Ερυθραίων τὸ θηρίον τοῦτο μὴ γίνεσθαι) 'Ρόδιοι δὲ 'Ερυθιβίου 'Απόλλωνος ἔχουσιν ἐν τῆ χώρα ἱερόν (τὴν ἐρυσίβην καλοῦντες ἐρυθίβην) παρ' Αἰολεῦσι δὲ τοῖς ἐν 'Ασία μείς τις καλεῖται Πορνοπίων (οὖτω τοὺς 28 πάρνοπας καλούντων Βοιωτῶν) καὶ θυσία συντελεῖται Πορνοπίωνι 'Απόλλωνι. Μυσία μὲν οὖν ἐστιν ἡ περὶ τὸ 'Αδοαμύττιον, ἦν δὲ ποτε ὑπὸ Λυδοῖς 65

Μυσία μὲν οὖν ἐστιν ἡ περὶ τὸ ᾿Αδραμύττιον, ἡν δέ ποτε ὑπὸ Λυδοῖς (καὶ νῦν πύλαι Λύδιαι καλοῦνται ἐν ᾿Αδραμυττίφ, Λυδῶν, ὡς φασι, τὴν πόλιν ἐκτικότων). Μυσίας δὲ ⟨καὶ⟩ Ἦστυρα τὴν πλησίον κώμην φασίν (ἦν δὲ πολίχνη ποτέ), ἐν ἦ τὸ τής ᾿Αστυρηνῆς ᾿Αρτέμιδος ἱερὸν ἐν ἄλσει, προστατούμενον μετὰ ἀγιστείας ὑπ' ᾿Αντανδρίων, οἶς μᾶλλον γειτνιᾳ ὑιέχοι δὲ τῆς παλαιᾶς Χρύσης εἴκοσι σταδίους καὶ αὐτῆς ἐν ἄλσει τὸ ἱερὸν ἐχούσης. αὐτοῦ δὲ καὶ ὁ ᾿Αχίλλειος χάραξ, ἐν δὲ τῆ μεσογαία ἀπὸ πεντήκοντα σταδίων ἐστὶν ἡ Θήβη ἔρημος, ὅ ἤν φησιν ὁ ποιητής (Ζ 396. 425. Χ 479) ὑπὸ Πλάκφ ὑλη-έσση' οὕτε δὲ Πλάκος ἢ Πλὰξ ἐκεῖ τι λέγεται οὕθ' ὕλη ὑπέρκειται, καίτοι πρὸς τῆ Ἦδη. ᾿Αστύρων δ' ἡ Θήβη διέχει εἰς ἑβδομήκοντα σταδίους, ᾿Ανδεί-4 ρων δὲ ἑξήκοντα. πάντα δὲ ταῦτ' ἐστὶ τὰ ὀνόματα τόπων ἐρήμων ἣ φαύλως οἰκουμένων ἢ ποταμῶν χειμάρρων, τεθρύληται δὲ διὰ τὰς παλαιὰς ἱστορίας.

Πόλεις δ' εἰσὶν ἀξιόλογοι "Ασσος τε καὶ 'Αδραμύττιον. ἡτύχησε δὲ τὸ 66 8 'Αδραμύττιον ἐν τῷ Μιθριδατικῷ πολέμῳ. τὴν γὰρ βουλὴν ἀπέσφαξε τῶν πολιτῶν Διόδωρος στρατηγὸς χαριζόμενος τῷ βασιλεῖ, προσποιούμενος δ'

19-26 \*Eust. Il. 34, 26-30 29 \*Greg. 18 marg. 614 3 sq. \*Anon. Urb. 38 I

20 σμίνθοι Casaubonus: σμίνθιοι codd. 22 Otraioi E, Eust.: 19 μεν B: om. cett. Κοονοπίωνα Eust.: -πιῶνα codd. τινα ante τιμᾶσθαι add. Ε ότέοι BCDF 23 Ἰποκτόνον D, Eust.: είπο- BCF Μίμαντα Holstenius (Ann. 119 ſtertia paginarum series]): μελιοῦντα codd. 24 inῶν D (cf. Eust.): εἰπῶν F, εἰπὼν BC 26 ἐουθίβην DE. Eust.: ἐοιz: γενέσθαι BCDF 'Ερυθιβίου D (cf. Eust.): έρι- BCF 27 μείς τις Ε (coniecit Casaubonus): μίς τις BD'F, μῦς τις D', θύβην Ε, ἐρεθίβην ΒΟ Πορνοπιών Cobet (Misc. 191): -ίων codd.; Πορνόπιος Plassart-Picard μιστίς C 28 Πορνοπίφ Cobet (Misc. 191), Dittenberger (OGI 1, 13<sup>25</sup>) (BCH 37, 1913, 168) 30 νῦν (δὲ)? 29 Μυσία(ς)? 31 add. Korais 33 άγιστείας D: -τίας BCF 3 sq. 'Ανδείρων BC: ἄνδειρων F, 614 2 Πλάκος Tzschucke: πλακός codd. τι(ς)? άνδήσων Dac (ut vid.) Ε, ανδίρων Dpc (ut vid.) 4 ταῦτα σ {τὰ}? Korais θρύλ- D: τεθρύλλ- BCF 7 ἆσσος C

Die Geschichte von den Teukrern und den Mäusen – von denen der 64
20 Smintheus seinen Namen hat, da sminthoi die Mäuse sind – muss also hierher verlegt werden. Für den von etwas so Kleinem genommenen Beinamen
bringt man Parallelen bei wie die folgenden. Nach den Heuschrecken, die
die Oitäer kornopes nennen, werde bei ihnen Herakles Kornopion verehrt
zum Dank für die Befreiung von Grashüpfern; und Herakles Ipoktonos
24 ('Wurmtöter') bei den Erythräern die den Mimas bewohnen, weil er die rebenfressenden Würmer vernichte (und tatsächlich komme bei ihnen als einzigen Erythräern dieses Tier nicht vor); die Rhodier haben in ihrem Land
ein Heiligtum des Apollon Erythibios (sie nennen den Pflanzenrost erythibe); bei den Äolern in Asien heißt ein Monat Pornopion (so nennen die
Böoter die Heuschrecken) und wird ein Opfer veranstaltet für Apollon Pornopion.

Das Land um Adramyttion ist mysisch, stand aber einst unter den Lydern 65 (noch jetzt wird ein Tor in Adramyttion das Lydische genannt, weil die Lyder die Stadt gegründet haben sollen). Zu Mysien soll auch das nahegelegene Dorf Astyra gehören (es war einst eine Kleinstadt), wo in einem Hain das Heiligtum der Astyrenischen Artemis liegt; es steht unter dem Schutz der Antandrier, denen es am nächsten benachbart ist und die das Ritual versehen; Astyra ist von dem alten Chrysa, dessen Heiligtum ebenfalls in einem Hain liegt, zwanzig Stadien entfernt. Dort ist auch die Achilleische Schanze. Im Binnenland liegt verödet, in einer Entfernung von fünfzig Stadien, Thebe, das der Dichter (Il. 6, 396. 425. 22, 479) als 'unter dem waldreichen Plakos' bezeichnet; aber weder gibt es dort etwas was Plakos oder Plax genannt wird, noch liegt oberhalb ein Wald, obwohl es am Ida ist. Von Astyra ist Thebe gegen siebzig Stadien entfernt, von Andeira sechzig. Dies sind alles Namen von verödeten oder armselig bewohnten Orten oder von Gießbächen, aber sie sind in Aller Munde wegen der alten Geschichten.

Bedeutende Städte dagegen sind Assos und Adramyttion. Adramyttion 66 8 wurde im Mithridatischen Krieg schwer getroffen. Der Rat der Bürger wurde nämlich von dem General Diodoros abgeschlachtet, der sich damit bei

άμα τῶν τε ἐξ ᾿Ακαδημίας φιλοσόφων εἶναι καὶ δίκας λέγειν καὶ σοφιστεύειν τὰ ἑητορικά καὶ δὴ καὶ συναπῆρεν εἰς τὸν Πόντον τῷ βασιλεῖ κατα12 λυθέντος δὲ τοῦ βασιλέως ἔτεισε δίκας τοῖς ἀδικηθεῖσιν ἐγκλημάτων γὰρ ἐπενεχθέντων ἄμα πολλῶν ἀπεκαρτέρησεν αἰσχρῶς οὐ φέρων τὴν δυσφημίαν ἐν τῷ ἡμετέρᾳ πόλει. ἀνὴρ δὲ ᾿Αδραμυττηνὸς ἑήτωρ ἐπιφανὴς γεγένηται Εενοκλῆς, τοῦ μὲν ᾿Ασιανοῦ χαρακτῆρος, ἀγωνιστὴς δέ, εἴ τις ἄλλος, καὶ εἰρηκὸς ὑπὲρ τῆς Ἦσιας ἐπὶ τῆς συγκλήτου καθ᾽ ὂν καιρὸν αἰτίαν εἶχε Μιθριδατισμοῦ.

Πρὸς δὲ τοῖς 'Αστύροις λίμνη καλεῖται Σάπρα βαραθρώδης, εἰς ἑαχι- 67 ώδη τῆς θαλάττης αἰγιαλὸν τὸ ἔκρηγμα ἔχουσα, ὑπὸ δὲ τοῖς 'Ανδείροις 20 ἰερόν ἐστι Μητρὸς θεῶν 'Ανδείρηνῆς ἄγιον καὶ ἄντρον ὑπόνομον μέχρι Παλαιᾶς. ἔστι δ' ἡ Παλαιὰ κατοικία τις οὕτω καλουμένη διέχουσα τῶν 'Ανδείρων ἑκατὸν καὶ τριάκοντα σταδίους, ἔδειξε δὲ τὴν ὑπονομὴν χίμαρος ἐμπεσὼν εἰς τὸ ἀτόμα καὶ ἀνευρεθεὶς τῆ ὑστεραία κατὰ "Ανδειρα ὑπὸ τοῦ 24 ποιμένος κατὰ τύχην ἐπὶ θυσίαν ἤκοντος.

'Αταρνεὺς δ' ἐστὶ τὸ τοῦ 'Ερμίου τυραννεῖον. εἶτα Πιτάνη, πόλις Αἰολικὴ δύο ἔχουσα λιμένας, καὶ ὁ παραρρέων αὐτὴν ποταμὸς Εὕηνος, ἐξ οὖ
τὸ ὑδραγωγεῖον πεποίηται τοῖς 'Αδραμυττηνοῖς. ἐκ δὲ τῆς Πιτάνης ἐστὶν

28 'Αρκεσίλαος ὁ ἐκ τῆς 'Ακαδημίας, Ζήνωνος τοῦ Κιτιέως συσχολαστὴς παρὰ
Πολέμωνι. καλεῖται δὲ καὶ ἐν τῆ Πιτάνη τις τόπος ἐπὶ θαλάττη 'Αταρνεὺς
ὑπὸ τῆ Πιτάνη κατὰ τὴν καλουμένην νῆσον 'Ελαιοῦσσαν. φασὶ δ' ἐν τῆ Πιτάνη τὰς πλίνθους ἐπιπολάζειν ἐν τοῖς ὕδασι, καθάπερ καὶ ἐν τῆ Τυρρηνία νησὶς πέπονθε 'κουφοτέρα γὰρ ἡ γῆ τοῦ ἐπισόγκου ὕδατός ἐστιν, ὥστ'
ἐποχεῖσθαι (ἐν 'Ιβηρία δέ φησιν ἰδεῖν Ποσειδώνιος [F.237 Ed.-Kidd] ἔκ
τινος γῆς ἀργιλώδους, | ἦ τὰ ἀργυρώματα ἐκμάττεται, πλίνθους πηγνυμένας

21 sq. \*Anon. Urb. 38\* I 25 \*Eust. Il. 356, 7 25 sq. \*Anon. Urb. 38\* I

12 (τοῦ βασιλέως)? ἔτεισε scripsi; ἔτι- codd. 19 'Αγδείροις z, Xylander: ἀνδίροις F, ανδρίοις D, αδρίοις BCq; ανδήροις ed.pr. 20 'Ανδεισηνής Xylander: ανδισηνής ΒC, ανδιρήνης F, ανδισηνοίς D; ανδηρινής σχ 22 'Ανδείρων Xylander: ἀνδίοων BCDF, ανδήρων E qz γίμαρος Cpc DFpc (coniecit Casaubonus): χείμαρος Cac Fac, 23 "Ανδειρα Fac (ut vid.): ἄνδιρα BCDFpc 25 Έρμίου F (coniecit χείμαρρος Β Leaf 1923, 38. 299): Έρμείου Eust., έρμίνου BCD τυραννεΐον Di Eust.: τυραννίον BCD\*F 26 sq. καὶ ὁ — 'Αδραμυττηνοῖς del. Buisson (26), Leaf (1923, 38. 332 sq.; cf. 30 Ἐλαιοῦσσαν Tzschucke: ἔχουσαν codd.; Ἐλέουσαν Palmerius 1917, 25 sq.) (341), Έλεοῦσσαν Kramer 31 (έν) τοῖς? Korais 31 sq. Τυρρηνία Plan., xyz, ed. pr.: τυραννία BCDFXq 32 νησίς (τις)? Xylander, γῆ τις Korais (τοῦτο) πέπονἐπίσου ὄγκου Bréquigny, ἰσόγκου J. G. Schneider (Kritisches Gr.-Deutsches Handwörterbuch 1, Züllichau-Leipzig 1797, 539b) 34 ἀργιλώδους Χα: ἀργιλλ- BCDsF, ἀργυλλ- Di 615 1 ἡ i: ἢ F, ἢ cett.

dem König einschmeicheln wollte; außerdem gab er vor zu den Philosophen der Akademie zu gehören, Gerichtsreden zu halten und Beredsamkeit zu unterrichten, und tatsächlich ist er auch zusammen mit dem König nach Pontos gegangen. Als aber der König zu Fall gebracht worden war, hat er seinen Opfern Genugtuung geleistet: da nämlich zu gleicher Zeit eine große Zahl von Beschuldigungen gegen ihn erhoben wurde, setzte er, da er den üblen Ruf nicht ertragen konnte, in unserer Stadt seinem Leben durch Hungern ein schmähliches Ende. Ein Adramyttener war der berühmte Rhetor Xenokles, asianischen Stils, aber ein Wortfechter wie nur je einer; er hat vor dem Senat die Sache Asiens verteidigt zu der Zeit als es des Mithridatismus bezichtigt wurde.

Bei Astyra liegt ein abgrundtiefer See, Sapra genannt, deren Aussluss in 67 einen brandungsreichen Meeresstrand mündet. Unterhalb von Andeira liegt 20 ein hochverehrtes Heiligtum der Andeirenischen Göttermutter und eine bis Palaia reichende unterirdische Grotte. Palaia ist eine hundertundvierzig Stadien von Andeira entfernte Siedlung, die diesen Namen trägt; die unterirdische Verbindung brachte ein junger Ziegenbock ans Licht, der in den Eingang geraten war und am nächsten Tag von dem Hirten, der zufällig ge24 rade zu einem Opferfest dorthin gekommen war, in Andeira gefunden wurde.

Atarneus ist der Tyrannensitz des Hermias. Dann kommt Pitane, eine äolische Stadt mit zwei Häfen, und der an ihr vorbeifließende Fluss Euenos, aus dem die von den Adramyttenern angelegte Wasserleitung gespeist wird.

28 Aus Pitane stammt Arkesilaos der Akademiker, der zusammen mit Zenon von Kition bei Polemon studiert hat. Auch in Pitane gibt es einen Ort am Meer der Atarneus heißt, unterhalb von Pitane, gegenüber der Insel die Elaiussa genannt wird. In Pitane sollen die Ziegelsteine auf dem Wasser schwimmen, wie das auch im Tyrrhenischen mit einer kleinen Insel geschieht: die Erde ist nämlich leichter als ein gleiches Volumen an Wasser, so dass sie auf ihm schwimmt (in Iberien, sagt Poseidonios [F 237 Ed.-Kidd], habe er gesehen wie aus einer gewissen tonhaltigen Erde, mit der man Sil-

καὶ ἐπιπλεούσας). μετὰ δὲ τὴν Πιτάνην ὁ Κάϊκος εἰς τὸν Ἐλαίτην καλούμενον κόλπον ἐν τριάκοντα σταδίοις ἐκδίδωσιν. ἐν δὲ τῷ πέραν τοῦ Καί-4 κου δώδεκα διέχουσα τοῦ ποταμοῦ σταδίους Ἑλαία πόλις, Αἰολικὴ καὶ αὕτη, Περγαμηνῶν ἐπίνειον, ἑκατὸν καὶ εἴκοσι σταδίους διέχουσα τοῦ Περγάμου.

Εἶτ' ἐν ἐκατὸν σταδίοις ἡ Κάνη, τὸ ἀνταῖρον ἀκρωτήριον τῷ Λεκτῷ 68 καὶ ποιοῦν τὸν 'Αδραμυττηνὸν κόλπον, οὖ μέρος καὶ ὁ 'Ελαϊτικός ἐστι' 8 Κάναι δὲ πολίχνιον Λοκρῶν τῶν ἐκ Κύνου κατὰ τὰ ἄκρα τῆς Λέσβου τὰ νοτιώτατα κείμενον ἐν τῆ Καναία. αὕτη δὲ μέχρι τῶν 'Αργινουσῶν διήκει καὶ τῆς ὑπερκειμένης ἄκρας, ἣν Αἶγά τινες ὀνομάζουσιν ὁμωνύμως τῷ ζώφ δεῖ δὲ μακρῶς τὴν δευτέραν συλλαβὴν ἐκφέρειν Αἰγάν, ὡς ἀκτάν καὶ ἀρχάν' 12 οὕτω γὰρ καὶ τὸ ὄρος ὅλον ἀνομάζετο ὁ νῦν Κάνην καὶ Κάνας λέγουσι. κύκλφ δὲ περὶ τὸ ὄρος πρὸς νότον μὲν καὶ δύσιν ἡ θάλαττα, πρὸς ἕω δὲ τὸ Καΐκου πεδίον ὑπόκειται, πρὸς ἄρκτον δὲ ἡ 'Ελαῖτις. αὐτὸ δὲ καθ' αὐτὸ ἱκανῶς συνέσταλται, προνεύει δὲ ἐπὶ τὸ Αἰγαῖον πέλαγος, ὅθεν αὐτῷ καὶ 16 τοὕνομα ΰστερον δὲ αὐτὸ τὸ ἀκρωτήριον Αἰγά κεκλῆσθαι, ὡς Σαπφώ (fr. 170 Voigt), τὸ δὲ λοιπὸν Κάνη καὶ Κάναι.

Μεταξὸ δ' Ἐλαίας τε καὶ Πιτάνης καὶ ᾿Αταρνέως καὶ Περγάμου Τευθρα- 69 νία ἐστί, διέχουσα οὐδεμιᾶς αὐτῶν ὑπὲρ ἑβδομήκοντα σταδίους, ἐντὸς τοῦ 20 Καίκου, καὶ ὁ Τεύθρας Κιλίκων καὶ Μυσῶν ἱστόρηται βασιλεύς. Εὐριπίδης δ' (F 696) ὑπὸ ᾿Αλέου φησὶ τοῦ τῆς Αὕγης πατρὸς εἰς λάρνακα τὴν Αὕγην κατατεθεῖσαν ἄμα τῷ παιδὶ Τηλέφω καταποντωθῆναι φωράσαντος τὴν ἐξ Ἡρακλέους φθοράν, ᾿Αθηνᾶς δὲ προνοία τὴν λάρνακα περαιωθεῖσαν ἐκπεσεῖν

2 sq. Anon. Scor. 298° 12 sq. 3-5 Eust. Od. \*1697, 14 sq. 1944, 12 sq. 4 sq. \*Anon. Urb. 38° I 6 sq. Eust. Od. 1944, 11 sq. 7 \*Anon. Urb. 38° I 8 St. B. 352, 7-9 10-6 Eust. II. 252, 12-4. Const. Porphyr. De them. 1, 17, 4-7 Pertusi 10-2 St. B. 38, 1 sq. \*Anon. Urb. 38° I

2 Ἐλαϊτικὸν X (coniecit Dörpfeld 1928, 129); ἐλαΐτικον ed.pr. 4 Ἐλαία DEX, Eust., Anon. Urb.: ἐλέα BCF 6 τῷ X, Eust.: ἐν τῷ BCDF Λεκτῷ Eust.: λέκτω 7 'Ελαίτης Anon. Urb. 8 κάνη Ε 9 Καναία Ε: κανέα ΒCD, κανεύα BCDFX F ἀργινουσσῶν (sscr. νήσων) Ε 11 ἐκφέρειν συλλαβὴν D Αίγάν Ε γ<sup>pc</sup> z<sup>pc</sup>: αἰγᾶν BCDF v<sup>ac</sup> z<sup>ac</sup>; nomen ap. Strabonem Alvíc esse asserit Eust. ἀκτάν (-ᾶν v<sup>ac</sup>) κοὶ ἀργάν EF vz: ἀπτᾶν καὶ ἀρχᾶν CD, ἀπτᾶν Β 13 πρός δύσιν μέν καὶ νότον Γ δύσιν 14 'Ελαΐτις D (ut vid.): έλαΐτις B, έλαίτις F, έλαΐτης C, έλετρίτις DiEF: δύσεως BCDs κατ' αύτὸ Ε 15 συνέσταλται ίκανῶς F προνεύει Cascorbi (10): προσ- codd. τούτφ pro αὐτῷ Meineke (Vind. 212) 16 sq. (ὕστερον -- Κάααì post δὲ add. E 16 Aiyá Meineke (Vind. 212): aiya BCDEFy; aiya x, aiyã ναι} Leaf (1923, 39. 337) (δοχεῖ) κεκλῆσθαι Meineke (ibid.), κέκληται Groskurd, ἐκλήθη Müller Σαπφώ (φησι) z, (ὡς Σαπφώ) Meineke (praeeunte Kramer) 18 Ἐλαίας τε DE: ἐλαίας X, 'Αταρνέως ΕΧ (coniecit Korais): 'Αταρνέως δὲ BCDF έλέας τε ΒC, έλέασται F 20 ὁ δὲ ρτο καὶ ὁ Ε 21 'Αλέου Xylander: ἀλαίου 19 ἐνενήμοντα Thraemer (211) BCD, άλάνου F 26 Μυσῶν D<sup>i</sup>F: -ῷ BCD<sup>s</sup>

bergeschirt abformt, Ziegelsteine gemacht wurden und oben schwammen). Dreißig Stadien nach Pitane ergießt sich der Kaïkos in den sogenannten Elaïtischen Golf. Auf der anderen Seite des Kaïkos liegt zwölf Stadien vom Fluss die ebenfalls äolische Stadt Elaia, der Hafenplatz der Pergamener, hundertundzwanzig Stadien von Pergamon entfernt.

Dann kommt nach hundert Stadien Kane, das Vorgebirge das Lekton ge- 68 genüberliegt und den Adramyttenischen Golf bildet, von dem auch der Elaï- 8 tische ein Teil ist; Kanai ist eine Kleinstadt der Lokrer aus Kynos, die gegenüber der südlichsten Spitze von Lesbos im Kanäischen liegt. Dieses erstreckt sich bis zu den Arginusen und dem sich über sie erhebenden Vorgebirge, das Manche Aiga nennen mit demselben Namen wie das Tier ('Ziege'); man muss aber die zweite Silbe lang aussprechen, Aigān, wie aktān und archān, denn so wurde auch der ganze Berg genannt der jetzt Kane oder Kanai heißt. Rings um den Berg liegt unterhalb im Süden und Westen das Meer, im Osten die Kaïkos-Ebene, im Norden die Elaïtis. Selber ist er an sich ziemlich kompakt, ragt aber in das Ägäische Meer hinaus, von dem er auch seinen Namen hat; später soll nur das Vorgebirge Aiga genannt worden sein, wie bei Sappho (fr. 170 Voigt), das Übrige Kane und Kanai.

Zwischen Elaia, Pitane, Atarneus und Pergamon liegt Teuthrania, von 69 keiner dieser Städte mehr als siebzig Stadien entfernt, auf dieser Seite des 20 Kaïkos, und Teuthras soll König der Kiliker und der Myser gewesen sein. Euripides sagt (F 696), Aleos, der Vater der Auge, habe Auge zusammen mit ihrem Sohn Telephos in eine Kiste gesperrt und ins Meer geworfen, als er ihre Schändung durch Herakles entdeckt hatte, doch durch Athenas Fürsorge sei die Kiste übers Meer geschwommen und bei der Mündung des

24 εἰς τὸ στόμα τοῦ Καΐκου, τὸν δὲ Τεύθραντα ἀναλαβόντα τὰ σώματα τῆ μὲν ὡς γαμετῆ χρήσασθαι, τῷ δ' ὡς ἑαυτοῦ παιδί. τοῦτο μὲν οὖν μῦθος, ἄλλην δὲ τινα δεῖ γεγονέναι συντυχίαν δι' ἢν τοῦ 'Αρκάδος θυγάτης τῷ Μυσῶν βασιλεῖ συνῆλθε καὶ ὁ ἐξ αὐτῆς διεδέξατο τὴν ἐκείνου βασιλείαν. πεπίσ-28 τευται δ' οὖν ὅτι καὶ ὁ Τεύθρας καὶ ὁ Τήλεφος ἐβασίλευσαν τῆς χώρας τῆς περὶ τὴν Τευθρανίαν καὶ τὸν Κάϊκον. ὁ δὲ ποιητὴς ἐπὶ τοσοῦτον μέμνηται μόνον τῆς ἱστορίας ταύτης (λ 519–21)

άλλ' οἷον τὸν Τηλεφίδην κατενήρατο χαλκῷ,

ήρω' Εὐρύπυλον πολλοί δ' άμφ' αὐτὸν έταῖροι

Κήτειοι κτείνοντο γυναίων είνεκα δώρων,

αἴνιγμα τιθεὶς ἡμῖν μᾶλλον ἢ λέγων τι σαφές οὖτε γὰρ τοὺς Κητείους ἴσμεν οὕστινας δέξασθαι δεῖ οὖτε τὸ 'γυναίων εἵνεκα δώρων', ἀλλὰ καὶ οἱ γραμματικοὶ μυθάρια παραβάλλοντες εὐρησιλογοῦσι μᾶλλον ἢ λύουσι τὰ

- 4 ζητούμενα. ἐάσθῶ δὴ ταῦτα, ἐκεῖνο δ', ὅπερ ἐστὶ μᾶλλον ἐν φανερῷ, λα- 70 βόντες λέγωμεν ὅτι ἐν τοῖς περὶ τὸν Κάϊκον τόποις φαίνεται βεβασιλευκὸς καθ' Ὁμηρον ὁ Βυρύπυλος. ιστ' ἴσως καὶ τῶν Κιλίκων τι μέρος ἦν ὑπ' αὐτῷ, καὶ οὐ δύο δυναστεῖαι μόνον ἀλλὰ καὶ τρεῖς ὑπῆρξαν ἐν αὐτοῖς. τῷ δὲ
- 8 λόγφ τούτφ συνηγορεῖ τὸ ἐν τῆ Ἐλαἵτιδι χειμαρρώδες ποτάμιον δείκνυσθαι Κήτειον (ἐμπίπτει δ' οὖτος εἰς ἄλλον ὅμοιον, εἶτ' ἄλλον, καταστρέφουσι δ' εἰς τὸν Κάϊκον).

Ο δὲ Κάϊκος σύν ἀπὸ τῆς Ἰδης ῥεῖ, καθάπες εἴρηκε Βακχυλίδης (fr. 12 49 Sn.-M.), οὖθ' ὡς Εὐριπίδης (F 1085) τὸν Μαρσύαν φησί

τὰς διωνομασμένας 👑 🦠

ναίειν Κελαινὰς ἐσχάτοις "Ιδης τόποις"

πολὸ γὰς τῆς Ἰδης ἄπωθεν αἰ Κελαιναί, πολὸ δὲ καὶ αἰ τοῦ Καίκου πηγαί 16 δείκνυνται γὰς ἐν πεδίφ. Τῆμνον δ' ἐστὶν ὅςος δ διοςίζει τοῦτό τε καὶ τὸ καλούμενον ᾿Απίας πεδίον, δ ὑπέςκειται ἐν τῆ μεσογαίς τοῦ Θήβης πεδίου ἡεῖ δ' ἐκ τοῦ Τήμνου ποταμὸς Μύσιος, ἐμβάλλων εἰς τὸν Κάϊκον

616 1-4 Eust. Od. 1697, 36-8 5 sq. Eust. Od. 1697, 13 sq. 1944,13 8 sq. \*Eust. Od. 1697, 25 sq. 9 sq. Eust. Od. 1697, 38

32 ἥρω' Xylander: ἥρω codd. 33 Κήτειοι D<sup>s</sup> (scripsit Hopper): 30 μόνον om. Β 616 1 Κητείους Eust.: κητίους codd. 3 εύρησιλογοῦσι BD: εύρεκήτιοι BCD<sup>i</sup>F σι- CF, Eust. 3 sq. τὸ ζητούμενον Eust. 4 εἰάσθω Cobet ms. 5 τὸν om. X, 8 Έλαΐτιδι DEX: λαΐτιδι BCF, έλεάτιδι Eust. 9 Κήτειον ΕΧ, Eust.: κήτιον {εἶτ' ἄλλον} Thraemer (170 sq.) 12 οὐχ' ὡς F; οὕ⟨τ' ἀλη⟩θῶς? Groskurd, BCDF {οὖθ'} Kramer, οὐ(δ' ὀρ)θῶς Meineke (Vind. 212) οὖδ' Εὐριπίδης ὀρθῶς Forbiger 16 Τῆμνον Xylander: τῆκνον codd. 18 τοῦ Τήμνου voluit Xylander (cf. ad 16; Τημνοῦ praebet ed.), scripsit Tzschucke: τοῦ τήκνου D, τῶν τήκνων F, τῶν τηκνῶν BC

Kaïkos an Land gespült, Teuthras habe die Personen aufgenommen und Auge als seine Gattin, Telephos als seinen eigenen Sohn behandelt. Dies freilich ist Fabel, aber es muss irgendein anderes Zusammentreffen von Umständen gegeben haben wodurch die Tochter des Arkaders die Frau des Myzerkönigs wurde und ihr Sohn sein Königreich erbte. Wie dem auch sei: man glaubt dass sowohl Teuthras als Telephos über das Land bei Teuthrania und am Kaïkos geherrscht haben. Der Dichter aber berührt diese Geschichte nicht weiter als so (Od. 11, 519-21):

Nur wie er Telephos' Sohn, den Helden Eurypylos, siegreich Hingestreckt mit dem Erz, und um ihn viele Genossen Fielen, tapfre Keteier, infolge von Weibergeschenken,

- 16 womit er uns eher ein Rätsel aufgibt als eine klare Mitteilung macht: denn nicht nur wissen wir weder wen wir unter den Keteiern zu verstehen haben noch was mit 'infolge von Weibergeschenken' gemeint ist, sondern auch die Philologen suchen mit der Heranziehung von Fabelzeug mehr nach plausi-
  - 4 blen Erklärungen als dass sie die Probleme lösen. Lassen wir drum dies und 70 nehmen wir das was mehr klar zu Tage liegt: dass nämlich offenbar laut Homer in der Gegend beim Kaïkos Eurypylos König gewesen ist. Vielleicht stand also auch ein Teil der Kiliker unter ihm und hat es nicht nur zwei son-
  - 8 dern sogar drei Fürstentümer bei ihnen gegeben. Für diese Annahme spricht auch die Tatsache dass man in der Elaïtis einen kleinen gießbachartigen Fluss Keteios zeigt (er mündet in einen anderen gleicher Art, dann in noch einen, und sie enden im Kaïkos).

Der Kaïkos fließt nicht vom Ida her, wie Bakchylides sagt (fr. 49 Snell-12 M.), und auch Euripides (F 1085) sagt fälschlich von Marsyas dass er in der berühmten Stadt

Kelainai wohnt' an des Ida äußerstem Randgebiet; denn weit vom Ida entfernt ist Kelainai und weit auch die Quellen des Kai-16 kos: zeigt man sie doch in einer Ebene. Das Gebirge Temnon trennt diese von der sogenannten Ebene von Apia, die im Binnenland oberhalb der Ebene von Thebe liegt. Vom Temnon strömt der Fluss Mysios, der unterhalb

ύπὸ ταῖς πηγαῖς αὐτοῦ ἀφ' οὖ δέχονταί τινες εἰπεῖν Αἰσχύλον κατὰ τὴν 20 εἰσβολὴν τοῦ ἐν Μυρμιδόσι προλόγου (F 143)

ιὰ Καίκε Μύσιαί τ' ἐπιρροαί.

έγγὸς δὲ τῶν πηγῶν κώμη Γέργιθά ἐστιν, εἰς ἣν μετφκισεν "Ατταλος τοὺς ἐν τῆ Τρωάδι, τὸ χωρίον ἐξελών.

Έπεὶ δὲ τῆ παραλία τῆ ἀπὸ Λεκτοῦ μέχρι Κανῶν ἀντιπαρατέταται 1 2 24 νῆσος ἡ Λέσβος λόγου ἀξία πλείστου, περίκειται δ' αὐτῆ καὶ νησία, τὰ μὲν ἔξωθεν, τὰ δὲ καὶ ἐν τῷ μεταξὺ αὐτῆς τε καὶ τῆς ἡπείρου, καιρὸς ἡδη περὶ τούτων εἰπεῖν καὶ γὰρ ταῦτ' ἐστὶν Αἰολικά, σχεδὸν δέ τι καὶ μητρόπολις ἡ Λέσβος ὑπάρχει τῶν Αἰολικῶν πόλεων. ἀρκτέον δ' ἀφ' 28 ὧνπερ καὶ τὴν παραλίαν ἐπήλθομεν τὴν κατ' αὐτήν.

'Απὸ Λεκτοῦ τοίνυν ἐπὶ ''Ασσον πλέουσιν ἀρχὴ τῆς Λεσβίας ἐστὰ κατὰ Σίγριον τὸ πρὸς ἄρκτον αὐτῆς ἄκρον ἐνταῦθα δέ που καὶ Μήθυμνα πόλις Λεσβίων ἐστὶν ἀπὸ ἑξήκοντα σταδίων τῆς ἐκ Πολυμηδίου πρὸς τὴν ''Ασσον 32 παραλίας. οὕσης δὲ τῆς περιμέτρου σταδίων χιλίων ἑκατόν, ἣν ἡ σύμπασα ἐκπληροῖ νῆσος, τὰ καθ' ἔκαστα οὕτως ἔχει ἀπὸ Μηθύμνης εἰς Μαλίαν τὸ νοτιώτατον ἄκρον ἐν δεξίᾳ ἔχουσι τὴν νῆσον, καθ' ὁ αἰ Κάναι μάλιστα ἀντίκεινται | τῆ νήσω καὶ συναπαρτίζουσι, στάδιοί εἰσι τριακόσιοι τετταράκοντα ἐντεῦθεν δ' ἐπὶ Σίγριον, ὅπερ ἐστὶ τὸ μῆκος τῆς νήσου, πεντακόσιοι ἐξήκοντα εἶτ' ἐπὶ τὴν Μήθυμναν διακόσιοι δέκα.

Μιτυλήνη δὲ κεῖται μεταξὺ Μηθύμνης καὶ τῆς Μαλίας, ἡ μεγίστη πόλις, διέχουσα τῆς Μαλίας ἑβδομήκοντα σταδίους, τῶν δὲ Κανῶν ἑκατὸν εἴκοσιν, ὅσους καὶ τῶν ᾿Αργινουσῶν, αἷ τρεῖς μέν εἰσιν οὐ μεγάλαι νῆσοι, πλησιάζουσι δὲ τῆ ἡπείρφ, παρακείμεναι ταῖς Κάναις, ἐν δὲ τῷ μεταξὺ Μιτυλή-

23 sq. \*Anon, Urb. 39<sup>r</sup> II 27 \*Eust. D. P. 323, 1 sq. 32 \*Eust. D. P. 323, 2 sq. \*Anon, Urb. 39<sup>r</sup> II 32 sq. \*Greg. 18<sup>v</sup> marg. 617 6 sq. \*Anon, Urb. 39<sup>r</sup> II

20 Μυρμιδόσι D: -μηδόσι C, -μηδόσιν F, -μηδόσιον Β; Μυσοῖς J. C. de Pauw (Aeschyli tragoediae superstites ..., Hagae Comitum 1745, 1101) 22 Γέργιθά Korais: -ηθά 23 έπεὶ z: έπὶ BCDF (unde δ' post 25 καιρός add. D) τῆς παραλίας F Λεκτοῦ xz: λέκτου BCDF -τέτακται  $D^s$  25 ἐν τῷ Korais; ἐν τῷ codd.; ἐντὸς Meineke, del. Cobet ms. δ' post καιρός add. D (cf. 23) 29 Λεκτοῦ Ε: λέκτου BCDF "Ασσον EF: ἆσσον BCD 30 Σίγριον ΕF: σίγριαν BCD αὐτῆς om. D λυμηδείου Meineke "Ασσον ΕΓ: ἄσσον BCD 33 καθ' ἔκαστα BF: καθέκαστα CD 34 καθ'δ q: καθὸ BCDF 617 1 τριακόσιοι om. Β 2 τῆς νήσου τὸ μῆχος α 3 Μήθυμναν Kramer: μηθυμναίαν codd. 6 'Αργινουσσῶν Tzschucke 6 sq. πλησιάζουσαι Krüger (D.H. Hist. 307) 7 παρακείμεναι z: παρακείμεναι δè **BCDF** 

von dessen Quellen in den Kaikos mündet; auf ihn beziehen Manche was 20 Aischylos im Eingang des Prologs der Myrmidonen sagt (F 143)

O du Kaikos und o mysische Zuströme ihr.

Nahe bei seinen Quellen ist das Dorf Gergitha, in das Attalos die Gergithier in der Troas verpflanzt hat, als er ihren Ort zerstört hatte.

Da sich gegenüber der Küste von Lekton bis Kanai die Insel Lesbos erstreckt, die höchst bedeutend ist, und um sie herum kleine Inseln liegen – teils außerhalb, teils auch zwischen ihr und dem Festland –, ist es jetzt an der Zeit von diesen zu sprechen: denn auch diese sind äolisch, und gewissermaßen ist Lesbos sogar die Hauptstadt der äolischen Städte. Den Anfang müssen wir von demselben Punkt nehmen von dem wir auch die gegenüberliegende Küste durchlaufen haben.

Schifft man denn von Lekton nach Assos, dann liegt der Anfang des Lesbischen bei Sigrion, seiner nördlichen Spitze. Dort etwa ist auch Methymna, eine Stadt der Lesbier, sechzig Stadien von der von Polymedion nach Assos laufenden Küste entfernt. Während der Umkreis, den die ganze Insel ausfüllt, eintausendeinhundert Stadien beträgt, sind die Entfernungen im einzelnen wie folgt: von Methymna nach Malia, der südlichsten Spitze (wenn man die Insel zur Rechten hält), der Kanai genau gegenüberliegt und dem Ende der Insel entspricht, sind es dreihundertvierzig Stadien; von dort nach Sigrion – was die Länge der Insel ist – fünfhundertsechzig; dann nach Methymna zweihundertzehn.

617

Mitylene, die größte Stadt, liegt zwischen Methymna und Malia, von Malia siebzig Stadien entfernt, von Kanai hundertzwanzig, ebensoviel wie von den Arginusen (das sind drei nicht große Inseln, die nahe am Festland

Lesbos

8 νης καὶ τῆς Μηθύμνης κατὰ κώμην τῆς Μηθυμναίας καλουμένην Αίνειοον στενοτάτη έστιν ή νήσος, ὑπέρβασιν ἔχουσα είς τὸν Πυρραίων εὕριπον σταδίων είκοσιν (ίδρυται δ' ή Πύρρα έν τῷ έσπερίφ πλευρῷ τῆς Λέσβου, διέχουσα τῆς Μαλίας ἐκατόν). ἔχει δ' ἡ Μιτυλήνη λιμένας δύο, ὧν δ νότιος κλειστὸς 12 Ττοιήσει καὶ ἐντ ναυσὶ πεντήκοντα, ὁ δὲ βόρειος μέγας καὶ βαθύς, χώματι σκεπαζόμενος: πρόκειται δ' άμφοῖν νησίον μέρος τῆς πόλεως ἔχον αὐτόθι συνοικούμενον, κατεσκεύασται δὲ τοῖς πᾶσι καλῶς, ἄνδρας δ' ἔσχεν ἐνδόξους 3 τὸ παλαιὸν μὲν Πιττακόν, ἔνα τῶν Επτὰ σοφῶν, καὶ τὸν ποιητὴν ᾿Αλκαῖον 16 καὶ τὸν ἀδελφὸν 'Αντιμενίδαν, ὅν ὑησιν 'Αλκαῖος (fr. 350 Voigt) Βαβυλώνίοις συμμαχούντα τελέσαι μέγαν άθλον και έκ πόνων αὐτούς δύσασθαι κτείναντα

άνδοα μαχάταν (ώς φησι) βασιληίων παλάσταν ἀπυλείποντα μόναν ἴαν

παγέων ἀπὸ πέμπων.

συνήκμασε δε τούτοις και ή Σαπφώ, θαυμαστόν τι χρημα ού γαρ ίσμεν έν τῷ τοσούτῳ χρόνῳ τῷ μνημονευομένῳ φανεῖσάν τινα γυναῖκα ἐνάμιλλον οὐδὲ κατά μικρον έκείνη ποιήσεως χάριν. έτυραννήθη δε ή πόλις κατά τους χρό-24 νους πούτους ύπὸ πλειόνων διὰ τὰς διχοστασίας, καὶ τὰ στασιωτικὰ καλούμενα τοῦ 'Αλκαίου ποιήματα περὶ τούτων έστιν' έν δὲ τοῖς τυράγνοις καὶ ὁ Πιττακὸς ἐγένετο. Αλκαῖος μὲν οὖν ὁμοίως ἐλοιδορεῖτο καὶ τούτω καὶ τοῖς ἄλλοις, Μυρσίλω καὶ Μελάγχρω καὶ τοῖς Κλεανακτίδαις καὶ ἄλλοις 28 τισίν, οὐδ' αὐτὸς καθαρεύων τῶν τοιούτων νεωτερισμῶν' Πιττακὸς δ' εἰς μὲν ς την τῶν δυναστειῶν κατάλυσιν ἐχρήσατο τῆ μοναρχία καὶ αὐτός; καταλύσας δ' ἀπέδωκε τὴν αὐτονομίαν τῆ πόλει. ὕστερον δ' ἐγένετο χρόνοις πολλοῖς

#### 21-3 \*Eust. D. P. 323, 8 sq.

8 τῆς prius om. F Μηθυμναίας ed.pr.: -υμνίας codd. 8 sq. στενοτάτη F: στενωcett.; cf. 64,9 comm. 12 τριήρεσι καὶ (om. ἐν) z, τριηρικὸς καὶ ναύσταθμον Wesseling (Diod. 1, 605), τριηρικός (vel τριηρετικός) S. L. Plehn (Lesbiacorum liber, Berolini 1826, 13), τριάχοντα ίχανός έστι τριήρεσι καὶ Groskurd, τριηρικός καὶ νεώριον Holwer-16 φησιν αγχ: φασιν BCDF ('Αλκαῖος)? 18 μαχάταν Tzschucke: μαχαίταν codd. Βασιληΐων Bergk (Poetae lyrici Graeci, Lipsiae 1843, 578): -λήων codd. 18 sq. ως φησι post παλάσταν transposuit Kramer (per errorem, ut vid.) ταν Meineke: παλαστάν BCDF, παλαιστάν qxyz άπυλείποντα Ahrens (De Graecae linguae dialectis 2. Gottingae 1843, 538); ἀπολιπόντα codd. μόναν ἴαν Ahrens (RhM1, 1842, 384 sq.): μόνον ἀνίαν codd. 20 ἀπὸ πέμπων Ahrens (1843 [vide ad 19], 538): ἀπυπέμπων BCF, ἀπα πέμπων D 21 γυναικός ante χρῆμα add. Eust. 22 τοσούτφ C<sup>pc</sup>: τοι- cett. τῶν μνημονευομένων Meineke (Vind. 213) 23 ἡ πόλις om. Bpc (ubi δè in rasura c.7 litt. scriptum est) 27 Μελάγχοφ E. Simson (Chronicon historiam catholicam complectens ..., Oxoniae 1652, Pars tertia p. 91 sub A. M. 3393): μελάνδοω F, μεγαλαγύρω cett. (καὶ) τοῖς? Wil. (BKT V 2, 149) 30 δὲ pro δ' priore

8 neben Kanai liegen). Auf der Strecke zwischen Mitylene und Methymna, bei einem Dorf im Methymnäischen das Aigeiros heißt, ist die Insel am schmalsten: sie hat dort einen Übergang zu dem Sund der Pyrrhäer von zwanzig Stadien (Pyrrha liegt auf der westlichen Seite von Lesbos, hundert Stadien von Malia entfernt). Mitvlene hat zwei Häfen, von denen der südli-12 che abschließbar † für Kriegsschiffe und in † fünfzig Schiffen, der nördliche groß und tief und durch einen Damm geschützt ist; vor beiden liegt eine kleine Insel, die einen dort angesiedelten Teil der Stadt trägt. Sie ist gut ausgestattet mit Allem. An berühmten Männern hatte sie in alter Zeit Pittakos, 3 16 einen der Sieben Weisen, und den Dichter Alkaios und seinen Bruder Antimenidas, von dem Alkaios sagt (fr. 350 Voigt), er habe als Mitkämpfer der Babylonier eine große Leistung vollbracht und sie aus schwerer Bedrängnis gerettet indem er tötete

> einen Kämpen (wie er sagt) der nur einen Handbreit weniger maß als fünf Königsellen.

Zugleich mit diesen stand auch Sappho im Zenit ihres Lebens, eine erstaunliche Erscheinung: haben wir doch aus dieser ganzen langen Zeit, von der wir Überlieferung besitzen, keine Kunde vom Auftreten einer Frau die es mit ihr auch nur entfernt in der Dichtung aufnehmen könnte. Die Stadt 24 wurde in ienen Zeiten infolge der Parteizwiste von mehreren Tyrannen beherrscht, und die sogenannten Parteikampfgedichte des Alkaios handeln davon; zu den Tyrannen gehörte auch Pittakos. Alkaios freilich hat ihn ebenso wie die übrigen - Myrsilos, Melanchros, die Kleanaktiden und An-28 dere - beschimpft (obwohl er auch selber nicht frei war von solchen umstürzlerischen Absichten); Pittakos aber hat sich, um die Gewaltherrschaften zu stürzen, zwar auch seinerseits der Alleinherrschaft bedient, doch als er sie gestürzt hatte, der Stadt ihre Selbstbestimmung zurückgegeben. Viele

24

Lesbos

Διοφάνης ὁ ἐήτως, καθ' ἡμᾶς δὲ Ποτάμων καὶ Λεσβοκλῆς καὶ Κοιναγόρας καὶ ο συγγραφεὺς Θεοφάνης (οὖτος δὲ καὶ πολιτικὸς ἀνὴρ ὑπῆρξε, καὶ Πομπηίφ τῷ Μάγνῳ κατέστη φίλος μάλιστα διὰ τὴν ἀρετὴν ταύτην, καὶ πάσας συγκατώρθωσεν αὐτῷ τὰς πράξεις' ἀφ' ὧν τήν τε πατρίδα ἐκόσμησε — τὰ μὲν δι' ἐκείνου, τὰ δὲ δι' ἑαυτοῦ — καὶ ἑαυτὸν πάντων Ἑλλήνων | ἐπιφανέστατον ἀνέδειξεν υἰόν τε ἀπέλιπε Μάρκον Πομπήϊον, ὃν τῆς 'Ασίας ἐπίτροπον κατέστησε ποτε Καΐσαρ ὁ Σεβαστὸς καὶ νῦν ἐν τοῖς πρώτοις ἐξετάζεται τῶν Τιβερίου φίλων). 'Αθηναΐοι δ' ἐκινδύνευσαν μὲν ἀνηκέστῳ ψόγῳ περιπεσεῖν ψηφισάμενοι Μιτυληναίους ἡβηδὸν ἀποσφαγῆναι, μετέγνωσαν δέ, καὶ ἔφθη μιῷ θᾶττον ἡμέρᾳ τὸ ψήφισμα ἀφιγμένον ὡς τοὺς στρατηγούς, πρὶν ἢ πρᾶξαι τὸ προσταχθέν.

ή δὲ Πύρρα κατέστραπται, τὸ δὲ προάστιον οἰκεῖται καὶ ἔχει λιμένα 4 όθεν είς Μιτυλήνην ὑπέρβασις σταδίων ὀγδοήκοντα. εἶτ' Ἐρεσσός ἐστι μετὰ τὴν Πύρραν (ἴδρύται δ' ἐπὶ λόφου καθήκει τ' ἐπὶ θάλατταν), εἶτ' ἐπὶ τὸ Σίγριον έντεῦθεν στάδιοι είκοσιοκτώ. (ἐξ Ἐρεσσοῦ δ' ήσαν Θεόφραστός τε καὶ 12 Φανίας οἱ ἐκ τῶν Περιπάτων φιλόσοφοι, 'Αριστοτέλους γνώριμοι' Τύρταμος δ' έχαλείτο έμπροσθεν ὁ Θεόφραστος, μετωνόμασε δ' αὐτὸν 'Αριστοτέλης Θεόφραστον ἄμα μὲν φεύγων τὴν τοῦ προτέρου ὀνόματος κακοφωνίαν, ἄμα δὲ τὸν τῆς φράσεως αὐτοῦ ζῆλον ἐπισημαινόμενος ἄπαντας μὲν γὰο λογίους 16 ἐποίησε τοὺς μαθητὰς ᾿Αριστοτέλης, λογιώτατον δὲ Θεόφραστον). Ἦντισσα δ᾽ έφεξῆς ἐστι τῷ Σιγρίφ πόλις ἔχουσα λιμένα, ἔπειτα Μήθυμνα ἐντεῦθεν δ' ήν 'Αρίων ὁ ἐπὶ τῷ δελφῖνι μυθευόμενος ὑπὸ τῶν περὶ Ἡρόδοτον (1, 23 sq.) είς Ταίναρον σωθήναι καταποντωθείς ὑπὸ τῶν ληστῶν. οὖτος μὲν οὖν κί-20 θαρφδός καὶ Τέρπανδρον δὲ τῆς αὐτῆς μουσικῆς τεχνίτην γεγονέναι φασὶ καὶ τῆς αὐτῆς νήσου, τὸν πρῶτον ἀντὶ τῆς τετραχόρδου λύρας ἐπταχόρδω χρησάμενον, καθάπερ καὶ ἐν τοῖς ἀναφερομένοις ἔπεσιν εἰς αὐτὸν λέγεται (fr. 5 Bergk, 6 Campbell)

σοὶ δ' ἡμεῖς τετράγηρυν ἀποστρέψαντες ἀοιδὴν ἐπτατόνφ φόρμιγγι νέους κελαδήσομεν ὕμνους.

## 618 15 sq. \*St. B. 101, 1 21-5 Eust. Od. 1683, 3

33 ταύτην Korais: αὐτήν codd. 32 καὶ prius om. F 35 τῶν post πάντων add. D 618 2 viωνόν E.Q. Visconti (Iconographie grecque 1, Paris 1811, 2344) Hiller v. Gaertringen (vide comm.), Μάπρον Th. Rycke (Ad C. Cornelium Tacitum animadversiones, Lugduni Bat. 1686, 110) 4 μèν om. F 6 τὸ (β') ψήφισμα v. Herwerden (449) 8 κατέσκαπται vel κατέσπασται Madvig (Adv. 1, 560) άστειον Dac vel pc, q 9 ερεσός Meineke 10 τε pro τ' ed.pr. 11 Έρεσου 19 Ταίναρον σχυχ: τέν- BCDF 12 φανείας Γ 25 νέους q<sup>pc</sup> xyz: νέοὺς (sic) C, νεοὺς Bqac, ἐοὺς DF κελαδήσομεν Cpc D: -σωμεν BCac, -σαμεν F

Jahre später lebte Diophanes der Rhetor, und in unserer Zeit Potamon, Lesbokles, Krinagoras und der Geschichtsschreiber Theophanes (letzterer war auch Staatsmann und wurde vor allem dank dieser Eigenschaft befreundet mit Pompeius Magnus, dessen sämtlichen Unternehmungen er mit zum Erfolg verholfen hat; infolge hiervon hat er seine Vaterstadt verschönert – teils durch Pompeius' Zutun, teils durch sein eigenes – und sich selber zum prominentesten aller Griechen gemacht; auch hinterließ er einen Sohn Marcus Pompeius, den Caesar Augustus einst zum Verwalter Asiens ernannt hat 4 und der jetzt zu den ersten unter den Freunden des Tiberius zählt). Die Athener sind einmal in Gefahr gewesen einem nie wieder gut zu machenden Tadel zu verfallen durch den Beschluss, alle erwachsenen Mitylener abzuschlachten; doch sie besannen sich eines Besseren, und der Beschluss erreichte die Befehlshaber einen Tag schneller, bevor sie den Befehl ausgeführt hatten.

Pyrrha ist zerstört, doch das Gebiet vor der Stadt wird bewohnt und hat 4 einen Hafen; von hier gibt es einen Übergang von achtzig Stadien nach Mitylene. Dann, nach Pyrrha, kommt Eressos (es liegt auf einem Hügel und reicht bis ans Meer); dann sind es von dort nach Sigrion achtundzwanzig 12 Stadien. (Aus Eressos kamen Theophrast und Phanias, die Philosophen aus dem Peripatos, Schüler des Aristoteles; Theophrast hieß vorher Tyrtamos, aber Aristoteles gab ihm den Namen Theophrast, teils um den Missklang seines früheren Namens zu vermeiden teils um seinen Eifer für den sprachlichen Ausdruck zu unterstreichen: denn Aristoteles hat zwar alle seine Schü-16 ler redegewandt gemacht, am redegewandtesten aber den Theophrast). Nach Sigrion kommt als nächstes Antissa, eine Stadt mit einem Hafen, dann Methymna; von dort stammte Arion, von dem Herodot (1, 23 f.) fabelt, er habe sich auf dem Delphin nach Tainaron gerettet als er von den Räubern 20 ins Meer geworfen worden war. Er war Kitharode; und auch Terpandros, sagt man, pflegte dieselbe Musikgattung und stammte von derselben Insel, der erste der anstelle der viersaitigen Leier eine siebensaitige benutzt hat, wie es auch in den ihm zugeschriebenen Versen heißt (fr. 5 Bergk. 6 Campbell):

Wir lassen nunmehr dir, viertonigem Sange entsagend, Neue Lieder ertönen auf siebensaitiger Leier.

καὶ 'Ελλάνικος δὲ Λέσβιος (ὁ) συγγραφεὺς καὶ Καλλίας ὁ τὴν Σαπφὰ καὶ τὸν 'Αλκαῖον ἐξηγησάμενος.

28 Κατὰ δὲ τὸν πορθμὸν τὸν μεταξὸ τῆς 'Ασίας καὶ τῆς Λέσβου νησία ἐστὶ 5 πεψὶ εἴκοσεν, ὡς δὲ Τιμοσθένης φησί (fr. 35 Wagner) τετταράκοντα καλοῦνται δ' 'Εκατόννησοι συνθέτως, ὡς Πελοπόννησος, κατὰ ἔθος τι τοῦ ῦ γράμματος πλεονάζοντος ἐν τοῖς τοιούτοις, ὡς Μυόννησος καὶ Προκόννησος λέγεται καὶ 'Αλόννησος ὅστε 'Εκατόννησοί εἰσιν οἶον 'Απολλωνόννησοι 'Εκατος γὰρ ὁ 'Απόλλων (παρὰ πᾶσαν γὰρ δὴ τὴν παραλίαν ταύτην ὁ 'Απόλλων ἐκτετίμηται μέχρι Τενέδου, Σμινθεὺς ἢ Κιλλαῖος καλούμενος ἢ Γρυνεὺς ἢ τινα ἄλλην ἐπωνυμίαν ἔχων). πλησίον δὲ τούτων ἐστὶ καὶ ἡ Πορδοσελήνη, πόλιν ὁμώνυμον ἔχουσα ἐν αὐτῆ, | καὶ πρὸ τῆς πόλεως ταύτης ἄλλη νῆσος †πόλις μείζων αὐτῆς ὁμώνυμος† ἔρημος, ἱερὸν ἄγιον ἔχουσα 'Απόλλωνος. (τὰς δὲ δυσφημίας τῶν ἀνομάτων φεύγοντές τινες ἐνταῦθα μὲν Ποροσελήνην 6 δεῖν λέγειν φασί, τὸ δ' 'Ασπορδηνὸν ὄρος τὸ περὶ Πέργαμον, τραχὸ καὶ λυπρὸν ὄν, 'Ασπορηνόν, καὶ τὸ ἱερὸν τὸ ἐνταῦθα τῆς Μητρὸς τῶν θεῶν 'Ασπορον ὄν, 'Ασπορηνόν, καὶ τὸ ἱερὸν τὸ ἐνταῦθα τῆς Μητρὸς τῶν θεῶν 'Ασπορον ὄν, 'Ασπορον όν, καὶ τὸ ἱερὸν τὸ ἐνταῦθα τῆς Μητρὸς τῶν θεῶν 'Ασπορον ὄν, 'Ασπορον όν, καὶ τὸ ἱερὸν τὸ ἐνταῦθα τῆς Μητρὸς τῶν θεῶν 'Ασπορον όν, 'Ασπορον όν ἐνταῦθα τῆς Μητρὸς τῶν θεῶν 'Ασπορον όν, 'Ασπορον όν, 'Ασπορον όν, 'Ασπορον όν, 'Ασπορον όν ἐνταῦν ἀν τῆς Μητρὸς τῶν ἐνταῦν ἀν ἐν ἐνταῦν ἀν ἐν

σὺν πορδακοῖσιν ἐκπεσόντες εἴμασιν

- ἀντὶ τοῦ διαβρόχοις -- καὶ ἐν τῇ ἀρχαία που κωμωδία [Ar. Pax 1148]

οηνής, τί οὖν φήσομεν τὴν πόρδαλιν καὶ τὸν σαπέρδην καὶ τὸν Περδίκκαν

'πορδακὸν τὸ χωρίον', τὸ λιμνάζον;).

καὶ τὸ Σιμωνίδου [Semon. fr. 21 West]

28-34 St. B. 263, 1-3
28 sq. \*Anon. Urb. 39 II
30 sq. Σ Moschop. ad Philostr.
Her. ed. Boissonade, Philostrati Heroica..., Parisiis 1806, 541, 14 sqq.
32 sq. \*Eust. II. 49, 18 sq.
35 sq. \*St. B. 533, 1 sq.
619 3 sq. \*St. B. 533, 2 sq.

26 add. Meineke (cf. X; o pro xoì secundo praebet F) 30 τοῦ νῦ Ε άπολλώννησοι Χ 33 "Exatoc EFX (cf. St.B., Eust.): Exactoc BCD 34 Γουνεύς F, St. B. γνυ- BCD 35 έστὶ om. F Πορδο- FX: παρδο- cett. sui, fort. delenda haec esse suspicans (cf. comm.) νῆσος καὶ πόλις μ. αὐ. ὁ. y, νῆσος μ. αὐ. καὶ πόλις ὁ. κz, νῆσος μ. αὐ. \*\* καὶ πόλις ὁ. vel νῆσος \*\* μ. αὐ. καὶ πόλις ὁ. Κοταίς, νῆσος μ. αὐ. ὁ. diffidenter Kramer, confidenter Müller, νῆσος † πόλις † (insulae nomen corruptum) μ. ἐκείνης καὶ πόλις ὁ, Meineke (Vind. 214 sq.), ἡ Νήσος μ. αὐ: καὶ πόλις ὁ, Earinos (teste Rossbach, Neue Jahrbb. 4 [7], 1901, 404<sup>1</sup>), νῆσος μ. αὐ. καὶ Νῆσος πόλις δ. Wade-Gery (AJPh 59, 1938, 473), νῆσος μείων αὐ. καὶ πόλις δ. Kirsten (RE s. v. Pordoselene 244, 46 sqg.), νήσος ἄπολις μ. αὐ. ἀνώνυμος Holwerda 2 άγιον έχουσα D: ἔχουσα ἄγιον F, ἔχουσα BC 3 φεύγοντές Korais: φυγόντες codd. 4 'Ασπορδηνόν Meineke: -πόρδηνον codd. 5 'Ασπορηνόν Meineke: ~πόρηνον codd. 6 Πεοδίκκαν q: περδίκαν BCDF; Περδίκκαν; (άλλὰ ἔτερον σημαίνει, ὅπερ) West 8 σύν πορδακοῖσιν Korais: σὺν πορδάκοισιν CDF, συνπορδάκοισιν Χ, σὺν πορδάκοις Ε, συνδάκοισιν είμασιν Tyrwhitt (36); ίμασιν F, ίμασιν BCD, ίμασι E 10 ποοδακόν Korais: πόρδαχον codd.

Und auch Hellanikos war Lesbier, der Geschichtsschreiber, sowie Kallias, der Sappho und Alkaios erklärt hat.

Lesbos

In der Meerenge zwischen Asien und Lesbos liegen rund zwanzig - nach Timosthenes (fr. 35 Wagner) vierzig – kleine Inseln; sie heißen Hekatonnesoi, in einem Wort, wie Peloponnesos, indem nach einem gewissen Brauch der Buchstabe n in solchen Namen einmal zu viel gesetzt wird (wie 32 es auch Myonnesos und Prokonnesos heißt und Halonnesos); also bedeutet Hekatonnesoi soviel wie Apollononnesoi: denn Hekatos ist Apollon (an dieser ganzen Küste entlang bis Tenedos wird nämlich Apollon besonders verehrt; man nennt ihn Smintheus oder Killaios oder Gryneus oder mit irgendeinem anderen Beinamen). In ihrer Nähe liegt auch die Insel Pordoselene, mit einer gleichnamigen Stadt darauf, und vor dieser Stadt eine weitere Insel † gleichnamige Stadt größer als sie † die unbewohnt ist und auf der ein hochverehrtes Apollonheiligtum liegt. (Um die Anstößigkeit der Namen zu ver-4 meiden behaupten Manche, man müsse hier 'Poroselene' sagen und den Berg Aspordenon bei Pergamon, der rauh und unfruchtbar ist, müsse man 'Asporenon' und das dortige Heiligtum der Göttermutter das der 'Asporene' nennen; was sollen wir dann zu pordalis sagen, zu saperdes, zu Perdikkas, zu Simonides' [Semon. fr. 21 West]

619

mit pordakoisin — d. h. durchnässten — Kleidern kamen sie davon und zu dem irgendwo in der Alten Komödie [Ar. Pax 1148] begegnenden \*pordakon — sumpfig — ist der Ort'?).

24

Leshos, Aiolis

Διέχει δ' ή Λέσβος τὸ ἴσον ἀπὸ τῆς Τενέδου καὶ Λήμνου καὶ Χίου σχε12 δόν τι, τῶν πεντακοσίων ἐνδοτέρω σταδίων.

Τοιαύτης δὲ τῆς πρὸς τοὺς Τρῶας οἰκειότητος ὑπαρχούσης τοῖς τε 1 3 Λέλεξι καὶ τοῖς Κίλιξι ζητοῦσιν αἰτίαν δι' ἡν οὐ συγκαταλέγονται καὶ οὖτοι ἐν τῷ Καταλόγῳ. εἰκὸς δὲ διὰ τὴν τῶν ἡγεμόνων διαφθορὰν καὶ τὴν τῶν πόλεων ἐκπόρθησιν ὀλίγους ὑπολειφθέντας τοὺς Κίλικας ὑπὸ τῷ "Εκτορι τάττεσθαι' ὅ τε γὰρ 'Ηετίων καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ λέγονται πρὸ τοῦ Καταλόγου διαφθαρῆναι (Ζ 414–6, 421–3).

ήτοι μὲν πατέρ' ἁμὸν ἀπέκτονε δῖος 'Αχιλλεύς, ἐκ δὲ πόλιν πέρσεν Κιλίκων ..., Θήβην ὑψίπυλον ....

οἳ δέ μοι ἑπτὰ κασίγνητοι ἔσαν ἐν μεγάροισιν, οἱ μὲν πάντες ἰῷ κίον ἤματι Ἄιδος εἴσω πάντας γὰρ κατέπεφνε ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεύς.

ῶς δ' αὕτως καὶ οἱ ὑπὸ Μύνητι τούς τε ἡγεμόνας ἀποβεβλήκασι καὶ τὴν πόλιν

κὰδ δὲ Μύνητ' ἔβαλεν καὶ Ἐπίστροφον (Β 692), πέρσεν δὲ πόλιν θείοιο Μύνητος (Τ 296).

τοὺς δὲ Λέλεγας τοῖς μὲν ἀγῶσι παρόντας ποιεῖ ὅταν οὕτως λέγῃ (Κ 428 sq.)· πρὸς μὲν ἀλὸς Κᾶρες καὶ Παίονες ἀγκυλότοξοι

καὶ Λέλεγες καὶ Καύκωνες

**καὶ πάλιν (Ξ 443-5)**.

Σάτνιον οὕτασε δουρὶ

......

Οἰνοπίδην, δν ἄρα νύμφη τέκε Νηῒς ἀμύμων

Οἴνοπι βουκολέοντι πας' ὄχθας Σατνιόεντος.

οὐ γὰρ οὕτως ἐξελελοίπεσαν τελέως ὥστε μὴ καὶ καθ' αὐτοὺς ἔχειν τι σύστημα, ἄτε τοῦ βασιλέως αὐτῶν ἔτι περιόντος

"Αλτεω, δς Λελέγεσσι φιλοπτολέμοισιν άνάσσει (Φ 86),

40 καὶ τῆς πόλεως οὐ τελέως ἡφανισμένης ἐπιφέρει γάρ (Φ 87)

Πήδασον αἰπήεσσαν ἔχων ἐπὶ Σατνιόεντι.

11 τῆς οπ. Ε 15 διαφθορὰν D: -φορὰν cett. τὴν οπ. D 18 post διαφθαρῆναι tertia lineae pars vacua in F 19 ἀμὸν scripsi: ἐμὸν codd. (ἐ in rasura B); ἀμὸν Hopper ἀπέκτανε Hopper 26 ὡς δ'αὕτως scripsi (cf. Schwyzer 2,577): ὡς δ'αὕτως codd. 28 ἔβαλεν BD¹: ἔβαλε C, ἔβαλλεν D°F 29 πέρσεν Xylander: πέρσε codd. 30 δὲ post ὅταν add. codd.: del. Meineke (duce Kramer) οὕτω ed.pr. λέγη C°D: -ει cett. 32 Καύχωνες qxyz (cf. X): καύκο- BCDF 36 Οἵνοπι D: ἥνοπι cett. 41 ἐπὶ Κοταίς: ὑπὸ codd.

Lesbos ist etwa gleich weit — weniger als fünfhundert Stadien — von Te-12 nedos, Lemnos und Chios entfernt.

Bei solcher Enge der Beziehungen der Leleger und der Kiliker zu den 1 3 Trojanern fragt man nach dem Grund weshalb nicht auch sie in dem Katalog mitaufgezählt werden. Wahrscheinlich war durch die Vernichtung ihrer 16 Anführer und die Zerstörung ihrer Städte die Zahl der Kiliker so stark reduziert worden dass sie unter Hektors Befehl gestellt wurden; denn von Eëtion und seinen Söhnen heißt es, sie seien vor dem Katalog vernichtet worden (Hom. Il. 6, 414-6, 421-3):

Meinen Vater erschlug ja der göttliche Streiter Achilleus, Und verheerte die Stadt, von kilikischen Männern bevölkert, Thebe mit ragendem Tor...

24

Sieben waren der Brüder mir dort in unserer Wohnung;

Diese wandelten all' am selbigen Tage zum Ais:

Denn sie all' erlegte der mutige Renner Achilleus.

Ebenso haben auch die dem Mynes Unterstehenden ihre Anführer und ihre Stadt verloren:

Als er den Mynes erlegt' und Epistrophos (Il. 2, 692)

und verheerte die Stadt des göttlichen Mynes (Il. 19, 296). Die Leleger dagegen lässt er an den Kämpfen teilnehmen wenn er folgendermaßen spricht (Il. 10, 428 f.):

> Meerwärts ruhn mit den Karern paionische Krümmer des Bogens, Leleger auch, Kaukonen zunächst,

und ferner (II. 14, 443-5)

Satnios traf mit der Lanz'er

Oinops' Sohn; ihn gebar dem rinderweidenden Oinops

Eine Najade, untadlig, am Ufer des Satnioeis einst;

sie waren nämlich nicht so vollständig ausgestorben dass sie nicht einen selbständigen Verband gehabt hätten, da ihr König ja noch am Leben war,

Altes, welcher im Volk der streitbaren Leleger herrschet

(Il. 21, 86),

und ihre Stadt nicht völlig zerstört worden war; fährt er doch fort (ebd. 87) Pedasos innehabend, das steile, am Satnioeis-Strom.

ἐν μέντοι τῷ Καταλόγῳ παραλέλοιπεν αὐτούς, Ιοὐχ ἰκανὸν ἡγούμενος τὸ σύστημα ιστ' ἐν Καταλόγῳ τάττεσθαι ἢ καὶ ὑπὸ τῷ "Εκτορι καὶ τούτους συγκαταλέγων οὕτως ὄντας οἰκείους ὁ γὰρ Λυκάων φησίν, ἀδελφὸς ὢν "Εκτορος (Φ 84-6)

μινυνθάδιον δέ με μήτης γείνατο Λαοθόη, θυγάτης "Αλταο γέςοντος, "Αλτεω, ὂς Λελέγεσσι φιλοπτολέμοισιν ἀνάσσει.

8 Ταῦτα μὲν οὖν τοιαύτην τινὰ ἔχει τὴν εἰκοτολογίαν, εἰκοτολογεῖν δ' 2 ἐστὶ κἂν εἴ τις τὸν ἀκριβῆ ζητῆ κατὰ τὸν ποιητὴν ὅρον, μέχρι τίνος οἱ Κίλικες διέτεινον καὶ οἱ Πελασγοὶ καὶ ἔτι οἱ μεταξὸ τούτων Κήτειοι λεγόμενοι οἱ ὑπὸ τῷ Εὐρυπύλῳ, περὶ μὲν οὖν τῶν Κιλίκων καὶ τῶν ὑπ' Εὐ-12 ρυπύλῳ τὰ ἐνόντα εἴρηται (611, 24 sqq. 615, 29 sqq.) καὶ διότι περὶ τὸν Κάϊκον μάλιστα περατοῦνται, τοὺς δὲ Πελασγοὺς εὔλογον τούτοις ἐφεξῆς τιθέναι ἔκ τε τῶν ὑφ' 'Ομήρου λεγομένων καὶ ἐκ τῆς ἄκλης ἱστορίας, ὁ μὲν γὰρ οὕτως φησίν (Β 840-3)

Ίππόθοος δ' ἄγε φῦλα Πελασγῶν ἐγχεσιμώρων τῶν οἱ Λάρισαν ἐριβώλακα ναιετάασκον τῶν ἦρχ' Ἱππόθοός τε Πύλαιός τ' ὄζος "Αρηος, υἶε δύω Λήθοιο Πελασγοῦ Τευταμίδαο

20 ἐξ ὧν πληθός τ' ἐμφαίνει ἀξιόλογον τὸ τῶν Πελασγῶν — οὐ γὰρ 'φῦλον' ἀλλὰ 'φῦλα' ἔφη — καὶ τὴν οἴκησιν ἐν Λαρίση φράζει.

Πολλαὶ μὲν οὖν αἱ Λάρισαι δεῖ δὲ τῶν ἐγγύς τινα δέξασθαι, μάλιστα δ' ἄν τὴν περὶ Κύμην ὑπολάβοι τις ὀρθῶς. τριῶν γὰρ οὐσῶν ἡ μὲν καθ' 24 'Αμαξιτὸν ἐν ὄψει τελέως ἐστὶ τῷ 'Ιλίω καὶ ἐγγὺς σφόδρα ἐν διακοσίοις που σταδίοις, ὥστ' οὐκ ἄν λέγοιτο πιθανῶς ὁ Ἱππόθοος πεσεῖν ἐν τῷ ὑπὲρ Πατρόκλου ἀγῶνι 'τῆλ' ἀπὸ Λαρίσης' (P 301) ταύτης γε, ἀλλὰ μᾶλλον τῆς περὶ Κύμην χίλιοι γάρ που στάδιοι μεταξύ τρίτη δ' ἐστὶ Λάρισα κώμη τῆς 'Ερεσίας ἐν τῷ Καϋστρίω πεδίω (ἥν φασι πόλιν ὑπάρξαι πρότερον, ἔχουσαν καὶ ἰερὸν 'Απόλλωνος Λαρισηνοῦ) πλησιάζουσα τῷ Τμώλω μᾶλλον ἢ τῆ

## 22-621, 10 Eust. II. 357, 34-43 27-9 St. B. 413, 5 sq.

2 καὶ prius om. C καὶ posterius om. E 9 ζητεῖ x 9 sq. διέτεινον οἱ κίλικες C
10 Κήτειοι Hopper: -τιοι codd. 11 Εὐρυπύλφ Casaubonus: εὐρύπυλον codd.
12 τὰ post διότι add. codd.: del. Korais; τοῖς Groskurd, (κατὰ) τὰ? Kramer, (ἐπὶ) τὰ Meineke (Vind. 215) 15 οὕτω ed. pr. 17 λάρισσαν DE -τάεσκον D
21 λαρίσση D 22 λάρισσαι D 26 λαρίσσης D 27 λάρισσα BD
29 πλησιάζουσα scripsi: -σαν codd.

Im Katalog aber hat er sie weggelassen weil er den Verband nicht groß genug fand um ihn in den Katalog aufzunehmen oder vielleicht weil er auch sie, da sie so eng mit ihm verbunden waren, mit unter Hektor aufzählt: sagt 4 doch Lykaon, ein Bruder Hektors (Il. 21, 84-6):

zu kurzem Leben gebar mich Meine liebende Mutter Laothoe, Tochter des Greises Altes, welcher im Volk der streitbaren Leleger herrschet.

Solche Wahrscheinlichkeitsüberlegungen ergeben sich aus dieser Frage. 2
Auf Wahrscheinlichkeitsüberlegungen ist man auch angewiesen wenn man nach der genauen vom Dichter angenommenen Grenze fragt, bis wohin die Kiliker und die Pelasger reichen, sowie die zwischen beiden wohnenden sogenannten Keteier, die unter Eurypylos standen. Über die Kiliker und die dem Eurypylos Unterstehenden wurde das Mögliche bereits gesagt (611, 24 ff. 615, 29 ff.), auch dass sie ihre Grenze etwa beim Kaïkos haben. Was die Pelasger betrifft hat man sowohl nach dem was Homer sagt als angesichts der sonstigen Kunde guten Grund, sie anschließend an diese anzusetzen. Sagt jener doch Folgendes (Il. 2, 840-3):

Aber Hippothoos führte der speergewohnten Pelasger Stämme daher aus Larisa, dem Land hochscholliger Äcker; Samt Hippothoos führte des Ares Sprössling Pylaios, Beide von Teutamos' Sohn, dem pelasgischen Lethos, erzeuget,

20 wodurch er erkennen lässt dass die Zahl der Pelasger beträchtlich war – hat er doch nicht 'Stamm' sondern 'Stämme' gesagt – und angibt dass sie ihren Wohnsitz in Larisa hatten.

Nun gibt es viele Orte die Larisa heißen; man muss hier aber einen von denen verstehen die in der Nähe liegen, und am richtigsten dürfte man dann das Larisa bei Kyme annehmen. Denn von den drei in Betracht kommenden liegt das Larisa bei Hamaxitos völlig im Blickfeld Ilions und ganz in seiner Nähe (etwa zweihundert Stadien entfernt), so dass es plausiblerweise nicht von Hippothoos heißen könnte, er sei beim Kampf um Patroklos 'fern von Larisa' (Il. 17, 301) gefallen, wenn es dieses Larisa gewesen wäre und nicht vielmehr das bei Kyme (denn dazwischen liegen etwa tausend Stadien); das dritte Larisa ist ein Dorf im Ephesischen in der Kaystros-Ebene (es soll früher eine Stadt gewesen sein, die auch ein Heiligtum des Larisenischen Apollon besaß), mehr in der Nähe vom Tmolos als von Ephesos; denn von letzte-

'Έφέσφ ταύτης γὰρ ἑκατὸν καὶ ὀγδοήκοντα διέχει σταδίους, ὅστε ὑπὸ τοῖς Μήσσιν ἄν τις τάττοι ταύτην ('Εφέσιοι δ' αὐξηθέντες ὕστερον πολλὴν τῆς τῶν Μηόνων, οὓς νῦν Λυδούς φαμεν, ἀπετέμοντο) ὅστ' οὐδ' αὕτη ἀν ἡ τῶν Πελασγῶν Λάρισα εἴη, ἀλλ' ἐκείνη μᾶλλον. καὶ γὰρ τῆς μὲν ἐν τῆ Καϋστριανῆ Λαρίσης οὐδὲν ἔχομεν τεκμήριον ἰσχυρὸν ὡς ἦν ἤδη τότε οὐδὲ γὰρ τῆς 'Εφέσου τῆς δὲ περὶ τὴν Κύμην μαρτύριόν ἐστι πᾶσα ἱ ἡ Λίολικὴ ἱστορία, μικρὸν ὕστερον τῶν Τρωϊκῶν γενομένη, φασὶ γὰρ τοὺς ἐκ τοῦ Φρι κίου τοῦ ὑπὲρ Θερμοπυλῶν Λοκρικοῦ ὅρους ὁρμηθέντας κατᾶραι μὲν εἰς τὸν τόπον ὅπου νῦν ἡ Κύμη ἐστί, καταλαβόντας δὲ τοὺς Πελασγοὺς κεκακωμένους ὑπὸ τοῦ Τρωϊκοῦ πολέμου, κατέχοντας δ' ὅμως ἔτι τὴν Λάρισαν διέχουσαν τῆς Κύμης ὅσον ἑβδομήκοντα σταδίους, ἐπιτειχίσαι αὐτοῖς τὸ νῦν ἔτι λεγόμενον Νέον τεῖχος ἀπὸ τριάκοντα σταδίων τῆς Λαρίσης, ἑλόντας δὲ κτίσαι τὴν Κύμην, καὶ τοὺς περιγενομένους ἀνθρώπους ἐκεῖσε ἀνοικίσαι ἀπὸ δὲ τοῦ Λοκρικοῦ ὅρους τήν τε Κύμην Φρικωνίδα καλοῦσιν, ὁμοίως δὲ καὶ τὴν Λάρισαν (ἐρήμη δ' ἐστὶ νῦν).

"Ότι δ' οἱ Πελασγοὶ μέγα ἦν ἔθνος, καὶ ἐκ τῆς ἄλλης ἱστορίας τοῦτο 12 ἐκμαρτυρεῖσθαί φασι. Μενεκράτης γοῦν ὁ Ἐλαΐτης ἐν τοῖς Περὶ κτίσεων φησὶ (FHG 2, 342) τὴν παραλίαν τὴν νῦν Ἰωνικὴν πᾶσαν ἀπὸ Μυκάλης ἀρξαμένην ὑπὸ Πελασγῶν οἰκεῖσθαι πρότερον καὶ τὰς πλησίον νήσους . Λέσβιοι δ' ὑπὸ Πυλαίφ τετάχθαι λέγουσι σφᾶς, τῷ ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ (Β 842) λεγομένφ τῶν Πελασγῶν ἄρχοντι, ἀφ' οὖ καὶ τὸ παρ' αὐτοῖς ὄρος ἔτι Πύλαιον καλεῖσθαι καὶ Χῖοι δὲ οἰκιστὰς ἑαυτῶν Πελασγούς φασι τοὺς ἐκ τῆς Θετταλίας πολύπλανον δὲ καὶ ταχὸ (ὂν) τὸ ἔθνος πρὸς ἀπαναστάσεις ηὐξήθη τε ἐπὶ πολὸ καὶ ἀθρόαν ἔλαβε τὴν ἔκλειψιν, καὶ μάλιστα κατὰ τὴν τῶν Αἰολέων 20 καὶ τῶν Ἰωνων περαίωσιν εἰς τὴν ᾿Ασίαν.

"Ιδιον δέ τι τοῖς Λαρισαίοις συνέβη τοῖς τε Καϋστρηνοῖς καὶ τοῖς 4 Φρικωνεῦσι καὶ τρίτοις τοῖς ἐν Θετταλία ἄπαντες γὰρ ποταμόχωστον τὴν

621 9 sq. \*Anon. Urb. 38<sup>v</sup> I 12-4 Eust. II. 357, 25 sq. 16-9 Eust. II. 357, 26-8 17 \*Eust. D. P. 322, 33

31 αὐτήν pro ταύτην Cobet ms. 34 λαρίσσης D 621 2 sq. ἐκ τοῦ Φρικίου τοῦ Τγινκhitt (36): ἐν τῷ φρικίω τῷ codd. 3 ὁρμηθέντας om. D 4 κεκοιμένους D 5 λάρισσαν D 7 σταδίων om. B λαρίσσης BD ἐλόντας Korais: ἐλθόντας codd.; ἀνελθόντας Groskurd 10 λάρισσαν D 11 τοῦτο D: οὕτω cett.; οὕτως ed. pr. 14 καὶ om. F 16 τῶν Korais: τῷ τῶν codd. 17 τῆς om. F 18 addidi ἀπαν-Eust. (coniecit Korais [cf. 291, 20]): ἐπαν- codd. (sed ἐ- in rasura D); μεταν-? Groskurd 21 λαρισσαίοις Ε Καϋστρινοῖς q, Καϋστριανοῖς Xylander 22 θεσσ- Ε

rem ist es hundertundachtzig Stadien entfernt, so dass man es zum Gebiet der Meionen rechnen dürfte (als später die Ephesier groß geworden waren, 32 haben sie viel Land der Meionen, die wir jetzt Lyder nennen, an sich gebracht): also wird auch dies nicht das Larisa der Pelasger sein, sondern vielmehr ienes. Für das Larisa im Kaystrianischen haben wir ja auch kein starkes Indiz dass es damals bereits existierte (ebensowenig wie für Ephesos); für das bei Kyme dagegen bezeugt das die ganze äolische Geschichte, wie 621 sie sich kurz nach dem Trojanischen Krieg abgespielt hat. Es heißt nämlich, 3 die vom Phrikion, dem lokrischen Gebirge oberhalb der Thermopylen, Auf-4 gebrochenen seien an der Stelle gelandet wo jetzt Kyme liegt, und als sie dort die Pelasger zwar vom Trojanischen Krieg mitgenommen, aber doch noch im Besitz von Larisa (etwa siebzig Stadien von Kyme entfernt) antrafen, hätten sie die jetzt noch so genannte Neue Schanze, dreißig Stadien von Larisa, gegen sie angelegt und, als sie die Stadt erobert hatten, Kyme 8 gegründet und die Überlebenden dort neu angesiedelt; nach dem lokrischen Gebirge nennt man nicht nur Kyme das Phrikonische sondern ebenso auch Larisa (es ist heute verödet).

Dass die Pelasger ein großes Volk waren, wird, sagt man, auch durch die sonstige Kunde bezeugt. Menekrates von Elaia jedenfalls sagt in seiner Schrift Über Gründungen (FHG 2, 342), die ganze heutige ionische Küste, angefangen bei Mykale, sei, ebenso wie die in der Nähe liegenden Inseln, ehedem von Pelasgern bewohnt gewesen. Und die Lesbier behaupten, sie hätten unter Pylaios, dem von Homer (Il. 2, 842) genannten Herrscher der Pelasger, gestanden, nach dem auch der Berg bei ihnen noch Pylaion heiße. Und auch die Chier nennen als ihre Gründer die Pelasger aus Thessalien. Wanderfreudig und schnell zum Aufbruch bereit wie das Volk war, kam es in einem weiten Gebiet zu großer Macht und starb dann plötzlich aus, eben zu der Zeit als die Äoler und die Ionier nach Asien übersetzten.

Etwas Eigentümliches ist den Larisäern, sowohl denen am Kaystros als 4 den Phrikonischen und drittens den thessalischen, begegnet: allesamt näm-

χώραν ἔσχον, οἱ μὲν ὑπὸ τοῦ Καΰστρου, οἱ δ' ὑπὸ τοῦ Ἐρμου, οἱ δ' ὑπὸ τοῦ ἐρασιν ἄρχοντα Πελασγῶν ἐρασθῆναι τῆς θυγατρὸς Λαρίσης, βιασάμενον δ' αὐτὴν τεῖσαι τῆς ὕβρεως δίκην ἐγκύψαντα γὰρ εἰς πίθον οἴνου καταμαθοῦσαν τῶν σκελῶν λαβομένην ἐξᾶραι καὶ καθεῖναι αὐτὸν εἰς τὸν πίθον.

Τὰ μὲν οὖν ἀρχαῖα τοιαῦτα. ταῖς δὲ νῦν Αἰολικαῖς πόλεσιν ἔτι καὶ 5 τὰς Αἰγὰς προσληπτέον καὶ τὴν Τῆμνον (ὅθεν ἦν Ἑρμαγόρας ὁ τὰς ῥητορικὰς τέχνας συγγράψας). ἴδρυνται δ' αἱ πόλεις αὖται κατὰ τὴν ὀρεινὴν τὴν ύπερκειμένην τῆς τε Κυμαίας καὶ τῆς Φωκαέων καὶ Σμυρναίων γῆς, παρ' 32 ην ὁ Έρμος ὁεῖ. οὐκ ἄπωθεν δὲ τούτων τῶν πόλεων οὐδ' ἡ Μαγνησία ἐστὶν ή ύπὸ Σιπύλω, έλευθέρα πόλις ύπὸ Ρωμαίων κεκριμένη καὶ ταύτην δ' έκακωσαν οί νεωστί γενόμενοι σεισμοί, | είς δὲ τάναντία τὰ έπὶ τὸν Κάϊκον νεύοντα ἀπὸ Λαρίσης μὲν διαβάντι τὸν "Ερμον εἰς Κύμην έβδομήκοντα στάδιοι, έντεῦθεν δ' είς Μύριναν τετταράκοντα, τὸ δ' ἴσον έντεῦθεν είς 4 Γρύνιον κάκειθεν εἰς Ἐλαίαν. ὡς δ' ᾿Αρτεμίδωρος (fr. 129 Stiehle), ἀπὸ τῆς Κύμης εἰσὶν "Αδαι, εἶτ' ἄκρα μετὰ τετταράκοντα σταδίους, ἣν καλοῦσιν Ύδραν, ή ποιούσα τὸν κόλπον τὸν Ἐλαϊτικὸν πρὸς τὴν ἀπεναντίον ἄκοαν Αρματούντα του μέν οὖν στόματος τὸ πλάτος περὶ ὀγδοήκοντα σταδίους 8 έστίν, έγκολπίζοντι δὲ Μύρινα ἐν ἑξήκοντα σταδίοις, Αἰολὶς πόλις ἔχουσα λιμένα, εἶτ' 'Αχαιῶν λιμήν, ὅπου οἱ βωμοὶ τῶν δώδεκα θεῶν, εἶτα πολίχνιον Μυριναίων Γρύνιον καὶ ἱερὸν ᾿Απόλλωνος καὶ μαντεῖον ἀρχαῖον καὶ νεώς πολυτελής λίθου λευκοῦ στάδιοι δ' ἐπ' αὐτὴν τετταράκοντα, εἶθ' ἐβδομήκοντα είς 'Ελαίαν λιμένα έχουσαν καὶ ναύσταθμον τῶν 'Ατταλικῶν βασιλέων, Μενεσθέως ατίσμα καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 'Αθηναίων τῶν συστρατευσάντων ἐπὶ "Ιλιον, τὰ δ' ἐξῆς εἴρηται τὰ περὶ Πιτάνην καὶ 'Αταρνέα καὶ τἆλλα τὰ ταύτη (614, 25 sqq.).

24-7 Eust. Il. 357, 43-6 28-31 \*Anon. Urb. 38° I 622 2 sq. Eust. Il. 351, 20 sq. 8 Eust. Il. 351, 39 sq. 9-11 \*St. B. 213, 10 sq.

24 λαρίσση D 26 τεῖσαι scripsi: τίσαι codd.; τῖσαι Meineke 32 ἄπωθεν DE: 622 2 λαρίσσης ΒΕ τὸν om. Ε verba διαβάντι τὸν "Ερμον post νεύovta transponi iussit Groskurd 3 μύρριναν Ε<sup>s</sup> στάδια post τετταράκοντα add. BDF, στάδιοι C: om. E 4 κἀκεῖθεν (ο') Müller (1026 ad 531, 43) **5** τῆς om. Ε 'Aλαί? Müller (718 s.v. Adae), άλαί ('salines situées dans les environs de Cymé') S. Reinach (RA III 2, 1883, 121) 7600- F 6 'Ελαΐτην Dörpfeld (1928, 129) 8 μύρρινα Ε 10 μυρριν- Ε γρῦνοι/γρύνοι St. B. ναὸς St. B. 11 λευκοῦ λίθου 12 ἔγουσαν Ε (quamquam praecedit εἶτα 'Ελαία!) F: -α cett. 14 'Αταρνέα D<sup>ρc</sup>F: ἀρτανέα BC, ἀρταρνέα D<sup>ac</sup>

lich haben sie Land besiedelt das von Flüssen angeschwemmt worden ist, respektive vom Kaystros, vom Hermos und vom Peneios. In dem Phrikonischen Larisa soll Piasos verehrt worden sein, ein Herrscher der Pelasger,
von dem es heißt, er habe sich in seine Tochter Larisa verliebt, sie vergewaltigt und für seinen Frevel gebüßt: als Larisa nämlich sah dass er sich in ein
Weinfass gebückt hatte, habe sie ihn bei seinen Beinen gefasst, sie hochgehoben und ihn in das Fass hinabgleiten lassen.

Das sind die Dinge aus alter Zeit. Zu den heutigen äolischen Städten 5 muss man auch noch Aigai hinzunehmen sowie Temnos (von wo Hermagoras, der Verfasser der rhetorischen Handbücher, stammte); diese Städte liegen in den Bergen oberhalb des zu Kyme, Phokaia und Smyrna gehörenden 32 Gebiets, an denen der Hermos entlangfließt. Nicht weit von diesen Städten ist auch Magnesia am Sipylos, das von den Römern zur freien Stadt erklärt worden ist; auch diese Stadt haben die jüngsten Erdbeben schwer mitgenommen. In der entgegengesetzten Richtung zum Kaikos hin sind es von Larisa (wenn man den Hermos überquert hat) nach Kyme siebzig Stadien, 4 von dort nach Myrina vierzig, und ebensoviel von dort nach Grynion und von hier nach Elaia. Laut Artemidor (fr. 129 Stiehle) kommt nach Kyme Adai und dann nach vierzig Stadien eine Landspitze, Hydra genannt, die mit der gegenüberliegenden Landspitze Harmatus den Elaïtischen Golf bil-8 det; die Breite seiner Öffnung beträgt rund achtzig Stadien; folgt man seiner Küste, dann kommt nach sechzig Stadien Myrina, eine äolische Stadt mit einem Hafen, dann der Hafen der Achäer, wo die Altäre der Zwölfgötter sind, Grynion, ein Städtchen der Myrinäer, und ein Apollonheiligtum, ein altes Orakel und ein prächtiger Tempel aus weißem Marmor; dorthin sind 12 es vierzig Stadien, dann siebzig nach Elaia, das einen Hafen und eine Schiffsstation der Attalischen Könige hat, eine Gründung des Menestheus und seiner Athener, die mit gegen Ilion gezogen waren. Von der anschließenden Strecke bei Pitane und Atarneus und von dem Übrigen dort ist bereits die Rede gewesen (614, 25 ff.).

622

Μεγίστη δέ έστι τῶν Αἰολικῶν καὶ ἀρίστη Κύμη, καὶ σχεδὸν μητρόπο- 6 λις αύτη τε καὶ ἡ Λέσβος τῶν ἄλλων πόλεων, περὶ τριάκοντάς που τὸν αοιθμόν (ὧν ἐκλελοίπασιν οὐκ ὀλίγαι). σκώπτεται δ' εἰς ἀναισθησίαν ἡ Κύμη κατά τοιαύτην τινά, ώς φασιν ένιοι, δόξαν, ότι τριακοσίοις έτεσιν ήσ-20 τερον τῆς κτίσεως ἀπέδοντο τοῦ λιμένος τὰ τέλη, πρότερον δ' οὐκ ἐκαοποῦτο τὴν πρόσοδον ταύτην ὁ δῆμος κατέσχεν οὖν δόξα ὡς ὀψὲ ἠσθημένων ότι έπὶ θαλάττη πόλιν οἰκοῖεν. ἔστι δὲ καὶ ἄλλος λόγος, ὅτι δανεισάμενοι χρήματα δημοσία τὰς στοὰς ὑπέθεντο, εἶτ' οὐκ ἀποδιδόντες κατὰ τὴν 24 ώρισμένην ήμέραν εἴργοντο τῶν περιπάτων ὅτε μέντοι ὅμβρος εἴη; κατ' αίδῶ τινα κηρύττοιεν οἱ δανεισταὶ κελεύοντες ὑπὸ τὰς στοὰς ὑπέρχεσθαι. τοῦ δὴ κήρυκος οὖτω φθεγγομένου 'ὑπὸ τὰς στοὰς ὑπέλθετε' ἐκπεσεῖν λόγον ώς Κυμαίων ούν αίσθανομένων ώς έν τοῖς όμβροις ὑπὸ τὰς στοὰς ὑπελθε-28 τέον, αν μη σημαίνη τις αὐτοῖς διὰ κηρύγματος, άνηρ δ' ἄξιος μνήμης έκ τῆσδε τῆς πόλεως ἀναντιλέκτως μέν ἐστιν "Εφορος, τῶν Ἰσοκράτους γνωρίμων τοῦ ἡπτορος, ὁ τὴν Ἱστορίαν συγγράψας καὶ τὰ Περὶ τῶν εύρημάτων, καὶ ἔτι πρότερος τούτου Ἡσίοδος ὁ ποιητής (αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν ὅτι ὁ πα-32 τηρ αὐτοῦ Δῖος μετώμησεν είς Βοιωτούς 'Κύμην Αἰολίδα προλιπών' [Op. 636], νάσσατο δ' ἄγχ' Έλικῶνος ὀιζυρῆ ἐνὶ κώμη,

"Ασκοη, χεῖμα κακῆ, θέφει ἀργαλέη, οὐδέ ποτ' ἐσθλῆ [Op. 639 sq.]), "Ομηφος δ' οὐχ ὁμολογουμένως (πολλοὶ γὰφ ἀμφισβητοῦσιν αὐτοῦ). τὸ δ' ὄνομα ἀπὸ 'Αμαζόνος τῆ πόλει τεθεῖσθαι, καθάπες καὶ τῆ Μυςίνη ἀπὸ τῆς ἐν τῷ Τρωϊκῷ πεδίω κειμένης ὑπὸ τῆ Βατιεία:

τὴν ἦτοι ἄνδρες Βατίειαν κικλήσκουσιν,

ἀθάνατοι δέ τε σῆμα πολυσκάρθμοιο Μυρίνης (Β 813 sq.). σκώπτεται δὲ καὶ ὁ Ἔφορος, διότι τῆς πατρίδος ἔργα οὐκ ἔχων φράζειν ἐν τῆ διαριθμήσει τῶν ἄλλων πράξεων, οὐ μὴν οὐδ' ἀμνημόνευτον αὐτὴν εἶναι θέλων, οὕτως ἐπιφωνεῖ (FGrHist 70 F 236) 'κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν καιρὸν Κυμαῖοι τὰς ἡσυχίας ἦγον'.

16-34 Eust. II. 357, 37 sq. 16 sq. \*Anon. Urb. 38 I 16 Eust. II. 351, 21 sq. 18 \*St. B. 392, 20 sq. 623 1-3 Eust. II. 351, 22 sq.

16 Αἰολικῶν (πόλεων)? Αἰολίδων? 20 τῶν λιμένων Χ 22 δημοσία Plan., Casau-27 sq. ὑπελθεῖν δέοι Cobet (V.L. 360), ὑπιτέον id. (Misc. bonus: δημόσια codd. 191), ὑπελθεῖν δέον Bernardakis (53) 28 σημαίνη scripsi: σημάνει F, σημάνη cett.; 30 τὰς ἱστορίας Χ 31 πρότερον Ρ 34 άργαλῆ Β, άργαλή σπμήνη Cobet ms. 623 1 δμολογούμενος BF 2 τεθεῖσθαί φασιν Ε (coniecit Groskurd); τεθεῖσθαι (δοκεί)? Meineke (Vind. 215) Muouv- scribi iubet Eust. Il. 351, 40-2 4 post thy 7 οὐδ' FP: οὐδ' ἂν cett.; οὐδ' ἐᾶν ... (εἶναι) Cospatium vacuum 6 fere litterarum F bet (N. L. 505. Misc. 191) 8 καὶ post καιρὸν add. P

Die größte und vorzüglichste der äolischen Städte ist Kyme, und sie ist 6 zusammen mit Lesbos gewissermaßen die Hauptstadt der übrigen Städte, etwa dreißig an der Zahl (von denen nicht wenige aufgehört haben zu existieren). Kyme wird verspottet wegen seiner Stumpfheit, und zwar, wie Manche sagen, aufgrund folgender Meinung: die Kymäer hätten nämlich 20 erst dreihundert Jahre nach der Gründung ihrer Stadt die Hafenzölle verpachtet - vorher hätte das Volk von dieser Einnahmequelle nicht profitiert; so habe sich die Meinung verbreitet, sie hätten erst spät gemerkt dass sie eine am Meer gelegene Stadt bewohnen. Es gibt auch eine andere Geschichte: sie hätten, als sie von Staats wegen Geld liehen, ihre Hallen zum 24 Unterpfand gegeben, und als sie dann das Geld nicht zum festgesetzten Termin zurückgezahlt hatten, sei ihnen der Spaziergang in den Hallen verwehrt worden; wenn es aber regnete, hätten die Geldgeber aus einem gewissen Schamgefühl ausrufen lassen, man solle in die Hallen gehen; da nun der Herold jedesmal rief 'Geht in die Hallen', habe sich die Geschichte verbreitet, 28 die Kymäer merkten nicht dass man bei Regen in die Hallen gehen müsse, wenn man ihnen das nicht durch Ausruf bedeute. Ein erwähnenswerter Mann aus dieser Stadt ist unumstritten Ephoros, einer der Schüler des Redners Isokrates, der Verfasser der Geschichte und des Werkes Über die Erfindungen, und noch früher als er Hesiod, der Dichter (hat er doch selber ge-32 sagt, sein Vater Dios sei nach Böotien ausgewandert aolisches Kyme verlassend' [Werke u. Tage 636];

> Dicht am Helikon ließ er sich nieder im elenden Dorfe Askre, böse im Winter, im Sommer hart, angenehm niemals

> > [ebd. 639f.]).

Uber Homers Herkunft aus Kyme dagegen ist man sich nicht einig (machen sich ihn doch Viele streitig). Den Namen soll die Stadt nach einer Amazone bekommen haben, ebenso wie auch Myrina nach der Amazone genannt ist die in der Trojanischen Ebene unter dem Batieia-Hügel liegt:

Diesen pflegt Batieia der Sterblichen Rede zu nennen, Aber die Götter das Mal der sprunggeübten Myrina

(Hom. Il. 2, 813 f.).

Verspottet wird auch Ephoros, weil er, wenn er bei der Aufzählung der übrigen Taten keine Leistungen seiner Vaterstadt angeben kann, aber doch auch nicht will dass sie unerwähnt bleibt, abschließend bemerkt (FGrHist 70 F 236) zu derselben Zeit verhielten die Kymäer sich ruhig.

Έπεὶ δὲ διεληλύθαμεν τὴν Τοωϊκὴν ἄμα καὶ τὴν Αἰολικὴν παραλίαν, έφεξῆς αν είη την μεσόγαιαν ἐπιδραμεῖν μέχρι τοῦ Ταύρου, φυλάσσοντας 12 την αὐτην της ἐφόδου τάξιν.

"Έχει δέ τινα ἡγεμονίαν πρὸς τοὺς τόπους τούτους τὸ Πέργαμον, ἐπι- 1 4 φανής πόλις καὶ πολύν συνευτυχήσασα χρόνον τοῖς Ατταλικοῖς βασιλεῦσι, καὶ δὴ καὶ ἐντεῦθεν ἀρκτέον τῆς ἑξῆς περιοδείας, καὶ πρῶτον περὶ τῶν 16 βασιλέων, δπόθεν διρμήθησαν και είς α κατέστρεψαν, εν βραχέσι δηλωτέον.

Ήν μεν δη το Πέργαμον Αυσιμάχου γαζοφυλάπιον τοῦ Αγαθοκλέους, ενός τῶν ᾿Αλεξάνδρου διαδόχων, αὐτὴν τὴν ἄκραν τοῦ ὄρους συνοικουμένην ἔγον (ἔστι δὲ στροβιλοειδὲς τὸ ὄρος εἰς ὀξεῖαν κορυφὴν ἀπολῆγον), ἐπεπίστευ-20 το δὲ τὴν φυλακὴν τοῦ ἐρύματος τούτου καὶ τῶν χρημάτων (ἦν δὲ τάλαντα έννακισχίλια) Φιλέταιρος, άνηρ Τιανός θλιβίας έκ παιδός συνέβη γαο έν τινι ταφή θέας ούσης καὶ πολλών παρόντων αποληφθείσαν έν τῷ ὄχλω την κομίζουσαν τροφόν τον Φιλέταιρον έτι νήπιον συνθλιβήναι μέχρι το-24 σούδε ώστε πηρωθήναι τὸν παΐδα. ἦν μὲν δὴ εὐνούχος, τραφείς δὲ καλῶς έφάνη τῆς πίστεως ταύτης ἄξιος, τέως μὲν οὖν εὖνους διέμενε τῷ Λυσιμάχω διενεχθείς δε πρός 'Αρσινόην την γυναϊκα αὐτοῦ διαβάλλουσαν αὐτὸν απέστησε τὸ χωρίον καὶ πρὸς τοὺς καιροὺς ἐπολιτεύετο, ὁρῶν ἐπιτηδείους 28 πρός νεωτερισμόν. ὅ τε γὰρ Αυσίμαχος κακοῖς οἰκείοις περιπεσών ήναγκάσθη τὸν υἱὸν ἀνελεῖν ᾿Αγαθοκλέα Σέλευκός τε ἐπελθὼν ὁ Νικάτωο ἐκεῖνόν τε κατέλυσε καὶ αὐτὸς κατελύθη δολοφονηθεὶς ὑπὸ Πτολεμαίου τοῦ Κεραυνοῦ, τοσούτων καὶ τοιούτων θορύβων όντων διεγένετο μένων ἐπὶ τοῦ 32 ερύματος ὁ εὐνοῦχος καὶ πολιτευόμενος δι' ὑποσχέσεων καὶ τῆς ἄλλης θεραπείας πρός τὸν ἀεὶ ἰσχύοντα καὶ έγγὺς παρόντα διετέλεσε γοῦν ἔτη εἴκοσι κύριος ὢν τοῦ φρουρίου καὶ τῶν χρημάτων. ἦσαν δ' αὐτῷ δύο άδελ- 2 φοί, | πρεσβύτερος μὲν Εὐμένης, νεώτερος δ' "Ατταλος, ἐκ μὲν οὖν τοῦ Εὐμένους εγένετο όμώνυμος τῷ πατρὶ Εὐμένης, ὅσπερ καὶ διεδέξατο τὸ Πέργαμον καὶ ἦν ἤδη δυνάστης τῶν κύκλω χωρίων, ὥστε καὶ περὶ Σάρδεις ἐνί-4 κησε μάχη συμβαλών 'Αντίοχον τὸν Σελεύκου' δύο δὲ καὶ εἴκοσιν ἄρξας ἔτη τελευτά τὸν βίον, ἐκ δὲ 'Αττάλου καὶ 'Αντιοχίδος τῆς 'Αχαιοῦ γεγονὸς "Ατταλος διεδέξατο την άρχην καὶ άνηγορεύθη βασιλεύς πρώτος, νικήσας

10 ἐπεὶ δὲ P (etiam qx): ἐπειδὴ δὲ cett. τὴν post καὶ om. P 11 φυλαττ- Meineke 15 περιοδείας CP: -δίας BDF 21 evano- Meineke Τιανός ΕΧ: πιαννός BCDF 25 διέμενε CD: διέμενεν Β, διέμεινεν F; διέμεινε 22 αποληφθείσαν X: -λειφθ- cett. 28 ο τε X: ότι cett. 31 τοσούτων καὶ τοιούτων P: τοιούτων δὲ cett. 624 3 τῶν χωρίων τῶν κύκλφ D 33 ποὸς τὸν ἀεὶ scripsi; ἀεὶ πρὸς τὸν codd. 4 sq. Ικου δε δυο και εικοσι ετη αρξας ετελευτα P

Nachdem wir die troische sowohl als die aolische Küste durchlaufen haben, dürfte es das Nächste sein das Binnenland bis zum Tauros zu durch-12 wandern, indem wir die gleiche Reihenfolge der Behandlung beibehalten.

Eine gewisse führende Stellung in dieser Gegend hat Pergamon, eine pro- 1 4 minente Stadt, die unter den Attalischen Königen eine lange Blütezeit gekannt hat: daher muss die Fortsetzung des Rundgangs hier anfangen. Zuerst 16 müssen wir von den Königen reden und kurz darlegen von wo sie ausgingen und wo sie endeten.

Pergamon denn war die Schatzkammer von Agathokles' Sohn Lysimachos, einem der Nachfolger Alexanders, und war nur auf der Spitze des Berges bewohnt (der Berg ist kegelförmig und läuft in einen spitzen Gipfel aus). 20 Mit der Bewachung dieser Burg und des Geldes (es waren neuntausend Talente) war Philetairos betraut, ein Mann aus Tios, der von Kindheit an Eunuch war; als es nämlich bei einem Begräbnis eine Schau gab und Viele gekommen waren, hatte es sich zugetragen dass die Amme die den noch ganz kleinen Philetairos trug in das Gedränge geriet und so stark zusammenge-24 drückt wurde dass der Knabe diesen Körperschaden bekam. Er war also zwar Eunuch, aber seine gute Erziehung ließ ihn dieses Vertrauens würdig erscheinen. Eine Zeitlang hielt er dem Lysimachos die Treue. Als er aber mit seiner Frau Arsinoë zerfallen war, die ihn verleumdete, machte er den Ort selbständig und richtete sich in seiner Politik nach den Umständen, die er 28 als günstig für einen Coup erkannte. Denn nicht nur wurde Lysmachos, von häuslichem Unglück betroffen, gezwungen seinen Sohn Agathokles zu töten: auch griff Seleukos Nikator ihn an, stürzte ihn und wurde selber gestürzt, meuchlings ermordet von Ptolemaios Keraunos. Während sich tumultuarische Ereignisse in solcher Zahl und von solchem Gewicht abspiel-32 ten, behauptete der Eunuch sich auf der Burg, indem er sich durch Versprechungen und sonstige Liebedienerei mit dem der jeweils die Macht hatte und in der Nähe war verständigte: jedenfalls blieb er zwanzig Jahre lang Herr der Festung und des Geldes. Er hatte zwei Brüder; der ältere hieß Eu- 2 menes, der jüngere Attalos. Eumenes hatte einen Sohn, der ebenso wie sein Vater Eumenes hieß: dieser wurde der Nachfolger in Pergamon, und war nun schon Herrscher über die ringsherum liegenden Orte, so dass er sogar 4 in der Gegend von Sardes dem Antiochos, Seleukos' Sohn, eine Schlacht lieferte, in der er ihn besiegte. Nach einer Regierung von zweiundzwanzig Jahren starb er, und Attalos, ein Sohn des Attalos und der Antiochis, der Tochter des Achaios, wurde sein Nachfolger und als erster zum König aus-

624

Γαλάτας μάχη μεγάλη. οδτος δὲ καὶ Ῥωμαίοις κατέστη φίλος τε καὶ σύμ-8 μαχος καὶ συνεπολέμησε πρὸς Φίλιππον μετὰ τοῦ 'Ροδίων ναυτικοῦ, γηραιὸς δὲ ἐτελεύτα βασιλεύσας ἔτη τρία καὶ τετταράκοντα, κατέλιπε δὲ τέτταρας υίους έξ 'Απολλωνίδος Κυζικηνής γυναικός, Εύμένη, "Ατταλον, Φιλέταιρον, 'Αθήναιον. οἱ μὲν οὖν νεώτεροι διετέλεσαν ἰδιῶται, τῶν δ' ἄλλων ὁ πρεσ-12 βύτερος Εύμένης έβασίλευσε, συνεπολέμησε δε οδτος 'Ρωμαίοις πρός τε 'Αντίοχον τὸν μέγαν καὶ πρὸς Περσέα, καὶ ἔλαβε παρὰ τῶν 'Ρωμαίων ἄπασαν τὴν ὑπ' ᾿Αντιόχω τῆς ἐντὸς τοῦ Ταύρου (πρότερον δ' ἦν τὰ περὶ Πέργαμον ού πολλά χωρία μέχρι τῆς θαλάττης τῆς κατά τὸν Ἐλαΐτην κόλπον καὶ τὸν 16 'Αδραμυττηνόν). κατεσκεύασε δ' ούτος την πόλιν, καὶ τὸ Νικηφόριον άλσει κατεφύτευσε, καὶ ἀναθήματα καὶ βιβλιοθήκας καὶ τὴν ἐπὶ τοσόνδε κατοικίαν τοῦ Περγάμου τὴν νῦν οὖσαν ἐκεῖνος προσεφιλοκάλησε, βασιλεύσας (δὲ) ἔτη τετταράποντα καὶ ἐννέα ἀπέλιπεν υἰῷ τὴν ἀρχὴν ᾿Αττάλο γεγονότι 20 ἐκ Στρατονίκης τῆς ᾿Αριαράθου θυγατρὸς τοῦ Καππαδόκων βασιλέως, ἐπίτροπον δὲ κατέστησε καὶ τοῦ παιδός — νέου τελέως ὄντος — καὶ τῆς ἀρχῆς τὸν ἀδελφὸν "Ατταλον. Εν δὲ καὶ εἴκοσιν ἔτη βασιλεύσας γέρων οὖτος τελευτά κατορθώσας πολλά· καὶ γὰρ Δημήτριον τὸν Σελεύκου συγκατεπολέμησεν 24 'Αλεξάνδρω τῷ 'Αντιόχου καὶ συνεμάχησε 'Ρωμαίοις ἐπὶ τὸν Ψευδοφίλιππον. έχειρώσατο δὲ καὶ Διήγυλιν τὸν Καινῶν βασιλέα στρατεύσας εἰς τὴν Θράκην, άνείλε δὲ καὶ Προυσίαν ἐπισυστήσας αὐτῷ Νικοιιήδη τὸν υἰόν, κατέλιπε δὲ τὴν ἀρχὴν τῷ ἐπιτροπευθέντι ᾿Αττάλω. βασιλεύσας δὲ οὖτος ἔτη 28 πέντε καὶ κληθεὶς Φιλομήτως ἐτελεύτα νόσω τὸν βίον, κατέλιπε δὲ κληρονόμους 'Ρωμαίους. οἱ δ' ἐπαρχίαν ἀπέδειξαν τὴν χώραν, 'Ασίαν προσαγορεύσαντες όμωνύμως τῆ ήπείοω.

Παραροεῖ δ' ὁ Κάϊκος τὸ Πέργαμον διὰ τοῦ Καΐκου πεδίου προσαγο32 ρευομένου σφόδρα εὐδαίμονα γῆν διεξιών, σχεδὸν δέ τι καὶ τὴν ἀρίστην τῆς Μυσίας.

#### 20 Eust. D. P. 385, 13-5

7 sq. φίλος τε καὶ σύμμαχος P: φίλος cett. 9 καὶ pro δὲ priore F τετταρα pro τρία:P 12 (καὶ) οὖτος? 11 'Αθήναιον Χ: αθηναιον P. άθηναῖον BCDF BCF: τὴν ἐντὸς D, νῆν τὴν ἐντὸς X 18 προσεφιλοχάλησε C: -κάλεσε BD, -κάλεσεν F 19 add. x; (τε) z τεσσαρά- F; τριά- E. Simson (Chronicon historiam catholicam complectens ..., Oxoniae 1652, Pars sexta p. 8 sub A. M. 3847), prob. Clinton (Fasti Hellenici ... from the CXXIVth Olympiad to the death of Augustus, Oxford <sup>2</sup>1851, 413) καὶ om. B τῷ ante υἰῷ add. q 20 καππαδοκῶν F 22 έτη είχοσι C 25 Καινών Palmerius (342): μαινόν Χ, έκείνων BCD, έκεῖνον F 27 δὲ τὴν Ε: δὲ καὶ την cett. 30 όμωνύμως scripsi: ὁμώνυμον codd. 31 sq. προσαγορευομένου πεδίου

gerufen, als er die Galater in einer großen Schlacht besiegt hatte; er war es 8 auch, der Freund und Verbündeter der Römer wurde und zusammen mit der Flotte der Rhodier an ihrem Krieg gegen Philippos teilnahm. Er starb in hohem Alter, nachdem er dreiundvierzig Jahre König gewesen, und hinterließ vier Söhne, die Apollonis, eine Frau aus Kyzikos, ihm geboren hatte: Eumenes, Attalos, Philetairos und Athenaios. Die beiden jüngeren blieben 12 Privatleute, von den übrigen wurde Eumenes, der ältere, König. Dieser half den Römern im Krieg gegen Antiochos den Großen und gegen Perseus, und erhielt von den Römern das ganze von Antiochos beherrschte Land diesseits des Tauros (vorher umfasste das Gebiet von Pergamon nur wenige Orte bis 16 zum Meer beim Elartischen und Adramyttenischen Golf). Er war es der die Stadt ausgebaut, das Nikephorion mit einem Hain bepflanzt und öffentliche Bauten, Bibliotheken und die heutigen sich so weit erstreckenden Wohnbauten Pergamons aus Prachtliebe hinzugefügt hat. Nachdem er neunundvierzig Jahre König gewesen, hinterließ er das Reich seinem Sohn Attalos, 20 der ihm geboren worden war von Stratonike, der Tochter des Ariarathes, des Königs der Kappadoker, und setzte als Vormund für den Sohn - der ganz jung war - und als Verweser des Reiches seinen Bruder Attalos ein. Nachdem er einundzwanzig Jahre König gewesen, starb dieser hochbetagt; er hatte viele Erfolge erzielt: zusammen mit Antiochos' Sohn Alexander 24 hatte er Seleukos' Sohn Demetrios niedergekämpft und zusammen mit den Römern den falschen Philippos bekriegt; auch hatte er Diëgylis, den König der Kainer, in einem Feldzug nach Thrakien besiegt und Prusias beseitigt indem er seinen Sohn Nikomedes zu einer Verschwörung gegen ihn anstiftete. Er hinterließ das Reich seinem Mündel Attalos. Als dieser fünf Jahre re-28 giert und den Beinamen Philometor bekommen hatte, starb er an einer Krankheit und hinterließ als Erben die Römer. Diese machten das Land zu einer Provinz, die sie ebenso wie den Kontinent 'Asien' nannten.

An Pergamon vorüber fließt der Kaïkos, der durch die sogenannte Kaï-32 kos-Ebene ein sehr gesegnetes Land, man kann fast sagen das beste von ganz Mysien, durchläuft.

"Ανδρες δ' ἐγένοντο ἐλλόγιμοι καθ' ἡμᾶς Περγαμηνοὶ Μιθριδάτης τε Μη- νοδότου υἰὸς καὶ 'Αδοβογιώνης τοῦ τετραρχικοῦ τῶν Γαλατῶν γένους, ἡν καὶ παλλακεῦσαι τῷ βασιλεῖ Μιθριδάτη φασίν ὅθεν καὶ τοὕνομα τῷ παιδὶ θέσθαι τοὺς ἐπιτηδείους, προσποιησαμένους ἐκ τοῦ βασιλέως αὐτὸν γεγονέναι. οὖτος δ' οὖν Καίσαρι τῷ Θεῷ γενόμενος φίλος εἰς τοσόνδε προῆλθε τιμῆς ιστε καὶ τετράρχης ἀπεδείχθη (ἀπὸ) τοῦ μητρώου γένους καὶ βασιλεύς ἄλλων τε καὶ τοῦ Βοσπόρου (κατελύθη δ' ὑπὸ 'Ασάνδρου τοῦ καὶ Φαρ νάκην ἀνελόντος τὸν βασιλέα καὶ κατασχόντος τὸν Βόσπορον). οὖτός τε δὴ ἀνόματος ἡξίωται μεγάλου καὶ 'Απολλόδωρος ὁ ἑήτωρ ὁ τὰς τέχνας συγγράψας καὶ τὴν 'Απολλοδώρειον αἴρεσιν παραγαγών, ἤτις ποτ' ἐστί (πολλὰ γὰρ ἐπεκράτει, μείζονα δὲ ἢ καθ' ἡμᾶς ἔχοντα τὴν κρίσιν ιὧν ἐστι καὶ ἡ 'Απολλοδώρειος αἴρεσις καὶ ἡ Θεοδώρειος) μάλιστα δ' ἐξῆρε τὸν 'Απολλόδωρον ἡ τοῦ Καίσαρος φιλία τοῦ Σεβαστοῦ διδάσκαλον τῶν λόγων γενόμενον μαθητὴν δ' ἔσχεν ἀξιόλογον Διονύσιον τὸν ἐπικληθέντα 'Αττικόν, πολίτην αὐτοῦ καὶ γὰρ σοφιστὴς ἦν ἰκανὸς καὶ συγγραφεὸς καὶ λογογράφος.

16 Προϊόντι δ' ἀπὸ τοῦ πεδίου καὶ τῆς πόλεως ἐπὶ μὲν τὰ πρὸς ἔω μέρη 4 πόλις ἐστὶν 'Απολλωνία μετεώροις ἐπικειμένη τόποις ἐπὶ δὲ τὸν νότον ὀσεινὴ ῥάχις ἐστίν, ῆν ὑπερβᾶσι καὶ βαδίζουσιν ἐπὶ Σάρδεων πόλις ἐστὶν ἐν ἀριστερᾶ Θυάτειρα, κατοικία Μακεδόνων, ῆν Μυσῶν ἐσχάτην τινές φασιν το δεξιᾶ δ' 'Απολλωνίς, διέχουσα Περγάμου τριακοσίους σταδίους, τοὺς δὲ ἴσους καὶ τῶν Σάρδεων (ἐπώνυμος δ' ἐστὶ τῆς Κυζικηνῆς 'Απολλωνίδος): εἶτ' ἐκδέχεται τὸ "Ερμου πεδίον καὶ Σάρδεις, τὰ δὲ προσάρκτια τῷ Περγάμω τὰ πλεῖστα ὑπὸ Μυσῶν ἔχεται, τὰ ἐν δεξιᾶ τῶν 'Αβαειτῶν λεγομένων, οἶς συνάπτει ἡ Ἐπίκτητος μέχρι Βιθυνίας.

Αἰ δὲ Σάρδεις πόλις ἐστὶ μεγάλη, νεωτέρα μὲν τῶν Τρωϊνῶν, ἀρχαία 5 δ' ὅμως, ἄκραν ἔχουσα εὐερκῆ. βασίλειον δ' ὑπῆρξε τῶν Λυδῶν, οὺς ὁ ποιητὴς καλεῖ Μήονας, οἱ δ' ὕστερον Μαίονας, οἱ μὲν τοὺς αὐτοὺς τοῖς Λυ-28 δοῖς, οἱ δ' ἑτέρους ἀποφαίνοντες (τοὺς δ' αὐτοὺς ἄμεινόν ἐστι λέγειν). ὑπέρκειται δὲ τῶν Σάρδεων ὁ Τμῶλος, εὕδαιμον ὅρος ἐν τῆ ἀκρωρεία σκο-

**26-8** Eust. II. 365, 32-5 **26 sq. \*Eust. D. P.** 364, 47 sq. **26** Eust. II. 366, 17. **\*D. P.** 365, 3 **29-31** Eust. II. 366, 18-21

2 'Αδοβογιώνης Hirschfeld (Hermes 14, 1879, 474 sq.): ἀδοβογίων ος codd. 2 sq. ην 5 δ' αὖν scripsi: γοῦν codd. καὶ Meineke (Vind. 216): ἦν καὶ ὃν codd. 6 add. Casaubonus 7 'Ασάνδρου Casaubonus: λυσάνδρου codd. 10 'Απολλοδώρειον qy: -δώριον BCDF 10 sq. ἐπικοατεῖ Korais 11 sq. 'Απολλοδώρειος yz: -δώριος **BCDF** 12 Θεοδώρειος qyz: -δώριος BCDF 13 (τῶν)? (cf. 733, 29) 23 'Αβαειτῶν Kiepert (ap. I. Franz, Fünf Inschriften u. fünf Städte in Kleinasien, Berlin 1840, 26<sup>††</sup>): ἀβλιτῶν Ε, ἀβλίτων BCDF λεγόμενα Ε

625 Namhafte Pergamener waren zu unserer Zeit Mithridates, der Sohn des 3 Menodotos und der Adobogiona aus dem Tetrarchengeschlecht der Galater, die auch eine Konkubine des Königs Mithridates gewesen sein soll; da-4 her hätten die Verwandten dem Knaben auch den Namen gegeben, da sie den Anspruch erhoben, er sei ein Sohn des Königs. Wie dem auch sei: dieser Mann wurde ein Freund Caesars des Gottes und kam zu solchen Ehren dass er nicht nur, aufgrund seiner Abstammung mütterlicherseits, zum Tetrarchen, sondern auch zum König, unter anderem des Bosporos, ernannt wur-8 de (er wurde gestürzt von Asandros, der auch den König Pharnakes getötet und den Bosporos in Besitz genommen hat). Außer diesem hat einen großen Namen auch Apollodoros, der Rhetor der die Handbücher geschrieben und die Apollodoreische Schule ins Leben gerufen hat, was diese auch immer sei (ist doch Vieles zur Geltung gekommen das zu beurteilen unsere Fähigkei-12 ten übersteigt; dazu gehören auch die Apollodoreische und die Theodoreische Schule); besonderes Ansehen brachte dem Apollodoros die Freundschaft des Caesar Augustus, dessen Lehrer im Reden er wurde; ein bedeutender Schüler, den er hatte, war Dionysios mit dem Beinamen 'der Attiker' (ein Mitbürger von ihm): der war nämlich nicht nur ein tüchtiger Sophist, sondern auch Schriftsteller und Verfasser von Reden.

Geht man von der Ebene und der Stadt weiter in östliche Richtung, dann kommt man in die Stadt Apollonia, die auf einer Höhe liegt. Gen Süden liegt ein Bergrücken; wenn man den überquert und in Richtung Sardes wandert, liegt links die Stadt Thyateira, eine Siedlung der Makedonen, von Manchen 'letzte der Myser' genannt, rechts Apollonis, dreihundert Stadien von Pergamon und ebensoviel auch von Sardes entfernt (die Stadt hat ihren Namen von der Kyzikenerin Apollonis); danach kommt man in die Hermos-Ebene und nach Sardes. Was nördlich von Pergamon liegt wird größtenteils von Mysern bewohnt, nämlich das Gebiet rechts von den sogenannten Abaeitern, an die sich das Hinzuerworbene Phrygien bis Bithynien anschließt.

Sardes ist eine große Stadt, jünger zwar als der Trojanische Krieg, aber 5 doch alt, mit einer festen Burg. Sie war der Königssitz der Lyder, die bei dem Dichter Meionen heißen, während die Späteren sie Maionen nennen 28 und teils für identisch mit den Lydern, teils für verschieden von ihnen erklären (es ist aber besser, sie als identisch zu bezeichnen). Über Sardes erhebt sich der Tmolos, ein gesegneter Berg, mit einem Aussichtspunkt auf seinem

πην έχον, εξέδραν λευκοῦ λίθου, Περσῶν έργον, ἀφ' οὖ κατοπτεύεται τὰ κύκλω πεδία καὶ μάλιστα τὸ Καϋστριανόν περιοικοῦσι δὲ Λυδοὶ καὶ Μυσοὶ 32 καὶ Μακεδόνες, ὁεῖ δ' ὁ Πακτωλὸς ἀπὸ τοῦ Τμώλου, καταφέρων τὸ παλαιὸν ψῆγμα χρυσοῦ πολύ, Ι ἀφ' οὖ τὸν Κροίσου λεγόμενον πλοῦτον καὶ τῶν προγόνων αὐτοῦ διονομασθῆναί φασι νῦν δ' ἐκλέλοιπε τὸ ψῆγμαι καταφέρεται δ' ὁ Πακτωλὸς είς τὸν Ερμον, είς ὃν καὶ ὁ Ύλλος ἐμβάλλει, Φρύγιος νυνὶ 4 καλούμενος συμπεσόντες δ' οἱ τρεῖς καὶ άλλοι ἀσημότεροι σὺν αὐτοῖς εἰς την κατά Φώκαιαν εκδιδόασι θάλατταν, ως Ἡρόδοτός φησιν (1, 80, 1), ἄρχεται δ' έκ Μυσίας ὁ "Ερμος, έξ ὄρους ἱεροῦ τῆς Δινδυμήνης, καὶ διὰ τῆς Κατακεκαυμένης είς τὴν Σαρδιανὴν φέρεται καὶ τὰ συνεχῆ πεδία, ὡς εἴοηε ται (621, 30-2), μέχρι τῆς θαλάττης (ὑπόκειται δὲ τῆ πόλει τό τε Σαοδιανὸν πεδίον καὶ τὸ τοῦ Κύρου καὶ τὸ τοῦ Ερμου καὶ τὸ Καϋστριανόν, συνεχῆ τε ὄντα καὶ πάντων ἄριστα πεδίων), ἐν δὲ σταδίοις τετταράκοντα ἀπὸ τῆς πόλεως ἐστιν ἡ Γυγαία μὲν ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ (Β 865. Υ 390 sq.) λεγο-12 μένη (λίμνη), Κολόη δ' ύστερον μετονομασθεῖσα, όπου τὸ ἱερὸν τῆς Κολοηνής 'Αρτέμιδος, μεγάλην άγιστείαν έχον' φασί δ' ένταῦθα χορεύειν τοὺς καλάθους κατά τὰς ἑορτὰς οὐκ οἶδ' ὅπως ποτέ, παραδοξολογοῦντες μᾶλλον η άληθεύοντες.

Κειμένων δ' οὕτω πως τῶν ἐπῶν πας' 'Ομήρω (Β 864-6)
Μήοσιν αὖ Μέσθλης τε καὶ "Αντιφος ἡγησάσθην,
υἶε Παλαιμένεος, τὰ Γυγαίη τέκε λίμνη,
οἳ καὶ Μήονας ἦγον ὑπὸ Τμάλφ γεγαῶτας

32-626,2 Eust. II. 366, 21 sq. 626 2-6 Eust. II. 366, 24-6 2 sq. Eust. II. 1212, 63 sq. 3 sq. \*Anon. Urb. 38" I 4-8 Eust. II. 1212, 60-3. \*D. P. 364, 24 sq. 10-5 Eust. II. 365, 45-366, 3 13 sq. \*Eust. Od. 1627, 49 sq. (vide comm.) 16-22 Eust. II. 366, 15 sq.

30 έγων Korais (καὶ) ἐξέδραν? Meineke (Vind. 216) 31 καϋστρινόν Ε 4 τρεῖς post ἀσημότεροι add. Ε 626 3 vũv X 5 κατά om. E, Eust. 366 Φώμαιαν Meineke: φωμαίαν codd. θάλασσ-Eust. 6 δ' έκ Ε: δὲ καὶ cett. 7 καὶ 7 sq. ὡς εἴρηται aut deleri aut post θαλάττης transponi iussit Koτὰ DE: κατὰ BCF rais (hoc prob. Groskurd, ής pro ως scribi iubens), post 2 ψηγμα transposuit Meineke (Vind. 216) τῆς om. Ε 8-10 ὑπόκειται — πεδίων post 625, 31 Καϋστριανόν transponi iubet Holwerda 9 Κύρου Tzschucke: κόρου codd. 10 τεσσαρά- F, Eust. 12 add. Korais (cf. X); an (λίμνη) λεγομένη? 12 sq. Κολοήνης Γ 13 άγιστείαν μεγάλην Eust. άγιστείαν D, Eust.: -τίαν BCF 14 καλάμους Anon. Heidelb. (299-301), F.E. Ruhkopf (L. Annaei Senecae philosophi opera omnia ... 5, Lipsiae 1811, 193 ['quod alibi nuper uberius docui': ubi?]) ποτὲ om. Eust. Il. 18 πυλαιμένεος Ε: Ταλαιμένεος Korais τω DPc: τω BCDac F, τον E

Gipfel, einer von den Persern gebauten Sitzhalle aus weißem Marmor, von wo aus man einen Blick hat auf die Ebenen ringsum, besonders die Kay-32 strianische; rundherum wohnen Lyder, Myser und Makedonen. Vom Tmolos herab fließt der Paktolos, der in alter Zeit viele Goldkörnchen herab-626 führte, durch die der sprichwörtliche Reichtum des Kroisos und seiner Vorfahren berühmt geworden sein soll; heute gibt es keine Goldkörnchen mehr. Der Paktolos fließt hinab in den Hermos, in den auch der Hyllos mündet, 4 der jetzt Phrygios genannt wird; nachdem die drei - und andere unbedeutendere mit ihnen - sich zu einem Strom vereinigt haben, münden sie in das Meer bei Phokaia, wie Herodot (1, 80, 1) sagt. Seinen Ursprung hat der Hermos in Mysien, auf einem der Dindymene heiligen Berg, und fließt durch die Katakekaumene ins Sardianische und die anstoßenden Ebenen, 8 wie gesagt (621, 30-2), bis zum Meer (unterhalb der Stadt liegen die Sardianische, die Kyros-, die Hermos- und die Kaystrianische Ebene; sie gehen ohne Unterbrechung ineinander über und sind die besten aller Ebenen), Vierzig Stadien von der Stadt entfernt liegt der See der von dem Dichter (Il. 12 2, 865. 20, 390 f.) Gygaia genannt wird, später aber den Namen Koloë bekommen hat, wo das Heiligtum der Koloënischen Artemis ist, das große Verehrung genießt; hier sollen bei den Festen irgendwie die Körbe tanzen, was eher eine Wundergeschichte als Wahrheit ist.

Während so etwa bei Homer (Il. 2, 864-6) die Verse stehen Mesthles ordnete drauf und Antiphos kühne Meionen, Beide Palaimenes' Söhne — der See Gygaia gebar sie –, Die auch meionische Stämme geführt vom Fuße des Tmolos, 20 προσγράφουσί τινες τοῦτο τέταρτον έπος (Β 8662 = Υ 385).

Τμώλω ὑπὸ νιφόεντι, Ύδης ἐν πίονι δήμω. οὐδεμία δ' εὐρίσκεται Ύδη έν τοῖς Αυδοῖς (οἱ δὲ καὶ τὸν Τυχίον ἐνθένδε ποιούσιν, όν φησιν ό ποιητής [Η 221]:

σκυτοτόμων ὄχ' ἄριστος "Υδη ἔνι). προστιθέασι δὲ καὶ διότι δρυμώδης ὁ τόπος καὶ κεραυνόβολος καὶ ὅτι ἐνταῦθα οἱ "Αοιμοι καὶ νὰο τῷ

είν 'Αρίμοις, ὅθι φασὶ Τυφωέος ἔμμεναι εὐνάς (Hom. B 783) 28 ἐπεισφέρουσι (B 783 a)

χώρφ ενὶ δουόεντι, Ύδης εν πίονι δήμφ.

άλλοι δ' έν Κιλικία, τινές δ' έν Συρία πλάττουσι τὸν μύθον τούτον, οἱ δ' έν Πιθηκούσσαις (οι καὶ τοὺς πιθήκους φασὶ παρὰ τοῖς Τυρρηνοῖς ἀρίμους 32 καλεῖσθαι) οί δὲ τὰς Σάρδεις Ύδην ὀνομάζουσιν, οί δὲ τὴν ἀκρόπολιν αὐτῆς, πιθανωτάτους δ' ὁ Σκήψιος (fr. 39 Gaede) ἡγεῖται τοὺς ἐν τῆ Κατακεκαυμένη τῆς Μυσίας τοὺς ᾿Αρίμους τιθέντας. Πίνδαρος δὲ συνοικειοῖ τοῖς έν τῆ Κιλικία τὰ έν Πιθηκούσσαις (ἄπερ έστὶ πρὸ τῆς Κυμαίας) καὶ τὰ 36 ἐν Σικελία καὶ γὰρ τῆ Αἴτνη φησὶν ὑποκεῖσθαι τὸν Τυφῶνα (Pyth. 1, 16-9),

τόν ποτε

Κιλίκιον θρέψεν πολυώνυμον ἄντρον νῦν γε μὰν ταί θ' ύπερ Κύμας άλιερκέες όχθαι . Σικελία τ' αὐτοῦ πιέζει στέρνα λαχνάεντα.

The second secon

καὶ πάλιν (fr. 92 Sn.-M.)

627C.

κείνω μεν Αίτνα δεσμός ύπερφίαλος.

- - ἀμφίκειται

μαὶ πάλιν (fr. 93 Sn.-M.)

άλλ' οἶος ἄπλατον κεράϊζε θεῶν

25-34 Eust. II. 346, 33-40 30 sq. \*St. B. 118, 13 sq. 32 sq. Eust. Il. 366, 16 sq. \*D.P. 365,4

21 Ύδης Ε, Eust.: ὅλης cett. 20 προσγράφούσι — ἔπος om. D 22 "Yδn E. Eust.: ύλη cett. Τυχίον F: τύχιον cett. 23 ον — ποιητής om. D 25 κεραυνόβολος Eust. (conjecit Korais): κεραυνοβόλος codd. 26 vào om. E τῶ Ε: οὕτως cett. 31 πιθηκούσαις CD 28 τὸ post ἐπεισφέρουσι add. D<sup>s</sup> τοῖς om. E Eust. 34 Πίνδαρος δὲ q: πίνδαρός τε BCDEF 35 τῆ om. DE 33 αὐτήν Ε Casaubonus: φασίν codd. 38 sq. γε μάν ταί θ' Xylander: γεμαντεύθ' D, γέμαντευθ' 627 1 Κύμας άλιερχέες Xylander: κύμ' άλιερχέες BCD, κύμ' αλιερχέσε (sic) F ὄχθαι Ds (ut vid.; coniecit Xylander): ὅχθε BCDi, οχθε F 2 τ' Xylander: δ' codd. λαχνάεντα Casaubonus: λαχνή- codd. 7 άλλ οἶος Tzschucke: άλλοῖος BD, άλλοιος 20 setzen Manche als vierten diesen Vers hinzu (ll. 2, 866 a = 20, 385)

Tmolos des schneebedeckten, im fetten Lande von Hyde; es findet sich aber kein Hyde bei den Lydern (Andere lassen auch den Tychios von dort kommen, von dem der Dichter sagt [Il. 7, 221]

Der bei weitem der beste der Riemer war, [wohnend] in Hyde). Sie fügen noch hinzu, der Ort sei bewaldet und werde von Blitzen getroffen, und es wohnten dort die Arimer; auf den Vers

In der Arimer Land, wo Typhon, sagt man, gebettet (Il. 2,783) 28 lassen sie nämlich folgen (Il. 2, 783 a)

An bewaldetem Ort, im fetten Lande von Hyde. Andere verlegen diese Fabel nach Kilikien. Manche nach Syrien, wieder Andere nach Pithekussai (Letztere behaupten auch dass die Affen bei den Tyr-32 rhenern arimoi heißen); Andere nennen Sardes Hyde, wieder Andere seine Burg. Am überzeugendsten findet der Skepsier (fr. 39 Gaede) die die die Arimer in der mysischen Katakekaumene ansetzen. Pindar versöhnt die in Kilikien spielenden Geschichten mit denen in Pithekussai (d. h. vor dem Ky-36 mäischen) und denen in Sizilien: er sagt nämlich (Pyth. 1, 16-9), unter dem Ätna liege Typhon,

den einstmals

Die vielnamige kilikische Grotte aufzog; jetzt aber Drücken die meerumgürteten Höhen vor Kyme Und Sizilien seine zottige Brust;

und ferner (fr. 92 Sn.-M.)

627

Ihn umschließt, eine übermächtige Fessel, Der Ätna:

und ferner (fr. 93 Sn.-M.)

Doch allein bezwang den unnahbaren der Götter

Mysien und Lydien

Τυφώνα πεντημοντομέφαλον ανάγμα Ζεύς πατήρ εν Αοίμοις ποτέ.

οί δὲ τοὺς Σύρους 'Αρίμους δέχονται, οὓς νῦν 'Αραμαίους λέγουσι, τοὺς δὲ Κίλικας τούς έν Τροία μεταναστάντας είς Συρίαν άνωκισμένους άποτεμέσθαι 12 παρά των Σύρων την νῦν λεγομένην Κιλικίαν. Καλλισθένης δ' (FGrHist 124 F 33) έγγὺς τοῦ Καλυκάδνου καὶ τῆς Σαρπηδόνος ἄκρας παρ' αὐτὸ τὸ Κωρύκιον ἄντρον εἶναι τοὺς ᾿Αρίμους, ἀφ᾽ ὧν τὰ ἐγγὺς ὄοπ λέγεσθαι Ἦνοια.

Περίκειται δὲ τῆ λίμνη τῆ Κολόη τὰ μνήματα τῶν βασιλέων, πρὸς δὲ 7 16 ταῖς Σάρδεσίν έστι τὸ τοῦ ᾿Αλυάττου, ἐπὶ κρηπῖδος ὑψηλῆς χῶμα μέγα, ἐργασθέν, ώς φησιν Ἡρόδοτος (1, 93, 2-4), ὑπὸ τοῦ πλήθους τῆς πόλεως, οὖ τὸ πλείστον έργον αί παιδίσκαι συνετέλεσαν (λέγει δ' έκείνος καὶ ποργεύεσθαι πάσας τινές δε καὶ πόρνης μνημα λέγουσι τὸν τάφον). χειροποίητον 20 δὲ τὴν λίμνην ἔνιοι ἱστοροῦσι τὴν Κολόην πρὸς τὰς ἐκδογὰς τῶν πλημμυρίδων, αι συμβαίνουσι των ποταμών πληρουμένων. Ύπαιπα δε πόλις έστι καταβαίνουσιν άπὸ τοῦ Τμώλου πρὸς τὸ τοῦ Καΰστρου πεδίον.

Φησὶ δὲ Καλλισθένης (FGrHist 124 F 29) άλωναι τὰς Σάρδεις ὑπὸ Κιμ- 8 24 μερίων πρώτον, εἶθ' ὑπὸ Τρηρών καὶ Λυκίων, ὅπερ καὶ Καλλῖνον (fr. 5 West) δηλοῦν τὸν τῆς ἐλεγείας ποιητήν, ὕστατα δὲ τὴν ἐπὶ Κύρου καὶ Κροίσου γενέσθαι άλωσιν. (λέγοντος δὲ τοῦ Καλλίνου τὴν ἔφοδον τῶν Κιμμερίων ἐπὶ τους 'Ησιονήας γεγονέγαι, καθ' ήν αί. Σάρδεις ἐάλωσαν, εἰκάζουσιν οί περὶ 28 τὸν Σκήψιον [fr. 41 Gaede] Ἰαστὶ λέγεσθαι ἸΗσιονεῖς τοὺς ᾿Ασιονεῖς τάχα 🧓 γὰς ἡ Μηονία, φησίν, 'Ασία ἐλέγετο, καθ' ο καὶ "Ομηρος εἴρηκεν [Β 461] 'Ασίω ἐν λειμῶνι Καϋστρίου ἀμφὶ ῥέεθρα).

άναληφθείσα δ' άξιολόγως ύστερον διὰ τὴν ἀρετὴν τῆς χώρας ἡ πόλις καὶ 32 οὐδεμίας λειπομένη τῶν ἀστυγειτόνων νεωστὶ ὑπὸ σεισμῶν ἀπέβαλε πολλὴν τῆς κατοικίας ἡ δὲ τοῦ Τιβερίου πρόνοια τοῦ καθ' ἡμᾶς ἡγεμόνος καὶ ταύτην καὶ τῶν ἄλλων συχνὰς ἀνέλαβε ταῖς εὐεργεσίαις, ὅσαι περὶ τὸν αὐτὸν καιρὸν ἐκοινώνησαν τοῦ αὐτοῦ πάθους.

"Ανδρες δ' ἀξιόλογοι γεγόνασι τοῦ αὐτοῦ γένους Διόδωροι δύο οἱ ἑήτο- 9 ρες, ὧν ὁ πρεσβύτερος ἐκαλεῖτο Ζωνᾶς, Ι ἀνὴρ πολλοὺς ἀγῶνας ἠγωνισμένος ύπεο τῆς ᾿Ασίας (κατὰ δὲ τὴν Μιθριδάτου τοῦ βασιλέως ἔφοδον αἰτίαν ἐσχη-

10-2 Eust, D.P. 367, 39-368, 1 12-4 Eust. Il. 346, 41 sq. 10 Eust. Il. 346, 40 sq. 28-628,15 \*Greg.18 marg. 28-30 Eust. Il. 365, 33 sq. 23 sq. Eust. Il. 366, 18

8 πεντημοντα- Tzschucke πατὴο Kramer: πάτεο codd. 10 'Αραμαίους Casaubo-11 μεταστάντ- Eust. nus: ἀράμους codd., Eust. 12 καλουμένην pro λεγομένην 29 καθά Eust. 36 oi om. Bac, fort. recte

Typhon, den fünfzigköpfigen, mit Gewalt Vater Zeus Bei den Arimern einst.

Andere verstehen unter den Arimern die Syrer, die man jetzt Aramäer nennt, und nehmen an, die Kiliker in Troja hätten nach ihrer Auswanderung 12 nach Syrien, als sie sich dort neu angesiedelt hatten, den Syrern das Land das jetzt Kilikien heißt genommen. Und Kallisthenes (FGrHist 124 F 33) lokalisiert die Arimer in der Nähe des Kalykadnos und des Vorgebirges Sarpedon, unmittelbar neben der Korykischen Grotte: nach ihnen würden die Berge in der Nähe die Arimischen genannt.

Rings um den Koloë-See liegen die Grabmäler der Könige. Und bei Sar- 7 des liegt das des Alyattes - ein großer Erdhügel auf einem hohen Sockel das, wie Herodot (1, 93, 2-4) sagt, von dem Volk der Stadt geschaffen wurde, wobei die jungen Mädchen den größten Teil des Werkes beitrugen (er sagt auch dass sie sich alle prostituierten, und Manche nennen das Grab 20 denn auch ein Hurendenkmal). Einige berichten, der Koloë-See sei künstlich angelegt um die Überschwemmungen aufzunehmen, die eintreten wenn die Flüsse anschwellen. Beim Abstieg vom Tmolos in die Kaystros-Ebene kommt man in die Stadt Hypaipa.

Kallisthenes (FGrHist 124 F 29) sagt, Sardes sei das erste Mal von den 8 24 Kimmeriern erobert worden, dann von den Trerern und den Lykiern - was auch Kallinos, der Elegiendichter, klar mache (fr. 5 West) -, und zuletzt habe die Eroberung zu Kyros' und Kroisos' Zeiten stattgefunden. (Da Kallinos sagt, der Kriegszug der Kimmerier, bei dem Sardes erobert wurde, habe 28 den Esionern gegolten, vermutet der Skepsier [fr. 41 Gaede], 'Esioner' sei das Ionische für 'Asioner': vielleicht nämlich, sagt er, wurde Meionien 'Asien' genannt, weshalb auch Homer sagt [Il. 2, 461]

In der Asischen Wiese, entlang an Kaystrios' Wassern). Nachdem die Stadt später wegen der Güte des Landes in beachtlicher Weise 32 wiederaufgebaut worden war und keiner der Nachbarstädte nachstand, hat sie jüngst durch Erdbeben einen großen Teil ihrer Wohnbauten verloren; aber die Fürsorge des Tiberius, des Herrschers zu unserer Zeit, hat nicht nur diese Stadt durch ihre Wohltaten wiederaufgebaut sondern auch viele von den anderen die um dieselbe Zeit von derselben Katastrophe betroffen worden waren.

Bedeutende Männer waren zwei Diodore aus derselben Familie, die Rhe- 9 toren, von denen der ältere Zonas genannt wurde, ein Mann der viele 628 Kämpfe für Asien ausgefochten hat (als er zur Zeit des Kriegszuges des Kö-

κῶς ὡς ἀφιστὰς τὰς παρ' αὐτοῦ πόλεις ἀπελύσατο τὰς διαβολὰς ἀπολογησά-4 μενος) τοῦ δὲ νεωτέρου φίλου ἡμῖν γενομένου καὶ ἰστορικὰ συγγράμματά ἐστι καὶ μέλη καὶ ἄλλα ποιήματα τὴν ἀρχαίαν γραφὴν ἐπιφαίνοντα ἰκανῶς . Εάνθος δὲ ὁ παλαιὸς συγγραφεὺς Λυδὸς μὲν λέγεται, εἰ δὲ ἐκ Σάρδεων, οὐκ ἴσμεν.

8 Μετὰ δὲ Λυδούς εἰσιν οἱ Μυσοὶ καὶ πόλις Φιλαδέλφεια σεισμῶν πλή- 10 ρης, οὐ γὰρ διαλείπουσιν οἱ τοῖχοι διιστάμενοι καὶ ἄλλοτ' ἄλλο μέρος τῆς πόλεως κακοπαθοῦν, οἰκοῦσιν οὖν ὀλίγοι διὰ τοῦτο τὴν πόλιν, οἱ δὲ πολλοὶ καταβιοῦσιν ἐν τῆ χώρα γεωργοῦντες, ἔχοντες εὐδαίμονα γῆν ἀλλὰ
12 καὶ τῶν ὀλίγων θαυμάζειν ἐστὶν ὅτι οὕτω φιλοχωροῦσιν ἐπισφαλεῖς τὰς οἰκήσεις ἔχοντες (ἔτι δ' ἄν τις μᾶλλον θαυμάσειε τῶν κτισάντων αὐτήν).

Μετά δὲ ταῦτ' ἐστὶν ἡ Κατακεκαυμένη λεγομένη χώρα, μῆκος μὲν καὶ 11 πεντακοσίων σταδίων, πλάτος δὲ τετρακοσίων, είτε Μυσίαν γοὴ καλεῖν είτε 16 Μηονίαν (λέγεται γαρ άμφοτέρως), άπασα άδενδρος πλην άμπέλου της τον Κατακεκαυμενίτην φερούσης οἶνον οὐδενὸς τῶν ἐλλογίμων ἀρετῆ λειπόμενον. ἔστι δὲ ἡ ἐπιφάνεια τεφρώδης τῶν πεδίων, ἡ δ' ὀρεινὴ καὶ πετρώδης μέλαινα, ως αν έξ έπικαύσεως, εἰκάζουσι μεν οὖν τινες ἐκ κεραυνοβολιῶν 20 καὶ πρηστήρων συμβήναι τοῦτο, καὶ οὐκ ὀκνοῦσι τὰ περὶ τὸν Τυφῶνα ἐνταῦθα μυθολογεῖν, Ξάνθος δὲ (FGrHist 765 F 13) καὶ ᾿Αριμοῦν τινα λέγει τῶν τόπων τούτων βασιλέα. οὐκ εὕλογον δὲ ὑπὸ τοιούτων παθῶν τὴν τοσαύτην χώραν έμπρησθηναι άθρόως, άλλα μᾶλλον ύπο γηγενούς πυρός, έκλιπεῖν δὲ νῦν τὰς πηγάς. δείκνυνται δὲ καὶ βόθροι τρεῖς, οὖς φύσας καλοῦσιν, όσον τετταράχοντα άλλήλων διεστώτες σταδίους υπέρχεινται δε λόφοι τραγείς, οθς είκὸς έκ των άναφυσηθέντων σεσωρεύσθαι μύδρων, τὸ δ' εὐάμπελον την τοιαύτην υπάρχειν γην λάβοι τις αν και έκ της Καταναίας της 28 χωσθείσης τῆ σποδῷ καὶ νῦν ἀποδιδούσης οἶνον δαψιλῆ καὶ καλόν ἀστειζόμενοι δέ τινες εἰκότως πυριγενή τὸν Διόνυσον λέγεσθαί φασιν ἐκ τῶν τοιούτων χωρίων τεκμαιρόμενοι.

8 sq. Eust. II. 346, 24 sq. D. P. 364, 35 sq. 14-30 St. B. 367, 6 sq. Eust. II. 346, 25-33 14-8 Eust. D. P. 364, 40-5 16 sq. St. B. 367, 7 sq. 19 sq. St. B. 367, 9 23 sq. Eust. II. 347, 4 sq.

3 παρ' αὐτοῦ τὰς Xylander 5 ἐμφαίνοντα q 8 φιλαδελφία F 14 καὶ om. E 16 ἄδενδρος ἄπασα St. B., ἄδενδρος δὲ πᾶσα Eust. Il. τῆς ante ἀμπέλου add. St. B. PN Ald. 18 ἡ prius om. F 19 sq. ἐκ κεραυνοβολίας πρηστήρων St. B. 20 ταῦτα pro τοῦτο Eust. 21 ᾿Αριμοῦν BC: ἀριμουν DF, Ἄριμον Eust. 26 τρεῖς pro τραχεῖς D 27 ὑπάρχειν τὴν τοιαύτην F Καταναίας Xylander: -νίας codd. 28 sq. ἀστεϊζόμενοι Eust., Plan.: ἀστιζ- codd. 29 τῶν F: om. cett.

nigs Mithridates beschuldigt wurde, er mache seine Städte von ihm abtrünnig, entkräftete er die Verleumdungen in einer Verteidigungsrede); von dem
jüngeren, der unser Freund war, gibt es historische Schriften, Lieder und
andere Gedichte, die ziemlich stark die alte Schreibart aufweisen. Xanthos,
der alte Geschichtsschreiber, wird Lyder genannt; ob er aber aus Sardes
stammte, wissen wir nicht.

Nach den Lydern kommen die Myser und die Stadt Philadelpheia, die 10 dauernd von Erdbeben zu leiden hat: ununterbrochen klaffen die Wände der Häuser auseinander und wird bald dieser, bald jener Teil der Stadt mitgenommen. Nur Wenige wohnen deswegen in der Stadt, die Meisten leben auf dem Lande das sie bearbeiten (sie haben einen gesegneten Erdboden); aber auch über die Wenigen kann man sich wundern, dass sie trotz der Einsturzgefahr ihrer Wohnungen so an dem Ort hängen (und noch mehr dürfte man sich über die Gründer der Stadt wundern).

Danach kommt das Land das Katakekaumene genannt wird - in der 11 Länge nicht weniger als fünfhundert Stadien, in der Breite vierhundert -, 16 ob man es nun Mysien nennen soll oder Meionien (es wird nämlich beides gesagt). Es ist ganz baumlos, abgesehen von der Rebe, die den Katakekaumenitischen Wein gibt, der keinem der namhaften Weine an Güte nachsteht. Die Oberfläche der Ebenen ist wie Asche, das bergige und felsige Land ist schwarz wie vom Verbrennen. Manche vermuten dass dies durch Blitzein-20 schläge und Glutwinde geschehen ist, und scheuen sich nicht, die Fabel von Typhon hier spielen zu lassen; Xanthos (FGrHist 765 F 13) spricht sogar von einem Arimus, der König dieser Gegend gewesen sei. Es ist aber nicht wahrscheinlich dass durch solcherlei Vorgänge ein Gebiet von diesen Ausmaßen auf einmal verbrannt worden ist: eher ist das durch Feuer aus der Er-24 de geschehen, dessen Quellen heute versiegt sind. Man zeigt auch drei Gruben, die sie 'Blasebälge' nennen, etwa vierzig Stadien voneinander entfernt; darüber erheben sich rauhe Hügel, die sich wahrscheinlich aus den emporgeblasenen glühenden Massen aufgetürmt haben. Dass ein solcher Boden gut für Reben ist, kann man auch aus dem Katanäischen ersehen, das von 28 Asche überschüttet worden ist und jetzt einen Überfluss an gutem Wein hervorbringt; geistreichelnd sagen Manche, Dionysos werde nicht von ungefähr der Feuergeborene genannt, indem sie sich auf solche Gegenden berufen.

Τὰ δ' ἑξῆς ἐπὶ τὰ νότια μέρη τοῖς τόποις τούτοις ἐμπλοκὰς ἔγει μέγοι 12 32 πρὸς τὸν Ταῦρον, ὅστε καὶ τὰ Φρύγια καὶ τὰ Καρικὰ καὶ τὰ Λύδια καὶ ἔτι τὰ τῶν Μυσῶν δυσδιάμριτα εἶναι παραπίπτοντα εἰς ἄλληλα. Ι εἰς δὲ τὰν σύγχυσιν ταύτην ού μικρά συλλαμβάνει τὸ τοὺς 'Ρωμαίους μὴ κατὰ οῦλα διελεῖν αὐτούς, ἀλλὰ ἔτερον τρόπον διατάξαι τὰς διοιχήσεις ἐν αἷς τὰς 4 άγοραίους ποιούνται καὶ τὰς δικαιοδοσίας, ὁ μέν γε Τμώλος ἱκανῶς συνηκται καὶ περιγραφήν έχει μετρίαν έν αὐτοῖς ἀφοριζόμενος τοῖς Αυδίοις μέρεσιν ή δὲ Μεσωγίς εἰς τὸ ἀντιχείμενον μέρος διατείνει μέχρι Μυχάλης άπὸ Κελαινών ἀρξάμενον, ὡς φησι Θεόπομπος (FGrHist 115 F 391), ώστε 8 τὰ μὲν αὐτοῦ Φρύγες κατέχουσι (τὰ πρὸς ταῖς Κελαιναῖς καὶ τῆ Απαμεία). τὰ δὲ Μυσοί καὶ Αυδοί, τὰ δὲ Κᾶρες καὶ "Ιωνες. οὕτω δὲ καὶ οἱ ποταμοί, καὶ μάλιστα ὁ Μαίανδρος, τὰ μὲν διορίζοντες τῶν ἐθνῶν, δι' ὧν δὲ μέσοι φερόμενοι δύσληπτον ποιούσι τάκριβές καὶ περὶ τῶν πεδίων δὲ τῶν ἐφ' 12 έκάτερα τῆς τε ὀρεινῆς καὶ τῆς ποταμίας ὁ αὐτὸς λόγος οὐδ' ἡμῖν (δ') ίσως έπὶ τοσοῦτον φροντιστέον ὡς †ἄρα κενή† χωρομετροῦσιν, ἀλλὰ τοσοῦτον μόνον ύπογραπτέον όσον καὶ οἱ πρὸ ἡμῶν παραδεδώκασι.

Τῷ δὴ Καϋστριανῷ πεδίῳ, μεταξὺ πίπτοντι τῆς τε Μεσωγίδος καὶ τοῦ 13 16 Τμώλου, συνεχές ἐστι πρὸς ἔω τὸ Κιλβιανὸν πεδίον, πολύ τε καὶ συνοικούμενον εὖ καὶ χώραν ἔχον σπουδαίαν εἶτα τὸ Ύρκάνιον πεδίον, Περσῶν ἐπονομασάντων καὶ ἐποίκους ἀγαγόντων ἐκεῖθεν (ὁμοίως δὲ καὶ τὸ Κύρου πεδίον Πέρσαι κατωνόμασαν) εἶτα τὸ Πελτηνὸν πεδίον, ἤδη Φρύγιον, καὶ τὸ Κιλλάνιον καὶ τὸ Ταβηνόν, ἔχοντα πολίχνας μιξοφρυγίους ἐχούσας τι καὶ Πισιδικόν, ἀφ' ὧν αὐτὰ κατωνομάσθη.

Υπερβαλοῦσι δὲ τὴν Μεσωγίδα \* \* τὴν μεταξύ Καρῶν τε καὶ τῆς Νυσαΐδος 14 (ἥ ἐστι χώρα κατὰ τὸ τοῦ Μαιάνδρου πέραν μέχρι τῆς Κιβυράτιδος καὶ τῆς

629 15-7 Eust. II. 254, 23 sq. \*D. P. 364, 46 sq. 15 sq. \*Anon. Urb. 38 I

32 καὶ τὰ καρικὰ post λύδια collocavit Dac τὰ tertium om. BEF 629 4 dyopác xz. 4 sq. συνήπται Ε (coniecit Korais): συνήπται cett. 6 Μεσωγίς Cobet (Misc. 192) Kramer: μεσόγαιος F, μεσόγειος BCDE; Μέσσωγις Palmerius (343), Μεσσωγίς 12 οὐδ' x: οὕθ' BCDF addidi 13 ἄρα κενῆ 8 taic om. E. BCD: ἄρα ὡς ἀναγκαῖον κενῆ F; ἄρα γε νῦν Korais, ἀναγκαῖον Kramer; exspectaveris ἂν 14 περιγραπτέον D πρό F: om. cett. (spatiunculum vacuum in D) εἴη (τοῖς) sim. 15 δὲ pro δὴ Ε καϋστρηνῷ (cf. E. Eust.), καϋστρίφ C Μεσωγίδος Casaubonus: μεσογειώτιδος codd. 16 κιλβανον E, Eust. τε om. Eust. II. 17 καὶ post εἶτα add. 19 δ ante Πέρσαι add. codd.: del. Korais Πελτηνὸν ΕF: -ινὸν BCD 22 ὑπερβαλοῦσι x: -βάλλουσι BCDF, -βαλ-20 ἔχοντα hi: ἔχοντας BD, ἔχον τὰς CEF λούσας Ε Μεσωγίδα BCF: μεσο- DE lacunam indicavi, (καὶ διεξιοῦσι) sim. excidisse ratus: vide comm. Καρ(ούρ)ων? Korais νυσσ- DEpc 23 τὸ D (an τὰ?) E: om. BCF: τὰ Meineke τοῦ om. E

Die Gebiete die sich in südlicher Richtung diesen Gegenden anschließen 12 32 sind bis zum Tauros hin so verschlungen dass schwer zu entscheiden ist welches zu Phrygien, welches zu Karien, zu Lydien oder auch zu Mysien gehört, da sie alle ineinander greifen. Zu diesem Durcheinander trägt nicht 629 wenig der Umstand bei dass die Römer die Bewohner nicht nach Stämmen 4 eingeteilt, sondern die Bezirke in denen sie die Geschäftssitzungen und die Rechtsprechung halten auf andere Art geordnet haben. Der Tmolos freilich ist ziemlich eng begrenzt, hat einen mäßigen Umkreis und beschränkt sich bloß auf die lydischen Landesteile; die Mesogis dagegen erstreckt sich in entgegengesetzter Richtung bis Mykale, angefangen bei Kelainai, wie Theo-8 pompos sagt (FGrHist 115 F 391), so dass ein Teil dieses Gebirges von Phrygern bewohnt wird (nämlich der bei Kelainai und Apameia), ein anderer von Mysern und Lydern, wieder ein anderer von Karern und Ioniern. Ebenso machen auch die Flüsse, besonders der Mäander, indem sie manche Völker voneinander trennen, andere dagegen in der Mitte durchströmen, 12 Genauigkeit schwer erreichbar; und für die Ebenen zu beiden Seiten des Berglandes und des Stromgebietes der Flüsse gilt dasselbe. Doch brauchen auch wir uns hierüber vielleicht nicht in dem Maße zu kümmern wie \* \* Landmesser, sondern es nur soweit anzudeuten wie unsere Vorgänger es überliefert haben.

Der Kaystrianischen Ebene denn, die zwischen der Mesogis und dem 13
16 Tmolos liegt, schließt sich im Osten die Kilbianische Ebene an, die groß und wohlbesiedelt ist und trefflichen Boden hat; dann die Hyrkanische Ebene, so benannt von den Persern, die Siedler von dort gebracht hatten (ebenso haben die Perser auch der Kyros-Ebene ihren Namen gegeben); dann die Peltenische Ebene – die bereits phrygisch ist –, die Killanische und die Tabenische (in diesen Ebenen liegen halbphrygische Kleinstädte mit einer Beimischung von Pisidischem, nach denen sie selber benannt worden sind).

Wenn man die Mesogis überschritten hat (und) das Gebiet (durchquert) 14 zwischen den Karern und dem Nysäischen (einem Land das auf der anderen

24 Καβαλίδος) πόλεις εἰσὶ πρὸς μὲν τῆ Μεσωγίδι καταντικοὺ Λαοδικείας Ἱεράπολις, ὅπου τὰ θερμὰ ὕδατα καὶ τὸ Πλουτώνιον, ἄμφω παραδοξολογίαν τινὰ ἔχοντα, τὸ μὲν γὰρ ὕδωρ οὕτω ῥαδίως εἰς πῶρον μεταβάλλει πηττόμενον ώστ' όχετοὺς ἐπάγοντες φραγμοὺς ἀπεργάζονται μονολίθους: τὸ δὲ 28 Πλουτώνιον υπ' όφουι μικρά τῆς υπερκειμένης ὀρεινῆς στόιιιόν ἐστι σύμμετρον, όσον άνθρωπον δέξασθαι δυνάμενον, βεβάθυνται δ' έπὶ πολύ πρόκειται δὲ τούτου δρυφάκτωμα τετράγωνον όσον ἡμιπλέθρου τὴν περίμετρον. τοῦτο δὲ πλῆρές ἐστιν ὁμιχλώδους παχείας ἀχλύος, ὥστε μόγις τοὖδαφος 32 καθορᾶν, τοῖς μὲν οὖν κύκλφ πλησιάζουσι πρὸς τὸν δρύφακτον ἄλυπός ἐστιν ὁ ἀήρ, καθαρεύων ἐκείνης τῆς ἀχλύος ἐν ταῖς νηνεμίαις συμμένει γὰρ έντὸς τοῦ περιβόλου. Ιτῷ δ' εἴσω παριόντι ζώω θάνατος παραχρῆμα ἀπαντᾶ. ταῦροι γοῦν εἰσαχθέντες πίπτουσι καὶ ἐξέλκονται νεκροί, ἡμεῖς δὲ στρουθία (εἰσ)επέμψαμεν, καὶ ἔπεσεν εὐθὸς ἐκπνεύσαντα, οἱ δ' ἀπόκοποι Γάλλοι παρίασιν απαθείς, ώστε και μέχρι τοῦ στομίου πλησιάζειν και έγκύπτειν και καταδύνειν μέχρι ποσοῦ συνέχοντας ὡς ἐπὶ τὸ πολὶ τὸ πνεῦμα (ἐωρῶμεν γάρ ἐκ τῆς ὄψεως ὡς ἂν πνιγώδους τινὸς πάθους ἔμφασιν), εἴτ' ἐπὶ πάντων (τῶν) οὕτω πεπηρωμένων εἴτε μόνων τῶν περὶ τὸ ἱερόν, καὶ εἴτε θεία 8 προνοία, καθάπερ έπὶ τῶν ἐνθουσιασμῶν εἰκός, εἴτε ἀντιδότοις τισὶ δυνάμεσι τούτου συμβαίνοντος, τὸ δὲ τῆς ἀπολιθώσεως καὶ ἐπὶ τῶν ἐν Λαοδικεία ποταμών φασι συμβαίνειν καίπερ όντων ποτίμων. έστι δὲ καὶ πρὸς βαφήν ερίων θαυμαστώς σύμμετρον το κατά την Ίεράπολιν ύδωρ, ώστε τὰ 12 έκ τῶν ῥιζῶν βαπτόμενα ἐνάμιλλα εἶναι τοῖς ἐκ τῆς κόκκου καὶ τοῖς άλουργέσιν, ούτω δ' έστὶ ἄφθονον τὸ πλήθος τοῦ ὕδατος ώστε ή πόλις μεστή των αὐτομάτων βαλανείων ἐστί.

Μετά δὲ τὴν Ἱεράπολιν τὰ πέραν τοῦ Μαιάνδρου τὰ μὲν περὶ Λαοδί- 15 16 κειαν καὶ 'Αφοοδισιάδα καὶ τὰ μέχρι Καρούρων εἴρηται (576, 26-578, 30), τὰ δ' ἐξῆς ἐστι τὰ μὲν ποὸς δύσιν ἡ τῶν Αντιοχέων πόλις τῶν ἐπὶ Μαι-

27-630,9 \*Eust. D. P. 403, 35-7

24 Καβαλίδος St. B.: μαβαλλ- codd. πόλεις x: πόλεις δ' BCDEF Μεσωγίδι BCF: με-24 sq. 'Γερά πόλις Meineke (cf. 630, 11. 15) 26 οὕτως Χ 28 ἐπ' pro 630 3 add. v. Herwerden (449) ἔπεσεν F: ἔπεσον ὑπ' Korais 29 βεβάθυται σ DEX, ἔπεσαν BC 6 εἴτ' ἐπὶ Korais: εἴτε codd. 7 add. Casaubonus B<sup>mg</sup> D<sup>s</sup> (coniecit Casaubonus): πεπληο- BCD<sup>i</sup>FX τοῦτο post πεπηρωμένων add. codd.: delevi (iam Kramer Chrestomathiam [X], quam τοῦτο omittere opinatus est, sequi 'haud absonum' iudicavit); τοῦτο (πασχόντων) Groskurd; τοῦτο post ἰερὸν transponi 9 ούτω pro τούτου D 11 ίεραν πόλιν Ε, dubitanter iussit Kramer καὶ om. F 12 ταῖς pro τοῖς post. ed. pr. 14 βαλανείων D: prob. Meineke (cf. ad 629, 24 sq.) 15 iερὰν πόλιν F (cf. ad 11) οὖν post μèν add. E 18 κιβύρρα έστὶν víov cett. F; Κιβύρα ἐστὶν Meineke

24 Seite des Mäander liegt und bis zum Kibyratischen und der Kabalis reicht), kommt man in folgende Städte. An der Mesogis, gegenüber von Laodikeia, liegt Hierapolis, wo die heißen Quellen sind und das Plutonion, beide mit wunderbaren Geschichten verbunden. Das Wasser nämlich gerinnt so leicht zu Tuffstein dass die Leute dadurch dass sie es in Gräben hinleiten steinerne 28 Einfriedungen aus einem Stück herstellen. Das Plutonion ist eine Öffnung

unter einem kleinen Vorsprung des darüber gelegenen Berglandes; sie ist gerade so groß dass sie einen Menschen fassen kann, reicht aber sehr tief hinein. Davor ist ein quadratisches Zaunwerk vom Umfang etwa eines halben Plethrons; das ist voll mit einem dicken nebligen Dunst, so dass man kaum

32 den Boden sieht. Für die die sich rings bis an den Zaun nähern, ist die Luft unschädlich, da sie bei Windstille frei von jenem Dunst ist (er bleibt dann nämlich innerhalb der Umzäunung). Ein Lebewesen aber, das dort hinein-630 geht, trifft sofort der Tod: hineingeführte Stiere jedenfalls fallen um und werden tot hinausgeschleift; und wir selber haben Spatzen hineinfliegen lassen, und sie fielen gleich leblos zu Boden. Die verschnittenen Gallen dage-

4 gen gehen hinein ohne dass ihnen etwas geschieht, so dass sie sich sogar bis an die Öffnung nähern, sich hineinbücken und ein Stück hineingehen, wobei sie meistens den Atem anhalten (wir sahen nämlich auf dem Gesicht Zeichen wie von einer Art Erstickung) - sei's dass dies bei allen so Verstümmelten der Fall ist oder nur bei denen die zu dem Heiligtum gehören, und sei's dass

8 es durch göttliche Vorsehung geschieht, wie das bei ekstatischen Zuständen wahrscheinlich ist, oder durch irgendwelche entgegenwirkende Mittel. Das Phänomen der Versteinerung soll auch bei den Flüssen in Laodikeia vorkommen, obwohl deren Wasser trinkbar ist. Auch zum Färben von Wolle ist das Wasser in Hierapolis wunderbar geeignet, so dass die dort mit Wurzeln 12 gefärbte Wolle es mit der mit Kermes und Purpur gefärbten aufnehmen

kann. Und solch einen Überfluss an Wasser gibt es dort dass die Stadt voll von natürlichen Bädern ist.

Von dem Gebiet jenseits des Mäander, das nach Hierapolis kommt, ist 15 16 die Gegend um Laodikeia und Aphrodisias und die Strecke bis Karura schon behandelt (576, 26-578, 30). Was dann folgt ist nach Westen die Stadt

άνδοφ (τῆς Καρίας ἦδη), τὰ δὲ πρὸς νότον ἡ Κίβυρά ἐστιν ἡ μεγάλη καὶ ἡ Σίνδα καὶ ἡ Καβαλὶς μέχρι τοῦ Ταύρου καὶ τῆς Λυκίας. ἡ μὲν οὖν 'Αντιό20 χεια μετρία πόλις ἐστὶν ἐπ' αὐτῷ κειμένη τῷ Μαιάνδρφ κατὰ τὸ πρὸς τῆ Φρυγία μέρος (ἐπέζευκται δὲ γέφυρα), χώραν δ' ἔχει πολλὴν ἐφ' ἐκάτερα τοῦ ποταμοῦ, πᾶσαν εὐδαίμονα πλείστην δὲ φέρει τὴν καλουμένην 'Αντισχικὴν ἰσχάδα (τὴν δ' αὐτὴν καὶ τρίφυλλον ὀνομάζουσιν). εὔσειστος δὲ καὶ οὖτός
24 ἐστιν ὁ τόπος, σοφιστὴς δὲ παρὰ τούτοις ἔνδοζος γεγένηται Διοτρέφης, οὖ διήκουσεν 'Υβρέας ὁ καθ' ἡμᾶς γενόμενος μέγιστος ῥήτωρ.

Σολύμους δ' εἶναί φασι τοὺς Καβαλεῖς τῆς γοῦν Τερμησσέων ἄκρας ὁ 16 ὑπερκείμενος λόφος καλεῖται Σόλυμος, καὶ αὐτοὶ δὲ οἱ Τερμησσεῖς Σόλυ-28 μοι καλοῦνται πλησίον δ' ἐστὶ καὶ ὁ Βελλεροφόντου χάραξ καὶ ὁ Πεισάν-δρου τάφος τοῦ υἰοῦ, πεσόντος ἐν τῆ πρὸς Σολύμους μάχηι ταῦτα δὲ καὶ τοῖς ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ λεγομένοις ὁμολογεῖται περὶ μὲν γὰρ τοῦ Βελλεροφόντου φησὶν οὕτως (Ζ 184)

δεύτερον αὖ Σολύμοισι μαχέσσατο κυδαλίμοισι, περὶ δὲ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ (Z 203 sq.)

Πείσανδρον δέ οἱ υἱὸν Ἄρης ἆτος πολέμοιο μαρνάμενον Σολύμοισι κατέκτανεν.

ή δὲ Τερμησσός ἐστι Πισιδικὴ πόλις ἡ μάλιστα καὶ ἔγγιστα ὑπερκειμένη 4 τῆς Κιβύρας.

Λέγονται δὲ ἀπόγονοι Λυδῶν οἱ Κιβυρᾶται τῶν κατασχόντων τὴν Καβα- 17
λίδα. ὕστερον δὲ Πισιδῶν τῶν ὁμόρων ἐποικησάντων καὶ μετακτισάντων εἰς ἔτερον τόπον εὐερκέστατον ἐν κύκλφ σταδίων περὶ ἐκατὸν ηὐξήθη διὰ 8 τὴν εὐνομίαν, καὶ αἱ κῶμαι παρεξέτειναν ἀπὸ Πισιδίας καὶ τῆς ὁμόρου Μιλυάδος ἔως Λυκίας καὶ τῆς Ῥοδίων περαίας. προσγενομένων δὲ τριῶν πόλεων ὁμόρων, Βουβῶνος, Βαλβούρων, Οἰνοάνδων, τετράπολις τὸ σύστημα ἐκλή-

18 sq. St. B. 344, 6 sq. 631 5 sq. St. B. 344, 9 sq.

19 Καβαλίς Holstenius (153 a): καβαλλίς Ε, καβαλαίς BCF, καβαλλαίς D τρέφης Tzschucke: -τρεφής codd. 26 Καβαλεῖς z, Holstenius (153 a): καβαλλ-Τεομησσέων Korais: τελμισσέων Ε, τερμήσεως BCDF, τελμησεως X BCDEFX 27 Τερμησσεῖς Korais: τελμισσεῖς Ε, τελμησεῖς BCDF 28 sq. Ἰσάνδρου Tzschucke 29 sq. δὲ καὶ τοῖς Korais: δ' ἐκάστοις Βρέ CDF, δ'ἔκαστα 29 αὐτοῦ post νίοῦ add, z 6311 "Ισανδρον Tzschucke τοῖς Ε, δ' ἐκάστης Β' (ut vid.) 30 όμολογεῖ Ε 3 Τερμησσός BD: τερμησός C, τερμισσός F, τελμισσός E 4 Κιβυρα(τίδο)ς W.M. Ramsay (The Cities and Bishoprics of Phrygia ... I1, Oxford 1895, 347) 5 sq. Καβαλίδα St. B.: καβαλλ- codd. 6 ἐποικησάντων Kramer: οἰκησάντων BDF, οἰ-7 δὲ post ηὐξήθη add. codd.: del. Madvig (Adv. 1, 560) 8 sq. Miκισάντων C λυάδος Tzschucke: μυλιάδος codd. 10 Βουβῶνος Tzschucke: βουβώνων BDF, βουβούνων C Οινοάνδων Tzschucke: -άνδρου codd.

der Antiocheer am Mäander (die bereits zu Karien gehört), nach Süden das große Kibyra, Sinda und Kabalis bis zum Tauros und Lykien. Antiocheia ist eine mittelgroße Stadt, die unmittelbar am Mäander liegt, auf der Seite gegen Phrygien (eine Brücke führt über den Fluss). Sie hat viel lauter gesegnetes Land zu beiden Seiten des Flusses; es produziert sehr große Mengen der sogenannten Antiochischen Trockenfeige (dieselbe nennt man auch Triphyl-

24 lon). Auch diese Gegend ist erdbebenreich. Ein berühmter Sophist war hier Diotrephes, den Hybreas, der zu unserer Zeit größte Redner, gehört hat.

Die Kabaler, sagt man, sind Solymer: jedenfalls heißt die Spitze über der 16 Burg der Termesser Solymos, und auch die Termesser selbst werden Soly-28 mer genannt; und in der Nähe ist auch die Schanze des Bellerophon und das Grab seines Sohnes Peisandros, der in der Schlacht gegen die Solymer gefallen ist. Das stimmt auch zu dem was der Dichter sagt: denn über Bellerophon spricht er so (Il. 6, 184)

Weiter darauf bekämpft' er der Solymer ruchtbare Völker und über seinen Sohn (ebd. 203 f.)

631

Seinen Sohn Peisandros ermordete Ares der Wütrich Als er kämpft' in der Schlacht mit den Solymern.

Termessos ist die pisidische Stadt die am meisten und am nächsten oberhalb 4 von Kibyra liegt.

Die Kibyrater sollen Nachkommen der Lyder sein die Kabalis in Besitz 17 genommen hatten. Später, als die benachbarten Pisider sich dort angesiedelt und die Stadt an eine andere, sehr stark befestigte Stelle mit einem Umkreis von etwa hundert Stadien verlegt hatten, blühte sie auf durch die gute Ordnung ihres Gemeinwesens, und ihre Dörfer reichten von Pisidien und der angrenzenden Milyas bis nach Lykien und der Peraia der Rhodier. Als dann drei angrenzende Städte, Bubon, Balbura und Oinoanda, hinzutraten, wur-

θη, μίαν ἐκάστης ψῆφον ἐχούσης, δύο δὲ τῆς Κιβύρας ἔστελλε γὰρ αὕτη
12 πεζῶν μὲν τρεῖς μυριάδας, ἰππέας δὲ δισχιλίους. ἐτυραννεῖτο δ' ἀεί, σωφρόνως δ' ὅμως. ἐπὶ Μοαγέτου δ' ἡ τυραννὶς τέλος ἔσχε καταλύσαντος αὐτὴν Μουρήνα καὶ Λυκίοις προσορίσαντος τὰ Βάλβουρα καὶ τὴν Βουβῶνα οὐδὲν δ' ἦττον ἐν ταῖς μεγίσταις ἐξετάζεται διοικήσεσι τῆς 'Ασίας ἡ Κιβυρατική.
16 τέτταρσι δὲ γλώτταις ἐχρῶντο οἱ Κιβυρᾶται, τῆ Πισιδικῆ, τῆ Σολύμων, τῆ Ἑλληνίδι, τῆ Λυδῶν (⟨τῆς Λυδῶν) δ' οὐδ' ἔχνος ἐστὶν ἐν Λυδία). ἴδιον δ' ἐστὶν ἐν Κιβύρα τὸ τὸν σίδηρον τορεύεσθαι ῥαδίως.

Μιλυὰς δ' ἐστὶν ἡ ἀπὸ τῶν κατὰ Τερμησσὸν στενῶν καὶ τῆς εἰς τὸ 20 ἐντὸς τοῦ Ταύρου ὑπερθέσεως δι' αὐτῶν ἐπὶ "Ισινδα παρατείνουσα ὀρεινὴ μέχρι Σαγαλασσοῦ καὶ τῆς. Απαμέων χώρας.

15 \*Eust. D. P. 368, 33 17 sq. Eust. D. P. 368, 34 sq.

14 Μουσήνα scripsi: μουσηνᾶ BCD, μουσηνᾶ F (ε μουσήνα corruptum, ut vid.; cf. 670, 17) τὰ Βάλβουσα Τzschucke: τὴν βαλβούσαν BCF, τὴν βαρβούσαν D 16 τέστασι X, fort. recte 17 add. Kramer; ταύτης add. q, ἦς (om. δ') add. y δὲ pro δ' priore q 18 τορεύσσθαι C: τορνεύσει cett., Eust. 19 Μιλυὰς Ramsay (l. c. [ad 4] 317²): μιλύα BCF, μυλία DE Τερμησσὸν BC: τερμησὸν Ε, τερμισσὸν F, τελμησσὸν D 20 Ἦσινδα xyz: εἴσινδα BCDF, πισίνδα Ε; Σίνδα Xylander, Σίνδαν? Korais 21 post χώρας verba 632, 1 sq. λοιπὸν — παραλίας (etiam suo loco scripta) add. BCF (recipi iussit Birt: vide 176, 9 comm.) et subiungunt: τὸ τρισκαιδέκατον βιβλίον περιέχει τρωάδα. αἰολίδα. λέσβον. μιλυάδα. κιβυράτιδα (-ραστίδα F). συλίαν (-δίαν F). μυσίαν κατακεκαυμένην (punctum post μυσίαν add. C); nil nisi τέλος τοῦ ιγ΄ D

de der Verband eine Tetrapolis genannt; jede Stadt hatte eine Stimme, aber Kibyra zwei, denn es stellte dreißigtausend Infanteristen und zweitausend Reiter. Es wurde stets von Tyrannen, aber dennoch maßvoll, regiert. Unter Moagetes fand die Tyrannis ein Ende, als Murena sie aufhob und Balbura und Bubon den Lykiern zuwies; trotzdem gehört das Kibyratische noch zu den größten Bezirken Asiens. Die Kibyrater redeten vier Sprachen: pisidisch, solymisch, griechisch und lydisch (vom Lydischen ist in Lydien auch nicht eine Spur erhalten). Eigentümlich in Kibyra ist dass das Eisen sich dort leicht bossieren lässt.

Milyas ist das Bergland das sich von dem Engpass bei Termessos und 20 dem Übergang, der durch ihn in das Gebiet diesseits des Tauros nach Isinda führt, bis nach Sagalassos und dem Land der Apameer erstreckt.

## Appendix apparatus critici (cf. Prolegomena C2)

Property of the Control of the Contr

And the second many control of the second of the second of

- 390 1 περιοδευκότ () Ε πόνησον Β 2 συντε- Ρ χερόνησον Β 3 προστε- R πονήσφ Β 5 τὴν φωκίδα Βν ἐπικλημ- Βν 9 τῆς οπ. Ε 9-11 ἐπὶ ὀρῶν οπ. ν 10 πόνησον Β 13-21 καὶ τὰ ἐξῆς pro verbis omissis habent ΒνΕ 18 κοιλενεσθαι Ρ
- 391 2 τῆς πλευρᾶς (om. τήνδε) Ε 3 άλλ om. P 4 ἐπίνηον Psell. 7 τὸ ἐπεὶ P<sup>ac</sup>E 11 ἐπιστροφὴ Βν 13 πρὸς ἄρκτον Psell. 14 ἀροπίας Psell. περιτεῖνον ν 17 χερο- Β 18 εκτος P -πονήσω Β 20 τὴν pro τοῖς ν 22 διέξειμεν Α 24 υπερκειται P 25 ἀπὸ pro ἐπὶ Βν 27 περίπρημνός ν 27 sq. διὰ ὑψηλὸν om. ν 32 προσκειται P ἐν τινισαία Ε νησ- ν 33 ἔπίνηον Psell.
- 392 5 èν ττικῆ ν 10 δέ οπ. P 13 ἡ οπ. P èx ante τῶν add. Bν 14 -πονήστοι B 15 κρομυ- B 16 sq. ἐπιγραφὴν μέρους οπ. B 18 -πόνησος B ἀλλ' pro οὐν ν 19 τοῦ οπ. E 22 -νίδων X 23 νήσου  $v^{ac}$  24 οι pro ὁ  $P^A$  (οι, ει sim.  $P^C$ ) 26 φυσὶ ν 29 ὡς pro ὁ post. B 38 ἡρακλείδα B
- 393 2 μεσή- ν 3 άθηνέων Βν 6 μεσή- ν 13 τῶν οπ. Ε 17 sq. ἡττική ν 18 ἑἄχης Ε 19 βοιωτείαν Βν 19 sq. τὸν θαρῶ () ν 24 τετραμέ- Β 27 χερρονν- Α 29 καὶ Κύχρεια Σκιρὰς οπ. ν ἀρ' ἦς ἡ ἀθηνᾶ Ε μὲν οπ. Β post Σκιρὰς νerba καὶ κυχρία σκιρὰς (οπ. μὲν) iterat Β 32 μαινόμενον Β
- 394 5 αἰγει-  $A^{ac}$  τοῦτο v 8 παλεὸν  $v^i$  13 φάλανες B 23 πεφαλή- E 24 έπεὶ B 25 ἦλθον Bv αἰάντεσι Bv 30 ἄγειν  $A^{ac}$ ?, ἄγε E 31 αἰγειρούσης v τρίποδός E
- 7 τε post τὰ add. P 395 3 τῶν ρεο τὸν ν νῆσον ν 5 σαλμὶς Β 8 τῆς om. Ε 11 παρθενών ν 14 σαλαμινας Ρ δισταδιον Ρ 15 sq. φ[..]γων (i.e. φ[εύ]γων 16 - κοῦσαι P(?) v<sup>i</sup> τη pro τῷ P Aly 1956, 185) pro Περσῶν P<sup>A</sup> μίζονι Β 18 o pro oi B -δαλεῖς Βν 20 ἀτλάντη Ε<sup>i</sup> 21 ὅμοι ν 17 κίοκις ν 23 λόφος - Μουνυγία om. Aac v 24 sq. μικοὸν v 28 φιλονος (sic) Β 31 σταδίους Βν τῷ pro τὸ ν 32 πυραι- ν 33 - σηψαν ν τὸ om. Psell.
- 396 2 μεν pro δὲ P στω- P 4 καθελόντα B 5 σίλλας v, σύλας Psell.

  10 ]πτόντων τῶν περὶ Α 14 θύσιον v 17 σημιων P ὅτι ante Πολέμων add. Bv 21 οἱ pro εἰ B 27 φιδιου Pi 27 sq. Δεκέλεια τὸν om. P 28 -πονη- Bv δὲ ante τὸν add. B 34 ἀδεῖ Bv
- 397 3 ἀπτιαττικήν v 5 Μόψου Eust. 6 ἐπον- v 16 λυκείου [πρότερον δὲ καὶ κρήνη κατεσκεύαστό τις πλησίον τοῦ λυκείου] B 16 sq. πολοῦ v 24 ἐπακτρία E 26 σφηττώ Psell.
- 398 2 κασθείνα Βν 3 τύρουν ν<sup>mg</sup> 4 των pro τον Β<sup>ac</sup> (ut vid.) Ε 14 άμμί- ν
  18 σύλας Β 20 περὶ pro παρὰ ν 21 πηραιᾶ Β φαληρὶς Psell. 22 αἰξενωνικοί ν 25 ξεω- Α<sup>1</sup> 26 τὰς pro τοὺς Ε ξεω- Α<sup>1</sup> 27 ύδροῦσα ν

- 30 ποειπεῖν v 31 ἐφετμοῖς St. B., Eust. (hic post φοίξουσιν transponens) 32 τόπου Β
- 400 4 γεφερισμοί ν 5 καθηκόντα ν 8 περί pro ύπερ Ε λυκίου Α, Psell.

  12 το pro τοῦ Β 23 ὅτι ante ἡ add. Βν 24 τενία Α 30 επει P 31 τὴν pro τῆ Α 32 τὴν pro τῆ Α 33 δὲ pro μὲν Β 34 τὴν pro τῆ Α 36 οδε pro ὁ Ρ εὕριππος ν γενος Ρ 37 επαινει διαγωγη P omissis verbis interpositis
- 401 2 πεδία ν 5 θήβας ν 6 λοιπον pro λόγων Ρ 7 μονος Ρ еті рго ёбеі Р 12 πύοιον ν 14 ελεγων Ρ, λέγων Β 16 θήβας Γέπανῆλθον πάλιν ώς δ' αύτως ν 21 κληθεῖναι Βν οικιαν Ρ 22 sq. ἔστελον Ε 24 όμοιρος ν 27 δικισαν Α, δικησανσαν ν 27-9 ἐπὶ — Θρᾶκας om. P<sup>t</sup>, add. P<sup>mg</sup> (οπ. τοὺς μὲν Θρᾶκας) 28 ωικησαν Ρ 30 sq. όλιγωρότερον - διακρουσαμένων οπι. Β όλιγώτερον ν, ολιγωι προτερον Ρ 31 -σαμενων[ων] Ρ
- 402 4 μενοντές έπι Ρ 5 sq. τὸν — εἰπεῖν om, γ 5 το pro τὸν Ρ 7 εὖ om. X ποαττειν Ρ πελασγούς ριο θεωρούς Ρ 8 προφήτην ν 10 εμβαλλειν Ρ -θέντες Βν κακούργησαν ν 13 κρίνειν ρτο κτείνειν Α καὶ om. P 14 καθισταμενοι δε εις P δ' om. B έπι om. P **16** ποοελ- P 20 προταττοι PAL 21 παρά τους pro παρ' αὐτοῖς Ρ δωνην Ρ 23 καταλυπτοντας P, καταλύπτον τοῖς ν 25 ἀποίχοι ν 27 δ om. P 28 πολεμος post Πλαταιάς iterat P διελυμαναν την Ρ
- 403 5 κατ' pro καὶ v 8 πρὸς om. Psell. 10 όρω- X, ώρο- Psell. 15 δήλειον Psell. 16 πολύ- Β<sup>ac</sup> 22 ώς κατ' είκὸς Β
- 404 1 ἀμφιάσου P<sup>i</sup>v 2 ἐφετρίως ἐμνῆμα ν 5 γεφυρᾶι οἰοι τανάγοιος ν τανάγοιοι Ε 11 ἄρματα Β 12 δῆλον Βν 18 ἀστραπάνου ν 20 ἐκπεσόντες Β ἀμφιράου ν 24 φασιν Β ἰσοποπο- Β 26 ἀριστερῶ ν τάναγοος Β 29 ἄρινος ν 30 τῆς pro τὰς Ε ὑρρίην [γένεσις: ἢν φησὶν πίνδαρος]] ν 35 ἀνο sequente spatio c. 9 litt. ν 36 pro ἐσχάτη τῆς spatium c. 10 litt. praebet ν 37 παραλίας duplicat ν
- 405 2 μέν τι ν πολίχνιαι Β λάριμνα Ε 5 εν prius om. Ε 9 μεσα- Βν 10 μεσα- Βν 12 μεταβαλλεῖν (sic) ν 14 ὕσος Ε 15 γράφην ν 18 ἶσαν Α 24 θεσπεσίων Β 25 pro ἄλλοι spatium c. 5 litt. ν 27 ἔτι Α pro 'Ελεῶνος spatium c. 8 litt. ν ἄρματα ν 29 νῦσάντες ζαθέην ν 30 παραλεία Βας 34 ἐμπίπτων Ε
- 406 3 ἀνέψυντα ν 4 σιφαγγ- X 8 ἐπιπολλῆς  $v^{pc}$ , ἐπιπολλοῖς  $v^{ac}$  12 πεζέβεσθαι ν 14 pro ἀκινήτων spatium c. 9 litt. ν 19 ἐτοίμως A 20 -βηκότως  $v^{ac}$  23 ἐτοίμως A 30 τὸν pro τῶν ν 32 -ρηξαν ν 34 post ᾿Αγχοή verba η προσέθεσαν ἀγχόη iteravit  $B^{ac}$
- 407 13 τὸ ἔλο τὸ φύων v 18 λέγει Bv 23 sq. περιποταμίαν v 25 τὴν om. v 26 τοῦ om. v 27 συβάλλ- v 27 sq. κωΐδα v 30 φαίνεται v 31 χάσματα v 33 ὅτι ante, ποιήσας post "Ομηρος add. Bv 34 πλούτοια v 36 λίμνην οὐ τὴν Κ. λέγει BvE 37 ποοσόδω B

- 408 2 κεκλιμένοι ν 11 ὕλα Βν 13 sq. οἰκία ἔνι οπ. ν 15 pro τὸ σάκος spatium c. 10 litt. ν 18 φησιν post χαλεπὸν add. Βν pro -σήμοις spatium c. 10 litt. ν 20 τόπο ν 30 δυσοίκοιτος Βν 32 εἰσκᾶλον Β 35 περισώπιοι ν 36 σικνᾶνι Β
- 409 2 τῶν ποτνιαίων Ε ἵππων οπ. ν 4 pro σωπὸς spatium c. 7 litt. ν 4 sq. pro ρασωπίους spatium c. 11 litt. ν 5 υπὸ βαίους Β, spatium c. 12 litt. ν 6 pro Σκῶλον καὶ spatium c. 9 litt. ν 12 ἐπί ν 16 καὶ ante ἐπικειμένη add. Β 18 τῷ pro τῇ Βν 21 ὁ ante αὐτὸς add. Β<sup>ac</sup>, ut vid. 23 νάσατο Βν ἔγχ' Βν 23 sq. καὶ τὰ ἐξῆς pro ὁιζυςῇ ἐσθλῇ Βν 27 κατὰ συμβεβηκὸς Ε<sup>t</sup> 28 ὁ om A<sup>i</sup> 35 κοςινθιακοῦ post τοῦ add. Βν
- 410 6 έχλειπ- v 15 έςίπια A 23 παραφει P 24 βοιώτης v 25 inter ά et π' spatium c. 4 litt. v 29 "Ομηφος post φησιν add. BvE 30 pro Bő- spatium c. 7 litt. v τε οπ. P 33 όγχηστοί Β
- 411 4 περιτί- v 9 άμφίωνα v 11 θεσπεσιεῦσι B 13 μεστῶν BE 16 ἐφύψους v 17 spatium c. 7 litt. ὅντες pro ἐπανιόντες v 18 βοιωταὶ B 20 ἱδρύσαντι Βν 30 περσαία v 32 της pro τοῦ P 36 τὴν post. om. P
- 412 8 σίπυο- ν 10 sq. pro -α Γλίσσαντα spatium c. 11 litt. ν 16 βήβας Β 21 -τουντες Ρ 22 αν pro άντὶ τοῦ Ρ 26 υψήλον Ρ ποσμοῦσιν οπ. Ρ 27-31 pro omissis καὶ εἰς τοῦτο φέρει πινδάρου χρῆσιν Βν 35 τὸ δὲ τὸν ερικὸν ν
- 413 4 pro -κάφανον spatium c. 10 litt. ν 6 pro ναο- spatium c. 8 litt. ν μάτιν Β 7 pro Πτῷον spatium c. 10 litt. ν 13 οὐκ οπ. Ρ τῆς pro τοῖς Βν 17 πεφι pro παρὰ Ρ 19 ενηλατο Ρι 20 τάφ pro Τάφνης Β 22 λεῦπρα ν 24 αλλαλκ- Ρ 25 αλλαλκ- Ρ 27 pro τοῦτο spatium c. 8 litt. ν 29 pro -πειδὴ spatium c. 8 litt. ν 30 post ἀπόρθητος spatium c. 5 litt. ἐτέλεσεν ν -λεσσεν Α 35 τηρεσ- ν
- 414 4 -μοσίαι ΑΡ 5 κατηγο- Βν 11 μετα pro τὰ Ρ 12 εὕρετος ν 16 περὶ pro παρὰ ν 22 μεν ουν pro δὲ Ρ
- 415 6 post συνέχει spatium c. 6 litt. μοιβὴν ν 10 οὕτως Β<sup>ac</sup>, ut vid. 15 -εύονμεν Β 23 sq. ὀρχομένοις Β<sup>pc</sup> 28 τούτου ν 29 -θηνοῦ ν νυχτὸς ν 30 pro ἴαμα spatium c. 6 litt. ν 31 ψυχρω- ν
- 416 4 δὲ iteravit delevitque v 5 περὶ ποτα- v 8 δ' om. Ε 19 δε et spatium c. 5 litt. pro Δελφοί v 22 τῆς βοιωτίας Β περίπειται v 24 περιπειμένη v 29 sq. ὑπὸ ὄρος Κνημίδα Eust. Il.
- 417 2 οἰτέων A 13 πλευρὸν E 14 αἰτωλοί pro Λοκροί X 15 κατὰ duplicat E αἰτολικὸν v 17 -ζουσα v 17-27 pro omissis εἶτα καταγράψαι σχήμά τι χωρίων ός αν ἐν τριγώνω ἐπάγει Βν 18 τενιῶν Α 28 περιοδίας Α 30 δελφὶς pro Δελφοί priore Ε 32 ἀγαμνέμων Β 34 ὀδυσσαῖος Βν 35 δηρή Αας 38 χρίων Α
- 418 8 συμβεῖναι Β 11 ἀρκτύον ν 24 ἀντίκιρρα Ε τὸν οπ. Ε 26 σκεβάζεσθαι Βν 27 σημοειδὲς ν
- 419 2 περὶ pro παρὰ ν ἀμφισεῦσι ν 10 εἰ pro εἰς Β ἀνετύ- ν 15 pro τὰ κοινὰ spatium c. 10 litt. ν 20 δὲ om. Β 27 τὸ pro τῷ ν
- 420 2 εἰκόναι Βν 5 ἀμφιονικὸν Ε 8 post δεομένων [...] Ε, spatium c. 5 litt. ν 9 μνηστευ- Ε<sup>ac</sup> 16 συνοδίας Ε μεταπώρου Ε 22 κροῦσος Βν 28 ἐέργοι ν 30 sq. ἐξῆς Ε

- 421.5 ἐπὶ τὰς γραφὰς Βν 8 φησὶ(ν) post ἄλλοι add. Βν 8 sq. σκευο- Β
  10 ἐνδὸν pro οὐδὸν ν 16 τροφο- ν 17 -σκέβασαν Βν 25 αὐλι- Β καὶ
- 422 2 ἐκλείων v 5 ἀξιόλοσγος v 16 προϋκαλεῖ v -φρόνηζε v 17 πρὸς spatium c. 8 litt. των pro προστάττων v δεῖ pro δὲ v 27 κατοξ- Β 28 ἐπικέλειν v 29 ἐμπρισθ- v 31 μυθο- Βν
- 423 3 γυναϊκαλεῖν ν 4 post δράκοντα spatium c. 6 litt. ν 12 ἄκραι Α<sup>ac</sup>, ut vid. 15 δὲ post ἐν add. ΒνΕ 20 (δαυ)λί(δα) pro Δαυλίαν St. Β. 24 sq. Λεβάδειαν τὸν om. ν 28 τιοῦ Α 30 φωκικῆι πολίχνηι Α 31 pro λέγονται spatium c. 7 litt. ν 32 pro πάθους spatium c. 6 litt. ν
- 424 1 δ' ἐμόλειαν Α 2 ταῦθ' ἐκλ- Α 5 τῆ pro τῷ Βν 11 περιπο- ν
  12 χερω- ν 13 χερω- ν 14 διορύζειν Β<sup>ac</sup>ν 21 κωΐδα ν pro ἐφ' spatium c.
  3 litt. ν 22 pro και spatium c. 7 litt. ν 26 εἶ pro εἶσι ν
- 425 8 δαφοῦντος ν 14 περιαλία ν 19 πὸ et spatium c. 5 litt. pro ποτε ν 21 δὲ πηνειοῦ Α 25 διειργόμενα ν στάδια Β (στάν) 26 κύνη ν 27 οὐκαλίωνος ν 28 ἀτλάντη Β
- 426 2 αὐ spatium c. 4 litt. θι ν 4 πούντιον ν 6 post Κνημίδες spatium c. 8 litt. 
  ουμνόν ν 11 περιλεί- ν 15 ἄλλτε ν 20-2 pro omissis καὶ μετ ολίγα Βν 24 μεθθύν- Β 25 ἐλλάκινος Β 26 αδτη post σίγμα add. Α 30 ἰρὸν ν 
  φάς spatium c. 9 litt. τῆς ν
- 427 2 sq. εἴθ' παρασκευασάντων οπ. ν 15 έπικνημυ- ν 16 sq. έζεφύριοι ν 23 τῆς γαλιλαίας ν 24 ἀνακύφαντα B 26 sq. -ποιησαντο  $\Pi^2$  27 διέξατο ν 29 α]ξιωμασί[ν  $\Pi^2$  30 sq. φωνικ $\bar{\omega}$  B
- 428 2 τοῦ post μέχρι add. Α  $\phantom{a}$ 6 ύψηλόν duplicat v  $\phantom{a}$ 8 ὀλίγειν ν $^{pc}$ , ὀλείγειν ν $^{ac}$  -λίπει B  $\phantom{a}$ 9 περιλίας ν
- 429 8 ἀπείγγειλον ν 9 ἐκείνων Β 13 πύλας [εὐθὺς ὁ σπερχειὸς] ν 16 τὴν pro τὰ ν 19 pro τάτ spatium c. 7 litt. ν 20 pro κτέον spatium c. 5 litt. ν 22 ἐῶνες ν 25 παραλία om. ν 27 μηλιεις P 29 πηλειου P 31 οιτεα P 34 δ om. P
- 430 5 πηλειου Ρ 7 εύδαιμονέστα ν καί om. P 10 μέρεσι pro δρεσι v<sup>ac</sup> 11 μεωρότερα ν , δήματος ν 12 γενομενα pro καλούμενα Ρ 13 ταυταύτη ν 15 ελαττωι δε pro έλάττων Ρ έκείνοις ν 16 τοιαυτηι Ρ 17 αίῶ- pro Έστιαιῶ- St. B. 22 πτοι pro οι τε Ρ νεμομεμενοι Ρ 28 τιάν ρεο τὴν Β 30 τεταγμένοις ν<sup>ac</sup> υπογοαφη P 33 pro καταλέγει spatium c. 10 litt. v άγχιλλέῖ Β 36 άλλον Βν άλλόπην Β
- 431 1 συνζευγνυουσι δε και τουτοις P 7 sq. σφενδονασαι πρόσφορον om. P 7 σφενδόνας α[ $^{1}$ A (spiritus accentusque manent) 8 πρὸς φόνον A 9 περὶ pro παρὰ v 11 στρατίας P 12 ναίων  $A^{ac}$ , ut vid. δολόπεσιν Bv 14 δόξειαν Bv 16 ρητως P ξμμεναι  $A^{s}$  32 sq. οὐ χώραν om. v 35 φαρσάλου Bv 37 οἱ ante μὲν add. A 38 τῆς om. v
- 432 2 μελιτεεῖς A 21 μεγαθωρηχθέντες Bv 33 -πρατοῦντους v
- 433 1 όρους οπ. Α 11 τε pro περί Β ἐμμέσω ν 19 τρασχῖ- Β 25 ἐκείνων Β 26 κα περί Σπερχειὸς οπ. Β 26 καθήκοντα ν 28 κώμην Α τοῦτον μενέθιον Β 29 παίδες Β 31 αίγεί- Α<sup>ac</sup> 33 διαρο- Ε<sup>s</sup>, ut vid.

- 4342 έφεινεόν A 3 θαυμακοῦς A 11 -πονήσφ Bv 17 ήγεμόνει v 18 δολόπεσιν Bv 29 φασιν E καὶ ante τοὺς add. E κεντάβρους Bv 32 ήγημωμης v
- 435 4 ἀναγκ spatium c. 5 litt. την ν 6 ὀκρικήν Α 8 περιπλέοντι ν 9 εἰς φάλαραν Βν 10 sq. νετba παραπλεύσαντι ἐξῆς οπ. ν<sup>t</sup>, suppl. scriba ipse in margine 13 πλαγία Α 21 δ' ὁ ποιητής ([πο]ποι- ν) pro τοίνυν Βν [καταλέγει] οὖτοι ν 26 ἄλλος ν καὶ ante ἡ add. Α 27 ὑπ² Δημήτριον οπ. ν 30 διέχουσι Α 32 ἄμφυρσος Ε 33 ἀτωνίας ν 36 συμπά spatium c. 4 litt. τταλίας ν καὶ post. οπ. ν 40 καλουμενονός ἄντρωνος ν 41 τη pro τῆς ν 43 προστελευτῷ Ε
- 436 1 περιλίαν v 3 σι pro εἰσι v περιτεί- v 4 ἐπήνειον B 5 sq. διολκὸς  $A^{ac}$ , διωλκὸς B 7 πασὰς  $v^i$  11 ἔπησε Bv 14 pro Ῥιζοῦντα spatium c. 10 litt. v 15 δὲ pro δὴ E 23 -στηλαν B 27 πηγα- B 31 κατέσκαπτε  $B^{ac}$  36 ἰκόσαλον νῆσος A εχουσα P 38 νε $\llbracket \sigma \rrbracket$ οπτ- P
- 437 3 και ante περὶ add. P -4 επιχειρη P -8 αἰ om. v  $^{i}$  -20 ίσταιώ- B -33 δ δημητρο- Eust.
- 438 2 καστνιήτην ν, [[ι]] σ΄πν[ιητιν Π² δ' post Καστνιήτιν add. Α 3 μὴν om. A°c 8 περιδοῦναι ν 9 ἱσταιώ- Β 10 περὶ pro παρὰ ν 12 τρίκην Β, Anon. Urb. 13 περί pro παρὰ ν, Eust. 337, Anon. Urb. 14 δεξαμένους Β 18 πελοπονη- Β 19 ἡ om. Β 22 συνέταξε Ε³c 23 εὐρυπόλου Α 24-6 οἴ τε 'Ορμίνιον om. Ρ 26 πηλειωι Ρ 27 πηγα- Β 29 οἱ pro ἡ Β βόβη Α³c 35 περὶ pro παρὰ ν 36 pro ὑπὸ spatium c. 8 litt. ν 37 γίνεσθαι Β
- 439 14 τοιχωρί-  $A^{ac}$  17 ἀλλ' ὀκνοῦν ὀκνῶ v 18 ἄλοι v 26 ὑπολυποίτη v 33 πηλκον (η e corr.) v 35 πηλείου B πέλασε E 36 λαπίθες Bv
- 440 18 κρεμμαστή B 19 sq. ή δ om. ν 19 συνωι-  $A^{ac}$  21 -πονήσσφ B 26 μεθύμν-  $A^{ac}$  άττη-  $v^{ac}$  27 τράλεων Bν 28 ίδοδρο-  $v^{ac}$  29 τινα pro την priore B
- 441 3 τούτων E' 5 pro νῆας spatium c. 7 litt. ν 6-8 μενεπτή (-πτό Ε). ἔως τοῦ ἀμφ' ΒνΕ 9 περρη- ν 9 sq. ἐσταιαιώ- Β 11 μαστοι (sic) pro μέντοι ν 24 καρννῶνα Β 27 τοὺς spatium c. 7 litt. μοὺς ν 28 μέμν spatium c. 9 litt. λίμνης ν 29 pro τότε μὲν spatium c. 9 litt. ν 31 μαντίου ν 32 ὑπεῖρξε ν<sup>ας</sup>, ut vid. 32 sq. σκ spatium c. 7 litt. ση ν 33 ὁωμαῖοι spatium c. 4 litt. τωλῶν ν· 36 κατηρθμ- ν
- 442 5 μην om. A 6 δοχομένιον A 12 ἐπάλουν spatium c. 8 litt. λεγίου ν 13 pro ἄστε spatium c. 7 litt. ν 17 pro ποτε spatium c. 7 litt. ν 24 ναίουσ ν πωλ- ν<sup>ac</sup> 33 αὐτῶν [παταλέλειπται]] Ε
- 443 2 sq. ἔχουσιν spatium c. 8 litt. πηνειοῦ ν 3 sq. ὁμόλιον spatium c. 9 litt. μόλιν ν 4 [προσθετέον] ἀποδοτέον Ε 5 δὲ post ἐστὶ add. ΒνΕ 9 τῶν pro τῷ Ε 10 οὐ οm. Α 14 κασθανβίας Χ 16 ἐξώκειτ() ν 17 παρὰ pro περὶ Ε 18 ταχὺς ν 19 ὅσα Ε τοσοῦτος δὲ καὶ ΒνΕ 22 μείζω Α ἐπὶ pro ἀπὸ post. Β 26 καθήμενον ν 33 πύρας ν δευκαλίνος Βν
- 444 2 δευκαλίνου B 5 έπελθόντων B 10 περιάψαι D 11 τὰ καρνανικὰ D 12 ἐπὶ χιλίους om. E 13 γέραστον D (cf. X), γεραιστῶν  $B^{ac}$  (ut vid.) 15 γέραστος D 16 σουνίων B 17 μηλιεῦσι  $D^{pc}$

- 445 7 τὰ pro τῶν Ε 8 κολποῦται pro κυρτοῦται Ε 12 πνέοντες Eust. 22 τῆς om. C<sup>ac</sup> 25 μετώκι- C
- 446 3 ἀνο- Β 15 τὸ ρτο τῷ post. Ε 17 ἦ ρτο ῷ St. Β. 19 ξενο- ΒC 20 πλύσι Β 24 κάριστος Β 33 βοιωτίας ρτο Εὐβοίας Ε 35 προικῶν Β
- 447 6 ολίν- C 8 δὲ ἐπσικίαι Β 16 σύλας C 21 sq. καὶ ἡμώνυμος Β 27 περίεσσαν Β 31 φησιν ὑπὲο C
- 448 13 τρίκην  $D^{pc}$  25 [σ]φραγίζουσα B 28 άχεμάχοις B 30 σπαλτοῖς B
- 4497 τι C 10 φασιν  $D^{ac}$  14 σφην B ύσμήνης BC 19 θεσσαλόν Eust. D.P. 21 χαλκη- B 26 έδεσαν  $B^{i}$  27 εύσιαν E
- 450 3 καὶ ᾿Απόλλωνος οπ. Β 4 -νασοῦ C, Eust. 9 κρισαῖον pro Κορινθιακὸν Χ 12 λάμιον Ε 14 κερρονν- D 15 ίδρυμένουν Β ἀφ᾽ BD 20 ἀμυρακία Β 22 ἀνακτώ- Β 24 sq. διηρεῖσθαι Β 26 ἐπίκτηστον C 30 ἀθαμμ- C
- 451 6 [χαλκίδος] πλευρῶνος D 14 νέσος CE 15 ήρακλέος Ε 17 καὶ post. om. C πυλί- Ε πόλις C 21 ἐλιάνικος Β 26 καθόλ C 29 κόλπου duplicat B 32 ἀνακτώ- Β 34 χερρόνν- Cs, χερσόνν- D
- 452 7 τρηχείην Ε<sup>pc</sup>, τρηχείαν Β 8 κυψέλλ- Ε 10 χερσονν- D διορρήξ- Β 11 a Λευκάδα ad 14 Λευκάδος aberravit scriba codicis Ε 17 πρώτης άπφῶ Β 24 δηγονέως Β 26 ἀπο το τῆς Β 31 υἰοῖς Β 34 Κεφαλλῆνας νήσου τῆς οπ. Β μὲν ρτο δὲ C 35 ἀρκανᾶνες Β
- 453 2 δολι- ΒΕ΄ 18 ζάπιν- ΒΟ ἕλον. C 16 πεπάλο- Β<sup>i</sup> 21 ὅσοι ΒC 22 ζαπίν- ΒC 27 μόνον post Σάμον add. D
- 4545 νίφητον B 8 εὐδίελον B 14 -βητόν  $B^iD^{ac}$  λέγει B 15 sq. τῶν αἰετάω B 16 εὐδίελον BC 21 τὸν αὐτὸν C 22 παραφαπαίει B τελεί- C 24 πολί- B 26 κεῖνται BC 29 ἀνυλιεντα B 30 νῆσον BC εὐδίελος BC 31 κεκλή- C 35 sq. οἶον ζόφον om.  $D^t$
- 455 9 είς B 13 ἀντιθέμενον B 20 καὶ γινομένου om. B 28 δείκνυνται C 34 τυχὸν  $BC^{ac}$
- 456 2 ἀμφιτρί-  $B^i$  5 κεφαλή-  $C^i$  7 ἀγχιό- B 13 sq. Κεφαλλήνας ή om. B 16 κεφαληνίαν  $B^i$  19 δολι-  $B^i$  33 καὶ post μὴ add. B
- 457 5 εἶδεν pro οἶδε B 16 Σάμος μὲν duplicavit C<sup>ac</sup> 17 ἂν om. C 18 λάβη D<sup>pc</sup> 19 ἀπώκιστο τόπω B 24 τοὺς pro τοῦ B 27 ἐχαιῶν B 29 οἴ τε pro εἴτε B 31 ἀρτί- B 33 κάλλιππον D 35 -πονήσου B
- 458 8 δουλιχία Χ 9 άλφειοῦ pro 'Αχελώου Χ 16 -νουμένους Β ὅχλοις Β 20 λεγούσης Β 29 καθάπες ήχων οπ. Β 30 δράκοντα D<sup>pc</sup>
- 459 8 συνάρξαντες Ε 14 μέντοι Β 17 άμβραχιοῦ Ε 20 sq. ἡρακλέως Β 25 χερρονν- DE 28 δουρία Ε πολλοῦ Β 32 οἶς pro ῆς Β
- $460\ 7$  thu rio ton B ~~ 8 th dè rio this te B ~~ 12 jacoin D ~~ 26 prosénhlan B
- $461\ 2$  -φαλῆνες C 8 τὸ om. B 10 -φαλῆνας C 11 φίλοι τοῖς 'Ήθακησίοις om. C 13 τινος B 17 αὐτοῖς D 24 οἰκίας E 25 ἀχελλ- B 34 ὀνο- C φασι  $D^{ac}$
- 462 2 ἐπιγώ- C<sup>ac</sup>, ut vid. 10 προσοί- Β 15 τούτους Β 22 ὀνομᾶσθαί Β

- τοῦ post αὐτοῦ add. D 23 τὰ παρὰ om. B 25 στρατιᾶς Ε τροϊ- Β 26 φησι C
- 463 6 οἰκοῦνται B 11 οὖτος C καὶ ante Βοιωτοὶ add. D 29 οἰκηστ-  $C^i$  δίνες B 32 αἰτωλῶν C
- 464 1 γενεᾶς duplicat D 14 ἄλλης C 18 καὶ om. B τῆς pro τοῖς D ἡλίοις C 20 δουρὶ C 25 αὐτῆς B αἰωλ- B
- 465 14 άπο- C 19 άγχέμαχος E Hom. E 542 21 πόλεμοι E 22 sq. καὶ ξηποσσθεν om. E0, τὰ δ' ξηπροσθεν om. E1 πόλεμοι E23 γενέσθαι ante κληθήναι add. E3 Ηοπ. E1529 μετοικίσαι E24 πλευρωνίαν E26 τὸ έκάτερον φύλον E3. 27 τοὸς δνομασθήναι om. E38 τι pro τε E30 εἰρημένης E31 μέντοι καὶ E30 εἰρημένης E31 μέντοι καὶ E31 μέντοι καὶ E31 μέντοι καὶ E31 μέντοι καὶ E32 καρανους E34 καρανους E36 καρανους E36 καρανους E37 καρανους E39 ενραναγές E39 καρανους E39 ενραναγές E39 καρανους E39 ενραναγές E30 καὶ E31 μέντοι καὶ E42 καὶ E43 μέντοι καὶ E43 μέντοι καὶ E44 μέντοι καὶ E44 μέντοι καὶ E45 μέντοι καὶ E46 μέντοι καὶ E46 μέντοι καὶ E47 μέντοι καὶ E47 μέντοι καὶ E47 μέντοι καὶ E47 μέντοι καὶ E49 μέντοι καὶ E50 μέντοι E50 μέντοι καὶ E50 μέντοι καὶ E50 μέντοι E50 μ
- 466 1 ἐπεινῆ C 2 sq. πενθερὸν τοῦ Οἰνέως et δὲ om. P ἀλθέας E 3 sq. θεστιάδες BC 4 μελεγρον P¹ 7 ἐμάχάχοντο C 8 αυτα P 11 ὁμοίως ὡς περὶ τῶν τὴν B τὰ om. P, ut vid. 16 δε pro τε P 17 θεῶν [τοὺς κουρῆτας φρύγια (= 14 sq.)] C 19 τοὺς Κορύβαντας καὶ duplicant CD
- 467 2 παρὰ λεωνίδα vel περικλεωνίδα St.B. 3 ὑπὸ περσέως St.B. 5 ἐτοι- Β
  7 κώμην B 12 κούρητας om. B 17 ἐτοιμο- Β 18 καὶ ὑπεριχὴ Β
  21 κοινὼν Χ δε post τοῦτο add. P 24 τὰς δὲ μή μυστικῶς om. P
  25 προσαγορευει P 31 τε post τοῦτο add. P
- 468 2 έξετες- D 11 οργιστιαστικόν B 12 χωρικόν B 15 sq. προεστώσιν B 20 καὶ Ναίδες duplicat B 27 τούτφ C 30 sq. τῆ δ' παραδιδόασιν οπ. P
- 469 2 ἴνδην B 5 διδυ- E 5 sq. κυβέλλην E 10-20 ὅ τε ἀλλήλαις om. P 11 ἀοιδαὶ B 12 διόνυσσον B 16 κρόψαλ' B 17 ξανθῆσι B 20 τὰ ποιεῖ om. P (cf. ad 10-20) 21 συμφερον P 23 θέι [ασο]ς P 28 βιωτὰν BC 38 ἀγιλάς B 43 -κόριθες B
- 470 19 τε pro δὲ C
- 4717 ἀπειγός B 8 μετηνέχθαι E 15 Θράκες om. E 16 Νυμφών om.  $D^t$
- 472 4 πιτάνων B 6 κόλπων B 7 κορήτες C 12 άθινὰς B 19 έπιτελεῖτο B 25 τούτφ C 29 άκρωτερὸν B 30 παιδίον B έντηλεανδρίδι D<sup>s</sup> (om. D<sup>i</sup>)
- 473 4 ήρω- C μέμφη C 19 αίσχα- C 22 βίων Cac, ut vid.
- 474 10 νομίζειν Β 16 -πονήσου Β 17 τῷ οπ. Β 18 -πονήσου Β τις οπ. Β 20 δ' οπ. C
- 475 6 ἔχον C 9 συμπίμπ- B 21-3 ἀπὸ πλοῦς om. C<sup>t</sup> 24 ἐν ante ἔτι add. C 26 -πόνησον BC 33 κυδωνίας Ps.-Sphrantzes B 38 φασιν D<sup>pc</sup>
- 476 11 τῷ pro τὸ post. B 16 ἐννε- D 20 μῖνος Ps.-Sphrantzes 21 τριχὶ Ps.-Sphrantzes 25 ἐξερημ- Ps.-Sphrantzes 26 πόλεως  $D^i$  32 ὁ ἀριστής B
- 477~3 άλλως B 4 έπιχωρίων B 12 εδήλωσαν  $B^{ac}$ , ut vid. 13 ύστερ B 21 τῆ om. D 28 -ποιῆται B 29 ύοῖς B 30 ίδομεν C
- 478 6 τὰ ἐννωσσῶ B 14 πρὸς θήμην Ps.-Sphrantzes 15 -γένητο B 16 καὶ ante τὸ add.  $D^{ac}$  21 ἐννε- D 26 λευποκολλας P των pro τῷ  $P^{C}$ , τωι  $P^{A}$ , των  $\delta$ [  $P^{L}$  31 ὀρεοσχεδὸν B
- 479 11 sq. δὲ ὀγδ. 'Απτέρας fort. om. P 14 φαλασάρνοις C, φαλαρνης  $P^L$  έξή

- ποντα οπ.  $P^{AC}$  πομηδὸν B, πομιδιον  $P^{AC}$  15 λάπο  $B^i$  17 τριτην pro τριῶν τὴν P 18 γορτίνιοι B 24 περρόνν D 25 δε pro τε P 27 πόλιν pro Κρήτην C 28 εννε D 30 εννε D
- 480 1 έννε- D 3 έπάνοδον τὴν οπ. P 4 ἡφανεῖσθαι B 6 ειδομε- P 8 δη μεν εγνω P<sup>A</sup> 13 Ισχύσιν B 15 περιοδια P 25 -σχοιε B 26 ἀνδρίαν D 29 καὶ ρτο ταῖς B
- 481 18 διαμένειν duplicavit Cac
- 482.4 ἐτέρους Β 13 τελευτῶν ἐγκατέλιπε Β 21 ἐκφέρει Β 24 οἰκίαν C 29 ἄπαντα pro ἄμα Β 31 διοκειγ P
- 483 22 τῆος pro τῆς B 29 τὰ om. P 30 χρονον post πλείω add. P (cf. 27) 33 τοῦ pro τοῦτ B
- 484 1 ev pro τν  $P^A$  2 eideav P 3 toύτον D 5 έν τάζ om. P 7 eg. δι' άσημον B 9 κείνον  $P^i$  17 διοίκειν P 18 επαρχεί- P συμβαίνειν P 22 ἀνάφηνται P 23 δη pro δὲ P 26 ν]ησων  $P^i$  27 πλησίων  $P^C$  31 φογελαν- P 32 ή secundum om. P, ut vid. 36 τοσούτου  $P^C$
- 485 13 οποτεν  $P^{A}$ , οποτεδ  $P^{L}$  13 sq. δδίνεσι D 18 άδανμαν- C 22 θεορούς B 25 θους- C 26 όσων D 32 άπαίροντες om. B
- 486 4 ἔνδον pro ἔνδοξον B 11 -μελῶντο  $B^i$  22 μελω-  $C^i$  31 ὁρισθέντας ἐξ αὐτῶν ἀποθανεῖν ὁρισθέντος pro ὁρισθέντος B
- 487 3 καὶ ante κατὰ add. D 11 ἐστι pro ἦν  $D^{ac}$  νεώτερος ante ἐκείνου add. BC 13 νῆσόστης B 15 μυθεύονται St. B. γηγάν- B 16 μύκον St. B. 17 γραφὴν St. B. ἀγαγόντων St. B. 20 δίντην B 21 μητέρα om.  $D^i$  22 -τωμένη B 34 φοχυ-  $BC^{ac}$  35 πρὶν pro πλὴν D
- 488 1 of duplicat B = 6 καὶ ἀπ' αὐτῆς ἐστι = 4-6) post ἐστι iterat C κορασίαι B = 11 εἰσὶ δὲ πολλαὶ  $D^{pc}$  15 εὐρυπύλιοι B = 20 περοδία B
- 489 1 τὴνίσυρον Β 5 τὴν pro τῆ Β 21 φασίν Β
- 490 6 βοράν C 7 αὐτὸν C 13 ἀφωρισμένης C (e cort.?)
- 491 7 βόρφεια B 8 ἐπιστρέφονται C<sup>t</sup> 13 ἀπὸ pro ἐπὶ C 14 βοράν C 15 αὐτῶν duplicat B 16 χερφονν- D 17 sq. καὶ τῆ Μαιώτιδι om. D 21 καθασκυρος P 24 ὄσων D
- 492 6 ποσείδο- C 15 χερρόνν- D ποιεῖ om. B 21 τῶν pro τὸν D 25 συνδι- B 28 μοσχισκοῖς B
- 493 13 μαιώτην B 20 καὶ ante νομάδων add. St. B. 23 εκ[α]στον P 26 δὲ om.  $P^L$  29 προσιουσιν P 30 τὰς ριχείας B, τὰς ριχείας C
- 494 8 χερρονν- D 10 κιμε- B 12 -δραμοῦντας B 19 ἐννε- D 25 Παν]- τικαταπαι[ P 26 κρύσταλος B 29 ἣν om. P, ut vid. 34 -μΐτην C<sup>ac</sup>
- 495 4 sq. ἔστι Σινδική om. BP 5 πλησίων C 6 ουπημοοι P 7 μαντικάπεον Const. Porphyr. 10 sq. τῶν δ' Φαναγορεία om. P 12 αποπατουρου P 22 ὑπήμοον D 30 μέρους B 34 φθίαν (ἀφθίαν Β) pro 'Αχαΐαν Eust.
- 496 2 διοσκόρων Β 4 -πλέκοντες C 26 δ' om. BC
- 497 1 προσεκταιον P 3 φθιφο- P<sup>A</sup> 10 εΐτε B 21 μέσιν B 32 κειμένη CD έπὶ τὸν ποταμὸν C

- 4984 μέλλει B 10 ἐρύμαστος B 18 πολύν D κάνα- $B^i$  23 κρυὸς C
- 499 5 αὐτοῦ pro αὐτῷ D<sup>ac</sup> 13 sq. ἑεῖ Διοσκουριάδα om. Β 20 απαντα γαρ P 22 -τετρημμ- BC μαλω- C 24 όμο- D<sup>i</sup> 33 ἐποίκοις C 35 δὲ om. P
- 5004 μέσοις P πεδίαν B 5 έχον BC 6 παιδίαν B 13 καὶ om. C 15 όμηφοι B 17 συμπέσοι C 23 sq. αλλους ποφους λαμβανει ποταμών P 25 ουτος pro πλωτὸς P έξεισιν X τόπον pro Πόντον B 28 ἄφχτων B τρις P 29 τεττεφων  $P^A$  όδ $\overline{\omega}$ ν B
- 501~2 Σευσάμορα om.  $D^{ac}$  5 ενιμεν P 6 ἀγχιστίαν C 9 τὸ prius om. B 11 κτίσεις  $D^{ac}$  16 ὁμορς- B 23 γὰς pro τῆς B 29 sq. τῆς θαλάττης C 32 τραχὰς B 33 προώθη  $D^{ac}$
- 502 9 εὕοτον B 14 μεγέθη C 23 τὰς duplicasse videtur P 25 θόρακας C θυραίους C<sup>5</sup>D<sup>ac</sup> 29 τε ρτο τῆς P 30 -ζόνειον B
- 503 14 δε om. C 28 βοιβιαδα P 31 τοῖς pro τῆς BC
- 5043 of ante άπειου add. B 7 κυνηγεσίας B 11 άξος B 14 γιναιξί C 15 έγγό- B 19 την om.  $P^L$ , ut vid. μαιτιν  $P^L$  20 δè om. B συναβήναι E, συναναναβήναι C 28 άν τε νέον om.  $P^A$  (άν τε νέον άν τε παλαιόν  $P^L$  invitis spatiis) καὶ duplicat C  $\mathring{\eta}$  post. om. P 32 κρατησειαν P
- 505 21 μέρη pro όξη B 24 προμυθέα C 25 ύδατα pro ύστατα B 28 τῶν pro τὸν Ε 29 ἢ om. P 31 πλησίων B
- 506 8 θηρίων  $B^{pc}$  10 κέντρω τὰ B 11 κρυστάλους  $C^{ac}D^{i}$  12 μηδείαν BC 21 τοῖς pro ταῖς B 22 μαλώτιδος B 24 φυλάδες  $B^{ac}$  32 μαιώτην  $B^{ac}D^{ac}$
- 507 4 ίπανὸς B 4 sq. τῶν μυχῶν BC 6 τῷ pro τῷ  $D^{ac}$  8' duplicat C 15 ταύτης duplicat B 17 μεμεχρι  $P^{ac}$  θαλάττης om. E 18 ἄπαντες E 19 καὶ Κελτοσκύθας om.  $D^t$  παλαιοιοι P 21 -βοραίους B 24 ἡμρίβωται E 25 πίστην B 28 ιδιαν P έν om.  $D^i$  σχημασι P 30 ηδιαν P
- 508 1 πρακτικόῖς B 14 ύπος- B 15 τὴν om. B 18 -οικισαι P 19 ουτιαι P
- 509~2 σμηνουργεται E 3 μηδείας BC 4 μέν τι E 6 χρυσίτην  $D^{ac}$  7 οἱ οἰγε- E 11 ἀριστοβόλος D 16 νεισαι-  $P^L$  25 αὐτὸ D 29 ποταμοῦ pro πολύ  $D^{ac}$  32 καὶ ταύτην om.  $D^t$  33 ἀλλήλους B
- 510~8 ὁ ἰστοῖς B 14 εἰρῆσθαι B 30 αὐτῷ D 33 ἔριμος  $E^{pc}$ ?
- 511 16 τιαξαρτου P 17 σογδοα- P 20 ἀντιπαροι- B 22 μακροῖς B 25 λιαν P ἐπὶ ρτο παρὰ  $C^i$  27 διαλα- BC 28 κίμε-  $D^{ac}$
- 512 2 πανυ- C 5 των βωμων P ίερῶν  $C^{ac}$  9 συνοική-  $C^{ac}$  12 στρατοπαι- CP 13 πλήρης  $C^{pc}$  17 μεστῶν BD ἀναίδην  $BD^{ac}$  ανεπιμ- P 18 κείμενοι om.  $D^{ac}$  21 sq. ευσασ[α]καια P 24 πεινώντων  $D^{ac}$  26 έδήλωσαν om. E
- 513 3 δὲ prius om. B 9 αὐταῖς B 10 -ιστῖρες Ε 14 -θλίβοντος B 16 ὄριοι Ε 18 ἔργων B 25 τοῦ pro τῶν post. D 26 καὶ τῶν βακτριανῶν post βακτριανῶν add. B 32 βακτρίοις B
- 514 2 δογ- pro Σογ- post. B<sup>ac</sup> 3 δὲ prius om. E 12-4 εἶτ' ἐβδομήκοντα om. C<sup>t</sup> 19 βάκτρον B 27 ἐαυτὸν C, αὐτῶν E ὄχον E 30 μεδείας BC ἀλ-

- πάμεια B 35 πολις  $(P^{AC}$ : πολίς  $P^L$ ) τε και συχναι και κωμαι P χισχιλ-  $P^i$  ποσειδό- C φασιν B 37 ὑπάρνῶν B
- 516 1 όμορς- BC μαπτρι- B 3 τραγγ- P, δρατ- B 3 sq. νηπίοις B 5 ἀνα- χωρία B 7 τεταγμεγη P 10 ευοιν $^{\rm E}$   $^{\rm C}$  P, ευοιν $^{\rm E}$   $^{\rm C}$  P γὰρ om. D $^{\rm I}$  14 χιλίων om. P 17 ναπτρίας B 23 εωι P 27 σηρώνων C 29 sq. διαρεΐ E
- 517 9 δε post επίτηδες add. C 14 εγκεισ- B λιμω- E 21 σουγ- E 22 σουγ- E 26 τήν τε βακτριανήν  $D^{ac}$  32 διπλμσίας B
- 518 11 λυπαφὰ  $D^{ac}$ , ut vid. 16 τῶν ... ἑείθρων  $D^{ac}$  τοῦ om. E 20 παφασάγγους B 23 ἐπεὶ  $B^{ac}$  μειζωι P 24 αλλαχου βαθυτερον P 26 ἀπὸ duplicat C 30 γνώριμα E 32 με P, μετηι  $P^{L}$  35 ἀπὸ pro ἐπὶ C
- 519 1 δ om. P 2 ουδενας P 4 ύφεςεῖ C 13 ἢ om. E εωθινό- Β 15 ἀπὸ τοὺς Ἰνδούς C 15 sq. τὴν πάλιν om. Β 19 καὶ περσικοῦ Ε 20 μυς ]ιαδας P γοῦν Ε τὴν post ἐπὶ add. Ε 21 τῇ pro τὴν Ε 28 κοπίδη ΒC 33 τὸν pro τῶν C
- $520\,16$  μελαθείμ+  $P^{i}$  17 καὶ βραχυκομεῖν σm. P 20 κλεινης  $P^{A}$  θηρων  $P^{AL}$  23 προσείλ- P 29 μηδεία P 33 άλλ' σm. E δὲ σm. E
- 521 2 ἄβανον St. B. 4 καονιαι Ρ · 5 sq. καὶ — Εὐφράτου om. P 5 μελιτι- С κομα- D τῆ om. St. B. 6 συνεχρη Pac 7 ὄσων Ε 7 sq. πολύν Eac (ut vid.), πολὸ E<sup>pc</sup> (ut vid.) 12 -δόντας D πεοσῶν Ε 13 επ pro έστι Ρ 14 μεχρι pro μέρει Ρ 19 οτριαν pro Συρίαν Ρ μείζων om. P 20 sq. τρέγρις 29 και post δὲ add, P 30 πρός άρκτον om. Ci 32 ιβηλων  $P^A$ , ιβηδων ἆλλ' Ε 33 μηδείας C 34 άτοα- Dac
- 522 2 παραχοάνθραν Β, τὰ χόαθρα ὅρη Χ 7 γονδιαῖα Ε ἔθνη pro ὅρη Ε 9 τρίγριος Ε 13 ἡπὲς C 23 κλημά- D
- 523 8 μηδεία C 11 ἵππους E 21 φρουφείφ D -ώρχησε C 23 ἀτρα- BC 28 Κ]υρίων  $P^L$  32 -φευσμενους P
- 524 7 ανοδων PL 9 μηδεια Τ μηδίας ρεο 'Ασίας Ε 13 τους εκεινους Ρί 14 ασφαλιαν P<sup>L</sup> 15 εως Ρ 18 ὧν om. E 20 κωσσ- bis X 22 αὐτὸν C 26 εω ρτο νότον Ε 23 τε om. P 24 περσας Ρ 25 τας υρκανιάς θαλαττάς Ρ 27 ἀπολω- Χ 28 μηδειας Ρ 29 δè om. P 30 μηδειαι Ρ 32 αρσιακιαν
- 525 2 ἀπολλώ- C<sup>i</sup> 3 καὶ τὰ om. P 6 ἐν om. P 8 αὐτὴ Ε 9 λιμων P<sup>AL</sup>
  10 τῆς om. Ε 11 μυριαδες P 12 βασιλεικας P 18 κηριν- C 30 γὰρ
  post μὲν add. D<sup>3</sup>
- 526 16 μηδίας  $B^{ac}C$  26 μηδείας C 28 μάξας C 29 θηφίοις CX 35 τφίγριος E ήν om.  $D^{i}$
- 527 24 ἀκαλι- Ε 25 κάπτειν BD<sup>ac</sup> 27 ὁ tertium om. Ε 30 κάπτει Ε<sup>ac</sup> 31 παραρεῖ C
- 528 5 αὐτῆ CD 11 χαλκίδι C (sed τῆς κολχίδος in nota marginali a scriba ipso scripta) 13 βακτρίας C παρεξέρ- Χ 15 πήγνη- Ε 21 τὸν ρτο τῶν C

- 529 2 οἱ μὲν Ε 4 ἀγγῶνος Β 7 ἦν οπ. C 12 pro θάλατταν spatium vacuum  $D^i$ , suppl.  $D^s$  16 ἀρμυ-  $E^{ac}$  19 ἀτοπόν B 20 φυλάττον B 34 ἀρμένον BD χῶμα E 35 μηδείας C
- 530 31 ἐπιδειοτάτην Β
- 531 3 ἀρμενίων C<sup>àc</sup> 6 τὰ om. D 18 εἰς βάτανα B 23 μηδίας BD 25 μηδίας B 29 μηδείαν C 30 ὑπὲς C 32 ἐπιστρέψ-B
- 532 2 -θέντος D τὸ pro τοῦ B<sup>i</sup> 3 μηδεία C 9 αὐ ante αὐλῶνας add. B 10 ἄλβηλα B 11 ἀτρα- BC 19 δὲ om. B 28 ἀκαλι- D<sup>ac</sup>
- 5332 τοῖς ἐφασταῖς οπ.  $D^i$  5 πολυμερὶς B, πολυμερεῖς D (ει in litura) 6 ὁμόγλωτοι C 7 τῆ πιλικία B 9 ἄλιος B παμφ- B 15 μελιτινὴν D 17 δέκαστον B τὴν οπ. E
- $534~8~\delta$  δοπες om. C 9 ίσιχοῦ E 16 παμφ- B βιεννηνοὶ E  $17~\delta$  δὲ BE 18 καὶ ante μετὰ add.  $D^{ac}$  αἰολέαις B 23 περιστῆσαν B 24 τῆ πρὸς B 29 μελιτινή  $D^{ac}$ ? 32 πρὸς 'Arx. BC -βαλλά E
- $535\ 2$  ή τραχεῖα om.  $D^i$  4 μελητηνὴ C 7 σοφ- D 10 λεύχολος  $D^i$  ἀρίστιον B τὸν ante κατὰ add. BD 15 -ρωγός C 17 τὰ om. B 19 μικρῶν B 20 οἱ αὐλῶνες  $D^{ac}$
- 536 13 ἴδομεν CX 14 διεῖν Β 15 ἐχούσαις C 19 φάραγος C 22 ἐπ² αὐτῷ duplicat Β 23 -κὸς ΒC
- 537 6 πολύς- C 8 ἔφυμνα B 12 -πόλεις B 13 μοφινιμήνη B 22 σεμεις-Β τετειχισμένη C 24 πλησιάζον τὰ B τὰ ante πολίσματα add. C 29 τυανή- B στρατηγεία BD<sup>ac</sup> (ut vid.) 33 πιλία Ε μάξακα D, μέζακα Ε
- 538 4 ἀφασίν Β 8 πεπει- D 9 παιδίον Β 11 ὖπόπτερα Β 12 μετὰ Β 15 παρακείμενον Ε 16 οἱ οπ. BC 23 sq. Μέλας πόλεως οπ. Β 25 sq. ταύτη εἰς οπ. Β 26 κἀκεῖ Β 32 sq. ἀπέδει Β
- 539 6 τὴν em. B 8 -φθείροντος B 19 κεῖνται B 21 νομοδόν B 26 -κερτῶν D 34 τοῖς ἄλλοις C
- 541 1 παμφ- B 9 παμφ- B καὶ post Παφλ. add. C 12 καθίσαντες B 14 ξκει om. P 20 μαςυ- C, -δανᾶν  $D^{i}$  παμφ- B 31 τουτων pro τοῦ P  $\beta$ ι- θυνᾶν B 32 θυνει-  $P^{A}$  (θυνι-  $P^{CL}$ )
- 543 1 διατορίξ Ρ 1 sq. τεταρχ- P 5 επαρχειας Ρ 7 χαλκα~ P<sup>1</sup> 11 μέρος 12 καθώς Β **13** γάλος D<sup>ac</sup> δ' ἔστι καὶ C 11 sq. νιχομήδας Β μονδο- Ρ 14 αυτηι τηι Ρ 15 παλαι πλωτος Ρ 17 ήσακλεω- Ε απόνη- BCD 19 τοῦ - πεντακοσίους om. BP 21 ἀοχι- C 24 ἡ ενετοί (sic) B (in rasura) 31 κιμερ- B 32 ἀνδρ- B 35 πλανό- Β 28 παμφ- Β

- 544 4 λειπεΐν B 10 χώραν D<sup>ac</sup> 12 θυμισ- B 13 ή δὲ μίσκυρά B 14 τὴν pro τὸν D 16 καυκό- C 27 χερρονν- D
- 545 4 αρώμμναν B 6 οἱ νῦν Ἐρυθῖνοι Eust. 8 αρερούν D πολλάκις om. B 10 sq. ααὶ ἀΑντικίνωλις om. P 14 ἀρμενίας BC 21 ἐτάφη X δὲ om.  $P^A$  (8'  $P^L)$  23 αρερούν  $D^{ac}$  27 χινικ B 28 μετεωρησ D 29 πάσης C
- 546 2 κεκόσμηται om. P, ut vid. 6 sq. αἰκείας αφαγὰς B 9 λεύκολος D 10 βηλλ- D 13 ει[δον- P 14 sq. δεδεικται P 16 sq. δισχιλίους ἄνδρας δὲ duplicat B καφωμβεος P 18 διογένην B 20 τὰ om. P 21 ἡ et ἐκβολὴ om. P όνο- X 22 ἀλλῶν  $B^{ac}$  (ut vid.) C δὲ om. P, ut vid. E 27 ἀγαθὴν om. C σφενδαμνος (sic) θυει και ωρο-  $P^{A}$  28 απασας  $P^{L}$  (απασας  $P^{A}$ ) 30 δὲ om. E γαδηλωλιτις P 31 παιδιὰς B 32 ὑπὸ διφθέρου BC 33 σπάνιος C 33 sq. γίνονται ἐστί om.  $C^{t}$
- 547 γαδείλωνα P, γαλιδώνα  $D^{ac}$  αμεισος  $P^L$  8 π' pro έννακοσίους E 11 έποικησ- B 14 βασιλεύειν C 16 τὰ om. P 19 θεσμί- BP 22 ὁ ante Θερμ. add.  $P^A$  24 διεξισι  $P^{L}$   $^{ac}$  ερις  $P^{L}$   $^{ac}$  25 τῷ Πόντῳ om. P δὲ om. P 27 τὰ om. P (ut vid.) E 29 ἀμασίας X
- 548 4 μύλου B 7 βαθεῖα  $\mathrm{D}^{\mathsf{ac}}$ 9 θεσμίχυ- Ε<sup>ac</sup> παιδίον εὐ-8 τουφῆς D 17 φαῦσιν B et, ut vid., Cac 18 ή pro oi D 16 άμισσοῦ Ε δαίμων Β 22 εἶτα dupli-18 sq. β pro οπταπισχιλίους Ε 20 αμισσοῦ E 21 συνοικ- B 23 -νασα Ε μέτρια Β -νάσης Ε 24 εἶτά θ' ή Ε 31 τῆς pro τοῖς BC 32 - κομίται C παράδης Bac 33 θεσμίκυ- C
- 549 2 έπταχο- C 3 οἰχοῦσι οπ. D 4 θηρίων B 6 ἰχρύ- B έπταχο- C 12 τῆς pro τὴν B 15 τούτους οπ. B 18 παλα- C<sup>ac</sup> 20 πυλα- C<sup>ac</sup> 23 παμφλ- B 28 ἀλείβ- B<sup>i</sup> 34 τὴν duplicat D 35 χάλλιππον BD
- 550 10 σκήθας B  $\phantom{B}$  18 μύρναν pro Μύριναν BD  $\phantom{B}$  24 άλλον  $\phantom{B}$   $\phantom{B}$  24 sq. εν καταλογωι κειται pro ενθάδε εὐρίσκεται P  $\phantom{B}$  25 δη pro δὲ  $P^{CL}$  25 sq. μετα την αρχαίων αντιγραφων πιστιν P 30 τισι pro τις  $P^{AL}$  33 αζαλία  $P^{A}$ , αζιαι  $P^{L}$  (αλαζ  $\alpha$   $P^{C}$ ) 35 άλιζονίαν D
- $551\ 2$  η pro δεῖ P 3 ευφος P 8 ξελειαι P 9 τὰς om. P 13 τὰ om. P 16 έφαρμόττειν οὐν om. P 20 τηλόθεν pro τῆλ'  $X^{ac}$ , ut vid. ἀσκανίας  $D^i$  28 καὶ duplicat P 30 sq. τί δὲ σιδηρεῖα om. B 37 αἰγιπτ C συνεργεῖ B
- 552 6 την duplicat P 7 ουθ pro ούδ'  $P^L$  15 γενέθνη B 20 διεμβαινειν  $P^A$  (διαβ-  $P^{CL}$ ) 22 οὖν om. C του pro τὸ P 23 συν ante τοῖς add. P, ut vid.
- 553 1 παμφλ- B 2 τοῖς pro ταῖς C πλεοναζοι P 6 -πολάζειν C 13 τῶν secundum om. B τὸν pro τῶν tertio B 15 sq. περιοδιας P 17 ἄξιον  $BC^{ac}$  παρέλοιπεν  $D^{i}$  18 συνώπην C 21 επεσημα-  $P^{A}$  (επεσημη-  $P^{CL}$ ), ἐπισημαι-  $B^{i}$  26 αγλαυους P ανιειπεν  $P^{L}$ , ανιιιεν  $P^{A}$ , αν...(.)τεν  $P^{C}$  31 τὴν pro τὸν C, om. P 32 τις om. P οἶον om. P 34 [ἦν] ὅριόν D
- 554 4 πλέοντα B et, ut vid., D<sup>ac</sup> δι pro τῶν δ' P 4 sq. τῶν δ' αὐτοῦ duplicat C 6 αν pro δὴ P 9 λεδεσθαι P<sup>A</sup> ac, δεχεσθαι P<sup>L</sup> (λεγεσθαι P<sup>C</sup>) 11 δ' ante οὖν add. P 12 ταυτα post τοιαῦτα add. P<sup>A</sup> (ογτα P<sup>L</sup>, nihil P<sup>C</sup>) 13 λέγοιτο μὴ B 16 ὡνόμαζον B 17 μεμνηνται P 19 δε post Μίλητον add. P 23 τῶν []ων pro τοὺς ἄλλους P<sup>A</sup> (non P<sup>CL</sup>) 26 μεμνημένοι BC<sup>ac</sup> 27 λι pro σφόδοα P<sup>L ac</sup> 28 τοῖς ἐγγὺς C 29 οὄ, οἶον om. P 30 πεισ- P μὲν om. P 31 μυριαν-

- BD 31 sq. δ' οὕ Θυνοὺς duplicat P 32 μεμνηνται P 33 οὕ οπ. P 33 sq. οὐδὲ Σύρων Φοίνικας οπ. C
- 55555 τοιαυτα  $P^L$  10 τῆς ἄλλης ἀρμενίας E 17 συνο- C 21 δρυμοῖς pro κρημνοῖς  $D^i$  23 sq. πομπηΐου in rasura D 27 κάκεῖσθεν B
- $556\,13$  έλεό- X ἀρετάς om. B 14 ὀρῶν pro μερῶν E παραβεβλη-  $E^{ac}$  17 ἴξις E 19 ὑποβλη- B ὑφ' pro ἀφ' C et, ut vid.,  $D^{ac}$  20 χώρας B 33 κειμι-  $CD^{ac}$
- 557 3 πυθι- D 5 προκατ- C 15 τῆ pro τοῖς Ε 18 sq. λεγομένους Β 22 ἐκεῖνος Β 24 τυχὸν Β 27 βασίλας C 28 οι ante φίλοι add. Β
- 558 5 λεύνολος B 9 καὶ duplicat B 11 τῶν om. B 18 αἰγιπ- C 21 ἐαυτὴν B 26 -τόρογος B 27 διατόριχα C
- 559 13 τὰ ante πάντα add. D 22 μεν pro δε C 24 oi post οὖν add. B
- 560 6 πομάνοις B 10 συνωπι- BC 12 δ' ή pro δὴ B<sup>ac</sup> 19 ἀμασίων B 25 ὀσθοῦ C 27 καὶ post νῦν add. B
- 561~6 καὶ om. C 22 μέρος pro μέχρι  $E^{pc}$  23 άμασίων B 27 τροιμῶν C 32 άμασία B 34 ὅλγασυν  $D^i$
- 5621 ὁ ἄλγασσυς B, ὁ ὀαλγασσὸς (ὸ ex ὑ [an v.v,?]) X 4 ἀμνιὸς X 26 κιμία C
- 563 10 παμφλ- B 12 σαγαρίου B 23 τόπφ pro κόλπφ  $D^{ac}$  24 οὖ pro ης E 28 δὲ post. om. BC 29 ζήλφ D 35 ὑπέρκειται duplicat E
- 564 4 χόλχων B 5 προσιούσι B<sup>ac</sup>, προσιεύσι B<sup>pc</sup> 9 ελύμπω B 10 μυσοῖς pro Φρυξὶν Ε καὶ pro πρὸς St. B. 13–5 καὶ ἔπ Μυσῶν οπ. C 13 πρόων B 27 προνοίας pro Τροίας B 29 δ' οπ. Χ 31 φρυγιακῆς τῆ πρὸς Ε 32 τῆς ante Μυσιακῆς add. Eust.
- 565 2 & om. Eust. ἀμοιθοί Β 12 ἀφνοιοί Ε 14 θαλάττει C<sup>i</sup> 15 ἀδριστείας BC πέδον Ε 28 βιθυνίας [[ἐπὶ τῆ ἀσκανία]] D 31 παράκειται Ε, περίπερίκειται Β
  - 566~1~sq. ὥστ' ἀφ' ἑνὸς λίθου duplicat  $D^{ac}$  3τροία  $E^{\gamma\varrho}$   $31~\pi\alpha\mu\phi$  B  $36~\gamma\alpha$  λογραικίαν D  $37~\tau\eta\nu$  pro τῆς post. P
  - $^{567}$  3 καὶ prius om.  $^{PA}$  καὶ στρατοφύλακα ἕνα om.  $^{PA}$  9 καὶ τὴν om.  $^{P}$  11 αἱ  $^{B}$  καὶ ante ταῦτα add.  $^{P}$  13 ταυρων pro ταύτη  $^{P}$  18 εξουσιν  $^{PA}$  19 άγγυρα  $^{C}$  20 ὁμώνυμον  $^{E}$  , ὁμωνύμως  $^{Bac}$  21 ἐπικτύτω  $^{E}$  φρουριαι  $^{PA}$  22 πιον  $^{P}$  25 του pro τῶν  $^{P}$  29 στολαῖς  $^{CD}$  33 σαγγαριας  $^{P}$
  - 568 4 γορδεούς D 9 μέρους D 12 -πήγεται D 14 ἥδατος Ε 24 ὀνογρα-Β 28 πολυχ- C
  - 569 3 δεύρη E 7 παλὰν B 10 τῆ pro τὴν post. B 11 τῆ pro τῆς priore B 15 -εχείρισε D 17 ὧν pro ὧ C 20 δὲ om. D 24 τετραχισ- D έξώρισε  $D^{ac}$  27 εὕγεον B
  - 570 2 έτι pro ήδη C 4 ἐν τοῖς pro ἐντὸς D<sup>ac</sup> μυλιάδι D 8 ὑπος- Β΄ 9 μυλιάδα D 12 sq. ὑποςίας Β 17 αὐτοὺς C 20 πόλεις Β΄ 22 ἀκρωρίαις Β 27 στυράκια Β, Eust. 28 τις pro τι Ρ΄ σκώλικος C διαφαγών Β΄ 29 ἐοικότι Β
  - 571 1 στελέγχους B 3 ἄλλει D 8 πολλοί pro ποταμοί Ε 10 άλλήλοις pro

- αλλοις Eust. B 19 καλή καὶ pro καλείται St. B. 21 έλησ- C 24 κάϋκον  $D^{ac}E$  περγαμιν- B τευθρανέας B 32 καὶ ante τὴν add.  $D^{s}$
- 572 2 καλεῖ μαίονας C 7 ἑτοιμο- D<sup>ac</sup> 8 ὀξύνην νεὶ ὀξείην St. B. 9 μαςτυρεῖν δὲ καὶ τὴν διάλεκτον post δεκατευθέντας add. C<sup>ac</sup> 18 τῶν om. C 19 μεταστάσεις C 24 sq. περσίας B
- 573 5 μίνου Ε 7 -θόντας D<sup>i</sup> 8 pro Σολύμους Β praebet: λυχίους, οὖτος μὲν οὖν οἱ λόγος ἀποφαίνει τοὺς αὐτοὺς σολύμους 10 σολύμους ἐμαχέσατο D 12 μαρμ-Β 14 ἆθλον e corr. D 18 ἡλια- C 20 πολι- Β μυρρί- Ε 22 πάχεῖνα Β 23 ἡνιοχίας Β 24 αἰ om, D 25 ἑλήνων Β 31 αὐτὰ pro αὐτῶν Dac
- 574 5 vη Δία postmodo add. D<sup>mg</sup> 7 κλαγκῆ D 16 ὅρη D<sup>ac</sup> 20 ὁ om. Ε 26 καλλυδίων B<sup>ac</sup> 28 ἀττιακοῖς Β
- $575\,3$  τέμενος F είτε pro η τε F 4 της prius om. F 12 τος pro τους F 13 δασκι- E 18 κόζικας D 23 υπέρκεινται E 30 χαλκη- E 33 άδραστίας F
- 576 2 τὸν pro τοῦ F 3 διόρυγι C έλλἔφθη F 6 ποοίδ- Ε 9 προστεθέντων 12 μελιτο- Γ 14 άζια- Ε άβρεττανῆς D 16 βέσβη- Γ 21 καὶ Μιδάιον om. Di έννιοι Γ **22** ολυμπι- **X** 29 sq. σύναδα C, συννάδα F κολασσαί C, κολοσσοί Χρο, κο-30 απαμία Γ λαοδικία F 32 αφροδισίας F λοσσειοι Xac? 33 λυσίας BacF
- 577 1 δριν- F 4 ή πρὸς κειμένη om. D καλουμένη pro κειμένη C 5 ὅκη- CF 9 ὑπὸ pro ἐπὶ C 11 σύναδα C, συννάδα F 13 σύναδ- C 15 πολι- B 19 πλάτος pro κάλλος  $F^{ac}$  20 ἀπάμια F ἰνδικῆς pro ἰδίως F δευτερεύων F 22 ἀπάμια F 25 πρὸς om. F 27 διορύσσει D 28 λυκίαν E 29 μαιάνδρου F 30 ὑπὸ τῶν om. E 31 ποιῆται E
- 578 1 sq. ἀπάμιαν F 4 μασσί- F<sup>i</sup> 6 ἐπιτίδ- F 8 λαοδίχια Γ 9 καίτι F πολυ- Ε μίθου- Ε 15 λαοδίκιαν Ε 17 ώσπερ pro ώστε BD 19 ποταμοί 20 λαοδίκια Γ **22** ἀπὸ Ε 23 τὸ om. BC 24 λασδί-, post Λύχος add. Β 32 μεσογίας Fac, ut vid. κια Ε 30 συναφασθήναι Β
- 579 4 ψαθηρὰ F 5 δὲ οm. B 10 Κεκαυμ- St. B. 11 ταὕτά τινα F -δέλφια F 14 ἀπάμια F 15 στρατίᾶς F 16 -τετραμένην BC 19 ποσίδ- F κελενοῦς F 31 ἀριθμοὺς F 32 δὲ οm. F 33 λημνῶν C
- 580 2 λαοδικίας F 7 διδασκαλίον F, διδασκάλιον D 11 λέγονται Ε 12 ἀλημβὰν F 13 ηΰλισε BF 14 βερβ- F 23 ὁδῶν C
- 581 1 μèν om. Β ἀφος- ΒΕ 4 λοιπ- D, λιπ- Ε 15 τὴν pro τὰ Β 18 ἇσσον Χ ἀδραμμύτιον Ε έλαϊκὸν Ε 19 ἦς Ε
- 582 2 είπερ F 4 τῶν περὶ om. D<sup>i</sup> 8 οὐ τούς om. B 19 πελοπόνη- B 22 δίμηνον ante ἄμεινον add. F 24 δόρου X 26 τοῦ et στόλον om. D<sup>i</sup> 27 πολὴν F 28 φρικον- F 30 αἰωλ- B ἀπὸ F 36 νήσου D προάπφ B
- 583 1 ἔστι pro ἔτι F 5 καρι- F 9 δη pro δ' Ε 15 τὸ pro τῷ post. F 27 ἄλλα δὲ BD<sup>ac</sup> προσ- D', ut vid.
- 5843 -μυττινόν  $D^{ac}F$  πόλεις om. E 6 σειστὸν C 8 τὴν om. E 9 λέγομεν F τῆ om. E δὴ pro δεῖ BF 10 τινας E 14 τεταμένην F 19 τροών F 21 παρὰ pro περὶ B 22 τὴν pro ἡ  $D^{pc}$  29 πεπορθεῖσθαι BF 30 ἐπτιμένην

- C, ἐκτισμένην B 33 μήνυτα F 34 θείν- F 35 οὐδὲ μὲν οπ. C 36 θέοιο F
- 585 1 θέοιο F μήνυτος B 22 πορυθέολος B 27 παν pro Πανδάρφ F αὐτὸς F 28 ὑπὸ D 33 sq. 'Αβύδου περὶ οπι. B 36 ἔχων  $F^i$  38 ἀλλ' ἐαβύδω F νέμωντα τρώας F 40 βάλε νόθον D δημο duplicat F 41 παρίωπειαων F
- 586 7 νἶες δύο F 10 οι μὲν Ε λύονησις BC 16 καθύπερθεν F 18 μὲν et δὲ οm. F 19 ἀμφοῖν om. D<sup>ac</sup> 20 δὲ om. C 21 μύονες F ὑπερὶ γενόμενοι B τῆ λέφφ BF 24 ὑπὸ pro ἀπὸ E 31 τροι- F
- 587 5 τὰς pro τὰ F 6 τῆς pro τὴν post. F 7 ἀδείσ- F 17 αἰσήππου B 18 ἀστρατείας B δαρίου F 21 -σπασαι F 22 τόπος om. D<sup>i</sup> μηθεύ- F 24 μιλι- F 25 προκόνησον B, προικόνησον C 27 -μένον B
- 588 4 τοιούτω B θήβας pro Θήβης BD 6 νεμέσσ- D\* 9 πάρον D 13 νεμέσσ- BD 16 δέοι B 21 αὐτοῖς D 22 -πρεπόντων C μυθέουσι F δ spatium 5 litt. νεῖς D 23 ἐχεω- Ε 28 μιλι- BC 30 πιτι (ὅδες) F 33 τδ pro τῷ post. B 33 sq. Προκόννησος νῦν οπ. B 34 προκόνησος Β ἔχουσαι F
- 5894 πειράσσφ vel πειρήσσφ F 6 τεττα pτο τετταράχοντα  $C^{ac}$  7 ίεραν F 10 έζέχει pτο διέχει E 13 τὴν post. om. E 24 μιλησίω <math>F 25 θαλάττη om. E 27 φασὶ C 31 θηλυκών E 33 γεργέθιον F 35 ἀδίμ- F 39 λεονταία  $D^{ac}$ , ut vid.
- 5901 ἀγρίπας C 2 ἐνέθηπεν F τῷ ἄλσει οπι. B εὐρίππου B 3 τὰ οπι. F 5 οὕτω D τὰ οπι. F 15 σελλήον~ B, σελήεν~ F 16 σελή~ F 28 ἐμβάλων C εὐρον D $^i$  31 ὑποδά~  $B^i$ , ὑπποδά~  $B^s$  33 σαγγαρίοις F 34 ἐπιστρέψ~ D
- 591 4 sq. δὴ pro δ' ἡ F 10 ἐξ om. F 12 ἔστη B 20 δαρίου CF τοῦ pro τῶν B 21 ἐκοινώνησε pro ἐνέπρησε voluisse videtur D<sup>ac</sup> 22 ἀπὸ om. D<sup>i</sup>F 23 αὐτὴν B δεδοιὼς F 25 συγχή- F 26 χερσοννήσου F 30 ἀβηδ- F αὐτὸ D<sup>pc</sup> 33 τῷ pro τὰ D<sup>ac</sup>
- 592 1 τὸν pro τὸ F 4 ήῢς CF 7 ένταῦτα Β 9δ' αὖ Β 11 οὐχ' Β 13 ήδη B 13 sq. απιουσιν εις το αγ[ρι]ον Ρ 14 δεδοιότων Γ 17 λένει Γ ίσω Γ πλειωι Ρ 23 αστίον Γ 24 π ante κατ' add. P μεταλημψις Ρ 26 δὲ pro δη F 32 τοΐσι C, τίσι Β 37 ατίσε C ieon P
- 593 1 πεσπό- Β 2 πολυδακου Pi 5 είκὼς Γ 6 post πεδίοις verba 3 τοῦτον γὰο - 5 πεδίω iteravit scriba codicis C, quae deinde una cum verbis εν τοῖς πεδίοις delevit et continuavit έν τοῖς πεδίοις θέσθαι κτλ. 7 είλου Ρ 8 μέσον Β 9 ιδουσαι Pi 10 ανωτερωι Ρ 14 -βεβη- F 15 κροῖσσ- F 19 μèν om. P 20 δè om, P 21 αναθημασιν δε P 26 δε ante μάλιστα add. P 27 -σκευασαι Ρ -βαλοντο Ρ' τεττερα- Ρ -ώχησέν Γ 30 μεταβαλουσιν Ρ
- 594 3 διέβησαν F<sup>ac</sup> 6 ήγισι- F 10 πολιυρ- F 11 καὶ ante ο add. F φλάκφ C 15 δεκάτω έτει etiam ante πόλιν praebet C 16 σὺν στρατεύουσαν F 17 έκτορ F 22 φαίνεται D 24 τὸν ρτο τῶν D -σθένην B
- 595 4 καὶ τὴν ἐλευθερίαν οπ. Ε, add.  $E^{mg}$  5 συμβαίνουσιν BC 6 νῦν post ἐνταῦθα add. D 7 τεκμέ- B 9 δαρδάνης F 15 ἑπτάπυ- D 18 κρνί-  $F^{ac}$  (ut vid.), κορνύ-  $C^{pc}$  (ut vid.) 19 μηθρι- B 23 ἔφη pro ἐφ' ἢ F 26 ἦρεν ἐν τῆ F 29 ναύπεδον  $C^{i}$  (om. -σταθμον -- στρατό-; ναύσταθμον  $C^{s}$ ) 30 ἐμβολαί F

- post γὰς E<sup>mg</sup> e 597, 19 sq. add. μικολν ἔμπροσθεν τοῦ νῦν ἰλίου 32 ἔλλη F 33 χεςσο- F 36 επτὰ pro ἐξήκοντα Eust. (ζ' legit pro ξ')
- $596\ 1$  τὸ pro τῷ BC τῷν pro τὸν F 9 δ' post Ἰλίου add. D 10 χηρία F 11 θεοῖς  $D^{ac}$  15 ἀνασκεὰς F 16 τοῖς pro τοὺς F 19 χυσὶ F 26 τούτων F 27 μετασκῆψιν B 29 κεβρι- C, κεκρη-  $F^s$ , καὶ χρη-  $F^i$  31 κεβρί- D 36 προιάμ- B
- 597 1 εἰκὸς F 3 μέχρι pro μέσον E ἀεὶ ἐπιπόλεμον F 4 κεβρι- D, κηβρι- C συνώκη- F 5 νῦν δὲ ᾿Αλεξάνδρειαν οπι D¹ 7 οἰκίαν D 8 τοὺς οπι B 11 τὸν pro τὸ F 13 μεταλλάσσεσθαι E σιμοιεί- F 13 sq. σιμόρις F 20 sq. συμβαλουσιν P 24 βεβρη- F 27 διέχων E, ἔχον D 28 ἰλιαί- F 29 σημ- F 32 ἀκοω- F 33 -κολώνι C
- 598 2 ποιείτο BF 3 -κολλώ- C είκὸς Γ 9 ἐμβάλων C 10 θυμβριου Pi 11 ἔχει pro διέχει Β (vide 597, 28 comm.) ηλίου F 12 τὸν ριο τὸ Ε. 16 φυγός Ε 18 πολεμίζω D 20 έσκαιάς Ε φυνόν Ε 21 τον έτι F οξ post έτι add. P ούτος D 22 τὸν pro τῶν bis D 23 δε pro 26 φράσας Eust. 28 τὸν pro τὸ CF 29 ἐθάρουν F 30 μικροῦ ante ποὸς add. F 31 εκδιδωσιν δε δ.... P 32 άχανῶν F τὸν pro τὸ F
- $600\,1$  δομιτυληναῖος B 3 ὅτι F 4 ῥύψ- F 10 ἔσπει $\,$  ε B 14 τὸν pro τὸ C 15 μιτυλήνων F 16 ἀναιρεθήναι F 18 ἰλέων F 23 μητι- C πελοπονη- F 24 οἱ νῦν οἱ Ἰλ. F 29 ὀθρυονῆεκαβησόθεν F 30 πολ- F ηλη- D 32 κασάν- C
- 601 3 ύπὸ σιδῶνος Ε 7 ἔσεται Γ όλώπ Β 8 πριάμου Fs διεσπέο- Β 9 μύσοισι D 14 άθηναίοις C 15 sq. ως — γούνασιν om. Cac 16 ἐφεξ- ΒC 17 γούνασιν Γ 20 νοθείη Β 21 τὸν ρεο τὴν Γ 23 καθήμεναι Β(?) 28 οιωνή- Β 34 τὸ pro τῷ F 35 τῷ ρτο τῶν Ϝ
- 602 4 εἰς pro οἱ F 6 πολυπή- C 7 μάλλιστα F 8 ἴλον F 12 καὶ ante τὴν οm. F 18 ἐνθάδε F 19 δυαὶ B καμάνδρου D 20 θ' om. D 24 θέφεει F οἰκυῖα D 31 αὶ πηγαὶ B 34 ὀνο- D δὲ duplicat B
- 603 2 μελαίνας κώμης Χ 3 Καλῆς om. F 4 τετάρων Ε 4 sq. μ' καὶ κ' Ε 6 διέχονται Χ 8 -μυτίου Ε 9 τόπον ΒC 10 τενεδαίων Β<sup>i</sup>, τενεδύων F<sup>s</sup> 14 πολύχνια Ε 15 πεπλασμένων D 19 πολύχνας Γ 22 sq. παρά τριψαμένοις Γ 26 τὸν ante πεοὶ add. F 27 καταλόχου Γ 30 sq. επάνειμεν BC 31 παρελίπομεν D
- 604 1 τενεδέων D 4 sq. verba Σμινθέως — μαρτυρεῖ in textu 3 καὶ post δὲ add. F omissa add. F<sup>mg</sup> 8 πλ post αὐτῆ Cac 10 λεύκοφοιν F τὸν duplicat F 14 ἀφ' Γ 11 κατά pro καὶ τὰ F 13 συνεχῶς Γ 18 κεκρήνη D 21 σώζο 30 ήρακλέων Eust. πληθύωντας F **23** μυιῶν F 29 τούς pro τῆς C 34 έπιπλοκοῦς  $B^{ac}$  (ut vid.) 31 παρά pro περί Eust. τὸ prius om. D
- 605 2 συμφωνεῖν C<sup>ac</sup> 3 αὐτῶν pro ὧν B 6 λαρισσαῖα F 7 σμίνθα B καλούμενα F 10 αὐτόμματον F 15 τῷ λεκτῷ E 15 sq. ἀδραμυτηνὸς E, Eust. 17 καὶ prius duplicat C 18 αἰγυ- F ἔχων E 23 πίδασον F 25 λελέγεσι

- CF -πολέμ- F, -πτομέλέμ- B 26 πήδασο  $C^{ac}$  επήεσαν F σατνίοντι F 34 sq. καὶ πάλιν Σατνιόεντος om. F
- 607 3 παραγιλία F 4 πιττάνη C, πυτάνη F 6 λέγομεν DF 12 ετοιμο- F 19 οἰκίαν F 22 διωκό- C<sup>ac</sup> 24 πέρσαι F 25 κατιδέων B ταχί- B -εσι πόδεσι F 27 πέρσω F 28 ἀρχι- F 33 ἀντινορίδαις BF ἀντίνορα F
- 608 2 ἀντίνορος F προτεθείναι D 3 είναι ἐαθήναι  $F^1$  5 ἀνδρίαν BF 8 πτήσαι B παπίας D πάπιος D 9 σικελλ-F 15 τοῖς om. F 16 τρείς  $C^i$  20 τρώσσιν F 21 γένονται D 22 διαδοχής F 25 αίνείας B 29 ἀριστοτέλου F 34 δ' ἔνειδει pro δὲ Νπλεί F
- 609 1 μεσ (sic) pro μετ' F 5 σιτῶν X 6 τῷ ἐτηίῳ B 10 ἔδοξεν pro ἐξέδωκεν X 14 ἐκεῖνον F 16 πολλοὶ F ξώνη F 17 ἦιμεν X 24 καὶ τὰ pro κατὰ F 27 συγράμμασιν F, γράμμασιν D 28 κατεπλήξαντο F 30 τόπον pro Πόντον F
- 610 11 ὀρίχαλκον Χ 12 ἃ οπ. F 14 εὔτειχος Ε, ευπει ης P 16 τοῦ post. οπ. E 17 πείρασθ' B 18 λιμνην ('N fo. deletum' Aly 1956, 205) P στο- F 19 ὁ ante φιλόσοφος add. C τὴν οπ. E μιττι- D 20 καὶ post δὲ prius add. F στολεῖ F 21 κηδίαν BF 22 ανδοησιν  $P^A$  (εναθηνηι  $P^C$ ) 23 -μενοις P 25 καὶ prius duplicat F 26 -τέλη B ποτε D 27 ταῖς B 33 καὶ Γάργαρα οπ. F
- 611 2 ἐξημό- Β ἐκεῖνοι D 5 αγκυλολο- Ρ 13 οκτωι Ρ 14 sq. ποδοσιδίας F 15 δυστερον pro ὕστερον δ' Ρ 19 μέλλει Β 20 ἰερίαν F 26 καΐου BC 28 sq. λέγει Ἡετίωνος οπ. F 32 διαπρ- D
- 612 1 δάσαντο F, δάσσοντο B 4 δε pro τε P 6 versum om. P 8 λέγει B 13 -μυτίου Eust. 322 (ει super ι scr.), Anon. Urb., -μυτείου Eust. 649 (ι super ει scr.), -μυττείου Eust. 119 14 ή prius om. F 15 άτρα- Eust. 33 sscr. -μυτηνή Eust. 322, -μυττινή Ε 16 κύλλα F 17 παραφεῖ F 19 κέλλης F<sup>ac</sup>, κύλλης F<sup>pc</sup> (ut vid.) 21 αΐω- B 23 άδειλον F 24 πλησίον δὲ om. F 27 τὸν post κατὰ add. E 30 λυμήν F
- 6135 πιλαίου F 7 ως F 17 τὸν τόπον D 27 δὲ om. E παρνοπίων  $D^i$  28 πόρνοπας F 30 πάλαι C 31 φασίν om. B
- 614 1 φασιν F 1 sq. ύλήεσι F, όλη έσση B 13 -τέςισεν B βλασφημίαν  $D^{ac}$  14 πόλει om. D άδραμμυτηνὸς B 19 αίγυ- F έγκριμα B 22 ύπομονὴν B 27 άδραμμυτινοῖς C, άδραμμυτινοῖς B 28 sq. παρὼν πολέμονι F 29 ἐν τῆ pro ἐπὶ D 30 ἐπὶ pro ὑπὸ F 30 sq. κατὰ Πιτάνῃ om. F 31 καθάπες duplicat C 33 εἰπεῖν pro ἰδεῖν B
- 615 1 πιγνυ- F 2 κάισκος F 5 ἐπίνιον F καὶ εἴκοσι om. Eust. 1944
  7 -μυτινιὸν CD, -μυτινὸν Eust. 8 πολύχ- BF 12 ὀνομάζεται ΕΕ 13 πρὸς
  ρτο περὶ F 15 αὐτῶν ρτο αὐτῷ καὶ F 18 καὶ tertium om. F 22 τῆ λέφω B
  29 κάιον B 32 ἐτεροι (sic) F 33 κτήνοντο F
- 616 5 λέγομεν CF 6 εὐρύπηλος Β 10 τὸ pro τὸν F 11 ἴδοης F 14 νέειν

- κελαννάς F 17 τῷ μεσογαίο τῆς  $\Theta$ . F 18 -βάλον B, -βάλον C κάϊον B 24 καὶ duplicat F 27 άμφ F 31 τὸν ρεο τὴν F 35 ἀντίκειται D
- 617 7 sq. μιτυλίνης F 8 μιθυμν- bis F 9 έστὶ νῆσος B 12 καὶ ἐναυσὶ F 22 φανῆσάν F 23 ἐτυράννη F 24 δυχο- F 27 -νακτίδες C 29 τὸν pro τὴν F 31 καὶ tertium om. F 32 συγραφ- F, συγγαφ- B πολυτικὸς F 33 μάλλιστα F 34 ἐκόσμισε B 35 ἑαυτᾶν pro ἑαυτὸν F
- 618 3 -τάξεται F 6 ὁ pro ὡς F 17 μιθ- F 24 τετράγυριν D 27 ἡγησάμε- νος D 29 τεταρα- B 30 δεπατόννησοι B 31 μυόνησος F 32 ἀλλό- C ἐκατοντόννησοι F 33 ἐκτετίμηται post Ἀπόλλων prius add. F 35 πλησίων B
- 619 2 πόλις [εση] μετζον D 4 ἀπόρδινον Ε 3 ποροσελήν F, πυροσελήνην Χ 5 άσπρόκνον Γ 13 οἰκειότατος F 14 καὶ τοῖς Κίλιξι om. Β 15 év e corr. D 19 απέκτεινε Ċ 20 πέρσε C 31 πέονες Β. 21 ὑψή- C **25 μήνητ' BC** 39 άλλὰ πέονται Γ 34 ούτωσε Ε 35 τέχεν DF 37 μη και θαυτούς Γ τέως λελένεσι Ε 41 πήδασσον Γ
- 620 2 τάτεσθαι C 5 sq. γείνατο μήτηο D 7 άλτέα Γ λελέγεσι ΒΓ -πολέμοι-13 πελασμούς Dac σιν Γ 12 κάϊον Β 12 sg. μάλλιστα F 16 έγχισι~ Β -μόρων CF 17 τὸν Ε 18 πύλαι ὅστ' Β "Apnoc om. F 19 δύο DF πελασμοῦ D<sup>ac</sup>, ut vid. -μίδεω F, ut vid. 22 μάλλιστα F 23 oὖv pro ἂv D 23 sq. καταμαξιτόν F **26** πατρώ- F 28 καθυστρίω Β 28 sq. έχουσι F **29** λαρισῆν F **31** τὴν pro τῆς F **32** ὑπὸ pro ἡ D33 γὰο [έν] D 34 λαρίση Γ 35 ἐφεσίου Γ
- 621 7 Νέον οπ. F 8 ἐκεῖσαι F 12 ἐκμαρτυρῆσαι D γοῦν οἶν B κτίσεως D 14 πλησιονήσους F 15 τοῦ οπ. D 16 ἔτι in rasura B 18 ηὐξήνθη F 19 μάλλιστα F 20 ἰόνων F 22 φρικο- E 24 πηνιοῦ F τετιμεῖσθαι B 26 οἶνον  $D^{ac}$  29 αἰγᾶς D τῆνον E νῦν pro ἦν B 30 δὲ pro δ' αἱ CF
- 622 2 κύμιν B 7 σταδίων E 8 έξήκον C 10 γεύμνιον D 29 τῆς om. P 32 μετφκισεν CF 33 νάσατο C
- 623 2 τεθήσθαι D 6 σκοπ- B εὕφορος BC 8 αὐτὸν οπ. P 10 τριωκὴν F παραλογίαν F 11 ἐπεκδραμεῖν D<sup>ac</sup> 21 θλιβείας F 23 -τριβῆναι D 25 πληρω- F 29 δ² pro τε X
- 624 1 εὐμενής F 1 sq. εὐμενοῦς F 2 εὐμενής F 4 συμβαλλὰν X 6 ἀνηγόρευτο X 8 ἑωδίων F 12 εὐμενής F 14 ἀντίοχον C 22 τὸν ἀδελφὸν om.  $C^{ac}$  ἦν pro ἕν  $C^{ac}$  25 δηίγυλιν X 31 παραφεῖ F 32 δ' ἔτι B
- 625 2 γάνους B 6 sq. βασιλεύσας D 23  $\frac{1}{10}$ ς pro oἷς F 26  $\frac{1}{00}$ ς pro οδς F 31 καὶ μάλιστα om. D
- 626 4 συμπεσόντος C 6 δινδυμίνης Eust. II. 366 14 εἶδ' F 17 ἄντηφος F 18 γηγαίη F 19 ἀπὸ BCD 22 ἐνδένθεν Ε 25 δεμμ- F 26 ἀριμμοις F τυφωέως Ε, Eust., τυφωέας Β 31 ἀριμμοὺς F πιθα- D 36 ἐν ante τῆ add. Β 38 νῦν om. Cac 34 ἀριμμοὺς F
- 627 9 ἀρμμοῦς F 10 ἀρμμους F 12 καλλικασθένης E 13 καλυκάνδου D 14 ἀρμμούς F 16 κριπίδος B 17 ώς φησιν οπ.  $F^{ac}$  ἡροτος  $C^{ac}$  26 λέγοντες F 28 ἰασὶ F 29 ἡμιονία BC ὄμηρον B 30 λιμῶνι F
- 628 9 τεῖχοι Β, τύχοι Γ 14 κακεκαυμένη Β 33 περιπίπτοντα D
- 629 2 τοὺς duplicat C 3 ἐν αίς om. Cac τοὺς pro τὰς C 4 διοιμήσεις pro δι-

- καιοδοσίας C (sequitur spatium vacuum 5–6 litt.) 8 άπαμία F 21 πεισι- BF 23 κικύς- F, κυβάφιδος  $E^{ac}$  25 παφαδοξίαν post παφαδοξολογίαν add. F 26 ώς pro οὕτω ἑαδίως F πόφον F, ὕδως E 28 ὀφύι B ὑποκειμένης X 32 τοὺς pro τοῖς F 33 νηνυμίαις F
- 630 12 τοῖς pro τῆς F 20 τὸ om. E 28 -φούντου F, -φόντης Ε πισ- F 30 λεγόμενος B<sup>ac</sup>, ut vid. μὲν om. D<sup>ac</sup> 32 σολύμοισσι F μαχέσατο C
- 631 1 πίσ- F ἀρείσατο πολ. F 2 σολύμοισσι F, πολύμοισι  $D^{ac}$  (ut vid.) 5 κυβιράται vel κιβυριάται St. B. 12 sq. σοφρ- F 14 προσορμί- D 16 πισιαδική F

## Korrigenda in Band 1

(siehe auch Band 2, 559f.)

## XVII 4 tilge f.

XXIV Z. 13 lies Ptolemaei

- 31 13, 22 fehlt 23 am rechten Rand
- 54 23, 17 f. hätte Συρακούσσαις stehen sollen: siehe zu 269, 20–271, 39
- 70 f. 29, 7 f. Parenthese lies 35 fr. 2 D.-K.
- 94 39, 15 lies περὶ
- 108 44,9 lies 71]).
- 242 Testimonienapparat tilge das Sternchen
- 249 vorletzte Z. lies eingetretenen
- 350 Apparat zu 142, 9 lies πλό-
- 360 Apparat zu 145, 5 sq. lies παρα-λίαν
- 399 157, 3 lies Myrleia
- 415 162, 3 lies werden hervorragende Schinken
- 524 das Testimonium zu 31-3 steht auf S. 526

## Korrigenda in Band 2

- 60 Apparat Z. 3 lies 243, 3
- 141 257, 16 lies Zankläer
- 146 259, 26 lies ἔτεισεν Apparat Z. 6 v. u. vor 28 füge hinzu ἔτεισεν scripsi: ἔτι- codd.
- 187 Z. 14 v. u. lies Safran
- 238 291, 29 lies ἔτεισαν Apparat am Ende füge hinzu 29 ἔτεισαν scripsi: ἔτι- codd.
- 258 f. 298, 15 lies F 157 a
- 298 Apparat Z. 7 v. u. lies (18)
- 458 Apparat Z. 3 v. u. nach Casaubonus füge hinzu; την Curtius l.c. (ad 16)
- 466 letzte Z. lies PL)
- 472 364, 13 f. hätte Συρακούσσας stehen sollen: siehe zu 269, 20-271, 39
- 474 Apparat Z. 5 nach Jacoby füge hinzu (etiam Curtius, Pelop. 2, 30910)
- 508 das Testimonium zu 17 sq. steht auf S. 506
- 512 das Testimonium zu 22-7 steht auf S. 514
- 381, 4 lies ἔτεισαν
   Apparat Z.4 vor 4 sq. füge hinzu 4 ἔτεισαν scripsi: ἔτι- codd.
- 521 381,6 statt Heerführer lies Statthalter
- 559 Z. 16 lies 38, 17
  - 23 lies den zweiten Punkt
  - 25 lies 57, 17
    - 4 v. u. lies 98, 13